

### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# MEDICAL SCHOOL LIBRARY



# MEDICAL SCHOOL LIBRARY



Digitized by Google

Bi

B. Asee Park, J. Bottle Park,

# Biochemische Zeitschrift

#### Unter Mitwirkung von

M. Asceli-Catania, L. Asher-Bern, A. Bach-Moskau, H. Bergmann-Dreeden, G. Bertrand-Paris, A. Bickel-Berlin, F. Blumenthal-Berlin, Fr. Boas-Weihenstephan, A. Bonanni-Rom, F. Bottazzi-Neapel, G. Bredig - Karlsruhe i. B., Wi. Butkewitsch - Moskau, H. Cremer-Berlin, R. Doorr-Basel, A. Durig-Wien, F. Ehrlich-Breelau, H.v. Euler-Stockholm, S. Flexner-New York, J. Forssman-Lund, S. Fränkel-Wien, E. Freund-Wien, H. Freundlich-Berlin, E. Friedberger-Berlin, E. Friedmann-Berlin, E. Fromm-Wien, O. Färth-Wien, F. Haber - Berlin, M. Hahn - Berlin, P. Harl - Budapest, F. Hayduck - Berlin, R. Hägglund - Abo, V. Henri - Zürich, V. Henriques - Kopenhagen, R. O. Herzog - Berlin, K. Hess-Berlin, W. Henbner - Gottingen, R. Höber - Kiel, M. Jacoby - Berlin, P. Karrer - Zürich, A. J. Kluyver - Delft, M. Kochmann - Halle a. S., R. Krimberg - Riga, F. Landolf - Buenos Aires, L. Langstein - Berlin, E. Laqueur - Amsterdam, O. Lemmermann - Berlin, E. J. Lesser-Mannheim, P. A. Levene-New York, S. Leewe-Dorpat, A. Leewy-Davos, H. Lüers-Munchen, Th. Madsea-Kopenhagen, A. Magnus-Levy-Berlin, J. A. Mandel-New York, E. Mangold - Berlin, L. Marchlewski - Krakau, P. Mayer - Karlebad, J. Meisenhelmer-Tübingen, O. Meyerhof-Berlin, L. Michaells-Baltimore, H. Molisch-Wien, H. Murschhauser-Dusseldorf, W. Nernst-Berlin, C. v. Noorden-Frankfurt a. M., W. Omelianski-Leningrad, W. Ostwald - Leipzig, A. Palladin - Charkow, J. K. Parnas - Lemberg, Th. Paul - Munchen, W. Pauli-Wien, B. Pfelffer - Breslau, E. P. Pick - Wien, L. Pincussen - Berlin, J. Pohl-Breelau, Ch. Porcher - Lyon, D. N. Prianischnikow - Moskau, H. Pringsheim - Berlin, A. Rippel - Göttingen, P. Rona - Berlin, H. Sachs - Heidelberg, S. Salaskin - Leningrad, T. Sasaki - Tokio, B. Sbarsky-Moskau, A. Schennert-Leipzig, A. Schlossmann - Düsseldorf, E. Schmitz - Breelau, J. Snapper - Amsterdam, S. P. L. Sörensen - Kopenhagen, K. Spiro-Basel, E. M. Starling-London, J. Stoklasa - Prag, W. Straub - München, K. Suto - Kanasawa, U. Suzuki-Tokio, H. v. Tappeiner-Munchen, K. Thomas-Leipzig, H. Thoms-Berlin, C. Tigerstedt - Helsingfors, P. Trendelenburg - Freiburg i. Br., F. Verzár - Debreozen, O. Warburg-Berlin, H. J. Waterman-Delft, G. v. Wendt-Helsingfors. E. Widmark - Lund, W. Wiechowski - Prag. A. Wohl - Danzig, J. Wohlgemuth - Berlin, N. Zelinsky - Moekau,

> herausgegeben von C. Neuberg-Berlin

> > 190. Band



Berlin Verlag von Julius Springer 1927

Druck von Friedr. Vieweg & Sohn Akt. Ges., Braunschweig

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                             | 36116     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cuenca, Baldomero Sanchez. Über die Verteilung der reduzierenden<br>Substanz zwischen Blutplasma und quergestreiftem Muskel. (Ein                                           |           |
| Beitrag zur Frage nach dem Mechanismus der Insulinwirkung).                                                                                                                 | 1         |
| Rosenfeld, L. Über das Verhältnis von chemischer Reaktivität zu biologischer Aktivität bei Eisenverbindungen                                                                | 17        |
| Spiegel-Adolf, M. und O. Krumpel. Physikalisch-chemische Unter-                                                                                                             |           |
| Spiegel-Adolf, M. und O. Krumpel. Physikalisch-chemische Untersuchungen bestrahlter Proteine. II. Mitteilung: Absorption des lichtdenaturierten Seralbumins im Ultraviolett | 28        |
| Nemec. Antonin. Über den Einfluß des löslichen Kieselsäuregehalts                                                                                                           |           |
| der Böden auf die Resorption der Phosphorsäure durch die Pflanze                                                                                                            | 42        |
| Récsei, A. Darstellung von Isopropyljodid                                                                                                                                   | <b>57</b> |
| Schliephake, E. Zur Frage der Art der Stickstoffretention bei Fütterung                                                                                                     |           |
| von Ammoniaksalzen                                                                                                                                                          | <b>59</b> |
| Janke, Alexander und Hans Lacrolx. Über das Vorkommen von                                                                                                                   |           |
| Vitamin D im Gärungsessig                                                                                                                                                   | 67        |
| Beck, A. Zur Methodik der p <sub>H</sub> -Messung CO <sub>3</sub> -haltiger Flüssigkeiten                                                                                   |           |
| bei verschiedenem CO <sub>2</sub> -Partialdruck                                                                                                                             | 75        |
| Lasch, Grete und Josef Reitstötter. Zur physikalisch-chemischen                                                                                                             |           |
| Kennzeichnung von normalem und pathologisch verändertem Blut-                                                                                                               |           |
| serum                                                                                                                                                                       | 84        |
| Göbel, Walter. Einwirkung des Ultraviolettlichtes auf die Serum-                                                                                                            |           |
| kolloide                                                                                                                                                                    | 95        |
| Rosenfeld, Georg. Verfetten embryonale Zellen?                                                                                                                              | 101       |
| Kitasato, Torao. Die partielle Hydrolyse des Populins zu Saligenin                                                                                                          |           |
| und Benzoylglucose durch ein Enzym der Taka-Diastase                                                                                                                        | 109       |
| Jaitschnikow, J. S. Die Hydrolyse der Proteine durch Säuren und                                                                                                             |           |
| Alkalien                                                                                                                                                                    | 114       |
| Lüers, H. und J. Bader. Über die Reinigung des Chymosins                                                                                                                    | 122       |
| Warburg, Otto und H. A. Krebs. Über locker gebundenes Kupfer und                                                                                                            |           |
| Eisen im Blutserum                                                                                                                                                          | 143       |
| Nordhö, R. Zur physikalischen Chemie des Fibrinogens                                                                                                                        | 150       |
| Jacoby, Martin. Über die Adsorption der Urease durch Cholesterin.                                                                                                           |           |
| Kronenberger, Friedrich und Paul Radt. Über den Mechanismus der                                                                                                             |           |
| alimentären Hyperglykämie nach Versuchen mit Lävulose-                                                                                                                      |           |
| fütterung                                                                                                                                                                   | 161       |
| Rosenthaler, L. Zur Prüfung der Treubschen Hypothese. II                                                                                                                    |           |
| Kageura, Naomi. Einwirkung des Bacteriums lactis aerogenes und des                                                                                                          |           |
| Bacteriums coli auf Hexose-mono-phosphorsäure                                                                                                                               | 181       |
| Korchow, A. Über die Wirkung einiger nach dem Verfahren von<br>Gulewitsch und Krimberg gewonnener Fraktionen des Liebig-                                                    |           |
| schen Fleischextraktes auf die Magensekretion                                                                                                                               | 188       |

|                                                                                                                                                                                                              | SEITE       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Solowjew, L. Über die Genauigkeit der gasometrischen Stickstoff-<br>bestimmung in kleinen Blut- und Harnmengen mit Hilfe von Brom-<br>lauge und des Apparates von Borodin                                    | 199         |
| Engelhardt, W. E. Über die antiseptische Wirkung des Phenols und des p-Chlorphenols in Lösungsmitteln verschiedener Dielektrizitäts-                                                                         |             |
| konstante                                                                                                                                                                                                    | 217         |
| Neuberg, Carl und Ernst Simon. Die Verwirklichung der phytochemischen Reduktionen durch Bakterien                                                                                                            | 226         |
| Neuberg, Carl und Maria Kobel. Über die enzymatische Abspaltung von Methylalkohol aus Pektin durch ein Ferment des Tabaks                                                                                    | 232         |
| Fuchs, Hans J. Einige neue Laboratoriumsapparate                                                                                                                                                             | 241         |
| Bamberger, Ph. Über eine rationelle Charakterisierung der Fette mittels                                                                                                                                      |             |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                   | 247         |
| - Philipp. Eine Methode der quantitativen Bestimmung tierischer                                                                                                                                              | 0-1         |
| Organfette                                                                                                                                                                                                   | 251         |
| Metz, Ernst. Eine jodometrische Methode zur Bestimmung der Homogentisinsäure im Harn                                                                                                                         | 261         |
| Sabalitschka, Th. und C. Harnisch. Synthese von Formaldehyd und                                                                                                                                              | -           |
| Aceton aus Oxyden des Kohlenstoffs und Wasserstoff oder Wasser                                                                                                                                               |             |
| durch Kontaktsubstanzen                                                                                                                                                                                      | 265         |
| Gawrilow, N. und K. Lawrowsky. Über einige Anhydride der Amino-                                                                                                                                              |             |
| säuren aus Gelatine (Hydrolyse nach der Methode von Zelinsky-Ssadikow)                                                                                                                                       | 278         |
| Leites, Samuel. Studien über Fett- und Lipoidstoffwechsel. VI. Mit-                                                                                                                                          |             |
| teilung: Über die Rolle der Lungen im Fett- und Lipoidstoffwechsel                                                                                                                                           | 286         |
| Bodnár, J., Lili Eveline Róth und Clara Bernauer. I. Über die experimentellen Beweise der Formaldehydassimilationshypothese. II. Die enzymatische Kondensation des Formaldehyds zu Zucker                    | 304         |
| Ssewerin, S. E. Zur Frage nach der chemischen Zusammensetzung und                                                                                                                                            |             |
| den Eigenschaften des Blutes vor und nach der Fütterung des Tieres.  I. Mitteilung: Wasserstoffionenkonzentration des Blutes und sein Gehalt an Chloriden, Zucker und Calcium.                               | 326         |
| Derwies, G. W. und S. E. Ssewerin. Zur Frage nach der chemischen Zu-                                                                                                                                         |             |
| sammensetzung und den Eigenschaften des Blutes vor und nach der<br>Fütterung des Tieres. II. Mitteilung: Veränderung der Alkalireserve<br>des Blutes und seines Gehalts an Chloriden während des Verdauungs- |             |
| prozesses                                                                                                                                                                                                    | 330         |
| Warkany, Josef. Bestimmung des anorganischen Serumphosphors in                                                                                                                                               | •           |
| kleinen Blutmengen                                                                                                                                                                                           | 336         |
| Ssadikow, W. S. und R. Guthner. Zur Kenntnis des Bergenins. I                                                                                                                                                | <b>34</b> 0 |
| Kojima, Yuzuru. Fortgesetzte Untersuchung zur Frage der Entstehung von Zucker aus Fett                                                                                                                       | 352         |
| — Fortgesetzte Untersuchungen über den Kohlehydratstoffwechsel des<br>Zentralnervensystems. Über den Glykogen- und den Cerebrosid-                                                                           | -           |
| gehalt des Gehirns und den Glykogengehalt des Herzens im Normal-                                                                                                                                             | 970         |
| zustande und bei Sauerstoffmangel                                                                                                                                                                            | <b>37</b> 9 |
| Mozołowski, Wł. und W. Lewinski. Über den Ammoniakgehalt und die                                                                                                                                             |             |
| Ammoniakbildung im Muskel und deren Zusammenhang mit                                                                                                                                                         | 388         |
| CHIRCHIO IDO AUSTANOSANOAFINO IV                                                                                                                                                                             | .358        |

| I | n | h | l | t. |  |
|---|---|---|---|----|--|
|   |   |   |   |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Joachimoglu, G. Eine Apparatur zur graphischen Registrierung der Gärung                                                                                                                                        | 399   |
| Brouwer, E. Über die chemische Zusammensetzung der skorbutischen Meerschweinchenknochen                                                                                                                        | 402   |
| Hirschler, Lilly. Über die Verschiebung der Absorptionsstreifen organischer Farbstoffe, gelöst in verschiedenen Alkoholen bei konstanter und bei variierter Farbstoffkonzentration                             | 411   |
| Schmalfuß, Hans und Helene Barthmeyer (mitbearbeitet von Hans                                                                                                                                                  | 441   |
| Brandes). Über das Entstehen von Pigmenten in Pflanzen                                                                                                                                                         | 424   |
| Adler, Susanne. Die Reduktion von Kupferoxydsalzen durch Traubenzucker in Abhängigkeit von der Konzentration des verwendeten Kupfersulfates. Cuprioxyd als Nebenprodukt bei diesem Reduktionsvorgang           |       |
| Vaier, Jolán. Über den verschiedenen Schwefelgehalt der Hämoglobine                                                                                                                                            | *00   |
| verschiedenen Ursprungs                                                                                                                                                                                        | 444   |
| Asher, Leon. Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Nr. 111. Der<br>Einfluß von Milz- und Knochenmarksextrakten auf die Blut-                                                                                    |       |
| regeneration nach Blutentzug. Von Tateyoshi Honda                                                                                                                                                              | 456   |
| <ul> <li>Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Nr. 112. Untersuchungen<br/>über den Eisenstoffwechsel vor und nach Milzexstirpation bei<br/>Tieren mit gut ausgebildeter Überkompensation. Von Fritz</li> </ul> |       |
| Neuenschwander                                                                                                                                                                                                 | 465   |
| Berichtigung                                                                                                                                                                                                   | 477   |
| Autorenverzeichnis                                                                                                                                                                                             | 478   |

Digitized by Google

# Über die Verteilung der reduzierenden Substanz zwischen Blutplasma und quergestreiftem Muskel.

(Ein Beitrag zur Frage nach dem Mechanismus der Insulinwirkung.)

Von

### Baldomero Sanchez Cuenca (Madrid).

(Aus dem Laboratorium der städtischen Krankenanstalten in Mannheim.)

(Eingegangen am 1. September 1927.)

Mit 3 Abbildungen im Text.

Die in folgendem mitgeteilten Untersuchungen beabsichtigen, die Verteilung des Traubenzuckers zwischen Blutplasma und quergestreifter Muskulatur zu ermitteln. Besonders sollte festgestellt werden, ob die Verteilung des Zuckers zwischen Blutplasma und quergestreifter Muskulatur vom Insulingehalt des Plasmas und der Gewebe

Zu diesem Zwecke wurde bei weißen männlichen Mäusen, welche nach der öfters beschriebenen, im hiesigen Laboratorium üblichen Weise vorbehandelt waren, die reduzierende Substanz im Fluorid-Plasma und in der Muskulatur der vorderen Bauchwand nach *Hagedorn-*Jensen bestimmt und als Traubenzucker berechnet.

Dabei wurde folgendermaßen verfahren: Möglichst viel Blut wurde durch Punktion des am Boden der Orbita gelegenen venösen Sinus gewonnen, sofort in ein mit NaF in Substanz beschicktes kleines Zentrifugenglas gegeben und augenblicklich scharf zentrifugiert. Das Plasma wurde abgehoben. Je zwei Proben (je nach der erhaltenen Plasmamenge zwischen 0.03 und 0.1 ccm schwankend) wurden nach Hagedorn und Jensen auf reduzierende Substanz verarbeitet. Die Abmessung geschah mit 0,1-ccm-Pipetten, die auf 0,001 graduiert waren und durch Auswiegen mit Hg geeicht wurden. Im Mittel betrug der Fehler (aus 28 beliebigen Doppelbestimmungen berechnet) 3,5%. Sofort nach der Blutentnahme wurde das Tier getötet, die Haut über dem Abdomen abprapariert und zwei symmetrische Muskelstücke aus der rechten und linken vorderen Bauchwand herausgeschnitten, die auf einer Torsionswage rasch auf 0,2 mg gewogen wurden. Die Muskelstücke wogen zwischen 80 und 200 mg. Sie kamen sofort in eisgekühlte, kleine Porzellanreibschalen, welche etwas Quarzsand und 2 ccm 94% igen Alkohol von 00 enthielten. Sie wurden dann unter Alkohol rasch fein zerrieben. Dann wurde der gesamte Inhalt

Digitized by Google

abhängig ist.

der kleinen Reibschale mit 94 % igem Alkohol von 0° in ein Zentrifugenglas quantitativ übergespült, wobei ein Gesamtvolumen von etwa 10 ccm erhalten wurde. Der Alkohol wurde abzentrifugiert, der Rückstand aufgerührt und dreimal mit 2 ccm 94 %igem Alkohol gewaschen. Der Extraktund Waschalkohol wurde in kleinen, halbkugeligen Glasschalen entweder mit Föhn zur Trockne gebracht, oder im Wasserbad bis auf 1 bis 2 ccm eingeengt, der Rest mit Föhn zur Trockne gebracht. Der Rückstand wurde in 5 ccm 0,45 % iger Zn SO<sub>4</sub>-Lösung aufgenommen und dann weiter wie bei der Blutzuckerbestimmung nach Hagedorn und Jensen verfahren. Es zeigte sich bald, daß dieses zeitraubende Verfahren durch ein viel einfacheres ersetzt werden konnte; dieses bestand in folgendem: Die Muskeln kamen sofort nach Entnahme aus dem Tiere in Reagenzgläser, welche in Eis standen und 5 ccm 0,45 %ige Zn SO4-Lösung enthielten, die auf 0° abgekühlt war. Hierin wurden die Muskeln 2 Stunden bei 0° belassen, dann wurde 1 ccm n/10 NaOH zugesetzt und weiter wie bei der Blutzuckerbestimmung nach Hagedorn-Jensen verfahren. Bei sechs symmetrischen Muskelpaaren ergaben die beiden Methoden folgende Werte:

| Tier        | mg Zucker pro  | Differenz in 0/0 des |               |
|-------------|----------------|----------------------|---------------|
| Nr.         | Alkoholmethode | Zinksulfatmethode    | Alkoholwertes |
| 17          | 99             | 98                   | <b>— 1</b>    |
| 18          | 60             | 79                   | + 32          |
| 19          | 125            | 129                  | + 3           |
| 20          | <b>5</b> 0     | 55                   | + 10          |
| 21          | 131            | 138                  | + 5           |
| 22          | 122            | 127                  | + 4           |
| Mittelwert: | 97,9           | 104,4                | + 6,6 %       |

Wurden je sechs symmetrische Muskeln beide Male nach der Alkoholmethode verarbeitet, so ergab sich:

| Tier        | mg Zucker pro 100 g Muskel |              | Differenz in 0/0 des |
|-------------|----------------------------|--------------|----------------------|
|             | Muskel rechts              | Muskel links | kleinsten Wertes     |
| 11          | 53                         | 65           | 22,6                 |
| 12          | 52                         | 53           | 1,9                  |
| 13          | 57                         | 57           | 0                    |
| 14          | <b>5</b> 3                 | 55           | 3,8                  |
| 15          | 42                         | 45           | 6,6                  |
| 16          | 56                         | <b>54</b>    | 3,7                  |
| Mittelwert: | 52                         | 56           | 7,7 %                |

Wie man sieht, ist die Übereinstimmung zwischen dem rechten und dem linken Muskel bei beiden Methoden die gleiche. Im Mittel aus sechs Tieren stimmen der rechte und der linke Muskel auf etwa 7% miteinander überein. Da stets Mittelwerte aus den beiden Bestimmungen gezogen wurden, ist der Fehler bei der Bestimmung des Muskelzuckers auf 3,5% anzusetzen, er ist also etwa ebenso groß, wie der Fehler bei der Bestimmung des Plasmazuckers.

Wesentlich ist noch die Angabe der Zeiten, zu denen das Blut gewonnen, das Tier getötet, die Muskelstücke entnommen wurden. Der Tod des Tieres erfolgte etwa 1 Minute nach der Blutentnahme. 2 bis 3 Minuten später war das erste Muskelstück entnommen und gewogen, zwei weitere Minuten später ebenso das zweite.

Der Kürze halber wird in folgendem stets von "Plasmazucker" und "Muskelzucker" gesprochen werden. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß die als Traubenzucker berechnete reduzierende Substanz im Plasma und im Muskel zu 100% aus Traubenzucker besteht. Einmal ist neben dem Traubenzucker in beiden Fällen noch die sogenannte "Restreduktion" vorhanden. Zweitens sind im Muskel Hexosephosphatester vorhanden, deren Reduktionskraft um etwa 20 bis 30% geringer ist, als dem in ihnen enthaltenen Hexoserest entspricht. Die hier gegebenen Daten können daher nur als Orientierungsversuche betrachtet werden, die aber eine erste Annäherung an die wirklichen Verhältnisse gestatten.

Sämtliche Werte sind in Milligrammen pro 100 g Muskel und in Milligrammen pro 100 ccm Plasma wiedergegeben.

Zuerst wurde festgestellt, wie sich Muskel- und Plasmazucker bei Tieren, die seit 18 Stunden hungern und bei Tieren, die reichlich mit Brot und Milch gefüttert wurden, verhielten. Die Ergebnisse sind in Tabelle I und II zusammengestellt.

Tabelle I.
Hungertiere.

| Datum       | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| 7. VI.      | 88,5         | 53           | 0,59     |
| 8. VI.      | 65,5         | 54.5         | 0,83     |
| 8. VI.      | 70,5         | 54,5<br>59   | 0,79     |
| 9. VI.      | 84           |              | 0,62     |
| 10. VI.     | 68,5         | 52,5<br>57   | 0,83     |
| 11. VI.     | 84           | 54           | 0,64     |
| Mittelwert: | 76           | 55           | 0.72     |

Tabelle II.
Gefütterte Tiere.

| Datum       | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| 24. V.      | 120          | 110          | 0,9      |
| 24. V.      | 158,5        | 95           | 0,59     |
| 27. V.      | 144,5        | 94           | 0,65     |
| 31. V.      | 124,5        | 120          | 0,96     |
| 1. VI.      | 141          | 122          | 0,86     |
| 3. VI.      | 151,5        | 110          | 0,72     |
| Mittelwert: | 140          | 108.5        | 0,77     |

Die Mittelwerte aus je 6 Versuchen ergeben für das Hungertier 76 mg Plasmazucker, 55 mg Muskelzucker, Verteilungsquotient 0,72, für das gefütterte Tier 140 mg Plasmazucker, 108,5 mg Muskelzucker, Verteilungsquotient 0,77. Der mittlere Fehler berechnet sich für den Verteilungsquotienten des Hungertieres zu 0,046, für den des gefütterten Tieres zu 0,061. Die zwischen Hungertier und gefüttertem Tier gefundenen Differenzen im Verteilungsquotienten liegen also in den Fehlergrenzen. Wir erhalten mithin das wichtige Ergebnis, daß das Hungertier, dessen Insulinsekretion nach Staub 1 u. a. als sehr gering anzusehen ist, und das reichlich mit Kohlehydraten gefütterte Tier, dessen Insulinsekretion wohl als maximal anzusehen ist, den gleichen Verteilungsquotienten für Plasmazucker und Muskelzucker besitzen. Dabei beträgt der absolute Wert für den Plasmazucker beim gefütterten Tiere etwa das Doppelte des Wertes der Hungertiere. Stets ist der Quotient kleiner als 1. Es sind nun früher im hiesigen Laboratorium durch Bernhard<sup>2</sup> und Bissinger<sup>3</sup> an mit Ringerlösung durchspülten herausgeschnittenen Lebern vom Frosch und von der Ratte die Verteilungsquotienten des Traubenzuckers zwischen Ringerlösung und Lebergewebe bestimmt worden, dabei fand Bernhard den Quotienten im Mittel zu 0,736, Bissinger zu 0,663. Der Mittelwert für den Quotienten Plasmazucker beträgt, wenn wir ihn aus den Werten für das Hungertier und das gefütterte Tier zusammen ziehen, 0,745 und liegt den Leberwerten sehr nahe. Diese Übereinstimmung kann kein Zufall sein, sie muß daher in allen drei Fällen denselben Grund haben, und zwar folgenden. Als Lösungsmittel für Traubenzucker fungiert nicht das gesamte Gewebe, sondern nur das in ihm enthaltene Wasser. Wassergehalt des Muskels und der Leber ist aber nicht sehr verschieden. P. Rona 4 hat in einer grundlegenden Untersuchung schon im Jahre 1910 durch Kompensationsdialyse gezeigt, daß im Pferdeserum etwa 6% des Gesamtvolumens als "nicht lösender Raum" für Kristalloide anzusehen ist. In unserem Falle ist es nicht möglich, den "nicht lösenden Raum" im Muskel und im Plasma anzugeben. Es wurde statt dessen der Wassergehalt des Muskels und des Plasmas bei hungernden und gefütterten Tieren ermittelt. Im Mittel aus je drei Bestimmungen ergab sich dabei:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Staub, Insulin, 2. Aufl., S. 88ff., Berlin, Springer, 1925; ferner Zeitschr. f. klin. Med. 104, 587, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bernhard, diese Zeitschr. 157, 396, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bissinger, ebendaselbst 185, 239, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rona, diese Zeitschr. 29, 506, 1910; vgl. ferner hierzu Augsberger, Ergebn. d. Phys. 24, 618, 1925.

|            | Plasma                                             | Muskel                                             |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hungertier | 93,0 % H <sub>2</sub> O<br>93,9 % H <sub>2</sub> O | 76,7 % H <sub>2</sub> O<br>77,0 % H <sub>2</sub> O |

Berechnen wir die im Muskel und im Plasma erhaltenen Werte nicht auf 100 g Muskel und 100 ccm Plasma, sondern auf 100 g Muskelwasser und 100 g Plasmawasser, so ergibt sich für das Hungertier  $\frac{76.100}{93} = 81,7$  Plasmazucker und  $\frac{55.100}{76,7} = 71,7$  Muskelzucker und als Verteilungsquotient 0,88, während sich ebenso für das gefütterte Tier die Zahlen ergeben:  $\frac{140.100}{93,9} = 149$  Plasmazucker und  $\frac{108,5.100}{77}$ 

= 141 Muskelzucker und als Verteilungsquotient 0,95. Bilden wir das Mittel aus allen Werten, so finden wir, daß im Muskelwasser 92% des Zuckers gelöst sind, welche das Plasmawasser löst. Wenn berücksichtigt wird, daß einmal der Bruchteil der reduzierenden Substanz, welcher Traubenzucker ist, im Plasma und im Muskel nicht genau der gleiche zu sein braucht, und daß zweitens die Fehlerbreite der Versuche eine ziemlich beträchtliche ist, so wird man schließen dürfen, daß bei stationären Zuständen, d. h. wenn Diffusionsgleichgewicht zwischen Muskel und Blut eingetreten ist, der Zucker sich gleichmäßig auf das Muskelwasser und das Plasmawasser verteilt. Es sind keinerlei Anhaltspunkte für die Annahme da, daß beim gefütterten, also insulinreichen Tier, so etwas wie eine Adsorption von Zucker im Muskel vorkommt, welche den Muskelzucker auf höhere Werte als den Plasmazucker steigert. Die Tatsache, daß das Maximum des Quotienten

Zucker in 100 Muskelwasser Zucker in 100 Plasmawasser

nur 0,95 beträgt, gibt einen gewissen Hinweis darauf, daß vielleicht ein kleiner Teil des Muskelwassers (höchstens 12%) nicht als Lösungsmittel für Traubenzucker fungiert. Es ist aber die Genauigkeit der erhaltenen Werte nicht groß genug, um mit Sicherheit einen solchen Schluß zu ziehen<sup>1</sup>.

Wenn nun die Verteilung des Zuckers zwischen Blutplasma und Muskel vom Insulingehalt der Gewebe unabhängig ist, so könnte die

<sup>&</sup>lt;sup>▲</sup> Die Tatsache, daß 100 g Muskel stets weniger reduzierende Substanz enthalten als 100 g Blutplasma, ist zuerst von Palmer beim Hunde gefunden worden. (Journ. of biol. Chem. 80, 79, 1917.) Palmer findet beim Hunde, der zuletzt an dem, dem Versuch vorhergehenden Tage gefüttert wurde, im Mittel den Plasmazucker zu 112, den Muskelzucker zu 68,3, den Quotienten zu 0,61. Eine Erklärung dafür, daß der Quotient stets kleiner als 1 ist, gibt Palmer nicht.



Geschwindigkeit, mit der die Verteilung vor sich geht, doch bei insulinarmen und insulinreichen Tieren verschieden sein. Mit anderen Worten: Das Eindringen des Zuckers in den Muskel könnte beim insulinreichen Tier schneller vor sich gehen, als beim insulinarmen. Um diese Frage zu prüfen, wurde folgendermaßen vorgegangen. Die Maus erhielt in die Schwanzvene so viel 10% ige Traubenzuckerlösung injiziert, daß auf 100 g Maus ungefähr 0,2 g Traubenzucker injiziert wurden. 5, 10, 15, 23, 30 Minuten später wurde die Bestimmung des Plasma- und des Muskelzuckers vorgenommen. Es wurden dabei möglichst Mittelwerte aus je 4 Tieren gezogen. Im ganzen wurden drei solche Versuchsreihen angestellt. An Hungertieren und gefütterten Tieren je eine. Eine dritte an Hungertieren, die gleichzeitig mit der Zuckergabe noch 0.09 Einheiten Insulin Brand pro 100 g Tier intravenös bekamen. Endlich eine vierte Reihe an gefütterten Tieren, bei denen die Verteilung zwischen Plasma und Muskel bei endogener Hyperglykämie durch subkutane Injektion von 0.02 mg Adrenalin untersucht wurde. Im ganzen wurden 84 Tiere analysiert.

Die erhaltenen Werte sind in den Tabellen III bis VI zusammengestellt. Die Mittelwerte, die aus diesen Zahlen gewonnen wurden, sind in Tabelle VII bis X aufgeführt. Auf Grund der Tabelle VII bis X wurden die drei Kurven gezeichnet.

Tabelle III.
Hungertiere mit intravenöser Zuckerinjektion.

| Zeit in Minuten<br>seit der Injektion | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient     |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 5                                     | <b>54</b> 2  | 153          | 0,28         |  |
| 5                                     | 565          | 172          | 0,30         |  |
| 5                                     | 494          | 136          | 0,28         |  |
| 5                                     | 602          | 168          | 0,28         |  |
| 10                                    | 555          | 136          | 0,25         |  |
| 10                                    | 643          | 122          | 0,19         |  |
| 10                                    | 480          | 103          | 0,21         |  |
| 10                                    | 486          | 121          | 0 <b>,25</b> |  |
| 15                                    | 349          | 67           | 0,19         |  |
| 15                                    | <b>3</b> 76  | 114          | 0,30         |  |
| 15                                    | 416          | 106          | 0,25         |  |
| 15                                    | <b>4</b> 00  | 109          | 0,27         |  |
| 15                                    | <b>26</b> 0  | 142          | 0,55         |  |
| 23                                    | 200          | 85           | 0,43         |  |
| 28                                    | 232          | 130          | 0,56         |  |
| 23                                    | 237          | 90           | 0,38         |  |
| 23                                    | 163          | 118          | 0,72         |  |
| 28                                    | 251          | 99           | 0,39         |  |
| 30                                    | 210          | 70           | 0,33         |  |
| 30                                    | 223          | 87           | 0,39         |  |
| 30                                    | 203          | 65           | 0,32         |  |

Tabelle IV.
Gefütterte Tiere nach Zuckerinjektion.

| Zeit in Minuten<br>seit der Injektion | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 5                                     | 411          | 247          | 0,60     |
| 5                                     | 487          | 149          | 0,31     |
| 5                                     | 512          | 194          | 0,38     |
| 5<br>5<br>7                           | 403          | 283          | 0,70     |
| 10                                    | 423          | 219          | 0,52     |
| 10                                    | 202          | 106          | 0,52     |
| 10                                    | 413          | 148          | 0,36     |
| 10                                    | 442          | 181          | 0,41     |
| 15                                    | 532          | 248          | 0,47     |
| 15                                    | 450          | 124          | 0,29     |
| 15                                    | 251          | 148          | 0,59     |
| 15                                    | 186          | 162          | 0,87     |
| 23                                    | 178          | 159          | 0,89     |
| 23                                    | 182          | 140          | 0,77     |
| 23                                    | 242          | 160          | 0,66     |
| 23                                    | 176          | 134          | 0,76     |
| 31                                    | 221          | 135          | 0,61     |
| 33                                    | 202          | 128          | 0,63     |

 ${\it Tabelle} \ {\it V}.$  Hungertiere nach Injektion von Zucker und Insulin.

| Zeit in Minuten<br>seit der Injektion | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Б                                     | 596          | 199          | 0,33     |
| 5<br>5                                | 385          | 115          | 0,30     |
| 5                                     | <b>42</b> 0  | 80           | 0,19     |
| 5                                     | 496          | 97           | . 0,20   |
| 3                                     | 400          | 31           | . 0,20   |
| 9                                     | 322          | 187          | 0,55     |
| 10                                    | 133          | 104          | 0,78     |
| 10                                    | 133          | 89           | 0,67     |
| 10                                    | 205          | 115          | 0,56     |
| 12                                    | 127          | 147          | 1,16     |
| 15                                    | 51           | 115          | 2,26     |
| 15                                    | 91           | 91           | 1,00     |
| 15                                    | 42           | 93           | 2,21     |
| 18                                    | 87           | 81           | 0,93     |
| 28                                    | 23           | · 71         | 3,10     |
| 28                                    | 34           | 94           | 2,80     |
| į.                                    |              |              | •        |
| 25                                    | 44           | 78           | 1,80     |
| 25                                    | 33           | 91           | 2,80     |

Tabelle VI. Gefütterte Tiere nach Adrenalininjektion subkutan.

| Zeit in Minuten<br>wit der Adrenalin-<br>injektion | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 7                                                  | 324          | 160          | 0,49     |
| 7                                                  | 138          | 154          | 1,12     |
| 7                                                  | 192          | 155          | 0.81     |
| 7                                                  | 165          | 144          | 0,87     |
| 10                                                 | 157          | 151          | 0.96     |
| 10                                                 | 217          | 130          | 0,60     |
| 11                                                 | 212          | 142          | 0,69     |
| 15                                                 | 341          | 146          | 0.43     |
| 15                                                 | 237          | 164          | 0,69     |
| 15                                                 | 236          | 152          | 0,64     |
| 15                                                 | 190          | 155          | 0,81     |
| 20                                                 | 280          | 182          | 0,65     |
| 20                                                 | 227          | 234          | 1,03     |

Tabelle VII. Mittelwerte der Hungertiere nach Zuckerinjektion.

| Zeit in Minuten<br>seit der Injektion |     | Muskelzucker | Quotient |
|---------------------------------------|-----|--------------|----------|
| vorher                                | 76  | 55           | 0,72     |
| 5                                     | 551 | 157          | 0,28     |
| 10                                    | 541 | 121          | 0.24     |
| 15                                    | 360 | 108          | 0,30     |
| 23                                    | 208 | 106          | 0,51     |
| 30                                    | 224 | 80           | 0.36     |

Tabelle VIII. Mittelwerte der gefütterten Tiere nach Zuckerinjektion.

| Zeit in Minuten<br>seit der Injektion | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| vorher                                | 140          | 108,5        | 0,77     |
| 5                                     | 453          | 218          | 0.48     |
| 10                                    | 370          | 164          | 0,44     |
| 15                                    | 355          | 171          | 0,48     |
| 23                                    | 195          | 148          | 0.76     |
| 32                                    | 212          | 132          | 0.62     |

Tabelle IX.

Mittelwerte der Hungertiere nach Injektion von Zucker und Insulin.

| Zeit in Minuten<br>seit der Injektion | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 5                                     | 477          | 123          | 0,26     |               |
| 10                                    | 198          | 124          | 0,63     | 1             |
| 12                                    | 127          | 147          | 1,16     | nur ein Wert  |
| 15                                    | 61           | 66           | 1,08     | ıl            |
| 18                                    | 87           | 81           | 0,93     | nur ein Wert  |
| 23                                    | 29           | 83           | 2,86     | 11            |
| 25                                    | 39           | 85           | 2,18     | je zwei Werte |

Tabelle X. Mittelwerte der gefütterten Tiere nach Adrenalininjektion.

| Zeit in Minuten<br>seit der Adrenslin-<br>injektion                                                               | Plasmazucker  | Muskelzucker                                                                                  | Quotient         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7                                                                                                                 | 205           | 153                                                                                           | 0,75             |
| 10                                                                                                                | 195           | 141                                                                                           | 0,72             |
| 15                                                                                                                | 251           | 154                                                                                           | 0,61             |
| 22                                                                                                                | 254           | 208                                                                                           | 0,82             |
| 560<br>540<br>520<br>500<br>460<br>460<br>460<br>400<br>420<br>300<br>300<br>300<br>200<br>200<br>200<br>200<br>2 | Min           | 2,80 2,70 2,80 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,90 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5 | Min              |
| S 10 15 20                                                                                                        | 25 30 5 10 15 | 20 20 30                                                                                      | 5 10 15 20 25 30 |
| Abb. 1.                                                                                                           | Abb           |                                                                                               | Abb. 3.          |

Abb. 1 stellt den Plasmazucker dar. Abb. 2 stellt den Muskelzucker dar.

Abb. 3 stellt den Quotienten Muskelzucker dar.

Die beiden Geraden stellen jedesmal die Mittelwerte für das unbeeinflußte Tier dar.

--- Gefüttertes Tier. — Hungertier. ---- Hungertier + Insulin. --- Gefüttertes Tier + Adrenalin.

Abszisse: Zeit in Minuten.

Ordinate: bei Abb. 1 mg Traubenzucker pro 100 ccm Plasma. bei Abb. 2 mg Traubenzucker pro 100 g Muskel.

bei Abb. 3 Quotient Muskelzucker Plasmazucker

Die Betrachtung der Werte für den Plasmazucker ergibt, daß beim Hungertier der Plasmazucker in den ersten 10 Minuten sehr erheblich langsamer, dann aber ebenso schnell absinkt wie der Plasmazucker des gefütterten Tieres. Die Kurven für den Muskelzucker ergeben, daß in allen Fällen der Plasmazucker augenblicklich in den Muskel eindringt. Die Kurven für den Muskelzucker verlaufen beim gefütterten und beim Hungertier ungefähr parallel. Ihr mittlerer Abstand voneinander (= 50 mg) entspricht fast genau der mittleren Differenz zwischen dem Muskelzucker der Hungertiere und der gefütterten Tiere (53,5 mg). Man darf aber hieraus nicht schließen, daß der Plasmazucker in beiden Fällen mit gleicher Geschwindigkeit in den Muskel diffundiert, denn die Triebkraft - das Diffusionsgefälle ist in beiden Fällen verschieden. Rechnen wir die erhaltenen Werte auf 100 g Muskelwasser und 100 g Plasmawasser um, und berechnen wir aus diesen Werten das Diffusionsgefälle für den Zucker vom Plasma in den Muskel, so ergeben sich folgende Zahlen:

Tabelle XI.

| Diffusionsgefälle in n | ig pro 100 g Muske | i und Plasmawasser |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Zeit in Minuten        | Hungertier         | Gefüttertes Tier   |
| 5                      | 388                | 206                |
| 10                     | 424                | 179                |
| 15                     | 246                | 154                |
| 23                     | 86                 | 14                 |
| 30                     | 137                | 53                 |

Obwohl also das Diffusionsgefälle beim Hungertier etwa doppelt so groß ist wie beim gefütterten Tier, dringt anfangs nur ebensoviel Zucker in den Muskel ein wie beim gefütterten Tier, d. h. also die Geschwindigkeit, mit der der Zucker in den Muskel eindringt, ist beim Hungertier kleiner als beim gefütterten Tier. Dies geht besonders deutlich aus der Betrachtung der Abb. 3 hervor, welche die Quotienten darstellt. Auch hier verlaufen die Kurven für das gefütterte und das Hungertier fast genau parallel. Während aber beim gefütterten Tier nach 23 Minuten die normale Verteilung erreicht ist, wird sie beim Hungertier in der von mir gewählten Versuchszeit überhaupt nicht erreicht. Es kann also aus diesem Verlaufe der Kurven mit Sicherheit der Schluß gezogen werden, daß der Zucker beim Hungertier langsamer in den Muskel eindringt als beim gefütterten Tier. Das gleiche ergibt sich für die übrigen Gewebe des Körpers. Obwohl das Diffusionsgefälle beim gefütterten Tier kleiner sein muß wie beim Hungertier, ergibt die Rechnung, daß die Traubenzuckermenge, welche in die übrigen Gewebe des Körpers nach 5 Minuten eingedrungen ist, in beiden Fällen etwa die gleiche ist. Wenn man die Plasmamenge einer 20 g schweren Maus zu 1 ccm ansetzt und das Gewicht der Muskeln zu 10 g, ergibt sich bei der Injektion von 40 mg Zucker beim Hungertier 5 Minuten nach der Injektion:

Ein Blick auf die Muskelzuckerkurve zeigt nun, daß diese beim gefütterten und beim Hungertier einen recht ähnlichen Verlauf aufweist. Beide Kurven sinken anfangs steiler, dann etwas langsamer ab. Eine Erklärung hierfür beim Hungertier zu geben, ist schwierig. Trotzdem soll es wenigstens versucht werden. Auf Grund der Erfahrungen von Lesser<sup>1</sup>, sowie von Bissinger und Lesser<sup>2</sup> können drei Vorgänge ausgeschlossen werden. Der Muskelzucker sinkt beim Hungertier weder weil er verbrannt wird, noch weil er zu Milchsäure wird, noch weil er zu Glykogen synthetisiert wird. Lesser fand nämlich beim Hungertier nach intraperitonealer Zufuhr von 0,22 g Zucker pro 100 g Tier in der ersten Stunde keine Änderung des respiratorischen Quotienten. Bissinger und Lesser fanden ebenso nach 30 Minuten keine Glykogenbildung. Dagegen fanden sie nach 30 Minuten 31% des injizierten Zuckers beim Hungertier nicht mehr wieder. In meinem Fall beträgt der Muskelzucker 5 Minuten nach Injektion von 40 mg Traubenzucker 157 mg, und nach 30 Minuten 80 mg. Es verschwinden also im Muskel in 25 Minuten pro 10 g Muskel 7,7 mg Zucker oder 19% der injizierten Menge. Hierzu kommt noch die unbekannte Zuckermenge, welche in den Muskel aus dem Plasma in 25 Minuten diffundiert ist. Der Plasmazucker sinkt in dieser Zeit von 551 auf 224. Es verschwinden also aus 1 ccm Plasma 3,3 mg Traubenzucker. In den ersten 5 Minuten gehen von dem aus dem Plasma verschwindenden Zucker 29% in den Muskel. Nehmen wir selbst an, daß später mehr in den Muskel geht, etwa 50%, so würde dies 1,7 mg Traubenzucker ausmachen, in 10 g Muskel verschwänden dann nicht 7,7, sondern 9,4 mg Zucker oder 24% der in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lesser, diese Zeitschr. 158, 39, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bissinger und Lesser, ebendaselbst 168, 398, 1926.

jizierten Zuckermenge. Vermutlich handelt es sich dabei um denselben Vorgang, den Bissinger und Lesser bei intraperitonealer Injektion beobachtet haben, nämlich um eine Verminderung der Reduktionskraft des Muskelzuckers. Als Ursache hierfür könnte man an eine Phosphatveresterung denken. Wenn dies zutrifft, so wird der Quotient Muskelzucker um einen unbekannten Wert zu hoch gefunden. Die Verteilung des Zuckers, für die natürlich nur die nicht veresterte Glucose in Frage kommen kann, wäre dann beim Hungertier noch stärker zu Ungunsten des Muskels verschoben.

Das Absinken der Kurve des Muskelzuckers beim gefütterten Tier ist dagegen wohl in erster Linie auf Oxydation des Zuckers zu beziehen, in zweiter auf Glykogensynthese. Die Menge des in 25 Minuten verschwindenden Muskelzuckers beträgt 8,6 mg. Hierzu käme noch die unbekannte Zuckermenge, welche in 25 Minuten in den Muskel aus dem Plasma diffundiert und die sich, auf die gleiche Weise wie beim Hungertier geschätzt, zu 1,2 mg ergibt. Der gesamte Zuckerschwund im Muskel würde also 9,8 mg in 25 Minuten betragen. Unter ähnlichen, aber nicht genau gleichen Versuchsbedingungen fand Herr Dr. Ammon im hiesigen Laboratorium in der gleichen Zeit eine Oxydation von 5.3 mg Traubenzucker und eine Glykogensynthese von 1,3 mg Traubenzucker pro 10 g Maus, zusammen also einen Zuckerschwund von 6,6 mg. 10 g Maus, in denen etwa 5 g Muskel enthalten sind, haben demnach 70% des Zuckerumsatzes, den wir für 10 g Muskel berechnet haben. Ein Ergebnis, das mit Rücksicht darauf, daß sich der Zuckerumsatz zum überwiegenden Teile in den Muskeln abspielt, zu erwarten ist. Das Ergebnis des Vergleiches des Hungertieres und des gefütterten Tieres nach Zuckerinjektion ist mithin, daß der Zucker beim Hungertier in den Muskel langsamer eindringt als beim gefütterten Tier, oder anders ausgedrückt, daß beim Hungertier eine erheblich längere Zeit vergehen muß, bis wieder die normale Verteilung des Zuckers zwischen Muskel und Blutplasma eingetreten ist.

In der Zeit zwischen der 23. und der 30. Minute nach der Zuckerinjektion steigt der Plasmazucker wieder leicht an und gleichzeitig sinkt der Quotient. Beide Erscheinungen treten gleichmäßig beim gefütterten und beim Hungertier auf. Sie sind vielleicht darauf zurückzuführen, daß der Plasmazucker unter den Wert des Restkörperzuckers gesunken ist, und daß nun aus dem Restkörper Zucker in das Plasmazurückströmt.

Von besonderem Interesse ist das Verhalten des Plasma- und Muskelzuekers und des Quotienten nach intravenöser Injektion von Zucker und Insulin. Die Plasmazuekerkurve sinkt in der bekannten Weise geradlinig ab und erreicht bereits nach 15 Minuten einen leicht

hypoglykämischen Wert, während nach 22 bis 25 Minuten stark hypoglykämische Werte im Plasma auftreten. Bereits der 5 Minuten nach der Injektion erhaltene Wert des Plasmazuckers ist niedriger als der Wert beim Hungertier ohne Insulin, aber er ist noch etwas höher als beim gefütterten Tier. Die Werte des Muskelzuckers erreichen nur einmal die Kurve des Hungertieres, gewöhnlich liegen sie erheblich tiefer. Da wir aus den Versuchen von Bissinger und Lesser wissen, daß unter diesen Versuchsbedingungen bei der Maus eine außerordentlich schnelle Verbrennung des Traubenzuckers verbunden mit Glykogensynthese einsetzt, die nach den Versuchen von Dale, Burn, Best, Hoet und Marks1 vor allem im Muskel vor sich geht, ergibt sich der wichtige Schluß: Die Geschwindigkeit der Zuckerverbrennung im Muskel ist unabhängig von der Höhe des Muskelzuckers, abhängig aber von dem Insulingehalt von Blutplasma und Muskel. Der niedrigste Wert für den Muskelzucker tritt nach 15 Minuten auf, dann folgt wieder ein leichtes Ansteigen des Muskelzuckers, obwohl der Plasmazucker weiter sinkt. Dieser Anstieg könnte durch Hydrolyse von vorher synthetisiertem Muskelglykogen veranlaßt sein. Sehr überraschend ist der zeitliche Verlauf des Quotienten. 5 Minuten nach der Injektion finden wir den gleichen Wert für den Quotienten wie beim Hungertier. nicht etwa daran, daß das Insulin noch nicht gewirkt hat. Der Plasmazucker, der 5 Minuten nach Injektion von Zucker und Insulin um 74 mg tiefer liegt als beim Hungertier nach Injektion von Zucker allein, zeigt, daß bereits eine kräftige Insulinwirkung da ist. Dieses Verhalten macht es wenig wahrscheinlich, daß die erste Wirkung des Insulins eine Änderung der Verteilung des Zuckers zwischen Blutplasma und Muskel ist. Von nun an steigt der Quotient beinahe geradlinig steil an, so daß schon nach 10 Minuten eine nahezu normale Verteilung des Zuckers zwischen Muskel und Plasma eingetreten ist, die innerhalb von 30 Minuten vom Hungertier überhaupt nicht, vom gefütterten Tier erst nach 23 Minuten erreicht wird. Dann aber steigt der Quotient weiter, er beträgt nach 15 Minuten schon 1 und steigt nach Eintritt stärkerer Hypoglykämie sogar auf Werte bis zu 2,8! Diese hohen Werte zu erklären, ist recht schwierig. Es könnte sich einmal darum handeln, daß bei Hypoglykämie mehr Muskelglykogen hydrolysiert, als verbrannt wird. Es könnte aber auch sein, daß in den späteren Stadien der Insulinwirkung Zucker im Muskel adsorbiert wird. Auf Grund des bisher vorliegenden Versuchsmaterials können wir keine Entscheidung zwischen beiden Möglichkeiten treffen. Es wird in erster Linie nötig sein, den zeitlichen Verlauf der Glykogenbildung und Hydrolyse im Muskel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dale, Burn, Best, Hoet und Marks, Journ. of physiol. **59**, 164, 1924; Proc. Roy. Soc. **100**, **32**, 55, 1926.

unter genau gleichen Versuchsbedingungen aufzuzeichnen. Der Vorgang ist aber von allen Untersuchern beobachtet worden, welche gleichzeitig Muskel- und Blutzucker bei der Insulinhypoglykämie bestimmt haben. Eine Anzahl derartiger Werte habe ich in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

| Nach Insulingab | e Zucker in mg  | 0 4 4    |               | B 1 1.                 |
|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------------|
| in 100 g Blut   | in 100 g Muskel | Quotient | Tierart       | Beobachter             |
| 44              | 79              | 1,79     | Maus          | Cori und Cori 1        |
| 42              | 94              | 2,24     | Kaninchen     | Dieselben <sup>1</sup> |
| 48              | 48              | 1        |               | Hetenyi <sup>2</sup>   |
| 50,5            | 81              | 1,6      | Ratte         | Müller <sup>3</sup>    |
| <b>88</b> ′     | 182             | 2,1      | Dekapitierte, | Best, Hoet u. Marks    |
| 130             | 190             | 1,5      | eviszerierte  | Best, Dale, Hoet u     |
| 34              | 240             | 7,0      | Katze         | Marks 5                |
| 34              | 42              | 1,2      | Kaninchen     | Staub und Fröhlich     |

Tabelle XII.

Die ersten, die auf diese außerordentlich interessante Erscheinung aufmerksam gemacht haben, sind Best, Dale, Hoet und Marks gewesen (a. a. O. S. 66). Diese Autoren haben an ihren Präparaten (dekapitierte, eviszerierte Katzen) die gleiche Erscheinung aber auch ohne Insulingabe gefunden, wenn sie die Tiere lediglich durch Ausschaltung der Leber hypoglykämisch machten. Sie fanden dann ebenfalls bei einem Blutzucker von 68 einen Muskelzucker von 229, also einen Quotienten von 3,4 (l. c. S. 60). Es ist also möglich, daß das Auftreten von Quotienten, die 1 und mehr betragen, eine Folge der Hypoglykämie ist, nicht aber eine Folge der Insulinwirkung an sich.

Die Versuche mit Adrenalininjektion (Tabelle VI und X) weichen von den Versuchen mit Zuckerinjektion am gefütterten Tiere vor allem dadurch ab, daß die erzielte Hyperglykämie sehr viel geringer Eine stärkere Störung des Verteilungsgleichgewichtes zwischen Plasmazucker und Muskelzucker tritt daher nicht ein, die Diffusionsgeschwindigkeit des Traubenzuckers in den Muskel ist also groß genug, um das Diffusionsgefälle sehr schnell zum Verschwinden zu bringen, auch wenn der Plasmazucker bis 254 steigt. Die Kurve der Quotienten ergibt, daß sich das gefütterte Tier bei gleicher Plasmazuckerhöhe (etwa 20 Minuten nach der Injektion) nahezu ebenso verhält wie das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. pharm. a. ther. 24, 474, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 45, 439, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Zeitschr. 175, 491, 1926.

<sup>4</sup> Proc. Rov. Soc. 100, 32, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebendaselbst 100, 55, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> J. Staub, Insulin, 2. Aufl., S. 55.

Adrenalintier. Der gleiche Befund ist für die Adrenalinhyperglykämie bereits 1917 von *Palmer* beim Hund erhoben worden (l. c. S. 92). Er fand im Mittel beim normalen Hund und 2 Stunden nach Adrenalininjektion:

|                                                    | Plasmazucker | Muskelzucker | Quotient |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Normaler Hund                                      | 112          | 68,3         | 0,61     |
| Normaler Hund, 2 Std. nach Adrenalin-<br>injektion | 323          | 200          | 0,62     |

Der Vergleich der Verteilung des Zuckers zwischen Blutplasma und Muskel unter den verschiedenen von mir gewählten Versuchsbedingungen (Hungertiere mit geringer Insulinsekretion, gefütterte Tiere mit maximaler Insulinsekretion, Hungertiere nach Insulininjektion) ergibt also, daß die normale Verteilung nach Überflutung des Plasmas mit Traubenzucker am schnellsten beim Insulintier wieder eintritt (10 Minuten), erheblich länger beim gefütterten Tier braucht (23 Minuten) und beim Hungertier bei der von mir gewählten Versuchsdauer überhaupt nicht eintritt<sup>1</sup>. Die einfachste Erklärung für diese Erscheinung wäre die Annahme, daß die für die Diffusion im Muskel zur Verfügung stehende Fläche in den drei Fällen verschieden ist, d. h. daß die Zahl der offenen Kapillaren im Muskel am größten beim Insulintier, am kleinsten beim Hungertier wäre. Dann dürfte der Vorgang am herausgeschnittenen Muskel nicht mehr erhalten werden. In der Tat haben Bestimmungen der Diffusionskonstante des Traubenzuckers im herausgeschnittenen Muskel der weißen Maus, welche zurzeit im hiesigen Laboratorium durchgeführt werden, aber noch nicht abgeschlossen sind, für das Hungertier, das gefütterte Tier, und das Hungertier bei Gegenwart von Insulin bisher etwa identische Werte ergeben.

¹ Die Änderungen im Wassergehalt von Muskel und Plasma sind so geringfügig, daß sie keinen wesentlichen Einfluß auf die in vorstehendem beschriebenen Resultate haben. Ich habe eine Reihe solcher Bestimmungen ausgeführt, deren Resultate hier kurz angeführt seien:

| g H <sub>2</sub> O | in 100 g                                         | 1                                                                                       |                |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Blutplasma         | 33,0 76,7<br>33,9 77,0<br>33,0 76,3<br>33,4 78,0 | Versuchabedingungen                                                                     |                |  |  |  |  |  |
| 93,0               | 76.7                                             | Hungertier                                                                              | .e.            |  |  |  |  |  |
| 93.9               | 77.0                                             | Gefüttertes Tier                                                                        |                |  |  |  |  |  |
| 93,0               | 76,3                                             | Hungertier, 12 Min. nach intravenöser Zucker-<br>injektion                              | t aus<br>ieren |  |  |  |  |  |
| 93,4               | 78,0                                             | Gefüttertes Tier, 12 Min. nach intravenöser<br>Zuckerinjektion                          | ei T           |  |  |  |  |  |
| 92,2               | 75,7                                             | Hungertier, 12 Min. nach Injektion von Zucker<br>+ 0,09 E. Insulin Brand pro 100 g Maus | Mittel<br>dre  |  |  |  |  |  |

### Zusammenfassung.

- 1. Der Quotient  $\frac{\text{reduzierende Substanz in 100 ccm Blutplasma}}{\text{reduzierende Substanz in 100 gr Muskel}}$  beträgt bei der seit 18 Stunden hungernden Maus 0,72  $\pm$  0,05, bei der gefütterten Maus 0,77  $\pm$  0,06.
- 2. Der Quotient reduzierende Substanz in 100 ccm Blutplasmawasser reduzierende Substanz in 100 g Muskelwasser beträgt für das hungernde Tier 0,88, für das gefütterte Tier 0,95. Muskelwasser und Plasmawasser haben nahezu das gleiche Lösungsvermögen für Traubenzucker.
- 3. Wird der Maus pro 100 g Tier 0,2 g Traubenzucker in 10%iger Lösung in die Schwanzvène injiziert, so ist 5 Minuten nach der Injektion der Plasmazucker am höchsten bei der Hungermaus (551 mg pro 100 ccm Plasma), am niedrigsten bei der gefütterten Maus (453), der Wert der Hungerinsulinmaus liegt zwischen beiden Werten und dem des gefütterten Tieres ziemlich nahe (477).
- 4. Trotzdem wird bei der Hungermaus und der Hungerinsulinmaus zu dieser Zeit der gleiche, erheblich zu niedrige Verteilungsquotient (0,28 und 0,26) gefunden.
- 5. Bis der normale Verteilungskoeffizient wieder erreicht wird, vergehen bei der Hungerinsulinmaus 10 Minuten, bei der gefütterten Maus 23 Minuten. Bei der Hungermaus tritt innerhalb von 30 Minuten überhaupt keine normale Verteilung ein.
- 6. Es wird gefolgert, daß der Zucker am schnellsten bei der Insulinmaus, am langsamsten bei der Hungermaus in den Muskel eindringt, die einfachste Erklärung hierfür wäre die Annahme, daß die Zahl der offenen Kapillaren im Muskel am größten bei der Insulinmaus, am kleinsten bei der Hungermaus ist.
- 7. Es wird die Erfahrung früherer Autoren (Cori und Cori, Hetenyi, Müller, Best, Dale, Hoet und Marks, Staub und Fröhlich) bestätigt, daß nach Eintritt der Insulinhypoglykämie der Quotient Muskelzucker die Einheit überschreitet.

## Über das Verhältnis von chemischer Reaktivität zu biologischer Aktivität bei Eisenverbindungen.

Von

### L. Rosenfeld (Charkow).

(Aus der experimentell-biologischen Abteilung des Pathologischen Instituts der Universität Berlin.)

(Eingegangen am 19. Juli 1927.)

Nachdem von Baudisch und Welo (1) gezeigt worden war, daß eine bestimmte Modifikation des Eisenoxyds das Wachstum gewisser Bakterienstämme, die zu ihrem Gedeihen einen Blutzusatz zum Nährboden benötigen, befördert, wenn man es an Stelle des Blutes dem Nährboden zufügt, während eine andere Modifikation des Eisenoxyds diese Wirkung nicht hat, war der Nachweis erbracht worden, daß in chemischer Hinsicht mit Rücksicht auf ihre Zusammensetzung völlig identische Eisenverbindungen sich biologisch verschieden wirksam erweisen, wenn sie sich in physikalischer Hinsicht und auch in ihren chemischen reaktionellen Eigenschaften verschieden verhalten. Denn dieses biologisch aktive Eisenoxyd gab eine positive Benzidinreaktion, war magnetisch aktiv und hatte eine bestimmte kubische Kristallstruktur, alles Eigenschaften, die dem biologisch inaktiven Eisenoxyd fehlten.

Auf Veranlassung von Professor Bickel hat dann Wada (2) den Einfluß dieses aktiven und inaktiven Eisenoxyds bei der peroralen Gabe auf den Stoffwechsel an Kaninchen studiert und gefunden, daß das aktive Eisenoxyd eine starke Verminderung in der N-Ausfuhr durch den Harn bei annähernd unveränderter C-Ausscheidung herbeiführt und den Harnquotienten C/N stark in die Höhe treibt. Das inaktive Eisenoxyd hatte eine derartige Wirkung während seiner Gabe überhaupt nicht, sondern ließ sie nur angedeutet als schwache Nachwirkung nach dem Aussetzen der Eisenmedikation erkennen.

Nachdem durch diese Untersuchungen der Beweis erbracht worden war, daß das aktive Eisenoxyd in der Tat ganz bestimmte allgemeine Stoffwechselwirkungen beim höheren Tiere hervorruft, die dem in-

Biochemische Zeitschrift Band 190.



aktiven Oxyd nicht zustehen, setzte eine eifrige Tätigkeit der Chemiker in den verschiedensten Laboratorien der Welt ein, die darauf abzielte, sogenannte aktive Eisenverbindungen herzustellen, um sie therapeutisch verwenden zu können. Es wurden rasch Wege gefunden. Eisenoxyde und Eisencarbonate und andere Eisenverbindungen, deren chemischer Charakter oft überhaupt nicht genauer ermittelt war, herzustellen, die alle eine positive Benzidinreaktion gaben, und die deshalb als "aktive" Eisenverbindungen bezeichnet wurden. Es war der Begriff der biologischen Aktivität mit dem Begriff eines besonderen chemischen Reaktionsvermögens, nämlich der Fähigkeit, Wasserstoffsuperoxyd zu zersetzen und eine positive Benzidinreaktion zu geben, identifiziert worden. Man glaubte, daß dann, wenn eine Eisenverbindung eine positive Benzidinreaktion gebe, also in besonderem Sinne chemisch aktiv sei, sie auch biologisch aktiv sein müsse. Bei genauerer Betrachtung der Sachlage gab es aber für die Berechtigung zu einem solchen Schlusse keinen stichhaltigen Beweis. Da es sich jedoch immerhin um eine Frage von großem theoretischen und praktischen Interesse handelte, habe ich auf Veranlasung von Herrn Professor Bickel sie einer experimentellen Prüfung unterzogen.

Unter genauer Einhaltung der Wadaschen Versuchsanordnung habe ich an Kaninchen zwei verschiedene Eisenverbindungen verfüttert. Es handelte sich um das von Eweyk und Tennenbaum hergestellte Ferro-Ferricarbonat, wie um ein aus ihm durch längeres Erhitzen an der Luft bei 50°C gewonnenes Eisenoxyd. Das Ferro-Ferricarbonat gab eine sehr starke Benzidinreaktion, war aber magnetisch völlig inaktiv, das daraus gewonnene Eisenoxyd gab eine schwache Benzidinreaktion, war aber magnetisch stark wirksam.

Mit dem stark benzidinaktiven, aber magnetisch unwirksamen Ferro-Ferricarbonat hatten, wie mit einem stark benzidinaktiven, aber ebenfalls magnetisch unwirksamen Eisenoxyd, wie endlich mit dem benzidin- und magnetisch aktiven Baudischschen Eisenoxyd Bickel und van Eweyk (5) Versuche über die Haltbarkeit aktiver Eisenverbindungen bei der Aufbewahrung in Wasser unter Luftzutritt angestellt, aus denen sich ergab, daß unter solchen Verhältnissen die Benzidinaktivität dieses magnetischen Präparats ganz oder fast ganz verloren geht, während das nach der Baudischschen Methode hergestellte aktive Eisenoxyd unter den gleichen Bedingungen seine Benzidinaktivität wie seinen Magnetismus praktisch unverändert behält.

Als ich nun das von Eweyk und Tennenbaum hergestellte, stark benzidinaktive, unmagnetische Ferro-Ferricarbonat und ein daraus gewonnenes, schwach benzidinaktives, aber stark magnetisches Eisenoxyd an Kaninchen verfütterte, nahm ich in den entscheidenden Versuchen die Dosierung so vor, daß die Tiere pro Kilogramm Körpergewicht täglich mit den Präparaten per os entweder weniger oder so viel Fe oder sogar mehr Fe erhielten, als die Tiere von Wada bei dessen Versuche mit dem benzidinaktiven, magnetischen Eisenoxyd, das nach der Baudischschen Methode dargestellt worden war, erhalten hatten

Bei den Wadaschen Versuchen hatten die Kaninchen an Fe-Element von dem aktiven bzw. inaktiven Baudischschen Eisenoxyd 1.7 bis 1.8 mg pro Kilogramm Körpergewicht täglich bekommen. Bei meinen Versuchen mit dem schwach benzidinaktiven und stark magnetischen Eisenoxyd, von dem 1.0 g = 0.7 g Fe-Element enthielt, bekamen die Kaninchen durchschnittlich täglich 1.6, 3.2, 5.02 mg Fe, und bei den Versuchen mit dem stark benzidinaktiven, unmagnetischen Ferro-Ferricarbonat erhielten sie, da 1 g dieses Carbonats 0.42 g Fe-Element entsprach, pro Kilogramm Körpergewicht etwa 0.16 oder 1.6 oder 4.2 oder 4.33 mg Fe-Element.

Bei den Dosierungen von 0,16 bis 3,2 mg Fe trat weder während der Oxyd- noch der Carbonatgabe irgend eine Änderung im Quotienten C/N und auch keine Änderung in den absoluten täglichen Durchschnittswerten für C und N auf (Versuch I).

Bei der Oxydgabe mit Dosierungen von 5,0 oder 5,9 mg Fe pro Kilogramm war der Quotient während der Eisenperiode in dem einen Falle (Versuch III) praktisch unverändert geblieben, in dem anderen Falle (Versuch II) hatte er sich etwas erhöht.

Bei der Carbonatgabe mit Dosierungen von 4,2 bis 4,5 mg Fe pro Kilogramm war während der Gabe der Quotient im Versuch IV und VI eine Spur gesunken, im Versuch V aber praktisch unverändert geblieben, aber in den besten Versuchen, V und VI, in denen an die Eisenperiode eine eisenfreie Nachperiode angeschlossen wurde, zeigte sich in dieser Nachperiode eine deutliche, wenn auch nicht starke Quotienterhöhung, ähnlich wie sie Wada nach der Gabe des inaktiven Baudischschen Oxyds als Nachwirkung gesehen hatte.

Aus allen diesen Beobachtungen ergibt sich, daß bei der Gabe der von van Eweyk und Tennenbaum hergestellten Eisenverbindungen, nämlich des schwach benzidinaktiven, stark magnetischen Oxyds, wie auch des stark benzidinaktiven, unmagnetischen Ferro-Ferricarbonats, während der Eisengabe überhaupt keine nennenswerten Änderungen an den Quotienten sich einstellen, aber als Nachwirkung geringe Steigerungen derselben besonders bei vorausgegangener höherer Dosierung des Eisens beobachtet wurden. Steigerung der C-Ausscheidung bei geringfügiger Senkung der N-Ausscheidung ist der Grund dafür.

Da sich die von mir untersuchten beiden Eisenverbindungen, von denen die eine (Oxyd) schwach benzidinaktiv, aber sehr stark magnetisch, die andere (Ferro-Ferricarbonat) sehr stark benzidinaktiv, aber unmagnetisch war, im wesentlichen im Tierversuch so verhielten, wie sich bei prinzipiell gleicher Versuchsanordnung das Baudischsche inaktive Eisenoxyd verhalten hatte, so folgt daraus,  $da\beta$  weder die Benzidinaktivität, noch auch der Magnetismus einer Eisenverbindung irgend etwas über die biologische Aktivität dieser Eisenverbindung aussagen.

Biologisch können sich Eisenverbindungen in sehr verschiedenen Richtungen auswirken (1) (2) (6) (7). Sie können, wie wir wissen, das Blut im Nährboden gewisser Bakterien ersetzen, sie können bei Tieren wachstumsfördernd wirken, sie können zur N-Retention führen, die Größe des dysoxydablen Harn-C beeinflussen und auf die Lage des Harnquotienten C/N einwirken. Was sie im einzelnen vermögen, darüber kann vorläufig nur der ad hoc angestellte biologische Versuch entscheiden. Aus der Lebhaftigkeit chemischer Reaktivität (Benzidinreaktion usw.) einer Eisenverbindung oder aus der Stärke ihres Magnetismus kann man vorläufig gar nichts auf ihre biologische Wirksamkeit und ihre therapeutische Wertigkeit schließen.

Wenn wir heute erfahren wollen, ob eine Eisenverbindung besondere biologische Wirkungen ausübt, durch die sie vor anderen Eisenverbindungen ausgezeichnet wird, bleibt uns folglich gar nichts anderes übrig, als die Wirkungen dieser Verbindungen im biologischen Experiment nach allen Richtungen hin zu prüfen, wie es in den letzten beiden Jahren von Professor Bickel und seinen Mitarbeitern (2) (3) (4) (6) (7) für das Baudischsche Eisenoxyd und die in den frischen Mineralquellen enthaltenen Eisenverbindungen durchgeführt worden ist.

Meine Beobachtungen aber machen es weiterhin überaus wahrscheinlich, daß auch die Benzidinaktivität der frischen eisenhaltigen Mineralquellen nicht das entscheidende Moment für die biologische Aktivität dieser Quellen ist. Das sollten alle diejenigen Chemiker, wie z.B. Fresenius, wohl bedenken, die da meinen, sie hätten unter Wahrung der Ionenmischung und der Reaktion dann schon ein natürliches, eisenhaltiges Mineralwasser künstlich vollständig nachgeahmt, wenn sie ihm auch die den natürlichen Quellen eigene Benzidinreaktion verliehen hätten. Das Geheimnis der biologischen Aktivität der frischen natürlichen Eisenquellen gegenüber der biologischen Inaktivität der gealterten Quellen ist auch heute noch nicht entschleiert, nur die Änderung der biologischen Aktivität beim Altern des Wassers unter Ausschluß aller Wirkungen und Wirkungsänderungen radioaktiver Substanzen ist von Bickel (4) und seinen Mitarbeitern (Gleichmann und Taslakowa) (3) (4) nachgewiesen worden.

Versuch I. Weibliches Kaninchen.

|                                                         | Bemerkungen                 | 1                               | Während des ganzen Versuchs | frische Mohrrüben als Futter |                                 |       | Vom 6 bis 10. Tage tägl. 1 mg | stark benzidinakt, unmagne, | 50 ccm Leitungswasser als Zu-         | lage zum Futter (== 0,16 mg Fe<br>pro Kilogramm) | Keine Eisenzulage zum Futter | Keine Eisenzulage zum Futter<br>Vom 12. bis 16. Tage täglich<br>10 mg. stark benzidinsktives<br>unmagnetisches Ferro-Ferri-<br>carbonst in Stock Leitungs-<br>wasser als Zulage zum Fütter<br>(= 1,6 mg. Fe pro Kilogramm) |                                                |              |       | Vom 17 his 18 Tage täglich | Vom 17. bis 18. Tage täglich 6 mg schwach berzidinaktives, stark magnetisches Eisenoxyd (nach Euegh-Tennenbrum) in 50 ccm Leitungswasser als Zuge zum Futter, vom 19. bis 22. Tage täglich 12 mg (= 1.6 |       |       |       | bzw. 3,2 mg Fe pro Kilogramm) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| Verzehrte Puttermenge pro Tag im Perioden: durchschnitt |                             | 710<br>710<br>710<br>710<br>710 |                             | 774                          | 774<br>777<br>777<br>477<br>477 |       |                               | 2 06                        | 8622228<br>862228<br>862228<br>862228 |                                                  |                              | 000                                                                                                                                                                                                                        | 8 8 8 85 8<br>55 55 59 50 50<br>55 50 50 50 50 |              |       | 829                        |                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |                               |
|                                                         |                             |                                 |                             |                              | 1,723                           |       | _                             |                             | 1,605                                 |                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 1,685        |       |                            |                                                                                                                                                                                                         | 200   | 7,00  |       | _                             |
| Hern-N                                                  | Tag im Periodendurchachnitt | 9                               |                             | 0,901                        |                                 |       |                               |                             | 0,932                                 |                                                  |                              | 1,050                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |       |                            | 0,948                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |                               |
| Ham                                                     | pro Tag in                  | 39                              | 1,552                       |                              |                                 |       | _                             | 1,496                       |                                       |                                                  |                              | 1,770                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |       |                            | 1,611                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |                               |
| z<br>ö                                                  |                             | 1,236                           | 1,680                       | 1,618                        | 2,712                           | 1,359 | 1,526                         | 1,872                       | 1,607                                 | 2,254                                            | 1.260                        | 1,723                                                                                                                                                                                                                      | 1,443                                          | 1,537        | 1 856 | 1,919                      | 1,603                                                                                                                                                                                                   | 1,559 | 1,738 | 1,572 |                               |
|                                                         | Han.                        | <b>74</b>                       | 0,958                       | 1,0<br>4,0<br>4,0            | 2887<br>0.0887<br>0.0887        | 0,643 | 0,744                         | 0,747                       | 1,070                                 | 1.322                                            | 0,919                        | 1,085                                                                                                                                                                                                                      | 1,007                                          | 1,008        | 1,126 | 0.013                      | 0.959                                                                                                                                                                                                   | 1,115 | 0,923 | 0,939 | 0,809                         |
| Ham.C                                                   |                             | 1,185                           | 1,838                       | 1,427                        | 1,744                           | 1,011 | 1,140                         | 2,004                       | 2,125<br>1,202                        | 2,072                                            | 1.367                        | 1,735                                                                                                                                                                                                                      | 1,455                                          | 2,857        | 1 694 | 1.840                      | 1,788                                                                                                                                                                                                   | 1,439 | 1,632 | 1,271 |                               |
| Ham,<br>menge                                           |                             | 380                             | 558                         | -<br>510                     | 510                             | 450   | 410                           | 566                         | 590<br>650                            | 029                                              | 625                          | 620                                                                                                                                                                                                                        | 290                                            | 670<br>610   | 945   | 685                        | 290                                                                                                                                                                                                     | 34.   | 645   | 525   |                               |
| Körper<br>gewicht<br>g                                  |                             | 2830                            | 7.092                       | 2720<br>2720                 | 2730                            | 2700  | 2700                          | 2750                        | 2700<br>2710                          | 2710                                             | 2720                         | 2700                                                                                                                                                                                                                       | 2740                                           | 2710<br>2730 | 0220  | 2750                       | 2740                                                                                                                                                                                                    | 2750  | 2775  | 2750  |                               |
| Versuchs, tag Nr.                                       |                             | 1                               | 010                         | .o 4                         | ī                               | 9     | 7                             | œ o                         | <b>⊸</b>                              | 11                                               | 12                           | 13                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> 4                                     | 5 5          | 12    | 18                         | 19                                                                                                                                                                                                      | 8     | 27    | 55    |                               |

Männliches Kaninchen.

|                          | Bemerkungen                     |           | Während des Versuchs frische | Monruben sis futter |          |        |       |       | Vom 7. bis 12. Versuchstag tägl. | 24 mg und am 13. Versuchstag<br>12 mg schwach benzidinakt, | stark magnetisches Eisenoxyd (nach Ewenk-Tennenbaum) in | 50 ccm Leitungswasser als Zu- |       |       |       |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Verzehrte<br>Futtermenge | Periodens<br>durchs             | 20        | 689                          | 623                 | 623      | 639    | 623   | 623   | 699                              | 699                                                        | 699                                                     | 699                           | 699   | 699   | 699   |
| C:N                      | rchschnitt                      |           |                              |                     | 1010     | 2,167  |       |       |                                  |                                                            |                                                         | 2,448                         |       |       |       |
| Hemin                    | pro Tag im Periodendurchschnitt | <b>36</b> |                              |                     | ()<br>() | 0,552  |       |       |                                  |                                                            |                                                         | 0,596                         |       |       |       |
| Harn                     | pro Tag in                      | 708       |                              |                     | 900      | 1,2/18 |       |       |                                  |                                                            |                                                         | 1,459                         |       |       |       |
|                          | z<br>ö                          |           | 2,426                        | 2,757               | 2,197    | 1,585  | 2,254 | 1,978 | 2,188                            | 3,834                                                      | 2,430                                                   | 2,637                         | 2,687 | 1,141 | 2.597 |
|                          | Han, N                          | 200       | 0,717                        | 0,268               | 0,674    | 0,434  | 0,761 | 0,462 | 0,750                            | 0,272                                                      | 0,493                                                   | 0,603                         | 0,632 | 0,625 | 0.658 |
|                          | Нап                             | 736       | 1,740                        | 0,739               | 1,481    | 0,688  | 1,693 | 0,914 | 1,641                            | 1,043                                                      | 1,198                                                   | 1,589                         | 1,697 | 1,338 | 1.709 |
|                          | Ham                             | ccm       | 640                          | 225                 | 535      | 250    | 485   | 275   | 470                              | 335                                                        | 400                                                     | 525                           | 485   | 470   | 470   |
|                          | Körper,<br>gewicht              | 738       | 2530                         | 2530                | 2630     | 2570   | 2750  | 5600  | 2650                             | 2450                                                       | 2640                                                    | 2750                          | 2640  | 2550  | 2550  |
|                          | Versuchs.                       |           | -                            | 2                   | ဢ        | 4      | 70    | 9     | 2                                | <b>∞</b>                                                   | 6                                                       | 10                            | 11    | 12    | 13    |

Durchschnittliches Körpergewicht in der Vorperiode: 2604 g.

" Hauptperiode: 2604 g.
Quotient in der Hauptperiode im Vergleich zur Vorperiode: + 0,261.
Pro Kilogramm Körpergewicht durchschnittlich täglich: 5,90 mg Fe (24 mg des benutzten Eisenoxyds enthalten 16,8 mg Fe).

Männliches Kaninchen. Versuch III.

Durchschnittliches Körpergewicht in der Vorperiode: 3151 g.

" " Hauptperiode: 3067 g.

Quotient in der Hauptperiode im Vergleich zur Vorperiode: — 0,056.

Pro Kilogramm Körpergew. durchschnittl. tägl. 5,02 mg Fe oder 7,17 mg Oxyd (24 mg des benutzten Eisenoxyds enthalten 16,8 mg Fe).

Versuch IV. Männliches Kaninchen.

|                   |                    |                |       |            |        | HarnyC    | Han                             | z<br>z      | Verzehrte<br>Futtermenge         |                                                                |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|------------|--------|-----------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Versuchs, tag Nr. | Körper-<br>gewicht | Harn,<br>menge | Ham   | Hami       | z<br>Ü | pro Tag i | pro Tag im Periodendurchschnitt | ırchschnitt | Pro 1 ag 1m<br>Perioden<br>durch | Bemerkungen                                                    |
|                   | <b>60</b>          | ссш            | 230   | <i>967</i> |        | 708       | 750                             |             | 200                              |                                                                |
|                   | 2340               | 570            | 1,481 | 1,037      | 1,428  |           |                                 |             |                                  | Während des ganzen Versuchs                                    |
| 23                | 2340               | 435            | 1,520 | 1,157      | 1,310  |           |                                 |             | •                                | Durchschnittl. Körpergewicht:                                  |
| ന                 | 2600               | 280            | 1,047 | 0,627      | 1,670  |           |                                 |             |                                  | 2496 g.                                                        |
| 4                 | 2550               | 310            | 1,091 | 0,825      | 1,322  | 1,239     | 998'0                           | 1,431       | 615                              |                                                                |
| īĊ                | 2550               | 355            | 1,238 | 0,894      | 1,385  |           |                                 |             |                                  |                                                                |
| 9                 | 2550               | 305            | 1,202 | 0,769      | 1,563  |           |                                 |             |                                  |                                                                |
| 2                 | 2540               | 300            | 1.098 | 0,756      | 1,452  |           |                                 |             |                                  |                                                                |
| œ                 | 2540               | 250            | 1,082 | 0,735      | 1,472  | _         |                                 |             |                                  | 25 mg stark benzidinaktives, un-                               |
| 6                 | 2580               | 300            | 1,185 | 0,882      | 1,344  |           |                                 |             |                                  | nat in 10 ccm Leitungswasser                                   |
| 10                | 2490               | 280            | 1,060 | 0,745      | 1,423  |           |                                 |             |                                  | als Zulage zum futter per os<br>tägl. vom 8. bis 15. Versuchs. |
| 11                | 2530               | 340            | 1,319 | 999'0      | 1,980  | . 080     | 1 003                           | 1 988       | 818                              | tag. Durchschnittl. Körper-                                    |
| 12                | 2570               | 390            | 1,431 | 0,764      | 1,873  | 607,1     | 7,00                            | 1,265       | 070                              |                                                                |
| 13                | 2560               | 510            | 1,716 | 0,857      | 2,002  |           |                                 |             |                                  |                                                                |
| 14                | 2480               | 330            | 1,203 | 0,647      | 1,859  |           |                                 |             |                                  |                                                                |
| 15                | 2500               | 320            | 1,315 | 0,627      | 2,119  | _         | _                               |             |                                  |                                                                |

Anmerkung: Gegen Ende der Hauptperiode wird eine leichte Quotientsteigerung bemerkbar. Dosierung: etwa 10 mg Eisencarbonat pro Kilogramm Körpergewicht (= 4,2 mg Fe-Element pro Kilogramm).

Versuch, V. Männliches (Kaninchen.

|                          | Bemerkungen                     |               | Während des ganzen Versuchs |                        | Versuch voranging, name das<br>Tier pro Tag durchschnittlich | 596 g Rüben gefressen. Durch,<br>schnittliebes Körpengewicht: |                   | Vom 7. bis 12. Versuchstag tägl. | numediaches Ferrations | carbonat in 30 ccm Leitungs- | _           | Durchschnitti. Korpergewicht: | 9041  | 2     | Körnergewicht: 2821 a |       |       |            |                  |             |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------------|------------------|-------------|
| Verzebrte<br>Futtermenge | Periodene<br>durche             | scupitt<br>se | 949                         | 646<br>646             | 9 <del>7</del> 9                                             | 946                                                           | 949               | 463                              | 463                    | 463                          | 463         | 463                           | 463   | 741   | 741                   | 741   | 741   | 741        | 741              | 741         |
| S.<br>S.                 |                                 |               | •                           |                        | 1,284                                                        |                                                               | _                 |                                  |                        | 1 075                        | 1,5/1       | ., -                          |       |       |                       |       | 1,712 |            |                  | _           |
| Ham.N                    | pro Tag im Periodendurchschnitt | <b>50</b>     |                             | _                      | 1,029                                                        |                                                               |                   |                                  |                        | GROO                         | 0,000       |                               |       |       |                       |       | 0.714 |            |                  |             |
| Harn                     | pro Tag in                      | •             |                             |                        | 1,321                                                        |                                                               | _                 | _                                |                        |                              |             |                               | _     | _     |                       |       | 1.223 |            |                  | _           |
|                          | Z<br>Ü                          |               | 1,347                       | 1.313                  | 1,276                                                        | 1,249                                                         | 1,259             | 1,109                            | -                      | 1,151                        | 1,190       | 1,625                         | 1,314 | 1,715 | 1.188                 | 1,794 | 1,564 | 1,965      | 2,034            | 1,915       |
|                          | Han                             | <b>Ca</b>     | 0,907                       | 1,096                  | 1.649                                                        | 1,019                                                         | 0,764             | 1,008                            |                        | 0,873                        | 0.546       | 0.817                         | 0,923 | 0,728 | 1.058                 | 0,656 | 0.603 | 0.546      | 0,751            | 0,658       |
|                          | Hamic                           | <b>700</b>    | 1,222                       | 1,439                  | 2.021                                                        | 1,273                                                         | 0,956             | 1,118                            |                        | 1,005                        | 0,650       | 1,328                         | 1,213 | 1,249 | 1,251                 | 1,177 | 1,003 | 1.074      | 1,538            | 1,261       |
|                          | Ham                             | CCB           | 405                         | -<br>435<br>900        | 088<br>380                                                   | 560                                                           | 210               | 225                              | 1                      | 260                          | 130         | 365                           | 285   | 560   | 360                   | 39)   | 395   | 330<br>330 | 5 <del>1</del> 0 | <b>4</b> 70 |
| 1                        | Körper                          | •             | 3010                        | ୍ଦ୍ର<br>ଜୁନ୍ତ<br>ଜୁନ୍ତ | 3100                                                         | 2950                                                          | 2950              | 3000                             | 2900                   | 2900                         | 2900        | 2950                          | 2900  | 2800  | 5800                  | 2830  | 2840  | 2830       | 5800             | 2850        |
|                          | Versuchs,<br>tag Nr.            |               | 1                           | <b>0</b> 3 o           | o 4                                                          | ıc                                                            | <del>်</del><br>ဖ |                                  | œ                      | တ                            | -<br>-<br>- | 11                            | 21    | 13    | 14                    | 15    | 16    | 17         | <del>18</del>    | 19          |

Anmerkung: In der Nachperiode ist eine Quotientsteigerung bemerkbar. Dosierung: etwa 10,3 mg Eisencarbonat pro Kilogramm Körpergewicht (= 4,33 mg Fe-Element pro Kilogramm).

Versuch VI. Weibliches Kaninchen.

| Verzehrte<br>Futtermenge | Perioden Bemerkungen<br>durch   | 200       | Während des ganzen Versuchs | frische Mohrüben als Futter | 2540 g. | 721   |       |       |       | Vom 8. bis 13. Versuchstag tägl | 25 mg stark benzidinaktives, | in 10 cm Leitungswasser als | Zulege zum Futter. Durch. | schnittliches Körpergewicht: |         | Vom 14. Versuchstag an keine | Eisenzulage mehr. Durch | 2402 a   |       | 559      |          |       |       |       |   |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|---|
| Fet e                    | <br>                            | ,         |                             |                             |         | (-    |       |       |       |                                 |                              |                             | <b>3</b> "                | _                            | _       |                              |                         |          |       |          |          |       |       | _     |   |
| C : Z                    | ırchschnitt                     |           | ·                           |                             |         | 2.196 |       |       |       | _                               |                              | 9700                        | 040.5                     | _                            |         |                              | _                       | _        | _     | 2,704    |          |       | _     |       |   |
| Harnin                   | pro Tag im Periodendurchschnitt | <b>24</b> |                             |                             |         | 0.872 |       |       |       |                                 |                              | 2                           | 600,0                     |                              |         |                              |                         |          |       | 0.523    |          |       |       |       | : |
| Harn                     | pro Tagin                       | <b>9</b>  | _                           |                             |         | 1,916 | `     |       |       |                                 |                              | 67.                         | 1,145                     |                              | _       | _                            |                         |          |       | 1,415    |          |       |       |       | • |
| ,                        | Z<br>                           | =_ =.     | 1.986                       | 2,595                       | 2.567   | 2.371 | 2.569 | 2,023 | 1,726 | 1,550                           | 1,856                        | 2.430                       | 2,138                     | 1,838                        | 3.006   | 2.998                        | 3,747                   | 2.498    | 2.128 | 3.951    | 2.256    | 2.746 | 2.417 | 2.250 |   |
|                          | Ham                             | <b>C4</b> | 1,999                       | 0.809                       | 0.580   | #CC'0 | 0.594 | 0.622 | 0,749 | 0.547                           | 0.794                        | 0.446                       | 0.588                     | 0.524                        | 0,454   | 0.411                        | 0.399                   | 0.650    | 0.493 | 0.447    | 0,691    | 0.560 | 0.563 | 0,524 |   |
|                          | Hamic                           | 738       | 3.970                       | 2.099                       | 1.489   | 1.788 | 1.526 | 1.258 | 1,281 | 0.848                           | 1,344                        | 1.084                       | 1.257                     | 0,963                        | 1,365   | 1.232                        | 1.495                   | 1.549    | 1.046 | 1,764    | 1,559    | 1,538 | 1,372 | 1,179 |   |
|                          | Ham                             | E CCIII   | 510                         | 520                         | 460     | 430   | 530   | 370   | 265   | 170                             | 345                          | 245                         | 210                       | 550                          | 360     | 210                          | 285                     | 295      | 160   | 290      | 380      | 250   | 335   | 340   |   |
|                          | Körper                          | to£       | 2550                        | 2580                        | 2550    | 2570  | 2550  | 2520  | 5460  | 2400                            | 5400                         | 2480                        | 2450                      | 2390                         | 2510    | 5430                         | 2500                    | 5440     | 23.10 | 2450     | 2420     | 2390  | 5:340 | 2350  |   |
|                          | Versuchs,<br>tag Nr.            |           |                             | 21                          | m       | ₹     | ະດ    | :0    |       | <b>x</b>                        | G.                           | 12                          | Ξ                         | 21                           | <u></u> | 14                           | 15                      | - ·<br>E | 17    | <u>x</u> | -<br>6:I | ଚି    | 21    | 55    |   |

Anmerking: In der Aachperiode ist eine Quofienisteigerung gramm Körpergewicht (= 4.2 mg Fe-Element pro Kilogramm).

## Schlußsatz.

Aus der Intensität der chemischen Reaktivität einer Eisenverbindung (Vermögen,  $H_2O_2$  zu zersetzen, die Benzidinreaktion zu geben) wie aus ihrem Verhalten gegenüber dem Magneten, kann man keinen Schluß auf die Größe der biologischen Aktivität und den therapeutischen Wert einer solchen Verbindung ziehen.

#### Literatur.

1) Baudisch und Welo, Die Naturwissenschaften, 13. Jahrg., H. 36. Berlin, J. Springer, 1925. — 2) Wada, diese Zeitschr. 175, 62, 1926. — 3) Bickel, Gleichmann und Taslakowa, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 54, 1927. — 4) Bickel, ebendaselbst 55, 1927. — 5) Bickel und van Eweyk, diese Zeitschr. 168, H. 1 bis 4, 178, 1927. — 6) I. Remesow, ebendaselbst 168, H. 1 bis 4, 64, 1927. — 7) Rosenkranz, ebendaselbst 167, H. 4—6, 320, 1927.

# Physikalisch-chemische Untersuchungen hestrahlter Proteine.

# II. Mitteilung:

## Absorption des lichtdenaturierten Seralbumins im Ultraviolett.

#### Von

# M. Spiegel-Adolf und O. Krumpel.

(Aus dem Laboratorium für Lichtbiologie und Lichtpathologie am physiologischen Institut der Universität und aus dem photochemischen Laboratorium der graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien.)

(Eingegangen am 31. Juli 1927.)

Mit 7 Abbildungen im Text.

In dem Bestreben, verschiedene Denaturierungsprodukte der Proteine in physikalisch-chemischer Hinsicht zu charakterisieren, hat Spiegel-Adolf<sup>1</sup> in der ersten Mitteilung dieser Reihe einen Vergleich zwischen hitze- und lichtdenaturiertem Seralbumin durchzuführen versucht. Aus diesem scheint hervorzugehen, daß im Gegensatz zum Hitzeeinwirkungsprodukt das Lichtkoagulat tiefergehende, nicht mehr rückgängig zu machende Veränderungen erfahren hat.

Nach den grundlegenden Untersuchungen von Hartley<sup>2</sup>, welcher das Verhalten der Absorption zur Lösung von Konstitutionsfragen verwendet hat, war zu erwarten, daß die Modifikationen lichtveränderter Albumine auch in den Absorptionskurven gegenüber denjenigen genuiner Albumine zum Ausdruck kommen werden. Einer Anregung von W. Hausmann folgend, haben wir daher die Absorption im Ultraviolett bei bestrahltem und unbestrahltem Seralbumin einer Untersuchung unterzogen, deren Ergebnisse den Inhalt der vorliegenden Mitteilung bilden.

Untersuchungen des Absorptionsvermögens der Eiweißkörper haben Soret<sup>3</sup>, Hartley<sup>4</sup>, Blyth<sup>5</sup>, in besonders eingehender Weise Dhéré<sup>6</sup> ausgeführt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Spiegel-Adolf, diese Zeitschr. 186, 181, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. N. Hartley, vgl. Smiles-Herzog, Chemische Konstitution und physikalische Eigenschaften. Dresden und Leipzig 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. L. Soret, Arch. des sciences phys. et nat., 3. période, 10, 429 bis 495, 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> W. N. Hartley, Journ. of the Chem. Soc. 51 (Transactions), 58, 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. W. Blyth, ebendaselbst 75 (Transactions), 1162, 1899.

<sup>6</sup> C. Dhéré, Recherches spectrographiques sur l'absorption des rayons ultra-violets par les albuminoides, les proteides et leurs derivés. Thèse, Fribourg (Suisse) 1909.

und gezeigt, daß die Proteine ein starkes Absorptionsvermögen für Ultraviolett aufweisen. Diese Angaben wurden durch alle späteren Versuchsergebnisse bestätigt (z. B. Abderhalden und Haas1). Vor allem Dhéré verdanken wir genaue Angaben über die Lage der hauptsächlichen Absorptionsbanden sowie über die Verschiebung, welche diese bei Reaktionsänderungen des Eiweißes erfahren.

Notwendige Voraussetzung für eine spektrographische Untersuchung bestrahlter Proteine, über welche Daten bislang nicht vorzuliegen scheinen, waren die in der I. Mitteilung dieser Reihe gesammelten Erfahrungen. Danach war es möglich, durch Wahl passender Zusätze den Eintritt sichtbarer Veränderungen in Eiweißlösungen zu verhindern, trotzdem diese eine Bestrahlung mit der Quarz-Hg-Dampflampe erfahren hatten, welche zur vollständigen Fällung von reinem Eiweiß genügt hätte.

Daß dennoch eine nachweisbare Einwirkung auf das Protein erfolgt, geht daraus hervor, daß dieses nach Beseitigung der Zusätze sich als irreversibel verändert erweist.

Das zur Verwendung kommende Eiweißmaterial war ein durch Dialyse und Elektrodialyse bei wiederholtem Salzzusatz (M. Adolf und Wo. Pauli<sup>2</sup>) aus Pferdeserum hergestelltes Seralbumin, dessen Trockengehalt 0.44%, spezifische Leitfähigkeit  $K = 5.46 \cdot 10^{-6}$ . Wasserstoffionenaktivität  $c_{\rm H} = 5.30 \cdot 10^{-6}$ , Aschengehalt 0.04% betrug. An dem gleichen Präparat, das somit im Gegensatz zur Versuchsanordnung von Abderhalden und Haas nicht auf isoelektrische Reaktion gebracht worden war, wurden seinerzeit die Ultraviolettbestrahlungsversuche ausgeführt. Ebenso wurde auch die bei letzteren verwendete Lichtquelle wieder in Gebrauch genommen. Es war dies der nicht mehr ganz neue Brenner einer Quarz-Hg-Dampflampe (Heraeus, Hanau), welche, mit 220 Volt Gleichstrom betrieben, einen Stromverbrauch von 2,5 Ampère aufweist. Die gebrauchte Lampentype war Bach-Höhensonne mit einfachem Gehäuse ohne untere Halbkugelhälfte.

Entsprechend der in der genannten Arbeit verwendeten Versuchsanordnung wurde das Scralbumin mit den gerade die Lichtkoagulation verhindernden Mengen von Säure und Lauge versetzt, derart, daß die Endnormalität einer 0.4 %igen Lösung 0.004 n Säure oder Lauge betrug, und in einer Entfernung von 20 cm in Quarzgefäßen unter Wasserkühlung durch 515 Stunden bestrahlt, also unter Bedingungen gebracht, welche nach den gemachten Erfahrungen die vollständige Koagulation von elektrolytfreiem Seralbumin gleicher Konzentration Außer diesen bestrahlten Lösungen wurden noch unbestrahlte gleicher Zusammensetzung zur spektrographischen Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Abderhalden und R. Haas, Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. Chem. 155, 195, 1926; 160, 256, 1926 (daselbst auch neuere Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Adolf und Wo. Pauli, diese Zeitschr. 152, 360, 1924.

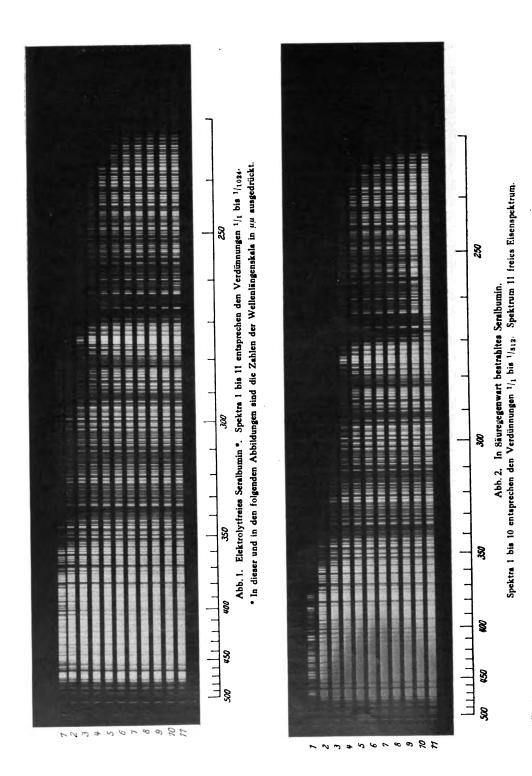

Digitized by Google

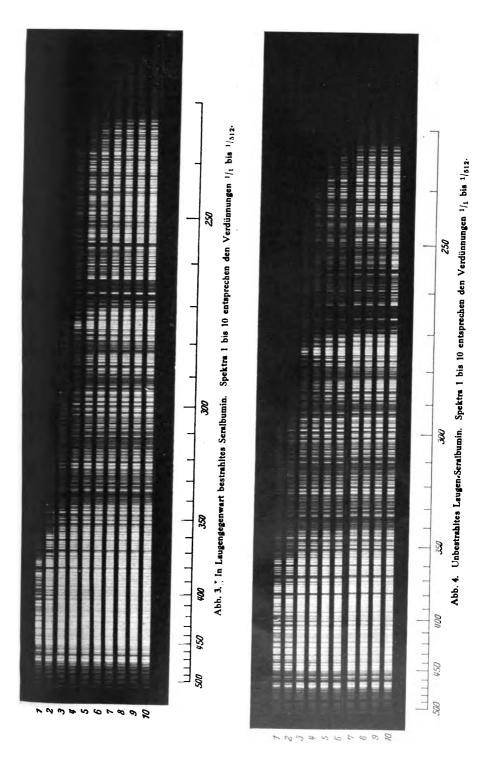

Digitized by Google

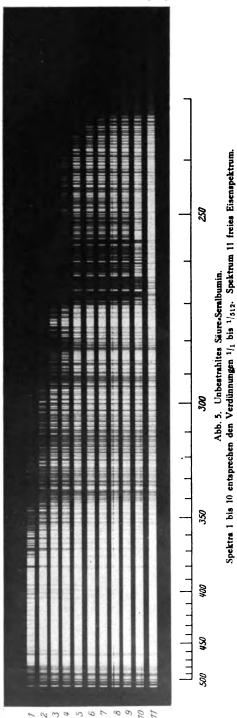

suchung herangezogen. Da nun nach älteren Angaben Säure und Laugenzusätze in bestimmtem entgegengesetzten Sinne im Spektrum der Proteine zum Ausdruck kommen, wurde, um einen Vergleich der vorliegenden Befunde mit den in der Literatur angeführten, welche das genuine Protein betreffen, zu ermöglichen, auch eine spektrographische Aufnahme des elektrolytfreien Seralbumins gegeben.

Die Untersuchungen wurden mit einem großen Quarzspektrographen ausgeführt. Lichtquelle diente ein zwischen Eisenelektroden überschlagender Funke eines großen Ruhmkorffschen Induktoriums, wobei die Spannung allerdings nicht konstant gehalten werden konnte. Die Quarzküvette gestattete die Untersuchung einer Schichtdicke von 11 mm: die Verdünnungsreihen Eiweißlösungen wurden mit destilliertem Wasser gestellt. Die Expositionszeit betrug in allen Fällen 30 Sekunden, so daß in den ursprünglich unbestrahlten Eiweißlösungen etwa eintretende chemische Umwandlungen wahrscheinlich vollständig vernachlässigt werden dürften (s. weiter unten). Die Bestimmung der Wellenlängen erfolgte auf graphischem Wege unter Zuhilfenahme der Tabellen Eder - Valenta. von Spektren. Atlas typischer

Die auf diese Weise erhaltenen Aufnahmen sind in den Abb. 1 bis 5 wiedergegeben.

In allen diesen Aufnahmen entsprechen die zehn ersten Spektren den Verdünnungsreihen der jeweiligen Eiweißlösung. Abb. 2, 4, 5 entspricht das elfte Spektrum demjenigen des freien Eisenfunkens, dagegen stellt das elfte Spektrum in der Abb. 1 die Aufnahme bei einer Verdünnung der Eiweißlösung von 1:1024 dar. Die Ergebnisse der spektrographischen Untersuchung sind in der beigegebenen Tabelle (S. 40) zusammengestellt. In dieser entsprechen die zehn Horizontalabschnitte den einzelnen Spektren bei Verdünnung 1/1 bis 1/512, die fünf Vertikalabteilungen den Aufnahmeserien 1 bis 5. Diese letzteren sind dreifach unterteilt. Innerhalb einer Aufnahmeserie bedeuten die Zahlen der Mittelkolonne die Reichweite der Spektren bzw. die Wellenlängen, bei denen die Spektrallinien eben verschwinden oder frisch auftauchen. Infolge der Bandenbildungen sind in den Horizontalabschnitten 2, 3, 6 mehrere Zahlen angegeben. Die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten dieser Kolonne gibt somit zuerst die Breite einer Absorptionsbande, deren beiläufiges Maximum in der links davon stehenden ersten Vertikalreihe eingetragen ist, hierauf den Strahlenbereich des folgenden durchgelassenen Teiles des Spektrums, dessen intensivster Anteil, welcher dem Absorptionsminimum entspricht, in der rechtsstehenden dritten Kolonne enthalten ist.

Es muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß wegen der Eigenart der verwendeten Lichtquelle es vorläufig nicht möglich war und auch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, alle angeführten Maxima und Minima auf das Eiweiß zu beziehen. Auch Dhéré hat schon seine Bedenken gegen die alleinige Verwendung von Eisenfunken zu spektrographischen Untersuchungen von Proteinen ausgesprochen. In der vorliegenden Untersuchung sollte jedoch zunächst von einer Untersuchung des Eiweißspektrums an sich abgesehen und nur ein Vergleich zwischen den Spektren bestrahlten und unbestrahlten Seralbumins gezogen werden. Der Versuch einer Identifizierung der Maxima und Minima in den Spektren verschiedener Eiweißlösungen muß einer späteren, mit vervollkommneter Methodik ausgeführten Untersuchung vorbehalten bleiben.

Zur besseren Veranschaulichung wurden die in der Tabelle angeführten Werte graphisch dargestellt (vgl. Abb. 6), wobei die Wellenlänge als Abszisse, die Konzentration als Ordinate verwendet wurden. Gegenüber der Tabelle wurden in der graphischen Darstellung zur größeren Übersichtlichkeit nur jene Maxima und Minima eingezeichnet, welche nicht in Zusammenhang mit den Lücken des Eisenfunkenspektrums zu stehen scheinen.

Digitized by Google

Versuchen wir zunächst die hier gegebenen Resultate zu beurteilen, so soll aus den angedeuteten Gründen von einer quantitativen Analyse und Beurteilung der Spektren an sich zunächst Abstand genommen

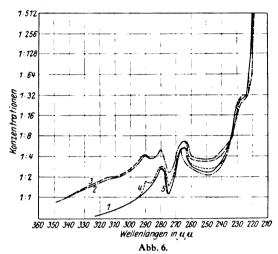

Absorptionskurven von 1. reinem Seralbumin, 2. in Säuregegenwart bestrahltem Seralbumin, 3. in Laugengegenwart bestrahltem Seralbumin, 4. unbestrahltem alkalischen, 5, unbestrahltem sauren Seralbumin.

werden. Hingegen dürften diese Bedenken sich nicht auf Ergebnisse beziehen, die durch Vergleich der einzelnen, unter gleichen Versuchsbedingungen hergestellten Spektren gewonnen werden.

Betrachten wir nun zunächst die Spektra der unbestrahlten Eiweißlösungen, so zeigt sich, daß diese nur geringe Differenzen untereinander aufweisen. Nur angedeutet erscheint die Erscheinung, daß das neutrale Seralbumin bezüglich der Reichweite seines Absorptionsspektrums eine Mittelstellung zwischen dem alkalischen und dem sauren Seralbumin einnimmt. Das Absorptionsspektrum des ersteren erscheint gegen das Gebiet größerer Wellenlängen, dasjenige des sauren in das Bereich kurzwelliger Strahlen verschoben zu sein.

Noch viel geringer erscheinen die Unterschiede, welche die Absorptionsspektra der in Säure- und Laugengegenwart bestrahlten Eiweißlösungen aufweisen, so daß diese als praktisch zusammenfallend aufgefaßt werden können. Vergleicht man nun die Absorptionsspektra der bestrahlten und der unbestrahlten Eiweißlösungen, so zeigen sich hingegen deutlich wahrnehmbare Verschiedenheiten. Innerhalb eines Strahlungsbezirkes, dessen Wellenlänge von 400,0 bis 267,5  $\mu\mu$  reicht, hat das Absorptionsvermögen der bestrahlten gegenüber der unbestrahlten Eiweißlösung zugenommen. Die Lage der Absorptionsmaxima und -minima hat dabei augenscheinlich keine

Veränderung erfahren, nur werden die gleichen Werte bei den bestrahlten Lösungen bereits in niedrigeren Konzentrationen erreicht als bei den genuinen. Während z. B. bei den beiden bestrahlten Lösungen in der Konzentration 1/4 ein Absorptionsmaximum bei etwa  $280,0~\mu\mu$  auftritt, wird es bei den unbestrahlten erst bei der Konzentration 1/2 nachweisbar.

Zur leichteren Veranschaulichung dieser Verhältnisse sind in der Abb. 7 Spektra der verschiedenen hier untersuchten Eiweißlösungen bei gleicher Konzentration nebeneinandergestellt worden. Betrachtet man die Spektren ohne Legende, so dürfte es wohl den Anschein erwecken, als bestünde lediglich ein Konzentrationsunterschied, nicht aber eine durch eine Modifikation des Eiweißmoleküls bedingte optische Veränderung genuiner Eiweißlösungen durch die Bestrahlung.

Versuchen wir, die hier gebrachten Tatsachen mit den in der Literatur vorliegenden Angaben zu vergleichen und auf diesem Wege womöglich zu einem Verständnis der bei der Einwirkung kurzwelliger Strahlen am Eiweißmolekül hervorgerufenen Veränderungen zu kommen, so zeigt sich, daß nur für das Verhalten von Proteinen bei Säure- und Laugenzusatz bislang Erfahrungen gesammelt worden sind. Nachdem als erster Soret auf die charakteristische Beeinflussung des Eiweißspektrums durch Alkalizusatz hingewiesen hat, hat Dhéré dieses Verhalten bei verschiedenen Proteinen untersucht und festgestellt, daß in der Reihenfolge Alkaliprotein, neutrales Protein, saures Protein das Absorptionsgebiet gegen das kurzwellige Ende des Spektrums rückt. Unsere Befunde können somit diejenigen von Dhéré bestätigen. Wenn aber bei diesem Autor die Erscheinungen viel deutlicher sind als in unserem Falle, so dürfte es darauf zurückführbar sein, daß wir mit viel geringeren Mengen von Säure und Alkali gearbeitet haben. Auf gleichen Eiweißgehalt bezogen, haben wir nur etwa ein Fünftel der von Dhéré verwendeten Alkalimenge gebraucht, da es uns daran lag, einen Überschuß der letzteren aus doppeltem Grunde zu vermeiden. Zunächst um eine sekundäre Beeinflussung des Denaturierungsvorgangs am Protein zu vermeiden, und zweitens, um ein Spektrum zu erhalten, das möglichst ähnlich demjenigen des genuinen Proteins sei. Außerdem hat Dhéré bei gleichen Konzentrationen in verschiedenen Schichtdicken gearbeitet, so daß der Variationsbereich ein engerer wird und dadurch die Unterschiede auffälliger hervortreten. Dhéré hat wohl auf das ähnliche Verhalten gewisser Aminosäuren bei Laugenzusatz hingewiesen, jedoch keine Erklärung der obigen Erscheinung zu geben versucht. Nach der Auffassung von Wo. Ostwald1 soll sie unter der Voraussetzung, daß alkalisches Albumin gröber dispers ist als neutrales

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo. Ostwald, Licht und Farbe in Kolloiden. Dresden u. Leipzig 1924.

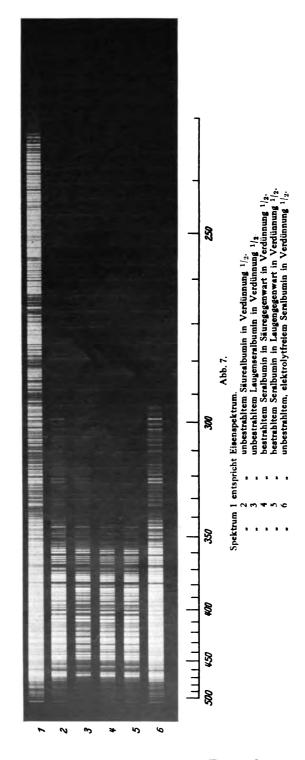

oder saures, den Ausdruck für die Tatsache bilden, daß die ultraviolette Auslöschung mit abnehmendem Dispersitätsgrad sich nach den größeren Wellenlängen ausbreitet. Ohne daß hier versucht werden soll, eine befriedigende Theorie für diesen Vorgang aufzustellen, sei doch in diesem Zusammenhang auf gewisse Tatsachen hingewiesen. Bekanntlich nimmt Pauli¹ an, daß für die Alkalibindung an Eiweiß außer den endständigen Carboxylgruppen auch die Stelle der Peptidbindung in Betracht kommt; aus dem zeitlichen Verlauf der Alkalibindung schließt nun derselbe Verfasser, daß sich dabei erst unter dem Einfluß von Alkali ein Teil der Ketoform in die Enolform umlagert. Nun haben Abderhalden und Haas an Leucylglycyl gezeigt, daß die Enol- und die Ketoform sich durch ihre Absorption im Ultraviolett unterscheiden, indem nur die erstere ein Bandenspektrum (zwischen 276,0 bis 332,0  $\mu\mu$ ) aufweist, während die Ketoform hauptsächlich Endabsorption zeigt.

Die weitgehende Übereinstimmung im Absorptionsspektrum des in Säure- und des in Laugengegenwart lichtveränderten Seralbumins ist gut mit den in der I. Mitteilung dieser Reihe erhobenen Befunden vereinbar. Denn dort wurde festgestellt, daß im Gegensatz zum Verhalten der hitzeveränderten Proteine<sup>2</sup>, bei welchen das unter vergleichbaren Verhältnissen in HCl-Gegenwart erhitzte Seralbumin zum größten Teile der Denaturierung entgeht, bei der Lichteinwirkung HCl- und NaOH-Zusatz in gleichem Sinne wirksam sind: sie verhindern nur die Koagulation, nicht aber die Denaturierung. Damit soll natürlich ebensowenig behauptet werden, daß die beiden Produkte oder ihre Absorptionsspektra identisch seien.

Von ganz besonderem Interesse dürfte die Art der Verschiedenheit sein, welche zwischen den Spektren der bestrahlten und der unbestrahlten Eiweißlösung besteht. Wenn auch ein Schluß auf die bei der Bestrahlung erfolgten Veränderungen am Eiweißmolekül bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse nicht möglich erscheint, so mögen dennoch zwei dahingehörige Fragenkomplexe gestreift werden.

Bekanntlich hat *Dhéré* auf die große Übereinstimmung im Spektrum der Proteine und demjenigen der aromatischen Aminosäuren, besonders des Tyrosins hingewiesen und einen kausalen Zusammenhang vermutet; in ähnlicher Weise haben unlängst *Steenström* und *Reinhard*<sup>3</sup> angegeben, daß dieselben Aminosäuren die starke Ultraviolettabsorption des Serums verursachen. Andererseits haben mehrere Autoren (so *Harris*<sup>4</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wo. Pauli, Kolloidchemie der Eiweißkörper. Dresden u. Leipzig 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Spiegel-Adolf, diese Zeitschr. 170, 126, 1926.

N. Stenström und M. Reinhard, Journ. of biol. Chem. 66, 1819, 1925; ref. Chem. Centralbl. 1926, I, S. 2536.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. Th. Harris, Biochem. Journ. 20, 288, 1926.

Lieben<sup>1</sup>) gezeigt, daß Tyrosin und Tryptophan bei der Einwirkung kurzwelliger Strahlen in Sauerstoffgegenwart zerstört werden. Versuchsbedingungen des letzteren Autors waren in gewissem Grade mit den unserigen vergleichbar. Aus der spektrographischen Untersuchung des bestrahlten Seralbumins scheint also hervorzugehen, daß, falls die angeführten Angaben der genannten Autoren zu Recht bestehen, entweder das Absorptionsspektrum dieses Proteins nicht von seinem Bestand an aromatischen Aminosäuren abhängig ist, oder, was wahrscheinlicher erscheint, daß die genannten Aminosäuren bei Bestrahlung in freiem Zustande anders reagieren, als wenn sie Bestandteile des Seralbuminmoleküls bilden. Ob diese Reaktionsunterschiede vorwiegend qualitativer oder quantitativer Natur und wieweit sie von dem verwendeten Eiweißmaterial abhängig sind, soll den Gegenstand fernerer Untersuchungen bilden. Gegenüber den neuesten Ergebnissen von Lieben<sup>2</sup>, wonach Tyrosin und Tryptophan auch im Eiweißverband bei Einwirkung der Strahlung der Quarzquecksilberdampflampe zerstört werden, wenn auch langsamer als im freien Zustande, muß auf folgendes hingewiesen werden. Zunächst scheint dieser Autor im vorliegenden Falle eine intensivere Bestrahlungsweise angewendet zu haben. Ferner muß, was das von Lieben verwendete Material, Pepton und Casein, anbelangt, hervorgehoben werden, daß das Casein sich von den übrigen Eiweißkörpern durch seine leichte Spaltbarkeit unterscheidet (vgl. O. Kestner3, Literatur ebendaselbst).

Am sinnfälligsten drängt sich bei der Betrachtung der Kurve und der Spektren die Tatsache auf, daß sich spektroskopisch das bestrahlte Eiweiß gegenüber dem unbestrahlten so verhält, als wenn es konzentrierter wäre.

Es erscheint wohl, wie bereits angedeutet worden ist, als gänzlich unwahrscheinlich, daß das veränderte optische Verhalten der bestrahlten Eiweißlösungen teilweise oder ganz erst unter der Einwirkung des als Lichtquelle verwendeten Eisenfunkens entsteht. Zwar hat  $Pohl^4$  an Kristallen Erfahrungen gesammelt, die auf die Möglichkeit einer Änderung des Absorptionsspektrums unter dem Einfluß des absorbierten Lichtes während der Aufnahme des Spektrogrammes hindeuten. Abgesehen von der Gewagtheit, Resultate, die an Kristallen gewonnen worden sind, auf Eiweißsole zu übertragen, spricht die im Verhältnis zur Expositionszeit beträchtliche ursprüngliche Bestrahlungszeit sowie das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Lieben, diese Zeitschr. 184, 453, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Lieben, diese Zeitschr. 187, 307, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O. Kestner, Chemie der Eiweißkörper, Braunschweig 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Pohl, Die Naturwissenschaften 15, 433, 1927.

Verhalten der unbestrahlten Kontrollösung bei der spektrographischen Aufnahme gegen die obige Annahme.

Trotzdem dürfte es von Interesse sein, daß das verschiedene Absorptionsvermögen bestrahlter und unbestrahlter Eiweißlösungen noch auf andere Weise festgestellt werden kann. Spiegel-Adolf hat nämlich in gemeinsamer Untersuchung mit W. Hausmann¹ gezeigt, daß, falls die genannten Lösungen als Filter verwendet werden, die vorbestrahlten Eiweißlösungen biologischen Objekten einen weit intensiveren Lichtschutz gegen kurzwellige Strahlen verleihen als ursprünglich unbestrahltes Eiweiß. Möglicherweise steht mit diesen Erscheinungen auch die unter anderem von Hallauer² erwähnte Tatsache in Zusammenhang, daß die Absorptionskraft der menschlichen Linse für kurzwelliges Licht mit zunehmendem Alter wächst.

Vergleiche des Absorptionsvermögens von bestrahlten und unbestrahlten Seralbuminlösungen scheinen bislang in der Literatur nicht vorzuliegen. Ob das hier angegebene Verhalten für alle Eiweißkörper charakteristisch sei, kann erst nach weiteren Untersuchungsergebnissen festgestellt werden. Ein Nichteiweißkörper, das biologisch bedeutsame Ergosterin, zeigt bekanntlich das entgegengesetzte Verhalten, indem es nach den angeführten Resultaten von Pohl nach der Bestrahlung mit kurzwelligem Lichte die Absorptionsbanden im Ultraviolett verliert. Aber auch Eiweißabbauprodukte, so Pepton, zeigen nach noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen von Hausmann und Krumpel über die Absorptionsverhältnisse bestrahlter Tuberkuline ein vom Seralbumin verschiedenes Verhalten.

Wir sind daher vorderhand nicht imstande, eine Erkläsung für das gesteigerte Absorptionsvermögen bestrahlter Seralbuminlösungen zu geben, ja wir wagen nicht einmal, die Richtung anzudeuten, in welcher eine solche zu suchen ist. Es soll nur auf einen gewissen Analogiefall bei Aminosäuren hingewiesen werden, den wir den schönen Untersuchungen von Abderhalden und Haas entnehmen. Diese Autoren haben nämlich in ihren spektrographischen Untersuchungen von Aminosäuren gezeigt, daß die Dioxypiperazine im allgemeinen stärker absorbieren als die ihnen entsprechenden Dipeptide. Die Anhydridbildung scheint demnach mit einer Verstärkung der Absorptionsfähigkeit einherzugehen. Nun haben zwar C. Neuberg³ und andere Autoren die durch die Bestrahlung am Eiweiß hervorgebrachren Veränderungen auf Grund des Nachweises von Abbauprodukten als Hydrolyse nach-

 $<sup>^1</sup>$  W. Hausmann und M. Spiegel-Adolf, erscheint in der Klin. Wochenschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Hallauer, klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. 47, 721, 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg, diese Zeitschr. 13, 305, 1908; 29, 279, 1910.

Tabelle 1.

| Nonz.   |                      | ufnahm<br>n. Seralb                                  |                               | In Säu                                     | nahme<br>regeger<br>altes Se                                 | wart | In L                         | Aufnahm<br>augenge<br>trahltes                         | genwart                        | Unbe                 |                                                                      | e 4<br>Seralb.<br>genwart | Unbes            | ufnahme<br>trahltes<br>uregeger                                      | Seralb |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| - 11-   | Abs.<br>Max.         | Reichs<br>weite                                      | Abs.<br>Min.                  | Max.                                       | Reich,<br>weite                                              | Min. | Max.                         | Reichs<br>weite                                        | Min.                           | Max.                 | Reich,<br>weite                                                      | Min.                      | Max.             | Reichs<br>weite                                                      | Min    |
| 2       | 2800                 | 2948<br>2829<br>2770<br>2715                         | 2750                          |                                            | 3418<br>3076                                                 |      |                              | 3418<br>(3154)<br>3100                                 |                                | 2905<br>2800         | 2948<br>2912<br>2895<br>2840<br>2762<br>2728                         | 2875<br>2750              | 2800             | 2948<br>2829<br>2779<br>2715                                         | 2750   |
|         | 2675<br>2645<br>2560 | 2684<br>2665/7<br>2632<br>2564<br>2556<br>2393       | 2665/7<br>2600<br><b>2490</b> | 2905<br>2800<br>(2675)<br>(2612)<br>(2580) | 2632<br>2600                                                 |      | 2905<br>2800<br>2675<br>2645 | 2927<br>2884<br>2829<br>2779<br>2701<br>2665/7<br>2632 | 2857<br>2750<br>2665/7<br>2490 | 2675<br>2645<br>2560 |                                                                      | 2665/7<br>2600<br>2490    | <b>2675</b> 2560 | 2684<br>2665/7<br>2564<br>2556<br>2378                               | 2490   |
| 7 8 9 0 |                      | 2340<br>2323<br>2247<br>2228<br>2212<br>2212<br>2209 |                               |                                            | 2445<br>2331<br>2327<br>2247<br>2228<br>2218<br>2209<br>2204 | 2490 |                              | 2340<br>2306<br>2239<br>2212<br>2209<br>2204<br>2202   |                                | 2260                 | 2340<br>2323<br>2270<br>2256<br>2239<br>2228<br>2218<br>2209<br>2204 | 2245                      | 2260             | 2340<br>2306<br>2270<br>2256<br>2239<br>2228<br>2218<br>2209<br>2204 | 224    |

 $^1$  Die Wellenlängen sind in Ångström-Einheiten angegeben. 1 Ångström = 0,1  $\mu\mu$ . — Die fettgedruckten Werte sind in Abb. 6 graphisch dargestellt.

gewiesen. Es dürfte aber damit nicht im Widerspruch stehen, wenn man das damit parallel gehende Unlöslichwerden des Proteins auf eine Anhydridbildung des Eiweißes bezieht.

## Zusammenfassung.

- 1. In der vorliegenden Arbeit werden Absorptionsspektren des elektrolytfreien Seralbumins, desselben Eiweißkörpers in Säure- und Laugengegenwart, sowie nach Bestrahlung mit der Quarz-Hg-Dampflampe bei den gleichen Elektrolytzusätzen in den kurzwelligen Strahlenbezirken mitgeteilt.
- 2. Es wird festgestellt, daß vorbestrahlte Eiweißlösungen in einem Strahlenbezirk von 400,0 bis 267,5  $\mu\mu$  ein stärkeres Absorptionsvermögen für kurzwellige Strahlen zeigen als nicht vorbestrahlte Kontrollösungen, ohne daß es nachweislich zu einer Verschiebung der Absorptionsmaxima- und minima kommt.

Die Untersuchungen sollen in verschiedenen Richtungen fortgesetzt werden.

# Über den Einfluß des löslichen Kieselsäuregehalts der Böden auf die Resorption der Phosphorsäure durch die Pflanze.

#### Von

## Antonín Nemec.

(Mitteilung aus den Staatlichen Versuchsanstalten für Pflanzenproduktion in Prag.)

(Eingegangen am 4. August 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

In der Pflanzenchemie wurde bisher der Kieselsäure meistens nur eine untergeordnete Bedeutung zugeschrieben, obzwar die Pflanzenasche eine mehr als beachtenswerte Menge an Kieselsäure enthält. Neben Natrium und Chlor wurde auch das Silicium zu den weniger wichtigen "nützlichen" Nährstoffen gerechnet, deren Anwesenheit im Nährsubstrat nicht unbedingt notwendig erscheint. Man hat zwar gewisse günstige Wirkungen der Kieselsäure auf die mechanische Ausbildung der Stengel und Halme vorausgesetzt, sonst aber angenommen, daß dieses Element in keiner Beziehung zum Stoffwechsel steht und auch zur Bildung bestimmter Pflanzenbestandteile nicht unbedingt in Anspruch genommen wird. Die Kieselsäurefrage wurde überhaupt lange Zeit viel vernachlässigt, so daß wir über die Bedeutung und Rolle des Siliciums als Pflanzennährstoff sehr wenig unterrichtet sind.

Die einzigen älteren Versuche, welche einiges Licht in die Frage der Kieselsäureernährung von Pflanzenorganismen bringen, sind die Untersuchungen von Wolff und Kreutzhage (1), welche bewiesen haben, daß durch die Anwesenheit von Kieselsäureverbindungen in Nährlösungen die Kornerträge bei Hafer wesentlich gesteigert wurden, während der Gesamtertrag an Pflanzensubstanz fast unverändert geblieben ist. In phosphorsäurearmen Nährlösungen hat Kieselsäure ähnlich wie Phosphorsäure gewirkt, und daraus wurde der Schluß gezogen, daß die Wirkung von Silicium in irgend einer Weise mit der Phosphorsäurewirkung im Zusammenhang steht, wobei die Kieselsäure auf die Stoffwanderung in das Korn wahrscheinlich einwirkt.

Systematische Untersuchungen über die pflanzenphysiologische Bedeuung von Kieselsäure bei der Ernährung der Getreidearten wurden erst im Jahre 1906 von Hall und Morison (2) veröffentlicht. Während der in Rothamsted seit dem Jahre 1864 ausgeführten Feldversuche mit Gerste wurde auch die Düngerwirkung von löslichen Silikaten nebst Phosphaten und anderen Pflanzennährstoffen verfolgt. Die Mehrerträge der mit löslichem Alkalisilikat gedüngten Parzellen, welche von Jahr zu Jahr auftraten, haben Anlaß zu eingehenden Untersuchungen über die physiologische Funktion der Kieselsäure bei der Ernährung der Gerste gegeben. Die Ergebnisse der ausgeführten Feldversuche, Wasserkulturenversuche und Analysen von Pflanzenaschen haben kurzgefaßt zu folgenden Schlußfolgerungen geführt:

1. Die Kieselsäure, welche zwar nicht einen der hauptsächlichen Bestandteile der Pflanzennährstoffe vorstellt, spielt jedoch eine wichtige Rolle in der Ernährung von Getreidearten wie Gerste, welche normalerweise in ihrer Aschensubstanz eine bedeutende Menge an Silicium enthalten. 2. Die Zugabe von löslichen Kieselsäureverbindungen in das Nährsubstrat bewirkt ihrerseits eine frühere Ausbildung und gleichzeitig erhöhte Erträge an Körnern und ist dadurch der Wirkung von Phosphorsäure ähnlich. Die Kieselsäure bewirkt eine gesteigerte Phosphorsäure-assimilation durch die Pflanze; die Steigerungen der Ernteerträge und der früheren Reife sind der vermehrten Phosphorsäureaufnahme zuzuschreiben. 3. Es ist kein Grund, anzunehmen, daß innerhalb der Pflanze die Kieselsäure eine bessere Ausnutzung der bereits assimilierten Phosphorsäure hervorruft oder eine Nährstoffwanderung in der Richtung vom Stroh zu Korn bewirken konnte. Der Sitz der Kieselsäurewirkung befindet sich innerhalb der Pflanze und nicht im Boden.

Über die günstige Wirkung von Kieselsäure auf die Entwicklung von Pflanzenorganismen berichten weiter die Versuche von Jennings (3). In diesen Untersuchungen wurde der Einfluß von kolloidaler Kieselsäure auf die Erträge von Weizen in Wasserkulturen verfolgt. Die Nährlösung enthielt die notwendigen Nährstoffe (Kalknitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat, Eisensulfat und Monokaliumphosphat) und außerdem eine Differenzzugabe von kolloidaler Kieselsäure. Die Ernteergebnisse sowie Aschenanalysen zeigten einen bedeutend günstigen Einfluß der Kieselsäurewirkung. Der Siliciumgehalt der in kieselsäurehaltigen Nährlösungen gezüchteten Weizenpflanzen wurde wesentlich gesteigert. Aus diesen Untersuchungen folgert Jennings, daß die Ertragsteigerung der direkten Absorption von Kieselsäure zuzuschreiben ist.

Unabhängig von diesen Untersuchungen wurden über die Bedeutung der Kieselsäure bei der Pflanzenernährung ausführliche Forschungen von Lemmermann und Wiesmann (4) eingeleitet. Durch die Ergebnisse dieser Studien wurde festgestellt, daß das Silieium in geeigneter Form imstande ist, unter bestimmten Verhältnissen die Erträge wesentlich zu steigern. Diese ertragsteigernde Wirkung der Kieselsäure trat am stärksten auf in Vegetationsgefäßen mit Sand, neben einer unzureichenden Phosphorsäuredüngung; erheblich geringer war sie, wenn es den Pflanzen an Kali mangelte und sie blieb aus, wenn es den Pflanzen an Stickstoff fehlte. Man kann demnach mit geringeren Phosphorsäuremengen durch eine Beigabe von Silieium höhere Ernten erzielen, so daß man auch sagen kann, Silieium wirkt bis zu einem gewissen Grade phosphorsäuresparend. Aber auch neben einer Düngung, die bereits größere Mengen von Phosphorsäure enthielt, wirkte Silieium in geeigneter Form noch günstig. Von den ge-

prüften Siliciumverbindungen (Kieselsäurehydrat, Kieselsäureanhydrid, verschiedene Kieselguren und Natronwasserglas) wirkte auf Quarzsand am besten die kolloidale Kieselsäure. Die Ergebnisse stimmen auch in der Richtung mit den früheren Versuchen überein, daß die günstige Wirkung der Kieselsäure nicht durch eine Einwirkung auf den Boden, sondern durch eine direkte Einwirkung auf die Pflanzen erklärt wird. Die Kieselsäure wirkte jedoch bei Getreidearten ertragsteigernd nicht nur auf die Körnerernte, sondern auf alle Organe der Pflanzen ein. Weiter wurde festgestellt, daß die Kieselsäurewirkung sich nicht nur auf die Gramineen, sondern auch auf Leguminosen und Cruziseren erstreckt. Je mehr Kieselsäure innerhalb der Versuchsbedingungen den Pflanzen im Versuchsmedium zur Verfügung stand, um so größer war die absolute Höhe der Erträge, um so geringer der Erntezuwachs, der durch eine verstärkte Phosphorsäuredüngung hervorgerufen wurde. Interessant ist weiter zu bemerken, daß in einem auf Kieselsäurezufuhr reagierenden Medium die in verschiedenen Düngeverabreichte Phosphorsäure (Superphosphat, Rhenaniaphosphat) scheinbar um so besser wirkte, je höher zugleich der Gehalt der betreffenden Düngemittel an Kieselsäure war. Jedoch auch neben von Haus aus kieselsäurehaltigen Düngemitteln wurde durch Kieselsäuredüngung eine weitere Ertragsteigerung erzielt.

In einer weiteren Arbeit untersuchten Lemmermann und Wiesmann (5) die Ursache der ertragsteigernden Wirkung von Kieselsäure. Die Hauptergebnisse der Versuche wurden folgenderweise zusammengefaßt: Die Kieselsäure vermag den Ertrag der Pflanze erheblich zu steigern, wenn der Pflanze nur ungenügende Mengen von Phosphorsäure zur Verfügung stehen. Es wurde festgestellt, daß die ertragsteigernde Wirkung der Kieselsäure nicht mit einer besseren Befriedigung des sogenannten Aschenhungers bei ungenügender Phosphorsäurezugabe zusammenhängt. konnten auch keine direkte wachstumsfördernden Eigenschaften der Kieselsäure nachgewiesen werden. Die Ursache der beobachteten günstigen Wirkung der Kieselsäure ist vielmehr in einer durch sie bewirkten erhöhten Phosphorsäureaufnahme der Pflanze zu suchen. Die Kieselsäure wirkt also vom ernährungsphysiologischen Standpunkt aus (innerhalb der Pflanze) nicht phosphorsäuresparend, wohl aber vom düngertechnischen Standpunkt aus, insofern, als durch eine Beigabe von Kieselsäure die Aufnahme und Ausnutzung der Düngerphosphorsäure erhöht werden kann (wenn im Boden nicht genügend Kieselsäure vorhanden ist), so daß geringere Phosphorsäuremengen in der Düngung ausreichen, um unter Mitwirkung der Kieselsäure dieselben Erntemengen hervorzubringen, die ohne Kieselsäure nur durch höhere Phosphorsäuregaben zu erzielen sind. Die erhöhte Aufnahme der Phosphorsäure unter dem Einfluß der Kieselsäure (und damit ihre ertragsteigernde Wirkung) wird nicht nur durch Vorgänge innerhalb der Pflanze hervorgerufen, sondern steht im Zusammenhang mit der lösenden Wirkung, die die Kieselsäure auf die Bodenphosphate ausüben kann. Ob noch andere Umstände bei der Wirkung der Kieselsäure mitwirken (die Veränderungen der Permeabilität der Epidermiszellen durch Kieselsäurewirkung), kann heute noch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Untersuchungen von Wiesmann (6) hat weder die Kieselsäure, noch die erhöhte Phosphorsäuregabe verändernd auf den anatomischen Bau des Roggenhalms eingewirkt.

Über den Einfluß von kolloidaler Kieselsäure auf die Ausnutzung der Phosphorsäure durch die Pflanzen wurden weiter Wasserkulturversuche von Butkewitsch (7) angestellt. Die Ergebnisse stimmen mit den Lemmermannschen völlig überein. Es wurde wahrgenommen, daß eine funktionelle Ersetzung der Phosphorsäure durch die Kieselsäure in den Pflanzen nicht zur Geltung kommt. Die günstige Einwirkung des Siliciums bei relativem Phosphorsäuremangel in der Nährlösung wird dadurch bedingt, daß die in der Lösung befindliche Kolloidsäure die Aufnahme der Phosphorsäure durch die Pflanzenwurzeln befördert. Die befördernde Wirkung der Kieselsauresole auf die Diffusion der dialysierfähigen Anionen ließ sich nicht nur in den Versuchen mit den Pflanzen, sondern auch mit denen mit Kolloidmembranen beobachten. Diese Verhältnisse kommen in den angegebenen Fällen zum Vorschein als Resultat der Verwirklichung des "Donnanschen Membrangleichgewichts", wobei die kolloiden Kieselsäureanionen als dialysierunfähige Ionen fungieren.

Die Untersuchungen von Lemmermann wurden meistens als Vegetationsgefäßversuche im Quarzsand mit kolloidaler Kieselsäure ausgeführt. Einige Versuche haben jedoch auch auf natürlichen Böden die günstige Wirkung einer Kieselsäuredüngung bei gleichzeitigem Phosphorsäuremangel nachgewiesen (4). Schon Lemmermann hat die Vermutung ausgesprochen, daß die Kieselsäureverbindungen des natürlichen Bodens zum Teil in ähnlicher Weise wirken können, wie die zu den bisherigen Versuchen benutzte kolloidale Kieselsäure. An anderer Stelle bemerkt aber Lemmermann (5), daß in den meisten Böden wahrscheinlich der natürliche Kieselsäuregehalt ausreichend sein wird, was tatsächlich nach unseren Untersuchungen für die fruchtbaren Böden zutrifft. Der Gehalt an löslicher Kieselsäure in verschiedenen natürlichen Böden kann sich jedoch inzwischen sehr weiter Grenzen bewegen. Über den natürlichen Gehalt der Acker- und Waldböden an löslicher Kieselsäure wurden bisher keine systematischen Untersuchungen angestellt.

In der gegenwärtigen Arbeit will ich kurz über meine ausführlichen Untersuchungen berichten, in welchen der Gehalt an leicht abspaltbarer, wasserlöslicher Kieselsäure verschiedener Böden verfolgt, mit einigen anderen Bodeneigenschaften und besonders mit der Phosphorsäurebedürftigkeit nach der Methode von Neubauer (8) in Vergleich gesetzt wurde, um die Wirkung des natürlichen Kieselsäuregehalts von Böden auf die Intensität der Phosphorsäureassimilation und somit auf ihre ertragsteigernde Wirkung auch von anderer Seite zu erforschen.

## Bestimmung des Kieselsäuregehalts in wässerigen Bodenextrakten.

Zur Bestimmung des Kieselsäuregehalts in wässerigen Bodenauszügen wurde die kolorimetrische Methode von Bell und Doisu (9) verwendet, welche ursprünglich für die Bestimmung von Phosphorsäure in Harn, Blut usw. ausgearbeitet wurde. Das Verfahren beruht auf der Reduktion von Silikomolybdän- und Phosphormolybdänsäuren durch alkalische Hydrochinonlösung zu Molybdänblau. Der Vergleich mit einer in gleicher Weise behandelten Standardlösung von kieselsaurem bzw. phosphorsaurem Kalium ergibt die Summe der Kieselund Phosphorsäuremengen \*. In derselben zur Untersuchung herangezogenen Lösung wird nun der Phosphorsäuregehalt nach der Methode von Atkins (10) oder Fiske und Subbarow (11) ermittelt. Da nach unseren Untersuchungen bei der kolorimetrischen Analyse nach dem Verfahren von Bell und Doisy die Intensität der blauen Verfärbung, hervorgerufen durch 1 mg Phosphor und 1 mg Silicium, sich wie Si: P=1:0,44 verhält, kann der Gehalt an Kieselsäure nach Abzug der festgestellten Phosphorsäure leicht errechnet werden. In wässerigen Bodenextrakten ist meistens der Phosphorsäuregehalt geringer als die zulässige Fehlergrenze bei der Kieselsäurebestimmung nach dem kolorimetrischen Verfahren.

## Bereitung der wässerigen Bodenextrakte.

In den vorliegenden Untersuchungen wurden zwecks Herstellung von wässerigen Bodenauszügen stets 30 g lufttrockenen Bodens mit 100 ccm destillierten, absolut kiesel- und phosphorsäurefreien Wassers 1 Stunde extrahiert und nachher das Gemisch durch ein Faltenfilter Schleicher-Schüll (Nr. 603, hart) filtriert. Falls das Filtrat nicht völlig klar oder gelb verfärbt erscheint, ist es ratsam, zwecks Aufklärung bzw. Entfärbung eine Messerspitze von reiner phosphat- und kieselsäurefreier Tierkohle anzuwenden. Die Tierkohle muß im Blindversuch überprüft und die eventuelle Verfärbung bei der Bestimmung im Bodenextrakt abgezogen werden. Zu den eigentlichen kolorimetrischen Kieselsäure- und Phosphorsäurebestimmungen werden je 30 ccm des klaren Bodenauszugs abgemessen.

# $Bestimmung\ des\ Kiesel-\ und\ Phosphors\"{a}uregehalts.$

- A. Lösung der Molybdänsäure in Schwefelsäure. 50 g chemisch reines Ammoniummolybdat werden allmählich in 1 Liter normaler, lauwarmer Schwefelsäure gelöst. Die verwendete Schwefelsäure muß absolut phosphorsäurefrei sein, was durch einen Blindversuch kontrolliert wird. Diese Lösung kann unbegrenzt lange aufbewahrt werden. Das Auftreten einer kleinen Menge vom weißen Niederschlag (Molybdänsäure) kann nicht stören. Der Niederschlag wird von der Lösung durch Dekantieren abgetrennt.
- B. Hydrochinonlösung. In 1 Liter reinen destillierten Wassers werden 20 g chemisch reines Hydrochinon unter Zusatz von 1 ccm konzentrierter Schwefelsäure gelöst. Nach längerem Stehen wird die Lösung infolge Bildung von einer kleinen Menge Chinon gelbbraun verfärbt. Eine geringe Verfärbung der Hydrochinonlösung kann bei der kolorimetrischen Bestimmung nicht stören, da durch die nachherige Zugabe von alkalischer Sulfitlösung das gebildete Chinon wieder reduziert wird. Diese Lösung soll in gut verschlossener, braun gefärbter Flasche aufbewahrt und vor Lichtzutritt geschützt werden.
- C. Alkalische Sul/itlösung. 2 Liter von 20 % iger Natriumcarbonatlösung werden mit 500 ccm einer 15 % igen Natriumsulfitlösung vermischt und filtriert. Gegenwart von geringeren Kiesel- und Phosphorsäuremengen

<sup>\*</sup> Ein ähnliches Verfahren hat L. W. Winkler (Zeitschr. f. angew. Chem. 27, 511, 1914) zur Bestimmung der Kieselsäure in natürlichen Wässern verwendet.

kann nicht stören, da die Salze der komplexen Molybdänsäuren in alkalischen Lösungen nicht gebildet werden. Diese Lösung soll vor jeder Bestimmung frisch bereitet werden.

D. Standardlösung. Zum Vergleich im Kolorimeter wird eine Standardlösung von kieselsaurem bzw. phosphorsaurem Kalium zubereitet. Rücksicht auf die bessere Beständigkeit kann mit Vorzug eine Standardlösung vom Monokaliumphosphat verwendet werden. Chemisch reines Monokaliumphosphat wird in Porzellanschalen fein verrieben und für einige Tage im Exsikkator über konzentrierter Schwefelsäure zwecks Entwässerung aufbewahrt. Von diesem trockenen Präparat werden 4,394 g abgewogen und in 1 Liter destillierten Wassers gelöst. 1 ccm dieser Lösung entspricht 1 mg Phosphor. Durch gravimetrische Kontrollbestimmung wird das Volumen der Standardlösung korrigiert. Von dieser Lösung werden 50 ccm abgemessen und je nach Bedarf auf 500 bis 2000 ccm verdünnt. Durch Zusatz von Chloroform wird die Standardlösung vor Pilzbefall geschützt; sobald aber die Lösung trübe erscheint, muß von neuem zubereitet werden.

Kolorimetrische Bestimmung. Das Verfahren beruht auf Bildung von Kiesel- und Phosphormolybdänsäure in saurer Lösung und auf ihrer Reduktion durch Hydrochinon, wobei die Molybdänsäure nicht reduziert wird. Durch weitere Einwirkung von Natriumsulfit in alkalischer Lösung wird die erhaltene grünliche Verfärbung in intensiv blaue verändert. Dieselbe Reaktion gibt auch die Arsensäure, welche aber in normalen Wasserextrakten des Bodens nicht vorkommt. Gegenwart von beträchtlicheren Mengen von Eisensalzen wirkt verzögernd auf die Bildung der blauen Verfärbung. Falls die angewendete Sulfitlösung eine größere Menge von Sulfaten enthält, verläuft die Farbreaktion nicht bis zu Ende und die Farbe zeigt einen Stich ins Grüne.

Von dem wässerigen Bodenextrakt werden 30 ccm abgemessen und in einem 100-ccm-Kolben mit 5 ccm der schwefelsauren Molybdänlösung und nachher mit 5 cem der Hydrochinonlösung versetzt. Nach Ablauf von 5 Minuten werden 25 ccm der alkalischen Natriumsulfitlösung zugesetzt und mit zuvor ausgekochtem destillierten Wasser bis auf 100 ccm auf-Nach weiteren 10 Minuten vergleicht man die erhaltene blaue Farbe der untersuchten Lösung mit einer in gleicher Weise behandelten Standardlösung im Duboscqschen Kolorimeter.

Die gewonnene blaue Verfärbung der Phosphatlösungen ist nicht absolut beständig. Trotzdem aber geben Messungen, welche innerhalb 1 Stunde ausgeführt werden, dieselben Resultate, wie nach Ablauf von 10 Minuten. Die durch Kieselsäure hervorgerufenen Verfärbungen sind weit beständiger als die der Phosphorsäure. Bei Serienuntersuchungen ist es ratsam, beide Gefäße des Kolorimeters mit den blaugefärbten Lösungen gleichzeitig zu füllen.

### Bestimmung des Phosphorsäuregehalts nach Atkins (10).

, Lösung A. Gemisch von 100 ccm 10 % igem Ammoniummolybdat mit 300 ccm 50 vol.-%iger Schwefelsäure, im Dunkeln aufzubewahren.

Lösung B. Zinnchlorürlösung, zu jeder Bestimmung frisch bereitet durch Lösung von 0,1 g Zinn in 2 ccm chemisch reiner Salzsäure unter Zusatz von einem Tropfen 4% igen Kupfersulfats. Die Reaktion wird durch Erwärmen beschleunigt und das Gemisch auf 10 ccm mit Wasser verdünnt.

 $L\ddot{o}sung~C.$  Standardlösung vom Monokaliumphosphat, entsprechend 0,05 mg P in 100 ccm Flüssigkeit.

Bei der Phosphorsäurebestimmung in wässerigen Bodenauszügen wurden 50 ccm des Extrakts mit 2 ccm der schwefelsauren Ammoniummolybdatlösung und 5 Tropfen der Zinnchlorürlösung versetzt und auf 100 ccm aufgefüllt. Nach 10 Minuten wird die blaue Verfärbung mit einer in derselben Weise behandelten Standardphosphatlösung im Kolorimeter verglichen. Die bei Ackerböden resultierende Verfärbung ist meistens sehr gering und kann in vielen Fällen vernachlässigt werden, ohne daß die Kieselsäurebestimmung dadurch beträchtlicher beeinflußt würde. Nur die sehr humusreichen Böden (oberste Schichten von Waldböden, Torfböden und animalisch gedüngte Böden) zeigten einen beträchtlicheren Phosphorsäuregehalt der Wasserauszüge.

Einfluβ der Extraktionsdauer. Die Menge der in Lösung übergegangenen Kieselsäure hängt von der Dauer der Einwirkung ab. In folgenden Beispielen ist die Lösungsgeschwindigkeit nach bestimmten Zeitabschnitten bis 3 Stunden der Berührungszeit an drei typischen Bodenproben verfolgt worden. Die in der Zeit "0" angeführten Kieselsäuremengen sind in Wasserlösungen festgestellt worden, die nach dem Vermischen des Bodens mit Wasser sofort filtriert wurden. Bei diesen Versuchen wurde das übliche Verhältnis von Boden zu Wasser (30 g: 100 ccm) eingehalten, und sonst in der schon früher geschilderten Weise vorgegangen.

| i.              | Menge de   | r gelösten Kieselsäure | in mg SiO <sub>2</sub> |
|-----------------|------------|------------------------|------------------------|
| Extraktionszeit | Lehm       | boden                  | Tonig-lehmiger Sand    |
|                 | Ackerkrume | Untergrund             | Ackerkrume             |
|                 |            |                        | li .                   |
| 0               | 16.53      | 8.65                   | 5,47                   |
| 0,5             | 20.10      | 15,26                  | 6.74                   |
| 1               | 22.64      | 17,30                  | 6.36                   |
| 2               | 25.68      | 22.89                  | 8,90                   |
| 3               | 25.95      | 27.56                  | 8.90                   |

Die Einstellung eines Gleichgewichtes erfolgt bei jedem Boden in verschiedenen Zeitabschnitten. Während der Filtration muß auch den verlaufenden Absorptionserscheinungen Rechnung getragen werden. Es wurde beobachtet, daß die letzten Anteile des Filtrates, welche durch höhere Bodenschichten am Filter durchlaufen, eine merkbare Erniedrigung des Kieselsäuregehalts aufweisen. Um diese Schwankungen möglichst zu vermeiden, wird empfohlen, bei der Filtration das Dekantationsverfahren anzuwenden. Weiter ist es notwendig, stets erst nach Durchlaufen von derselben Filtratmenge (60 bis 70 cem) den aliquoten Teil des Wasserauszuges zur kolorimetrischen Analyse abzumessen.

Einfluß des Verhältnisses Boden zu Wasser auf die gelöste Kieselsäuremenge. Bei Extraktion eines Bodens mit Wasser haben wir es mit einer physikalischen bzw. chemischen Reaktion zu tun. Die Menge der zu einem gewissen Zeitpunkte im Wasser gelösten Kieselsäure hängt von der Einstellung des Gleichgewichtszustandes zwischen Boden und Wasser ab, wobei nicht nur die Menge des zur Extraktion eines bestimmten Bodenquantums verwendeten destillierten Wassers, sondern auch die neben Kieselsäure in Lösung geratenen Mengen anderer Salze, die spezifischen Adsorptionserscheinungen und andere wichtige Faktoren eine große Rolle spielen. Um den Einfluß der zur Extraktion einer bestimmten Bodenmenge verwendeten Wassermenge näher kennen zu lernen, wurden in mehreren, nach physikalischer und chemischer Beschaffenheit verschiedenen Bodenproben Kieselsäuremengen bestimmt, welche bei Anwendung von steigendem Volumen des Extraktionswassers aus 1 kg Boden gelöst werden. Die Untersuchungsresultate sind in folgender Tabelle zusammengefaßt:

| Wasser,<br>menge des | Si O <sub>2</sub> in mg aus 1 kg Boden |                        |             |                       |                       |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Bodens<br>º/o        | Toniger Lehm                           | Sandig-toniger<br>Lehm | Lehm        | Lehmiger<br>Sandboden | Lehmiger<br>Sandboden |  |  |  |  |
| 50                   |                                        |                        |             | 9.41                  |                       |  |  |  |  |
| 50                   | <u> </u>                               | 5,50                   | <del></del> | 2,41                  | 1.00                  |  |  |  |  |
| 55                   | _                                      | 5,50                   | 4.90        | 0.00                  | 1,82<br>1,88          |  |  |  |  |
| 66                   | _                                      | _                      | 4,32        | 2,82                  | 1,88                  |  |  |  |  |
| 100                  |                                        | _                      | 6,37        | _                     | 2,32                  |  |  |  |  |
| 150                  |                                        |                        | 7,81        |                       |                       |  |  |  |  |
| 166                  | 9,21                                   | 11,19                  |             | 4,31                  | 3,08                  |  |  |  |  |
| 200                  | <del>-</del> -                         | _                      | 8,99        | _                     | _                     |  |  |  |  |
| 250                  | 13,83                                  | _                      | _           | _                     | _                     |  |  |  |  |
| 300                  | _                                      | _                      | 12,29       | _                     | _                     |  |  |  |  |
| 332                  | 17,57                                  | 15,09                  | <u> </u>    | 5,49                  | 4,14                  |  |  |  |  |
| 400                  | <u> </u>                               | _                      | 14,64       | <u> </u>              | <u> </u>              |  |  |  |  |
| 416                  | 18,89                                  | _                      | <u> </u>    | _                     |                       |  |  |  |  |
| 500                  | 19,32                                  | 17, <b>4</b> 6         | 17,80       | i —                   | 5,71                  |  |  |  |  |
| 563                  | 20,70                                  |                        |             | _                     |                       |  |  |  |  |
| 666                  | 22,61                                  | 18,58                  | 21,26       | 8,50                  | 7,40                  |  |  |  |  |
| 832                  | 22,87                                  |                        | !,          |                       | 8,68                  |  |  |  |  |
| 1000                 | 24,51                                  | 20,48                  | 23,58       | 11,18                 |                       |  |  |  |  |
| 1166                 | 25,47                                  |                        |             | 1                     |                       |  |  |  |  |
| 1332                 | 20,21                                  | 21,49                  | 25,52       | 12,99                 | 10,31                 |  |  |  |  |
| 1666                 |                                        | 21,70                  | 25,19       | 12,00                 | 10,01                 |  |  |  |  |
| 2000                 |                                        | _                      | 20,10       | 16,12                 |                       |  |  |  |  |

Aus den Versuchsergebnissen dieser Untersuchungen geht hervor, daß durch die Einwirkung von steigenden Wassermengen auf den Boden die Menge der ionisierten Kieselsäure erhöht wird. Somit ergibt sich, daß die durch obenbeschriebenes Verfahren bestimmte Kieselsäuremenge nicht den tatsächlichen Gehalt des wasserlöslichen Siliciums in natürlichen Bodenlösungen darstellt. Die Kieselsäuremengen, ausgedrückt

Digitized by Google

in Milligramm auf 1 kg Boden, beziehen sich auf den durch Wasserextraktion im Verhältnis 30 g Boden zu 100 ccm Wasser sich eingestellten Gleichgewichtszustand nach einstündiger Berührungszeit und sind wesentlich größer als diejenigen, welche aus gleicher Bodenmenge unter natürlichen Bedingungen der Bodenfeuchtigkeit in den Bodenpreßsaft übergehen.

Die mechanische Zusammensetzung der Böden und die Bildung löslicher Kieselsäure. In den nachstehenden Versuchen wurden die Beziehungen zwischen der Zusammensetzung mechanischer Bodenbestandteile und der Menge in wässerige Lösung übergegangener Kieselsäure verfolgt. Die mechanischen Analysen der Böden wurden nach der Methode von Kopecký mit Hilfe seines Schlämmapparates ausgeführt und die Ergebnisse je nach der Bodenklassifikation in drei Hauptgruppen eingeteilt: 1. Tonböden und lehmhaltige Tonböden, 2. Tonhaltige Lehmböden und Lehme; 3. Ton-lehmhaltige Sandböden und Sande. Die folgenden Übersichtstabellen bringen die Ergebnisse der erwähnten vergleichenden Untersuchungen.

Aus den S.50 bis 52 angeführten Vergleichsuntersuchungen kann man allgemein eine annähernde Beziehung zwischen der löslichen Kieselsäuremenge und der mechanischen Bodenzusammensetzung entnehmen. Bei tonhaltigen Böden wird die Menge an ionisierter Kieselsäure mit dem sinkenden Gehalt des Bodens an Tonbestandteilen herabgesetzt. Schwere tonhaltige Böden zeigen nicht die optimale Fähigkeit zur Abspaltung löslicher Kieselsäure. Tonhaltige Lehmböden und Lehme mit einem Gehalt von 90 bis 80 % der abschlämmbaren Bodenbestandteile (Durchmesser der Konngröße unter 0,05 mm) entbinden die größte Menge

| T | Tonhöden | und | lahmhalti | ge Tonböden. |
|---|----------|-----|-----------|--------------|
|   |          |     |           |              |

| Mechanis                  | tandteilen        | Kiesel                     |                                    |                            |                          |                  |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| I. und II.<br>bis 0,05 mm | l.<br>bis 0,01 mm | II.<br>0,01 bis<br>0,05 mm | III. und IV.<br>0,05 bis<br>2,0 mm | III.<br>0,05 bis<br>0,1 mm | IV.<br>0,1 bis<br>0,2 mm | mg in 1 kg Boden |
| 97,34                     | 86,56             | 10,78                      | 2,66                               | 0,42                       | 2,24                     | 11,51            |
| 96,36                     | 67,70             | 28,66                      | 3,64                               | 1,50                       | 2,14                     | 10,06            |
| 95.43                     | 59.80             | 35,64                      | 4,56                               | 2,30                       | <b>2</b> ,26             | 11,17            |
| 94,58                     | 52,02             | 42,56                      | 5,42                               | 2,92                       | 2,50                     | 13,12            |
| 92,94                     | 37,98             | 54,96                      | 7,06                               | 6,32                       | 0,74                     | 10,80            |
| $92,\!52$                 | 47,14             | 45,38                      | 7,48                               | <b>5,3</b> 0               | 2,18                     | 20,46            |
| 91,58                     | 44,94             | 46,64                      | 8,42                               | 4,52                       | 3,90                     | 17,63            |
| 91,22                     | 52,18             | 39,04                      | 8,78                               | 3,78                       | 5,00                     | 17,50            |
| 91,04                     | 47,72             | 43,32                      | 8,96                               | 6,12                       | 2,84                     | 17,22            |

Mechanische Zusammensetzung des Bodens: Gehalt an Bodenbestandteilen von Korngröße Kieselsäuregehalt III. und IV 111. mg in 1 kg Boden I, und II. 0.01 bis 0.05 bis 0.05 bis 0.1 bis bis 0,01 mm bis 0,05 mm 0,05 mm 2,0 mm 0,1 mm 0,2 mm 89.94 42,44 47,50 10,06 5,96 4,10 22,57 89.52 50,60 38.92 10,48 7,90 2,58 20,64 41,36 89,12 47.76 10.88 7.48 3.40 23.05 88.80 37.28 51.52 11.20 10,06 1.14 21,32 88.64 49,76 38,88 11,36 8,40 2,96 20,14 88,62 56,74 31,88 11,38 4,90 6.48 21.52 88.20 55,86 32,34 11,80 7,68 4.12 20,16 88.65 47,76 40.89 11.35 8,77 2,58 21,57 86.80 46,14 40,66 13.20 9,18 4,02 24.41 44,22 42,30 86,52 13,48 9.12 4.36 27,44 37,28 48,34 4.22 85.62 14,38 10.16 22,31 41,06 43,79 13,33 84,85 15,15 1,82 21,98 84.81 35.64 49.17 15.19 13,11 2,08 21.86 84.80 34,50 50,30 15,20 10,86 4,34 25,62 84,70 46,88 37,82 15,30 11,56 3,74 20,27 84.46 37,20 47,26 15.54 8,86 6,68 21,98 83,87 56,60 27,27 16,13 11,72 28,23 4,41 17,75 9,21 82,25 41,60 40,65 8.54 22,04 81,76 35,28 46,48 18,24 10,20 8.04 25.56 81,68 43,26 38,42 18,32 12,16 6,16 18,29

II. Tonhaltige Lehmböden und Lehme.

der Kieselsäure. Bei ton-lehmhaltigen Sandböden und lehmigen Sandböden wird im Durchschnitt die Menge der wasserlöslichen Kieselsäure proportionell zu dem steigenden Gehalt an Sandbestandteilen (Durchmesser der Korngröße 0,05 bis 2,0 mm) herabgesetzt. Diese Böden haben aus 1 kg lufttrockener Masse 2,77 bis 27,44 mg wasserlöslicher Kieselsäure gelöst. Aus diesen Untersuchungen ist weiter zu ersehen, daß die fein abschlämmbaren Bodenbestandteile von einer Korngröße zwischen 0,01 bis 0,05 mm bei lehmhaltigen Böden die Hauptquelle der löslichen Kieselsäure vorstellen. Die meisten Böden, welche 40 bis 50 % der Bodenköner von 0,01 bis 0,05 mm Durchmesser enthalten, sind mit löslicher Kieselsäure in genügender Menge versorgt, mit Ausnahme der schweren Tonböden.

19,24

5,08

14,16

14,05

80.76

45,28

35,48

Einfluß des Kalkes auf den Kieselsäuregehalt des wässerigen Bodenauszuges. In einer anderen Reihe von Untersuchungen wurde der Einfluß einer Zugabe von kohlensaurem Kalk auf das Löslichwerden der Kieselsäure verfolgt. Die zur Analyse verwendete Bodenmenge wurde vor

III. Ton-lehmhaltige Sandböden und Sande.

| Mechanische Zusammensetzung des Bodens: Gehalt an Bodenbestandteilen von Korngröße |                   |                            |                                    |                            |                          |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| I. und II.<br>bis 0,05 mm                                                          | I.<br>bis 0,01 mm | ll.<br>0,01 bis<br>0,05 mm | III. und IV.<br>0,05 bis<br>2,0 mm | III.<br>0,05 bis<br>0,1 mm | IV.<br>0,1 bis<br>0,2 mm | mg in<br>1 kg Boder |  |  |
| 78,99                                                                              | 40,38             | 38,61                      | 21,01                              | 16,39                      | 4.62                     | 18,82               |  |  |
| 77,83                                                                              | 37,34             | 40,49                      | 22,17                              | 12,88                      | 9,29                     | 16,25               |  |  |
| 69,20                                                                              | 41,86             | 27,34                      | 30,80                              | 5,68                       | 25,12                    | 13,88               |  |  |
| 64,71                                                                              | 45,43             | 19,28                      | 35,29                              | 25,34                      | 9,95                     | 15,67               |  |  |
| 64,34                                                                              | 42,80             | 21,54                      | 35,66                              | 10,46                      | 25,20                    | 9,44                |  |  |
| 63,52                                                                              | 44,60             | 18,92                      | 38,48                              | 10,06                      | 26,42                    | 8,97                |  |  |
| 61,50                                                                              | 36,76             | 24,74                      | 38,50                              | 6,98                       | 31,52                    | 9,66                |  |  |
| 56,10                                                                              | 38,04             | 18,06                      | 43,90                              | 7,46                       | 36,44                    | 9,10                |  |  |
| 54,62                                                                              | 35,10             | 19,52                      | 45,38                              | 6,42                       | 38,96                    | 7,46                |  |  |
| 52,26                                                                              | 36,70             | 15,56                      | 47,74                              | 6,16                       | 41,58                    | 6,51                |  |  |
| 52,24                                                                              | 32,56             | 19,68                      | 47,76                              | 8,18                       | 39,58                    | 9,26                |  |  |
| 51,96                                                                              | 37,22             | 14,74                      | 48,04                              | 13,78                      | 34,26                    | 9,08                |  |  |
| 49,68                                                                              | 33,84             | 15,84                      | 50,32                              | 8,98                       | 41,34                    | 10,12               |  |  |
| 49,54                                                                              | 29,84             | 19,70                      | 50,46                              | 7.08                       | 43,38                    | 7,46                |  |  |
| 47,88                                                                              | 31,08             | 16,80                      | 52,12                              | 7,46                       | 44,66                    | 7,11                |  |  |
| 44,58                                                                              | 23,70             | 20.88                      | 55,42                              | 11,16                      | 44,26                    | 7,27                |  |  |
| 44,18                                                                              | 29,44             | 14,74                      | 55,82                              | <b>6,38</b>                | 49,44                    | 7,19                |  |  |
| 42,06                                                                              | 22,20             | 19,86                      | 57,94                              | 6,28                       | 51,66                    | 4,38                |  |  |
| 41,24                                                                              | 25,46             | 15,78                      | 58,76                              | 12,24                      | 46,52                    | 6,26                |  |  |
| 40,80                                                                              | 26,82             | 13,98                      | <b>59,2</b> 0                      | 17,82                      | 41,38                    | 9,65                |  |  |
| 36,40                                                                              | 22,64             | 13,76                      | 63,60                              | 20,35                      | 43,25                    | 8,02                |  |  |
| 29,54                                                                              | 17,36             | 12,18                      | 70,64                              | <b>7,4</b> 0               | 63,06                    | 2,77                |  |  |
| 21,18                                                                              | 16,62             | 9,56                       | 73,82                              | 7,08                       | 66,74                    | 3,56                |  |  |

der Extraktion mit steigenden Mengen Kalkcarbonat versetzt und in der üblichen Weise mit 100 ccm destilliertem Wasser ausgelaugt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

| Ca C C | 3 zugesetzt    | Tonhaltiger Lehmboden | Humoser Lehmboden |
|--------|----------------|-----------------------|-------------------|
| g      | 0/0 des Bodens | (Čáslav)              | (Radboř)          |
| 0      | 0              | 12,08                 | 20,36             |
| 0,3    | 1              | 12,34                 | 18,57             |
| 0.75   | 2.5            | 12,21                 | 19,46             |
| 1,50   | 5              | 12,08                 | 19,20             |
| 2,25   | 7.5            | 11.70                 | 19,3 <b>4</b>     |
| 3.0    | 10             | 13,35                 | 18,57             |
| 4,5    | 15             | 12,21                 | 18,06             |

Bei weiteren Versuchen wurden dieselben Böden in lufttrockenem Zustande mit steigenden Mengen von kohlensaurem Kalk vermischt, in geräumigen Erlenmeyerkolben je bis zur vollen Wasserkapazität mit destilliertem Wasser versetzt und 14 Tage stehengelassen. Die Menge der nach dieser Zeit festgestellten Kieselsäure in den Wasserextrakten ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

| Ca CO <sub>3</sub> zugesetzt |                | Tonhaltiger Lehmboden | Humoser Lehmboden |  |  |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| 8                            | 0/0 des Bodens | (Čáslav)              | (Radboř)          |  |  |
| 0                            | 0              | 12.21                 | 24,04             |  |  |
| 0,30                         | i              | 11,70                 | 22,51             |  |  |
| 0.75                         | 2,5            | 12,34                 | 20,48             |  |  |
| 1,50                         | 5              | 11,83                 | 23,03             |  |  |
| 2,25                         | 7,5            | 12,84                 | 22,61             |  |  |
| <b>3</b> ,00                 | 10             | 11,45                 | 22,51             |  |  |
| 4.50                         | 15             | 11,32                 | 21,2 <del>4</del> |  |  |
| 6,00                         | 20             | 10,96                 | 20,60             |  |  |

Aus den Untersuchungen ist ersichtlich, daß erst in der zweiten Versuchsreihe, nach 14tägiger Einwirkung der höchsten Kalkgaben auf den feuchten Boden eine wahrnehmbare Herabsetzung der in wässerige Lösung übergegangenen Kieselsäuremengen eingetreten ist.

Einfluß des Eintrocknens des Bodens auf die Löslichkeit der Kiesel-Durch verschiedene Untersuchungen ist gezeigt worden, daß die Wirkung der Bodennährstoffe und besonders der Phosphorsäure durch Austrocknen des Bodens an der Luft erheblich gesteigert werden Es wurde angenommen, daß die Phosphorsäureverbindungen durch das Austrocknen des Bodens in eine leicht assimilierbare Form überführt werden. Es erscheint wahrscheinlich, daß an dieser erhöhten Wirkung der Bodenphosphorsäure auch die frei gewordene Kieselsäure unter Umständen beteiligt werden kann. Die Versuche von Emmerling und Loges (12) zeigen, daß bei verschiedenen Torfböden durch den Einfluß des teilweisen Eintrocknens nicht nur die Löslichkeit der Phosphorsäure, sondern auch der Kieselsäure besonders stark zugenommen hat, wodurch auf Grund der Untersuchungen von Lemmermann die Wirkung der Phosphorsäure verstärkt werden kann.

Während meiner Studien über das Vorkommen der Kieselsäure in natürlichen Böden habe ich Untersuchungen über den Einfluß des Eintrocknens von Böden auf den Kieselsäuregehalt einiger vorher mehrmals mit Wasser ausgelaugten Bodenproben durchgeführt:

300 g lufttrockenen Bodens wurden mit 1000 ccm destilliertem Wasser 2 Stunden ausgelaugt, filtriert und im Filtrat der Gehalt an löslicher Kieselsäure bestimmt. Die Extraktion wurde noch dreimal Nachher wurde die Bodenprobe an freier Luft voll ausgetrocknet und 30 g der lufttrockenen Substanz in einen geräumigen Erlenmeyerkolben überführt, mit 10 ccm destilliertem Wasser befeuchtet und bei Laboratoriumstemperatur stehengelassen. Nach Ablauf von 14 Tagen wurde der Boden mit 100 ccm Wasser ausgelaugt und im Extrakt die löslich gewordene Kieselsäuremenge festgestellt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in folgender Übersichtstabelle zusammengefaßt:

|                       | Kieselsäuremenge in mg SiO <sub>2</sub> in 1 kg lufttrockenen Boden: |                                  |                                   |                                   |                                                                            |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Boden                 | Vor der<br>Extraktion                                                | Nach der<br>ersten<br>Extraktion | Nach der<br>zweiten<br>Extraktion | Nach der<br>dritten<br>Extraktion | Nach 14 täg.<br>Aufbewahr.<br>d. feuchten.<br>3 mal ausge-<br>laugten Bod. |  |
| Roudnice              | 31,34                                                                | 27,78                            | 21,37                             | 17,09                             | 29,23                                                                      |  |
| Unhošt (Ackerkrume)   | 32,05                                                                | 25,27                            | 17,09                             | 22,08                             | 36,75                                                                      |  |
| Unho t (Untergrund)   | 37.91                                                                | 34.68                            | 22,44                             | 19,29                             | 36,29                                                                      |  |
| Zvoleněves            | 23,00                                                                | 19,52                            | 14,50                             | 9,77                              | 23,18                                                                      |  |
| Klatovy (Wiesenboden) | 21,99                                                                | 14,54                            | 10,38                             | 4,14                              | 19,45                                                                      |  |
| Poděbrady             | 18,91                                                                | 15,27                            | 12,21                             | 3,66                              | 21,06                                                                      |  |
| Hořice                | 23,99                                                                | 15,88                            | 11,70                             | 9,31                              | 25,53                                                                      |  |
| Měšice                | 17,08                                                                | 13,13                            | 8,24                              | 4.72                              | 18,20                                                                      |  |
| Valečov               | 15,09                                                                | 12,18                            | 6,40                              | 5,34                              | 13,50                                                                      |  |
| Bystré                | 11,35                                                                | 9,32                             | 6,10                              | 5,49                              | 14,25                                                                      |  |

Die in der Tabelle angeführten Versuchsergebnisse zeigen das allmähliche Sinken des wasserlöslichen Kieselsäuregehalts bei wiederholten Bodenextraktionen. Aus den Untersuchungen ist weiter die interessante Erscheinung zu entnehmen, daß in den durch mehrmalige Extraktion an lösliche Kieselsäure verarmten Böden nach Eintrocknen und 14tägigem Feuchthalten der Bodenproben durch nachheriges Auslaugen in allen Fällen die ursprüngliche lösliche Kieselsäuremenge wiedergefunden wurde. Dadurch wird auch die Schlußfolgerung Lemmermanns bestätigt, daß durch den Einfluß des Bodeneintrocknens die neu löslich gewordene Kieselsäure das Assimilationsvermögen von Phosphorsäure zur wesentlichen Förderung führen kann.

Einsluß der wasserlöslichen Kieselsäure in Böden auf die Phosphorsäureassimilation durch die Pflanzen. Durch die Untersuchungen von Lemmermann und Wiesmann einerseits und Hall und Morison andererseits ist gezeigt worden, daß die ertragsteigernde Wirkung der Kieselsäure bei unzureichender Phosphorsäureernährung auf einer Steigerung der Phosphorsäureresorption beruht. Die genannten Forscher haben in ihren Abhandlungen über die Kieselsäurefrage mehrmals auf die mögliche Bedeutung der schon in natürlichen Böden vorhandenen löslichen Kieselsäureverbindungen für die Resorption der Phosphorsäure hingewiesen und angenommen, daß die Kieselsäureverbindungen des Bodens zum Teil in ähnlicher Weise wirken können, wie die zu den bisherigen Versuchen benutzte kolloidale Kieselsäure.

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, die Beziehungen zwischen den wasserlöslichen Kieselsäureverbindungen des Bodens und der Intensität der Phosphorsäureresorption durch die Pflanzen zu verfolgen. Die Assimilation der Phosphorsäure von verschiedenen Böden wurde mit Hilfe der Neubauerschen Roggenkeimpflanzenmethode festgestellt. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der folgenden Übersichtstabelle zusammengestellt:

| Herkunft<br>des Bodens                                                                                                                                                                | Gehalt an<br>wasserlösl.<br>Kieselsäure<br>mg in 1 kg<br>lufttrockenen<br>Boden                                                                                                                    | Phosphorsäure-<br>aufnahme nach<br>Neubauer<br>mg in 100 g<br>lutttrockenen<br>Boden                                                                                                                           | Herkunft<br>des Bodens    | Gehalt an<br>wasserlösl.<br>Kieselsäure<br>mg in 1 kg<br>lufttrockenen<br>Boden                                                                                                 | Phosphorsäure-<br>aufnahme nach<br>Neubauer<br>mg in 100 g<br>lufttrockenen<br>Boden                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zderaz. Suchomasty Roudnice. Štěpánov Poděbrady Cerhenice Hořice. Čakovice. Světi Vtelno. Veselí Chrudim Liblice. Libějovice Žďár Bilovice. Čáslav Hořice Chrudim Critočno Přestavlky | 31,78<br>31,19<br>32,29<br>26,42<br>27,40<br>24,26<br>22,70<br>23,71<br>26,49<br>20,71<br>21,05<br>19,88<br>21,57<br>17,20<br>13,85<br>15,15<br>16,95<br>19,36<br>17,90<br>18,61<br>14,17<br>18,20 | + 9,60<br>+ 9,14<br>+ 8,05<br>+ 7,82<br>+ 7,58<br>+ 7,28<br>+ 6,61<br>+ 6,12<br>+ 5,87<br>+ 4,70<br>+ 4,59<br>+ 4,42<br>+ 4,34<br>+ 4,25<br>+ 4,11<br>+ 3,67<br>+ 3,48<br>+ 3,39<br>+ 3,26<br>+ 3,08<br>+ 2,87 | Unhošt Poděbrady . Zvoleň | 16,06<br>15,65<br>18,39<br>14,40<br>14,76<br>18,13<br>10,90<br>11,62<br>10,21<br>9,90<br>11,70<br>10,70<br>8,98<br>8,62<br>8,81<br>8,60<br>7,02<br>8,39<br>7,37<br>6,34<br>7,58 | + 2,17<br>+ 2,11<br>+ 2,04<br>+ 1,86<br>+ 1,69<br>+ 1,51<br>+ 1,47<br>+ 0,89<br>+ 0,85<br>+ 0,60<br>+ 0,43<br>+ 0,40<br>- 0,13<br>- 0,50<br>- 0,57<br>- 0,92<br>- 1,47<br>- 1,80<br>- 1,95<br>- 2,97<br>- 3,06 |

Aus den angeführten Untersuchungen ist ersichtlich (s. auch Abb. 1), daß die höchsten Phosphorsäuremengen durch die wachsenden Roggenkeimpflanzen nur aus den Böden resorbiert wurden, welche den größten

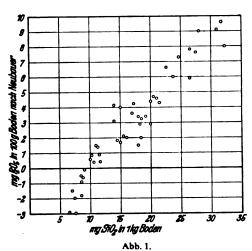

Menge assimilierter Phosphorsäure nach Neubauer und Gehalt an löslicher Kieselsäure in Böden.

Kieselsäuregehalt des wässerigen Bodenauszuges aufwiesen und umgekehrt, daß die kieselsäurearmen Böden die geringste bzw. negative Phosphorsäureaufnahme zeigten. Der natürliche Kieselsäuregehalt des Bodens bewirkt danach eine beträchtliche Steigerung der Resorption von Bodenphosphorsäure, ähnlich wie dies durch künstliche Zugabe von löslichen Silikaten bzw. kolloidaler Kieselsäure von Lemmermann und anderen nachgewiesen wurde.

Die löslichen Kieselsäureverbindungen der natürlichen Böden verdienen daher nähere Betrachtung bei der Lösung der Phosphorsäurebedürftigkeitsfragen. Soweit die Böden mit Phosphorsäureverbindungen genügend versorgt sind, kann die Bestimmung der wasserlöslichen Kieselsäure gewisse Hinweise auf die Resorptionsfähigkeit der Phosphorsäure für die Pflanzen liefern. Dies wurde auch durch vergleichende Kieselsäurebestimmungen in Böden mit Felddüngungsversuchen bestätigt, welche zeigten, daß eine ertragsteigernde Wirkung von Phosphorsäuredüngung zu Zuckerrübe besonders in den Fällen gesichert wurde, wo der nach dem oben beschriebenen kolorimetrischen Verfahren festgestellte Kieselsäuregehalt des Bodens weniger als 20 mg SiO<sub>2</sub> in 1 kg betrug. Über diese Untersuchungen wird eingehend an anderer Stelle berichtet werden.

Der wässerige Bodenextrakt enthält außer ionisierter Kieselsäure wahrscheinlich noch andere komplexe Kieselsäureverbindungen, wie Humuskieselsäure und andere. Inwieweit diese Verbindungen an der Steigerung der Phosphorsäureresorption teilnehmen, muß dahingestellt bleiben, da wir über das Vorkommen und Zusammensetzung und besonders über die Wirkung dieser Kieselsäurekomplexe in Böden sehr wenig unterrichtet sind.

#### Literatur.

1) Wolff und Kreutzhage, Landw. Versuchsstat. 80, 161, 1884. —
2) A. D. Hall und G. T. Morison, Proc. of Roy. Soc. London 77, 455, 1906. —
3) D. S. Jennings, Soil Science 7, 201, 1919. — 4) O. Lemmermann und H. Wiesmann, Zeitschr. f. Pflanzenernähr. u. Düng., Abt. A, 1, 185, 1922. — 5) Dieselben, ebendaselbst, Abt. A, 4, 265, 1925. — 6) H. Wiesmann, ebendaselbst, Abt. A, 4, 73, 1925. — 7) W. W. Butkewitsch, Journ. f. Landw. Wissensch. (russisch) 2, 327, 1925. — 8) H. Neubauer und Schneider, Zeitschr. f. Pflanzenernährung u. Düngung, Abt. A, 2, 1, 1923. — 9) Bell und Doisy, Journ. of Biolog. Chem. 44, 55, 1920. — 10) W. R. G. Atkins, Journ. of Agric. Science 14, 192, 1924. — 11) C. H. Fiske und Y. Subbarow, Journ. of Biol. Chem. 66, 375, 1925. — 12) Emmerling und Loges, Agrikulturchem. Untersuchungen, Festschrift der Versuchsstation Kiel, 1895, S. 283.

# Darstellung von Isopropyljodid.

#### Von

# A. Récsei (Brünn).

(Eingegangen am 28. August 1927.)

Es ist interessant, daß das Studium der Zinkalkyle eine ähnliche, aber viel längere Entwicklung aufweist, als das der Magnesiumalkyle.

Fleck<sup>1</sup> machte zum erstenmal den Versuch, die Magnesiumalkyle, Mg R<sub>2</sub>, für synthetische Zwecke zu verwenden, jedoch ohne Erfolg. Erst die Anwendung der Magnesium-alkyl-halogenide durch Barbier<sup>2</sup> und Grignard<sup>3</sup> führten zu den bekannten, glänzenden, synthetischen Erfolgen. Die von Frankland im Jahre 1849 entdeckten und viel verwendeten, sehr wichtigen Zinkalkyle kamen hauptsächlich wegen ihrer Leichtentzündlichkeit an der Luft, so gut wie ganz außer Gebrauch. Erst in den letzten Jahren kam Blaise<sup>4</sup> auf den Gedanken, statt der Zinkalkyle die Zink-halogenalkyle, RZnX, zu benutzen. Mit Hilfe der leicht zu handhabenden Alkylzinkjodide sind die sonst schwer zugänglichen, homologen Ketone nach der Gleichung

$$R.CO.Cl + R_1.Zn.J = R.CO.R_1 + ZnJCl$$

leicht darstellbar.

Infolgedessen kommt den Alkyl-jodiden eine weitere, wichtige Verwendungsmöglichkeit zu.

Für die Darstellung von Isopropyljodid aus Glycerin ist in der Literatur die einzige, alte und nicht ganz richtige Vorschrift von Markownikoff<sup>5</sup> angegeben.

Die Reaktion verläuft - wie bekannt - folgendermaßen:

- <sup>1</sup> Ann. d. Chem. 276, 134, 1893.
- <sup>2</sup> C. r. 128, 110, 1899.
- \* Ebendaselbst 182, 588, 1901.
- 4 Bull. Soc. chim. France (4) 9, I bis XXVI, 1911.
- <sup>5</sup> Ann. d. Chem. 188, 364, 1866.

wobei das Allyljodid ein Zwischenprodukt bildet. Außerdem entsteht aus Allyljodid und Jodwasserstoff *Propylen*.

Statt des von Markownikoff angegebenen Mengenverhältnisses (40 g Glycerin, 60 g Jod und 5,5 g weißer Phosphor) wählt man wirtschaftlicher folgendes: 60 g Glycerin, 50 g Jod und 5 g roter Phosphor. An Stelle des von Markownikoff vorgeschriebenen weißen Phosphors wird zweckmäßiger der rote Phosphor verwendet. 60 g Glycerin verdünnt man mit 60 ccm Wasser, gießt in einen Fraktionierkolben, der mit einem Kühler und Tropftrichter versehen ist, setzt 5 g roten Phosphor und allmählich unter guter Abkühlung 10 g feinpulverisiertes Jod Es wird dann am Ölbade erwärmt, wobei das Isopropyljodid zu destillieren beginnt. Die übrigen 40 g Jod gibt man, in Isopropyljodid gelöst, tropfenweise dazu. Man verwendet stets das überdestillierende Produkt. Nachdem das ganze Jod zugesetzt wurde, destilliert man ab, gießt das Destillat in den Kolben zurück und destilliert nochmals. Das zweite Destillat ist im Gegensatz zu Markownikoffs Angabe nicht farblos, sondern braun, und läßt sich auch durch öfters widerholte Destillation nicht farblos gewinnen. Es kann aber durch Natronlauge entfärbt werden, indem man eine verdünnte Lösung derselben tropfenweise, unter Umschütteln, zusetzt. Mit Natriumthiosulfat läßt es sich nicht entfärben. Das braune Produkt wird daher wahrscheinlich kein elementar ausgeschiedenes Jod, sondern eine Jodverbindung sein. Man wäscht zweimal mit Wasser, trocknet über Chlorcalcium und destilliert, Kp. 88 bis 89°. Das Destillat soll, um das darin enthaltene Allyljodid in Isopropyljodid zu überführen, 12 Stunden in Jodwasserstoffatmosphäre stehen. Das reine Isopropyljodid riecht nicht lauchartig, sondern angenehm ätherisch.

# Zur Frage der Art der Stickstoffretention bei Fütterung von Ammoniaksalzen<sup>1</sup>.

Von

#### E. Schliephake.

(Aus der Medizinischen Poliklinik zu Rostock.)

(Eingegangen am 24. August 1927.)

Die Frage, ob und wieweit der tierische Organismus befähigt ist, einfachste, vor allen Dingen anorganische Ammoniakverbindungen zum Aufbau von Eiweiß zu verwerten, spielt schon seit Jahrzehnten in der landwirtschaftlichen Literatur eine große Rolle. So ist insbesondere die Frage von Stickstoffretentionen bei Fütterung von Ammoniaksalzen Gegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden.

Durch Fütterungsversuche von Kellner<sup>2</sup>, Völtz<sup>3</sup> und Pescheck<sup>4</sup> ist es sichergestellt, daß hierbei erhebliche Stickstoffersparnis eintritt. Hammel konnten auf diese Weise geradezu gemästet werden, jedoch gelang dies nur bei sehr hohem Kohlehydratgehalt der Nahrung, während mit Rauhfütterung allein diese Erscheinung nicht zu erzielen war. Auch Harnstoff wirkte, wie Untersuchungen aus jüngerer Zeit von Honcamp und Schneller<sup>5</sup> zeigten, eiweißsparend. Es konnte dabei wahrscheinlich gemacht werden, daß ein Teil des Milcheiweißes unter Zuhilfenahme des Stickstoffs von eingeführtem Harnstoff gebildet wurde, denn bei Kühen, die solche Harnstoffzulagen erhielten, wurde in der Milch mehr Eiweißstickstoff ausgeschieden als aus dem Grundfutter für die Milchbildung und Lebenserhaltung zusammen zur Verfügung stand. Bei den Wiederkäuern liegen nun insofern besondere Verhältnisse vor, als die Nahrung im Pansen besonders starker Bakterieneinwirkung unterliegt, so daß eine Übertragung der Befunde bei den landwirtschaftlichen Nutztieren auf Fleischfresser nicht ohne weiteres möglich war. Immerhin sprechen Versuche von Knoop<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden von mir im Jahre 1924 auf der ersten Tagung der nordwestdeutschen Gesellschaft für innere Medizin in Rostock vorgetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kellner, Landw. Vers. 72, 439, 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Völtz, Pflüg. Arch. 112, 425, 1906; 121, 126, 1908.

<sup>4</sup> Pescheck, ebendaselbst 142, 143, 1911 (Literatur).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Honcamp und Schneller, diese Zeitschr. 188, 463, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Knoop, Zeitschr. f. phys. Chem. 67, 489, 1910.

und Embden<sup>1</sup> dafür, daß gewisse Aminosäuren auch im Körper des Fleischfressers aus einfachen Verbindungen synthetisiert werden können. Grafe<sup>2</sup>, Abderhalden<sup>3</sup> und ihre Mitarbeiter konnten tatsächlich auch bei Hunden Schweinen erhebliche Stickstoffretentionen bei Fütterung von Ammoniaksalzen feststellen, vor allen Dingen dann, wenn im Überfluß Kohlehydrate gegeben wurden. Auf diese Weise konnte sogar Gewichtsansatz erzielt werden. Taylor und Ringer 4, sowie Underhill und Goldschmidt 5 bestätigten diese Untersuchungen und zeigten, daß auch im Hungerzustande mit Ammoniaksalzen Stickstoffretentionen erzielt werden können. Grafe<sup>6</sup> nachwies, ist prinzipiell dasselbe sowohl für Ammoniaksalze wie für Harnstoff auch bei Menschen der Fall. In neuester Zeit haben dann Terroine, Fleuret und Stricker' in vollem Maße die Ergebnisse bestätigt. so daß an der Tatsache einer erheblichen Stickstoffretention bei Fütterung von Ammoniaksalzen auch bei Fleischfressern nicht mehr gezweifelt werden kann. Die entscheidende Frage ist nur, wie diese Stickstoffretentionen zu deuten sind bzw. in welcher Form der Stickstoff zurückgehalten wird. Es ergaben sich dafür im wesentlichen folgende Möglichkeiten: Der Stickstoff des gefütterten Ammoniaks wird zur Synthese von Eiweiß- oder eiweißartigen Verbindungen benutzt, analog wie es Knoop<sup>8</sup> und Embden<sup>9</sup> schon für einzelne Aminosäuren nachgewiesen hatten. Zweitens könnte eine Ersparnis von Körpereiweiß dadurch stattfinden, daß dieses infolge der reichlichen Ammoniakzufuhr vor Zerfall bewahrt wird. Dieser Vorgang könnte nach Terroine und seinen Mitarbeitern auch in der Weise vor sich gehen, daß das Eiweiß zum Teil als Ammoniakbildner zur Abstumpfung einer intermediären Acidose in Betracht kommt und in dieser Eigenschaft durch von außen zugeführte Ammoniaksalze bzw. Harnstoff teilweise oder ganz ersetzt werden könnte. Die Frage, ob die Stickstoffretentionen gleichzeitig mit einer Ersparnis von Eiweiß einhergehen, suchte Gessler (unter Grafe 10) durch Verfolgung der S-Bilanz bei hungernden Tieren zu entscheiden. Eine Eiweißersparnis müßte sich dabei auch in einer verminderten S-Ausfuhr äußern. Letzteres war nicht der Fall. Die Versuche sind aber insofern nicht ganz eindeutig, als die Tiere kohlehydratarm ernährt wurden und die Kohlehydrate selbst schon, wie Rosenberg 11 zeigte, eine Schwefelersparnis bewirkten. Immerhin sprechen die Untersuchungen von Gessler dafür, daß die Cystingruppe aus dem Eiweiß eingeschmolzen wird. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, daß gerade im Hunger die Neigung zur Acidose besonders stark ist. Als dritte Möglichkeit kommt in Betracht, daß beim Fleischfresser die Verhältnisse ähnlich lägen wie beim Pflanzenfresser, und daß auch hier die Darmbakterien insofern eine große Rolle spielen, als sie das zugeführte Ammoniak oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Embden, diese Zeitschr. 29, 423, 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Grafe und Mitarbeiter, Zeitschr. f. phys. Chem. 77 bis 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abderhalden und Mitarbeiter, ebendaselbst 77 bis 84.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Taylor und Ringer, Journ. of biol. Chem. 14, 407, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Underhill und Goldschmidt, ebendaselbst 15, 341, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> E. Grafe, Deutsch. Arch. f. klin. Med. 117, 448, 1915.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> E. F. Terroine, P. Fleuret und Th. Stricker, Arch. internat. de phys. 22, 43, 1923; E. F. Terroine und Mahler-Mendler, ebenda 28, f. 2, S. 101, 1927.

<sup>8</sup> Knoop, l. c.

<sup>9</sup> Embden, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Gessler, Zeitschr. f. phys. Chem. 109, 280, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Rosenberg, Inaug.-Diss. Heidelberg 1915.

den Harnstoff selbst zum Aufbau ihres Eiweißes benutzten und ihre zerfallenden Leiber dann direkt die Quelle des vermehrten Eiweißes würden: a priori ein sehr unwahrscheinlicher Vorgang, wenn man bedenkt, daß gerade bei Fütterung mit Ammoniaksalzen und Kohlehydraten die bakterielle Tätigkeit im Darme nicht sehr groß ist.

Eine vierte Möglichkeit wäre die, daß die Ammoniaksalze als solche oder in niederer Bindung, eventuell als Aminosäuren im Körper liegen blieben. Falls solche Verbindungen tatsächlich retiniert werden, müßten sie im Körper nachweisbar sein, zumal es sich ja um recht große Mengen bei längerer Versuchsdauer handeln müßte. Ein Abgang des Ammoniums in Gasform ist natürlich ausgeschlossen, da das Ammoniak leicht löslich ist und immer Verbindungen eingeht, vor allen Dingen aber der Stuhl bei Kohlehydratkost gewöhnlich sauer reagiert, so daß schon dadurch eine chemische Bindung des Ammoniums eintreten müßte.

Die Aufgabe meiner Untersuchungen war vor allen Dingen, der vierten Möglichkeit näherzutreten und sie auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Das nächstliegende Organ, das von den vom Darm aufgesogenen Salzen auf jeden Fall durchströmt werden muß, ist die Leber. Es wurde zunächst untersucht, ob sich in den Lebern von stickstoffarm genährten Tieren und solchen, die mit der gleichen Nahrung Ammoniaksalze erhielten, Unterschiede im Gesamtstickstoff, im Reststickstoff, im Aminostickstoff und Ammoniakstickstoff fanden. Zu den Versuchen wurden Meerschweinchen gewählt, bei denen sich, wie aus Tabelle I hervorgeht, große N-Rententionen bei Ammoniakfütterung erzielen lassen. Ein Nachteil ist, daß einmal die Tiere, wenn sie in engen Stoffwechselkäfigen gehalten werden, an Gewicht verlieren und zweitens kein Wasser saufen, da sie ihren Wasserbestand nur durch Fressen

Tabelle I. Vorperiode.

| Datum<br>1922 | Gewicht | N.Zufuhr        | Harnmenge | Harn-N<br>nach Kjeldahl |
|---------------|---------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 6. VI.        | 562     |                 | 32        | 0,28                    |
| 7. VI.        | 550     |                 | 46        | 0,36                    |
| 8. VI.        | 38      |                 | 34        | 0,31                    |
| 9. VI.        | 30      | 0,182           | 20        | 0,174                   |
| 10. VI.       | 25      | 30 g Kartoffel  | 46        | 0.328                   |
| 11. VI.       | 35      | + 20 g Kohlrübe | 48        | 0.493                   |
| 12. VI.       | 25      | + 5 g Gras      | 34        | 0.160                   |
| 13. VI.       | 12      | täglich         | 28        | 0.312                   |
| 14. VI.       | C5      | <b> </b>        | 32        | 0.432                   |
| 15. VI.       | 497     | il              | 25        | 0.393                   |

Bilanz der Vorperiode: Einfuhr 1,82 g, Ausfuhr:

3,218 g N im Harn + 0,15 g Kot-N

<sup>= 3,368</sup> g Gesamtausfuhr - 1,82 g Gesamt-N-Einfuhr

<sup>= 1,55</sup> g N-Verlust in der Vorperiode

# E. Schliephake:

Tabelle I (Fortsetzung).

Hauptperiode.

| Datum<br>1922        | Gewicht    | Gesamt-<br>N-Zufuhr  | Davon<br>anorganisch<br>in NH <sub>4</sub> Cl | Harn,<br>menge | Harn-N<br>nach Kjeldahl |
|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                      |            | I. '                 | Геil.                                         |                |                         |
| 16. VI.              | 507        | 0,312                | 0,122                                         | 26             | 0,238                   |
| 17. VI.              | 05         | 0,312                | 0,122                                         | <b>3</b> 0     | 0,225                   |
| 18. VI.              | 490        | Kartoffel 20 g       | 0.122                                         | 38             | 0,293                   |
| 19. VI.              | 92         | Gras 20<br>Brot 10   | 0,122                                         | 39             | 0,350                   |
| 20. VI.              | 95         | 0,312                | 0,122                                         | 27             | 0,225                   |
| 21. VI.              | 95         | 0,312                | 0.122                                         | 17             | 0,204                   |
| 22. VI.              | 95         | 0,312                | 0,122                                         | 20             | 0,229                   |
| 23. VI.              | 500        | 0,312                | 0,122                                         | 24             | 0,205                   |
| 24. VI.              | 500        | 0,312                | 0,122                                         | 22             | 0,224                   |
| 25. VI.              | 487        | 0,312                | 0,122                                         | 32             | 0,220                   |
| 26. VI.              | 70         | 0,312                | 0,122                                         | 24             | 0,213<br>0,200          |
| 27. VI.<br>28. VI.   | 82<br>90   | 0,312<br>0,312       | $0,122 \\ 0,122$                              | 18<br>19       | 0,200<br>0,175          |
| 28. VI.<br>29. VI.   | 90         | 0,312                | 0,122                                         | 30             | 0,173                   |
| 30. VI.              | 92         | 0,312                | 0.122                                         | 30             | 0,347                   |
| 1. VII.              | 93         | 0,312                | 0,122                                         | 24             | 0,261                   |
| 2. VII.              | 85         | Sa. 5,304            | 0,122                                         | 26             | 0,290                   |
| 3. VII.              | 70 (       | Semmel 5 g           | 0,122                                         | 25             | 0,227                   |
| 4. VII.              | 50         | Gras 20              | 0,122                                         | 23             | 0,146                   |
|                      | 1 00       | Brot 10              | [] <b>,</b>                                   |                | .,                      |
|                      |            | П.                   | Teil.                                         |                |                         |
| 5. VII.              | 50         | = 0.286              | 0,122                                         | 24             | 0,232                   |
| 6. VII.              | 77 {       | Brot 20 g<br>Gras 25 | 0,122                                         | 40             | 0,284                   |
| 7. VII.              | 87         | 0,363                | 0,122                                         | 40             | 0,255                   |
| 8. VII.              | 90         |                      | 0,122                                         | 42             | 0,362                   |
| 9. VII.              | 502        |                      | 0,122                                         | 22             | 0,182                   |
| 10. VII.             | 505        | 0,363                | 0,122                                         | 32             | 0,379                   |
| 11. VII.             | 514        | 0,363                | 0,122                                         | 21             | 0,203                   |
| 12. VⅡ.              | 520        | 0,363                | 0,122                                         | 19             | 0,182                   |
| 13. V∏.              | 525        | 0,363                | $0,122 \\ 0,122$                              | 48<br>26       | 0,457<br>0,304          |
| 14. VII.<br>15. VII. | 515<br>523 | 0,363<br>0,363       | 0,122                                         | 19             | 0,354                   |
| 16. VII.             | 520<br>520 | 0,363                | 0,122                                         | 20             | 0,256                   |
| 10. VII.<br>17. VII. | 520<br>520 | 0,363                | 0,122                                         | 27             | 0,340                   |
| 18. VII.             | 526        | 0,363                | 0,122                                         | 19             | 0,262                   |
| 19. VII.             | 530        | 0,363                | 0,122                                         | 19             | 0,176                   |
| 20. VII.             | 520        | 0,363                | 0,122                                         | 19             | 0,179                   |
| 21. VΠ.              | 515        | 0,363                | 0,122                                         | 15             | 0,321                   |
| 22. VII.             | 515        | 0,363                | 0,122                                         | 18             | 0,255                   |

Bilanz der Hauptperiode: 13,06, davon anorgan. 4,5, Harn-N = 9,07 Kot-N = 1,50

N-Abgabe = 10,57

wasserreicher Pflanzen zu ergänzen pflegen. Es mußte demnach eine Ernährungsweise gefunden werden, bei der genügend Wasser und Kohlehydrate bei möglichst geringem organischen Stickstoffgehalt zugeführt werden, um gute Vergleichswerte zu erhalten. Am besten bewährte sich eine Ernährung mit Kohlrüben und daneben Kartoffeln, die zur Erzielung eines höheren Kalorienwertes mit Fett oder Zucker vermischt wurden. Bei längerer Einförmigkeit der Nahrung ließ die Freßlust oft nach; die Nahrungsmittel mußten dann etwas variiert werden. Der Stickstoff wurde in Form von Ammoniumcitrat oder Ammoniumchlorid in 20% iger Lösung mit etwas HCl zugesetzt. Am Schlusse des Versuches wurde stets festgestellt, ob der Stickstoffgehalt des Nahrungsgemisches derselbe geblieben war. Die abgewogene Menge Kartoffeln wurde in der entsprechenden Lösung bzw. etwas Wasser gekocht und dann zerstampft, wobei die Flüssigkeitsmenge so gewählt wurde, daß sie ganz in dem Kartoffelbrei aufgesogen wurde. Der Brei wurde den Tieren in einem blechernen Freßnapf gegeben, der so von außen am Käfig befestigt war, daß das Tier zwar fressen, aber nicht in den Napf treten konnte. Bei den Tieren 1 und 3 war statt der Kartoffeln Brot gegeben worden, in das die Ammoniaksalze eingebacken waren. Selbstverständlich wurde in jedem Falle die tatsächlich dem Organismus eingeführte Menge in der Nahrung direkt bestimmt. Da, wo ein Vorrat des Gemisches hergestellt wurde, überzeugte ich mich stets von der Konstanz des Stickstoffgehaltes. Die Tiere selbst wurden in runden Käfigen gehalten, ein Drahtnetz ließ den Harn nach unten abfließen, wo er in 30%iger Salzsäure aufgefangen wurde, während der Kot auf dem Netz liegen blieb und jeden Tag gesammelt und unter Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure getrocknet wurde. Um N-Verluste möglichst zu vermeiden, wurde der Käfig täglich mit verdünnter Säure gespült. Die N-Bestimmung im Harn und Kot geschah nach der Methode von Kjeldahl. Zunächst wurden einige Versuche mit fortlaufenden täglichen Harn- und N-Bilanzuntersuchungen gemacht, um zu sehen, ob und in welchem Umfang bei Meerschweinchen, bei denen bisher derartige Versuche noch nicht angestellt waren, positive N-Bilanzen mit Ammoniaksalzen zu erzielen waren. Tabelle I bringt einen derartigen Versuch mit täglicher Bilanz. Es errechnete sich in diesem Falle eine Stickstoffretention in der 37 tägigen Hauptperiode von +2.5 g. Der Kot ist in diesem Falle nicht täglich, sondern nur periodenweise analysiert worden, wobei streng darauf geachtet wurde, daß die täglichen Kotmengen jedesmal angesäuert aufgehoben wurden, bis die Gesamtmenge zum Eindampfen kam. Beim Trocknen des Kotes gehen immer gewisse kleine Stickstoffmengen verloren; nach Honcamp (l. c.), der darüber besondere Untersuchungen anstellte, betragen diese Verluste aber im allgemeinen höchstens 1%. In den folgenden Versuchsreihen

19 20

|                                           |                                       | N-1                                                                                                        | Bilanz:                                                            | Vorperi                                                     | ode.                                                                |                                                              |                                                                                                           |                                                   | N-                                                                                                                           | В |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nr.                                       | Dauer                                 | Gewicht                                                                                                    | N.                                                                 | N                                                           | N-Ausfub                                                            | r                                                            | Bilanz                                                                                                    | Dauer                                             | Gewicht                                                                                                                      |   |
|                                           | Tage                                  | g                                                                                                          | Zufuhr                                                             | Harn                                                        | Kot                                                                 | Sa.                                                          |                                                                                                           | Tage                                              | g                                                                                                                            | 0 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 10<br>9<br>6<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6 | 650—565<br>306—263<br>363—312<br>345—332<br>480—407<br>505—475<br>455—405<br>331—304<br>498—442<br>530—440 | 1,5<br>1,7<br>1,5<br>0,6<br>0,6<br>0,7<br>0,9<br>0,9<br>1,1<br>1,1 | 1,7<br>1,2<br>1,5<br>0,5<br>0,7<br>0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,6 | 0,15<br>0,4<br>0,3<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,1 | 1,85<br>1,6<br>1,8<br>0,6<br>0,8<br>1,0<br>1,3<br>1,5<br>1,7 | $\begin{array}{c} -0.35 \\ -0.1 \\ -0.3 \\ 0 \\ -0.2 \\ -0.3 \\ -0.4 \\ -0.6 \\ -0.6 \\ -0.6 \end{array}$ | 25<br>20<br>20<br>11<br>11<br>11<br>12<br>12<br>9 | 565-495<br>  263-221<br>  312-254<br>  332-300<br>  407-325<br>  475-375<br>  405-350<br>  304-289<br>  442-403<br>  440-405 |   |
| 11<br>12                                  | Konta<br>35<br>8                      | rolltiere I (g<br>  535—408<br>  420—320                                                                   | 5,3                                                                | Ernähru<br>  5,9<br>  3,3                                   | •                                                                   | e NH <sub>3</sub> -<br>  8,1<br>  3,9                        | Zulagen)<br>  - 2,8<br>  - 1,9                                                                            |                                                   |                                                                                                                              |   |
| 13<br>17<br>18                            | Kont                                  | rolltiere II,                                                                                              | mit ge                                                             | wöhnlic                                                     | hem Sta                                                             | allfutter                                                    | ernährt                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                              |   |

wurde von den täglichen N-Bestimmungen im Harn abgesehen und der Harn wie der Kot hinsichtlich des Gesamt-N-Gehaltes in Perioden bestimmt. Die Einzelversuche zerfielen, wie aus Tabelle I hervorgeht. in eine kurze Vorperiode, in der kohlehydratreiches Futter mit einem N-Gehalt, der unter der Abnutzungsquote lag, gegeben wurde. In der Hauptperiode wurden dann bei den einen Tieren Ammoniaksalzzulagen in der genannten Art vorgenommen, während die Kontrolltiere wie in der Vorperiode weiter gefüttert wurden. Im ganzen wurden an 10 Tieren Versuche in der geschilderten Art mit Ammoniakzulagen vorgenommen, zwei Tiere ohne Ammoniakzulagen ernährt, vier weitere mit Stallfutter. Die Tiere wurden dann am Schluß der Versuchszeit getötet und entblutet, der Darminhalt ausgespült und nach Ansäuern dem übrigen Kot beigemischt. Die Leber wurde nach Entbluten sofort herausgenommen und frisch gewogen. Ein kleiner Teil wurde gleich zur Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl verascht, der größere Teil zerkleinert, in leicht mit Essigsäure angesäuertem Wasser gekocht, filtriert, das Filtrat mit Uranacetatlösung versetzt und auf 200 ccm aufgefüllt. Nach vollständiger Fällung wurde dann der Niederschlag abfiltriert und für die weiteren Bestimmungen benutzt.

II. Hauptp

| Hauptperiode                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                             |                                                                    | N-Fraktionen in der Leber.                                                                  |                                                                          |                                                                            |                                                                     |                                                             |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sulabr                                                            |                                                                                  | N-                                                                               | N-Ausfuhr                                                   |                                                                    |                                                                                             | Frisch                                                                   | Gesamt.                                                                    |                                                                     | In 0/0 von Gesamt.N                                         |                                                                                      |  |
| anorg.                                                            | Sa.                                                                              | Harn                                                                             | Kot                                                         | Sa.                                                                | Bilanz                                                                                      | gewicht                                                                  | 0/0                                                                        | Rest.N                                                              | Amino.                                                      | Ammos<br>niaksN                                                                      |  |
| 4.5<br>2.44<br>2.44<br>1.34<br>1.34<br>1.46<br>1.46<br>1.1<br>1.1 | 8,3<br>7,01<br>9,14<br>2,94<br>2,94<br>2,94<br>3,76<br>3,76<br>2,8<br>2,8<br>Dur | 6.8<br>3.8<br>4.3<br>1.6<br>1.7<br>2.1<br>2.4<br>2.7<br>1.4<br>1.8<br>rehschnitt | 1,5<br>2,5<br>3,9<br>0,9<br>0,8<br>0,7<br>0,6<br>0,5<br>0,9 | 8.3<br>6.3<br>8.2<br>2.5<br>2.6<br>2.9<br>3.1<br>3.3<br>1.9<br>2.7 | 0<br>+ 0,7<br>+ 0,94<br>+ 0,44<br>+ 0,04<br>+ 0,066<br>+ 0,46<br>+ 0,9<br>+ 0,1<br>ersuche: | 15.5<br>7,0<br>9,5<br>10,4<br>10,9<br>9,4<br>10,2<br>7,5<br>10,1<br>19,0 | 3,5<br>3,5<br>3,9<br>3,2<br>3,6<br>3,9<br>3,9<br>3,8<br>3,5<br>3,1<br>3,59 | 4,6<br>4,3<br>4,0<br>4,4<br>5,2<br>5,1<br>5,6<br>3,8<br>4,2<br>4,81 | 0,3<br>0,3<br>0,5<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,3 | 0,05<br>0,04<br>0,05<br>0,01<br>0,03<br>0,03<br>0,04<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,03 |  |
|                                                                   | Dur                                                                              | chs <b>ch</b> nitt                                                               | tswerte ]                                                   | Kontroll                                                           | ltiere I:                                                                                   | 9,1<br>7,6<br>9,1<br>9,0<br>10,5                                         | 3,6<br>3,6<br>3,45<br>4,0<br>4,1<br>4,0<br>3,2<br>3,6                      | 5,0<br>5,9<br>5,75<br>4,3<br>5,1<br>4,3<br>7,0<br>5,9               | 0,3<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,1<br>0,1        | 0,03<br>0,02<br>0,035<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02                        |  |
|                                                                   | Durc                                                                             | hschnitts                                                                        | swerte K                                                    | Controllt                                                          | tiere II:                                                                                   | <u> </u>                                                                 | 3,79                                                                       | 5,26                                                                | 0,16                                                        | 0,02                                                                                 |  |

stimmung des Reststickstoffs wurden 20 ccm des Filtrats mit 3 ccm Schwefelsäure versetzt und dann Ammoniak nach der von Abderhalden angegebenen Mikro-Kjeldahl-Methode in n/100 Schwefelsäure übergetrieben und dann darin titrimetrisch bestimmt. Für die Ammoniakbestimmungen wurden 50 ccm des Filtrats genommen, in dem das nach Folin ausgetriebene Ammoniak gegen n/100 HCl titriert wurde. Amino-N wurde mit der Sörensenschen Formoltitration bestimmt, wobei allerdings bei den niederen, in Betracht kommenden Mengen die Titration mit n/5 Lösungen gewisse Ungenauigkeiten mit sich brachte.

Die wichtigsten Ergebnisse sind in Tabelle II niedergelegt. ihr ist zunächst zu ersehen, daß in allen bis auf einen Fall positive Stickstoffbilanzen unter Berücksichtigung des Ammoniakstickstoffs erhalten wurden, so daß also auch beim Meerschweinchen die Dinge prinzipiell gleich liegen wie bei Hunden und Schweinen. Die in der Vorperiode negative Stickstoffbilanz wurde also stets in eine positive übergeführt. Es geht dies selbstverständlich nur dann, wenn kleine Mengen von Eiweiß, die aber unterhalb des Minimums liegen, verfüttert Bezüglich des Einflusses der Ammoniakernährung auf die Zusammensetzung der Stickstofffraktionen der Leber gegenüber

Biochemische Zeitschrift Band 190.

normalem Stallfutter und gleicher Ernährung ohne Ammoniakzulagen bringen die letzten fünf Stäbe der Tabelle die entscheidenden Angaben. Die Werte für den Gesamtstickstoff zeigen außerordentliche geringe Schwankungen, 3,45 % bei eiweißarmem Futter ohne Ammoniakzulagen gegenüber 3,59 % bei Ammoniakzulagen und 3,79 % bei gewöhnlichem Stallfutter. Der Rest-N wird durch die Ammoniakzulagen nicht erhöht, sondern eher etwas erniedrigt (4,81 % des Gesamt-N gegenüber 4,75 beim Grundfutter ohne Zulage und 5,26 % bei Stallfutter). Die Unterschiede in der Aminofraktion zwischen den einzelnen Versuchsarten sind gleichfalls, zumal in Anbetracht der wenigen Untersuchungen, beim Grundfutter allein und beim Stallfutter, so gering, daß sie vernachlässigt werden können; das gleiche gilt für den Ammoniakstickstoff.

Aus diesen Untersuchungen geht klar hervor, daß das verfütterte, im Organismus zum Ansatz gekommene Ammoniak nicht in Form des Reststickstoffs oder als Aminosäure oder gar als unverändertes Ammoniak zurückgeblieben ist. Demnach liegt die Annahme nahe, daß es eiweißsparend gewirkt hat, ohne aber das Körpereiweiß völlig ersetzen zu können.

Die bisherigen Untersuchungen haben sich lediglich auf die Leber erstreckt, die allerdings das für den ersten Angriffspunkt des Ammoniaks wichtigste Organ ist. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, daß die Zusammensetzung anderer Organe gegenüber der Norm doch gewisse Veränderungen erfahren hat. Die nächste Aufgabe wäre es also, Untersuchungen des Gesamttieres vorzunehmen. Sollte auch dann die Zusammensetzung unabhängig von der Ammoniakdarreichung die gleiche bleiben, so wäre dadurch wohl mit Sicherheit der Beweis erbracht, daß das Ammoniak tatsächlich eiweißsparend gewirkt hat.

# Über das Vorkommen von Vitamin D im Gärungsessig.

#### Von

#### Alexander Janke und Hans Lacroix.

(Aus dem Institut für Technische Biochemie und Mikrobiologie an der Technischen Hochschule in Wien.)

(Eingegangen am 24. August 1927.)

#### 1. Allgemeines über das Mikrobenvitamin D1.

Im Jahre 1901 hatte Wildiers unter Ides Leitung an der Universität Löwen in Belgien eine Arbeit mit dem Ziele ausgeführt, den Widerspruch in den seinerzeitigen Versuchen Liebigs und Pasteurs betreffend das Hefewachstum in mineralischen Nährlösungen aufzuklären. Ide und Wildiers nahmen die Existenz eines akzessorischen Stoffes an, den sie  $Bios^2$  nannten und der anscheinend mit dem später durch Funk als Vitamin D bzw. durch Euler als Wachstumsaktivator " $D_m$ " bezeichneten identisch ist.

Dieser Mikroben-Wuchsstoff ist ungemein weit verbreitet und tritt zumeist mit dem wasserlöslichen, antineuritischen Vitamin B vergesellschaftet auf, von dem er jedoch getrennt werden kann, z. B. durch Zusatz des Gemisches zu einer Hefekultur, die aus diesem das Vitamin D herausnimmt, so daß das unveränderte Vitamin B zurückbleibt, das sich durch den Tierversuch nachweisen läßt.

Das Mikroben-Vitamin D soll durch Hefezellen in Nährlösungen, die aus sorgfältig gereinigten Stoffen bereitet sind, neu gebildet und gespeichert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Betreffend die Literatur über Mikrobenvitamine vergleiche man M. Knorr, Die Entwicklung des Vitamingedankens in der Bakteriologie, I. Übersicht, Ergebn. d. Hyg., Bakteriol., Immunitätsforsch. u. exper. Therap. 7, 641 bis 706, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine ausführliche Darstellung der Biosfrage findet sich außer bei Knorr auch bei A. Kossowicz, Einführung in die Mykologie der Genußmittel und in die Gärungsphysiologie, Berlin 1911, sowie bei H. Naumann, Zeitschr. f. techn. Biol. 7, 1 bis 67, 1919.

werden (Mac Donald<sup>1</sup>, Funk und Friedmann<sup>2</sup>), ebenso auch durch verschiedene Bakterienarten (Robertson<sup>3</sup>).

Der Nachweis des Mikrobenvitamins D läßt sich durch die oft hierzu verwendete Beschleunigung der Hefegärung nicht eindeutig führen, da auch andere Substanzen (Gärungsaktivatoren usw.) in der gleichen Weise wirken. Nur die beobachtete Begünstigung der Sproßung kann als Beweis für das Vorhandensein von Mikrobenwuchsstoffen gelten, sofern hierbei eine Nähr- oder Reizwirkung der zugesetzten Substanzen ausgeschlossen erscheint.

Die Feststellung der Gegenwart des Mikrobenvitamins D läuft demnach auf die Bestimmung der Generationsdauer von Sproßpilzen hinaus, zu deren Berechnung man die Kenntnis der Anzahl von Individuen, die innerhalb einer gewissen Zeit aus einer einzigen Zelle hervorgegangen sind, benötigt. Diese Zahl läßt sich nach zwei verschiedenen Methoden ermitteln. Die eine besteht darin, eine bestimmte Zahl von Hefezellen, zumeist 200 pro Kubikzentimeter, in eine geeignete Mineralnährlösung einzusäen und nach Ablauf von 24 bis 72 Stunden die vorhandenen Individuen mittels einer Zählkammer Die andere Methode bedient sich des Lindnerschen Tröpfehenverfahrens, das die aus einer einzigen Zelle hervorgegangenen Individuen unmittelbar mikroskopisch auszuzählen gestattet. Dieses letztere Verfahren ist insofern empfindlicher, als die einzelne Hefezelle in reinen mineralischen Nährlösungen nur äußerst selten aussproßt, während bei der großen Aussaat der ersten Methode durch den austretenden Zellinhalt eventuell anwesender abgestorbener Zellen eine beachtenswerte Sproßtätigkeit einsetzen kann, wodurch der Unterschied zwischen Probe und Kontrolle weniger klar in Erscheinung tritt.

Die Generationsdauer errechnet sich in beiden Fällen nach folgender Formel

$$x = \frac{t \log 2}{\log E - \log A},$$

worin A die Zahl der ausgesäten, E die Zahl der geernteten Zellen und t die Versuchsdauer bedeuten.

#### 2. Versuche mit Gärungsessig und Essigessenz.

Im Laufe von Untersuchungen betreffend die analytische Kennzeichnung des Gärungs-Spritessigs durch die Jodzahl, worüber an anderem Orte berichtet wurde<sup>4</sup>, ergab sich die merkwürdige Tatsache,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. Janke und F. Popberger, Die deutsche Essigindustrie 31, 257, 265, 1927.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. of biol. chem. 56, 489, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst **56**, 851, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journ. of infect. dis. 34, 395; 35, 311, 1924.

daß ein Teil der jodbindenden bzw. durch Jod oxydierbaren Substanzen aus essigsaurer Lösung an Pflanzenkohle adsorbierbar und bei alkalischer Reaktion durch Lösungsmittel, wie z.B. Amylalkohol, ausschüttelbar ist, was die Vermutung nahelegte, daß es sich um Mikrobenwuchsstoffe von der Art des Vitamins D handle. Zum Nachweis der Wirkung der letzteren wurde in nachstehender Weise verfahren.

## a) Anreicherung der fraglichen Stoffe.

Als Ausgangsmaterial dienten drei verschiedene Proben von reinem Gärungsessig (I, II, III) sowie eine Probe von Essigessenz.

Je 3 Liter der Gärungsessigproben wurden auf etwa 15 ccm, also auf  $^{1}/_{200}$  des Ausgangsvolumens eingedampft, und zwar zwecks Vermeidung höherer Temperaturen und möglichster Entfernung der Essigsäure durch Wasserdampfdestillation im Vakuum. Wir erhielten so aus den drei Gärungsessigen die stark getrübten Konzentrate  $G^{1}$ ,  $G^{11}$  und  $G^{111}$ .

Nachdem es sich gezeigt hatte, daß die in den so gewonnenen Konzentraten suspendierten Teilchen auf die Hefesprossung anscheinend ungünstig einwirken, wurden diese Trübungsstoffe durch Zentrifugieren entfernt; so ließ sich aus  $G^{\rm III}$  das klare Konzentrat  $G_Z^{\rm III}$  erhalten.

Um festzustellen, ob die fraglichen Stoffe adsorbierbar seien, wurden die Essige I und III durch  $2\frac{1}{2}$  Stunden mit Fullererde ausgeschüttelt, die letztere durch Zentrifugieren von der Flüssigkeit abgetrennt und hernach mit  $10 \text{ ccm } 1\,\%$ igen Ammoniaks eluiert, nachdem sich das sonst übliche Barytwasser hierzu als nicht geeignet erwiesen hatte. Die so gewonnenen Eluate  $F^1$  und  $F^{111}$  dienten dann zum Anstellen der Versuche. Dem Ausschütteln mit Fullererde wurde auch das Konzentrat  $G^{111}$  (10 ccm) unterworfen, aus dem sich durch Elution des erhaltenen Zentrifugats mit  $10 \text{ ccm } 1\,\%$ igen Ammoniaks das Eluat  $F^{111}_K$  gewinnen ließ.

Um die Widerstandsfähigkeit der fraglichen Substanzen Temperatureinflüssen gegenüber zu ermitteln, wurde das zentrifugierte Konzentrat des Essigs III durch 2 Stunden hindurch im Autoklaven bei 2 Atmosphären erhitzt; die so behandelte Probe sei als  $G_Z^{\text{III}}$  st. (= sterilisiert) bezeichnet.

Da immerhin die Möglichkeit bestand, daß die im Gärungsessig enthaltenen, aus den Nährsalzen der Essigmaischen stammenden Mineralstoffe einen günstigen Einfluß auf die Sproßtätigkeit der Hefe ausüben und so eine Vitaminwirkung vortäuschen, dampften wir 10 ccm zentrifugiertes Konzentrat des Essigs III bis zur Trockne ein, veraschten den Rückstand, laugten die Asche (0.0665 g) mit Wasser aus und brachten mit diesem wieder auf  $10 \text{ ccm } (A_{\text{II}}^{\text{II}})$ . Auch das Eluat,

das wir aus dem Fullererdeadsorbat von  $G^{\rm III}$  erhalten hatten, wurde in der gleichen Weise behandelt und die Asche  $(0,004~{\rm g})$  wieder in 10 ccm Wasser gelöst  $(A_E^{\rm III})$ .

Auch das Konzentrat  $G_Z^{\rm II}$  selbst wurde daraufhin geprüft, ob es nicht allein, also ohne Mineralstoffzusatz, eine Hefevermehrung ermöglicht, und zwar kam es in 1 %iger wässeriger Lösung zur Anwendung (Versuch 9, s. S. 72).

Für Vergleichszwecke konzentrierten wir auch 80 %ige Essigsäure in der gleichen Weise wie die Gärungsessige durch Vakuum-Wasserdampfdestillation, und zwar  $250\,\mathrm{g}$  Essigessenz, entsprechend 2 Liter  $10\,\%$ igen Essenzessigs auf  $10\,\mathrm{ccm}$ , also wieder auf das  $200\,\mathrm{fache}$ ; das erhaltene Konzentrat sei mit E bezeichnet.

# b) Versuchshefe und Mineralnährlösung.

Um die Zählarbeit zu erleichtern bzw. die Aussaat einer bestimmten Zellenzahl überhaupt zu ermöglichen, ist es nötig, eine Heferasse mit lockeren, leicht zerfallenden Sproßverbänden zu verwenden; als solche hat sich die Bierhefe *Pankow* der Institutssammlung erwiesen.

Als Mineralnährlösung kam jene von Hägglund<sup>1</sup> zur Anwendung, jedoch in der Abänderung nach Lacroix, die in einer Verminderung des Gehalts an Ammoniumtartrat von 5 auf 2 g im Liter besteht. Zu der Nährlösung, die also folgende Zusammensetzung aufwies

| Saccharose                      |  |  |  |  | 50 g          |
|---------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Ammoniumtartrat                 |  |  |  |  | 2 g           |
| K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> |  |  |  |  | 5 g           |
| $(NH_4)_2SO_4$                  |  |  |  |  |               |
| $MgSO_4.7H_2O.$                 |  |  |  |  | $1\mathrm{g}$ |
| $H_2O$                          |  |  |  |  |               |

kam noch ein Zusatz eines Gemisches primärer und sekundärer Phosphate, entsprechend dem  $p_{\rm H}=5.3$ , um die Pufferwirkung zu erhöhen.

Die gleiche Nährlösung wurde auch für die Heranzucht der Versuchshefe benutzt, jedoch nach Zusatz von einigen Tropfen zwölfgrädiger Malzwürze, um eine größere Sproßfreudigkeit zu erzielen.

Die erhaltene Ernte wurde durch Zentrifugieren abgeschieden und nach erfolgtem Waschen in die Mineralnährlösung eingebracht.

Nimmt man die Vorkultur in reiner Minerallösung vor, dann geht das Wachstum natürlich wesentlich langsamer vor sich; die so entstandenen "Hungerzellen" werden in vitaminfreier Nährlösung wohl weniger leicht aussprossen als die unter Würzezusatz herangezogenen und so einen schärferen Vitaminnachweis erhoffen lassen. Dies trifft jedoch insofern nicht zu, als die schlecht ernährten Zellen leicht ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hefe und Gärung in ihrer Abhängigkeit von Wasserstoff- und Hydroxylionen. Bd. 21 von Sammlung chem. und chem.-techn. Vorträge, herausg. v. Herz, Stuttgart 1914.



sterben und dann einerseits ihre Leichen auch in der mit Wuchsstoffen versetzten Minerallösung keine Sprossung zeigen, andererseits aber durch Zerfall der Zelleiber das von der Hefe gebildete und gespeicherte Vitamin D, bzw. die Produkte der Autolyse in die Lösung gelangen und so auch in der Kontrollprobe ein Aussprossen der noch am Leben gebliebenen Zellen ermöglichen; beide Umstände bewirken demnach eine Angleichung der Verhältnisse zwischen Probe und Kontrolle, weshalb die Verwendung von "Hungerzellen" bei vielzelligen Aussaaten keine Vorteile bietet.

Die von uns geübte Verwendung gut ernährter, vitaminreicher Kulturen der Versuchshefe bedingt es, daß bei vielzelligen Aussaaten der letzteren auch in der reinen Minerallösung Sprossung eintritt und demnach die Gegenwart von Vitamin D in der Probe nur an der rascheren Sprossung, also der Abnahme der Generationsdauer zu erkennen ist. Bei einzelligen Aussaaten hingegen sproßt auch die gut ernährte Zelle in reiner Minerallösung zumeist nicht aus, nur bei der einen oder anderen Zelle wird es zur Anlage eines Sprosses kommen können. Mit dieser Methode ist demnach der Vitaminnachweis eindeutiger zu führen.

### c) Versuche unter Verwendung einer gezählten Hefeaussaat.

Zu 100 ccm obiger Nährlösung wurden je  $\frac{1}{2}$ , 1 bzw. 5 ccm der auf Wuchsstoffe zu untersuchenden Probe zugesetzt und hierauf pro Kubikzentimeter Nährlösung 200 Zellen der Hefe *Pankow* eingeimpft.

Da die Konzentrate infolge ihrer stark sauren Reaktion das  $p_{\rm H}$  der Nährlösung etwas verschoben (auf  $p_{\rm H}=5,1$ ), so wurde die jeweilige Kontrollprobe durch Hinzufügung von Essigsäure auf den gleichen  $p_{\rm H}$ -Wert gebracht. Die Auszählung der Hefenernte erfolgte nach 48 Stunden.

|                | Zu prüfende                       | Probe                       | Generationsdauer der Hefe in Stunde |           |  |  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| Versuch<br>Nr. | Art                               | Menge<br>pro 100 ccm<br>ccm | mit Probezusatz                     | Kontrolle |  |  |
| I              | Konzentrat $G^1$                  | 0,5<br>1<br>5               | 5,7<br>5,6<br>5,5                   | 10,4      |  |  |
| II             | Konzentrat G''                    | 0,5<br>1<br>5               | 5,8<br>5,4<br>5,6                   | 10,5      |  |  |
| Ш              | Eluat F <sup>t</sup> <sub>K</sub> | 0,5<br>1<br>5               | 7,6<br>7,5<br>7,4                   | 10,8      |  |  |
| IV             | Eluat $F_K^{III}$                 | 0.5<br>1<br>5               | 7,8<br>7,8<br>7,8                   | 10,7      |  |  |

Die kleinen Unterschiede in der Generationsdauer bei verschieden starker Dosierung liegen innerhalb der Versuchfehler. Es zeigt sich demnach bei dieser Methodik bereits bei ½ ccm Zusatz die maximale Begünstigung der Sproßtätigkeit. Diese wäre vielleicht bei noch geringeren Zusätzen aufgetreten, wenn wir solche verwendet hätten.

### d) Versuche mit Einzell-Aussaaten.

Wie bereits oben angegeben worden ist, kam für diese Zwecke das Lindnersche Tröpfchenverfahren zur Anwendung, und zwar wurde die auf Wuchsstoffe zu untersuchende Probe (Konzentrat oder Eluat) in der entsprechenden Menge der in einem Schüttelfläschehen befindlichen Mineralnährlösung zugesetzt und das Gemisch nach guter Verteilung zur Herstellung der Einzellkulturen verwendet. Auswertung der Versuchsergebnisse wurde derart vorgegangen, daß alle Einzellaussaaten der verschiedenen gleichartigen Versuche (d. h. mehrmaliger Wiederholungen) zusammengezogen wurden und der gleiche Vorgang auch bei den Ernteergebnissen stattfand, so daß die angegebenen Werte für die Generationsdauer Durchschnittswerte sind, was ihnen einen höheren Grad von Zuverlässigkeit verleiht. Ergab sich für die Generationsdauer ein Wert von über 100 Stunden, so wurde unter Hinweis auf diesen Umstand von einer Anführung der errechneten Zahl Abstand genommen, da sonst irrige Vorstellungen über den Grad der Genauigkeit der Generationsdauerbestimmungen entstehen könnten. zumal letztere um so unzuverlässiger werden, je geringer die Sproßfreudigkeit der Hefezellen ist.

| Versuch<br>Nr.  | Zu prüfer                                          | ide Probe    | Zahl der              | _        | Nach        | Generations         |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-------------|---------------------|
|                 | Art                                                | Menge<br>ccm | Einzell.<br>Aussaaten | Ernte    | Stunden     | dauer in<br>Stunden |
| 1               | Kont                                               | trolle       | 142                   | 150      | 48          | über 100            |
| 2               | $G^{111}$                                          | 0,5          | 18                    | 164      | 24          | 7,5                 |
| 4               |                                                    | 1            | 27                    | 419      | 48          | 12,1                |
|                 |                                                    | 5            | Keir                  | ne Verme | hrung der . | Aussaat             |
| 3               | $G_Z^{ m III}$                                     | 1            | 37                    | 488      | 16          | 4,3                 |
| 3′ ¦            | $G_Z^{\Pi_1}$                                      | 1            | 65                    | 1172     | 18          | 4,3                 |
| 4               | $G_Z^{\Pi_1}$ st.                                  | 1            | 59                    | 867      | 18          | 4,6                 |
| 4′ <sup>i</sup> | $G_Z^{111}$ st.                                    | 1            | 72                    | 1449     | 24          | 5,5                 |
| 5               | $F^{\tilde{\mathfrak{l}}\mathfrak{l}\mathfrak{l}}$ | 1            | 92                    | 364      | 18          | 9                   |
| 6               | $F_K^{\scriptscriptstyle (1)}$                     | 1            | 75                    | 265      | 17          | 9,4                 |
| 7               | $A_K^{\hat{i}\hat{i}\hat{i}}$                      | 1            | 49                    | 51       | 24          | über 100            |
| 8               | $A_E^{\Pi}$                                        | 1            | 46                    | 47       | 24          | , 100               |
| 9               | $G_Z^{\text{fit}}$ ohr Minerall                    |              | 9 ccm<br>Wasser 58    | 59       | 28          | , 100               |
| 10              | $E^{Z}$                                            | 1            | 68                    | 72       | 18          | , 100               |

Infolge der oben schon des Näheren begründeten Verwendung vitaminreicher Aussaaten kam es vereinzelt in den Kontrollversuchen zur Anlage eines Sprosses, und zwar hat sich dies unter 142 Bestimmungen 8 mal ereignet, wobei jedoch die Vermehrung bei der Ausbildung eines einzigen Sprosses stehenblieb.

#### 8. Versuchsergebnisse.

- 1. Durch Hinzugabe der aus Gärungsessig erhaltenen Konzentrate zu Mineralnährlösung konnte mittels der Methode der Aussaat einer bestimmten Zellenzahl, vor allem aber mittels des Einzellverfahrens eine wesentliche Herabminderung der Generationsdauer, also eine bedeutende Förderung der Sproßtätigkeit der Hefe festgestellt werden. Bei der Einzellkulturmethode, die ja die wesentlich empfindlichere ist, wurde die Generationsdauer auf weniger als \(^1/\_{20}\) des Wertes der Kontrolle herabgedrückt (Versuche 3, 3' und 4). Die in den Konzentraten enthaltenen suspendierten Stoffe üben anscheinend eine hemmende Wirkung aus (vgl. die Versuche 2 und 3), die insbesonders bei höheren Konzentrationen deutlich in Erscheinung tritt; so führte ein Zusatz von 5 \(^0/\_{20}\) des Konzentrates zu der Mineralnährlösung das Ausbleiben jeder Sproßtätigkeit herbei (Versuch 2).
- 2. Die fraglichen Wuchsstoffe sind gegen die Einwirkung höherer Temperaturen sehr widerstandsfähig; konnte doch selbst ein zweistündiges Erhitzen im Autoklaven bei 2 Atmosphären die Generationsdauer nicht wesentlich verändern (Versuche 4 und 4').
- 3. Die die Hefesprossung fördernden Substanzen sind an Fullererde adsorbierbar, und zwar sowohl aus dem Essig unmittelbar (Versuch 5) als auch aus den konzentrierten Produkten (Versuch 6); durch 1 %iges Ammoniak lassen sich dieselben aus den Adsorbaten eluieren.
- 4. Weder die aus den Konzentraten noch die aus den Eluaten gewonnene Asche begünstigt das Hefewachstum (Versuch 7 und 8).
- 5. Das Konzentrat allein, also nicht zu Mineralnährlösung, sondern zu destilliertem Wasser in der Menge von 1% hinzugesetzt, ist außerstande, eine Hefevermehrung herbeizuführen (Versuch 9).
- 6. Die fraglichen Wuchsstoffe stammen offenbar aus dem Stoffwechsel der Essigsäurebakterien.
- 7. Im Gegensatz zum Gärungsessig enthält die Essigessenz keine die Hefesprossung irgendwie fördernde Substanz (Versuch 10).

Aus diesen Versuchsresultaten geht hervor, daß dem Gärungsessig Wirkungen zukommen, wie sie den Mikrobenwuchsstoffen, dem sogenannten Vitamin D, zugeschrieben werden. Es wäre natürlich von



#### 74 A. Janke u. H. Lacroix: Vorkommen v. Vitamin D im Gärungsessig.

besonderem Interesse, durch geeignete Fütterungsversuche festzustellen, ob nicht das mit dem Vitamin D zumeist vergesellschaftete antineuritische Vitamin B ebenfalls darin anzutreffen ist.

Wenn auch über die Bedeutung der im Gärungsessig enthaltenen akzessorischen Nährstoffe für den menschlichen Stoffwechsel noch nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann, so läßt sich aus unseren Feststellungen doch bereits erkennen, daß zwischen dem biochemisch entstandenen Gärungsessig und der auf rein chemischem Wege gewonnenen Essigessenz ein prinzipieller Unterschied besteht, der die begriffliche Scheidung beider nach wie vor rechtfertigt.

# Zur Methodik der $p_{H}$ -Messung CO<sub>3</sub>-haltiger Flüssigkeiten bei verschiedenem CO<sub>3</sub>-Partialdruck.

Von

#### A. Beck.

(Aus der Chirurgischen Universitätsklinik Kiel.)

(Eingegangen am 25. August 1927.)

Mit 4 Abbildungen im Text.

Die Wasserstoffionenaktivität der meisten Körperflüssigkeiten liegt bekanntlich in einem Bereich, in dem sie als eine Funktion der CO<sub>2</sub>-Spannung bezeichnet werden kann, mit der die Flüssigkeiten im Gleichgewicht stehen. Die genaue Berücksichtigung dieser Spannung ist also bei der Ausführung derartiger Messungen unbedingtes Erfordernis. Die bisher dafür angegebenen Methoden (Höber, Hasselbalch und Lundsgaard, Michaelis) hatten zwar im Prinzip das Problem solcher Messungen gelöst, doch hafteten ihnen gewisse Nachteile an, die ihre ausgedehnte Verwendung für biologische Zwecke vor allem im klinischen Betrieb erschwerten oder unmöglich machten. Ich möchte daher im folgenden eine Apparatur angeben, die sich mir in zahlreichsten Untersuchungen sehr gut bewährt hat und die es ermöglicht, auch im klinischen Betrieb auf verhältnismäßig einfache Weise mit einer von der Methode überhaupt zu verlangenden Exaktheit  $p_{\rm H}$ -Messungen in Körperflüssigkeiten bei verschiedener beliebig einzustellender CO<sub>2</sub>-Spannung und bei beliebiger Temperatur auszuführen.

Auf die Resultate dieser Messungen soll in einer späteren Arbeit eingegangen werden. Hier soll zunächst nur eine Beschreibung der Methodik erfolgen.

Da bei Messungen mit strömendem Gas  $(H_2-CO_2$ -Mischung) schon die geringsten Spuren eines elektrolytisch wirksamen Gases  $(O_2)$  unter Umständen die Exaktheit der Potentialeinstellung sehr merklich stören, ist es zunächst nötig, das  $H_2-CO_2$ -Gemisch von etwaigen Verunreinigungen mit Sauerstoff zu befreien. Der im Kippschen Apparat entwickelte und in der üblichen Weise durch Kaliumpermanganat und Sublimat gewaschene Wasserstoff ist als praktisch  $O_2$ -frei zu be-

trachten, dagegen ist dies nicht immer der Fall bei der in Stahlflaschen käuflichen CO<sub>2</sub>. Diese verhält sich sehr verschieden. Es gibt Stahlflaschen, in denen kaum Spuren von Sauerstoff nachweisbar sind, andere sind dadurch ganz erheblich verunreinigt, so daß z. B. eine 5,4% ige H<sub>2</sub>—CO<sub>2</sub>-Mischung in der *Bunte*-Bürette eine ganz deutliche dunkelgelbe bis braune Verfärbung der alkalischen Pyrogallollösung ergab. Es ist also zunächst notwendig, die CO<sub>2</sub> von dem Sauerstoff zu befreien.

Von den verschiedenen zu diesem Zweck angegebenen Methoden (Absorption durch Phosphor, Chromchlorür u. a) eignet sich zu diesem Zweck eigentlich nur die Darüberleitung der Gase über glühende Kupferdrahtnetze. Die Aufstellung eines entsprechenden Verbrennungsofens in Kombination mit der sonstigen Gaskettenapparatur ist nicht nur sehr umständlich, sondern verbot sich mir auch durch den Mangel an geeignetem Platz. Ich brachte daher die Kupferdrahtnetze auf elektrischem Wege zum Glühen. Die direkte Erhitzung des Kupferdrahtes durch Durchleitung entsprechend starker elektrischer Ströme hat den Nachteil, daß das Kupfer infolge seines niederen Schmelzpunktes ziemlich rasch abschmilzt. Es ist also nötig, das Kupfernetz auf indirektem Wege zu erhitzen. Dies ließ sich folgendermaßen ausführen.

Um einen Schamottestab mit spiralig verlaufenden Nuten wird Chromnickelband gewickelt. Das Ganze wird dann von einem Mantel aus Kupferdrahtnetz umgeben. Bringt man durch einen Strom von etwa 3,8 bis 4 Ampere das Chromnickelband zum Glühen, so glüht nach kurzer Zeit der ganze Drahtnetzmantel ebenfalls mit. hergerichtete Schamottestäbe von je etwa 15 cm Länge wurden hintereinander in einem Verbrennungsrohr angebracht, das Rohr vorne und hinten durch einen Gummistopfen verschlossen, durch den ein Glasrohr und der stromzuführende dicke Kupferdraht geleitet wurde. Stromverbrauch beträgt etwa 600 bis 800 Watt. Vor dem Durchleiten des Kohlendioxyds wird zunächst reiner Wasserstoff über die glühenden Kupferdrahtnetze geleitet und dadurch das Kupfer reduziert. aus dem Verbrennungsrohr austretende Kohlendioxyd wird noch durch eine Waschflasche mit ausgekochtem destillierten Wasser geleitet. Dadurch, daß die oxydierten Teile des Kupferdrahtnetzes jeweils wieder durch  $H_2$  reduziert werden können, gestaltet sich das Arbeiten äußerst bequem. Bei einer Analyse des Gasgemisches, das auf diese Weise aus H2 und CO2 hergestellt wurde, ließen sich mit der Bunte-Bürette keine O<sub>2</sub>-Spuren mehr nachweisen. Da jedoch als Absperrflüssigkeit in dem Gasometer Wasser bzw. Salzlösung Verwendung findet, die auf der anderen Seite mit der Außenluft in Berührung steht, so war anzunehmen, daß bei längerem Stehen des Gasgemisches über der Absperrflüssigkeit wieder Sauerstoff in das übrige Gas hereindiffundieren würde, was sich auch durch Analysen bestätigen ließ. Es wäre also nötig, das Gasgemisch, wenn es längere Zeit über der Absperrflüssigkeit gestanden hat, noch einmal auf ähnliche Weise zu reinigen. Versuche mit einer kleineren, sonst ähnlichen Anordnung wie oben beschrieben ergaben jedoch, daß das Gasgemisch H2-CO2 sich erheblich beim Durchleiten verändert. Wenn das Gasgemisch z. B. vor dem Durchleiten 5% CO, enthielt, ergab eine Analyse hinter dem Verbrennungsrohr nur noch 2% CO2. Gleichzeitig beschlug sich die abführende Rohrleitung intensiv mit Kondenswasser. ist anzunehmen, daß dabei katalysatorische Einflüsse von seiten der Schamotte oder des Chromnickels im Spiele sind und zu entsprechenden Reaktionen Veranlassung geben, da das Gemisch H2-CO2 sich nicht verändert, wenn man das Gas über Kupferdrahtnetze leitet, die im Quarzrohr durch Erhitzen des Rohres von außen zum Glühen gebracht sind. Praktisch kann man sich aber einfacher so helfen, daß man nur frisch gemischtes Gas sofort nach dem Einfüllen in die Gasometer verwendet.

#### Bau und Anordnung der Gasometer selbst.

Als Gasometergefäße verwendete ich zwei kugelige Glasgefäße (alte Röntgenröhren) von 4,5 bzw. 3,5 Liter Inhalt. Diese Kugelform hat verschiedene Vorteile. Einmal läßt sich die Menge, wenn man die Kugel bis in den unteren Hals füllt, ziemlich genau ablesen, und dann steht das Gasgemisch nach erfolgter Einfüllung nur mit einer schmalen Flüssigkeitsschicht in Berührung, was wegen der Löslichkeit der CO<sub>2</sub> in der Absperrflüssigkeit und der O<sub>2</sub>-Abgabe dieser Flüssigkeit an das Gasgemisch sehr wertvoll ist. Der Abschluß des Gasometers nach oben hin geschieht durch einen Gummistopfen mit drei Bohrungen. Durch eine ist ein Glasrohr geführt zur Einleitung bzw. Entnahme des Gases, durch die zweite Bohrung führt ein Manometerrohr (M), ein N-förmig gebogenes Glasrohr, das mit durch Bordeauxrot gefärbtes Wasser abgeschlossen ist, und durch die dritte Bohrung ist die Achse bzw. das Lager eines im Innern des Gasometers angebrachten Ventilators (V) gesteckt, der die Mischung der Gase zu besorgen hat. Die bei der Gasfüllung verdrängte Absperrflüssigkeit läuft zunächst in eine einfache Wulfsche Flasche (W) mit unterem Auslaufansatz. Diese Flasche steht auf einem durch ein Zahnradgetriebe in seiner Höhe verstellbaren kleinen Tisch. Von dem Verbindungsschlauch zwischen Gasometer und Wulfscher Flasche zweigt mittels eines Dreiwegehahns (Z) eine weiterer Schlauch ab, der mit einer etwa 260 ccm fassenden Pipette verbunden ist. Diese Pipette (P) ist an einem Bürettenständer beweglich angebracht. Auf den Zweck dieser Vorrichtung wird nachher im Zusammenhang noch näher eingegangen werden. Die Gasfüllung des Gasometers geht folgendermaßen vor sich: Zunächst wird durch Heben der Wulfschen Flasche der ganze Glasballon mit der Absperrflüssigkeit gefüllt. Dann wird der Wasserstoffhahn (H) geöffnet, ebenso der Hahn K, der durch einen weiteren Dreiwegehahn (L) mit der Außenluft in Verbindung gebracht werden kann. Nachdem das ganze Röhrensystem mit Wasserstoff durchgeblasen ist, wird der Dreiwegehahn L geschlossen, d. h. gegen die Außenluft abgesperrt, und die Wulfsche Flasche gesenkt. Der Gasometer wird etwa zur Hälfte mit Wasserstoff gefüllt, darauf die Höhe der Flasche W so einreguliert, daß in dem Manometer Gleichgewicht entsteht. Nunmehr erfolgt die Einfüllung einer entsprechenden  $\mathrm{CO_2}$ -Menge. Das auf die oben angegebene Weise über glühendem Kupferdraht von Sauerstoff befreite  $\mathrm{CO_2}$  wird durch Kapillaren dem Dreiwegehahn L zugeleitet. Dieser Hahn steht zunächst in Kommunikationsstellung der  $\mathrm{CO_2}$ -Leitung mit der Außenluft.



Abb. 1. Schematische Zeichnung des Gasometeraufbaues.

Nunmehr wird die Pipette P durch den Dreiwegehahn Z mit dem Gasbehälter in Kommunikation gebracht und der Dreiwegehahn L nach genügendem Ausspülen der Leitung mit CO2 in Kommunikationsstellung der CO<sub>2</sub>-Leitung mit dem Innern des Gasometers gestellt. Die beim Einströmen der CO, verdrängte Sperrflüssigkeit fließt jetzt in die Pipette ab, die eine exaktere Abmessung der eingefüllten CO2-Menge ermöglicht, als dies bei der Verdrängung in die große Flasche mit dem breiten Flüssigkeitsspiegel möglich wäre (zur Messung der eingeströmten Kohlensäure muß das Manometer wieder im Gleichgewicht stehen). Ist die gewünschte CO<sub>2</sub>-Menge eingefüllt, so wird zunächst der Dreiwegehahn Z in Kommunikation mit der Wul/schen Flasche gestellt und dadurch die Pipette wieder entleert. Darauf wird der Hahn Z wieder in Kommunikation des Gasometers mit der Wul/schen Flasche gebracht und der Gasometer vollends mit H<sub>2</sub> aufgefüllt. Nach der Füllung wird das Gasgemisch einige Zeit durch den kleinen Ventilator, der durch einen rasch laufenden Elektromotor angetrieben wird, gründlich durcheinandergemischt. Durch Heben der Wulfschen Flasche wird das Gasgemisch unter den nötigen Überdruck gesetzt für die spätere Durchleitung durch die Elektrodengefäße.

derart vorbereitete Gasgemisch wird durch eine Leitung aus Glasröhren mit wenigen und ganz kurzen Gummiverbindungen dem Elektrodengefäß zugeleitet. In diese Leitung ist wieder ein Dreiwegehahn eingeschaltet, der eine Verbindung zu einem Gasanalysenapparat herstellt. Es ist auf diese Weise möglich, während der Messung eine Probe des durchströmenden Gases zu entnehmen und auf ihren CO<sub>2</sub>-Gehalt zu analysieren. Dies ist deshalb wichtig, weil sich mit der Zeit der CO<sub>2</sub>-Gehalt des Gases merklich sindern kann infolge der Löslichkeit der CO<sub>2</sub> in der Absperrflüssigkeit (innerhalb 1 Stunde bis zu 0,2 bis 0,3%). Hält man das Gas unter einem gewissen Überdruck, so werden Verunreinigungen durch etwaiges Eindringen von atmosphärischer Luft nicht zu befürchten sein. Anders ist es mit dem Übertritt von Sauerstoff in die Gasmischung aus der Absperrflüssigkeit.

Verwendet man nur ein kurz vor der eigentlichen Untersuchung frisch bereitetes Gasgemisch, so ist am Ende einer etwa einstündigen Untersuchung mit der Bunte-Bürette noch keine merkliche Sauerstoffverunreinigung festzustellen, dagegen wird die Pyrogallollösung deutlich braun, wenn das Gasgemisch etwa einen halben Tag über der Absperrflüssigkeit steht.

Neben dem einen Gasometer ist noch ein zweiter, ebenso gebauter aufgestellt. Dieser ist mit der Abflußleitung des ersten durch entsprechende Glasrohrleitungen derart verbunden, daß man durch eine einfache Umstellung eines Hahns beliebig Gas aus dem einen oder anderen Behälter zum Durchströmen durch das Elektrodengefäß entnehmen kann. Der zweite Gasometer wird gleichzeitig mit einem Gasgemisch von etwas anderer Zusammensetzung gefüllt. Auch während der Durchleitung dieses



Abb. 2.

Gesamtansicht der beschriebenen Apparatur. Das Elektrodengefäß hängt noch über dem Wasserthermostaten.

80 A. Beck:

Gemisches kann gleichzeitig eine Gasprobe zur Analyse entnommen werden. Außerdem ist es noch möglich, in die zur Elektrode führende Gasabflußleitung reinen Wasserstoff einzuleiten. Man ist also in der Lage, durch das Elektrodengefäß unmittelbar nacheinander reinen Wasserstoff oder zwei verschiedene Wasserstoff-Kohlendioxydgemische durchzuleiten.

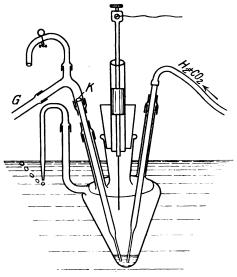

Abb. 3. Elektrodengefäß.

Rechts Gaszuleitung, links Ableitung. G-K = KCl-Agar Verbindung zur Kalomelektrode. In der Mitte in der Höhe verschiebbare Platinelektrode, hochgezogen.

Für das Elektrodengefäβ hat sich nach verschiedenen Umänderungen eine Form als zweckmäßig herausgestellt, wie sie nebenstehend (Abb. 3) abgebildet ist. Diese hat sich in zahlreichen Messungen sehr gut bewährt. Um die Flüssigkeiten bei ihrer natürlichen Temperatur untersuchen zu können, mußte das Gefäß so gebaut werden, daß es ganz ins Wasserbad versenkt Die Anordnung im Luftthermostaten, wie sie Hasselbalch und Warburg z. B. angeben, ist wesentlich umständlicher. Da das Elektrodengefäß bis zum Hals in das Wasserbad versenkbar sein muß, müssen die Zuleitungen und Ableitungen durch aus dem Wasser herausragende Glasansätze erfolgen. Zu diesem Zwecke trägt das trichterförmig nach unten zulaufende Gefäß vier Ansätze. Der mittlere, große, dient der Einfüllung der Flüssigkeiten und der Durchleitung der Platinelektrode, durch den einen seitlichen Ansatz ist, mittels eines darübergeschobenen Gummischlauches abgedichtet, verschiebbar eine nach unten ausgezogene Glasröhre geführt, durch die das Gasgemisch zugeleitet wird. Das ausgezogene Ende der Glasröhre kann bis in die Spitze des Trichters gesenkt werden. Durch den zweiten Ansatz (K) wird eine mit KCl-Agar gefüllte, nach unten ausgezogene Glasröhre durchgeführt. Diese steckt außerdem in einem T-förmigen Glasstück, das auf der einen Seite einen Gummischlauch (G) trägt, der in die KCl-Ableitungswanne taucht, auf der anderen Seite einen kleinen Gummischlauch, mit Hilfe dessen die KCl-Lösung aus der Ableitungswanne hoch-

gesaugt werden kann zur Herstellung der leitenden Verbindung mit der Ableitungselektrode. Nach dem Hochsaugen wird einfach der Schlauch, mit dem die KCl-Lösung hochgesaugt wurde, abgeklemmt. Der dritte, kleine, Ansatz dient der Ableitung des Gases. Er ist durch einen Schlauch mit einer Glasröhre verbunden, deren Ende einige Millimeter unter das Wasserniveau des Wasserbades taucht. Auf diese Weise kann man an den ausströmenden Gasblasen die Geschwindigkeit des Durchströmens kontrollieren und durch Abklemmen des zuleitenden Schlauches regulieren. Die eigentliche Elektrode besteht aus einem Platindraht, der an einen Messingstab angelötet ist. Dieser wieder ist in den durchbohrten Kolben einer 1-ccm-Rekordspritze eingelötet. Der nackte Glasmantel einer derartigen Spritze ist durch einen durchbohrten Gummistopfen durchgeführt. Auf diese Weise ist es möglich, die Platinelektrode luftdicht beliebig in der Höhe zu verschieben, was bei der Bedeutung des punktförmigen Eintauchens für die exakte und rasche Endeinsteilung unter Umständen von besonderer Wichtigkeit ist. Trichterform des Elektrodengefäßes hat auch ihre besondere Bedeutung. Will man die zu messende Flüssigkeit möglichst rasch mit dem Gas ins Gleichgewicht setzen, so läßt man am besten das Gas durch die Flüssigkeit durchperlen. Zu diesem Zwecke wird das ausgezogene Ende des Glasrohres, durch das das Gas eingeleitet wird, bis zur Spitze des Trichters vorgeschoben. Bei eiweißhaltigen, überhaupt bei allen schäumenden Flüssigkeiten stört die Blasenbildung außerordentlich, wenn man nicht dafür sorgt, daß die Blasen nach kurzer Zeit wieder zum Platzen kommen und die Flüssigkeit wieder an den Wänden zurücklaufen kann. In einem Trichter werden die nach oben steigenden Blasen immer breiter, daher ihre Wand auch immer dünner, so daß sie z. B. auch bei Blut im allgemeinen platzen, ehe sie überhaupt oben im Gefäß ankommen. Wird die Blasenbildung je einmal doch zu intensiv, so kann man durch Höherziehen des gaszuleitenden Glasrohres sofort die weitere Blasenbildung unterbrechen und die noch stehenden Blasen durch weiteres Auffüllen mit Gas zum Platzen bringen. Ein anderes Modell eines Elektrodengefäßes, bei dem nach einem kurzen Trichter das Gefäß sich bauchartig kugelig erweitert, so daß die aufsteigenden Blasen rasch sich noch mehr verdünnen und platzen, hat sich deshalb nicht recht bewährt, weil in dem kugeligen Bauch der Überblick infolge störender Reflexe fast unmöglich und damit auch die Regulierung des Eintauchens der Elektrodenspitze sehr erschwert wird. Das Wasserbad selbst wird auf elektrischem Wege geheizt und mit Hilfe eines Toluol-Quecksilber-Thermoregulators auf der gewünschten Temperaturkonstanz gehalten. Der Regulator hat sich auch bei wochenlangem ununterbrochenen Dauerbetrieb stets einwandfrei bewährt. Das Wasserbassin selbst muß vorn und hinten durchsichtig sein, da sonst eine Beobachtung der Elektrode umnöglich ist. Zweckmäßig wird hinter der hinteren Glasplatte eine Glühlampe angebracht, die ihr Licht in das Wasserbassin hineinwirft.

Der weitere Aufbau ist der einer gewöhnlichen Gaskette mit Stöpselrheostat und Kapillarelektrometer.

Für die Messung in dem angegebenen Elektrodengefäß sind Flüssigkeitsmengen von 0,1 bis 0,2 ccm vollkommen ausreichend. Viel mehr als 0,7 bis 1 ccm zu nehmen, ist sogar eher unzweckmäßig wegen des sonst langsameren Einstellens des Gasgleichgewichtes. Läßt man das Gas durch die Flüssigkeit durchperlen, so ist z. B. bei Blutmessungen

Digitized by Google

die Endeinstellung in 10 bis 15 Minuten erreicht, bei anderen Flüssigkeiten meist wesentlich früher.

Die beschriebene Anordnung erlaubt nun zunächst, zwei Messungen bei verschiedenem Partialdruck der  ${\rm CO_2}$  auszuführen. Will man bei noch höherer  ${\rm CO_2}$ -Spannung weitere Messungen anschließen, so hat

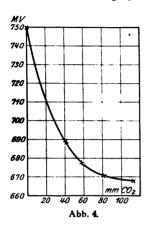

man nur, während die Messung mit dem einen Gasgemisch des einen Gasbehälters im Gange ist, in den anderen etwas CO<sub>2</sub> nachzufüllen. Mit dem Ventilator wird die neue Gasmischung rasch durchgemischt und ist nun sofort verwendungsbereit. Ebenso kann man nachdem in den zweiten Gasbehälter CO<sub>2</sub> nachfüllen. Jeweils wird während des Durchströmens in dem Gasanalysenapparat eine Probe von 10 ccm entnommen und auf seinen genauen CO<sub>2</sub>-Gehalt analysiert. Trägt man die verschiedenen Millivolt- und die zugehörigen CO<sub>2</sub>-Spannungswerte in ein Koordinatensystem ein, so bekommt man z. B. für Blut bei 37° nebenstehende Kurve.

Weiter seien noch einige Messungen mitgeteilt, die mit dem Elektrodengefäß bei verschiedener Temperatur ausgeführt wurden:

```
— KCl ges. — 2 \text{ n H}_2 \text{SO}_4 18^{\circ} . . 250
Kalomelelektr. 21°
                    -KCl ,, -2n H_2SO_4 37^0 . . 234.2
               210
      ••
               210
                    — KCl " — Standardacetat 18º 517
               210
                    -KCl "
                                                   37º 518
                                         ,,
             * 20,5° — KCl "
                                                   200 518
                                         ,,
             * 370
                                                   200 521.5
                    — KCl
                    --- KCl
               200
                               - Blut 21º
                                                . . . 677
                                                                   bei 40 mm
                    — KCl " — " 37° . . . . . 688
                                                                " tialdruck
```

Bei Verwendung einer zweiten gleichen Elektrode an Stelle der Kalomelelektrode ergeben sich folgende Werte:

2 n 
$$H_2SO_4$$
 18° — KCl ges. — 2 n  $H_2SO_4$  37° . . . . . . 15,8 Millivolt Blut 18° — KCl ges. — Blut 37° . . 11 Millivolt (bei 40 mm CO<sub>2</sub>-Druck)

Auf die Diskussion der Beziehungen des  $p_{\rm H}$  zu den einzelnen Millivoltwerten soll hier zunächst nicht näher eingegangen werden. Es sei nur kurz darauf hingewiesen, daß der für Standardacetat angegebene  $p_{\rm H}$ -Wert 4,62 wohl bei 18°, dagegen nicht  $p_{\rm H}=4,64$  bei 37° mit den gemessenen Werten übereinstimmt, eine Übereinstimmung jedoch

<sup>\*</sup> Verwendet wurde hier eine andere Kalomelelektrode, nicht die gleiche, mit der die vorangehenden Messungen ausgeführt wurden. Die beiden zeigen eine Differenz von 1 Millivolt.

vorhanden ist, wenn auch die Kalomelelektrode auf 37° gebracht wird. Weiter sei hier noch kurz darauf hingewiesen, daß in den  $p_{\rm H}$ -Tabellen von  $Ylpp\ddot{o}$ , die wohl in den meisten Laboratorien Verwendung finden, die  $p_{\rm H}$ -Werte für 38° nicht mehr mit der Nernstschen Formel  $\lg\frac{c_1}{c_2}=\frac{E}{R\,T}$  übereinstimmen und anscheinend unrichtig sind.

Die wenigen Beispiele sollen nur zeigen, wie die angegebene Methodik erlaubt, in bequemer und exakter Weise Messungen an Konzentrationsketten unter verschiedenem CO<sub>2</sub>-Druck und bei verschiedener Temperatur auszuführen. Die Einstellung auf die jeweilige Temperatur erfolgt stets sehr rasch. Störungen durch vagabundierende Ströme oder ähnliches sind bei der angegebenen Elektrodenform nicht zu befürchten.

# Zur physikalisch-chemischen Kennzeichnung von normalem und pathologisch verändertem Blutserum.

Von

## Grete Lasch und Josef Reitstötter (Berlin-Friedenau).

(Eingegangen am 5. September 1927.)

Mit 6 Abbildungen im Text.

In einer früheren Mitteilung des einen von uns über die Goldzahl von normalem und pathologisch verändertem Blutserum (1) und in einer weiteren über die Sensibilisierung von Ferrihydroxydsolen durch elektrolytfreie Eiweißfraktionen aus normalen und Immunseren (2) wurde über verschiedene Eigenschaften besonders gereinigter Seren berichtet, ohne daß über deren Gewinnung weitere Mitteilungen gemacht wurden. Da diese Arbeiten sowohl von medizinischer als auch physikalisch-chemischer Seite einige Beachtung gefunden haben und in die Literatur eingegangen sind (3), andererseits auch die von uns schon damals geübten elektroosmotischen bzw. elektrodialytischen Reinigungsverfahren von Seren von anderen Autoren nachbenutzt, auch teilweise beschrieben und kritisch betrachtet wurden (4), halten wir es für angezeigt, unsere damalige Versuchsanordnung heute noch nachträglich kurz zu beschreiben. Es war schon seinerzeit eine solche Veröffentlichung geplant, doch ist es durch den leider allzu frühen Tod unseres Chefs. Professor W. G. Ruppels, bis jetzt noch nicht dazu gekommen.

Die Reinigung der damals von *J. Reitstötter* beschriebenen und gekennzeichneten Seren erfolgte nach einem zuerst von *Botho Graf Schwerin* und *W. G. Ruppel* angegebenen Verfahren, das in der D.-R.-P.-Schrift 355666 vom 8. März 1916 der *Elektro-Osmose A.-G.* beschrieben ist.

Die Heilseren werden bekanntlich aus dem Blute der mit dem betreffenden Toxin immunisierten Tiere hergestellt und enthalten deshalb alle Stoffe des Blutes mit Ausnahme der weißen und roten Blutkörperchen und der Hauptmenge des Fibrinogens bzw. Fibrins, welche hieraus entfernt wurden. Unter den Bestandteilen der Rohseren sind daher eine Reihe unwirksamer, zum Teil sogar für den menschlichen Organismus schädlicher Stoffe vorhanden, wie unwirksame Eiweiß-

körper und Abbauprodukte derselben, Fette, Extraktivstoffe und anderes mehr. Der Wert der Seren wird daher um so günstiger bemessen, je weniger Eiweißkörper und Abbauprodukte in denselben im Verhältnis zum Antitoxin vorhanden sind. Von diesen Verunreinigungen lassen sich Seren auf die folgende sehr elegante Weise mit Hilfe des elektrischen Stromes befreien.

Wird z. B. Diphtherieserum in der für elektro-osmotische Zwecke bekannten dreiteiligen Zelle unter Benutzung geeigneter Diaphragmen der Einwirkung des elektrischen Stromes unterworfen, so wandern die Elektrolyte und die sich wie Elektrolyte verhaltenden Spaltungsprodukte des Eiweißes, sogenannte Extraktivstoffe usw. nach den Seitenräumen ab. Sobald im Mittelraum Elektrolytfreiheit erzielt ist, fallen die Euglobuline zusammen mit einem kleinen Teil der antitoxischen Substanzen aus und können z. B. mit Hilfe einer Zentrifuge beseitigt werden.

Man erhält auf diese Weise bereits ein wesentlich asche- und globulinfreies Serum.

Das so gereinigte Serum enthält neben den spezifischen Substanzen und dem Pseudo- oder Paraglobulin, welches der Hauptträger des Antitoxins ist, noch Albumine sowie eine gewisse Menge von Fetten und fettähnlichen Körpern. Diese letztgenannten kann man, wir folgen hier wörtlich der Patentschrift, da sie nur wenig bzw. kein Antitoxin enthalten, als Verunreinigungen des Heilserums bezeichnen.

Nach dem von B. Schwerin und W. G. Ruppel angegebenen Verfahren wird nun eine Trennung des Pseudo- oder Paraglobulins von dem mit ihm verunreinigten Albumin, dem Fett und den fettähnlichen Substanzen, und damit die Herstellung eines reinen, spezifischen, antitoxischen Eiweißes erreicht.

Zu diesem Zwecke wird die, wie vorher beschrieben, von den Euglobulinen und Elektrolyten befreite Lösung des Serums im Mittelraum eines Dreizellenapparats zwischen Diaphragmen der Einwirkung des elektrischen Stromes unter Zusatz einer genau bemessenen Menge eines Elektrolyten, z. B. Natriumhydroxyd, zweckmäßig bei hoher Spannung unterworfen wird. Unter diesen Umständen wandern wesentlich nur die Albumine durch das positive Diaphragma nach dem anodischen Seitenraum ab, während das Paraglobulin wesentlich unbeeinflußt im Mittelraum nebst den sonstigen Bestandteilen des Serums zurückbleibt. In dem Maße, wie die Albumine aus dem Mittelraum abwandern, scheiden sich die Fett- und fettähnlichen Stoffe (Cholesterin) des Serums aus und können von dem in Lösung bleibenden Paraglobulin z. B. mit Hilfe einer Zentrifuge abgetrennt werden. Man erhält schließlich eine fast wasserhelle Lösung, bestehend aus Paraglobulin und den spezifischen Substanzen, z. B. dem Antitoxin.

Da der bei dem Verfahren zugesetzte Elektrolyt unter dem Einfluß des Stromes ebenfalls abwandert und schließlich Elektrolytfreiheit eintreten würde, ehe eine vollständige Fraktionierung erfolgt ist, so muß man durch zeitweiliges Hinzufügen von Natriumhydroxyd die günstigen Bedingungen für die Wanderung der Albumine aufrecht erhalten. Der Prozeß der Reinigung ist beendet, wenn durch Halbsättigung einer Probe mit Ammoniumsulfat alles Eiweiß niedergeschlagen wird. Selbstredend wird dann noch bis zur Elektrolytfreiheit zu Ende elektrolysiert.

Über die Wichtigkeit der Wahl geeigneter Diaphragmen wird noch später ausführlich berichtet werden. Allgemein kann gesagt werden, daß man zweckmäßig an der Kathode vegetabilische Substanzen verwendet, wie Pergamentpapier, Viskose (Transparit, Cellophan) und dergleichen, an der Anode dagegen ein solches aus tierischer Haut (vegetabilisch oder mineralisch gegerbtem Leder, Rinds- oder Pferdeblasen usw.).

Der Apparat zur Ausführung dieses Verfahrens ist die bekannte dreiteilige Zelle, wie sie schematisch in Abb. 1 dargestellt ist. Durch



Elektrodialysierapparat nach Botho Graf Schwerin (schematische Darstellung).

die beiden Diaphragmen 6 und 7 wird dieselbe in die Räume 1, 2 und 3 geteilt. Hinter den Diaphragmen liegen die Pole 4 und 5. In den Mittelraum des Apparats 3 kommt das zu reinigende Serum, in die Räume 1 und 2 destilliertes Wasser. Diaphragma 7 besteht aus Pergament, das Diaphragma 6 aus tierischer Haut oder einem sonst geeigneten Stoff. Abb. 2 zeigt den gleichen Apparat in photographischer Darstellung; es bezeichnen 1 das Endteil Apparates, 2 die Versteifungsstäbe und 3 die Metallbacken zum Festklemmen. 4 ist der Kathodenraum, 5 die Kühlvorrichtung, 6 das kathodische Diaphragma (Pergament) und 7 endlich die Anode (Pt-Netz).

Die anzuwendende Stromstärke richtet sich ganz nach der Menge der vor-

handenen Elektrolyte und der durch den Stromdurchgang bedingten Wärmetönung; es ist selbstredend, daß man das Serum nicht über etwa 35° erhitzen darf. Die Angaben in der Patentschrift weisen hier eine Lücke auf, da die Mitteilung der Spannung und der Stromstärke ohne gleichzeitige Angabe der wirksamen Diaphragmenoberfläche (Stromdichte) gar nichts besagt; wie aber vorstehend ausgeführt,

ist dies auch durchaus unwesentlich, da sich die Stromrelationen einzig und allein nach der Wärmetönung richten. Es ist also stets für eine gute Kühlung der gesamten Apparatur zu sorgen. Man sieht auf der Photographie in Abb. 2 auch in den beiden Seitenräumen die für das Kühlwasser vorgesehenen Kühlschlangen.



Elektrodialysierapparat nach Botho Graf Schwerin der Deutschen Ton- und Steinzeugwerke A.-G.,
Berlin-Charlottenburg.

Auf diese Art erhielten wir also bei der ersten Behandlung die sogenannten Euglobuline, die wir nicht weiter untersuchten, da sie in reinem Wasser unlöslich sind und daher im Sinne unseres Arbeitsprogramms, nur mit salzfreien Eiweißstoffen zu arbeiten, für unsere weiteren Versuche nicht herangezogen werden konnten. Die Paraglobuline gewannen wir, nachdem das Natriumhydroxyd aus dem Mittelraum durch Elektrolyse entfernt war, in reinster Form aus diesem. und die Albumine schließlich in einem dem anodischen Seitenraum vorgeschalteten vierten Raum, dem anodischen Mittelraum, auf die gleiche Weise in elektrolytfreiem Zustande. Einen solchen Vierzellenapparat, wie auch wir ihn benutzten, haben kürzlich R. Fricke und Mitarbeiter beschrieben (5) und an Hand hübscher schematischer Zeichnungen erläutert. Da der Apparat, nachdem er schon vom Grafen Schwerin angegeben worden ist, seinerzeit auf P. H. Prausnitz und unsere Anregung hin von den Deutschen Ton- und Steinzeugwerken in Berlin-Charlottenburg gebaut wurde und vielfachster Anwendung im Laboratorium fähig ist, soll er auch hier nochmals beschrieben werden. Abb. 3 stellt ein Endstück dar, die Abb. 4 und 5 Mittelstücke verschiedener Breite. Die Tröge werden in der gewünschten Länge, Zellenzahl und Zellengröße zusammengesetzt, wie sie in den Ab-



Abb. 3.
Endstück eines Elektrodialysiers
apparates.

Abb. 5.
Mittelteil eines
Elektrodialysiers
apparates.



Mittelteil eines Elektrodialysierapparates.

bildungen wiedergegeben sind. Die einzelnen Stücke besitzen plangeschliffene Ränder r, mit denen sie leicht aufeinandergekittet werden können. zur Abtrennung der einzelnen Räume voneinander benutzten Diaphragmen werden an den betreffenden Stellen zwischen die Schliffe gelegt und dann der Trog, wie aus Abb. 6 ersichtlich ist, in einem Rahmen fest zusammengeschraubt. Rahmen besteht z. B., wie ihn R. Fricke beschreibt, aus den beiderseits mit Gewinden versehenen Messingstäbchen 8,8' mit den Schraubenmuttern m. m' und den Unterlegeringen r, r', sowie aus den beiden Holzbacken b, b'. Der Vergleich dieser schematischen Abbildungen mit der Photographie der von uns verwandten Apparatur zeigt ihre prinzipielle Gleichheit. Als Elektroden benutzten wir grobmaschige Netze aus Platindraht, die wir, wie die Abb. 1 und 2 zeigen, dicht an die Diaphragmen verlegten, während R. Fricke, von dem

die schematische Zeichnung der Abb. 6 stammt, die Elektroden von den Diaphragmen in größerem Abstand anordnet, was aber unseres Erachtens unzweckmäßig ist.

Wie der eine von uns schon in seinen früheren Mitteilungen betont hatte, ist die Wahl geeigneter Diaphragmen wesentlich für die erzielten Erfolge. Über die Bedeutung der Diaphragmen ist in den letzten Jahren ein heftiger Streit entbrannt (6), der heute, besonders dank den Veröffentlichungen H. Freundlichs und L. F. Loebs (7) so weit geklärt ist, als diese Forscher auf Grund sorgfältiger Untersuchungen zu dem

Ergebnis gekommen sind, daß die Wahl der Diaphragmen dann gleichgültig ist, wenn man nur mit schwachen Strömen arbeitet, dann aber auch die Vorteile der Elektrodialyse gegenüber der einfachen Dialyse nur verschwindend klein sind, arbeitet man dagegen mit starken



Schematische Zeichnung von R. Fricke des Botho Graf Schwerinschen Elektrodialysierapparates.

Strömen, so ist die Verwendung bestimmter Diaphragmenkombinationen sehr wesentlich. H. Freundlich und F. L. Loeb bestätigen, daß die von W. G. Ruppel und uns (8) zuerst angewendete Diaphragmenkombination die für die Praxis geeignetste darstellt. Sie besteht aus einem positiven Diaphragma aus Wollstoff mit chromierter und belichteter Gelatine, während als negatives Diaphragma Pergamentpapier verwendet wird. Arbeitet man dagegen, wie schon erwähnt, nur mit sehr schwachen Strömen, etwa von 0,8 bis 0,3 Milliamp./qem, so ist es in der Tat gleichgültig, welche Diaphragmen man benutzt.

Neuerdings vertritt nun L. Reiner (9) wieder die Ansicht, daß es gleichgültig ist, welche Diaphragmen man verwendet, wenn man nur die Elektrodialyse "geeignet" leitet. L. Reiner hat bei seinen Überlegungen angenommen, daß die Badflüssigkeiten während der Elektrodialyse sich in Ruhe befinden; dies trifft aber niemals zu, da alle Autoren, die bisher elektrodialytische Reinigungsverfahren angewendet haben, die zu reinigenden Flüssigkeiten auch stark rührten. Dadurch werden aber die Schlüsse Reiners hinfällig, womit nicht bestritten werden soll, daß man nach unendlich langer Zeit bei Anlegung entsprechend schwacher Ströme schließlich stets, gleichgültig, welche Diaphragmen

man verwendet, zu einer dem isoelektrischen Punkt des nichtdiffusiblen Ampholyten sehr naheliegenden Azidität gelangt.

Ebenso wichtig, vielleicht noch wichtiger als bei dem vorher beschriebenen Verfahren, halten wir die Wahl geeigneter Diaphragmen bei dem folgenden Verfahren, das von uns ebenfalls sehr mit Vorteil zur Reinigung und Darstellung der einzelnen Fraktionen der Seren angewendet wurde. Einen Unterschied in den Eigenschaften der einzelnen Fraktionen, die nach dem einen oder anderen Verfahren dargestellt waren, haben wir nie beobachtet.

Die Euglobuline werden auf dem gleichen Wege wie bei dem früheren Verfahren gewonnen. Die weitere Trennung der Paraglobuline von den Albuminen erfolgt nun in bekannter Weise durch fraktionierte Salzfällung. Man versetzt das Gemisch der Zentrifugate, Filtrate und Waschwasser von der Euglobulinabscheidung mit einem gleichen Volumen gesättigter Ammoniumsulfatlösung und sammelt das sieh dabei ausscheidende Paraglobulin durch Filtration oder mittels der Zentrifuge. Nach gründlichem Auswaschen mit halbgesättigter Ammoniumsulfatlösung löst man diesen Niederschlag in Wasser auf und unterwirft die Lösung einer neuerlichen Elektrodialyse bis zur Elektrolytfreiheit. Man erhält so eine hellgelbe, klare Lösung der Paraglobuline.

Die Albumine schließlich erhält man durch Elektrodialyse der gesammelten Filtrate, Waschwässer usw. dieser Fällung in gleicher Weise.

Bei diesen Elektrodialysen ist aber noch ein weiterer Kunstgriff notwendig, damit die zu reinigenden Flüssigkeiten nicht zu sauer werden. Da bis jetzt noch keine Diaphragmenkombination gefunden wurde, die imstande ist, alle Neutralitätsstörungen zu kompensieren, besonders, da die NH'.-Ionen rascher abwandern als die anderen, wird der Mittelraum daher selbst bei Verwendung von chromierter und belichteter Gelatine als positives Diaphragma und von Pergamentpapier als negatives Diaphragma leicht sauer. Dies läßt sich aber vermeiden, wenn man, einem Vorschlage der Elektro-Osmose A.-G. folgend (10), die ungeeigneten Ionen vor der Elektrodialyse gegen geeignete austauscht. In dem vorliegenden Gemisch von Eiweiß und Ammoniumsulfat wird das ungeeignete SO"-Ion durch das Anion der Essigsäure ersetzt, indem man mit der entsprechenden Menge Bariumacetat umsetzt und das ausfallende Bariumsulfat durch Zentrifugieren entfernt. Das verbleibende Gemisch von Ammoniumacetat und Eiweiß bleibt unter Verwendung der von uns benutzten und bereits geschilderten Diaphragmenkombination während der nun folgenden Elektrodialyse dauernd sehr nahe um den Neutralpunkt, so daß keinerlei Eiweißfällungen zu befürchten sind (4).

Erwähnt sei noch, daß wir stets mit relativ starken Strömen, d. h. etwa von 0,01 bis 0,5 Amp./qcm, arbeiteten und für gute Kühlung sorgten; die schließlich angelegte Spannung betrug immer 500 Volt, wobei die Stromstärke nicht größer war als bei Füllung des Apparats mit destilliertem Wasser, also nur Bruchteile von Milliamp. betrug. Die Dauer der Einwirkung des elektrischen Stromes bis zur Erreichung dieser Elektrolytfreiheit variierte naturgemäß von Fall zu Fall, betrug aber nie über 4 Stunden. Eine Schädigung spezifischer Immunstoffe durch den elektrischen Strom bei der Verarbeitung im Elektrodialysierapparat tritt niemals ein, was durch zahlreiche Tierexperimente nachgewiesen wurde.

Wir glauben im vorstehenden gezeigt zu haben, daß die zu den von dem einen von uns bereits mitgeteilten Versuchen zur Bestimmung der Goldzahl von normalem und pathologisch verändertem Blutserum ebenso wie die zu den Versuchen zur Sensibilisierung von Ferrihydroxydsolen durch Eiweißfraktionen benutzten Eiweißlösungen sowohl einheitlich als auch rein und frei von fremden Beimengungen und Verunreinigungen waren, auch glauben wir gezeigt zu haben, daß die von uns angewandten Verfahren so eindeutig definiert sind. daß die mittels derselben hergestellten Produkte es ebenfalls sind, soweit dies eben bei Eiweißfraktionen überhaupt möglich ist. sind daher der Ansicht, daß es zu weit geht, wenn man die von uns und unseren Mitarbeitern gemachten Beobachtungen und dabei gewonnenen Vorstellungen als "geradezu grotesk" bezeichnet. Wir stehen durchaus nicht an, alle Ansichten W.G. Ruppels zu teilen, und halten die von diesem Forscher u. a. gegebene Definition der Euglobuline als hydrophobe Kolloide (11) durchaus für eine Entgleisung, doch ändert dies nichts an der Tatsache der Richtigkeit der von W. G. Ruppel und seinen Mitarbeitern gewonnenen experimentellen Beobachtungen. Es wird immer verwechselt zwischen der Erklärung von Erscheinungen und der Beobachtung derselben. Erklärungen von Erscheinungen und Theorien können falsch sein und sich im Laufe der Zeiten ändern. nicht angängig ist es aber, einen Unterschied zu konstruieren zwischen ..technischen" Untersuchungen und "wissenschaftlichen" Versuchen, denn es ist nicht ersichtlich, worin dieser bestehen soll. Soll damit gesagt sein, daß technische Untersuchungen unsauber sind, dann hätten sie ja überhaupt keinen Wert und fielen außerhalb des Kreises der Betrachtungen, soll aber damit nur gesagt sein, daß es sich um Versuche im großen Maßstabe handelt, so ist nicht einzusehen, warum gerade die dabei gewonnenen Ergebnisse geringer oder anders bewertet werden sollen, als die bei Laboratoriumsversuchen.

Daß es sich bei den auf vorbeschriebene Weise dargestellten Eiweißfraktionen tatsächlich um einheitliche, eindeutig und hinreichend definierte Eiweißkörper handelt, glauben wir unter anderem aus den bereits früher mitgeteilten Sensibilisierungsversuchen entnehmen zu können, die bekanntlich zu dem bemerkenswerten und durchaus exakten Ergebnis geführt haben, daß Pseudoglobuline aus antitoxischen Seren einem Ferrihydroxydsol gegenüber eine andere Sensibilisierung ausüben als die Pseudoglobuline aus normalen oder antiinfektiösen Blutseren. Diese Untersuchungen wurden dann in der Folge unabhängig von uns durch H. Freundlich und W. Beck (12) wiederholt, wobei unsere früheren Versuchsergebnisse vollinhaltlich bestätigt werden konnten. Es ergab sich wieder, daß sich die Albumine nicht voneinander unterscheiden, wohl aber wirken Pseudoglobuline aus Diphtherie-, Dysenterie- und Tetanusserum stärker sensibilisierend als die Pseudoglobuline aus Normalserum. Die Pseudoglobuline aus antiinfektiösem Schweinerotlaufserum unterschieden sich auch bei der Untersuchung von H. Freundlich und W. Beck nicht vom normalen Pseudoglobulin.

Wie sehr vorsichtig man aber mit "einheitlichen" Körpern in der Eiweißchemie sein muß, zeigen besonders die Versuche zur Bestimmung der Goldzahl. So konnte der eine von uns früher zeigen (13), daß sich unter der nach den üblichen Verfahren abgeschiedenen Euglobulinfraktion noch ein Eiweißkörper befinden muß, der gegenüber kolloidem Golde keine Schutzwirkung ausübt, vielmehr sogar auf ein Goldsol fällend wirkt, während die elektrodialytisch gereinigten Fraktionen diesen Körper nicht enthielten. Eine Isolierung dieses Körpers ist J. Reistötter damals nicht gelungen. Er hatte der Ansicht zugeneigt, diesen identisch mit dem von F. W. Schulz und R. Zsigmondy seinerzeit bei der Fraktionierung von Hühnereiweiß aufgefundenen und ebenfalls ein Goldsol fällenden Körper zu setzen. Wie aber E. Joel (14) sehr richtig bemerkt, ist dies von vornherein kaum anzunehmen, da F. W. Schulz und R. Zsigmondy jenen fraglichen Körper bei der Verarbeitung einer ganz anderen Fraktion, nämlich der Albuminfraktion, vorfanden. H. Freundlich und E. Löning glauben, diesen von J. Reitstötter vermuteten Körper als ein Protamin ansprechen zu können, da das von ihnen untersuchte Clupeinsulfat, das ein Protamin ist und in den Euglobulinen vorhanden sein kann, ebenfalls in geringen Konzentrationen schon fällend auf alkalische Goldhydrosole wirkt, während bei höherer Konzentration ihm eine, wenn auch nicht starke, Schutzwirkung zukommt.

Wir glauben daher besonders im Anschluß an die genannten Untersuchungen sowie im Hinblick darauf, daß die nach dem von uns angewendeten Verfahren hergestellten Eiweißfraktionen stets eine Schutzwirkung aufwiesen, daran festhalten zu müssen, daß in nach den üblichen Verfahren abgeschiedenen Euglobulinen noch Fremdkörper, vielleicht Clupein, enthalten sind, die auf Goldsole nicht nur keine Schutzwirkung

ausüben, sondern sie sogar fällen. Ob dieser Körper oder diese Körper, wie der eine von uns vermutet hat, identisch sind mit dem im pathologischen Liquor vorkommenden, das Goldsol fällenden Körper, oder ob die Fällung des Goldsols durch den Liquor im Sinne E. Joels ein reiner Verdünnungseffekt ist, erscheint uns noch immer nicht genügend geklärt. Wenn E. Joel zu der Schlußfolgerung gelangt, daß keine zwingende Notwendigkeit vorliegt, die Goldreaktion pathologischer Liquore mit qualitativen Veränderungen der Eiweißkörper in Verbindung zu bringen, so möchten wir dem hinzufügen, daß aber gerade auf Grund unserer Versuche, die durch die Beobachtungen H. Freundlichs und E. Lönings ergänzt werden, auch keine zwingende Notwendigkeit besteht, solche Veränderungen von vornherein abzulehnen und daher eine endgültige Entscheidung darüber weiteren Versuchen vorbehalten bleiben muß.

Wir sind auch noch immer der Ansicht, den Serumeiweißstoffen eine Schutzwirkung zuschreiben zu müssen, da den von uns gereinigten Fraktionen, wie J. Reitstötter schon mitgeteilt hat, eine recht bemerkenswerte Schutzwirkung zukommt und diese Fraktionen, wie wir in dieser Mitteilung gezeigt haben, durchaus als elektrolytfrei anzusprechen sind (2)  $(13)^1$ .

#### Zusammenfassung.

Es werden die von B. Graf Schwerin und W. G. Ruppel angegebenen Verfahren zur Eiweißfraktionierung, die zur Darstellung der in früheren Mitteilungen (1) (2) (13) benutzten und beschriebenen Eiweißfraktionen gedient haben, beschrieben, erläutert und kritisch betrachtet, wobei gezeigt wird, daß diese Verfahren die Gewinnung von im üblichen Sprachgebrauch einheitlichen, wohl definierten und elektrolytfreien Eiweißfraktionen gestatten.

Es wird auf Versuche von H. Freundlich und W. Beck hingewiesen, welche die seinerzeitigen Befunde J. Reitstötters über das Sensibilisierungsvermögen von Eiweißfraktionen bestätigen.

Es wird schließlich dargelegt, daß, wenn auch keine zwingende Notwendigkeit vorliegt, die Goldreaktion im pathologischen Liquor mit qualitativen Veränderungen der Liquoreiweißkörper in Verbindung zu bringen, auch keine zwingende Notwendigkeit besteht, diese von vornherein abzulehnen, da es tatsächlich gelungen ist, den Eiweißstoffen nahestehende Stoffe zu isolieren, welche die charakteristischen Reaktionen hervorzurufen imstande sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Joel irrt, wenn er mitteilt (S. 4), daß der eine von uns den Albuminbzw. Globulingehalt auf elektroosmotischem Wege festgestellt hat, nur die Reinigung und Abscheidung dieser Fraktionen geschah auf dem vorher beschriebenen Wege.



#### Literatur.

1) J. Reitstötter, Zeitschr. f. Immunitätsforsch. 30, 468, 1920. — 2) Derselbe, ebendaselbst 80, 507, 1920; Kolloidzeitschr. 28, 20, 1921. — 3) Unter anderen R. Doerr und W. Berger, Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 98, 156, 1921; E.O. Grütz, Arch. f. Dermatol. u. Syphilis 139, 432, 1922; L. Farmer Loeb, diese Zeitschr. 142, 11, 1923; St. Bächer und M. Kosian, ebendaselbst 145, 326, 1924; R. Zsigmondy und E. Joel, Zeitschr. f. physik. Chem. 113, 305, 1924. — 4) R. Stern, Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenkunde usw. 75, 572, 1923; Klin. Wochenschr. 2, 1412, 1923; diese Zeitschr. 144, 115, 1924; H. Freundlich und L. F. Loeb, ebendaselbst 150, 522, 1924; G. Ettisch und W. Beck, ebendaselbst 171, 443, 1926; Wo. Pauli u. a., ebendaselbst 152, 355, 1924. — 5) R. Fricke, F. A. Fischer und H. Borchers, Kolloidzeitschr. 39, 152, 1926. — 6) R. Reitstötter, ebendaselbst 32, 20, 1923; Wo. Pauli, diese Zeitschr. 152, 355, 1924. — 7) H. Freundlich und L. F. Loeb, ebendaselbst 150, 522, 1924. — 8) Elektro-Osmose Akt.-Ges., Dänisches Patent 33 578; vgl. auch R. Stern, diese Zeitschr. 144, 120, 1924. 9) L. Reiner, Kolloidzeitschr. 40, 123, 1926. — 10) Elektro-Osmose Akt.-Ges., D. R.-P. Nr. 354327. — 11) W. G. Ruppel, Deutsch. Med. Wochenschr. 1923, Nr. 2; Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 97, 188, 1922. — 12) H. Freundlich und W. Beck, diese Zeitschr. 166, 190, 1925. — 13) J. Reitstötter u. a., Österr. Chem.-Ztg. 25, 123, 1922; Kolloidzeitschr. 43, 35, 14) E. Joel, Das kolloide Gold in der Biologie und Medizin, Leipzig 1925, S. 15ff. — I5) H. Freundlich und E. Löning, Kolloid. Beihefte 16, 20, 1922

## Einwirkung des Ultraviolettlichtes auf die Serumkolloide.

Von

#### Walter Göbel.

(Aus dem Deutschen Kriegerkurhaus Davos-Dorf und dem Schweizer. Institut für Hochgebirgsphysiologie und Tuberkuloseforschung in Davos.)

(Eingegangen am 6. September 1927.)

In zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahre, besonders aus dem Schweizerischen Institut für Hochgebirgsphysiologie und Tuber-kuloseforschung wurden die Einwirkungen der beiden prinzipiellen, bisher isolierten Faktoren des Höhenklimas: der Luftverdünnung und der Strahlung auf den menschlichen und tierischen Organismus eingehend studiert.

Schon frühzeitig bekannt war die Vermehrung von Gesamtblut, Hämoglobin und Erythrocyten als Folge der Luftverdünnung (Abderhalden, Loewy, Knoll, Laquer, Müller, Lippmann usw.). Dazu kam die Kenntnis der Blutdrucksteigerung bei Sauerstoffmangel (Lüscher, Loewy und Grossmann), der Vertiefung der Atmung (Loewy, Hediger und Rohrer). Stoffwechseluntersuchungen führten zur Aufdeckung beträchtlicher Stoffwechselsteigerung (Loewy, Brieger). besonderer Stoffwechselstörungen (Loewy, György, Viale, Laubender) und azidotischer Vorgänge als Wirkung der Anoxāmie (Barcroft, Galeotti, Durig und Zuntz, Loewy, Gigon, Michaelis-Lehmann, Fritz).

Unter dem Einfluß der für das Strahlenklima des Hochgebirges charakteristischen Ultraviolettstrahlen (um 300  $\mu\mu$ ) zeigten Kestner und Hediger Blutdrucksenkung. Rothmann führte diese auf Änderung des Sympathicotonus durch die Strahlung zurück. Pincussen wies Steigerung des Eiweißzerfalls und Anomalien im Abbau der Purinkörper nach. Kroetz fand nach Bestrahlung Auftreten von Acidose, die dann in Alkalose umschlug. Die von Pincussen, Hess und Unger, Sonne, Schultzer, Gates und Grand, Lasch studierte Verschiebung des Ca: K-Gleichgewichtes unter Bestrahlung beansprucht das besondere Interesse der Tuberkuloseforschung. Hämolytische Vorgänge, Resistenzerhöhung der Erythrocyten und Mechanismus der Blutregeneration bei Ultraviolettbestrahlung waren Gegenstand von Untersuchungen von Hasselbalch, Loewy, von Rhoden, Baumann, Kestner, Hobert u. a. Das Verhalten

der Blutfermente studierten Viale und Pincussen. Königsfeld fand Erhöhung des Agglutinin-Präcipitin- und des Hämolysintiters nach Ultraviolettbestrahlung.

Diese Effekte der Ultraviolettbestrahlung konnten kaum primärer Natur sein, sondern mußten mehr oder weniger als Folgeerscheinungen, als Effekt der Bestrahlung auf den Gesamtkörper gedeutet werden. In interessanten Versuchen zeigte von Schubert, daß die durchblutete Haut weniger Ultraviolettstrahlen reflektiert als die nicht durchblutete. Es mußte also vom strömenden Blut oder unter seinem Einfluß von den durchbluteten Geweben Strahlenenergie aufgenommen worden sein. Schläpfer konnte photographisch nachweisen, daß bestrahltes Blut Energie aussendet. Es war zu erwarten, daß die mit der Strahlung absorbierte Energie in irgend einer Form außer als Wärme unmittelbar im Blut nachgewiesen werden konnte. Dabei war es im Prinzip gleichgültig, auf welche Weise diese Energie absorbiert und transformiert würde, ob nach Dessauerschen oder Hollhusenschen Anschauungen.

Auf der Suche nach Methoden, solche primäre Beeinflussung durch Ultraviolettbestrahlung aufzufinden, erwies sich die Oberflächenspannungsbestimmung des Blutserums als geeignet, nachdem die Blutsenkung wegen ihrer Bedingheit durch zu viele und zu variable Faktoren wenig eindeutige Resultate ergab. Lediglich durch Röntgenbestrahlung in vitro wurde deutliche Verlangsamung der Blutkörperchensenkung erzielt, eine Tatsache, die auch in einer unterdessen erschienenen Arbeit von Ernst Pohle festgestellt wird. Ultraviolettlicht schien die Senkung nur wenig und unsicher im Sinne einer Beschleunigung zu beeinflussen.

Eine Reihe von Vorversuchen zeigte zunächst eindeutige Veränderung der Serumoberflächenspannung bei Bestrahlung in vitro.

#### Methode.

Das Blut wurde unter Stauung aus der Armvene steril entnommen, das Serum durch Absetzenlassen des Blutkuchens und Abzentrifugieren gewonnen. Hämolytisch gewordene Soren wurden nicht verwertet. Jedes Serum wurde gleichzeitig in zwei Portionen bestrahlt (5 Minuten, 50 cm Abstand), und zwar Portion a) in Reagenzgläschen aus gewöhnlichem Glase, Portion b) in Reagenzgläschen aus Quarzglas. Unterschiede mußten bei dieser Methode Effekte der Stahlenfraktion sein, für die Quarzglas mehr durchlässig ist als gewöhnliches Glas, also der Ultraviolettstrahlen. Die Oberflächenspannung wurde durch zehnmaliges Auszählen mit dem Stalagmometer von *Traube* bestimmt. Die Tropfenzahl gebe ich unten umgerechnet auf ein Normalstalagmometer, welches 100 Wassertropfen gibt, an (Zn).

Es ergibt sich konstant mehr oder weniger starke Verringerung der Oberflächenspannung der Seren unter dem Einfluß der Ultraviolettbestrahlung. Dieses Ergebnis steht in einem gewissen Gegensatz

Tabelle I.

|       |   |  |   |   | Gewöhnliches Glas | Quarzglas |
|-------|---|--|---|---|-------------------|-----------|
| Ко    | _ |  | _ | _ | 115,0             | 117,2     |
| Gö    |   |  |   |   | 114,5             | 118,3     |
| Во    |   |  |   |   | 114,7             | 116,7     |
| Co    |   |  |   |   | 115,7             | 117,8     |
| Schu. |   |  |   |   | 113,0             | 117,1     |
| Mo.   |   |  |   |   | 111,7             | 115,5     |
| Pi    |   |  |   |   | 115,2             | 118.2     |

zu den Untersuchungen von Siedentopf, welcher nach Ultraviolettbestrahlung kolloidaler Lösungen Erhöhung der Oberflächenspannung, d. h. Verringerung der Dispersität, fand. Nach Röntgenbestrahlung fanden Wels, Paul und Thiele allerdings Erhöhung der Dispersität von Eiweißlösungen, doch handelt es sich beim Blutserum um ein so kompliziertes kolloidales System, daß Abweichungen von dem Verhalten einfacher Kolloidlösungen wohl zu verstehen sein dürften.

Die nächste Versuchsreihe betraf die Einwirkung der Ultraviolettbestrahlung auf das Blutserum in vivo. Um Fehlerquellen, z. B. die Einflüsse der Nahrungsaufnahme auf die kolloidalen Reaktionen des Serums (*Robert E. Mark*) soweit als möglich zu vermeiden, wurde folgende Methodik in Anwendung gebracht.

Beide Oberarme der Versuchspersonen wurden mit Gummibinden so gestaut, daß die Armvenen deutlich hervortraten, der Radialispuls aber beiderseits gleich stark fühlbar war. Darauf folgte Bestrahlung der einen Vorderarmbeugeseite mit der Quarzlampe (5 Minuten, 40 cm Abstand). Der andere Arm wurde vor Strahlung geschützt. Hierauf Blutentnahme kurz nacheinander, wahllos, zuerst aus dem bestrahlten oder unbestrahlten Arm. Das Serum wurde durch Absetzenlassen und Abzentrifugieren gewonnen. Hämolytische Seren wurden nicht verwendet. Die Oberflächenspannung wurde wie oben bestimmt. Hierbei ergaben sich zwei verschiedene Reaktionsweisen.

Bei den in Tabelle II zusammengestellten Fällen hatte die Oberflächenspannung deutlich zugenommen, im Gegensatz zu den in Tabelle III angeführten. In beiden Tabellen habe ich außerdem die Dauer

Tabelle II.

|       | <br> |  | <br>1 | Zn<br>unbestrahlt | Zn<br>bestrahlt | Differenz | Aufenthalt<br>im Hochgebirge |
|-------|------|--|-------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Li    |      |  |       | 116,7             | 111,0           | _ 5,7     | 2 Monate                     |
| Ко    |      |  |       | 114,2             | 110,4           | 3,8       | 1 Monat                      |
| Ma.   |      |  |       | 116.8             | 113.2           | 3.6       | 2 Monate                     |
| Schä. |      |  |       | 118.5             | 115,1           | 3.4       | 2                            |
| Sei.  |      |  | 17    | 113.6             | 111.4           | 2.2       | $ar{2}$ "                    |
| Tho.  |      |  | 4     | 118.0             | 116.3           | 1.7       | 1 Monat                      |
| Wi.   |      |  | -     | 117.2             | 116.0           | 1.2       | 3 Monate                     |
| Au.   |      |  | 1     | 111.9             | 111.3           | 0.6       | 2                            |

Biochemische Zeitschrift Band 190.

7

Tabelle III.

|       | Zn<br>unbestrahlt | Zn<br>bestrahlt | Differenz | Aufenthalt<br>im Hochgebirge |  |
|-------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------|--|
| Ba    | 113,6             | 118,5           | + 4,9     | 6 Monate                     |  |
| Эö    | 111,8             | 116,4           | 4.6       | 12                           |  |
| Krö   | 112,9             | 116,1           | 3,2       | 6 ",                         |  |
| Vi    | 113,1             | 115,6           | 2,5       | 21 "                         |  |
| Tä    | 114,6             | 116,1           | 1,5       | 7                            |  |
| Krei  | 111,5             | 112.9           | 1.4       | 6 ,                          |  |
| Schlü | 112,8             | 113.2           | 1,4       | 5 "                          |  |
| Bau   | 112,6             | 113,9           | 1,3       | 6 ",                         |  |
| Bo    | 115.2             | 116,3           | 1,1       | 5 ,                          |  |
| Schä  | 111.8             | 112,9           | 1.1       | 6 "                          |  |

des Hochgebirgsaufenthalts der betreffenden Versuchspersonen angegeben. Beim Vergleich des Reaktionstyps mit der Dauer des Hochgebirgsaufenthalts ergibt sich zunächst die Tatsache, daß die Fälle, welche mit Erhöhung der Oberflächenspannung reagiert hatten, durchweg erst relativ kurze Zeit im Hochgebirge lebten. Im Gegensatz dazu hielten sich die Personen, welche mit Erniedrigung der Oberflächenspannung reagierten, schon wesentlich länger im Hochgebirge auf. Die Versuche ergeben einwandfrei:

- 1. Die Oberflächenspannung des Serums wird durch Ultraviolettbestrahlung in vivo beeinflußt. Ob es sich um rein qualitative oder auch um quantitative Änderung der Serumeiweißkörper handelt, läßt sich bei der Versuchsanordnung nicht einwandfrei entscheiden. Doch ist kaum anzunehmen, daß in der kurzen Zeit zwischen Bestrahlung und Blutentnahme Eiweißkörper etwa aus dem Stratum germinativum in das Blut übertreten und die quantitative Zusammensetzung desselben verändern konnten. Ob die Umgestaltung der kolloidalen Struktur der Serumeiweißkörper rein physikalisch-chemischer Natur ist oder ob auch rein chemische Prozesse mitspielen, ist nicht sicher zu entscheiden, aber wohl anzunehmen (Kroetz).
- 2. Die Versuchspersonen, welche erst relativ kurze Zeit im Hochgebirge lebten, reagierten mit Erhöhung der Serumoberflächenspannung, Versuchspersonen mit längerem Hochgebirgsaufenthalt mit Erniedrigung. Ob es sich hier um die Wirkung von Anpassungsvorgängen handelt, muß dahingestellt bleiben, der Schluß liegt jedenfalls nahe, bei den vielen analogen Beispielen gerade der Hochgebirgsphysiologie. Festzustellen ist noch, daß irgend ein Zusammenhang zwischen der Pigmentation des bestrahlten Hautgebietes und der Größe oder Richtung des Reaktionsausschlages nicht beobachtet werden konnte.

Mit der Feststellung der kolloidalen Zustandsänderung der in vivo bestrahlten Serumeiweißkörper scheint mir experimentell die Brücke geschlagen von Strahlentherapie zu Proteinkörpertherapie. Klinisch

hat man beide in ihren Effekten längst in Parellele gesetzt. Bekannt ist die Störung des Wasserhaushalts nach Ultraviolettbestrahlung und nach Proteinkörperinjektion (zunächst strömt Wasser in das Blut ein, dann folgt Eindickung des Blutes), ferner die Verschiebung des Ionengleichgewichts im Blute (Kroetz), ferner der lähmende Einfluß auf das Wärmezentrum (Bier) und neuerdings auch die Beschleunigung der Blutkörperchensenkung (Leicher), die Erhöhung des Präcipitinund Agglutinintiters (Koenigsfeld) und die von Colebrook, Eidinow, Hill, Bannermann festgestellte Vermehrung der Bakterizidie. Wirkung der Ultraviolettbestrahlung dürfte folgendermaßen zu erklären sein: Die absorbierte Strahlenenergie wird schon in den Hautkapillaren transformiert, wahrscheinlich nicht nur in physikalischchemische Energie (Erhöhung der Dispersität bedeutet Energiespeicherung), sondern auch in rein chemische (Strukturumlagerung, Spaltung und Paarung irreversibler Art). Die so veränderten Serumeiweißkörper rufen, wenn sie mit den übrigen hochdispersen, oberflächenaktiven Kolloiden des Gesamtorganismus in Reaktion treten, jene Allgemeinwirkung hervor, die wir kennengelernt haben als Effekte sowohl der Ultraviolettbestrahlung als auch der Proteinkörperinjektion. So wirken beide im Sinne der Kolloidtherapie (Luithlen, Widal) über eine mehr oder weniger ausgeprägte lokale oder allgemeine kolloidoklastische Krise. Reizvoll ist, daß auf dem Wege der Strahlentherapie sich so Perspektiven in Richtung exakt dosierbarer unspezifischer Reiztherapie eröffnen.

#### Zusammenfassung.

- 1. Durch Ultraviolettbestrahlung in vivo wird die Oberflächenspannung des Blutserums verändert. Experimentell ist damit eine Brücke geschlagen zum Verständnis der Ultravioletttherapie als Analogon der Proteinkörpertherapie.
- 2. Die Versuchspersonen, welche erst kurze Zeit im Hochgebirge lebten, reagierten mit Erhöhung der Oberflächenspannung. Solche, die schon längere Zeit im Hochgebirge lebten, reagierten mit Erniedrigung. Es wird an die Wirkung von Anpassungsvorgängen gedacht.

#### Literatur.

Bier, Über die Transfusion von Blut, Münch, med. Wochenschr. 1901. — Dessauer, Strahlungstherap. 20, H. 2, S. 307. — Dorno, Schriften des Instituts für Hochgebirgsphysiol. in Davos, H. 1, S. 59. — Derselbe, Studie über Licht und Luft im Hochgebirge, 1911. — Durig, v. Schrötter, Zuntz, diese Zeitschr. 39, 461, 1912. — G. Fritz, ebendaselbst. 170, 236, 1926. — Gigon, Verhandlung der klimatologischen Tagung. Davos 1925. — Gottlieb und Freund, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 93, 1922. — György, Schweiz. med. Wochenschr. Nr. 18, 1924. — Hasselbalch, diese Zeitschr. 19, 435,

1909. — Hediger, Schweiz. med. Wochenschr. 1923, Nr. 14. — Hobert, Klin. Wochenschr. 1923, Nr. 53. - Kroetz, Klin. Wochenschr. Jahrg. 4, S. 631; diese Zeitschr. 151, 146, 449, 1924. — Laquer, Klin. Wochenschr. 1924, Nr. 1. — Lasch, Deutsch. med. Wochenschr. 47, Nr. 36. — Laubender, diese Zeitschr. 162, 459, 1925; 165, 427, 1925. — Leicher, Zeitschr. f. Laryng. Rhinol, u. ihre Grenzgeb. 13, H. 4/5, S. 329. — Lippmann, Klin. Wochenschr. 1926, Nr. 32. — Loewy, Der heutige Stand der Physiologie des Höhenklimas, Berlin 1926; Berlin. klin. Wochenschr. 1912, Nr. 3; Klin. Wochenschr. 1925, Nr. 17. — Loewy und Förster, diese Zeitschr. 145, 318, 1924. — Loewy und Mayer, Klin. Wochenschr. 1926, Nr. 27. — Lüscher, Schweiz, med. Wochenschrift 1923, Nr. 21. - Luithlen, Zusammengef. Vorlesung über Pharm. der Haut, Berlin 1921. — Robert E. Mark, Pflügers Arch. 212, H. 1, S. 95. — Pincussen, Deutsch. med. Wochenschr. 47, Nr. 11; diese Zeitschr. 150, 360, 1924; 161, 62, 1925; Strahlentherapie 18, 625. — Pohle, Radiology 6, Nr. 1, Ref. Zentralbl. f. d. ges. Tuberluseforsch. — Riedel, Strahlenther. 12, H. 2, S. 36. — v. Schroetter, ebendaselbst 11, 605. — v. Schubert, Deutsch. med. Wochenschr. 1926, Nr. 22. - Sonne, Verhandl. d. klimatol. Tagung in Davos 1925. — Wels, Paul, Thiele, Pflügers Arch. 209, H. 1, S. 49. — Widal, Abrami, Brissaud, Presse med., Jahrg. 29, Nr. 19, S. 181.

## Verfetten embryonale Zellen? 1

Von

## Georg Rosenfeld (Breslau).

(Eingegangen am 7. September 1927.)

Die Skizze, die ich als eine neuerdings zu Ende geführte, im Jahre 1910 begonnene Arbeit vorlegen möchte, betrifft das Gebiet der Geschwulstentstehung.

Vor diesen 17 Jahren gab es drei Theorien: Die Ableitung der Geschwulst von embryonalen Keimen, die Entstehung durch wiederholte Reizwirkungen und eine Art Infektionstheorie. In diesen Jahren sind hochbedeutende Entdeckungen über dieses Thema gemacht worden; die Reiztheorie ist durch die Röntgen-, Teer-, Arsen- und Paraffinkrebse gestützt worden, die Embryonaltheorie durch die Erzeugung bösartiger Tumoren von Askanazy durch die Einspritzung von Embryonalbrei bei arsengefütterten Ratten, die parasitäre Theorie durch die Krebse, die Fiebiger mit Spiroptera, einer Filiariaart, erzeugt hat, die von anderen bei Cysticercus, bei Bilharzia gesehen worden sind<sup>2</sup>. Diese parasitären Krebse sind keineswegs als Infektionsgeschwülste aufzufassen, denn nirgendwo sind in ihnen die Parasiten nachweisbar gewesen: sie sind nichts als Reiztumoren, bei deren Entstehung die Parasiten die Reize für die Gewebe waren, aus denen die Tumoren — analog wie die Teerkrebse — entstanden.

Diese Vielzahl der Ursachen hat also die alte Zweiteilung der Ursachen nicht geändert; es bleibt bei der Entstehung der Tumoren aus wachsenden Zellen, seien es Regenerationszellen, wie sie der Reiz erschafft, sei es aus embryonalen Zellen, Gebilden, die ihre enorme Wachstumskraft den Tumorzellen stets nahegestellt hat.

So wäre alles nahezu beim alten. Aber der wesentliche Fortschritt ist in anderen Erkenntnissen zu suchen; es wird an den Tumorzellen die Entspezifizierung als das Wichtige angesehen; sie dienen nicht oder meist nicht dem Aufbau eines Organs, wie es normale Regenerations- und normale Embryonalzellen tun, es sind nach Fischer-Wasels Ausdruck kataplastisch veränderte Zellen, Zellen, die sich chemisch (durch K-Überschuß, durch Abänderung der Phosphatide, der Fermente), die sich physikalisch (in Permeabilität, Oberflächenspannung, in Beschaffenheit der kolloidalen Dispersion), die sich im Stoffwechsel (Atmung und Gärung) unterscheiden.

Vortrag, gehalten in der medizinischen Sektion der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur am 17. Juni 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die wichtigen Arbeiten von *F. Blumenthal*, 4. Stoffwechselkongreß, S. 16, Berlin 1924, mögen hier außer Betracht bleiben.

Eben auf dem letzten Gebiete haben ja die Entdeckungen Warburgs gezeigt, daß die Krebszelle die Eigenschaft besitzt, sich in anaerobiotischem Leben durch Gärung, und zwar Milchsäuregärung, zu erhalten; sie ist imstande, von allen Geweben die größte Milchsäureproduktion zu entfalten.

Gerade diese kataplastische Abänderung der Krebszelle in allen Richtungen gilt als ihr Kennzeichen: z. B. zu gleicher Milchsäureproduktion ist die Embryonalzelle nur im Zustande der Erstickung befähigt. Und so bietet die Frage der Unterschiedlichkeit oder der Gleichheit zwischen Krebszelle auf der einen Seite und der Regenerationsoder Embryonalzelle andererseits noch immer ein Interesse dar. Wenn also 1909 Hess und Saxl behauptet haben, daß Krebszellen und Embryonalzellen die Unfähigkeit zu verfetten gemeinsam hätten, so ist das heute noch ein Thema, das im Rahmen des Kataplasieproblems eine gewisse Aufmerksamkeit verdient, denn nur funktionelle Unterschiede haben sich zwischen Krebs- und Embryonalzelle ergeben: Der morphologische Standpunkt ist noch etwa der von Virchow: daß die feinsten Teile des Carcinoms "sich nicht wesentlich vom primitiven Gewebe des Embryos unterscheiden", oder der Hansemanns, daß isolierte Carcinomzellen nicht von irgend einer anderen Zelle unterscheidbar seien. So ist es wirklich angebracht, die Carcinomzelle auf etwaige spezifische Funktionseigenheiten zu prüfen.

Hess und Saxl haben bei ihren Untersuchungen in dieser Richtung¹ sowohl bei den Zellen der Tumoren wie der embryonalen Organe die Fähigkeit, Verfettung unter bestimmten Bedingungen zu zeigen, vermißt und sehen in dieser funktionellen, wenn auch pathologisch funktionellen Gleichheit eine Stütze der Cohnheimschen Lehre.

Hess und Saxl haben also zunächst die Anschauung gewonnen, daß Carcinomzellen nicht auf Phosphor verfetten. Die Autoren haben das in erster Reihe durch Phosphorvergiftungen an Carcinom-Mäusen und -Ratten studiert. Sie fanden, wenn sie solchen Tieren mehrere Tage Phosphor injizierten, zwar Verfettung der Leber usw., aber beim Rattensarkom, auch beim Mäusecarcinom keine Osmiumfettschwärzung. Bei letzterem waren die Tumorzellen ganz fettfrei, dagegen die Wanderzellen mit Fett erfüllt. Die Autoren haben noch den anderen Weg benutzt, welchen die Untersuchungen von Mavrakis² gezeigt hatten. Wenn man Phosphor in physiologischer Kochsalzlösung der Leber eines eben getöteten normalen Tieres injiziert, so tritt bei alsdann eingeleiteter Autolyse während einiger Stunden eine intensive mikroskopisch verfolgbare Verfettung auf, welche lediglich auf einem Sichtbar-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arch. f. Anat. u. Phys. 1904, S. 95.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leo Hess und Paul Saxl, Zur Kenntnis der spezifischen Eigenschaften der Carcinomzelle, Beiträge zur Carcinomforschung, herausgegeben von H. Salomon, H. 1, Berlin-Wien 1969.

werden des Fettes beruht. Hess und Saxl injizierten gelben Phosphor in Leber, Niere, Herz, Hoden, Magen, Darm von normalen Tieren und fanden stets nach 6- bis 8stündigem Aufenthalt der in physiologischer Kochsalzlösung (unter Toluolzusatz) suspendierten Organen im Brutschrank mehr oder minder starke Osmiumreaktion. Wurden aber Rattensarkome oder Mäusecarcinome in gleicher Weise behandelt, so blieben sie vollständig von Osmiumschwärzung frei. Auch bei menschlichen Lebercarcinomen fanden sie das gleiche Freibleiben von Fettkörnchen bei den Tumormassen, während das umgebende normale Lebergewebe Osmiumreaktion zeigte.

In gleichem Verfahren untersuchten die Autoren embryonale Organe, und zwar verglichen sie Nieren der Embryonen von Meerschweinchen und Kaninchen unter Phosphorautolyse mit Nieren und Leber der Muttertiere. Dabei fanden sie in den embryonalen Nieren keine Spur von Osmiumschwärzung.

So kommen *Hess* und *Saxl* zu dem Schlusse, daß es eine Eigentümlichkeit der Embryonalzelle ist, in gleicher Weise wie die Carcinomzelle jene Zellreaktion, die auf Phosphorzusatz eintritt, vermissen zu lassen.

Die Autoren haben den Weg nicht eingeschlagen, die Verfettung der embryonalen Organe am tragenden Tiere zu untersuchen. Sie sagen: "Auf eine intravitale Phosphorintoxikation konnte von vornherein nicht eingegangen werden." Die Erklärung hierfür dürfte wohl in der Schwierigkeit der Materialbeschaffung zu suchen sein. In der Tat ist es sehr schwer, eine systematische Reihe solcher Experimente anzustellen, denn sichere Ergebnisse sind wohl nur am Hunde zu erwarten, und bei der Hündin ist die Diagnose der Gravidität und deren Dauer nicht ohne Schwierigkeiten, ganz abgesehen von der Umständlichkeit, tragende Hündinnen zu erhalten.

Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es, allmählich genügend Material zusammenzubringen, um diese Frage in dieser Hinsicht zu untersuchen. Der erste Fall war eine Vergiftung mit Phlorrhizin.

Nr. J. 87. Hündin wiegt nach fünftägigem Hunger am 28. Juli 1909 9.5 kg. Sie erhält am 28. und 29. Juli je 2,0 g Phlorrhizin und an beiden Tagen zusammen 150 g Gelatine, ohne zu erbrechen. Sie wird am 30. Juli vormittags durch Verbluten getötet.

Sie ist tragend und offenbar dicht vor dem Wurf; die fünf kleinen Hunde bewegen sich lebhaft und quietschen, als sie aus der Amnionblase entfernt sind.

Von vier dieser Hunde wird die Leber entnommen, getrocknet und in vierstündiger Ätherextraktion der Fettgehalt bestimmt.

```
Hund 1, Leber, feucht 15 g = 3.65 g trocken, enthält 2.67 \% Fett,
      2,
                       15 g = 3.7 g
                                                      3,021%
                  ,,
                                        ,,
                                                ,,
      3,
                       16 g = 3.8 g
                                                      2,34 %
                  ,,
                                        ,,
                                                ,,
      4,
                       14 g = 3.7 g
                                                      2,97%
                  ,,
                                                ,,
                                        ,,
```

Diese Fettprozentzahlen stehen im schärfsten Gegensatz zum Fettgehalt der mütterlichen Leber.

Leber der Hündin wiegt feucht 210 g, davon 70 g feucht = 25 g trocken, enthält 28,5% Fett.

Hier ist die zehnfache Menge von dem in den fötalen Lebern enthaltenen Fett zu konstatieren.

Es kann in diesem Falle keine Frage sein, daß keine Verfettung der Fötenlebern eingetreten ist, denn weniger Fett als in ihnen kann gar nicht enthalten sein. Im Gegenteil ist es gewiß erlaubt, diese Lebern als "normal fetthaltige Fötenlebern" anzusehen.

Dieser erste Entscheid in Richtung der Hess-Saxlschen Angaben konnte aber kein definitiver sein, denn dazu ist das Phlorrhizin ein zu mildes Agens. In den angewandten Dosen entzieht es das Glykogen nur mit mäßiger Energie — veranlaßt ja auch nur eine mittlere Leberverfettung in der Mutterleber, und schwerlich reicht seine Wirkung bis an die Glykogenbestände des Fötus heran, in der Art, daß die nötigen Phlorrhizinmengen die Föten erreichen, obzwar das Phlorrhizin in Spuren im Amnionwasser nachweisbar war —. Nun ist aber Glykogenentziehung die unerläßliche Vorbedingung für das Zustandekommen einer Verfettung<sup>1</sup>. Wenn man sich des Phlorrhizins bei der Lösung des Problems von der Verfettung embryonaler Zellen bedienen will, so wäre es ratsamer, eben geworfene Hunde zur Untersuchung zu verwenden, denn auch sie sind noch ganz und gar aus embryonalen Zellen zusammengesetzt, und für sie muß noch gelten, was für Föten gilt, soweit es die Zellnatur betrifft. Zugleich wird die verfettende Kraft des Phlorrhizins völlig ausreichen.

J. 91. Neugeborener Hund erhält am 17. August 1909 60 mg Phlorrhizin, am 18. und 19. August je 0,1 g Phlorrhizin subkutan unter Hunger und wird am 20. August 1909 durch Chloroform getötet. Gewicht des Tieres 320 g, Gewicht des Felles 72 g = 20 g trocken, der Körper des Hündchens 200 g feucht = 43 g trocken, Gewicht der Leber 15 g feucht = 3,6 g trocken, Fett im Körper 8,78 %, im Fell 10,56 %, zusammen 5,879 g Fett, Fett in der Leber 15,14 %.

Ob hier eine Verfettung eingetreten ist, ist erst dann zu entscheiden möglich, wenn Untersuchungen an nicht vergifteten Tieren über den normalen Fettgehalt der Fötenlebern vorliegen.

Zunächst sind als solche — wenn Kleinheit des Fettgehalts die normale Beschaffenheit beweist — die Lebern von J. 87 aufzuführen.

Ich verfüge noch über einen Fall einer trächtigen, nicht vergifteten, gefütterten Hündin.

K. 68 wird im Futter etwa 2 Tage vor dem Wurfe getötet. Sie enthält vier Föten, die durch lautes Schreien und starke Bewegungen ihre Lebensfähigkeit beweisen.

Die Lebern von 1 und 2 werden zusammengenommen (Föten I), sowie die von 3 und 4 (Föten II).

Fötenlebern I 28 g feucht = 7 g trocken, enthalten 3,66% Fett, Fötenlebern II 26 g feucht = 7 g trocken, enthalten 3,08% Fett. Diese Zahlen beweisen, daß auch die Zahlen von J. 87 normal sind. Am 5. Mai 1927

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Immer im Sinne von Fettinfiltration zu verstehen, da Verfasser eine fettige Degeneration nicht anerkennt.



wurde einer 2 Tage hungernden trächtigen Hündin durch Bauchschnitt der Uterus mit acht wurfreifen Föten entnommen. Die Lebern wurden in zwei Gruppen zusammengefaßt untersucht.

U. 1. Lebern 1 bis 4 feucht 90 g, trocken 21,1 g. Fett = 2,64 %, N = 6.2%.

Lebern 5 bis 8 feucht 80 g, trocken 19,6 g. Fett = 2.96%, N = 6.31%. Das Mittel des Fettgehalts der 16 normalen Fötenlebern ergibt sich also sus J. 87, K. 68 und U. 1 als 2.91% Fett.

Gehen wir jetzt an die Erörterungen anderer Vergiftungsversuche an trächtigen Tieren.

Bei der Hündin K. 7 liegt ein Versuch vor, der orientieren soll, ob Gelatine die Fähigkeit hat, die durch Natrium benzoicum bewirkte Leberverfettung aufzuheben. Die Hündin wiegt nach fünftägigem Hunger am 20. Oktober 1909 9 kg. Sie erhält am 20. und 21. Oktober je 9 g Natrium benzoicum und die Hälfte von 135 g Gelatine (7,5 g pro Kilogramm und Tag) und wird am 22. Oktober 1909 nachmittags getötet. Fett ist reichlich vorhanden. Die Hündin enthält vier gut entwickelte Föten, welchen die Lebern entnommen werden.

Die Föten wiegen 390 g feucht, trocken 60 g, die Fötenlebern 32 g feucht, trocken 8,5 g, enthalten 8,88 % Fett und 7,17 N.

Die Leber der Mutter wiegt 180 g, 70 g davon feucht = 23 g trocken, enthalten 27.72% Fett und 11.06% N.

Hier finden wir zwar nur den dritten Teil der Fettmengen, welche bei der Mutter auftreten, aber doch viel höhere Zahlen als bei den Normaltieren.

Die noch zur Verfügung stehenden Beobachtungen sind vier Phosphorvergiftungen.

K. 57 ist eine Hündin, die mit viel zu geringen Phosphordosen behandelt worden ist. Die Mutter zeigte weder klinisch die Symptome der Phosphorvergiftung deutlich, noch war der Fettgehalt der Leber des Muttertieres hoch genug; es fanden sich nur 19,28% Fett in der Lebertrockensubstanz.

Die Lebern der fünf Jungen wogen 69 g feucht = 18 g trocken und enthielten 5.16% Fett.

Hier ist die Fettzahl der Fötenleber zu unbedeutend erhöht, um eine sichere Beurteilung zuzulassen<sup>1</sup>.

Bei K. 62 ist die Phosphorvergiftung von intensiver Wirkung gewesen. Die Leber des Muttertieres (372 g schwer) enthält 78,52% Fett in der Trockensubstanz.

Die Lebern der fünf Föten wogen 110 g feucht = 21 g trocken und enthielten 13,78 % Fett.

Damit haben wir eine Vermehrung des Fettes in den Fötenlebern auf das 4½ fache des normalen Prozentgehalts erreicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist auch nicht absolut ausgeschlossen, daß die Tiere durch ein einmaliges Trinken an der Mutter ihren Leberfettgehalt erhöht haben. Bei allen anderen Tieren sind die Muttertiere vor dem Wurf entweder getötet worden oder gestorben.



Bei K. 65 hat die Leber der Mutter durch Phosphorvergiftung einen Fettgehalt von 45,30% der Trockensubstanz.

Die Lebern der acht Föten wiegen  $140\,\mathrm{g}$  feucht  $=20,05\,\mathrm{g}$  trocken und enthalten  $10,50\,\%$  Fett.

Wiederum das 3½ fache der Norm an Fett in den fötalen Lebern!

K. 66 ist eine tragende Hündin, die der Phosphorvergiftung schon nach 4 Tagen erlegen ist. Darum hat die Leber des Muttertieres nur 33,7% Fett. Die Lebern des ersten und zweiten Fötus wiegen zusammen 50 g feucht = 9 g trocken und enthalten 9,06% Fett.

Die Lebern des dritten und vierten Fötus wiegen zusammen 45 g feucht = 8 g trocken und enthalten 11,32% Fett.

Das gleiche Ergebnis der Fettvermehrung wie vorher!

Stellen wir nun auch noch die Fettprozente bei den vergifteten Föten zusammen, so erhalten wir  $9.78\,\%$  im Mittel.

Nun kann noch der Versuch J. 91 am neugeborenen Hunde dazu gerechnet werden, dann würde die Mittelzahl 10,061% betragen.

#### Generaltabelle.

|                         | Fett in d                            | ler Leber                     |                                       |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nr.                     | der Mutter                           | der Föten                     |                                       |
| J. 87 {                 | 28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5<br>28,5 | 2,67<br>3,021<br>2,34<br>2,97 | Phlorrhizin, Föten nicht verfettet    |
| к. 68                   | 28,5<br>28,5                         | 3,66<br>3,08                  | Normal                                |
| U. 1                    | 28,5<br>28,5                         | 2,64<br>2,96                  | Normal                                |
|                         | Mit                                  | tel 2,91 % Fe                 | tt in der Leber                       |
| K. 7<br>K. 57           | 27,72<br>19,28                       | 8,88<br>5,16                  | Natr. benzoic.<br>(ungenügende Dosis) |
| K. 62<br>K. 65<br>K. 66 | 78,52<br>45,30<br>33,7               | 13,78<br>10,50<br>9,06        | Phosphor                              |
| J. 91                   | 33,7<br>33,7                         | 11,326<br>15,14               | Neugeborener, Phlorrhizin             |
|                         | Mit                                  | ttel 10,06 %*                 |                                       |

<sup>•</sup> Ohne K. 57 11,48 % 0/0.

Wir sehen also, daß durch die geschilderten Vergiftungen eine Vermehrung des Fettes in der Leber der Föten von rund 3% auf rund 10% erreicht wird, d. h. von einem embryonalen Organ, der Leber nämlich, ist nachgewiesen, daß es verfettet.

Es könnte der Glykogengehalt der Hundeföten die Prozentzahl des Fettes störend beeinflussen, denn es ist denkbar, daß durch das Schwinden des Glykogens die absolut gleiche Fettmenge mit höherer Prozentzahl erscheint. Bei meinen Untersuchungen an Kaninchenföten habe ich allerdings niemals so hohe Glykogenwerte gefunden (in maximo 2,7% im ganzen Fötus!), daß ihr Wegfall die Prozentzahl bei gleichem absoluten Fettgehalt

wesentlich beeinflussen könnte<sup>1</sup>. Daß nun die Prozentzahlen für die Leber der Föten überhaupt so niedrig liegen, hat seinen Grund sowohl in den sehr niedrigen Anfangswerten des Fettes in der Fötenleber und dann darin, daß es dem Gifte wahrscheinlich sehr schwer fällt, in genügender Menge in den Fötus einzudringen und den Glykogengehalt herabzusetzen. Selbst im hungernden Muttertiere können Kaninchenföten noch Reste von Glykogen behalten, wenn das Muttertier schon glykogenarm oder -frei ist.

|                    |                 |        | II<br>I |            | Glykogen                           |                       |
|--------------------|-----------------|--------|---------|------------|------------------------------------|-----------------------|
|                    |                 | Nahrun | 8       | in der     | Mutter                             | in den Föten          |
|                    |                 |        |         | Leber 0/0  | Körper <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 0/0                   |
| Trachtiges Kaninch | en III .<br>V . | . 0    |         | 0<br>0,132 | 0,03<br>0,108                      | 0,15<br>0,25 <b>4</b> |

Also selbst der Hunger wirkt nicht gleich stark glykogenentziehend auf Mutter und Föten.

Bei Erwägung dieser Umstände sind die erhaltenen Leberfettzahlen ein Zeichen für die Verfettungsmöglichkeit der fötalen Hundeleber. In Betracht kommt auch das geringe Quantum Fett, das in den Föten überhaupt zur Fettwanderung verfügbar ist: Ist doch in dem ganzen neugeborenen Hündchen der gesamte Fettvorrat noch kaum 6 g, so daß es eigentlich wunderbar genug ist, daß bei ihm überhaupt eine Fettwanderung in die Leber zustande gekommen ist<sup>2</sup>.

Es ist nun nicht schwer, die Dehiszenz zwischen den Befunden von Hess und Saxl und den meinigen aufzuklären.

Sie haben embryonale Organe mit der durch Phosphor nach Jacobys Vorgang verstärkten Autolyse behandelt und keine Verfettung gesehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man könnte auch die Frage aufwerfen, ob das Fett der Fötenlebern vom wandernden Fett der Mutter herstammt; aber in diesem Falle würde wohl die Fettmenge in den Fötenlebern, z. B. bei K. 62 mit 78% Fett, in der Mutterleber höher zu erwarten sein; freilich hängt das von den Glykogenrückständen in der Fötenleber ab. Die Fettinfiltration beim Neugeborenen J. 91 spricht einigermaßen dagegen. Im übrigen ist es belanglos, woher die Fettinfiltration kommt; wenn sie nur da ist, beweist sie die Möglichkeit ihres Entstehens.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Überlegung verdient folgende eigenartige Tatsache bei den Fötenlebern. Wenn man die Analysenzahlen von U. 1 und K. 7 betrachtet, so finden wir einen N-Gehalt von U. 1:6,2% und 6,31% und 2,64% Fett, bei K. 7:7,17% N und 8,88% Fett. Rechnet man nun den Eiweißgehalt nach dem gewöhnlichen Ansatz N mal 6,25 aus, so ergibt sich bei U. 1 rund  $6.3 \times 6.25 = 39.4\%$  Eiweiß + 2.6% Fett = 42% statt 100%.

<sup>6.3 × 6.25 = 39.4%</sup> Eiweiß + 2.6% Fett = 42% statt 100%.

Was sind die fehlenden 58%? Glykogen auf keinen Fall, auch nicht lnosit! Ebenso ist die Rechnung bei K. 7 = 44.8% Eiweiß, 8,9% Fett = 53.7% statt 100%. Auch hier fehlen 47%, die bisher unerklärlich sind. Aber auf die Berechnung der Fettprozente haben sie keinen Einfluß, besonders da U. 1 ein normales, K. 7 ein verfettetes Tier ist. Bei der Mutter K. 7 mit 27.7% Fett und 69.1% Eiweiß ist ein Rest nicht vorhanden!

Es wird nun aber durch diesen Modus kein Fett neu erzeugt oder neu hingezogen, sondern nur vorhandenes sichtbar gemacht. Es handelt sich nur um eine Phanerose des Fettes. Und natürlich nur eines Teiles des vorhandenen Fettes. Denn niemals sehen wir auch nur annähernd das ganze vorhandene Fett. Ist nun der Fettgehalt so niedrig, wie es bei den embryonalen Lebern der Fall ist, knapp 3 %, so ist gar keine Chance vorhanden, daß von diesem Minimum etwas sichtbar gemacht wird. Das dürfte die wahrscheinlichste Erklärung für die Differenz in den Meinungen der beiden Autoren und von mir sein<sup>1</sup>.

Ob das Ausbleiben der autolytischen Phanerose der von Hess und Saxl gewählten Tumoren auf der gleichen Fettarmut beruht, weiß ich nicht; ich aber habe bei Lebermetastasen des Menschen 23 % Fett gefunden, so daß auch bei diesen die Verfettungsmöglichkeit erwiesen ist. Daß es eine Phanerose bei menschlichen Tumoren gibt, ist durch die Tatsache bekannt, daß Virchow, wenn nicht primo loco, so doch secundo loco seine Lehre von der fettigen Degeneration mit dem Studium der Krebszelle begründete. Aus diesen Untersuchungen ergibt sich in Analogie der Hess- und Saxlschen Anschauungen eine gewisse funktionelle Gleichheit der Tumor- und Embryonalzellen, freilich nicht in dem Sinne, daß beide nicht verfetten, wie es Hess und Saxl wollen, sondern daß im Gegenteil beide der Fettinfiltration zugängig sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merkwürdigerweise findet sich in der Arbeit von *Hess* und *Saxl* ein mit meinem Resultat übereinstimmender Passus: sie sagen, daß bei Embryonen von Kaninchen und Meerschweinchen nahe der Reife die Leber sich ungemein häufig als verfettet erwies.

# Die partielle Hydrolyse des Populins zu Saligenin und Benzoylglucose durch ein Enzym der Taka-Diastase.

Von

#### Torao Kitasato.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.) (Eingegangen am 11. September 1927.)

Zu den Glucosiden, die aus mehr als 2 Bestandteilen bestehen, zählt das Populin, C20H22O8. Es soll von Mandel-Emulsin nicht angegriffen werden<sup>1</sup>. Unter nicht definierten Bedingungen, bei Digestion der Substanz mit faulem Käse, soll eine Spaltung in Saligenin, Glucose und milchsaures Calcium stattfinden<sup>1</sup>; eine schwache hydrolysierende Kraft besitzt nach E. Bourquelot und H. Hérissey<sup>2</sup> das Emulsin aus Aspergillus niger, doch ist nicht festgestellt, welche Spaltungsprodukte s hervorbringt, da die Autoren nur auf den Eintritt von Reduktionsvermögen geachtet haben. Nun ist das Populin sicherlich ein Monobenzoyl-salicin, d. h. ein Benzoat des Saligenin-glucosids, C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>O<sub>7</sub>, also ein Vertreter der auch sonst in der Natur beobachteten benzoylierten Kohlenhydrate, zu denen Benzoate der Pentoside, ferner die Benzoylglucuronsäure sowie die Benzoyl-glucose selbst gehören. Bei der Zusammensetzung des Populins wäre es theoretisch möglich, daß der Benzoylrest an der freien Alkoholgruppe des Saligenins (o-Oxy-benzylalkohols) haften würde; denn Populin entsteht synthetisch durch

Da sich aber das Populin durch Oxydation in das Benzoat des Helicins

Salicylaldehyd-glucosids  $C_{13}H_{16}O_7 = \bigcirc \cdot COH$  $\cdot O \cdot C_6 H_{11} O_5$ 

führen läßt und umgekehrt auch durch Reduktion des Benzoyl-helizins, das unzweifelhaft eine freie Aldehydgruppe enthält, gewinnen läßt, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biochem. Handlexikon 2, 620, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Bourquelot und H. Hérissey, C. r. 121, 693, 1895.

ergibt sich daraus, daß der Benzoesäure-rest im Populin nicht am Aglykon, sondern am Traubenzucker-radikal haftet.

Da, wie gesagt, bislang eine durchsichtige enzymatische Hydrolyse des Populins nicht bewerkstelligt war, die rein chemische Zerlegung mit verdünnten Säuren¹ aber zu Glucose, Benzoesäure und Saliretin, dem Verharzungsprodukt des Saligenins, geführt hat, während die alkalische Spaltung² mittels Barytwassers Benzoesäure und das Glucosid Salicin lieferte, so ist es bisher nicht möglich gewesen, etwas über die Verknüpfung des Zucker-restes mit der Benzoesäure zu erfahren.

Nach den Untersuchungen des hiesigen Instituts finden sich so viele hydrolysierende Enzyme in der Taka-Diastase vor: ich konnte nun feststellen, daß die japanische Taka-Diastase ein Ferment enthält. das Populin unter Abspaltung von Saligenin zerlegt. Die Ausbeute an Saligenin ist nahezu quantitativ; sie beträgt 96% der theoretischen Möglichkeit. Als zweites Spaltungsprodukt des Populins entsteht dabei eine Benzoul-alucose, die allem Anscheine nach verschieden von der bekannten, in der Natur vorkommenden Mono-benzovl-glucose, dem Vacciniin = C<sub>8</sub>H<sub>11</sub>O<sub>8</sub>. C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O, ist. Es ist mir bisher wohl die Abscheidung des Saligenins in reiner Form gelungen, nicht aber die der Benzovl-glucose. Der benzovlierte Zucker dürfte gegen das Fermentgemisch der Taka-Diastase nicht vollkommen resistent sein; stets trat nämlich auch ein Teil der Benzoesäure in freier Form auf. Es scheint demnach, daß in der Taka-Diastase ein auf Benzovlzucker eingestelltes Enzym vorkommt in ähnlicher Weise, wie hierin auch ein auf die Benzoyl-aminosäuren als wirksam erkanntes Ferment zugegen ist3.

Zieht man die mit Taka-Diastase digerierte und dann filtrierte Lösung des Populins mit Äther aus, so nimmt dieser Saligenin und etwas freie Benzoesäure auf. Diese beiden Substanzen lassen sich dadurch trennen, daß man den Abdampfrückstand des Äthers in Wasser löst, mit Barytwasser versetzt und gleichzeitig Kohlendioxyd einleitet. Nach Filtration kann man nunmehr mit Äther reines Saligenin ausschütteln, während sich benzoesaures Barium in der wässerigen Lösung befindet.

In der mit Äther ursprünglich extrahierten wässerigen Flüssigkeit hinterbleibt die Mono-benzoyl-glucose. Verdampft man die Lösung in vacuo und nimmt abermals in Wasser auf, so kann man auch die letzten Reste des außerordentlich schwer löslichen, eventuell ungespalten gebliebenen Populins entfernen. Bei erneuter Konzentration der wässerigen Lösung und Extraktion mit 80 % igem Alkohol gewinnt man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. O. v. Lippmann, B. 12, 1648, 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Piria, Ann. de Chim. et de Phys. (3) 34, 280, 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg und K. Linhardt, diese Zeitschr. 147, 372, 1924; C. Hoppert, ebendaselbst 149, 510, 1924.

eine Lösung des Benzovlzuckers, die durch wiederholtes vorsichtiges Abdampfen zur Trockne und durch erneute Behandlung mit Alkohol von Bestandteilen des Fermentpräparats weitgehend befreit werden Kristallisiert habe ich das Glucose-benzoat nicht darstellen können; denn es ist bei der beschriebenen Art der Isolierung immer noch von freier Glucose begleitet. Daß aber Glucose-benzoat darin enthalten ist, ergibt sich daraus, daß nach alkalischer oder saurer Verseifung vorher nicht im freien Zustande zugegen gewesene Benzoesäure losgelöst und isoliert werden kann. Auch der Versuch, durch Hefe den freien Zucker fortzuvergären und Benzoyl-glucose übrig zu behalten, führte bisher nicht zu einer reinen Substanz. Wohl gelingt es, den freien Zucker zu vergären und Benzoylglucose übrig zu lassen; denn & läßt sich zeigen, daß nach erfolgter Einwirkung von Hefe noch Benzoesaure in gebundener Form anwesend ist und aus dem Gemisch nur so viel Zucker vergoren wird, als vorhanden gewesener freier Glucose entspricht. Die Menge der, wie gesagt, nur in Lösung nachgewiesenen Benzoylglucose beträgt 45 % der Theorie.

Jedenfalls ist in der Taka-Diastase ein Ferment<sup>1</sup> enthalten, das Populin angreift und seine partielle Zerlegung in Saligenin und Benzoylglucose bewirkt. Diese beiden Verbindungen sind so zum ersten Male als Produkte einer gestuften enzymatischen Hydrolyse des Populins gewonnen.

#### Experimentelles.

 $5\,\mathrm{g}$  fein gepulvertes reines Populin (F. 178 bis 179°) wurden in einer Glasstöpselflasche mit 500 ccm Wasser,  $10\,\mathrm{g}$  Taka-Diastase sowie 5 ccm Toluol vermischt und im Brutschrank bei  $37^{\circ}$  unter oftmaligem kräftigen Schütteln und Zerkleinerung sich zusammenballender Populinkörner aufbewahrt.

Als Kontrolle wurde eine 2% ige Taka-Diastase-lösung, der 1% Toluol zugegeben war, unter gleichen Bedingungen belassen.

Am nächsten Tage gab bereits eine Probe der Lösung die Eisenchlorid-Reaktion auf freies Saligenin; diese Reaktion wurde mit jedem Tage stärker, während sich der Populinniederschlag allmählich völlig auflöste. Gleichzeitig nahm das Reduktionsvermögen der Lösung zu, und nach 5 Tagen war das Maximum der Reduktion mit Fehlingscher Lösung erreicht.

Die Flüssigkeit wurde nunmehr im Extraktionsapparat mit Äther ausgezogen, die ätherische Lösung sodann abgedampft, der Rückstand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Versuche, andere, bisher enzymatisch nicht spaltbare Glucoside, z.B. auch das gegen Emulsin angeblich resistente Mono-benzoyl-helicin, mit Taka-ferment zu zerlegen, sollen gelegentlich im hiesigen Institut ausgeführt werden.



in Wasser aufgenommen und mit Barytwasser alkalisch gemacht. Darauf wurde Kohlendioxyd in die Lösung eingeleitet und die durch Filtration von Bariumcarbonat befreite Lösung wiederum mit Äther extrahiert. Der Abdampfrückstand des Äthers bestand aus Saligenin; es schmolz nach der Sublimation bei 85°. Ausbeute 1,4 g oder 96 % der Theorie. Die Mischprobe mit reinem Saligenin ergab keine Schmelzpunktserniedrigung.

Der wässerigen Lösung wurde nach Ansäuerung durch Salzsäure mit Äther Benzoesäure entzogen, die nach einmaliger Sublimation den Schmelzpunkt  $121^{\circ}$  aufwies. Ausbeute 0,6 g oder 42% der theoretisch aus Populin abspaltbaren Menge.

Die ursprüngliche wässerige Lösung enthielt Glucose und Benzoylglucose; sie wurde nach der Filtration kurz aufgekocht, um eine weitere
Einwirkung der Taka-Diastase zu verhindern. Nach dem Abdampfen
in vacuo wurde der Rückstand mit 80 %igem Alkohol ausgezogen.
Nach mehrmaligem Abdampfen und Extrahieren wurde der Rückstand
in wenig Wasser aufgenommen und die filtrierte Lösung dann auf
100 ccm aufgefüllt (Lösung A).

Die Kontrolle (Taka-Diastase-lösung) wurde ganz ebenso behandelt (Lösung  $\, {\bf B} ).$ 

- 1. 50 ccm der Lösung A wurden mit 2 %iger Schwefelsäure 6 Stunden lang am Rückflußkühler gekocht. Dadurch wurde Benzoesäure abgespalten, von der nach Extraktion mit Äther 0,32 g oder 45 % der im Populin ursprünglich als Ester vorhandenen Quantität Benzoesäure erhalten wurden.
- 2. Von den beiden Lösungen A u. B wurden je 10,0 ccm mit je 0,5 g Unterhefe Patzenhofer im Eudiometer bei Zimmertemperatur vergoren.

An  $CO_2$  (korrigiert nach der Kontrolle, in der etwas dem Fermentpräparat entstammender Zucker vorhanden war) wurden 24,0 bzw. 28,0 ccm gefunden.

Diese Mengen  $\rm CO_2$  entsprechen 0,0976 bzw. 1,138 g Glucose oder 46 % bzw. 54% der im Populin steckenden Zuckermenge.

Die aus 5 g Populin in der beschriebenen Weise gewonnene und vergorene Lösung wurde filtriert, kurz aufgekocht, im Vakuum eingeengt und mit 80 %igem Alkohol extrahiert. Nach dem Abdampfen des Alkohols hinterblieb ein Sirup, der an Äther keine Substanz abgab. Der Sirup löste sich leicht in Wasser, verdünntem Alkohol, aber nicht in Äther, auch nicht in Aceton und Essigäther. Eine Probe entwickelte nach Zusatz von alkoholischer Kalilauge sofort den Geruch des Benzoesäure-äthyl-esters. Die Substanz reduzierte auch Fehlingsche Mischung stark.

 $^{1}/_{10}$  der wässerigen Lösung dieses Sirups, also = 10,0 ccm, wurden mit der gleichen Menge n NaOH versetzt und in der Kälte stehengelassen. Nach einem Tage wurde die Flüssigkeit mit Salzsäure angesäuert und mit Äther extrahiert; in diesen gingen 0,065 g Benzoesäure oder 45% der möglichen Menge über. Die wässerige Lösung lieferte mit essigsaurem Phenylhydrazin d-Glucosazon vom Schmelzpunkt 202 bis  $204^{\circ}$ .

25 ccm der Lösung jenes Sirups, die mit der gleichen Menge n/10 NaOH gemischt worden war, spaltete nach einem Tage mit der schwächeren Lauge nur 0,0125 g = 0,05 % der Benzoesäure ab. Dann wurde mit Salzsäure genau neutralisiert und mit Hefe vergoren; dabei entwickelten sich 3,5 ccm  $\rm CO_2$  (korrigiert), die 0,0569 g Glucose in 100 ccm anzeigen. Die der frei gewordenen Benzoesäure entsprechende Menge Glucose sollte für die gesamte Lösung (= 100 ccm) 0,0746 g ausmachen. Also betrug die durch Verseifung frei gemachte Menge Traubenzucker 76 % der aus dem Benzoat-wert berechneten Quantität.

# Die Hydrolyse der Proteine durch Säuren und Alkalien.

#### Von

## J. S. Jaitschnikow.

(Aus dem Medizinisch-chemischen Laboratorium der I. Moskauer Staatsuniversität und aus dem Analytischen Laboratorium der Pädagogischen Fakultät der II. Moskauer Staatsuniversität.)

(Eingegangen am 12. September 1927.)

Das Molekül der Proteine ist eins der kompliziertesten; dafür spricht das hohe Molekulargewicht, die kolloidale Natur der Proteine und die große Zahl der Abbauprodukte (Aminosäuren). Die Kompliziertheit des Proteinmoleküls bietet erhebliche Schwierigkeit sowohl für die Erkenntnis seiner Struktur, als auch bei den Untersuchungen seiner Spaltung, besonders vom Standpunkt der Kinetik

Anzuerkennen ist die Kompliziertheit der Proteinmoleküle, es muß jedoch bemerkt werden, daß diese Tatsache im hohen Grade übertrieben oder nicht ganz richtig erläutert wird.

Die Kompliziertheit des Proteinmoleküls kann durch Polymerisation der einfacheren chemischen Verbindungen erklärt werden. Sie wird noch durch Aschebestandteile, durch Salzbildung usw. vermehrt. Aber das Hauptglied des Proteinmoleküls ist wahrscheinlich nicht so kompliziert, wie man es gewöhnlich meint.

In den Versuchen, die weiter angeführt werden, wurde erprobt, an Untersuchungen der Säure- und Alkalihydrolyse der Proteine vom Standpunkt der Kinetik zu zeigen, daß die Spaltung der Proteine bei erster Annäherung den einfachen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, so wie die Spaltung seiner Abbauprodukte, der Peptide. Es ist gleichgültig, ob wir hier die klassische Theorie der Polypeptidstruktur des Proteinmoleküls (E Fischer) oder die neueren Ansichten von N. D. Zelinsky und W. S. Ssadikow und E. Abderhalden annehmen, da die Diketopiperazinspaltung auch den einfachen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist.

In unseren Versuchen wurde die Säure- bzw. Alkali-Spaltung oder die Spaltung mit der einen und mit der anderen bei verschiedenen Temperaturen und Konzentrationen ausgeführt. Folgende Stoffe wurden untersucht: 2, 5-Diketopiperazin, Glycyl-glycin, Pepton und Proteine (Albumine, Casein, Edestin, Glutin, Elastin, Keratin und Seide).

Die Spaltung des 2, 5-Diketopiperazins und der Dipeptide ist monomolekular. Für die Peptone und Proteine ist die einfache Formel

von Schütz-Borisoff, 
$$K = \frac{x}{\sqrt{t}}$$
, gültig ( $K = \text{Konstante}, x = \text{die Menge des}$ 

gespaltenen Proteins, t= Dauer). Bei enzymatischer Proteinspaltung wird das Prinzip von Schütz-Borisoff auch häufig beobachtet. Wir glauben, daß diesem analog die Anwendbarkeit dieser Formel auch bei der Säure- bzw. Alkalihydrolyse auf die Säure- und Alkalibindung durch Proteine, auf eine Bildung der nichtbeständigen Zwischenverbindungen mit Säure oder Alkali weist. Unsere Versuche der Proteinspaltung durch n/5 Säuren und Alkalien bestätigen diese Vermutung. Die Bildung der salzartigen Verbindungen mit Säuren und Alkalien verursacht die Abweichung von der einfachen monomolekularen Formel zu der nicht minder einfachen Formel von Schütz-Borisoff.

Es ist schwer, sich vorzustellen, daß das sehr komplizierte Molekül durch Enzyme, Säuren und Alkalien nach einer so einfachen Gesetzmäßigkeit gespalten wird. Man kann vermuten, daß ein kompliziertes Polymeres zu Beginn der Hydrolyse in Monomere gespalten wird unter Bildung der Zwischenverbindungen mit Säuren oder Alkalien, und dann wird dieses einfache Monomere weiter gespalten. Das ist einer der Fälle, wenn die erwartete Reaktion der hohen Ordnung zu einer Reaktion der niedrigen Ordnung entschieden aufgelöst wird.

### Experimenteller Teil.

## 1. Die Spaltung des 2, 5-Diketopiperazins.

Eine n/10 Diketopiperazinlösung in n/5 Salzsäure wurde bei 10° im Laufe von 14 Tagen hydrolysiert. Von Zeit zu Zeit wurden Proben entnommen, die, mit n/5 Natronlauge neutralisiert, nach Sörensen titriert wurden. Es wurde erhalten, auf 1 ccm der Diketopiperazinlösung berechnet:

In einem anderen Versuch wurde die Hydrolyse bei 100° im Laufe von 20 Stunden ausgeführt.

Im dritten Versuch wurde das Diketopiperazin durch n/5 Natronlauge bei 10° im Laufe von 10 Tagen hydrolysiert. Die mit n/5 Salzsäure neutralysierten Proben wurden nach Sörensen titriert. Es wurde erhalten, auf 1 ccm der Diketopiperazinlösung berechnet:

Auf diese Weise wurden bei der Säurehydrolyse bei 10° 40%, bei 100° 68%, bei Alkalihydrolyse 80% des Diketopiperazins gespalten; weiter ging die Spaltung nicht vor sich. Am Ende des Versuchs war das Diketopiperazin nicht mehr nachzuweisen (die Reaktion mit Pikrinsäure und Soda war negativ); daraus folgt, daß das Diketopiperazin bis zum Peptid (Glycyl-glycin) vollkommen gespalten wird, die weitere Spaltung bis zu Aminosäuren ist aber keine vollständige.

Es muß bemerkt werden, daß die Spaltung mit Laugen viel schneller als mit Säuren vor sich geht. Die Reaktionsordnung habe ich nicht bestimmt; Lüdtke<sup>1</sup> hat gezeigt, daß die Reaktion erster Ordnung ist.

## 2. Die Spaltung des Glycyl-glycins<sup>2</sup>.

Glycyl-glycin wurde durch n/5 Salzsäure gespalten; die Konzentration des Peptids war n/10, die Temperatur —  $10^{\circ}$ ; die Geschwindigkeit der Hydrolyse wurde durch Formoltitrierung nach Sörensen kontrolliert. Hierzu dienten Proben von je 10 ccm, die vor der Titrierung mit n/5 Natronlauge neutralisiert wurden. Es wurden folgende Resultate erhalten.

| Dauer, t Tage | 0/0 der Spaltung, | 0/0 des Ungespaltenen $(a-x)$ | $K = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{a}{a - 1}$ |  |
|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 0             | 0                 | 100,00                        | ,<br>  _                                    |  |
| 3             | 5,88              | 94,12                         | 0.008 77)                                   |  |
| 7             | 12.74             | 87,26                         | 0.008 45                                    |  |
| 10            | 17,65             | 82,35                         | 0,008 43                                    |  |
| 11            | 19,61             | 80,39                         | 0,008 62                                    |  |
| 15            | 21,57             | 78.43                         | 0,007 04                                    |  |

In einem anderen Versuch wurde die Hydrolyse bei 100° ausgeführt; es wurden Proben zu je 5 ccm entnommen; sie wurden neutralisiert und wie oben titriert.

| Dauer, t<br>Std | 0/0 der Spaltung, | $K = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{a}{a - x}$ |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 0               | 0                 |                                             |
| 1               | 4.0               | 0.017 73)                                   |
| 2               | 8.0               | 0.018 11                                    |
| 3               | 12.0              | 0.01851                                     |
| 5               | 20.0              | $0.019\ 38$                                 |
| 8               | 40.0              | 0.02773                                     |
| 12              | 68.0              | 0.041 24                                    |
| 15              | 100.0             | •                                           |
|                 | a = 100,0 %       |                                             |

Die Reaktion war in beiden Fällen nahezu monomolekular. Die Spaltung des Glycyl-glycins durch Natronlauge wurde folgendermaßen ausgeführt. Eine n/20 Glycyl-glycinlösung in n/5 NaOH wurde bei 100° hydrolysiert und das abgespaltene Glykokoll nach Sörensen titriert. Dazu dienten Proben von je 5 ccm, die mit n/5 Salzsäure neutralisiert wurden. Es wurden folgende Daten erhalten:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hoppe-Seyler 141, 100, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ber. 56, 2226.

| Dauer, t<br>Std. | 0/0 der Spaltung, | $K = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{a}{a}$ |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 0                | _                 |                                         |
| 1                | 44,0              | 0,251 81                                |
| 2                | 60.0              | 0,198 97                                |
| 3                | 76.0              | 0,206 60                                |
| 5                | 100,0             | · —                                     |
| 7                | 100,0             |                                         |

In einem anderen Versuch war die Konzentration des Glycyl-glycins n/10; alle übrigen Bedingungen stimmten mit denjenigen des vorstehenden Versuchs überein.

| Dauer, t<br>Std. | 0/0 der Spaltung, | $K = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{a}{a - x}$ |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 0                | _                 |                                             |
| i                | 8.0               | 0,036 21                                    |
| <b>2</b>         | 18,0              | 0.043 101                                   |
| 3                | 26,0              | 0.04359                                     |
| 5                | 40,0              | 0.044 37                                    |
| 7                | 46,0              | 0.038 23                                    |

Die Spaltung durch Alkali geht schneller als mit Säure vor sich und ist nahezu monomolekular.

#### 3. Die Hydrolyse des Peptons.

Eine 1% ige Lösung des Peptons wurde durch n Natronlauge bei 10, 37, 70 und 100° hydrolysiert; die Proben (5 ccm) wurden mit n Salzsäure neutralisiert und nach Sörensen titriert; die erhaltenen Daten wurden auf 1 ccm der Peptonlösung berechnet.

| Temperatur | Dauer, t       | Bei der Titrierung gebrauchte<br>n/5 NaOH in cem auf 1 cem<br>berechnet (z) | $K_S = \frac{x}{\sqrt{t}}$ |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 100        | 2 Tage         | 0.03                                                                        | 0,021                      |
|            | 4 ,            | 0,06                                                                        | 0,030                      |
|            | 9 ″            | 0,08                                                                        | 0.027                      |
| 1          | 16 ",          | 0,12                                                                        | 0,030                      |
| [          | 16 ″,<br>25 ″, | 0,13                                                                        | 0.026                      |
| 37         | 1 Stunden      | 0.02                                                                        | 0.020                      |
| 1          | 4 ,            | 0,08                                                                        | 0,040)                     |
|            | 9 ",           | 0.13                                                                        | 0.043                      |
| 70         | 1 ,,           | 0.04                                                                        | 0,040                      |
| •          | 4 ",           | 0.10                                                                        | 0,050)                     |
|            | 9 ,            | 0,16                                                                        | 0,053}                     |
| 100        | 1 ",           | 0,07                                                                        | 0,070                      |
|            | 4 ",           | 0.17                                                                        | 0.085)                     |
|            | 9 ″,           | 0,26                                                                        | 0,087                      |

Die Spaltung der Peptone geht somit nach der Regel von  $Sch\ddot{u}tz$ -Borisoff vor sich.

## 4. Die Hydrolyse der Proteine.

Die 1%igen Proteinlösungen in n Säuren oder n Laugen wurden bei verschiedenen Temperaturen hydrolysiert. Die Proben (5 ccm) wurden mit n Lauge bzw. n Säure neutralisiert und mit n/5 Natronlauge nach Sörensen titriert. Die erhaltenen Daten wurden auf 1 ccm der Lösung berechnet. Die Resultate sind in der Tabelle zusammengefaßt.

| Das Protein | Die Säure<br>oder Lauge | Temperatur | Dauer<br>Std.         | Bei der Titrierung ver-<br>brauchte n/5 Na OH<br>auf 1 ccm der Lösung<br>berechnet (x) | $K_S = \frac{x}{\sqrt{t}}$ |
|-------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Albumin     | HCl                     | 370        | 1                     | 0,02                                                                                   | 0,020                      |
| Aloumin     | 1101                    |            | 2                     | 0,10                                                                                   | 0,071                      |
|             |                         |            | Ã                     | 0,14                                                                                   | 0,070                      |
|             | ł!                      | l          | 6                     | 0,18                                                                                   | 0,073                      |
|             |                         |            | 1<br>2<br>4<br>6<br>9 | 0.24                                                                                   | 0,080                      |
|             | 1                       | !          | 11                    | 0,24<br>0,28                                                                           | 0,084                      |
|             | NaOH                    | 37         | 1                     | 0,20                                                                                   | 0,001                      |
| n · ·       | Maon                    |            | ā                     | 0,04                                                                                   | 0,020                      |
|             |                         |            | <b>4</b><br>9         | 0,08                                                                                   | 0,027                      |
|             | 1                       | 1          | 1 <b>2</b>            | 0,10                                                                                   | 0,029                      |
|             | 1                       | 70         | 1                     | 0,06                                                                                   | 0,060                      |
| ,           | n                       |            | Â                     | 0,10                                                                                   | 0,050                      |
|             | li                      | 1          | <b>4</b><br>9         | 0,13                                                                                   | 0,043                      |
|             | !!                      | 100        | ĭ                     | 0,10                                                                                   | 0,100                      |
| ,,          | n                       | 200        | , <del>1</del>        | 0,16                                                                                   | 0,080                      |
|             | <u> </u>                | 1          | 4<br>9                | 0,20                                                                                   | 0,067                      |

| Das Protein | Die Säure<br>oder Lauge | Temp. | Std.                                                | x    | $K_S = \frac{x}{\sqrt{t}}$ | $N \underset{=}{\text{mg}} = 2.8 x$ | $K_1 = \frac{1}{t} \log_{10} \frac{a}{a - x'}$ |
|-------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Casein      | NaOH                    | 370   | 1                                                   | 0,06 | 0,060                      |                                     |                                                |
| •           |                         |       | 4                                                   | 0,08 | 0,040)                     | İ                                   |                                                |
|             |                         |       | 4<br>9                                              | 0,12 | 0,040}                     |                                     |                                                |
|             | i,                      |       | 12                                                  | 0,14 | 0,040                      |                                     |                                                |
| ,,          | ,,                      | 70    | 1                                                   | 0,06 | 0,060                      |                                     |                                                |
| n           | "                       |       | 4                                                   | 0,08 | 0,0401                     |                                     | i<br>L                                         |
|             |                         |       | 4<br>9                                              | 0,14 | 0,047                      | }                                   |                                                |
|             |                         |       | 12                                                  | 0,16 | 0,046                      |                                     |                                                |
| ,           | ,                       | 100   | 1                                                   | 0,14 | 0,140                      |                                     |                                                |
| ,,          | ∥ ″                     |       | 4                                                   | 0,16 | 0,080                      |                                     |                                                |
|             |                         |       | 9                                                   | 0,18 | 0,060                      |                                     |                                                |
| Edestin .   | H Cl                    | 37    | 1                                                   | 0,04 | 0.040                      | 0,112                               | 0,027 12)                                      |
|             |                         |       | 2                                                   | 0,06 | 0,043                      | 0,168                               | 0,020 67                                       |
|             | i                       |       | 4                                                   | 0,12 | 0,060                      | 0,336                               | 0,021 76                                       |
|             | H                       | l     | 6                                                   | 0,20 | 0,082                      | 0,560                               | 0,026 10                                       |
|             | []                      |       | 8                                                   | 0.18 | 0,064                      | 0,504                               | 0,017 26                                       |
| n           | , ,                     | 70    | 1                                                   | 0,08 | 0,0801                     | 0,224                               | 0,056 05                                       |
| ,           | "                       |       | 2                                                   | 0,10 | 0,071                      | 0,280                               | 0,035 64)                                      |
|             | H                       |       | 4                                                   | 0,16 | 0,080                      | 0,448                               | 0,030 11 }                                     |
|             | ll.                     |       | 4<br>9<br>1<br>2<br>4<br>6<br>8<br>1<br>2<br>4<br>6 | 0,24 | 0,098                      | 0,672                               | 0,032 67)                                      |
| <b>n</b> .  | ll "                    | 100   | 1                                                   | 0,10 | 0,100                      | 0,280                               | 0,071 27                                       |
| ••          | ∥ ″                     |       | 2 4                                                 | 0,22 | 0,156                      | 0,616                               | 0,087 93                                       |
|             | }                       |       | 4                                                   | 0,66 | 0,330                      | 1,848                               | 0,741 54                                       |

 $a = 1.85 \,\mathrm{mg}\,\,\mathrm{N}$ 

In diesen Versuchen gilt die Schütz-Borisoffsche Regel. Für Edestin ist auch die Reaktion erster Ordnung mehr oder weniger passend; bei der Berechnung der Konstante nach der Formel

$$K = \frac{1}{t} \lg_{10} \frac{a}{a - x'}$$

wurde für a die N-Menge in Milligrammen in 1 ccm der 1 %igen Lösung genommen. Bei Stickstoffgehalt des Edestins von 18,5 %  $a=1,85\,\mathrm{mg}$ ; x' wurde durch Multiplikation von x mit 2,8 gefunden, daß 1 ccm n/5 Na O H 2,8 mg N entspricht.

In anderen Versuchen wurde die Spaltung der 1 %igen Proteinlösungen durch n/5 Säure oder Lauge bei verschiedenen Temperaturen ausgeführt; die Proben (5 ccm) mit n/5 Lauge bzw. Säure neutralisiert und mit n/5 NaOH nach Sörensen titriert; es wurde auf 1 ccm der Lösung berechnet. In diesen Versuchen wurde auch die Menge der für die Neutralisation des Hydrolysats verbrauchten n/5 Säure oder Lauge festgestellt. Die Resultate werden in folgenden Tabellen zusammengefaßt (n ccm der zum Neutralisieren von 1 ccm der Lösung verbrauchten n/5 Säure oder Lauge, z ccm der n/5 NaOH, die für die Formoltitrierung verbraucht wurden; t Dauer in Stunden).

| Das Protein    | Die Säure<br>oder Lauge | Temperatur | t           | n                    | x            | $K_S = -\frac{x}{\sqrt{t}}$                    |
|----------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|
| Glutin         | H Cl                    | 1000       | 0<br>1      | 1,0<br>1,05          | 0,08         | 0,080                                          |
|                | <u> </u><br> -          |            | 4<br>9      | 1,02<br>1,02         | 0,14<br>0,2  | 0,070)<br>0,067}                               |
| , · · ·        | Na O H                  | 37         | 0<br>1      | 0,92<br>0,88         | 0<br>0,04    | 0,040                                          |
|                |                         |            | 4<br>9      | $0,82 \\ 0,82$       | 0,06<br>0,08 | $0.030 \ 0.027$                                |
| <b>7</b>       | _                       | 100        | 16<br>1     | 0,82<br>0,77         | 0,1<br>0,13  | 0,025                                          |
| , , , ,        | n                       |            | 1<br>4<br>9 | 0,7<br>0, <b>61</b>  | 0,22<br>0,24 | 0,110<br>0,080                                 |
| Casein         | нсі                     | 70         | 0           | $0,96 \\ 0,92$       | 0            | _                                              |
|                |                         |            | 1<br>4<br>9 | 0,94<br>0,9 <b>4</b> | 0,01<br>0,02 | 0,005<br>0,007                                 |
| ,              | '<br>                   | 100        | 12<br>0     | 0,96<br>0,96         | 0,04         | 0,011                                          |
| <b>7</b> · · · | , ,                     | 100        | 1<br>4      | 0,95<br>1,00         | 0,03<br>0,05 | $\begin{bmatrix} 0,030 \\ 0,025 \end{bmatrix}$ |
|                |                         |            | 9           | 1,07                 | 0,07         | 0,023)                                         |

| Das Protein | Die Säure<br>oder Lauge | Temperatur | t                      | n                                    | x                                 | $K_S = \frac{x}{\sqrt{t}}$                                        |
|-------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Casein      | Na O H                  | 370        | 0<br>1<br>4<br>9<br>12 | 0,92<br>0,89<br>0,88<br>0,84<br>0,78 | 0<br>0,02<br>0,04<br>0,07<br>0,08 | 0,020<br>0,020<br>0,023<br>0,023                                  |
| , · · ·     | 77                      | 70         | 0<br>1<br>4<br>9<br>12 | 0,92<br>0,87<br>0,82<br>0,85<br>0,81 | 0<br>0,03<br>0,05<br>0,09<br>0,10 | $\begin{bmatrix} -0.030 \\ 0.025 \\ 0.030 \\ 0.028 \end{bmatrix}$ |
| 71          | 77                      | 100        | 0<br>1<br>4<br>9       | 0,92<br>0,82<br>0,76<br>0,84         | 0<br>0,04<br>0,07<br>0,12         | 0,040<br>0,035<br>0,040                                           |
| Keratin     | H Cl                    | 100        | 1<br>4<br>9            | 1,0<br>1,06<br>1,13                  | 0,04<br>0,07<br>0,12              | $0,040 \\ 0,035 \\ 0,040$                                         |
| n · ·       | Na O H                  | 37         | 0<br>1<br>4<br>9<br>12 | 0,87<br>0,81<br>0,8<br>0,78<br>0,77  | 0<br>0,04<br>0,04<br>0,05<br>0,07 | 0,040<br>0,020<br>0,017<br>0,020                                  |
| n · ·       | 79                      | 70         | 1<br>4<br>9<br>12      | 0,78<br>0,77<br>0,75<br>0,72         | 0,05<br>0,06<br>0,08<br>0,09      | 0,050<br>0,030<br>0,027<br>0,026                                  |
| 77          | 77                      | 100        | 1<br>4<br>9            | 0,72<br>0,7<br>0,65                  | 0,05<br>0,07<br>0,13              | 0,050<br>0,035<br>0,043                                           |
| Seide       | H Cl                    | 70         | 0<br>1<br>4<br>8<br>12 | 0,9<br>0,92<br>0,93<br>0,98<br>0,96  | 0<br>0,01<br>0,02<br>0,06<br>0,08 | 0,010<br>0,010<br>0,022<br>0,023                                  |
| , · · ·     | מ                       | 100        | 0<br>1<br>4<br>8       | 0,9<br>0,94<br>1,0<br>1,17           | 0<br>0,02<br>0,05<br>0,13         | 0,020<br>0,025<br>0,047                                           |
| <b>7</b>    | Na O H                  | 70         | 0<br>1<br>4<br>9       | 0,96<br>0,9<br>0,87<br>0,83          | 0<br>0,03<br>0,05<br>0,09         | 0,030<br>0,025<br>0,030                                           |
| ,           | "                       | 100        | 0<br>1<br>4<br>9       | 0,96<br>0,85<br>0,8<br>0,74          | 0<br>0,10<br>0,18<br>0,21         | 0,100<br>0,090<br>0,070                                           |

| Das Protein | Die Säure<br>oder Lauge | Temp. | t                                                                         | n                                          | x                                       | $K_S = \frac{x}{\sqrt{t}}$                                                     | $ \begin{array}{c} \text{N mg} = 2.8 x \\ = x' \end{array} $ | $K_1 = \frac{1}{t} \lg_{10} \frac{a}{a - x'}$            |
|-------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Elastin     | H Cl                    | 100°  | 0<br>1<br>4<br>9<br>12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                        | 1,1<br>0,98<br>—<br>—                      | 0<br>0,02<br>0,04<br>0,06<br>0,14       | 0,020<br>0,020<br>0,020<br>0,040                                               | 0<br>0,056<br>0,112<br>0,168<br>0,392                        | 0,015 34<br>0,007 81<br>0,005 31<br>0,009 87             |
| 77          | NaOH                    | 100   | $ \begin{array}{c c} 0 \\ 1 \\ 2^{1/4} \\ 4 \\ 6^{1/4} \\ 9 \end{array} $ | 1,0<br>0,95<br>0,9<br>0,87<br>0,87<br>0,85 | 0<br>0,15<br>0,15<br>0,2<br>0,3<br>0,33 | $\begin{bmatrix} - \\ 0,150 \\ 0,100 \\ 0,100 \\ 0,120 \\ 0,110 \end{bmatrix}$ | 0<br>0,420<br>0,420<br>0,567<br>0,840<br>0,924<br>= 1,613.   | 0,130 99<br>0,058 22<br>0,046 30<br>0,051 11<br>0,041 04 |

Auch in diesen Versuchen geht die Spaltung mit n/5 Laugen schneller als mit n/5 Säuren vor sich, wie es schon bei Glycyl-glycin und Diketopiperazin bemerkt wurde, doch langsamer, als mit n Lauge und n Säure.

In der Mehrzahl der Fälle wurde die Formel  $K=\frac{x}{\sqrt{t}}$  bestätigt. Für Elastin bei  $100^0$  ist auch die Reaktion erster Ordnung bis zu einem gewissen Grade anwendbar  $\left(K=\frac{1}{t}\lg_{10}\frac{x}{a-x'}\right)$ ; bei dem Stickstoffgehalt von 16,13% a=1,61 mg; x'=2,8 x.

In den Tabellen lenkt die Spalte n die Aufmerksamkeit auf sich (Kubikzentimeter der n/5 Säure bzw. Lauge, die für das Neutralisieren des alkalischen bzw. sauren Hydrolysats verbraucht wurden). Im Falle der Säurehydrolyse nimmt n am Anfang ab; dies besagt, daß am Anfang der Hydrolyse die Säure durch Proteine gebunden wird. Bei der Alkalihydrolyse wird n nicht nur am Anfang (Bindung von Alkali durch Proteine), sondern auch weiter beobachtet; dieses kann man dadurch erklären, daß die entstehenden sauren Abbauprodukte Alkalilauge binden und ihren Titer vermindern.

# Über die Reinigung des Chymosins.

Von

## H. Lüers und J. Bader.

(Aus dem Laboratorium für angewandte Chemie der Technischen Hochschule München.)

(Eingegangen am 13. September 1927.)

In einer früheren Veröffentlichung berichteten *H. Lüers* und *A. Diem*<sup>1</sup> über Versuche, welche zum Ziele hatten, das Labenzym nach den in der neueren präparativen Enzymchemie bewährten Methoden in reineren Zustand überzuführen. Es wurde dabei von einem flüssigen käuflichen Labpräparat ausgegangen, das eine Labungsstärke von etwa 1:20000 hatte (d. h. 1 g Lab bringt unter normierten Bedingungen 20000 g Milch zur Gerinnung), und auf dem Wege einer Reihe aufeinanderfolgender Adsorptionen und Elutionen eine Enzymlösung erhalten, deren Labungsstärke 1:7 Millionen betrug. Der Stickstoffgehalt wurde dabei von etwa 70% Protein in der Ausgangslösung auf 6% in der gereinigten Enzymlösung herabgedrückt.

Die vorliegende Arbeit bezweckte, den von Lüers und Diem erreichten Reinheitsgrad des Labenzyms noch zu verbessern. Da es wenig aussichtsreich erschien, auf dem Wege weiter fortgesetzter Adsorptionen und Elutionen wesentlich mehr noch zu erreichen, sollte vor allem versucht werden, aus dem Kälbermagen selbst bereits einen reineren Enzymauszug zu gewinnen, als er in den käuflichen Labessenzen zugänglich ist. An diesem Material sollten dann verschiedene Methoden der Vorreinigung versucht werden, worauf sich dann erst die Adsorption und Elution anzuschließen hatte.

#### Experimentelles.

Die Labbestimmungsmethode.

Zur Bestimmung der Wirksamkeit des Chymosins wurde die von Lüers und Diem (l. c.) ausgearbeitete viskosimetrische Methode verwendet. Wegen Einzelheiten sei auf die zitierte Arbeit verwiesen. Als Meßinstrument diente ein Ostwaldsches Durchflußviskosimeter, dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. Milchkunde u. Milchwirtschaft 2, 405, 1925.

Wasserwert bei einer Füllung von 16 ccm und der Temperatur 350, bei der alle Labungen durchgeführt wurden, genau 100/5 Sekunden betrug. Zur Labung wurde Trockenmilch von der Milchwerk G. m. b. H. Kempten, hergestellt nach dem Krause-Verfahren im Werk Schlachters, verwendet. Je 5 g dieser Milch werden mit 25 ccm Wasser homogen verrührt, bis zum Beginn des Kochens erhitzt und durch ein Stuhltuch filtriert. 10 ccm der Milch werden in das Viskosimeter gegeben und nach Temperierung auf 35° so viel Enzymlösung bzw. Wasser zugesetzt. bis das Volumen von 16 ccm erreicht ist, worauf durch kurzes Durchblasen gemischt wird. In Abständen von 2 Minuten wird mit der Stoppuhr dann die Durchflußzeit ermittelt. Anfänglich nimmt die Viskosität infolge der Desaggregation der Caseinmicelle ab, um dann mit fortschreitender Gerinnung rasch anzusteigen. Jeder Versuch wird graphisch ausgewertet, indem auf der Abszisse die Ablesungszeiten, auf der Ordinate die Durchflußzeiten in 1/5 Sekunden aufgetragen werden und damit die Labungskurve erhalten wird. Zur weiteren Auswertung wird aus der Kurve die zu einer willkürlich gewählten Viskosität von <sup>200</sup>/<sub>5</sub> Sekunden gehörende Gerinnungszeit ermittelt und ihr reziproker Wert = K gesetzt. Nachdem Lüers und Diem (l. c.) nachgewiesen haben, daß Gerinnungsgeschwindigkeit und Labkonzentration umgekehrt proportional sind, bilden die K-Werte ein unmittelbares Maß der Enzymkonzentration

Um den Reinheitsgrad des Enzymmaterials zum Ausdruck zu bringen, bilden wir den Quotienten:  $\frac{K}{\text{Salzfreie Trockensubstanz}}, \text{ wobei}$  beide Größen natürlich auf Lösungen gleicher Konzentration zu beziehen sind. Bei den oft sehr niederen Konzentrationen der Enzymlösungen an anorganischer Substanz ist besondere Sorgfalt auf eine exakte Bestimmung des anorganischen Salzgehaltes zu legen. Bei Verwendung von Natriumchlorid in den Digestionslösungen läßt sich der Salzgehalt titrimetrisch sicher ermitteln, bei Verwendung von Phosphatlösungen (z. B. Elutionen) wurde die anorganische  $P_2O_5$  nach v. Lorenz ermittelt und daraus der wasserfreie Phosphatgehalt berechnet (s. Lüers und Diem, l. c.). Schwierigkeiten machte die Trockensubstanzbestimmung im Falle der Verwendung von Na-Acetat als Digestionsmittel. In diesem Falle hielten wir es für zweckmäßiger, zur Charakterisierung des Reinheitsgrades den Quotienten  $\frac{K}{\text{Stickstoffgehalt der Enzymlösung}}$ 

<sup>1</sup> Gewöhnlich wurde 1 ccm der unverdünnten oder 1:10 verdünnten Lösung verwendet, nur bei enzymarmen Lösungen wurden bis 5 ccm zugesetzt.

zu verwenden.

Ermittlung der günstigsten Extraktionsbedingungen des Enzyms.

Die uns zur Verfügung stehende Lablösung hatte folgende Eigenschaften:

| Versuch | K <sub>1:100</sub> | Trockensubst.<br>in 20 ccm unverd.<br>Lösung | Kochsalzfreie<br>Trockensubst.<br>in 20 ccm Lösung | N in 20 ccm<br>Lösung<br>mg | Reinheitsgrad $K_{1:10}$ Trockensubst. $_{1:10}$ |
|---------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | 0,0625             | 8,0737                                       | 4,966                                              | 143,19                      | $\frac{0,625}{0,4966} = 1,258$                   |

Nachdem der Reinheitsgrad dieser Lablösung sehr wenig befriedigte, wurde nach verschiedenen Methoden versucht, aus fein zerkleinertem, getrocknetem Kälbermagen eine reinere Enzymlösung zu gewinnen. Es wurde jeweils 1 g des Magens mit 50 ccm Lösungsmittel 12 Stunden unter Chloroformzusatz im Eisschrank extrahiert und über ein gewöhnliches Faltenfilter filtriert. Der reine Wasserauszug gab folgende Werte:

| Versuch | K <sub>1:10</sub> | Salzfreie<br>Trockensubstanz<br>g | N<br>mg | Reinheitsgrad                   |
|---------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|
| 2       | 0,0653            | 0,0838                            | 27,126  | $\frac{0,0653}{0,00838} = 7,79$ |

In den folgenden Versuchen wurden die Angaben Hammarstens<sup>1</sup> nachgeprüft: Der Magen wurde mit 0,1- und 0,2 %iger Salzsäure extrahiert und das Filtrat genau mit Natronlauge neutralisiert. Dabei scheidet sich eine hyaline Fällung ab, die nach 24 Stunden abzentrifugiert und soweit als möglich in Wasser gelöst wird. Das Filtrat und die wiedergelöste Fällung werden analysiert:

| Enzymlö                                       | sung                        | Versuch | K                               | Salzfreie<br>Trockensubstanz<br>g | N<br>mg | Reinheitsgrad |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
|                                               | [Filtrat                    | 8       | 0,128 2                         | 0,2085                            | 33,112  | 6,148         |
| $0.1  ^{0}/_{0}  \mathrm{ige}   \mathrm{HCl}$ | )<br>  gelöste<br>  Fällung | 4       | (1:10)<br>0,116 27<br>(unverd.) | 0,0104                            | 17,14   | 11,18         |
|                                               | (Filtrat                    | 5       | 0,147 05<br>(1:10)              | 0,1136                            | 31,416  | 12,93         |
| $0.2$ $^{\circ}/_{0}$ ige HCl                 | gelöste<br>Fällung          | 6       | 0,084 67<br>(unverd.)           | 0,0098                            | 17,85   | 8,64          |

Versuche, die hyaline Fällung in  $0.2\,\%$ iger HCl zu lösen und durch Halbsättigung mit Kochsalz oder Ammonsulfat wieder zu fällen, führten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. phys. Chem. **56**, 23 bis 53; **94**, 104; **74**, 142; **102**, 33; **108**, 243; **121**, 240.

zu keinen greifbaren Resultaten hinsichtlich Enzymausbeute und Enzymreinheit.

Nachdem es Lüers und Diem gelungen war, mittels Phosphatpuffern aus den Aluminiumadsorbaten reine Enzymlösungen zu erzielen, sollte versucht werden, auf diesem Wege aus dem Magen selbst das Enzym zu extrahieren. Als Extraktionslösungen kamen m/15 Phosphatpuffer zur Verwendung:

| P <sub>H</sub> des<br>Phosphatpuffers | Versuch | K <sub>1:10</sub> | Phosphatfreie<br>Trockensubstanz<br>g | N<br>mg | Reinheitsgrad |
|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|---------|---------------|
| 4.5                                   | 9       | 0.0505            | 0,0773                                | 24,27   | 6,533         |
| 4,5<br>6,25<br>6,46                   | 10      | 0,0909            | 0,0893                                | 26.41   | 10,18         |
| 6,46                                  | 11      | 0.1215            | 0.0843                                | 27,26   | 14,13         |
| 6.97                                  | 12      | 0,1031            | 0,0876                                | 29,97   | 11.77         |
| 9,18                                  | 13      | 0,0699            | 0,0878                                | 26,41   | 7,96          |

In methodischer Beziehung ist hier zu erwähnen, daß die Enzymlösungen, bevor sie der Milch zur Labungsbestimmung zugegeben wurden, auf kolorimetrischem Wege durch Säure oder Lauge jeweils auf das  $p_{\rm H}$  der Milch (6,4) eingestellt wurden.

Aus den Versuchen läßt sich ersehen, daß eine Extraktion des Labmagens mit Phosphatpuffer von  $p_{\rm H}$  6,46 bereits zu einer bemerkenswert reinen Enzymlösung führt. Von Interesse ist auch die Feststellung, daß Reinheitsgrad und Stickstoffgehalt der Auszüge fast parallel gehen, was man besonders bei graphischer Darstellung, auf die verzichtet wird, erkennen kann.

Eine weitere Versuchsserie sollte den Wert des in der Praxis der Labbereitung viel verwendeten Chlornatriums als Extraktionsmittel beleuchten. Die Ergebnisse zeigt folgende Tabelle:

| Lösungsmittel                                                | Versuch  | K <sub>1:10</sub> | Salzfreie<br>Trocken-<br>substanz | N<br>mg              | Reinheits, grad |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| (50 ccm 10 %) ige Na Cl-Lösung                               | 14<br>15 | 0,1538<br>0,1589  | 0,1984<br>0,0871                  | 31, <b>4</b><br>25,7 | 7,756<br>15,94  |
| $\frac{10^{10}}{50^{10}}$ $\frac{10^{10}}{10^{10}}$ ges NaCl | 16       | 0,1234            | 0,1180                            | 18,5                 | 10,45           |
| + 10 ccm Alkohol                                             | 17       | 0,125             | 0,0959                            | 19,3                 | 13,04           |
| 5% ige Na Cl-Lösung 96 Std.<br>bei 25%                       | 18       | 0,1905            | 0,1158                            | 20,7                 | 16,57           |

Das beste Ergebnis hatte also der letzte Versuch (18) gezeigt, bei welchem der Magen einer Selbstverdauung unterworfen wurde. Labung mehr eintrat.

Es lag nahe, durch künstlich gesteigerte Verdauung des Magens unter der Einwirkung proteolytischer Enzyme, und zwar des Pankreatins  $(p_{\rm H}=7,17)$  des Papains  $(p_{\rm H}=5,0)$  und des Pepsins  $(p_{\rm H}=4,0)$ , ein

niedrigeres  $p_{\rm H}$  verträgt das Lab nicht) zu noch höheren Enzymausbeuten zu gelangen, jedoch bewies der Versuch das Gegenteil. Beim Pepsinversuch war der Reinheitsgrad  $\frac{0.1247}{0.02564} = 4.86$  und beim Papainversuch  $\frac{0.0283}{0.0396} = 0.715$ , während beim Pankreatinversuch überhaupt keine

Da später eine Vorreinigung des Enzyms durch Fällen mit Bleiacetat versucht werden sollte, wobei Chloride hinderlich sind, wurden
noch einige Extraktionen mit Na-Acetat angesetzt. Da durch die
Sommerferien zwischen diesen und den letzten Versuchen mehrere
Monate lagen, während welchen Milch und Magen gealtert waren,
wurde, um den Anschluß zu gewinnen, der Versuch 18 nochmals
wiederholt.

| Lösung                                                                       | Versuch | <b>K</b> 1:10 | Salzfreie<br>Trockens<br>substanz | N<br>mg | Reinheits, grad |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 5%ige Na Cl-Lösung 96h bei 25°C                                              | 19      | 0,0739        | 0,0904                            | 12,719  | 8,175           |
| 5% iges Na Acetat 12b bei 5°C.                                               | 22      | 0,0862        | 0,1164                            | 13,657  | 7,40            |
| 5% iges , 96h , 25°C                                                         | 23      | 0,1280        | 0,1091                            | 16,32   | 11,74           |
| 5%iges " (40 ccm)<br>+ 10 ccm Alkohol 12h bei $5^{0}$ C.                     | 24      | 0,0505        | 0,0521                            | 9,23    | 9,44            |
| 5% iges Na-Acetat (40 ccm)                                                   |         |               | ,                                 | i '     | ,               |
| $+10 \mathrm{ccm}\mathrm{Alkohol}96\mathrm{h}\mathrm{bei}25\mathrm{^{0}C}$ . | I       | Es trat k     | eine Labui                        | ng mehr | ein.            |

Demnach hatte von allen Versuchen das günstigste Ergebnis eine Selbstverdauung des Magens mit 5 %iger Na-Acetatlösung ergeben. Es sollte deshalb diese Enzymlösung als Ausgangsmaterial für die weiteren Versuche dienen.

## Vorreinigung des Enzyms.

Zunächst wurde versucht, die Eiweißstoffe der Enzymlösung mit Bleiacetat zu fällen. Da aber Bleiacetat schon in sehr geringer Menge selbst Gerinnung der Milch verursacht, mußte es peinlich aus den Lösungen entfernt werden. Die Enzymlösung wurde mit Bleiacetat im Überschuß gefällt und das Filtrat durch  $\rm H_2S$  vom Blei befreit. Der Schwefelwasserstoff wurde mit  $\rm CO_2$  vertrieben. Die aus 50 ccm Lösung stammende Bleifällung wurde in 50 ccm Wasser suspendiert, mit  $\rm H_2S$  zerlegt, filtriert und ebenfalls das  $\rm H_2S$  mit  $\rm CO_2$  ausgetrieben.

| Enzymlösung                                  | Versuch | $K_{ m unverd.}$ | Salzfreie<br>Trocken-<br>substanz<br>g | N<br>mg | Reinheits-<br>grad |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------|---------|--------------------|
| Filtrat der Bleifällung Zerlegte Bleifällung | 25      | 0,065 <b>4</b>   | 0,0652                                 | 16,41   | 1,00               |
|                                              | 26      | 0,060 <b>9</b>   | 0,0132                                 | 6,43    | 3,66               |

Die Resultate sind ungünstig und lassen sich wohl auf eine Schädigung des Enzyms durch Schwefelwasserstoff zurückführen. Die Bleieiweißfällung wurde deshalb mit einem Phosphatpuffergemisch von  $p_{\rm H}$  6,97 30 Minuten unter Eiskühlung eluiert:

|                 | Versuch | K <sub>1:10</sub> | Phosphatfreie<br>Trockens<br>substanz | N<br>mg | Reinheitsgrad |
|-----------------|---------|-------------------|---------------------------------------|---------|---------------|
| Phosphatelution | 27      | 0,0433            | 0,0485                                | 11,79   | 8,79          |

Da auch dieser Versuch noch kein befriedigendes Resultat lieferte, wurde nur mit so viel Bleiacetat gefällt, daß im Filtrat kein Überschuß daran vorhanden war. Das Filtrat sowie die Phosphatelution der Fällung wurden untersucht:

|         | Versuch | K                             | Salzfreie<br>Trocken-<br>substanz | N<br>mg | Reinheitsgrad |
|---------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Filtrat | 28      | 0,10                          | 0,1350                            | 14,79   | 7,4           |
| Elution | 29      | (1 : 10)<br>0,0291<br>unverd. | 0,0371                            | 3,4     | 7,84          |

Das Ergebnis war also auch sehr wenig befriedigend.

Bei den folgenden Versuchen wurde anstatt der salzfreien Trockensubstanz zur Reinheitsgradermittlung der Stickstoffgehalt in Rechnung gesetzt, da der Acetatgehalt nur rechnerisch ermittelt werden konnte und damit mit erheblichen Unsicherheiten belastet war.

Um weiter zu kommen, sollte jetzt versucht werden, das Eiweiß der Enzymlösung mit Bleiacetat im Überschuß zu fällen und sofort durch Zugabe überschüssigen sekundären Natriumphosphats einerseits das überschüssige Blei aus der Lösung zu entfernen, andererseits ein  $p_{\rm H}$  herzustellen, bei dem das Enzym aus dem Bleiciweiß-Phosphatniederschlag heraus eluiert würde. Je 50 cem der durch 96 stündige Selbstverdauung mit Na-Acetat erhaltenen Enzymlösung wurden mit 2.5 cem gesättigter Bleiacetatlösung gefällt und sofort mit 22,5 cem  $^2$ /<sub>15</sub> mol. Phosphatgemisch von  $p_{\rm H}$  6,97 versetzt. In zwei anderen Versuchen wurde mit  $^4$ /<sub>15</sub> mol. und  $^2$ /<sub>15</sub> mol. sekundären Na-Phosphat

versetzt. 30 Minuten wurde an der Turbine unter Eiskühlung eluiert und dann filtriert.

| Enzymlösung                                  | Versuch | K <sub>1:10</sub> | N<br>mg | Reinheits, grad |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|
| Selbstverd. Na-Acetatlösung                  | 30      | 0.106 4           | 13.31   | 0.0799          |
| Eluiert mit 4/5 mol. Na-Phosphat             | 31      | 0,091 7           | 10,97   | 0,0836          |
| $\frac{2}{15}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{15}$ | 32      | 0,070 9           | 10,04   | 0,0706          |
| ", Phosphatpuffer $p_{\rm H}$ 6,97.          | 33      | 0,042 37          | 8,668   | 0,0488          |

Das beste Resultat lieferte also die Elution mit reinem sekundären Phosphat, die Enzymlösung hatte ein  $p_{\rm H}$  von 6,71. Sie gab mit Tannin noch deutliche Eiweißfällung. Versuche, nun mit Tannin das Enzym an Eiweißkörper gebunden niederzuschlagen und aus der Fällung es in reinem Zustande zu eluieren, schlugen fehl. Es gelang wohl, das Enzym zu fällen, jedoch versagte die Elution vollkommen. Wir begnügten uns deshalb mit dem in Versuch 31 erzielten Resultat und stellten demgemäß für alle weiteren Adsorptions- und Elutionsversuche unsere Enzymlösung folgendermaßen her:

2 g fein zerkleinerter Kälbermagen werden mit 100 ccm 5 %iger Natriumacetatlösung 96 Stunden im Brutschrank bei 25°C unter Chloroformzusatz extrahiert und filtriert. 50 ccm des Filtrats werden mit 5 ccm gesättigter Bleiacetatlösung gefällt und sofort 45 ccm  $^4/_{15}$  mol. Na-Phosphat zugegeben. ½ Stunde wird dann an der Turbine unter Eiskühlung eluiert und filtriert. Die Verdünnung dieser Enzymlösung beträgt 1:2.

## Adsorptionsversuche.

Das zu den nachfolgenden Adsorptionsversuchen benötigte Aluminiumhydroxyd wurde nach den Angaben Willstätters¹ hergestellt. 100 ccm der Tonerdesuspension enthielten 0,642 g  ${\rm Al_2\,O_3}$ . Die Suspension wurde den Enzymlösungen durch Ausfließenlassen aus der Pipette unter langsamem Umrühren und Vermeidung von Schütteln und Schaumbildung zugegeben.

Die zur Adsorption ebenfalls benötigte Kaolinsuspension wurde ebenfalls nach dem Vorgange Willstätters<sup>2</sup> bereitet. Sie enthielt 0,673 g Kaolin in 10 ccm.

Ermittlung des optimalen Adsorptions-p<sub>H</sub> für Aluminiumhydroxyd.

Zu je 40 ccm vorgereinigter Lablösung, deren  $p_H$  mit n/2 Milchsäure variiert wurde, setzte man 32 ccm Aluminuimhydroxydsuspension

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liebigs Ann. 422, 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. phys. Chem. 133, 200.

zu und ließ ½ Stunde die Adsorption vor sich gehen. Dann wurde schaft zentrifugiert und die Lösung auf ihre Labungsstärke untersucht.

| $p_{ m H}$   | Versuch  | $K_{ m unverd.}$ | $p_{ m H}$   | Versuch  | $K_{ m unverd.}$ |
|--------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
| 4,0<br>4,29  | 36<br>37 | 0,0735<br>0,0300 | 5,47<br>5.77 | 40<br>41 | 0,0175<br>0,0320 |
| 4,88<br>5.17 | 38<br>39 | 0,0137<br>0,0126 | 6,48         | 42       | 0,103            |

Darnach liegt das Optimum der Adsorption für die Tonerdeadsorption bei  $p_{\rm H}=5,1$ . Deshalb wurde für alle weiteren Adsorptionsversuche das  $p_{\rm H}$  der Enzymlösung zuerst auf 5,1 kolorimetrisch eingestellt. Selbstverständlich wurden zur Labungsbestimmung alle Lösungen vorher immer auf das  $p_{\rm H}$  der Milch (6,4) zurückgebracht.

Voradsorption: Es sollte jene Tonerdemenge ermittelt werden, die Begleitstoffe wegadsorbiert, aber die Hauptmenge des Enzyms in der Lösung läßt. Zu diesem Zweck wurden zur vorgereinigten, auf  $p_{\rm H}$  5,1 eingestellten Enzymlösung kleine, aber steigende Mengen Tonerdesuspension gegeben, eine halbe Stunde adsorbiert, zentrifugiert und die Lösung analysiert.

| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,<br>Suspension<br>ccm | Versuch | <b>K</b> 1:10 | N<br>mg | Reinheitsgrad |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 0                                                     | 43      | 0,1190        | 12.44   | 0,095         |
| <b>2</b>                                              | 44      | 0,117         | 10,08   | 0,116         |
| 4                                                     | 45      | 0,072         | 9,76    | 0,074         |
| 6                                                     | 46      | 0,060         | 9,69    | 0,062         |

Das Ergebnis ist, daß durch eine Voradsorption mit 2 ccm  ${\rm Al_2O_3}$  auf 20 ccm unverdünnter Enzymlösung eine Erhöhung des Reinheitsgrades eintritt.

Erste Adsorption mit Al, O3.

60 ccm der vorgereinigten Enzymlösung (Verdünnung 1:3) werden mit steigenden Mengen  $\mathrm{Al_2O_3}$ -Suspension und so viel Wasser versetzt, daß eine Verdünnung 1:10 eintritt, und  $\frac{1}{2}$  Stunde adsorbiert. Die zentrifugierte Lösung wird auf Labungsstärke geprüft:

| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,<br>Suspension<br>ccm | Versuch | K <sub>1:2</sub> | N in 20 ccm<br>unverdünnt<br>mg |  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|--|
| 0                                                     | 44      | 0.585            | 10,084                          |  |
| 5                                                     | 47      | 0,121            | 8,776                           |  |
| 10                                                    | 48      | 0,0282           | 7,672                           |  |
| 15                                                    | _       | · <del></del>    | 7,604                           |  |

Beim letzten Versuch mit 15 ccm Tonerdesuspension war quantitative Adsorption des Enzyms eingetreten.

Biochemische Zeitschrift Band 190.

#### Erste Elution.

Von nun ab wird der Reinheitsgrad wieder durch den Quotienten aus K und der phosphatfreien Trockensubstanz ausgedrückt, da nun kein Na-Acetat in den Lösungen mehr vorhanden ist. Als bestes Elutionsmittel haben bereits Lüers und Diem (l. c.) Phosphatpuffer von  $p_{\rm H}=6,97$  angegeben, das auch hier Verwendung fand. Je 6 mal 60 ccm vorgereinigter und voradsorbierter Enzymauszug 1:3+125 ccm  $\rm H_2O+15$  ccm  $\rm Al_2O_3$ -Suspension werden nach der Adsorption zentrifugiert, der Niederschlag an der Zentrifuge einmal mit Wasser gewaschen, die einzelnen Adsorbate vereinigt und mit 120 ccm Phosphatpuffer von  $p_{\rm H}=6,97$  30 Minuten unter Turbinierung und Eiskühlung eluiert. Diese Elution entspricht in der Enzymkonzentration dem unverdünnten Enzymauszug.

| Versuch | K <sub>1:10</sub> N in 20 ccm mg |        | Phosphatireie<br>Trockensubstanz | Reinheitsgrad |  |
|---------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|--|
| 49      | 0,1162                           | 0,4272 | 0,0059                           | 196,94        |  |

Die gleiche Adsorption mit anschließender Elution wurde noch einmal unter Zusatz von 25 % Alkohol, ein andermal unter Zugabe von 25 % Aceton bei der Adsorption wiederholt, jedoch betrug der Reinheitsgrad nur 120,5 bzw. 2,08.

Die obige erste Elution mit einem Reinheitsgrad von 196,94 ist bereits 156 mal reiner als ein käufliches, flüssiges Labpräparat.

# Zweite Adsorption mit $Al_2O_3$ .

Die erste Elution wurde mit n/2 Milchsäure auf  $p_{\rm H}$  5,1 eingestellt, mit Wasser aufs doppelte verdünnt und zu je 40 ccm dieser Enzymlösung steigende Mengen Tonerdesuspension zugegeben. Das Endvolumen war 200 ccm. Nach 1/2 stündiger Adsorption wurde zentrifugiert und das Filtrat auf die Labungsstärke geprüft.

| Al <sub>2</sub> O <sub>3*</sub><br>Suspension<br>ccm | Versuch | K <sub>1:2</sub> |
|------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 0                                                    |         | 0,581            |
| 5                                                    | 52      | 0,0334           |
| 10                                                   | 53      | 0,0131           |
| 15                                                   |         | _                |

Es war also auch hier wieder mit 15 ccm Tonerdesuspension quantitative Adsorption eingetreten.

#### Zweite Elution.

 $40~{\rm ccm}$  erster Elution (1:2) vom  $p_{\rm H}$  5,1 werden mit 145 ccm Wasser, beim zweiten Versuch mit 50 ccm Alkohol und 55 ccm Wasser, dann mit 15 ccm Tonerdesuspension versetzt und 30 Minuten adsorbiert. Das zentrifugierte Adsorbat wird einmal mit Wasser gewaschen und mit 20 ccm Phosphatpuffer wie bei der ersten Elution eluiert.

Das Ergebnis war folgendes:

|                                  | Versuch | K <sub>1:10</sub> | Phosphatfreie<br>Trockens<br>substanz | Reinheitsgrad |
|----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| Adsorption in wässeriger Lösung, | 54      | 0,0980            | 0,0040                                | 245           |
| dann Elution                     | 55      | 0,0877            |                                       | 302.4         |

#### Dritte Adsorption mit Kaolin.

Je 40 ccm der vom Versuch 55 stammenden, auf  $p_{\rm H}$  5,1 eingestellten 1:2 verdünnten zweiten Elution wurden mit steigenden Mengen Kaolinsuspension versetzt, das Gesamtvolumen auf 200 ccm gebracht und  $\frac{1}{2}$  Stunde adsorbiert. Die Filtrate wurden auf ihre Labung geprüft.

| Kaolin,<br>suspension<br>ccm | Versuch | $K_{1:2}$ | Kaolins<br>suspension<br>ccm | Versuch | K <sub>1:9</sub> |
|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------|------------------|
| 0                            |         | 0,4385    | 9                            | 58      | 0.0276           |
| 3                            | 56      | 0,0775    | 12                           | 59      | 0,0271           |
| 6                            | 57      | 0,0342    | 15                           | 60      | 0,0261           |

Das Enzym wird also vom Kaolin nicht quantitativ adsorbiert, steigende Mengen des Adsorbens bleiben wirkungslos. Es wurde noch versucht, ob eine Änderung des  $p_{\rm H}$  die Adsorption günstiger gestaltet.

| Kaoline<br>suspension<br>ccm | $p_{ m H}$ | Versuch | K <sub>1:2</sub> |
|------------------------------|------------|---------|------------------|
| 12                           | 5,1        | 61      | 0,0271           |
| 12                           | 4,58       | 62      | 0,0212           |
| 12                           | 4,00       | 63      | 0,0181           |

Es gelingt demgemäß, durch Erhöhung der Azidität die Adsorption günstiger zu gestalten.

#### Dritte Elution.

Es wurde zunächst versucht, aus dem Kaolinadsorbat das Enzym mit n/100 und n/50 Sodalösung zu eluieren, jedoch erwiesen sich die Elutionen als völlig inaktiv. Dagegen erwies sich das nicht behandelte

Kaolinadsorbat noch als vollkommen wirksam. Das Enzym ist also durch die schwach alkalische Reaktion der verdünnten Sodalösung bereits zerstört worden. Deshalb wurde die Elution mit den milder wirkenden Phosphatpuffern versucht.

| Elutionsmittel                   | Versuch        | <b>K</b> 1:10              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> | 64<br>65<br>66 | 0.0140<br>0.0662<br>0.0675 |

Es wird also die Kaolinadsorption genau wie das Aluminiumhydroxydadsorbat vom Phosphatpuffer  $p_{\rm H}=6.97$  am besten eluiert.

Es wurde nun die Elution eines aus wässeriger Lösung und aus 25 %iger alkoholischer Lösung erhaltenen Adsorbats mit Phosphatpuffer durchgeführt:

|                                                   | Versuch | <b>K</b> 1:10 | Phosphatfreie<br>Trocken-<br>substanz | Reinheitsgrad |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Adsorption aus wässeriger Lösung,<br>dann Elution | 67      | 0,0670        | 0,0020                                | 335           |
| dann Elution                                      | 68      | 0,0537        | 0,0015                                | 358           |

Der letzte Versuch mit einem Reinheitsgrad von 358 wurde nun einer

vierten Adsorption mit  $Al(OH)_3$  und darauffolgenden vierten Elution unterworfen.

Die dritte Elution konnte nach Einstellung auf  $p_{\rm H}$  5,1 mit 7 ccm Aluminiumhydroxydsuspension quantitativ adsorbiert werden. Die Phosphatelution lieferte folgendes Ergebnis

| Versuch $K_{1:10}$ |        | Phosphatfreie<br>Trockensubstanz<br>g | Reinheitsgrad |  |
|--------------------|--------|---------------------------------------|---------------|--|
| 69                 | 0,0534 | 0,0012                                | 445           |  |

Es war von Interesse, die Wirksamkeit dieser schon sehr reinen vierten Elution auch nach der technisch gebräuchlichen Soxhletschen<sup>1</sup> Methode kennenzulernen. 1 cem der unverdünnten vierten Elution wurde bei 35°C zu 200 g Milch vom Säuregrad 9 gegeben und unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fleischmann, Lehrb. d. Milchwirtschaft.



Umrühren der Eintritt der beginnenden Gerinnung mit der Stoppuhr ermittelt. Es wurde eine Gerinnungszeit von 9 Minuten 28 Sekunden gefunden:

20 ccm vierter Elution enthalten 0,0012 g Trockensubstanz l ,, ,, enthält 0,00006 g ,,

l g Trockensubstanz bringt dann 3333333 g Milch in 9,466 Minuten zur Gerinnung. Da beim Soxhletschen Versuch die Gerinnungszeit von 40 Minuten normiert ist und zwischen Labungsgeschwindigkeit und Enzymkonzentration direkte Proportionalität besteht, hätte l g Enzym-Trockensubstanz 14,085 Millionen g Milch zur Gerinnung gebracht.

Fünste Adsorption und Elution.

Ohne weitere Vorversuche wurde nun noch mit der vierten Elution  $^1$  eine fünfte Adsorption mit 7 ccm Al $(O\,H)_3$ -Suspension vorgenommen und das Adsorbat mit Phosphatpuffer eluiert.

| Versuch |        | Phosphatfreie<br>Trockensubstanz<br>g | Reinheitsgrad |  |
|---------|--------|---------------------------------------|---------------|--|
| 70      | 0,0370 | 0,0008                                | 462,2         |  |

Wirkeamkeitsbestimmung nach Soxhlet.

 $200\,\mathrm{ccm}$  Frischmilch vom Säuregrad 9 werden von 1 ccm unverdünnter fünfter Elution in 12 Minuten 15 Sekunden bei  $35^{0}\,\mathrm{C}$  zur Gerinnung gebracht.

 $20\,\mathrm{ccm}$  fünfter Elution enthalten 0,0008 g Trockensubstanz l ,, ,, enthält 0,00004 g ,,

l g Trockensubstanz bringt 5000000 g Milch zur Gerinnung, daraus Wirksamkeit 1:16.44 Millionen.

#### Das Verhalten von Lab und Pepsin bei der Reinigung.

Da es von Interesse war, auch das Verhalten des Pepsins während des Reinigungsganges kennenzulernen, wurde sowohl der ungereinigte Na-Acetatauszug aus dem Kälbermagen als auch das gewonnene reinste Enzympräparat auf die Pepsinwirksamkeit untersucht. Zur Bestimmung wurde das von R.  $Ege^2$  verbesserte Fuldsche Verfahren verwendet, das ausführlich bereits in der ersten Veröffentlichung von L"uers und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, daß für jede weitere Etappe im Reinigungsprozeß der ganze vorherige Gang von der Extraktion des Magens über Vorreinigung, Voradsorption usw. jedesmal wiederholt werden mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 127, 125.

Diem (l. c.) beschrieben ist. Es kam die gleiche Edestinlösung und das gleiche Pepsinpräparat für die Standardmessungen, wie sie von Diem benutzt wurden, zur Anwendung.

1 ccm des 96 Stunden bei  $25^{\circ}$  selbstverdauten Na-Acetatauszuges hatte bei der Labbestimmung einen K-Wert (1:10) von 0,12804 und enthielt  $0,000\,545\,g$  acetatfreie Trockensubstanz.

l g Trockensubstanz entspricht einem K-Wert = 234,9. l ccm der fünften Elution hat einen K-Wert von 0,037, entsprechend 0,000 004 g Trockensubstanz. l g Trockensubstanz entspricht also einem K-Wert von 9250.

Die Wirksamkeit des Chymosins hat also pro 1 g Trockensubstanz vom ungereinigten Auszug bis zur fünften Elution um das  $\frac{9250}{234,9}$  = 39,38 fache zugenommen.

Die Pepsinwirksamkeit von 1 ccm des ungereinigten Acetatauszuges beträgt 925 Pepsineinheiten bei 0,00545 g Trockensubstanz. 1 g Trockensubstanz entspricht demgemäß 169730 Pepsineinheiten, 1 ccm der fünften Elution hatte eine Wirksamkeit von 143,6 Pepsineinheiten bei 0,00004 g Trockensubstanz.

l g Trockensubstanz entspricht also 3590000 Pepsineinheiten. Die Pepsinwirksamkeit pro l g salzfreier Trockensubstanz hat also während der Reinigung um das  $\frac{3590000}{169730} = 21,15$  fache zugenommen.

Vergleicht man diesen Wert mit dem entsprechenden des Chymosins, so sieht man, daß sich die beiden Enzyme durch die einzelnen Stufen der Reinigung hindurch verschieden zu verhalten scheinen, was die Ansicht Hammarstens von der Verschiedenheit der beiden Enzyme aufs neue bestätigen würde. Man darf jedoch nicht außer acht lassen, daß bei den äußerst geringen Mengen von Trockensubstanz bereits kleine unvermeidliche Ungenauigkeiten zu größeren Differenzen in den Enzymaktivitäten führen müssen. Berücksichtigt man den komplizierten Gang der verschiedenen vorgenommenen Reinigungsmaßnahmen, so muß vielmehr die in der Größenordnung nicht allzu sehr verschiedene Steigerung der Aktivität beider Enzyme während der Reinigung eher den Gedanken nahelegen, daß die beiden Enzyme Chymosin und Pepsin doch sehr nahe verwandt sind. Jedenfalls läßt sich ein bindender Schluß nach der einen oder anderen Richtung noch nicht ziehen.

## Beschreibung des reinsten Präparats.

Zur Vornahme von Eiweißreaktionen und einer Mikrostickstoffbestimmung wurde die fünfte Elution in mehrfach wiederholten Arbeitsgängen portionsweise in größerer Menge hergestellt und im Vakuum eingeengt. Es wurden insgesamt 25 ccm Lösung mit 0,0751 g phosphatfreier Trockensubstanz gewonnen. Die mit gleichen Teilen dieser Lösung ausgeführten Eiweißreaktionen lieferten im Vergleich mit dem ungereinigten Acetatauszug folgendes Bild:

|                         | Na-Acetst-<br>auszug                    | Elution V                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biuretreaktion          | Stark positiv                           | Äußerst schwach. Nur durch Vergleich<br>mit einer gleich behandelten eiweiß-<br>freien NaOH ist ein minimaler Farb-      |
| Xanthoproteinreaktion . | n                                       | unterschied bemerkbar.  Äußerst schwach. Nur in der Drauf-<br>sicht ist eine ganz schwache Gelb-<br>färbung zu erkennen. |
| Triketohydrindenhydrat- |                                         | <u> </u>                                                                                                                 |
| reaktion                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Vollkommen negativ.                                                                                                      |
| Millon sche Reaktion    | ll ,,                                   | n n                                                                                                                      |

Aus diesen Reaktionen geht hervor, daß das reinste Präparat wohl noch Spuren von Peptonen (Biuretreaktion) und ganz geringe Mengen von Körpern, welche die Xanthoproteinreaktion (Phenylalanin, Tryptophan) geben, enthält, daß es dagegen frei von Polypeptiden und Tyrosin ist.

Das gereinigte Enzym gibt sowohl vor wie nach der Inversion mit Salzsäure keine Spur einer Reduktion von Fehlingscher Lösung.

 $30,04~\rm mg$  Trockensubstanz enthalten  $0,2064~\rm mg$  N<sub>2</sub> oder  $0,687\,\%$  Stickstoff, während der ungereinigte Natriumacetatauszug in  $25,32~\rm mg$  acetatfreier Trockensubstanz  $3,396~\rm mg$  oder  $13,43\,\%$  Stickstoff enthielt.

#### Zusammenfassung.

Das Ziel der Arbeit, den von Lüers und Diem (l. c.) erreichten Reinheitsgrad des Chymosins noch zu verbessern, wurde auf folgendem Wege erreicht:

Zunächst wurde nach einer Reihe von Vorversuchen gefunden, daß eine 96 stündige Selbstverdauung des Kälbermagens in Gegenwart von 5 %iger Na-Acetatlösung bei 25° einen Enzymextrakt liefert, der durch Ausbeute und Reinheit des Enzyms für die weitere Reinigung geeignet ist.

Dieser Acetatauszug wird durch Bleiacetat von einem Teil seiner Eiweißkörper befreit und durch Zugabe überschüssigen sekundären Natriumphosphats der Bleiüberschuß gefällt und das Enzym aus der Blei-Eiweiß-Phosphatfällung eluiert.

Mit diesem vorgereinigten Auszug wurden nun eine Reihe aufeinanderfolgender Adsorptionen vorgenommen, für welche die optimalen

Bedingungen ( $p_{\rm H}$ , Mengenverhältnisse) in Vorversuchen festgelegt wurden. Eine Voradsorption mit einer geringen Menge Tonerdesuspension nimmt Begleitstoffe aus der Lösung. Hierauf folgen zwei Tonerdeadsorptionen und Elutionen mit Phosphatpuffer von  $p_{\rm H}=6.97$ . Die zweite Elution wird einer Kaolinadsorption mit darauffolgender Phosphatelution unterworfen, woran sich wieder zwei Tonerdeadsorptionen und Phosphatelutionen schließen. Das reinste Enzympräparat in Form der fünften Elution hat eine Labungsstärke von 1:16.44 Millionen, gegenüber dem von Lüers und Diem erreichten Wert von 1:7 Millionen und dem käuflichen Handelslab von 1:20000 bis 100000. Das Präparat gibt höchstens spurenweise die Biuret- und Xanthoproteinreaktion, wogegen die Ninhydrin- und Millonsche Reaktion völlig negativ ausfallen. Der Stickstoffgehalt der salzfreien Trockensubstanz beträgt 0.687%. Das Enzym reduziert weder vor noch nach der Inversion mit Salzsäure Fehlingsche Lösung.

Die Chymosin- und Pepsinaktivitäten gehen während des Reinigungsprozesses nicht parallel, das Chymosin nimmt um das 39,38 fache, das Pepsin um das 21,15 fache an Aktivität pro 1 g Trockensubstanz zu. In Anbetracht der experimentellen Schwierigkeiten und der Kompliziertheit des Reinigungsprozesses ist die Differenz der Aktivitätssteigerung beider Enzyme zu klein, als daß daraus ein bindender Schluß auf die Verschiedenheit von Chymosin und Pepsin gezogen werden dürfte.

 $\label{lem:versuchsbelege.} \textbf{Es folgen die Tabellen, welche die zur Labwirksamkeitsbestimmung} \\ \textbf{($K$-Werte) dienenden Kurvendaten enthalten.}$ 

| Nr.   | 1           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 9     | 10    |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| o. L. | 165         | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   |
| 0     | 162,5       | 161   | 159,5 | 160,5 | 160   | 161,5 | 160,5 | 159,5 |
| 2     | 160,5       | 159   | 158   | 158,5 | 157,5 | 159   | 158,5 | 158,5 |
| 4     | 160         | 158   | 161   | 161   | 161   | 158   | 158   | 159   |
| 6     | 160,5       | 159,5 | 175,5 | 173   | 184   | 160   | 158,5 | 166   |
| 8     | 163         | 163   | 205   | 193   | 226,5 | 166   | 159   | 176,5 |
| 10    | 167         | 170   | 240,5 | 215   | 276   | 180   | 160,5 | 191,5 |
| 12    | 175,5       | 178   | 287   | 240   |       | 204   | 164,5 | 208   |
| 14    | 186,5       | 191,5 | 346   | 266,5 |       | 225   | 170   | 226   |
| 16    | <b>2</b> 00 | 206   |       |       |       | 254   | 177   | 243,5 |
| 18    | 215         | 223   |       |       |       |       | 188,5 | 262   |
| 20    | 231,5       | 246,5 |       |       |       |       | 201   |       |
| 22    | 251         | 269   |       |       |       |       | 217,5 |       |
|       |             |       |       |       |       |       | 239   | 1     |

| Nr.   | 11    | 12          | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    |
|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| o. L. | 165   | 165         | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   |
| 0     | 159   | 161         | 161   | 159,5 | 159,5 | 159   | 158,5 | 160,5 | 160,5 |
| 2     | 157,5 | 158,5       | 159   | 158   | 158,5 | 156,5 | 156   | 158,5 | 159   |
| 4     | 161   | 160,5       | 158   | 161   | 161   | 158   | 158,5 | 170,5 | 159   |
| 6     | 171   | 167,5       | 159,5 | 186,5 | 177,5 | 173   | 172   | 215   | 160,5 |
| 8     | 193,5 | 182         | 163   | 244   | 219,5 | 198   | 200   | 320   | 166   |
| 10    | 227,5 | 202,5       | 170,5 | 305   | 263,5 | 227,5 | 245   |       | 175   |
| 12    | 263   | 229         | 183,5 |       |       | 258,5 | 300   |       | 186,5 |
| 14    |       | <b>26</b> 0 | 197,5 |       |       | 290   |       |       | 205   |
| 16    |       |             | 214   |       |       |       |       |       | 226   |
| 18    |       |             | 233,5 |       |       |       |       |       | 250   |
| 20    |       |             | 261,5 |       |       |       |       |       |       |

| Nr.   | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27     | 28    | 29    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| o. L. | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165    | 165   | 165   |
| 0     | 159   | 159   | 161,5 | 159   | 160,5 | 161,5  | 160,5 | 162   |
| 2     | 156   | 157   | 158,5 | 156,5 | 158   | 159,5  | . 159 | 160   |
| 4     | 157,5 | 159   | 157,5 | 156   | 158,5 | 158,5  | 162   | 159   |
| 6     | 163,5 | 173   | 157,5 | 158   | 160,5 | 158,5  | 173   | 158   |
| 8     | 174   | 202,5 | 159   | 162,5 | 164,5 | 159,5  | 186   | 157,5 |
| 10    | 187,5 | 248   | 162   | 169,5 | 172   | 161,5  | 198   | 156,5 |
| 12    | 202,5 | 297,5 | 166,5 | 180   | 180   | 165,5  | 219   | 156   |
| 14    | 220   |       | 172,5 | 191,5 | 188,5 | 170,5  | 238   | 157   |
| 16    | 239   |       | 180   | 204,5 | 198   | 176    | 256   | 158   |
| 18    | 257   |       | 190   | 219   | 208   | 182    |       | 160   |
| 20    | 280   |       | 201   | 235   | 217,5 | 188,5  |       | 163   |
| 22    |       |       | 213,5 |       | 228   | -195,5 |       | 166   |
| 24    |       |       | 226   |       | 239   | 204    |       | 169   |
| 26    |       | ĺ     | 239   |       |       | 212,5  |       | 173,5 |
| 28    |       |       |       |       |       | 222,5  |       | 178   |
| 30    |       |       | '     | '<br> |       | 332,5  |       | 183,5 |
| 32    | 1     |       |       |       | +     |        |       | 190,5 |
| 34    |       |       |       |       |       |        |       | 199,5 |
| 36    |       |       |       | ı     |       |        |       | 209   |
| 38    |       | ,     |       |       |       |        |       | 222,5 |
| 40    | 4     |       |       |       |       | <br>   |       | 231   |

| Nr.        | 30    | 31    | 32    | 36       | 37    | 38         |
|------------|-------|-------|-------|----------|-------|------------|
| o. L.      | 165   | 165   | 165   | 165      | 165   | 165        |
| 0          | 160,5 | 162   | 161   | 158      | 160   | 160        |
| 2          | 157,5 | 158   | 158,5 | 156,5    | 159,5 | 159        |
| 4          | 160,5 | 159   | 158   | 154,5    | 159   | 159        |
| 6          | 169   | 164   | 159   | 155      | 159   | 159        |
| 8          | 185   | 174   | 164   | 160      | 159   | 159        |
| 10         | 206,5 | 190,5 | 171   | 170      | 159   | 159        |
| 12         | 232   | 211   | 184   | 185      | 159   | 159        |
| 14         |       | 236,5 | 198,5 | 205      | 159   | 159        |
| 16         |       | 1     | 216,5 | 227,5    | 160   | 159        |
| 18         |       | 1     | 235   |          | 161   | 159        |
| 20         |       |       | 245   |          | 162   | 159        |
| 22         |       | 1     |       |          | 163,5 | 159        |
| 24         |       |       |       |          | 166   | 159        |
| 26         |       |       |       |          | 170,5 | 159        |
| 28         |       | 1     |       |          | 175,5 | 159        |
| 30         |       | 1     |       |          | 182,5 | 159        |
| 32         |       |       |       | 1        | 192   | 159        |
| 34         |       |       |       |          | 204,5 | 159        |
| 36         |       | j     |       |          | 218,5 | 159        |
| <b>3</b> 8 | •     | İ     |       |          |       | 159        |
| <b>4</b> 0 |       | 1     |       | 1        |       | 159        |
| 42         |       |       |       |          |       | 159        |
| 44         |       | 1     |       | i        |       | 159        |
| 46         |       |       |       |          |       | 159,5      |
| 48         |       |       |       |          | -     | 160        |
| 50         |       | [     |       |          |       | 161        |
| 52         |       |       |       |          |       | 162,5      |
| 54         |       |       |       | '        |       | 164        |
| <b>5</b> 6 |       |       |       | i        | ı     | 166,5      |
| 58         |       |       |       | , .<br>L | '     | 168,5      |
| 60         |       |       |       |          |       | 171        |
| 62         |       | ı İ   |       |          |       | 174        |
| 64         |       |       |       |          |       | 177,5      |
| 66         |       |       |       |          |       | 182        |
| 68         |       |       |       | 1        |       | 186        |
| 70<br>72   |       |       | •     |          |       | 192<br>197 |
| 74         |       |       |       |          |       | 203        |
| 76         |       |       |       |          |       | 209        |
| 78         |       |       |       |          |       | 216,5      |
| 80         |       |       |       |          |       | 223        |

| Nr.      | 39           | 40    | 41          | 42     | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    |
|----------|--------------|-------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| o. L.    | 165          | 165   | 165         | 165    | 165   | 165   | 165   | 165   | 240   |
| 0        | 162          | 160,5 | 161         | 160,5  | 159   | 159   | 159   | 158   | 179,5 |
| 2        | 161          | 159,5 | 165,5       | 159    | 157,5 | 157   | 156   | 157   | 176   |
| 4        | 160          | 159   | 160         | 163    | 159   | 158,5 | 156   | 156   | 174   |
| 6        | 160          | 159   | 160         | 173    | 169   | 169   | 157   | 156   | 177,5 |
| 8        | 160          | 159   | 160         | 187    | 192,5 | 192   | 160,5 | 157,5 | 197   |
| 10       | 160          | 159   | 160         | 202    | 233,5 | 233   | 168   | 161   | 242,5 |
| 12       | 160          | 159   | 160         | 219    |       |       | 183   | 167,5 | ,-    |
| 14       | 169          | 159   | 165,5       | 237    | <br>  |       | 205   | 178   |       |
| 16       | 160          | 159   | 159,5       |        |       |       | 240   | 193,5 |       |
|          | 160          | 159   | 160,5       |        |       |       |       | 215   |       |
| 20       | 160          | 159   | 162,5       |        | İ     |       |       | 241   |       |
|          | 160          | 159   | 165,5       |        |       |       |       |       |       |
| 24       | 160          | 159   | 169,5       |        |       |       |       |       |       |
| 26       | 160          | 159   | 175,5       | ĺ      |       |       |       | İ     |       |
| 28       | 160          | 159,5 | 183,5       |        | ĺ     |       |       |       |       |
| 30       | 160          | 159,5 | 193         |        |       |       |       |       |       |
| 32       | 160          | 159   | 204,5       |        |       |       |       |       |       |
| 34       | 160          | 159   | <b>2</b> 19 |        |       |       |       |       |       |
| 36       | 160          | 159,5 | 233         | İ      |       |       |       |       | ļ     |
| 38       | 160          | 160   | 200         | <br>   |       |       |       |       |       |
| 40       | 160          | 161   |             | ĺ      |       |       |       |       |       |
| 42       | 160          | 162   |             |        | •     |       |       |       |       |
| 44       | 160          | 164   |             |        |       |       |       | }     |       |
| 46       | 160          | 167   |             |        | ,     |       |       | 1     | <br>  |
| 48       | 160          | 170   |             | l      |       |       |       |       |       |
| 50       | 160          | 174   |             |        | }     |       |       |       |       |
| 52       | 160,5        | 179   |             |        | •     |       |       | ,     |       |
|          | 161          | 186   |             |        | ŀ     |       |       |       |       |
| 56       | 161,5        | 194,5 |             |        |       |       |       |       |       |
| 58       | 162,5        | 205   | 1           |        |       |       |       |       |       |
| 60       | 164          | 218,5 | ļ           | !      |       |       |       |       |       |
| 62<br>64 | 165,5        |       | ı           |        |       |       |       |       |       |
| 66       | 168,5<br>170 |       |             | †<br>! |       |       |       |       |       |
|          | 170          |       |             |        |       |       |       |       |       |
|          | 176          |       |             | <br>   |       |       |       |       |       |
| 72       | 179,5        |       |             |        |       |       |       |       |       |
| 74       | 184          | !     |             | i      | •     |       |       |       |       |
| 76       | 189          | 1     | ı           |        |       |       |       |       |       |
| 78       | 195,5        |       |             |        |       |       |       |       |       |
| 80       | 202          |       |             |        |       |       |       |       |       |
| 82       | 211,5        |       |             |        |       |       |       |       |       |

| Nr.      | 48    | 49    | 52    | 53           | 54       | 55    | 56    |
|----------|-------|-------|-------|--------------|----------|-------|-------|
| o. L.    | 240   | 165   | 235   | 242          | 164      | 166   | 221   |
| 0        | 180   | 157,5 | 175   | 179          | 159      | 159,5 | 169   |
| 2        | 176,5 | 154   | 172   | 176,5        | 155      | 158   | 164   |
| 4        | 175   | 155   | 171,5 | 175,5        | 156      | 157   | 163   |
| 6        | 174   | 165   | 171,5 | 175,5        | 159      | 159   | 165   |
| 8        | 174   | 189,5 | 170   | 175,5        | 173      | 166   | 170   |
| 10       | 174,5 | 230,5 | 168   | 172          | 195,5    | 181,5 | 178,5 |
| 12       | 173,5 |       | 169   | 173,5        | 226,5    | 208   | 189   |
| 14       | 174   |       | 168,5 | 173          | 1        | 246   | 203,5 |
| 16       | 174   |       | 170,5 | 173,5        |          |       | 217,5 |
| 18       | 174   |       | 170,5 | 173          | 1        |       |       |
| 20       | 175,5 |       | 171,5 | 173          | <u> </u> | !     |       |
| 22       | 176   |       | 173,5 | 173          |          | ,     |       |
| 24       | 177   |       | 177,5 | 173          | i        |       |       |
| 26       | 179   |       | 184   | 178          |          |       |       |
| 28       | 181,5 |       | 189,5 | 173          |          | 1     |       |
| 30       | 185,5 |       | 200,5 | 173          |          |       |       |
| 32       | 189   |       | 212,5 | 173          |          | ;     |       |
| 34       | 194,5 |       | 229,5 | 173          |          |       |       |
| 36       | 203,5 |       | 251,5 | 173          |          |       |       |
| 38       | 212,5 |       |       | 173          | 1        | :     |       |
| 40       | 224   |       |       | 172          |          | ,     |       |
| 60       |       |       |       | 176          |          |       |       |
| 62       |       |       |       | 179,5        | -        | ;     |       |
| 64       |       |       |       | 181          |          | į     |       |
| 66       |       |       | !<br> | 182          |          | į     |       |
| 68       |       |       |       | 184,5        |          |       |       |
| 70       |       |       |       | 185,5        |          |       |       |
| 72<br>74 |       |       |       | 189,5        |          |       |       |
| 74       |       |       |       | 194          | !        | •     |       |
| 76<br>78 |       |       |       | 199<br>204,5 | ;<br>;   | ,     |       |
| 80       |       |       |       | 204,5        |          |       |       |

| Nr.        | 57    | 58    | 59       | 60    | 61     | 62    | 63    | 64             | 65     |
|------------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|----------------|--------|
| o. L.      | 224   | 222   | 228      | 223   | 240    | 232   | 234   | 173            | 173    |
| 0          | 172   | 170   | 172,5    | 170,5 | 178,5  | 174   | 174,5 | 168,5          | 169    |
| 2          | 168   | 167,5 | 169,5    | 168   | 174    | 169   | 171,5 | 176,5          | 165,   |
| 4          | 166,5 | 166   | 168      | 165,5 | 173    | 167,5 | 171,5 | 167            | 165    |
| 6          | 165,5 | 165   | 167      | 165,5 | 172,5  | 168   | 168,5 | 166,5          | 164,   |
| 8          | 165,5 | 165   | 167      | 165,5 | 170    | 168   | 169,5 | 167,5          | 164,   |
| 10         | 165,5 | 165   | 166,5    | 165   | 169    | 167,5 | 169,5 | 166            | 168    |
| 12         | 165,5 | 165   | 167      | 165   | 169,5  | 168   | 167,5 | 167            | 176    |
| 14         | 167   | 165   | 167      | 165,5 | 170    | 168   | 168   | 165            | 188    |
| 16         | 169,5 | 165   | 167      | 165,5 | 171    | 169,5 | 168   | 165            | 202,   |
| 18         | 172   | 167   | 168      | 165,5 | 173,5  | 170   | 170   | 166,5          | 222,   |
| 20         | 174   | 169   | 169      | 168   | 176,5  | 170,5 | 170   | 167            | 243,   |
| 22         | 176   | 170   | 170      | 170,5 | 179,5  | 171,5 | 171   | 164            |        |
| 24         | 183,5 | 173,5 | 172      | 173,5 | 182,5  | 172,5 | 172   | 164,5          |        |
| 26         | 188   | 175   | 175,5    | 174   | 189,5  | 175   | 172,5 | 164,5          | ĺ      |
| 28         | 195   | 179,5 | 179      | 178   | 201    | 176   | 175   | 163            |        |
| 30         | 203,5 | 184   | 182      | 181   | 211,5  | 180   | 174,5 | 164            | ,      |
| 32         | 211   | 188,5 | 187,5    | 181,5 | 1      | 183   | 177   | 163,5          |        |
| 34         |       | 194   | 192      | 186,5 | !<br>! | 186,5 | 178,5 | 164            | í<br>I |
| 36         |       | 199   | 197,5    | 191,5 | I      | 194   | 182,5 | 164            | l<br>I |
| 38         | !     | 207   | 203,5    | 199   | 1      | 200,5 | 185,5 | 164            | i      |
| 40         |       | 214   | 209,5    | 206   | İ      | 207,5 | 189   | 164,5          | t      |
| 42         |       | 223,5 | 218,5    | 212   |        | 217,5 | 193   | 166            |        |
| 44         |       |       |          | 220   |        |       | 195,5 | 166,5          |        |
| 46         | ,     |       |          |       | l      |       | 201,5 | 167,5          |        |
| 48         | 1     |       | •        |       |        |       | 209   | 168            |        |
| 50         | 1     |       |          | Ī     | !      |       | 216,5 | 168,5          |        |
| 52         |       |       |          | 1     | Ì      |       |       | 172            |        |
| 54         |       | ł     |          | ļ.    |        |       |       | 172,5          | i<br>L |
| <b>5</b> 6 |       | ĺ     |          | 1     |        |       |       | 173,5          |        |
| <b>5</b> 8 |       |       |          |       |        |       |       | 176,5          |        |
| 60         |       |       |          | ŀ     | '      |       | į     | 178            | i      |
| 62         |       | 1     |          | 1     | ı      | 1     |       | 179,5          |        |
| 64         |       | 1     |          | •     |        | j     |       | 184            |        |
| 66         | ı     |       |          |       |        |       |       | 188            |        |
| 68<br>70   |       |       |          |       |        | ]     |       | 194            |        |
| 70<br>72   |       |       |          |       | ì      |       |       | 198            |        |
| 74         |       | 1     |          |       |        |       |       | 201,5<br>208,5 | l<br>( |
| 76         |       |       |          | -     | !      |       |       | 212.5          |        |
| 78         |       |       |          |       |        |       |       | 218,5          | 1      |
| 80         |       |       | <u> </u> |       |        |       |       | 0              |        |

H. Lüers u. J. Bader: Reinigung des Chymosins.

| Nr.                                              | 66                                                                                      | 67                                                                             | 68                                                                                                      | 69                                                                                          | 70                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o. L. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | 174<br>167,5<br>165,5<br>165,5<br>163,5<br>166,5<br>169,5<br>180<br>194<br>200,5<br>232 | 165<br>159,5<br>158,5<br>157,5<br>158,5<br>158<br>167,5<br>177<br>192,5<br>214 | 165<br>158<br>156<br>154,5<br>154,5<br>154,5<br>156,5<br>158<br>165<br>173,5<br>185,5<br>203,5<br>223,5 | 165<br>158<br>157,5<br>155<br>154<br>154<br>155<br>156<br>161<br>167<br>183,5<br>202<br>213 | 165<br>162<br>160<br>160<br>159,5<br>158,5<br>157,5<br>158<br>162<br>163,5<br>162<br>164,5<br>170<br>176<br>186,5<br>203<br>218 |

# Über locker gebundenes Kupfer und Eisen im Blutserum.

#### Von

# Otto Warburg und H. A. Krebs.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 14. September 1927.)

Unter locker gebundenem Kupfer und Eisen verstehen wir Metall, das mit der Cysteinmethode<sup>1</sup> bestimmt werden kann, ohne daß man das Serum verascht.

#### Versuchsanordnung.

Wir entnehmen das Blut mit Platinkanülen, lassen es von selbst gerinnen, gewinnen das Serum durch Zentrifugieren und mischen I Volumen Serum mit 1 Volumen 0,2 n Salzsäure. Durch den Salzsäurezusatz wird das Bicarbonat ausgetrieben und das Serum kongosauer.

Zur Kupferbestimmung geben wir 0,1 der Mischung (= 0,05 ccm Serum) in 2 ccm Pyrophosphatlösung, zur Eisenbestimmung 0,2 ccm der Mischung (= 0,1 ccm Serum) in 2 ccm Boratlösung, schütteln bei 20° mit Luft und berechnen aus den Anfangsgeschwindigkeiten der Oxydation den Kupfer- und Eisengehalt. Experimentelle Einzelheiten sind aus den Protokollen am Schluß dieser Arbeit zu entnehmen.

In den Tabellen ist der Metallgehalt pro Kubikzentimeter Serum angegeben und außerdem, um Unterschiede des Wassergehalts zu eliminieren, pro Gramm Serumeiweiß.

#### Berechnung.

Wie früher, so verstehen wir auch im folgenden unter der Oxydationsgeschwindigkeit v immer nur die Anfangsgeschwindigkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Warburg, diese Zeitschr. 187, 255, 1927.

1. Enthält eine Cysteinpyrophosphatlösung, die frei ist von organischer Substanz, die Kupfermenge x, so ist die Oxydationsgeschwindigkeit

$$v=kx, (1)$$

wo k eine Konstante bedeutet. Mi3t man v und kennt man k, so kann man x nach (1) berechnen.

Um k zu bestimmen, fügen wir die Kupfermenge  $\Delta x$  hinzu und messen den Geschwindigkeitszuwachs  $\Delta v$ . Dann ist  $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ 

$$\frac{dv}{dx} = k. (1 a)$$

Drücken wir v in  $\frac{\text{cmm O}_2}{\text{Stunden}}$  und x in Milligrammen aus, so ist für unsere Versuchsanordnung

$$k = 900000$$
.

2. Ist die Cysteinpyrophosphatlösung nicht frei von organischer Substanz, sondern enthält sie Serum, so wird ein Teil des Kupfers an das Serum gebunden und geht für die Katalyse verloren. Ist dieser Teil  $\beta$ , so ist die Oxydationsgeschwindigkeit

$$v' = k (1 - \beta) x \tag{2}$$

Mißt man v' und kennt man k  $(1-\beta)$ , so kann man x nach (2) berechnen.

Um  $k(1-\beta)$  zu bestimmen, fügen wir die Kupfermenge  $\Delta x$  hinzu und messen den Geschwindigkeitszuwachs  $\Delta v'$ . Ist  $\beta$  konstant,

so ist 
$$\frac{\Delta v'}{\Delta x} =$$

$$\frac{d v'}{dx} = k (1 - \beta). \tag{2a}$$

Wir finden für unsere Versuchsanordnung im Mittel

$$k\,(1-\beta)=700\,000.$$

3. Bei der Differenzierung der Gleichung (2) nach x haben wir angenommen, daß  $\beta$  konstant ist. In Wirklichkeit trifft dies nicht zu, sondern  $\beta$  wird mit zunehmendem x kleiner, weil die kupferbindende Substanz des Serums durch Kupfer abgesättigt wird.

Bestimmen wir also k  $(1 - \beta)$  nach Gleichung (2a) und berechnen x nach Gleichung (2)

$$x = \frac{v'}{k(1-\beta)},$$

so finden wir x zu klein. Wieviel dieser Fehler &usmacht, können wir durch Kupferbestimmung im veraschten Serum feststellen.

4. Zur Veraschung des Serums bringen wir 5 ccm Serum in einen Platintiegel, fügen 1 ccm m/2  $\rm K\,H_2\,P\,O_4$  hinzu, trocknen bei  $\rm 120^0$  und glühen etwa 12 Stunden bei schwascher Rotglut im *Heraeus*-Ofen. Die rein weiße, alkalisch reagierende Asche wird mit 1 ccm n Salzsäure angesäuert und auf 5 ccm aufgefüllt.

Wurde das Kupfer in dem veraschten und nicht veraschten Serum bestimmt, so fanden wir für vier verschiedene Sera die folgenden Werte:

|                   |   |   |   |   | Kupfer in 1 ccm Serum                                 |                                                       |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
|                   |   |   |   |   | verascht                                              | nicht verascht                                        |  |  |  |
| Pferd .<br>Mensch | • | • | • |   | 2,5 · 10 <sup>-3</sup> mg<br>1,4 · 10 <sup>-3</sup> " | 3,0 · 10 <sup>-3</sup> mg<br>1,3 · 10 <sup>-3</sup> , |  |  |  |
| 77<br>77          |   | : | : | : | $1,2 \cdot 10^{-3}$ , $2,0 \cdot 10^{-3}$ ,           | $1,1 \cdot 10^{-3}$ ", $1,5 \cdot 10^{-3}$ ",         |  |  |  |
|                   |   |   |   |   | 7,1 . 10 <sup>-3</sup> mg                             | 6,9 . 10 <sup>-8</sup> mg                             |  |  |  |

Die nach Veraschung und ohne Veraschung gefundenen Kupfermengen waren also ungefähr gleich. Es geht daraus hervor, daß die Rechnung nach (2) und (2 a) nahezu den richtigen Kupfergehalt ergab, ferner daß festgebundenes Kupfer in den vier untersuchten Serumproben nicht vorkam. Trifft dies allgemein zu, so ist das locker gebundene Kupfer gleich dem Gesamtkupfer des Serums.

5. Die Komplikation der Metallbindung durch Serum fällt bei Messungen in Borat fort. Die Cystein-Boratlösung, die alkalischer als die Pyrophosphatlösung ist, entzieht dem Serum das gesamte locker gebundene Metall, sowohl Kupfer als auch Eisen. Hier hat man

also

$$(\beta)_{Cu} = 0,$$
  
$$(\beta)_{Fe} = 0.$$

6. Neben locker gebundenem Eisen kommt in Serum auch festgebundenes Eisen vor, z. B. Blutfarbstoffeisen, das bei unserer Anordnung nicht katalytisch wirkt und deshalb nur nach Veraschung bestimmt werden kann.

Digitized by Google

#### Serum des Menschen<sup>1</sup>.

Tabelle I enthält das Ergebnis von 12 Messungen. Läßt man bei der Mittelwertbildung die Extreme heraus — Kupfer und Eisen des Versuchs 12 und Eisen des Versuchs 7 —, so enthielt 1 ccm Serum im Mittel 1,7 · 10<sup>-3</sup> mg locker gebundenes Kupfer und 0,7 · 10<sup>-3</sup> mg locker gebundenes Eisen.

Tabelle I.
Serum des Menschen.

|             | 1                                                          | Pro con         | Serum                    | Pro g Ser       | umei <b>we</b> iß |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Nr.         | Serum                                                      | mg Cu<br>. 10-3 | mg Fe . 10 <sup>-3</sup> | mg Cu<br>. 10-3 | mg Fe<br>.10-3    |
| 1<br>2      | of, 12 Stunden Hunger                                      | 1,24            | 0,85                     | 1,50            | 1,03              |
| _           | aufnahme                                                   | 1,83            | 0,69                     | 2,22            | 0,84              |
| 3           | o'                                                         | 1,63            | 1,16                     | 2,14            | 1,52              |
| 4           | o, nüchtern                                                | 1,32            | 0,67                     | 1,62            | 0,82              |
| 4<br>5<br>6 | ு, " myeloische Leukämie                                   | 1,91            | 0,26                     | 2,82            | 0,38              |
| 6           | o', "lymphatische"                                         | 1,50            | 0,50                     | 1,90            | 0,64              |
| 7           | Icterus                                                    | 1,16            | 2,42                     | 1,36            | 2,84              |
| 8           | 2, nüchtern, perniciöse Anamie                             | 1,42            | 0,36                     | 2,12            | 0,54              |
| 9           | Q, Schwangerschaft, 3. Monat                               | 1,87            | 0,78                     | 2,34            | 0,98              |
| 10          | $\downarrow \dot{\mathbf{Q}},  \ddot{\mathbf{Q}}$ 9. Monat | 2,96            | 0,32                     | 4,02            | 0,43              |
| 11          | Q, Mammacarcinom                                           | 1,56            | 1,26                     | 1,80            | 1.45              |
| 12          | Ψ <b>Q</b> , , ,                                           | 4,80            | 0                        | _               | -                 |

#### Serum von Tieren.

Tabelle II enthält das Ergebnis von 12 Messungen. Im Serum der Vögel wurde weniger Kupfer gefunden als im Serum des Menschen,

Tabelle II.
Serum von Tieren.

|     |                                         | Pro com         | Serum        | Pro g Serumeiweiß           |       |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Nr. | Tierart                                 | mg Cu<br>. 10-3 | mg Fe . 10-3 | mg Cu<br>. 10 <sup>-3</sup> | mg Fe |
| 1   | Frosch                                  | 1,42            | 1,32         | _                           | _     |
| 2   | Hund                                    | 1,13            | 2,67         | 1,50                        | 3,55  |
| 3   | ,                                       | 1,50            | 2,12         | 1,97                        | 2.78  |
| 4   | Kaninchen                               | 1,04            | 1.13         | 1,32                        | 1.44  |
| 5   | Meerschweinchen                         | 1,94            | 1,46         | l —                         | _     |
| 6   | Ratte                                   | 2,76            | 0,17         | _                           |       |
| 7   | ,                                       | 4,74            | 1,97         | 6,06                        | 2,52  |
| 8   | Taube                                   | 0,              | 1,08         | 0,00                        | 2,46  |
| 9   |                                         | 0,08            | 0,66         | 0.22                        | 1,80  |
| 10  | Huhn                                    | 0,37            | 0,09         | 0,91                        | 0,22  |
| 11  | Gans                                    | 0,41            | 0,71         | 0,98                        | 1,70  |
| 12  | n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,13            | 0,79         | 0,38                        | 2,30  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. O. Warburg, Klin. Wochenschr. 6, Nr. 23, 1927.

im Serum der übrigen Versuchstiere etwa ebensoviel wie im Serum des Menschen. Der Gehalt an locker gebundenem Eisen war im Durchschnitt bei den Tieren größer als beim Menschen.

Macht man Vögel durch Blutentziehung anämisch, so steigt der Kupfergehalt im Serum. In den Versuchen der Tabelle III stieg das Kupfer nach Blutentziehung auf das 3- bis 6fache. Umgerechnet auf Serumeiweiß, enthielt das Serum der anämischen Gänse mehr Kupfer als im Mittel Menschenserum. Während das Kupfer stieg, nahm das locker gebundene Eisen in zwei Fällen ab, in dem dritten nur unwesentlich zu.

Tabelle III.
Wirkung der Blutentziehung.

|     |                                                                             | Pro con         | Serum        | Pro g Serumeiweiß |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Nr. | Art des Serums                                                              | mg Cu<br>. 10-3 | mg Fe . 10-3 | mg Cu<br>. 10-3   | mg Fe . 10-3 |
| 1   | Taube, normal                                                               | 0,08            | 0,66         | 0,22              | 1,80         |
|     | Das gleiche Tier, 3 Tage vorher und 1 Tag<br>vorher je 8 ccm Blut entnommen | 0,25            | 0,32         | 0,79              | 1,02         |
| 2   | Gans, normal                                                                | 0,41            | 0,71         | 0,98              | 1,70         |
|     | Das gleiche Tier, 4 Tage vorher 90 ccm<br>Blut entnommen                    | 1,87            | 0,98         | 4,52              | 2,38         |
| 3   | Gans, normal                                                                | 0,13            | 0,79         | 0,38              | 2,30         |
|     | Das gleiche Tier, 3 Tage vorher 90 ccm<br>Blut entnommen                    | 0,75            | 0,28         | 2,10              | 0,75         |

# Kupfergehait nach Injektion von Kupfer.

Da Nahrung und Trinkwasser wechselnde Mengen an Kupfer enthalten und trotzdem der Kupfergehalt im Serum einer Tierart der Größenordnung nach der gleiche ist, so muß es Vorrichtungen geben, die das Kupfer im Serum konstant halten.

Der folgende Versuch zeigt, wie nach intravenöser Injektion von Kupfer der Kupfergehalt des Serums schnell absinkt und im Laufe von 6 Stunden die normale Größenordnung erreicht. Die Versuchstiere waren 160 g schwere Ratten, denen 0,5 mg Kupfer (als CuSO<sub>4</sub>, gelöst in physiologischer Kochsalzlösung) in die Schwanzvene injiziert wurde.

| Zeit nach der Injektion | 10-3 mg Cu<br>in 1 ccm Serum | Zeit nach der Injektion | 10-3 mg Cu<br>in 1 ccm Serum |  |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 0 Minuten               | 43                           | 150 Minuten             | 6,0                          |  |
| 20 ,                    | 31                           | 300 "                   | 4,7                          |  |
| 40 "                    | H 18                         | 24 Stunden              | 2,2                          |  |
|                         |                              |                         | 10*                          |  |

# O. Warburg u. H. A. Krebs:

#### Protokolle.

#### Protokoll I.

Bestimmung von Kupfer im nicht veraschten Serum, Serum Dr. Krebs, nüchtern.

# 20°. Gasraum Luft. $p_{\rm H}$ 7,64.

|                | Gefäß A. 0,1 ccm Cysteinlösung (mit 6 mg Cysteinchlor- hydrat) | Gefäß B. wie A                                                                                                     | Gefäß C.<br>wie A                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Birne          | - {                                                            | + 0,1 ccm verdünntes<br>Serum (1 Vol. + 1 Vol.<br>n/5 HCl)                                                         | wie B                                      |
|                |                                                                | - {                                                                                                                | + 0,1 ccm Kupferlösung<br>= 1 . 10-4 mg Cu |
| Hauptraum      | 2 ccm Pyrophosphatlös.                                         | wie A                                                                                                              | wie A                                      |
| Volumina ccm   | $v_F$ 2,1 $v_G$ 14,98                                          | $v_F$ 2,2 $v_G$ 13,77                                                                                              | $v_F$ 2,3 $v_G$ 13,67                      |
| Gefäßkonst qmm | $k_{\mathrm{O_2}} = 1,40$                                      | $k_{\mathrm{O_2}}=1,29$                                                                                            | $k_{O_2} = 1,28$                           |
| Nach 10'       | -0.5 $-0.5$ $-0.5$ $-1.5 = 2.1  cmm$                           | $ \begin{array}{l} - \text{ mm} \\ - 7 \\ - 13.5 \\ - 21 = 27 \text{ cmm} \\ x = \frac{(27 - 2) \cdot 2}{800000} $ | $\frac{dv}{dx} = W_{\mathrm{Cu}}$          |
|                |                                                                | = 6,3.10 <sup>-6</sup> mg<br>In 1 ccm Serum:<br>1,26.10 <sup>-4</sup> mg                                           | = 800 000                                  |

#### Protokoll II.

Bestimmung von Kupfer und Eisen im nicht veraschten Serum. Gesunde Frau.

a) Kupfer.

20°. Gasraum Luft. p<sub>H</sub> 7,64.

| Gefäß A.                  | Gefäß B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gefäß C.                                                                                                                                                          |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| mit 6 mg Cysteinchlor     | wie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wie A                                                                                                                                                             |  |  |
| - {                       | + 0,1 ccm verdünntes<br>Serum (1 Vol. + 1 Vol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wie B                                                                                                                                                             |  |  |
| _ `                       | - {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 0,1 ccm Kupferlösung<br>= 1 . 10 -4 mg Cu                                                                                                                       |  |  |
| 2 ccm Pyrophosphatlös.    | wie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wie A                                                                                                                                                             |  |  |
| $v_F$ 2,1 $v_G$ 14,98     | $v_{P}$ 2,2 $v_{G}$ 13,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $v_F$ 2,3 $v_G$ 13,67                                                                                                                                             |  |  |
| $k_{\mathrm{O_2}} = 1,40$ | $k_{0_2} = 1,29$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $k_{\mathrm{O_2}} = 1,28$                                                                                                                                         |  |  |
| -0.5<br>-1.0 = 1.4 cmm    | $-11,5$ $-22,5 = 29 \mathrm{cmm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — 19<br>— 38 — 49 cmm                                                                                                                                             |  |  |
|                           | $x = \frac{(29-1.4).3}{600000}$ = 1.38 \cdot 10^{-4} mg In 1 ccm Serum: 2.76 \cdot 10^{-3} mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                           | 0,1 ccm Cysteinlösung mit 6 mg Cysteinchlor- hydrat  - $\left\{\begin{array}{ccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & $ | $ \begin{array}{c c} 0.1 \text{ ccm Cysteinlösung} \\ \text{mit 6 mg Cysteinchlor-} \\ \text{hydrat} \\ - \\ - \\ - \\ \hline \\ - \\ - \\ \hline \\ - \\ - \\ -$ |  |  |

b) Eisen.

20°. Luft. p<sub>H</sub> 9,3.

|                      | Gefäß A. 0,1 ccm Cysteinlös. mit 6 mg Cystein- | Gefäß B.                                                                       | Gefäß C.                                                                                  | Gefäß D.<br>wie A                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Birne                | chlorhydrat - {                                | + 0,2 ccm verdünntes<br>Serum (1 Vol. Serum<br>+ 1 Vol. n/5 H Cl)              | 1                                                                                         | wie B                                                                                                                                      |
| Į.                   | <u> </u>                                       | - {                                                                            | + 0,1 ccm Cu-Lös.<br>= 4.10 <sup>-4</sup> mg Cu                                           | + 0.1 ccm Fe <sub>2</sub> Lös.<br>= 4.10 <sup>-4</sup> mg Fe                                                                               |
| Hauptraum            | 2 ccm Boratlösung                              | wic A                                                                          | wic A                                                                                     | wie A                                                                                                                                      |
| Volumina<br>cem      | $v_F$ 2,1 $v_G$ 14,98                          | $v_F$ 2,3 $v_G$ 13,67                                                          | $v_F$ 2,4 $v_G$ 13,55                                                                     | $v_F$ 2,4 $v_F$ 14,91                                                                                                                      |
| Gefäßkonst.<br>qmm   | $k_{\rm O_2} = 1,40$                           | $k_{\mathrm{O_2}}=$ 1,28                                                       | $k_{\mathrm{O}_2} = 1,27$                                                                 | $k_{\mathrm{O_2}} = 1,40$                                                                                                                  |
| Nach 20' , 40' , 60' |                                                | mm<br>- 6<br>- 13<br>- 19,5 = 25 cm m                                          | $ \begin{array}{c}     mm \\     -10 \\     -22 \\     -34 = 43 \text{ cmm} \end{array} $ | mm<br>-17,5<br>-35,5<br>-54,5 = 76 cmm                                                                                                     |
|                      |                                                | Für Cu gehen ab<br>12,4 cmm.                                                   | $ \begin{pmatrix} \left(\frac{dv}{dx}\right)_{\text{Cu}} = W_{\text{Cu}} \\ = 45000 $     | $\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} dv \\ dx \end{pmatrix}_{\mathbf{F}_{\mathbf{r}}} = W_{\mathbf{F}_{\mathbf{e}}} \\ = 127000 \end{pmatrix}$ |
|                      |                                                | $=\frac{25-12,4-7,7}{127000}$                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                            |
| •                    |                                                | $= 3.9 \cdot 10^{-5} \text{ mg}$ In 1 ccm Serum: 0,39 \cdot 10^{-3} \text{ mg} |                                                                                           |                                                                                                                                            |

# Zur physikalischen Chemie des Fibrinogens.

Von

#### R. Nordbö.

(Aus dem physiologischen Institut der Universität Oslo.)

(Eingegangen am 18. September 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

#### I. Einleitung.

Als Grundlage einer physikalisch-chemischen Theorie der Blutgerinnung ist eine genaue Kenntnis der Eigenschaften und besonders des Ampholytcharakters des Fibrinogens notwendig.

Die vorliegende Untersuchung wurde ausgeführt, um den isoelektrischen Punkt (IEP), die Flockungszone und das Säure- und Basenbindungsvermögen des Fibrinogens zu bestimmen.

Mehrere Forscher haben sich schon besonders mit den beiden ersten Größen beschäftigt. Die Angaben der verschiedenen Forscher weichen jedoch, wie man sieht, ganz bedeutend voneinander ab. Stuber und Funck (1) bestimmten die Wanderungsrichtung im elektrischen Felde und verwendeten zu diesen Versuchen dialysiertes, salzfreies Fibrinogen. fanden bei  $p_{\rm H}$  4,7 eine kathodische, bei  $p_{\rm H}$  5,0 eine schwach kathodische und bei p<sub>H</sub> 5,3 eine anodische Wanderung. De Waele (2) fand einen IEP des Fibrinogens bei  $p_{\rm H}$  6,9. Die Methode der Bestimmung war, wie aus den Angaben hervorzugehen scheint, genau dieselbe wie die von Stuber und Funck angewandte. Kugelmass (3) findet ein Flockungsoptimum des Fibrinogens bei  $p_{\rm H}$  8. Wöhlisch und Schloss (4) bestimmten das Flockungsoptimum des Fibrinogens in 0,85% iger Kochsalzlösung zu pH 4,46. (Bei einer Konzentration von 0,085% NaCl lag das Flockungsoptimum bei  $p_{\rm H}$  4,85.) Quagliariello (5) gibt als Optimum der Ausflockung von Fibrinogen  $p_{\rm H}$  4,9 an.

#### II. Methode.

Das Verbindungsvermögen des Fibrinogens wurde mittels potentiometrischer Titration bestimmt. Als theoretische Grundlage gilt folgende Betrachtung:

Bezeichnen wir mit R.NH<sub>2</sub>.HOH das Fibrinogen als Base (indem wir uns nicht darum kümmern, ob es sich um eine mehrsäurige Base handle oder nicht), dann können wir für das salzsaure Salz schreiben R.NH<sub>2</sub>.HCl. Wir bekommen das Chlorhydrat, wenn wir zu einer Fibrinogenlösung eine gewisse Menge HCl setzen, so daß wir auf der sauren Seite des IEP sind. Wegen des Überschusses an Salzsäure können wir von einer Bildung eines Na-Fibrinogenats absehen — die Dissoziation des Fibrinogens als Säure wird ganz zurückgedrängt sein, so daß die H-Ionen auf Rechnung der Salzsäure geschrieben werden müssen.

Als Salz einer starken Säure (HCl) und einer schwachen Base (Fibringen) wird das Chlorhydrat hydrolysiert sein:

$$R.NH_{2}.HCl = R.NH_{2}.HOH + HCl,$$

$$K_{Hydrolyse} = \frac{[HCl][R.NH_{2}.HOH]}{[R.NH_{2}.HCl]} = \frac{[H']x}{y},$$
(A)

indem wir die Salzsäure als praktisch vollständig dissoziiert ansehen und deshalb statt [HCl] einfach [H'] setzen können.

Die Menge HCl, welche als Fibrinogenchlorhydrat gebunden ist, hängt also von der H-Ionenkonzentration ab (bzw. von einer Potenz der H-Ionenkonzentration). Erst wenn diese sehr groß ist, wird die Hydrolyse so stark zurückgedrängt sein, daß wir alles Fibrinogen als in Chlorhydrat umgewandelt ansehen können. Von einer bestimmten H-Ionenkonzentration aufwärts müssen wir eine konstante und maximale Menge von Fibrinogenchlorhydrat nachweisen können, d. h. wir haben ein konstantes Säurebindungsvermögen.

Genau dieselben Betrachtungen können geltend gemacht werden für das Na-Fibrinogenat auf der alkalischen Seite des IEP. Dieses wird hydrolysiert sein nach der Gleichung:

$$R.COONa \rightleftharpoons R.COOH + NaOH.$$

Nach der Formel (A) ist, bei einer gegebenen H-Ionenkonzentration, eine bestimmte Menge des Fibrinogens als freie Base vorhanden. Nun ist die Löslichkeit dieser Base eine beschränkte. Es wird deshalb, besonders in konzentrierten Lösungen, gegebenenfalls mehr Base da sein, als der Löslichkeit entspricht, und etwas davon wird ausgefällt, bildet eine feste Phase. Je mehr aber die H-Ionenkonzentration wächst, desto mehr von der Base löst sich unter Bildung von Fibrinogenehlorhydrat.

Wenn diese Betrachtungsweise gültig ist, muß man in konzentrierten Lösungen von Fibrinogen, unter sonst gleichen Bedingungen, eine breitere Flockungszone finden als in dünneren Lösungen. Dies stimmt auch, wie die Tabelle I zeigt (vgl. unten).

#### Praktische Ausführung.

#### a) Darstellung der Fibrinogenlösungen.

Zur Darstellung der Fibrinogenlösungen wurde teils Oxalatplasma, teils MgSO<sub>4</sub>-Plasma von Pferdeblut verwendet. Aus diesen Plasmata wurde das Fibrinogen durch halbe Sättigung mit NaCl ausgesalzen.

Das Blut wurde in 25 %iger  $Mg S O_4$ -Lösung aufgefangen (1 Volumen 25 %iger  $Mg S O_4$ -Lösung + 4 Volumen Blut), sofort scharf zentrifugiert und dann die oberen zwei Drittel des klaren, blaßgelben Plasmas abgehoben und über Nacht im Eisschrank bei 3° aufbewahrt. Dann wurde nochmals zentrifugiert und das jetzt klare Plasma zur Fibrinogendarstellung verwendet  $(Mg SO_4 - Plasma)$ .

Genau in derselben Weise wurde bei Darstellung von Oxalatplasma vorgegangen: Das Pferdeblut wurde in 0,5 %igem Na-Oxalat aufgefangen (1 Volumen 0,5 %iges Na-Oxalat + 4 Volumen Blut) (Oxalat-Plasma).

In einem Falle wurde Oxalatplasma in genau derselben Weise aus bei Aderlaß gewonnenem Menschenblut dargestellt. Dieses Fibrinogen zeigte dieselben Fällungs- und Lösungsverhältnisse wie das aus Pferdeblut dargestellte Fibrinogen.

Das Fibrinogen wurde nun durch Zusatz eines gleichen Volumens gesättigter, reiner NaCl-Lösung ausgesalzen, zwischen Uhrgläsern ausgequetscht und wiederholend mit destilliertem Wasser gespült. Hierbei wurden etwaige beim Aussalzen mitgerissene Eiweiß- und Eiweißspalt-Produkte und leicht lösliche Substanzen, wie Salze, größtenteils entfernt, gleichzeitig ging natürlich viel Fibrinogen verloren.

Das so gereinigte Fibrinogen wurde in so viel 0,85 %iger Kochsalzlösung gelöst, wie etwa der Hälfte des ursprünglichen Plasmas entsprach. Dann wurde NaCl in Substanz zugesetzt, bis die Lösung etwa 15 % davon enthielt, und das ausgefällte Fibrinogen mit destilliertem Wasser gespült und in 0,85 %iger NaCl-Lösung gelöst. Diese Lösung wurde zu den Versuchen verwandt.

Zum Vergleich wurde eine Probe davon 20 Tage im Eisschrank bis zur völligen Salzfreiheit dialysiert und von dem bei der Dialyse ausgefällten Eiweiß befreit. Nach 20 tägiger Dialyse — wobei anorganische Salze entfernt waren — war immer noch viel Fibrinogen in der Dialysierhülse in Lösung geblieben. Es wurde dann NaCl zugesetzt, bis die Lösung wieder 0,85% NaCl enthielt. Diese Lösung zeigte bei den Versuchen das gleiche Verhalten wie das nicht dialysierte Fibrinogen.

Es wiederholte sich die alte Erfahrung, daß ausgefälltes Fibrinogen nach einiger Zeit im ausgefällten Zustande irreversible Änderungen aufweist. Man bekommt keine echte Lösung mehr, sondern nur eine Suspension kleiner Eiweißteilchen, bzw. sogar "Fibrinogene" mit einem anderen IEP.

# b) Bestimmung der Breite der Flockungszone bei variierter Konzentration von Fibrinogen.

Zu einer Reihe von Fibrinogenlösungen verschiedener Konzentration wurde Salzsäure (0,85% NaCl enthaltend) in Überschuß zugesetzt und dann tropfenweise NaOH (0,85% NaCl enthaltend), bis zur beginnenden Ausflockung des Fibrinogens. Dann wurde die H-Ionenkonzentration gemessen und der Stickstoffgehalt nach Kjeldahl bestimmt.

# c) Ausführung der potentiometrischen Titration zur Bestimmung des Verbindungsvermögens und des IEP des Fibrinogens.

Es wurden gleiche Volumina von Fibrinogenlösung und von 0,85 %iger NaCl-Lösung in zwei verschiedenen Bechergläsern abgemessen und zu jeder dieser Lösungen genau dieselbe Menge einer n/50 Salzsäure gesetzt. Die beiden Lösungen wurden dann mit n/50 NaOH titriert und die H-Ionenkonzentration unter Anwendung der Chinhydronelektrode bei konstanter Rührung gemessen. Die Salzsäure und die Natronlauge waren mit Rücksicht auf NaCl 0,85 %ig gemacht, wobei die NaCl-Konzentration während der Titration praktisch nicht geändert wurde.

Da in den beiden Lösungen Salzgehalt, Säuregehalt und Volumen gleich sind, ist eine Differenz in der H-Ionenkonzentration auf Rechnung des Fibrinogens zu schreiben. Die Differenz in der NaOH-Menge, die den beiden Lösungen zugesetzt werden muß, um dieselbe H-Ionenkonzentration zu erreichen, gibt ohne weiteres an, wieviel HCl als Fibrinogenchlorhydrat bei der gegebenen H-Ionenkonzentration gebunden ist.

In dem Punkte, wo diese Differenz maximal und konstant ist, ist alles Fibrinogen als Chlorhydrat vorhanden, und die Differenz gibt das maximale Säurebindungsvermögen des Fibrinogens.

Da die Wiederauflösung des ausgefällten Fibrinogens, wie die Reaktion überhaupt, eine gewisse Zeit beansprucht, macht sich auf der alkalischen Seite des IEP die Kohlensäure bemerkbar, und die angeführten Werte des Basenbindungsvermögens sind nur als Annäherungswerte zu betrachten. Jede Titration wurde zweimal ausgeführt, und die Resultate zeigten vollständige Übereinstimmung.

#### III. Versuchsergebnisse.

## a) Breite der Flockungszone bei variierter Konzentration von Fibrinogen.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle I zusammengestellt: Links, als Maß für den Fibrinogengehalt, sind angegeben die Milligramm N (nach Kjeldahl bestimmt) in 100 ccm der Lösung, rechts die  $p_{\rm H}$ -Werte, zwischen denen im sauren Gebiet die eben beginnende Ausflockung stattfindet:

Tabelle I.

| mg N | <i>p</i> <sub>H</sub> |
|------|-----------------------|
| 33,3 | 1,10 - 2,44           |
| 26,3 | 3,40 - 3,64           |
| 5,4  | -4,16                 |
| 1,2  | 4,42 - 4,75           |

#### b) Potentiometrische Titration.

Die Ergebnisse einer Reihe von Titrationen verschiedener Fibrinogenlösungen, dargestellt von MgSO<sub>4</sub>-Plasma und Oxalat-Plasma von Pferdeblut, sowie einer Titration einer Fibrinogenlösung von

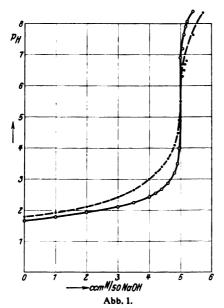

Oxalat-Plasma aus durch Aderlaß gewonnenem Menschenblut, stimmten vollständig überein.

Die Zahlen einer der ausgeführten Titrationen sind in der Tabelle II zusammengestellt: Die Kolonne I enthält die zugesetzten Mengen Na OH, die Kolonne II die  $p_{\rm H}$ -Werte, gefunden bei der Titration der Lösung mit Fibrinogen (die Menge von Fibrinogen entsprach in diesem Falle 2 mg N), die Kolonne III die  $p_{\rm H}$ -Werte, gefunden bei der Titration der Lösung ohne Fibrinogen. Dauer der Titration 2+2 Stunden.

Zur Veranschaulichung der Verhältnisse ist die Titrationskurve graphisch dargestellt (Abbildung 1). Als Ordinaten sind

die  $p_{\mathbb{H}}$ -Werte, als Abszissen die zugesetzten Kubikzentimeter der Natronlauge abgesetzt. Die gestrichelte Kurve ist die Titrationskurve der Lösung mit Fibrinogen.

|  | elle. |  |
|--|-------|--|
|  |       |  |

| I                                        | II                              | . 111                            |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ccm n 50 Na O H                          | p <sub>H</sub> (mit Fibrinogen) | p <sub>H</sub> (ohne Fibrinogen) |
| 0                                        | 1,77                            | 1,65                             |
| i                                        | 1.93                            | 1.76                             |
| $ar{2}$                                  | 2.11                            | 1,76<br>1,93                     |
| 2<br>3<br>3,5                            | 1,93 .<br>2,11<br>2,42          | 2,11                             |
| 3,5                                      | 2,65                            | 2,11<br>2,24                     |
| 4                                        | 3,00                            | 2,43                             |
| 4,2                                      | 3,20                            | 2,55                             |
| 4,2<br>4,4<br>4,6<br>4,8<br>4,9<br>4,95  | 3,40                            | 2,68                             |
| 4,6                                      | 3,65                            | 2,85                             |
| 4,8                                      | 4,10                            | 3,20                             |
| 4,9                                      | 4,50                            | 3,50                             |
| 4,95                                     | 4,91                            | 4,00                             |
|                                          | 5,50                            | 6,91                             |
| 5,05                                     | (6,30)                          | 7,20                             |
| 5,1                                      | (6,50)                          | 7,66                             |
| 5.05<br>5,1<br>5,15<br>5,2<br>5,4<br>5,7 | (6,68)                          | 7,90                             |
| 5,2                                      | (6,81)                          | 8,05<br>8,39                     |
| 5,4                                      | (7,65)<br>(8,34)                | 8,39                             |

Aus der Tabelle I geht hervor, daß die Flockungszone von der Fibrinogenkonzentration abhängig ist, indem die Zone um so breiter ist, je größer die Konzentration.

Aus der Tabelle II und aus der aufgezeichneten Kurve ist ersichtlich, daß das Fibrinogen bei  $p_{\rm H}$ -Werten unter 5 Wasserstoffionen bindet und bei  $p_{\rm H}$ -Werten über 6 Wasserstoffionen frei macht. Der Kurvenschnittpunkt liegt bei  $p_{\rm H}$  etwa 5,5. Hier ist gleichviel Säure und Base vom Fibrinogen gebunden (bzw. weder Säure noch Base). Dieser Punkt wäre dann als IEP des Fibrinogens zu bezeichnen.

Wie aus Tabelle II hervorgeht, ist das Säurebindungsvermögen ungefähr konstant bei  $p_{\rm H}$ -Werten unter 2. Aus der aufgezeichneten Kurve sieht man, daß dann 1 ccm n/50 HCl gebunden ist. Die angewandte Fibrinogenlösung enthielt 2 mg N (nach Kjeldahl bestimmt). Berechnet man nach der Elementaranalyse Hammarstens (6) von reinem Pferdefibrinogen die diesem N-Gehalt entsprechende Fibrinogenmenge, so findet man 12 mg Fibrinogen. Demnach bindet 1 mg Fibrinogen maximal 0,06 mg HCl.

Die Konzentration der angewandten Fibrinogenlösungen variierte zwischen einem Stickstoffgehalt von 5,2 mg pro 100 ccm und 44 mg pro 100 ccm. Das Säurebindungsvermögen (berechnet pro Milligramm N im Fibrinogen) zeigte sich unabhängig von der Konzentration des Fibrinogens.

#### IV. Zusammenfassung.

- 1. Der isoelektrische Punkt des Fibrinogens wurde mittels elektrometrischer Titration zu  $p_{\rm H}$  etwa 5,5 gefunden.
- 2. Die Breite der *Flockungszone* wächst mit der Konzentration des Fibrinogens.
- 3. Das Säurebindungsvermögen des Fibrinogens bei einem Kochsalzgehalt von  $0.85\,\%$  wurde gleich 0.06 mg HCl pro Milligramm Fibrinogen gefunden.

#### V. Literatur.

- 1) Diese Zeitschr. 126, 142, 1922. 2) Ann. de physiol. et de physicochimie biologique 3, 94, 1927. 3) Arch. intern. de physiol. 21, 139, 1923. —
- 4) Zeitschr. f. Biol. 85, 542, 1927. 5) Arch. di sc. biol. 8, 35, 1926. —
- 6) Pflügers Arch. 22, 431, 1880.

# Über die Adsorption der Urease durch Cholesterin.

#### Von

## Martin Jacoby.

(Aus dem biochemischen Laboratorium des Krankenhauses Moabit in Berlin.)

(Eingegangen am 19. September 1927.)

Früher<sup>1</sup> habe ich gezeigt, daß die Urease an Fibrinflocken adsorbierbar ist und in adsorbierter, ungelöster Form wirksam ist. Zusammen mit Shimizu wurde dann gefunden, daß auch an Calciumphosphat und an Cholesterin eine Adsorption von Urease stattfindet<sup>2</sup>. Dabei ergab sich, daß ohne Berücksichtigung der Auxokörper eine klare Erkenntnis des Umfangs der Adsorption nicht möglich ist. Sowohl in den Versuchen mit Shimizu wie in solchen mit Hosokawa<sup>3</sup> ergab sich, daß Adsorbate an Cholesterin ohne Auxokörperzusatz nur eine sehr geringe Wirksamkeit entfalten, die aber durch Auxokörperzusatz enorm gesteigert wird. Während die Adsorption uns recht gut gelang, hatten wir bei Elutionsversuchen sehr geringe Erfolge. haben v. Euler und Brunius4 Adsorptionsversuche mit Urease angestellt, bei denen ihnen mit Kaolin eine ganz gute Adsorption gelang, die adsorbierte Urease konnte mit Soda bis zu einem gewissen Grade eluiert werden. Wir haben mit Kaolin entsprechende Versuche wie v. Euler und Brunius angestellt und sind zu vergleichbaren Resultaten gelangt. In ihrem besten Versuche erhielten v. Euler und Brunius folgendes Ergebnis, ausgedrückt in n/10 NH3 Kubikzentimeter: 10 Minuten 0,88, 20 Minuten 1,62, 30 Minuten 2,47. Das sind absolut sehr kleine Ausschläge.

Nach meiner Meinung ist es zweckmäßig, bei Adsorptionsversuchen mit Urease optimale Wirkungsbedingungen durch einen Auxokörper

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Jacoby, Über die Adsorption von Ureasen und ihre Wirksamkeit in ungelöster Form, diese Zeitschr. 74, 93, 1916.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Jacoby und T. Shimizu, ebendaselbst 128, 100 u. 103, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> T. Hosokawa, ebendaselbst 149, 363, 1924.

<sup>4</sup> v. Euler und Brunius, diese Zeitschr. 183, 1, 1927.

herzustellen. Aus diesem Grunde haben wir unsere früheren Cholesterinversuche wieder aufgenommen und jetzt einen quantitativ klaren Überblick über die Wirkung des Cholesterins erhalten. Willstätter und seine Mitarbeiter sind bei Enzymisolierungen auch mehrfach darauf aufmerksam geworden, daß Isolierungen nur bei optimalen Milieubedingungen vergleichbar sind. Es scheint uns aber, daß bei der Urease das Milieu durch das Eingreifen der Auxokörper eine so besonders bedeutsame Rolle spielt, daß man bei ihr diese Verhältnisse am wenigsten vernachlässigen darf.

Unsere lange zurückliegende Feststellung von der Wirksamkeit der Urease in unlöslicher, adsorbierter Form hat inzwischen an Interesse gewonnen, als Sumner<sup>1</sup> gezeigt hat, daß auch der kristallisierte Eiweißkörper, den er mit hochwirksamer Ureasewirkung aus Jackbohnen isolieren konnte, sehr leicht ohne Verlust der Wirksamkeit in die unlösliche Form übergeht. Man könnte sich jetzt fragen, ob überhaupt Adsorptionsversuche mit Urease noch Interesse haben, falls Sumner mit Recht das kristallisierte Eiweiß als den Träger der Ureasewirkung annimmt. Mir scheint das durchaus der Fall zu sein, selbst wenn die Versuche für die Enzymisolierung ohne Interesse sein sollten, denn wir gelangen wohl jetzt in eine Forschungsperiode, in der Eigenschaften der Enzyme wie ihr Verhalten bei der Adsorption für die Charakterisierung der Enzyme Bedeutung gewinnen. Dabei darf man nicht nur an die spezifische Wirkung des Enzyms denken, sondern auch an die Stellung der Wirkungsgruppe zum ganzen Enzymkomplex und an die Fixierung des Enzyms in der Zelle, die allmählich im biologischen Interesse auch geklärt werden muß.

Aus den zahlreichen Versuchen führen wir Beispiele an, welche die Wirkung des Cholesterins demonstrieren. Alle Versuche wurden mit demselben gut wirksamen Jackbohnenpräparat (Arlco-Urease) ausgeführt. Das Präparat ist im Phosphatgemisch klar löslich, es wurde aber die täglich frisch bereitete Lösung immer besonders filtriert. Die Bedingungen wurden optimal eingestellt, indem die Gemische mit Phosphaten ( $m/3~p_{\rm H}7,17$ ) gepuffert wurden. Jede Probe enthielt 5 mg Cyankalium, was nach unseren vielen, auch jetzt wieder besonders gesicherten Erfahrungen eine optimale Aktivierung bewirkt.

Zunächst schildere ich einen Versuch, der die gute Proportionalität bei optimalen Bedingungen zeigt, einen Überblick über den Umfang der Adsorption der Urease gibt und erkennen läßt, wie enorm der Unterschied zwischen der Wirkung bei Zusatz und ohne Zusatz von Cyankalium ist.

Es wurden vier Proben angesetzt, die sämtlich 0,3 ccm Toluol, 5 mg Cyankalium, 400 mg Harnstoff und 45 ccm Phosphatgemisch (m/3  $p_{\rm H}$  7,17) enthielten. Probe 1 2 mg, Probe 2 1 mg, Probe 3 0,75 mg, Probe 4 0,5 mg Urease.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sumner, Journ. of biol. Chem. 69, 435, 1926.

Zwei weitere Proben von je 5 mg Urease in 10 ccm Phosphatgemisch werden mit je 0,02 g Cholesterin, gelöst in 0,5 ccm Alkohol, ausgefällt, der entstehende Niederschlag nach kurzem Umrühren sofort abfiltriert und mit 10 ccm Phosphatgemisch (m/3  $p_{\rm H}$ 7,17) gewaschen. Dann wird je ein Niederschlag in entsprechenden Ansätzen wie oben behandelt; Probe 5 ohne Cyankalium, Probe 6 mit 5 mg Cyankalium.

Brutschrankdauer in allen Versuchen 20 Stunden.

| 1. | 2,00 | mg    |     |     |     |   |    |    | .• |     |    |   | 130,0 | cem | n/10 | 97,5%         |
|----|------|-------|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|----|---|-------|-----|------|---------------|
| 2. | 1,00 | ,,    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |   | 66,5  | ,,  | n/10 | 49,8%         |
| 3. | 0,75 | ,,    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |   | 49,6  | ,,  | n/10 | <b>37,2</b> % |
| 4. | 0,50 | ,,    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |   | 34,1  | ,,  | n/10 | 25,6%         |
| 5. | Nied | ersch | lag | g o | hr  | e | Сy | an | ka | liı | ım | ı | 12,9  | ,,  | n/10 | 9,7 %         |
| 6. | Nied | ersch | lag | g n | nit | C | ya | nk | al | iuı | m  |   | 109,5 | ,,  | n/10 | 82,0%         |
|    |      |       |     |     |     |   |    |    |    |     |    |   |       |     |      |               |

Von den 5 Milligrammen Urease ist also  $1.6~\rm mg=32\,\%$  adsorbiert worden, wovon nur  $0.19~\rm mg=3.8\,\%$  ohne Zusatz von Cyankalium manifest werden.

Im nächsten Versuch werden bei sonst gleichen Bedingungen drei Niederschläge mit je 10 ccm Phosphatlösungen (pm 7.17) ausgewaschen.

1. 
$$p_{\rm H}$$
 4,49 2.  $p_{\rm H}$  7,17 3.  $p_{\rm H}$  9,18

In einer weiteren Probe 4 wird anstatt mit  $0.02\,\mathrm{g}$  Cholesterin in  $0.5\,\mathrm{cm}$  Alkohol mit  $0.08\,\mathrm{g}$  Cholesterin in 2 ccm Alkohol ausgefällt. Der entstandene Niederschlag wird ebenfalls mit  $10\,\mathrm{ccm}$  Phosphat  $(p_\mathrm{H}\,7.17)$  ausgewaschen.

Ansätze wie im vorigen Versuch, überall 5 mg Cyankalium.

Das Waschen mit alkalischem Phosphat setzt also erheblich die Wirksamkeit herab, die Menge des Cholesterins ist in weitem Umfange ohne Bedeutung.

Die nächsten Versuche geben entsprechende Resultate. Hier wurden die Niederschläge mit 20 ccm Phosphatgemisch gewaschen.

| $p_{ m H}$ der Waschflüssigkeit | Versuch A | Versuch B |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 7,17                            | 76,1      | 77,0      |
| 9,18                            | 53,1      | 52,3      |

Durch Behandlung mit alkalischer Phosphatmischung tritt also eine Abschwächung ein von

Der nächste Versuch zeigt nebeneinander die Verhältnisse ohne Cyankalium und mit Cyankalium, und zwar:

- A. in einer bestimmten Quote der Ausgangslösung;
- B. die Wirkung des durch 0,01 g Cholesterin erhaltenen Niederschlags nach Waschen mit 10 ccm Phosphatgemisch ( $p_{\rm H}$  7,17);
- C. die Wirkung des Filtrats in einer entsprechenden Quantität wie in der Ausgangslösung, aber nach Entfernung des adsorbierten Anteils.



| 1 | 60 |
|---|----|
|   |    |

|   |  | _ |  | Ohne Cyankalium | Mit Cyankalium |
|---|--|---|--|-----------------|----------------|
| A |  |   |  | 11,7            | 59,6           |
| В |  |   |  | 9,8             | 59,6<br>71,6   |
| C |  |   |  | 9,0             | 45,8           |

Die Berechnung ergibt bei den Versuchen ohne Cyankalium eine Adsorption von 8,4 %, berechnet nach der Wirksamkeit des Adsorbats, ,, 23,0%, .. Filtrats. Bei den Versuchen mit Cyankalium eine Adsorption von 12,0%, berechnet nach der Wirksamkeit des Adsorbats, ,, 23,2%, ., Filtrats. ٠.

#### Zusammenfassung.

Cholesterin adsorbiert die Urease, die Wirksamkeit des adsorbierten Enzyms wird durch Auxokörper sehr verstärkt. Durch Behandlung des Adsorbats mit Alkali wird die Wirkung des Adsorbats vermindert. Über die Elution des adsorbierten Enzyms wird später berichtet werden.

# Über den Mechanismus der alimentären Hyperglykämie nach Versuchen mit Lävulosefütterung.

Von

# Friedrich Kronenberger und Paul Radt.

(Aus dem biochemischen Laboratorium des Krankenhauses Moabit in Berlin.)

(Eingegangen am 19. September 1927.)

Führt man Tieren oder Menschen per os Traubenzucker zu, so kann man schon nach ganz wenigen Minuten bereits während der Mahlzeit eine Hyperglykämie nachweisen. Eisner und Forster<sup>1</sup>, welche auf diese Erscheinung in einer im hiesigen Laboratorium ausgeführten Arbeit zuerst aufmerksam machten, deuteten das Phänomen so. daß der Zucker im Magendarmkanal auf reflektorischem Wege die Leber veranlaßt, Zucker auszuschütten, wodurch es dann zur sofortigen Hyperglykämie kommt. Immerhin haben Grunke und Hesse<sup>2</sup> — ebenfalls im hiesigen Laboratorium - einen Befund erhoben, der zunächst leichter durch schnelle Resorption des verfütterten Zuckers sich erklären ließ. Sie fanden nämlich, daß zwar nach Erschöpfung des Glykogendepots der Leber die Hyperglykämie durch Adrenalin nicht mehr zustande kommt, wohl aber noch die Fütterungs-Hyperglykämie, so daß man hier an eine blitzartige Zuckerresorption denken kann. Zur weiteren Klärung dieser Frage, deren Bedeutung auch durch die neuesten Mitteilungen von Häussler und O Loewi 3 hell beleuchtet wird. haben wir auf Vorschlag von Herrn Professor Jacoby noch einen anderen Weg eingeschlagen. Wir untersuchten das Auftreten von Lävulose im Blute nach Lävulosefütterung, da durch die Heranziehung eines körperfremden Zuckers es möglich ist, leichter zu entscheiden, ob die Hyperglykämie durch Leberzucker oder durch Nahrungszucker bedingt ist.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berl. Klin. Wochenschr. 1921, S. 839 und Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 52, 214, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 54, 439, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 123, 1927.

Untersuchungen mit Lävulosefütterung haben schon andere Autoren ausgeführt (Isaac¹, Spence und Brett²) jedoch beziehen sich ihre Versuche nicht auf die hier interessierende Frage der schnell einsetzenden Hyperglykämie Um diese Frage prüfen zu können, mußte erst eine brauchbare Reihenmethode der Lävulosebestimmung zur Verfügung stehen.

Zu Beginn unserer Untersuchung war uns eine für den gewünschten Zweck brauchbare Reaktion zum quantitativen Nachweis der Lävulose im Blute nicht bekannt. So war es die Aufgabe des einen von uns (Radt), eine für die Verhältnisse des Tierversuches brauchbare Methodik auszuarbeiten. Das gelang auch so weit, daß beweiskräftige Kaninchenversuche angestellt werden konnten. Erst nach Abschluß des größten Teiles der Versuche wurde von van Creveld³ eine Methode beschrieben, die sich als vorteilhafter erwies. Mit dieser Methode prüfte Kronenberger die vorher erhaltenen Ergebnisse in einer neuen Versuchsreihe nach.

a) Wir gingen zunächst von der seit langem bekannten Resorcin-HCl-Reaktion (Seliwanot/sche Reaktion) zum Nachweis der Lävulose aus. Diese ergibt, wenn man Lävuloselösung mit der gleichen Menge 25% iger HCl und einigen Körnchen Resorcin 20 Sekunden kocht, einen roten Niederschlag oder rötlich-gelbliche Färbung, je nach der Menge der vorhandenen Lävulose. Der Hauptfehler dieser Reaktion, die bisher quantitativ noch nicht benutzt worden ist, ist der, daß sie nicht spezifisch ist, sondern der entstehende Farbstoff, das Oxymethylfurfurol, auch von anderen Kohlehydraten, z. B. auch der Glucose, wenn auch in viel geringeren Mengen gebildet wird. Quantitativ benutzten wir die Seliwanottsche Reaktion in folgender Weise: Kocht man im Reagenzröhrchen von gleich lichter Weite 0,5 ccm der lävulosehaltigen Flüssigkeit mit 0,5 ccm 25 %iger Salzsäure, die in 100 ccm 5 g Resorcin gelöst enthält, genau 10 Minuten im siedenden Wasserbad, so entspricht jeder in diesem Kubikzentimeter vorhandenen Lävulosemenge eine bestimmte Farbe. Dabei kommt es darauf an, daß stets mit gleichen Mengen Resorcin gearbeitet wird, da wir beweisen konnten, daß mit steigenden Resorcinmengen eine schwächere Färbung resultiert. Ferner ist von Wichtigkeit, im Wasserbad und nicht in der Flamme, wie in der Originalreaktion, zu kochen, da die resultierende Farbe durch die Menge des verdampften Wassers beeinflußt wird, was bei Erhitzen in der Bunsenflamme auch bei gleichen Zeiten verschieden ist. Die Menge der vorhandenen Lävulose läßt sich nun in doppelter Weise bestimmen. 1. Man kann sich mit Leichtigkeit nach Lävuloselösung mit bekanntem Lävulosegehalt Farbtabellen anlegen und mit diesen sofort nach Erkalten die Röhrchen vergleichen. Wir verzichten hier auf die Wiedergabe von solchen Tabellen. Standardröhrchen, die man immer wieder verwendet, sind nicht zu empfehlen, da die Farben sich schon nach kurzer Zeit ändern. 2. Man kann die Ausgangslösung in geometrischer Reihe verdünnen und bestimmen,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Med. Klin. 1920, S. 1207 und Berl. Klin. Wochenschr. 1919, S. 941.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lancet 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Klin. Wochenschr. 1927, S. 697.

bis zum wievielten Röhrchen noch eine Färbung sichtbar bleibt. Da man die Grenzen der Reaktion kennt, ist es leicht, daraus die vorhandenen Lävulosemengen zu berechnen. In unseren Versuchen bedienten wir uns der Kontrolle wegen meist beider Möglichkeiten. Bei dieser Methodik läßt sich nicht ausschließen, ob nicht auch Traubenzucker an der Reaktion beteiligt ist. Wir konnten nachweisen, daß eine Traubenzuckerlösung denselben Farbton ergibt, wie eine Lävuloselösung, die den 30. Teil Zucker enthält. Dieser Fehler läßt sich dadurch ausschalten, daß man gleichzeitig den Reduktionswert der Lösung bestimmt und vergleicht.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß eine entsprechende Reaktion für Lävulose und Glucose auch ohne Resorcin allein mit 25% iger Salzsäure ausführbar ist, wenn man ungefähr dreimal solange im Wasserbad erhitzt. Doch gibt diese Reaktion keine besonderen Vorteile. Ebensowenig ist es nützlich, den Farbstoff mit Amylalkohol oder Essigäther auszuschütteln.

Die Reaktion zum Nachweis der Lävulose im Blute führten wir nun folgendermaßen aus: 2 ccm Blut werden mit 2 ccm Trichloressigsäure versetzt, gut durchgeschüttelt und filtriert. Mit je 0,5 ccm des Filtrats wird Reagenzglas Nr. 1 und 2 beschickt, nachdem schon vorher Reagenzglas Nr. 2 bis 8 mit je 0,5 ccm Aqua dest. gefüllt sind. Der Inhalt von Reagenzglas Nr. 2 wird gut durchmischt und davon 0,5 ccm in Reagenzglas Nr. 3 übertragen, wieder gemischt und davon 0,5 ccm in Reagenzglas Nr. 4 usw. bis 8. Von diesem werden 0,5 ccm weggeschüttet. Dann werden zu Reagenzglas Nr. 1 bis 8 je 0,5 ccm der Resorcin-HCl-Lösung zugesetzt, darauf 10 Minuten im siedenden Wasserbad gekocht. Ablesung erfolgt sofort nach Erkalten in der oben beschriebenen Weise. Der Nachteil der Methode besteht darin, daß schon normales Tier- oder Menschen-Nüchternblut eine gelbliche Färbung gibt, die eine gewisse Störung darstellt. jedoch diese Farbe bei der Auswertung der Resultate von der später auftretenden abziehen, um zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. In vielen Kontrollversuchen, in denen wir bekannte Lävulosemengen dem Blute zusetzten, hat sich dieses bestätigt. Es muß allerdings zugegeben werden, daß die von van Creveld 1 nach Abschluß eines großen Teiles unserer Versuche veröffentlichte Methode mit Diphenylamin unserer Resorcinreaktion überlegen ist.

b) Wir unterzogen diese Methode einer Prüfung, bevor wir auch mit ihr Tierversuche durchführten. Die Reaktion, die zuerst von Ihl und Pechmann<sup>2</sup> angegeben wurde, beruht darauf, daß Lävulose mit Diphenylamin und 25 %iger HCl in der Hitze eine blaue Farbe ergibt. Wir richteten uns im wesentlichen in der Ausführung nach den Angaben van Crevelds. Das Blut wurde nach Schenk mit je 1 ccm 4% iger Salzsäure und 2 ccm 5% iger Sublimatlösung pro Kubikzentimeter Blut enteiweißt, das Filtrat nach Zusatz von 0,1 ccm 20% iger alkoholischer Diphenylaminlösung und 1 ccm 25% iger HCl 15 Minuten im Wasserbad erhitzt und nach dem Erkalten mit Amylalkohol ausgeschüttet. Durch die Enteiweißung wurde Für die Bestimmung der Lävulosemenge das Blut vierfach verdünnt. benutzten wir eine arithmetische Reihe von Vergleichsröhrchen, von denen das erste 1 mg-% Lävulose enthielt und die Lävulosemenge immer um den Faktor 1 mg anstieg, also 1 mg, 2 mg, 3 mg usw. Wir gingen dabei von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klin. Wochenschr. 1927, S. 697.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chem.-Ztg. 1885, S. 451.

einer 200 mg-%igen Standard-Lävuloselösung aus und verwandten mit gleich gutem Erfolg enteiweißtes Kaninchen- oder Hammelblut für die Vergleichsröhrchen. Da das zur Untersuchung bestimmte Blut als Folge der Enteiweißung wie gesagt vierfach verdünnt war, mußten wir stets mit 4 multiplizieren, und für unsere Bestimmungen standen uns also im Endergebnis zum Vergleich Lävulosegrößen von 4, 8, 12 mg-% usw. zur Gewöhnlich hatten wir acht Vergleichsröhrchen, konnten somit Lävulosemengen von 4 bis 32 mg-% feststellen. Näheres über methodische Einzelheiten siehe bei van Creveld. Wir hielten es nun für erforderlich, mit dieser Methode verschiedene Kontrollen anzustellen. Dabei fanden wir, daß gleiche Reihen mit bekanntem Lävulosegehalt gut übereinstimmende Farbtöne ergaben. Vergleich einer Lävulosereihe, der genau soviel Traubenzucker als der Kontrolle Lävulose zugesetzt war (Lösungsmittel enteiweißtes Blut), zeigte bei der Traubenzuckerreihe so gut wie keine Blaufärbung. Ein Diabetikerblut mit einem Blutzucker von 270 mg-% ließ einen schwachblauen Ton erkennen, der jedoch weit unterhalb des Farbtons von 4 mg-% Lävulose lag. Erwähnen müssen wir allerdings, daß wir zuweilen bei normalem Nüchternblut eine leicht blaue Farbe fanden, die jedoch sehr unerheblich war und uns praktisch nicht störte.

Die Tierversuche wurden im allgemeinen in beiden Versuchsreihen folgendermaßen angestellt. Die Kaninchen hatten 24 Stunden gehungert und erhielten 1 Stunde vor der Lävulosefütterung durch die Nase eine Magensonde als Dauersonde, wie es Grunke und Hesse<sup>1</sup> in einer Arbeit unseres Laboratoriums beschrieben haben. Der durch die Erregung bei der Sondeneinführung etwa angestiegene Blutzucker konnte dann bei der Beruhigung der Tiere in dieser Stunde wieder abfallen. Kurz vor der Fütterung bestimmten wir den Nüchternblutzucker. Das Blut wurde der Ohrvene entnommen, wir ließen es in kleine Schälchen tropfen, die zur Verhinderung der Gerinnung etwas Natrium citricum enthielten. Für jede Untersuchung genügten für Doppeluntersuchung je 40 bis 60 Tropfen. Den Blutzucker bestimmten wir nach Hagedorn und Jensen<sup>2</sup>. Gleich nach der Nüchternblutentnahme injizierten wir durch die Sonde mittels Rekordspritze 5 bzw. 10 g Lävulose, gelöst in 10 bzw. 20 ccm Wasser, und entnahmen innerhalb der nächsten Stunde mehrfach Blut zur Untersuchung. In jeder Blutprobe wurden Lävulose und Gesamtreduktion festgestellt.

#### Auszug aus den Protokollen.

| 1. 23. Februar 1927. | Kanınchen Nr. 2, | grau, | 1960 g. | Fütterung | 10 g |
|----------------------|------------------|-------|---------|-----------|------|
| Lävulose.            |                  |       |         |           |      |
|                      |                  |       | _       |           |      |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Zeitschr. 135, 46, 1923.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. **54**, 439, 1927.

```
II. 2. März 1927.
                    Kaninchen, weiß, Nr. 1. 2540 g. 10 g Lävulose.
    Nüchternblutz..... 92 mg-%, Lävulose
                                                         94 mg-%
     2,5' post coenam Blutz. . . 210,5
                                                        200
                                         ,,
                                                              ,,
                                                        210
    25'
                        ,, . . . 302
                                                  ,,
                                                              ,,
    35′
                           . . . 312
                                                        210
                                         ٠.
                                                  ,,
                                                              ٠.
    70′
                             . . 322
                                                        220
                                                  ,,
                                                              ٠.
III. 9. März 1927. Kaninchen Nr. 1, 10 g Lävulose.
    Nüchternblutz. . . . . . . . 129 mg-%, Lävulose
     4,5' post coenam Blutz. . . 138
                                                  ,,
    30'
                        ,, . . . 148
                                                  ,,
     40'
                           . . . 190
                                         ,,
                                                  ,,
    65'
                          . . . 180
 IV. 14. März 1927. Kaninchen Nr. 4. 10 g Lävulose.
     Nüchternblutz...... 185 mg-%, Lävulose
     3' post coenam Blutz. . . . 200
                                                        Spuren
                                                  ,,
     20′
                         . . . 225
                                                         30 mg-0
                       ,,
                                         ,,
                                                  ,,
                           . . . 234
     30'
                                                        40
                                                  ,,
     60'
                           . . . 282
                                                        70
                ,,
                                                             ,,
  V. 18. März 1927. Kaninchen, weiß, Nr. 9. 6,0 g Lävulose.
     mg-%, Lävulose
      2' post coenam Blutz. . . . 164,5
                           . . . 180.5
                                                         30 mg-%
     20'
                       ,,
                                         ,,
                                                  ,,
                           . . . 172
     30'
                                                         18
     60'
                           . . . 169,5
                                                        Spuren
 VI. 30. März 1927. Kaninchen, weiß, Nr. 1. 10 g Lävulose.
    Nüchternblutz. . . . . . . . . . 129 mg-%,
                                              Lävulose
     3' post coenam Blutz. . . . 138
                                         ,,
                                                  ,,
     20′
                         . . . 150
                                                         30 mg-%
                      ,,
                                         ٠,
                                                   ٠.
     30'
                           . . . 158
                                                        30
     60'
                           . . . 164,5
                                                        36
                      ,,
                ,,
VII. 4. April 1927. Kaninchen, weiß, Nr. 9. 10 g Lävulose.
     Nüchternblutz...... 152 mg-%, Lävulose
     2' post coenam Blutz. . . . 170
                                                         14 mg-%
     20'
                           . . . 219,5
                                                         30
                                         ,,
                                                   ,,
                                                             ,,
     30'
                           . . . 228,5
                                                         40
                                                   ,,
                                         ,,
                                                             ,,
     60'
                                                        30
                           . . . 215
                ,,
                                                             ,,
VIII. 4. April 1927. Kaninchen Nr. 4. 10,9 g Lävulose.
     Lävulose
     2' post coenam Blutz. . . . 168
                                                        Spur
                                                   ,,
     10'
                         . . . 181
                                                        20 mg-%
                ٠.
                                                   ٠.
     20'
                           . . . 186
                                                        25
                ,,
                                                   ••
                                                             ,,
     30′
                           . . . 188
                                                        25
                                        ,,
                      ,,
                                                   ,,
                ,,
                                                             ,,
     60'
                           . . . 191
                                                        20
                                                             ,,
```

## Lävulosebestimmungen nach van Creveld.

| IX.   |                   | Weiß-schw<br>Lävulose.      | varzes Ka | minch   | en, Gev  | vicht 263       | 0 g. Fütterung                |
|-------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------|----------|-----------------|-------------------------------|
|       | Nüchtern          | blutzucker                  |           | 161 r   | ng-%,    | Lävulose        | · —                           |
|       | 1,5' pos          | t coen <b>a</b> m Bl        | utzucker  | 187     | ,,       | ,,              |                               |
|       | 32',              | ,,                          | ,,        | 210     | ,,       | ,,              | +  unt.4mg.%                  |
|       | 74' ,,            | ,,                          | ,,        | 203     | ,,       | ,,              | + unt.4 ,,                    |
|       |                   | (jedoch                     | weniger a | als bei | i Bestin | nmung n         | ach 32 Minuten)               |
| Χ.    | 12. Juli.<br>Lävu | _                           | Kaninch   | en, C   | ewicht   | 2320 g.         | Fütterung 5 g                 |
|       | Nüchtern          | blutzucker                  |           | 142 r   | ng-%,    | Lävulose        | e — (nur Spur<br>Blaufärbung) |
|       | <b>3,5'</b> pos   | t coen <b>a</b> m Bl        | utzucker  | 168     | ,,       | ,,              |                               |
|       | 33' ,,            | ,,                          | ,,        | 173     | ,,       | ,,              | 12—14 mg-%                    |
| XI.   | 13. Juli.         | Schwarzes                   | Kaninch   | en, G   | ewicht   | <b>23</b> 50 g. | Fütterung 5 g.                |
|       | Nüchtern          | blutzucker                  |           | 137 r   | ng-%,    | Lävulose        | , —                           |
|       |                   | coenam Blut                 |           |         | ,,       | ,,              | + unt.4mg-%                   |
|       | 36' ,,            | **                          | ,, .      | 140     | ,,       | ,,              | 6 mg-%                        |
| XII.  |                   | Schwarzes K<br>icht 2240 g. |           |         |          |                 | ersuch XI).                   |
|       | Nüchtern          | blutzucker                  |           | 103 r   | ng-%.    | Lävulose        | , <u>—</u>                    |
|       |                   | coenam Bl                   |           |         |          | ,,              |                               |
|       | 33,5' ,,          | ,,                          | ,,        | 114     |          | ,,              | 6 mg-%                        |
| XIII. | 23. Juni.         | Kaninchen,                  | Albino, n | icht ni | üchtern. | Fütterur        | ng 10 g Lävulose.             |
|       | Nüchtern          | blutzucker                  |           | 131 r   | ng-%,    | Lävulose        | · —                           |
|       |                   | eoenam Blut                 |           |         |          | ,,              |                               |
|       | 30' ,,            | ,,                          |           | 222     | ,,       | ,,              | 16  mg-%                      |

### Besprechung der Protokolle.

Wir sehen aus unseren Versuchen, daß wir bei 11 von 13 Tieren im peripheren Blut Lävulose nach Verfütterung nachweisen konnten. Die Mengen schwanken, durchschnittlich fanden wir Werte zwischen 4 bis 40 mg·%, in einem Fall 70 mg·%, in einem anderen sogar den abnorm hohen Wert von 220 mg·%, ein Fall, in dem auch die Blutzuckerkurve abnorm hoch stieg (Versuch 2). In fünf Fällen ließ sich schon 2 bis 5 Minuten post coenam Lävulose im peripheren Blute nachweisen, meist in geringer Menge, nur in Fall 2 finden sich schon nach 2½ Minuten 94 mg·% Lävulose. Bis auf die beiden negativen Fällen finden wir nach 20 bis 30 Minuten immer Lävulose. Eine bestimmte Form der Lävulosekurve ist ebensowenig wie die der Blutzuckerkurve festzustellen. Die Höhe der Blutzuckerkurve schwankt beträchtlich. So sehen wir ein Ansteigen von 92 auf 322 mg·% (Fall 2) von 131 auf 222 mg·% (Fall 13) und in Fall 11 nur einen minimalen

Anstieg von 137 auf 148 mg-%. Ein Parallelismus zwischen Höhe der Gesamtreduktion und Lävulosehöhe liegt fast nie vor. Wir sehen einen Blutzuckeranstieg von 129 mg-% (Fall 3), ohne überhaupt Lävulose im Blute zu finden. Ähnliches zeigt Fall 1. Fall 12 dagegen zeigt einen Blutzuckeranstieg von 103 bis 133 mg-%, ohne Lävulose im Blute erkennen zu lassen, hingegen beim Abfall der Kurve auf 114 mg-% finden wir 6 mg-% Lävulose. Andererseits können wir im Fall 2, bei dem der Blutzucker von 92 auf 322 mg-% steigt, diese Hyperglykämie fast vollständig auf Lävulose beziehen, also analoges Verhalten von Blutzucker- und Lävulosekurve. Dieser Fall spricht eher für die Resorptionstheorie, während man die übrigen Fälle mehr zugunsten der Reiztheorie erklären kann.

### Ergebnis.

Die Versuchsergebnisse dieser Arbeit lehren einmal, daß Lävulose schon so früh und ausreichend im Blute auftreten kann, daß in den betreffenden Fällen die Hyperglykämie durch die schnelle Resorption des Zuckers zu erklären ist. In der größeren Zahl der Fälle aber ist mit Sicherheit die blitzartig auftretende Hyperglykämie nicht durch die Resorption der Lävulose zu erklären, wenn man nicht unwahrscheinliche Hilfshypothesen aufstellen will. Es muß also nach Fütterung reslektorisch eine Hyperglykämie zustande kommen können.

## Zur Prüfung der Treubschen Hypothese. II1.

Von

## L. Rosenthaler.

(Aus dem Pharmazeutischen Institut der Universität Bern.)

(Eingegangen am 21. September 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

Der zweite Satz der Treubschen Hypothese besagt, daß die Blausäure aus Kohlehydraten und Nitraten entsteht. Sind also genügende Mengen von Nitraten vorhanden, so muß die Menge der in den Pflanzen entstehenden Blausäure vom Kohlehydratstoffwechsel abhängig sein. Da aber die Bildung der Kohlehydrate von der Belichtung abhängig ist, so muß, wenn die Treubsche Hypothese richtig ist, auch ein Zusammenhang zwischen der Belichtung und der Menge der entstehenden Blausäure vorhanden sein. Über diese Frage liegen sowohl von Treub selbst als von anderen eine große Anzahl von Untersuchungen vor. Sie haben zu durchaus widersprechenden Ergebnissen geführt. Es war deshalb erforderlich, diese Frage nochmals zu prüfen. Die Versuche, über die im folgenden berichtet werden soll, wurden mit dem Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus L.) angestellt, einem Strauch, der sich durch seinen starken Gehalt an Blausäure und reichliche Produktion an Blättern sehr gut zu solchen Versuchen eignet. Wenn die Forscher, die sich früher mit diesem Gegenstand beschäftigten, zu widersprechenden Ergebnissen gelangt sind, so weist dies darauf hin, daß ihre Methodik unvollkommen war. Die Fehler liegen hauptsächlich in zwei Richtungen: 1. in dem Verfahren zur Bestimmung der Blausäure; 2. in der Nichtberücksichtigung der Variation.

1. Zur Bestimmung der Blausäure wurde bisher immer so vorgegangen, daß das mehr oder minder zerkleinerte Material 12 bis 24 Stunden mit Wasser mazeriert und dann der Destillation unterworfen wurde. Eine völlige Erfassung der Blausäure ist auf diesem Wege nur dann möglich, wenn während der Dauer der Mazeration

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe I. Mitteilung, diese Zeitschr. 134, 215, 1922.

alle Zellen genügend geschädigt sind, was, wie die Versuche zeigten<sup>1</sup>, nicht zutrifft. Sicher erhält man alle Blausäure, wenn man zunächst alle Zellen durch Erhitzen tötet und nach dem Erkalten das nötige Enzym hinzusetzt. So ergab sich für die Bestimmung der Blausäure in Kirschlorbeerblättern das folgende Verfahren: Das rasch in mehrere Längsstreifen zerschnittene Blatt wird sofort nach dem Zerschneiden in das bereits in einem Becherglas zum Sieden gebrachte Wasser (etwa 200 ccm) untergetaucht. Nach 10 Minuten, während denen das Wasser fortwährend im Sieden erhalten wird, werden die Blätter fein so zerschnitten, daß die Bruchstücke sofort in das weiter siedende Wasser fallen. Man kocht noch 20 Minuten, führt nach dem Erkalten den Inhalt des Becherglases in einen Kolben über, spült mit Wasser nach, so daß die Flüssigkeitsmenge wieder 200 ccm beträgt, und setzt 0,01 g Emulsin hinzu. Nach zwölfstündiger Mazeration destilliert man die Blausäure ab und fängt in alkalischem Wasser auf.

Die Titration wurde mit n/50 Silbernitrat nach  $Denig\grave{e}s$  vorgenommen, wobei der Umschlag auf einen Tropfen zu erkennen ist, wenn das Destillat völlig klar ist². Rechnet man einschließlich der Ablesungsfehler mit einem Gesamtfehler von  $\pm$  0,075 ccm, so müßte bei vergleichenden Versuchen ein Unterschied von mehr als 0,15 mg Blausäure zu erkennen sein. Dies entspricht bei einem Blattgewicht von 0,25, 0,5 und 1 g einem Unterschied von 0,06, 0,03 und 0,015 %.

2. Die Versuche, die bisher über den Einfluß des Lichtes auf blausäurehaltige Blätter angestellt wurden, wurden immer so ausgeführt, daß der Blausäuregehalt verdunkelter Blätter mit dem unverdunkelt gebliebener verglichen wurde. Dies Verfahren konnte, auch wenn die Blätter eines Strauches verglichen wurden, nur dann zu richtigen Ergebnissen führen, wenn die Anzahl der untersuchten Blätter eine sehr große gewesen wäre. Andernfalls ist mit den durch die chemische Variation bedingten Fehlern zu rechnen. Für Kirschlorbeerblätter habe ich beispielsweise an ausgewachsenen Blättern des Jahrgangs 1924 festgestellt, daß ihr Blausäuregehalt von 0,16 bis 0,35 % schwankte. Selbst bei den an demselben Stengel befindlichen Blättern kann man nicht mit Sicherheit auf denselben Blausäuregehalt rechnen; beispielsweise wurde bei je vier Blättern eines Stengels gefunden:

0,18, 0,22, 0,22, 0,25 % HCN, 0,31, 0,275, 0,35, 0,315 % HCN.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schweiz. Apotheker-Ztg. 62, Nr. 47, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bisweilen wurden trübe Destillate erhalten, da gelegentlich ein weißer, in Wasser unlöslicher und auch in Weingeist nicht leicht löslicher Körper mit überdestilliert; dann bleibt nichts übrig, als nach Zusatz von Weinsäure nochmals zu destillieren, was aber auch nicht immer hilft.

Noch größer werden die Unterschiede, wenn die Blätter noch in der Entwicklung begriffen sind, dann zeigen die jüngeren Blätter einen größeren Prozentgehalt an Blausäure als die älteren. Dies geht aus folgender Übersicht hervor, aus der der Blausäuregehalt von vier aufeinander folgenden Blättern eines jungen Sprosses ersichtlich ist.

| Gewicht | Blaus         | äure |
|---------|---------------|------|
| g       | absolut<br>mg | 0/0  |
| 0,030   | 0,39          | 1,3  |
| 0,094   | 0,6           | 0,64 |
| 0,438   | 2,2           | 0,51 |
| 0,651   | 2,9           | 0,45 |

Am sichersten kann man bei den Hälften ein und desselben Blattes darauf rechnen, daß sie denselben Gehalt an Blausäure besitzen. Dafür folgende Zahlen:

Erste Hälfte: 0,32, 0,20, 0,19, 0,21, 0,19, 0,22, 0,23, 0,34, 0,28, 0,24 % HCN Zweite ,, 0,32, 0,20, 0,19, 0,23, 0,20, 0,22, 0,21, 0,35, 0,27, 0,25 % HCN

Man stellt also die Versuche am besten so an, daß man die beiden Hälften eines Blattes miteinander vergleicht (Blatthälftenverfahren). Um von den während der Versuche eintretenden Gewichtsschwankungen unabhängig zu sein, schien es am besten, als rechnerische Grundlage die Blausäuremenge gleicher Volumina der zu vergleichenden Blatthälften zu wählen. Dies setzt voraus, daß sich diese Volumina innerhalb der Versuchsdauer nicht ändern. Da die Versuche mit wenigen besonders aufgeführten Ausnahmen mit ausgewachsenen Blättern des zweiten Vegetationsjahres vorgenommen wurden, die Blätter außerdem kein Dickenwachstum besitzen, so kann mit der Konstanz der Volumina gerechnet werden. Da damit gerechnet werden durfte, daß die beiden Hälften eines Blattes gleiche Dicke besitzen, so liefen die Versuche darauf hinaus, die Menge der Blausäure in gleich großen Ausschnitten der zu vergleichenden Blatthälften zu bestimmen. Diese Vereinfachung war gerechtfertigt, da, wie die folgenden Beispiele zeigen, gleiche Ausschnitte der Hälften eines Blattes - von unvermeidlichen Ausnahmen abgesehen - innerhalb der Versuchsfehler die gleiche Blausäuremenge enthalten.

In 20 qcm enthielten

Erste Blatthälfte: 1,5, 1,4, 1,4, 1,6, 1,05, 0,8, 1,25, 1,1, 1,45, 1,6mg HCN Zweite ,, 1,6, 1,35, 1,2, 1,6, 1,05, 0,8, 1,2, 1,1, 1,45, 1,5mg HCN

In allen Fällen, in denen beide Blatthälften zu verschiedenen Zeiten entnommen wurden, wurde zunächst die eine Blatthälfte abgeschnitten und in der angegebenen Weise untersucht. Die zweite

I. Versuche über den Einfluß der Tageszeit.

|               | Morgens -                  | → Abends                   |                            |          | Abends —                                        | → Morgens                  |                             |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Datum<br>1927 | Blattfläche<br>gem         | HCN<br>morgens<br>mg       | HCN<br>abends<br>mg        | Datum    | Blattfläche<br>qem                              | HCN<br>morgens<br>mg       | HCN<br>abends<br>mg         |
|               | a) Ohne                    | Ringelung                  |                            |          | a) Ohne                                         | Ringelung.                 |                             |
| 24. VI.       |                            | 0,75<br>0,75<br>0,65       | $0.75 \\ 0.85 \\ 0.7$      | 26. VI.  | 16,5<br>24,9<br>24,15                           | $0.6 \\ 1.05 \\ 1.2$       | $0,55 \\ 1,0 \\ 1,2$        |
| 24. VII.      | 24<br>20<br>20<br>20<br>20 | 1,15<br>1,05<br>1,0<br>1,0 | 1,2 $1,05$ $1,05$ $0,95$   | 6. VII.  | 24<br>21<br>20<br>20                            | 1,15 $0,95$ $0,85$ $0,75$  | 0.95 $1.05$ $0.85$ $0.75$   |
| 6. VIII.      | 27<br>20<br>27<br>20       | 1,25 $1,05$ $1,7$ $1,25$   | 1,25<br>1,05<br>1,7<br>1,3 | 24. VII. | 20<br>24<br>20<br>20                            | 1,4<br>1,5<br>1,15<br>1,3  | 1,4<br>1,55<br>1,3<br>1,3   |
|               | b) Mit                     | Ringelung.                 |                            | 28. VII. | 20                                              | 1,0                        | 1,0                         |
| 19. VII.      |                            | 1,1<br>1,6<br>1,6          | $^{1,25}_{1,5}_{1,75}$     |          | 24<br>24<br>20                                  | 1,4<br>1,25<br>1,0         | 1,4<br>1,15<br>1,0          |
|               | 27                         | 1,5                        | 1,4                        | 31. VII. | 20                                              | 1,2                        | 0,95                        |
| 4. VIII.      | 24<br>20                   | 1,25<br>1,25               | $^{1,25}_{1,25}$           |          | $\frac{20}{20}$                                 | $0.9 \\ 0.9$               | $0,75 \\ 0,9$               |
|               | 27                         | 1,2                        | 1,25                       | 1. VIII. | 20                                              | 1,25                       | 1,25                        |
| E WITT        | 24                         | 1,3                        | 1,3                        |          | 24<br>27                                        | $^{1,5}_{1,5}$             | $^{1,5}_{1,5}$              |
| 5. VIII.      | 24<br>20                   | $^{1,5}_{1,2}$             | $^{1,5}_{1,2}$             |          | 27                                              | 1,4                        | 1,5                         |
|               | 20<br>20                   | $^{1,35}_{1,25}$           | $\substack{1,3\\1,05}$     | 2. VIII. | 24<br>20                                        | $^{1,9}_{1,5}$             | $1,9 \\ 1,55$               |
| 20. VII.      | 27<br>27                   | 1,6<br>1,95                | 1,6<br>1,7                 |          | 24<br>27                                        | 1,7<br>1,8                 | 1,65<br>1,8                 |
|               | 27                         | 1,75                       | 1,5                        |          | b) Mit R                                        | ingelung.                  |                             |
|               | 27                         | 1,5                        | 1,5                        | 4. VII.  | $\frac{20}{20}$                                 | $^{1,05}_{1,05}$           | 1,05 $1,05$                 |
|               |                            |                            |                            |          | 21<br>20                                        | 1,4<br>1,1                 | 1,4<br>1,15                 |
|               |                            |                            |                            | 17. VII. | $\begin{array}{c} 17,5 \\ 20 \\ 20 \end{array}$ | $^{1,0}_{1,2}_{1,1}$       | 1,0 $1,2$ $1,15$            |
|               |                            |                            |                            |          | 20                                              | 1,05                       | 1,15                        |
|               |                            |                            |                            | 25. VII. | 20<br>24<br>20                                  | $^{1,15}_{1,4}_{1,0}$      | 1,05<br>1,3<br>1,0          |
|               |                            |                            |                            | 26. VII. |                                                 | 1,15<br>1,25<br>1,1<br>1,1 | 1,15<br>1,3<br>1,05<br>1,05 |
|               |                            |                            |                            | 27. VII. | 27<br>27<br>27                                  | 1,75<br>1,75<br>1,55       | 1,75<br>1,7<br>1,5          |

### L. Rosenthaler:

II. Verdunkelungsversuche<sup>1</sup>.

|                                        | 1              | 1                                         | Blau                              | säure                         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Versuchszeit                           | Dauer          | Fläche                                    | der uns<br>verdunkelten<br>Fläche | der<br>verdunkelten<br>Fläche |
| 1927                                   | Tage           | qcm                                       | mg                                | mg                            |
|                                        | a) Ohne Ri     | ingelung.                                 |                                   |                               |
| 26. VI. bis 3. VII                     | 7              | 27                                        | 1,15                              | 1,2                           |
| 26. VI. " 9. VII                       | 13             | 24                                        | 1,1                               | 1,1                           |
| 26. VI. , 16. VII                      | 20 {           | 20                                        | 1,0                               | 0,95                          |
| 20. VI. ,, 10. VII                     | ' 20 J         | 20                                        | 0,85                              | 0,9                           |
| 26. VI. , 24. VII                      | 28 {           | 20                                        | 1,2                               | 1,15                          |
| 20. 11. , 21. 12                       | 1 <b>-</b> 0 ( | 20                                        | 1,15                              | 1,15                          |
| 26. VI. , 31. VII                      | 35             | 24                                        | 1,15                              | 1,15                          |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 1              | 24                                        | 1,25                              | 1,25                          |
| 26. VI. " 5. VIII                      | 40             | 24                                        | 1,3                               | 1,25                          |
| *7. VIII. " 6. IX                      | ; <b>3</b> 0   | 20                                        | 1,25                              | 1,35                          |
| *3. VIII. " 5. IX                      | 33             | 20                                        | 1,5                               | 1,55                          |
| <i>n</i>                               | 1              | 20                                        | 1,2                               | 1,2                           |
| *3. VIII. " 7. IX                      | 35             | 20                                        | 1,95                              | 1,6                           |
| ,                                      | •              | 15                                        | 1,5                               | 1,5                           |
|                                        | •              | ngelung.                                  |                                   |                               |
| 26. VI. bis 9. VII                     | 13             | 24                                        | 1,2                               | 1,2                           |
| 26. VI. " 16. VII                      | 20 {           | 20                                        | 1,15                              | 1,15                          |
| 20. 41. , 10. 411                      | <sup>20</sup>  | 20                                        | 0,95                              | 1,0                           |
| 26. VI. " 24. VII                      | 28             | 20                                        | 1,1                               | 1,25                          |
| 20. VI. " 24. VII                      | 1              | 24                                        | 1,35                              | 1,15                          |
| 26. VI. , 31. VII                      | 35             | 24                                        | 1,5                               | 1,5                           |
| "                                      | -              | 24                                        | 1,5                               | 1,5                           |
| *7. VIII. " 9. IX                      | 33             | 18                                        | 0,9                               | 0,95                          |
| *7. VIII. " 10. IX                     | 34             | 20                                        | 1,0                               | 1,05                          |
| *3. VIII. " 5. IX                      | 33             | 18                                        | 1,5                               | 1,55                          |
|                                        |                | 20                                        | 1,6                               | 1,55                          |
| *3. VIII. " 6. IX                      | 34<br>35       | $\begin{array}{c c} 20 \\ 20 \end{array}$ | 1,6                               | 1,35<br>1,3                   |
| *3. VIII. " 7. IX                      |                | 20                                        | 1,3<br>1,5                        | 1,35                          |
| *5. VIII. " 6. IX                      | 32             | 20                                        | 1.5                               | 1,6                           |
| *5. VIII. " 9. IX                      | 35             | 20                                        | 1,05                              | 1,0                           |
| . 2 * 2.222 " . 1 * 222 *              | 36             | 20                                        | 1,05                              | 1,05                          |
| *5. VIII. " 10. IX                     | į. <b>30</b>   | 1 20                                      | 1,00                              | 1,00                          |

Blatthälfte blieb samt den Mittelnerven bis zur Beendigung des Versuchs am Stengel und wurde dann (ohne den Mittelnerven) in derselben Weise untersucht.

Ist, wie es die *Treub* sche Hypothese verlangt, das Licht von Einfluß auf den Blausäuregehalt, so ist analog den Verhältnissen bei den Kohlehydraten zu erwarten, daß im Laufe von 24 Stunden Änderungen im Blausäuregehalt eintreten. Um darauf zu prüfen, wurde eine Reihe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den mit \* versehenen Versuchen wurde die unverdunkelte Hälfte zu Beginn des Versuchs analysiert, bei den anderen beide Hälften nach dessen Beendigung.



III. Dauerversuche.

|             |       | Ver         | such |       |     |     | Dauer                 | Fläche                                                   | Bleus            | ausäure                                |  |  |
|-------------|-------|-------------|------|-------|-----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--|--|
|             |       |             | 1927 |       |     |     | Tage                  | qcm                                                      | bei Beginn<br>mg | am Ende<br>mg                          |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     | -) OL D               | · 1                                                      |                  |                                        |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     | a) Ohne R             | ingelung.                                                | U 105            | 1 1 9                                  |  |  |
| 28.         | VI.   | bi <b>s</b> | 28.  | VII.  |     |     | 30 {                  | 21<br>18                                                 | 1,25<br>1,05     | 1,3<br>1,3                             |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | 18                                                       | 0,95             | 1,3                                    |  |  |
| 28.         | VI.   | 77          | 3.   | VШ.   |     |     | 36                    | 18                                                       | 0,9              | 1,15                                   |  |  |
|             |       |             | _    |       |     |     | 1                     | 20                                                       | 0,95             | 1,4                                    |  |  |
| 29.         | VI.   | 77          | 6.   | IX.   |     |     | 70                    | 18                                                       | 1,1              | 1.3                                    |  |  |
| 30.         | VT    |             | e    | TV    |     |     | eo Ì                  | 20                                                       | 0,95             | 1,35                                   |  |  |
| ου.         | VI.   | "           | 6.   | IX.   |     | •   | 69                    | 20                                                       | 1,0              | 1,3                                    |  |  |
| <b>3</b> 0. | VI.   |             | 7.   | IX.   |     |     | 70 {                  | 20                                                       | 1,1              | 1,5                                    |  |  |
| ٠.          | ٧ 1.  | "           | ٠.   | IA.   |     | •   | 10 1                  | 20                                                       | 0,95             | 1,5                                    |  |  |
| 3.          | VЦ.   |             | 10.  | IX.   |     |     | 69                    | 20                                                       | 1,1              | 1,5                                    |  |  |
| •           |       | 77          | -0.  |       | • • | •   | ١                     | 21                                                       | 1,2              | 1,3                                    |  |  |
| E           | 3777  |             | 10   | TV    |     |     | 67                    | 20                                                       | 1,05             | 1,15                                   |  |  |
| Э.          | VII.  | "           | 10.  | IX.   |     | •   | 67                    | $\begin{array}{c} 20 \\ 20 \end{array}$                  | 0,9<br>1,15      | $\begin{array}{c} 1,1\\1,2\end{array}$ |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | 20                                                       | 1,15             | 1,4                                    |  |  |
| 7           | VII.  |             | 8.   | IX.   |     |     | 63                    | 21                                                       | 1,33             | 1,25                                   |  |  |
| •           | ١ 11. | 77          | 0.   | IA.   | •   |     | <sup>00</sup>         | 24                                                       | 1,25             | 1,25                                   |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | 20                                                       | 1,3              | 1,25                                   |  |  |
| 12.         | VII.  |             | 8.   | IX.   |     |     | 58                    | 2ŏ                                                       | 1,15             | 1,15                                   |  |  |
|             |       | 77          | ٠.   |       | •   | •   |                       | 24                                                       | 1,3              | 1,3                                    |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     | <br>b) <b>M</b> it Ri |                                                          |                  | ,                                      |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     | D) MIII KI            | ngelung.                                                 | 0,9              | 1,15                                   |  |  |
| <b>2</b> 8. | VI.   | bi <b>s</b> | 2.   | VIII  |     |     | 35                    | 24                                                       | 0,9<br>1,15      | 1,35                                   |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | $\frac{24}{20}$                                          | 0,85             | 1,35                                   |  |  |
| <b>2</b> 8. | VI.   | 77          | 3.   | VIII  | ٠.  |     | 36                    | 18                                                       | 1,1              | 1,15                                   |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     | ļ                     | $\ddot{1}\ddot{8}$                                       | 0,85             | 1,05                                   |  |  |
| <b>3</b> 0. | VI.   | **          | 5.   | νш    |     |     | 38                    | 18                                                       | 1,2              | 1,4                                    |  |  |
|             |       | "           |      |       |     |     |                       | 18                                                       | 1,0              | 1,4                                    |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     | 1                     | 21                                                       | 1,25             | 1,7                                    |  |  |
| <b>3</b> 0. | VI.   |             | 8.   | IX    |     |     | 71                    | 21                                                       | 1,25             | 1,7                                    |  |  |
| <b>5</b> 0. | ٧ 1.  | 77          | 0.   | IA.   | •   | • • | '1 '                  | 21                                                       | 1,1              | 1,35                                   |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | 21                                                       | 1,2              | 1,5                                    |  |  |
| 3.          | VII.  | _           | 5.   | IX    |     |     | 64                    | $\begin{vmatrix} 20 \\ 22 \end{vmatrix}$                 | 1,15             | 1,4                                    |  |  |
|             |       | "           | ٠.   |       | •   | • • | "                     | 20                                                       | 1,1              | 1,5                                    |  |  |
| 5.          | VΠ.   | 27          | 8.   | IX    |     |     | 65                    | $\{\}$ 20                                                | 1,25             | 1,25                                   |  |  |
|             |       | "           |      |       |     |     | 1                     | $\frac{1}{2}$                                            | 1,40             | 1,45                                   |  |  |
| 7           | VП.   |             | 0    | 37777 |     |     | 64                    | $\left\{ \begin{array}{cc} 20 \\ 20 \end{array} \right.$ | 1,6<br>1,35      | 1,7                                    |  |  |
| ٠.          | ¥ 11. | 77          | 9.   | VIII  |     | • • | 04                    | 20                                                       | 1,33             | 1,35                                   |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | 24                                                       | 1,2              | 1,6                                    |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | $\begin{bmatrix} 24 \\ 24 \end{bmatrix}$                 | 1,35             | 1,5                                    |  |  |
| 12.         | VП.   | 77          | 10.  | IX    |     |     | 60                    | 1 27                                                     | 1.65             | 2.2                                    |  |  |
|             |       |             |      |       |     |     |                       | l 24                                                     | 1.8              | 2,1                                    |  |  |
| *8.         | VШ.1  |             | 5.   | . IX  |     |     | 36                    | 20                                                       | 0,3              | 0,1                                    |  |  |
|             |       | "           |      |       |     |     | II .                  | $1 \frac{53}{24}$                                        | 1,05             | 0,4                                    |  |  |
| ₹8.         | VIП.  | n           | 6.   | . IX  |     |     | 37                    | {  20                                                    | 1,2              | 0,3                                    |  |  |
| *0          | 17771 |             | -    | 137   |     |     | 20                    | 20                                                       | 0,4              | 0,3                                    |  |  |
|             | VIII. | 77          | 7.   |       |     | • • | 38                    | {† 20                                                    | 0.75             | 0                                      |  |  |
| <b>*</b> Q  | VШ.   | 77          | 8.   | . IX  |     |     | 39                    | ` 20                                                     | 0,75             | 0                                      |  |  |

<sup>111. &</sup>quot; 6. IA. . . . || 59 1 • = dreijährige, im Absterben begriffene Blätter.

von Versuchen so ausgeführt, daß die eine Blatthälfte morgens um 5 Uhr, die andere abends um 7 Uhr entnommen wurde, und umgekehrt.

Nach der Treubschen Hypothese war ferner zu erwarten, daß bei Kirschlorbeerblättern, deren eine Hälfte verdunkelt wurde, diese nach einiger Zeit weniger Blausäure enthielt, als die andere. Zur Ausführung dieser Versuche wurden an einer Anzahl von Blättern Ober- und Unterseite einer Blatthälfte mit Hilfe von Heften mit schwarzem Glanzpapier (schwarze Seite nach außen) zugedeckt, in welchem mit einer Nadel feine Durchbohrungen zur Erleichterung des Gasaustauschs angebracht waren.

Bei allen diesen Versuchen war noch damit zu rechnen, daß Unterschiede im Blausäuregehalt nur deshalb nicht festgestellt werden konnten, weil die Blausäure mit den Assimilaten abfloß. Um dem zu begegnen, wurden stets auch Ringelungsversuche ausgeführt, d. h. an den Stengeln wurde eine kleine Zone der Rinde entfernt, während der Holzkörper intakt blieb. Solche Ringelungsversuche wurden auch bei den "Dauerversuchen" ausgeführt, bei denen die zweite Blatthälfte mehrere Wochen nach der ersten untersucht wurde. Denn auch bei diesen Dauerversuchen war, zum mindesten, wenn sie in der guten Jahreszeit ausgeführt wurden, nach der Treubschen Hypothese ein Ansteigen der Blausäure zu erwarten, wenn ein etwaiger Abtransport der Blausäure verhindert wurde, immer vorausgesetzt — dies gilt auch für das Vorhergehende —, daß die entstandene Blausäure nicht sofort wieder quantitativ umgesetzt wird.

### Erörterung der Ergebnisse.

Aus den Tabellen geht folgendes hervor:

- 1. Von morgens bis abends und umgekehrt ist keine Änderung der Blausäuremenge nachweisbar, gleichgültig, ob geringelt wurde oder nicht. Vgl. dazu unter 3.
- 2. Die Verdunkelung beeinflußt die Blausäuremenge nicht; auch · hier ändert die Ringelung nichts an dem Ergebnis.
- 3. In den Sommermonaten ist bei längerer Dauer der Versuche bei den zum größten Teil der Versuche benutzten Blättern der zweiten Vegetationsperiode eine geringe Zunahme der Blausäuremenge<sup>1</sup> fest-

¹ Die Unterschiede fallen immerhin in die Wagschale, wenn man bedenkt, daß das Molekulargewicht des Prulaurasins, des tatsächlich gebildeten Körpers, mehr als zehnmal so groß ist als das der Blausäure (295.15: 27,02) und daß nur etwa zwei Drittel des Blattes untersucht wurden.



zustellen. Die Geringfügigkeit der Zunahme erklärt es, daß bei den eintägigen Versuchen (siehe 1.) eine Änderung der Blausäuremenge nicht nachzuweisen war. Die geringelten Blätter zeigen auch hier keinen durchgreifenden Unterschied gegenüber den ungeringelten.

Von diesen Befunden lassen sich nur die Dauerversuche mit der Treubschen Hypothese in Einklang bringen, die anderen, insbesondere die Verdunkelungsversuche stimmen nicht mit der Hypothese und den aus ihr von Treub gezogenen Schlußfolgerungen überein. Will man nicht die von Treub selbst nicht gemachte und nahezu jede Nachprüfung ausschließende Annahme machen, daß die Blausäure jeweils ebenso rasch umgewandelt als gebildet wird<sup>1</sup>, so genügen die in dieser Abhandlung mitgeteilten Ergebnisse, die Treubsche Hypothese zu verwerfen, auch wenn man die bereits in meiner ersten Mitteilung festgestellten, gegen sie sprechenden Tatsachen nicht anerkennen will. Dazu kommt, daß nach Treubs eigener Meinung seine Hypothese nur die Bildung der Blausäure in den Blättern erklären will, andere Bildungsweisen der Blausäure, also etwa die bei der Keimung von Samen, nicht umfaßt.

Eine weitere Schwäche der *Treub* schen Hypothese ist es, die Tatsache völlig unberücksichtigt zu lassen, daß die Blausäure als solche so gut wie gar nicht im Pflanzenreich vorkommt, sondern daß sie an andere Stoffe gebunden ist.

Demgegenüber darf wohl erneut darauf hingewiesen werden, daß man, im Gegensatz zur Treubschen Hypothese, nach der die Blausäure ein direktes Zwischenglied der Eiweißbildung ist, zu einer Erklärung der meisten sichergestellten Tatsachen kommt, wenn man die Bildung der Blausäure und der Blausäureverbindungen als einen Scitenweg des Eiweißstoffwechsels betrachtet, wie ich dies schon in meiner ersten Mitteilung² dargelegt habe. Man wird also bei denjenigen Pflanzen, die die Eigenschaft haben, Blausäure zu bilden, dies in besonders hohem Maße erwarten dürfen, wenn Eiweiß oder vielleicht auch nur Eiweiß bestimmter Art neu gebildet wird. Dies ist unter anderem der Fall bei der Reife und dem Auskeimen von Samen, dem Austreiben von Knospen und starker Zuführung von Stickstoffverbindungen. Über die Verhältnisse beim Austreiben von Knospen des Kirschlorbeers unterrichten die nächsten Tabellen.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die in den Dauerversuchen festgestellte Zunahme würde dann eine darüber hinausgehende Dauerform darstellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> l. c., S. 223.

| _                             | E       | rste Blatthälfte | ;           | Zweite Blatthälfte |               |      |  |  |  |
|-------------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|---------------|------|--|--|--|
| Dauer<br>des Versuchs<br>1925 | Gewicht | Blaus            | äure        | Gewicht            | Blausäure     |      |  |  |  |
|                               | g       | absolut<br>mg    | <b>0</b> /0 | l g                | absolut<br>mg | 0/0  |  |  |  |
| 13. VIII.                     | 0,065   | 0,52             | 0,79        | 0,865              | 2,3           | 0,27 |  |  |  |
| bis {                         | 0,077   | 0,6              | 0,78        | 0.895              | 2,1           | 0,23 |  |  |  |
| 10. IX.                       | 0,105   | 0.52             | 1,96        | 0.689              | 1,68          | 0,24 |  |  |  |
| 19. VIII.                     | 0,053   | 0,3              | 0,57        | 0,490              | 1,5           | 0,32 |  |  |  |

IV. Dauerversuche an jungen Sprossen.

Die Versuche zeigen, daß bei der Entwicklung der jungen Blättchen zwar der Prozentgehalt an Blausäure abnimmt, daß andererseits aber der absolute Gehalt an Blausäure auf das Fünffache der ursprünglichen Menge steigen kann. Dabei besteht immerhin die Möglichkeit, daß dieses Mehr an Blausäure nicht in den Blättchen selbst erzeugt, sondern von unten her zugeführt wird. Um darüber zu entscheiden, stellte ich folgende Versuche an. Im Frühjahr wurden an einer Anzahl knospentragender Zweige alle Blätter bis auf die vier der Knospe unmittelbar benachbarten entfernt. Die eine Reihe der Blatthälften wurde sofort, die andere nach der Entfaltung der Knospen untersucht. Zur Kontrolle wurde eine analoge Reihe von Versuchen mit Zweigen durchgeführt, denen die Knospen belassen wurden. In den folgenden Tabellen sind die zusammengehörigen vier Blätter in ihrer natürlichen Reihenfolge nach ihrem Abstand von der Sproßspitze aufgeführt. Die Versuche betrafen Zweige mit Blatt- und Blütenknospen.

| V. Versuche an Zweigen mit entfernter Blütenknospe | $\mathbf{v}$ | Versuche | an Zweigen | mit entfernter | Rliitenknoene |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|---------------|
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|---------------|

|                 |         | Erste B        | latthälfte               |                               | Zweite Blatthältte |                |                          |                               |  |  |  |
|-----------------|---------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Dauer           | Gewicht | Trocken.       | HC                       | N-Gehalt                      |                    | Trocken        | HCN-Gehalt               |                               |  |  |  |
| des<br>Versuchs |         | rück-<br>stand | der<br>Blatt-<br>hälften | des<br>Trocken-<br>rückstands | Gewicht            | rück.<br>stand | der<br>Blatt-<br>hältten | des<br>Trockens<br>rückstands |  |  |  |
| 1926            | g       | 0/0            | o/o _                    | 0/0                           |                    | 0/0            | 0/0                      | 0/0                           |  |  |  |
| 00 17 (         | 0,670   | 40,35          | 0,30                     | 0,74                          | 0,586              | 41,91          | 0,32                     | 0,76                          |  |  |  |
| 28. II          | 0,294   | 41,66          | 0,33                     | 0,80                          | 0,347              | 42,73          | 0,30                     | 0,69                          |  |  |  |
| bis             | 0,692   | 39,10          | 0.28                     | 0,71                          | 0,877              | 40,10          | 0,28                     | 0,70                          |  |  |  |
| 6. IV. (        | 0,701   | 37,50          | 0,29                     | 0.78                          | 0,594              | 39,04          | 0,29                     | 0,75                          |  |  |  |
| 07 77 (         | 0,446   | 39,58          | 0,37                     | 0,93                          | 0.523              | 42,47          | 0,32                     | 0,76                          |  |  |  |
| 27. П.          | 0.761   | 39.08          | 0.34                     | 0.87                          | 0.702              | 43,48          | 0.37                     | 0,86                          |  |  |  |
| bis {           | 0,698   | 39,66          | 0.33                     | 0.82                          | 0.953              | 41.71          | 0.38                     | 0,91                          |  |  |  |
| 26. IV.         | 0,819   | 41,67          | 0.35                     | 0.83                          | 0,858              | 43,18          | 0,34                     | 0,79                          |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei diesen Versuchen, die früher ausgeführt wurden als die der Tabellen I bis III, wurden die Ergebnisse in der früher üblichen Weise auf Gewichtsprozente berechnet; außerdem wurde, um die Ergebnisse auf den Trockenrückstand berechnen zu können, auch dieser bestimmt.

|                 |                       | Erste B        | latthälfte               |                               |              | Zweite B       | latthälfte               |                              |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Dauer           |                       | Trocken.       | HCN                      | Gehalt                        |              | Trocken        | HCN                      | l-Gehalt                     |
| des<br>Versuchs | Gewicht               | rück.<br>stand | der<br>Blatte<br>hälften | des<br>Trocken-<br>rückstands | Gewicht      | rück.<br>stand | der<br>Blatte<br>hälften | des<br>Trocken-<br>rückstand |
| 1926            | <u> </u>              | 0/0            | 0/0                      | 0/0                           | 8            | 0/0            | 0/0                      | 0/0                          |
|                 | VI. Ver               | suche a        | n Zweig                  | gen mit k                     | oelassene    | r Blüten       | knospe.                  |                              |
| 05 TT (         | 0,741                 | 40,48          | 0,29                     | 0,71                          | 0,744        | 44,55          | 0,30                     | 0,67                         |
| 25. II.         | 0,669                 | 41,67          | 0,29                     | 0,69                          | 0.630        | 43,10          | 0,30                     | 0,71                         |
| bis ,           | 0,756                 | 40,26          | 0.29                     | 0,73                          | 0,750        | 42,00          | 0,30                     | 0,71                         |
| 6. IV.          | 0,716                 | 42,27          | 0,28                     | 0,66                          | 0,773        | 42,37          | 0,32                     | 0,75                         |
| 26. II.         | 0,721                 | <b>42</b> ,50  | $0,\!36$                 | 0,80                          | 0,933        | 42,29          | 0,30                     | 0,70                         |
| bis             | 0,937                 | 44,20          | 0,34                     | 0,77                          | 0,860        | 44,14          | 0,33                     | 0,74                         |
| I               | 0,786                 | 42,78          | 0,32                     | 0,74                          | 1,023        | 43,85          | 0,30                     | 0,69                         |
| 26. IV.         | 0,994                 | 42,53          | 0,32                     | 0,74                          | 0.932        | 44,81          | 0,33                     | 0,78                         |
|                 | VII. Ve               | rsuche         | an Zwe:                  | igen mit                      | entfernt     | er Blattl      | knospe.                  |                              |
| 20 77 (         | 0,674                 | 43,82          | 0,19                     | 0,42                          | 0,641        | 42,75          | 0,19                     | 0,44                         |
| 20. П.          | 0,597                 | 42,48          | 0,19                     | 0,46                          | 0,684        | 42,77          | 0,21                     | 0,49                         |
| bis             | 0.429                 | 43,70          | 0.21                     | 0,47                          | 0.394        | 42,47          | 0,19                     | 0,44                         |
| 30. IV.         | 0,704                 | 44,79          | 0,18                     | 0,41                          | 0,685        | 43,72          | 0,16                     | 0.36                         |
| · (             | 0,617                 | 42,23          | 0,22                     | 0,51                          | 0,650        | 40,80          | 0,22                     | 0,54                         |
| 24. II.         | 0,639                 | 38,38          | 0.21                     | 0,54                          | 0.615        | 41,56          | 0,20                     | 0,49                         |
| bis             | 0,684                 | 40,35          | 0,17                     | 0,42                          | 0,792        | 41,42          | 0,18                     | 0,43                         |
| 1. V.           | 0,522                 | 35,81          | 0,20                     | 0.57                          | 0,553        | 40,66          | 0,20                     | 0,56                         |
| 1               | 0,451                 | 48,67          | 0,23                     | 0.47                          | 0,504        | 40,80          | 0,22                     | 0,45                         |
| 2. III.         | 0,544                 | 44,32          | 0,21                     | 0,48                          | 0,659        | 43,64          | 0.23                     | 0,53                         |
| his             | 0.641                 | 40,78          | 0,22                     | 0,54                          | 0,625        | 41,87          | 0,21                     | 0,51                         |
| 23. IV.         | 0.719                 | 45,60          | 0,21                     | 0,46                          | 0.876        | 43,05          | 0,17                     | 0,39                         |
|                 | ·<br>VIII. V          | '<br>ersuche   | an Zwe                   | '<br>igen mit                 | belassen     | '<br>ier Blatt | knospe.                  | 1                            |
|                 | 0,634                 | 43,82          | 0,23                     | 0,53                          | 0,592        | 42,86          | 0,22                     | 0,51                         |
| 2. III.         | 0.628                 | 42,21          | 0,23                     | 0.52                          | 0,892        | 43,78          | 0,19                     | 0,43                         |
| bis             | 0,732                 | 44.95          | 0,21                     | 0.46                          | 0,632        | 43,30          | 0,15                     | 0,35                         |
| 28. IV. [       | 0.363                 | 41,18          | 0.23                     | 0,57                          | 0.341        | 42,97          | 0,18                     | 0,41                         |
| ·               | 0,418                 | 40,15          | 0.27                     | 0,66                          | 0,325        | 41,84          | 0.26                     | 0,61                         |
| 3. 111.         | 0,602                 | 41,97          | 0.24                     | 0,56                          | 0,712        | 41.08          | 0.20                     | 0,54                         |
| bis             | 0.804                 | 47,32          | 0.23                     | 0,30                          | 0,810        | 46,23          | 0.23                     | 0.50                         |
| 24. IV.         | 0.606                 | 40,87          | 0.26                     | 0.45                          | 0,563        | 42,47          | 0.28                     | 0.68                         |
| Ì               | 0,384                 | 41,14          | 0,20                     | 0,03                          | 0,303        | 41,60          | 0.23                     | 0.54                         |
| 3. III.         | 0.504                 | 44.69          | 0,22                     | 0.50                          | 0,710        | 46,45          | 0.22                     | 0.04                         |
| bis {           | 0.510                 | 45,35          | 0,22                     | 0,40                          | 0,716        | 45,45          | 0.22                     | 0.36                         |
| 1. V.           | $\frac{0.720}{0.780}$ | 45,55          | 0.18                     |                               | +0.680       | 1              | 0.10                     | $\frac{0.30}{0.43}$          |
| ,               | y 0,750               | 47,40          | 0,20                     | 0,49                          | 1 0,050<br>h | 45.41          | 0,20                     | 0,40                         |

Biochemische Zeitschrift Band 190.

Die Versuche bieten keinen Anhaltspunkt dafür, daß Blausäure aus den Blättern in die in der Entfaltung begriffenen Blatt- oder Blütenknospen eingetreten ist. Wohl sind in der Tabelle VIII einige Abnahmen zu beobachten, aber solche fehlen auch in Tabelle VII nicht; andererseits reicht die Abnahme der ersten Versuchsreihe von Tabelle VIII, obwohl sie die größte ist, kaum aus, um den zehnten Teil der Zunahme an Blausäure zu decken, welche mit der Entfaltung der Knospen und dem Wachstum der jungen Blätter eintritt.

Schließlich haben noch Versuche, bei denen man die Knospen innerhalb einer Hülle aus schwarzem Papier austreiben ließ, gezeigt, daß die entwickelten jungen Blätter stark blausäurehaltig waren. Beispielsweise hatte ein solches 0,225 g wiegendes Blättchen einen Blausäuregehalt von 0,41 %. Man darf also aus diesen Versuchen den Schluß ziehen, daß die Zunahme der Blausäure, die während der Entfaltung der Knospen eintritt, ein innerer, wahrscheinlich mit der Eiweißbildung in Zusammenhang stehender Vorgang ist.

Daß überschüssiger Stickstoff bei den Blausäurepflanzen in Form von Blausäureverbindungen niedergelegt wird, zeigen auch die folgenden Düngungsversuche, die mit Sambucus nigra L. durchgeführt wurden. Sie sollten ursprünglich ein Analogon zu einem früher ausgeführten Versuch¹ bilden, bei dem ich Tyrosin in Sorghum nigrum einspritzte. Solche Einspritzungen lassen sich aber aus technischen Gründen bei Sambucus nigra nicht machen. Ich habe deshalb junge, ungefähr gleich große Pflänzchen mit den Versuchsstoffen gedüngt², und zwar mit n/100 (auf N berechnet) Lösungen von Asparagin, Glykokoll, Harnstoff, Phenylalanin und Tyrosin. Die Pflänzchen, ungefähr gleich große Sämlinge, wurden in völlig gleicher Weise von Anfang April bis Ende Juni mit je zwei Liter der Lösung begossen. Zur Analyse wurden alle grünen Teile verwendet. Stengel und Blätter wurden getrennt untersucht.

|             | İı                                                 | Stengel                                      |                                              |                                                    | Blätter                                  |                                                                              | Gesamt                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gedüngt mit | Gewicht                                            | Blau                                         | säure                                        | Gewicht                                            | Blau                                     | säure                                                                        | Blau-<br>säure                            |
|             | g                                                  | mg                                           | 0/0                                          | g                                                  | mg                                       | 0/0                                                                          | mg                                        |
| I           | 0,667<br>3,711<br>1,977<br>1,550<br>2,580<br>3,605 | Spuren<br>0,7<br>0,36<br>0,3<br>0,57<br>0,68 | Spuren<br>0,2<br>0,18<br>0,2<br>0,22<br>0,19 | 1,741<br>9,891<br>6,300<br>3,930<br>5,398<br>7,800 | 0,3<br>2,7<br>2,2<br>0,7<br>1.45<br>2,15 | $\begin{bmatrix} 0.18 \\ 0.27 \\ 0.35 \\ 0.19 \\ 0.27 \\ 0.29 \end{bmatrix}$ | 0,3<br>3,4<br>2,56<br>1,0<br>2,07<br>2,88 |

IX. Düngungsversuche mit Sambucus nigra L.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Düngungsversuche lassen sich natürlich nicht mit Einspritzversuchen auf eine Stufe stellen, weil bei ersteren die Bodenbakterien mitwirken.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 184, 215, 1923.

Das Ergebnis zeigt Tabelle IX, die zum Vergleich auch die mit einer nicht gedüngten Pflanze erhaltenen Resultate enthält.

Die Abb. 1 läßt das Aussehen der Pflanzen erkennen; sie zeigt allerdings nur undeutlich, daß bei einigen Pflänzchen die Blätter der unteren Regionen zum Teil ihre Form verändert haben. An Stelle der normalen eiförmig-länglichen Blätter mit ausgezogener Spitze traten rundliche Blätter ohne Spitze auf.



Abb. 1. Sambucus nigra L.

I Blinder Versuch. II bis VI gedüngt: II mit Asparagin, III mit Glykokoll, IV mit Harnstoff,
V mit Phenylalanin, VI mit Tyrosin.

Zur völligen Beurteilung der Blausäurefrage ist es noch nötig, einen Blick auf das Schicksal der entstandenen Blausäure zu werfen. Mit Sicherheit ist festgestellt, daß in 3 Jahre alten Kirschlorbeerblättern der Gehalt an Blausäure zurückgeht und daß die abfallenden Blätter entweder keine Blausäure oder nur Spuren davon enthalten. Die mit \* bezeichneten Versuche der Tabelle III zeigen, daß dieser Rückgang der Blausäure durch Ringelung nicht verhindert wird. Die Blausäure wird also beim Absterben der Blätter verbraucht. Sie ist also auch kein Exkret.

### Zusammenfassung.

- 1. Versuche mit Kirschlorbeerblättern ergaben keinen Zusammenhang zwischen Licht und Blausäurebildung und damit keine Bestätigung des zweiten Satzes der *Treub*schen Hypothese.
- 2. Die Zunahme der Blausäure, die während der Entfaltung der Blattknospen in den jungen Blättern des Kirschlorbeers eintritt, ist ein innerer, wahrscheinlich mit der Eiweißbildung in Zusammenhang stehender Vorgang.
  - 3. Die Blausäure der Kirschlorbeerblätter ist kein Exkret.
- 4. Düngung von Sambucus nigra mit Aminosäuren ergab eine Vermehrung der Blausäure.

5. Die wahrscheinlichste Erklärung der Entstehung der Blausäure in den meisten Pflanzen ist die folgende: Blausäureverbindungen entstehen in den Blausäurepflanzen, wenn in ihnen mehr einfache Stickstoffverbindungen, in erster Linie Aminosäuren, vorhanden sind, als sie zu komplizierteren Stoffen, insbesondere bestimmten Eiweißstoffen verarbeiten können. Die Blausäureverbindungen entstehen demgemäß auf Seitenwegen des Stickstoff-, insbesondere des Eiweißstoffwechsels.

Herrn Prof. Dr. E. Fischer-Bern danke ich auch an dieser Stelle dafür, daß er mir die Kirschlorbeersträucher des Berner botanischen Gartens für meine Versuche zur Verfügung stellte.

# Einwirkung des Bacteriums lactis aerogenes und des Bacteriums coli auf Hexose-mono-phosphorsäure.

Vor

## Naomi Kageura.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 5. Oktober 1927.)

Bisher ist die Rolle der Phosphorylierung für den Prozeß des Zuckerabbaus nicht restlos geklärt. Die Ansicht, daß eine Hexose-diphosphorsäure das obligatorische Durchgangsprodukt bei den desmolytischen Kohlenhydrat-umsetzungen darstelle, ist ursprünglich von A. Harden und seiner Schule, ferner von H. v. Euler und seinen Mitarbeitern sowie anderen vertreten. Die Schwierigkeiten, die für die Annahme dieser Anschauung bestanden, wurzelten darin, daß, soweit die Hefe in Betracht kommt, Hexose-di-phosphorsäure nur mit einzelnen Hefesorten erhalten werden kann und daß sie weder von den normalen lebenden Erregern gebildet noch vergoren wird. Deshalb haben C. Neuberg und seine Mitarbeiter<sup>3</sup> schon frühzeitig Bedenken gegen die Meinung geltend gemacht, daß der Hexose-di-phosphorsäure die ausschlaggebende Bedeutung beizumessen sei; sie haben vielmehr in einer Anhäufung dieser Substanz den Ausdruck abnormen Geschehens erblickt, d. h. die Wirkung einer unnatürlich großen, künstlich zugefügten Menge phosphorsaurer Salze sowie den Effekt unkoordinierter Enzymkräfte, die sich infolge Schädigung der Hefenzellen unter den besonderen Entstehungsbedingungen des Zymo-di-phosphats entfalten.

Die Bedenken gegen die Bewertung des Hexose-di-phosphorsäureesters als einer zwangsmäßig durchlaufenen Zwischenstufe wurden dadurch erhöht, daß auch die zellfreie Vergärung dieses Stoffes oder seine Vergärung mit durchlässig gemachten Hefenpräparaten, also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Harden, Alcoholic Fermentation, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. v. Euler und P. Lindner, Chemie der Hefe usw. 1915.

C. Neuberg, diese Zeitschr. 78, 238, 1916; 83, 244, 1917; 103, 320, 1920; "Der Zuckerumsatz der Zelle" in Oppenheimers Handb. d. Biochem.
 Aufl., IX, S. 454, 1924.

die Vergärung nach Beseitigung der Permeabilitätshindernisse, langsamer geschieht als die des gewöhnlichen nicht phosphorylierten Zuckers. Dieses Verhalten verdient deshalb besondere Beachtung, weil für den Zucker des Hexose-di-phosphats die labile Form eines am-Kohlenhydrates angenommen wird, für das man eine größere Umsetzungsgeschwindigkeit erwarten sollte.

Nach R. Robisons<sup>1</sup> Feststellung, daß die Hefe auch einen Hexosemono-phosphorsäure-ester erzeugen kann, ist diese Substanz mehr in den Vordergrund des Interesses gerückt, und dies um so stärker, als C. Neuberg und J. Leibowitz<sup>2</sup> Bedingungen ausfindig machten, unter denen der Mono-phosphorsäure-ester in erheblicher, jedenfalls in größerer Ausbeute als das Zymo-di-phosphat entsteht. Wir wissen zwar nichts über seine Bildung durch normal beschaffene Hefe, aber immerhin wird er durch unversehrte lebende Hefezellen vergoren; dabei bleibt es freilich auffallend, daß nach C. Neuberg und M. Kobel<sup>3</sup> die Schnelligkeit des Zerfalls geringer ist als die des nicht mit einer Phosphorsäuregruppe beladenen Zuckers.

Die Ähnlichkeiten, die zwischen alkoholischer Vergärung und glykolytischem Abbau des Zuckers zu Milchsäure bestehen, haben dazu geführt, auch für die bakterielle Milchsäure-gärung die Bildung von Zucker-phosphorsäure-derivaten als Bedingung zu postulieren. Die Angaben darüber sind nicht ohne Widerspruch. A. J. Virtanen<sup>4</sup> hat sich mit diesem Gegenstand beschäftigt und zunächst mitgeteilt, daß der typische Milchsäurebildner Str. lactis weder phosphoryliert noch Zymophosphat zu zerlegen imstande sei. Später ist der Autor zu der Ansicht gelangt, daß eine Phosphat-bindung durch diesen Mikroorganismus und das Bacterium casei doch erfolge; die Phosphat-verminderung erreichte freilich nur 0,3 bis 7,4% bzw. 9,1 bis 33,7%. Eine Feststellung, ob gegebenenfalls hier der Mono-ester oder Di-ester in Erscheinung tritt, scheint nicht vorzuliegen.

Es erhob sich nun die Frage: Kann überhaupt der erwähnte Hexosemono-phosphorsäure-ester durch Mikroorganismen in *Milchsäure* übergeführt werden? Diese Frage, die wegen der erwähnten angeblichen Unangreifbarkeit des Zymo-di-phosphats der Untersuchung bedurfte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Robison, Biochem. Journ. 16, 809, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 184, 489, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg und M. Kobel, ebendaselbst 166, 488, 1925; 174, 480, 1926; 179, 451, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. J. Virtanen, H. 134, 300, 1924; H. 138, 136, 1924; 143, 75, 1925; im B. aerogenes haben K. Myrbäck und H. v. Euler (B. 57, 1075, 1924) auch keine Cozymase nachweisen können, die für die Phosphorylierung unerläßlich zu sein scheint.

prüfte ich mit zwei Bakterienarten, dem Bacterium coli und dem Bacterium lactis aerogenes. Verwendet habe ich diese beiden Bakterien, weil sie in neuer Zeit im Gegensatz zu früheren Anschauungen als gute und anspruchslose Milchsäurebildner erkannt worden sind. Man wußte, daß diese Erreger unter Umständen Milchsäure hervorbringen, aber erst C. Neuberg und G. Gorr<sup>1</sup> so wie G. Goto<sup>2</sup> haben den eindeutigen Beweis geliefert, daß der auch von P. Rona und H. W. Nicolai<sup>3</sup> beobachteten starken Säurebildung tatsächlich primär, d.h. unter anaeroben Bedingungen, die Produktion von Milchsäure zugrunde liegt. Damit im Einklang steht, daß nach C. Neuberg und G. Gorr<sup>4</sup> sowie C. Neuberg und E. Simon<sup>5</sup> sich jene beiden Bakterienarten genau wie die längst als "echte" Milchsäurebildner betrachteten Mikroorganismen, der Lactobacillus und der Bacillus Delbrücki, bei der Dismutation des Methylglyoxalhydrats verhalten, indem sie dieses quantitativ in Milchsäure überführen<sup>5</sup> 6.

Auf Grund der verschiedenen anderweitigen Feststellungen kann kaum eine allgemeine Berechtigung den Ansichten zukommen, die Virtanen und Mitarbeiter 7 sowohl hinsichtlich der Eignung des Bacterium coli zur Umwandlung des Zuckers in Milchsäure als bezüglich der Dismutation des Methylglyoxalhydrats durch "echte" Milchsäurebildner geäußert haben?. Jedenfalls gibt es Stämme, die sich wie "echte" Milchsäurebazillen verhalten.

Meine Versuche mit den beiden genannten Bakteriensorten haben gelehrt, daß das Natrium- wie Calciumsalz der Gärungs-hexose-monophosphorsäure unter den im experimentellen Teile angegebenen, praktisch anaeroben Bedingungen tatsächlich nicht unwesentliche Mengen Milchsäure liefert. Dabei wird die organisch gebundene Phosphorsäure sehr weitgehend als anorganisches Phosphat in Freiheit gesetzt, und zwar wurden bis 91 % des Ausgangsmaterials zerlegt. Die gefundene Menge Milchsäure steht mit der losgelösten Menge Phosphorsäure nicht im Einklang, sie blieb dahinter zurück. Die Spaltung vollzog sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und G. Gorr, diese Zeitschr. 173, 476, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Goto, Scientif. Rep. Inst. f. infect. diseases, Tokio, 4, 367, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. Rona und H. W. Nicolai, diese Zeitschr. 172, 82, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. Neuberg und G. Gorr, ebendaselbst 162, 490, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. Neuberg und E. Simon, ebendaselbst 186, 331, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C. Neuberg und G. Gorr, ebendaselbst 166, 482, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. J. Virtanen, H. Karström und R. Bäck, H. 151, 241, 1926. Hier wird Methylglyoxal als unangreifbar und Milchsäure als ein Nebenprodukt der Garung bezeichnet. Neuerdings (H. 155, 256, 1926) bestätigen die Autoren, daß B. coli Methylglyoxal wie auch Dioxyaceton umwandelt; für letzteres waren schon W. C. de Graaff und A. J. Le Fèvre (diese Zeitschr. 155, 313, 1925) früher zu dem gleichen positiven Resultat gelangt.

ziemlich schnell, indem die mitgeteilten Resultate schon nach 3 Tagen zu verzeichnen waren.

Die Einzelheiten ergeben sich aus den experimentellen Daten.

#### Versuch 1.

Einwirkung von Bacterium lactis aerogenes und Bacterium coli auf das Natriumsalz des Hexose-mono-phosphorsäure-esters.

#### Nährboden.

5,0 g Pepton-Witte, 0,5 g MgCl<sub>2</sub>, 0,1 g KCl wurden auf 1000 ccm gebracht, auf vier Kolben zu je 250 ccm verteilt und im Dampftopf sterilisiert.

Eine Lösung von 11,0 g des nach Neuberg und Leibowitz (l. c.) dargestellten reinen Bariumsalzes (entsprechend 10,0 g wasserfreiem Salz) wurde durch genaue Umsetzung mit Natriumsulfat in das entsprechende Natriumsalzübergeführt, auf 250 ccm aufgefüllt und entkeimt.

Hiervon wurden 50 ccm mit Wasser auf 300 ccm aufgefüllt, mit Toluol versetzt und als Kontrolle bei 37° belassen.

Die übrigen 200 ccm wurden auf die vier Gefäße mit dem Pepton-Nährboden verteilt. Je zwei Kolben (Inhalt je 50 + 250 = 300 ccm Flüssigkeit) wurden mit Bacterium coli commune bzw. Bacterium lactis aerogenes in großer Aussaat beimpft und dann bei  $37^{\circ}$  aufbewahrt.

### Qualitative Prüfung nach dreitägigem Stehen.

# 

#### Quantitative Bestimmungen.

Abgespaltenes anorganisches Phosphat (kolorimetrisch ermittelt).

Nach 1 Tage waren in Freiheit gesetzt: bei Bacterium coli 0,7902 mg  $P_2O_5$  in 1 ccm Kulturflüssigkeit, entsprechend 0,1185 g  $P_2O_5$  für 1 g Substanz, oder 65,9% der abspaltbaren Menge; bei Bacterium lactis 0,7244 mg  $P_2O_5$  in 1 ccm Kulturflüssigkeit, entsprechend 0,1086 g  $P_2O_5$  für 1 g Substanz, oder 60.5% der abspaltbaren Menge.

In der Kontrolle waren nur 0,0652 mg  $P_2O_5$  in 1 ccm Kulturflüssigkeit, entsprechend 0,0978 g  $P_2O_5$  für 1 g Substanz oder 5,45 % der abspaltbaren Menge nachweisbar.

Nach 3 Tagen waren losgelöst:

bei Bacterium coli 0,7762 mg  $P_2O_5$  in 1 ccm Kulturflüssigkeit, entsprechend 0,1164 g  $P_2O_5$  für 1 g Substanz oder 64,8% der abspaltbaren Menge;

bei Bacterium lactis  $0.8360 \text{ mg P}_2O_5$  in 1 ccm Kulturflüssigkeit, entsprechend  $0.1254 \text{ g P}_2O_5$  für 1 g Substanz; oder 69.8 % der abspaltbaren Menge.

In der Kontrolle waren lediglich 0,0683 mg  $P_2O_5$  in 1 ccm Kulturflüssigkeit, entsprechend 0,0103 g  $P_2O_5$  für 1 g Substanz oder 5,74 % der abspaltbaren Menge zugegen.

### Milchsäure.

Nach 1 Tag wurden gefunden:

bei Bacterium coli 0,0021 g in 5 ccm Kulturflüssigkeit,

entsprechend 0,0630 g für 1 g Substanz,

oder 21,0 % der nach dem De-phosphorylierungs-grade möglichen Menge;

bei Bacterium lactis 0,041 g 5 ccm Kulturflüssigkeit,

entsprechend 0,123 g für 1 g Substanz,

oder 44,7 % der nach dem De-phosphorylierungs-grade möglichen Menge.

Nach 3 Tagen wurden gefunden:

bei Bacterium coli 0,0017 g in 5 ccm Kulturflüssigkeit,

entsprechend 0,051 g für 1 g Substanz

oder 17,3% der nach dem De-phosphorylierungs-grade möglichen Quantität;

bei Bacterium lactis 0,0040 g waren in 5 ccm Kulturflüssigkeit,

entsprechend 0,012 g für 1 g Substanz

oder 37,7 % der nach dem De-phosphorylierungs-grade möglichen Menge gebildet.

### Versuch 2.

Einwirkung von Bacterium lactis und Bacterium coli auf das Calcium-salz des Hexose-mono-phosphorsäure-esters.

10,0 g Pepton-Witte, 1.0 g Magnesiumchlorid, 0,2 g Kaliumchlorid und hexose-mono-phosphorsaures Calcium entsprechend 20,0 g wasserfreiem Salz waren mit Wasser zu 2000 ccm gelöst, auf fünf Kolben verteilt und sterilisiert.



Je zwei Kolben wurden mit Bacterium coli bzw. Bacterium lactis aerogenes besät und bei 370 aufbewahrt.

Ein Kolben wurde unter Toluolzusatz bei 37° als Kontrolle belassen.

Qualitative Proben nach dreitägigem Stehen bei 37°.

Reaktion auf anorganisches Phosphat.

|     | Bacterium ,, |           |    |    |     |    |   |     |     |    |    |   |     |    |    |       |
|-----|--------------|-----------|----|----|-----|----|---|-----|-----|----|----|---|-----|----|----|-------|
|     |              |           |    |    |     |    |   |     |     |    |    |   |     |    |    |       |
| ,,  | Kontrollflü  | issigkeit | t, | ٠  | •   | •  | • | •   | •   | •  | •  | • | •   | •  | •  | Spur  |
| Red | luktionsve   | rmöge     | n  | ge | e g | вn | F | e ł | ıli | ng | 80 | h | e ] | Мi | sc | hung. |

Bei Bacterium coli . . . . . . . . . . . . schwach lactis . . . . . . . . . . . . Spur 

## Quantitative Bestimmungen.

Der Gehalt der bakterienfreien Kontrolle an reinem Hexose-phosphat betrug 1 g in 100 ccm Lösung, entsprechend 0,1045 g Gesamtphosphor in 100 ccm Lösung; sie enthielt also 10,45 % vom Substrat als organisch gebundenen P.

25.0 ccm Kontrollflüssigkeit = 0.25 g Salz lieferten

- a)  $0.0934 \text{ g Mg}_{2}P_{2}O_{2}$
- b) 0,0938 g Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Nach dreitägigem Stehen bei 370 waren noch vorhanden an organisch gebundenem Phosphor im Substrat der Kontrollflüssigkeit: 10,00 %. (Es gaben nämlich 16,5 ccm Kontrollflüssigkeit = 0,165 g Salz:  $0.0593 \text{ g Mg}_2P_2O_7$ .)

Bei Bacterium coli: 0,82 % des Substrats. (Es gaben nämlich 45 ccm Kulturflüssigkeit = 0,45 g Salz: 0,0132 g  $Mg_2P_2O_7$ .)

Bei Bacterium lactis: 0,83 % des Substrats. (Es gaben nämlich 45 cem Kulturflüssigkeit = 0,450 g Salz)

- a)  $0.0136 \text{ g Mg}_{2}P_{2}O_{2}$
- b)  $0.0130 \text{ g Mg}_{2}P_{2}O_{2}$ .

Durch die Wirkung der Mikroben waren demnach abgespalten:

Bei Bacterium coli . . . . . . . . . . . . . 91,8 %

lactis . . . . . . . . . . . . 91,7 %

des organisch gebunden gewesenen Phosphors.

### Milchsäure.

Gefunden nach dreitägigem Stehen bei 370.

Bei Bacterium coli: 40,8 % der nach dem De-phosphorylierungsgrade möglichen Menge. (Es gaben nämlich 10 ccm Kulturflüssigkeit

- a) 0,02549 g Milchsäure,
- b) 0,026 42 g ,, ...

Bei Bacterium lactis wurden 60,3 % der nach dem De-phosphorylierungs-grade möglichen Menge Milchsäure ermittelt. (10 ccm Kulturflüssigkeit lieferten:

- a) 0,0330 g Milchsäure,
- b) 0,0338 g ,, .)

Nach Abschluß meiner Untersuchungen erschien eine Mitteilung von R. I. Manning (Biochem. Journ. 20, 349, 1927), in der Angaben über die bakterielle Zersetzung von Hexose-mono- und -di-phosphat durch das Coli-bakterium enthalten sind. Der Autor hat seine Versuche auf 7 bis 10 Tage ausgedehnt und zugleich, allem Anscheine nach, ohne jede Zugabe stickstoffhaltiger Nährstoffe gearbeitet. Unter diesen Verhältnissen erhielt er geringere Milchsäure-Ausbeuten, vermutlich infolge sekundärer (auch in meinen Experimenten angedeuteten) Zersetzung von Lactat während der langen Dauer seiner Versuche. Ferner ist in Betracht zu ziehen, daß nach den Befunden von Fr. Verzar und I. Bögel (diese Zeitschr. 91, 1, 1918; 108, 207, 1920 sowie von K. Scheer (diese Zeitschr. 130, 535, 1922) der Stoffwechsel des Bact. coli durch Zusätze in andere Bahnen gelenkt werden kann.

Digitized by Google

# Über die Wirkung einiger nach dem Verfahren von Gulewitsch und Krimberg gewonnener Fraktionen des Liebigschen Fleischextraktes auf die Magensekretion.

Von

## A. Korchow (Omsk-Sibirien).

(Aus der experimentell-biologischen Abteilung des pathologischen Instituts der Universität Berlin.)

(Eingegangen am 9. August 1927.)

Mit 2 Abbildungen im Text.

Die Wirkung des Liebigschen Fleischextraktes auf die Magensekretion wurde seinerzeit von der Schule von I. P. Pawlow bei der peroralen und intravenösen Einführung des Extraktes festgestellt und ist durch die Arbeiten aus dem Laboratorium von A. Bickel bei subkutaner Einführung (Molnar) bestätigt worden. Diese Beobachtungen ließen folgende Fragen auftauchen: 1. Welche bekannten Bestandteile des Extraktes beeinflussen den Sekretionsapparat des Magens? 2. Wie ist der Wirkungsmechanismus dieser Substanzen beschaffen?

Die erste Frage konnte von mir teilweise bereits im Jahre 1912 beantwortet werden. Ein umfangreicheres Material betreffend diese Frage ist in meiner Dissertationsarbeit enthalten, die infolge der außerordentlichen Zeitverhältnisse erst 1922 veröffentlicht worden ist. Meine Arbeit wurde im Laboratorium der Universität zu Charkow unter der Leitung von Prof. R. P. Krimberg durchgeführt und leitete eine ganze Anzahl von Arbeiten, die aus demselben Laboratorium erschienen sind, ein.

Es sind auch Arbeiten anderer Autoren, die auf demselben Gebiet tätig waren, veröffentlicht worden. Zu den früheren Arbeiten, welche die Tatsache feststellen, daß keine den Fleischextrakt zusammensetzenden Teile (Kreatin, Carnin, Sarkin, Xanthin, Leucin) die Magensaftabsonderung anregten (I. Pawlow), sondern daß nur ein Gemisch von Aminosäuren — daß Aminosäuren nach der peroralen Gabe sekretionssteigernd wirken, wurde inzwischen von Bickel nachgewiesen — eine solche Sekretion hervorrufen kann, muß man noch die neueren Arbeiten von den amerikanischen Verfassern (A. C. Ivy and A. I. Javois) erwähnen. Aus diesen Arbeiten kann man sehen, daß Fleisch und Milch nach Hydrolysierung ein Gemisch

von Aminosäuren geben, welche nur nach Einführung per os, aber nicht subkutan eine starke Magensaftsekretion hervorrufen. Von einzelnen Aminosäuren, welche solche Wirkung bei peroraler Einführung haben, wurde Alanin, Glykokoll und Cysteinchloridhydrat untersucht. Von verschiedenen Aminen wurde nur das Histamin subkutan geprüft, das eine starke Magensaftabsonderung hervorruft.

Die Untersuchungen von *Ivy* mit dem isolierten Blindsack, welcher in eine Mamma transplantiert worden war, zeigten, daß nach subkutanen Histamin- oder Gastrininjektionen eine Magensaftabsonderung auftrat. So wurde noch einmal der humorale Weg für die Magendrüsenerregung bewiesen. Nach unseren Versuchen aus dem Jahre 1915, von denen auch *R. Krimberg* spricht, gibt es spezifische Stoffe im Fleischextrakt, dipeptische, wie z. B. Carnosin und Oxybetaine, wie z. B. Carnitin, die durchaus Sekretincharakter haben.

Ich nenne noch die Arbeit von S. Schwarz, Wien, über die Wirkung von Carnosin auf die Magensaftsekretion. Diese 1924 erschienene Arbeit scheint die von uns festgestellte Tatsache der Wirkung von Carnosin als einem im Organismus selbst enthaltenen spezifischen Magensaftsekretin zu widerlegen. Unter anderem wird in dieser Abhandlung ausdrücklich behauptet, daß "wir im Carnosin keinesfalls den die Magensaftsekretion auslösenden Körper unter den Muskelextraktivstoffen zu suchen haben". R. Krimberg hat in seiner Erwiderung auf diese Behauptung ihr die Zahlenwerte entgegengehalten, die sich aus einem der von mir angestellten Versuche ergeben haben, bei welchem Carnosin in der Dosis von 0,18 gintravenös eingeführt wurde und reichliche Absonderung von Magensaft auslöste.

Ähnlich wirkt auch eine andere Stickstoffbase, die von mir aus dem Fleischextrakt gewonnen und einem Hunde mit kleinem Magen nach dem Verfahren von Pawlow unter die Haut und in das Blut eingeführt wurde. Die nach der Bearbeitung des nach dem Verfahren von Gulewitsch und Krimberg gewonnenen und bis zur Sirupkonsistenz eingedickten Fleischextraktes mit heißem Alkohol gewonnene Carnitinfraktion ruft an und für sich nach ihrer subkutanen und peroralen Einführung in bestimmten Dosen Magensaftabsonderung hervor.

Aus meinen Versuchen geht ebenfalls das nicht indifferente Verhalten der Speicheldrüsen, der Gallenabsonderungsfunktion der Leber und des motorischen Apparates der Därme gegenüber dem in das Blut eingeführten Carnosin, Methylguanidin und der wässerigen Lösung des Alkoholextraktes der Carnitinfraktion hervor. Bei Methylguanidin konnte darüber hinaus neben hochgradiger nervöser Erregung ausgesprochene exspiratorische Atemnot beobachtet werden. Diese Nebenwirkungen erwähne ich bloß flüchtig, da sie spezielle Untersuchungen anregen sollten, die in der Tat in den letzten Jahren angestellt worden sind. (R. Krimberg, S. Komarow.)

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht das mehr oder weniger summarische Resultat der seinerzeit durchgeführten Arbeiten.



Es erscheint angebracht, diese Resultate hier anzuführen, da die vorliegende Arbeit die natürliche Fortsetzung der früheren Arbeiten ist. Insgesamt wurden 57 Versuche angestellt. Die Versuche wurden an Hunden mit isoliertem *Pawlow*schen Magen und mit einfacher Magenfistel durchgeführt. In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse der Wirkung maximaler, mittelgroßer und minimaler Dosen auf die Megensekretion lediglich bei Hunden mit *Pawlow*schen Magen angegeben.

Tabelle I.

| Menge der intravenös<br>eingeführten Substanzen<br>g | Gesamtmenge<br>des Magensaftes<br>ccm | Dauer<br>der Sekretion<br>Minuten | Latenzperiode<br>Minuten |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Carnitin                                             |                                       |                                   |                          |
| 0,6                                                  | 2,4                                   | 87,0                              | 18,0                     |
| 0,4                                                  | 1.0                                   | 88,0                              |                          |
| 0,3                                                  | 0,9                                   | 47,5                              | <u> </u>                 |
| Carnosin                                             |                                       | •                                 |                          |
| 1.0                                                  | 5.4                                   | 214.0                             | 31,0                     |
| 0.19                                                 | 3,5                                   | 116.0                             | 3,0                      |
| 0,09                                                 | 2,4                                   | 49,0                              | 4.5                      |
| 0,02                                                 | 1,0                                   | <b>45</b> ,0                      | 5,0                      |
| Methylguanidin                                       |                                       | ,                                 |                          |
| 0,32                                                 | 0,5                                   | 52,0                              | 8,0                      |
| 0,12                                                 | 0.3                                   | 53,0                              | 17,0                     |
| 0,06                                                 | 0,7                                   | 45,0                              | 15,0                     |
| Carnitinfraktion<br>5,0 ccm                          | 0,8                                   | <b>4</b> 6,0                      | 1,0                      |

Die Tabelle II enthält sowohl die Ergebnisse der Wirkung der in den großen Magen durch die Sonde eingeführten Substanzen, als auch die Ergebnisse der Kontrollversuche mit Wasser und Fleischextrakt.

Tabelle II.

|                                                                                            | Gesamtmenge<br>des Magensattes<br>ecm | Sekretionsdauer<br>Minuten | Latenzperiode<br>Minuten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Carnitinfraktion                                                                           |                                       |                            |                          |
| 5 ccm + 95 ccm Wasser                                                                      | 1,5                                   | 105                        | 14                       |
| 2.5 , +97.5 ,                                                                              | 1.5                                   | 105                        | 13                       |
| 1,2 " $+98,8$ "                                                                            | 0,2                                   | 63                         | 8                        |
| 10 dg Fleischextrakt                                                                       | ,                                     |                            |                          |
| + 100 ccm Wasser                                                                           | 2.1                                   | 95                         | 12                       |
| + 200 , ,                                                                                  | 0,7                                   | 45                         | 7                        |
| $+100$ " " $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ | 0.2                                   | 30                         |                          |
| 100 dg Pferdeff. + 100 ccm Wasser.                                                         | 2,7                                   | 122                        | 7                        |

Aus diesen beiden Tabellen erhellt, daß Carnosin die größte Wirkung auf die Drüsen der Magenschleimhaut ausübt. Selbst mittelgroße Dosen bewirken durch Reizung der Drüsen auf hämatogenem Wege reichlichere Saftabsonderungen (3,5 ccm) und längere Sekretionsdauer als der kompliziertere und, wie man annehmen dürfte, aktivere Prozeß, der durch die Verspeisung von 100,0 g gemahlenem Rindfleisch, vermengt mit 100 ccm Wasser ausgelöst wird. Nach dem Gehalt an HCl ist Camosinsaft sogar etwas saurer.

Die im ersten Versuch zufällig angewandte Dosis von 1.0 g Carnosin erwies sich als sehr toxisch und rief stürmische Peristaltik, häufige flüssige Stuhlgänge, Harnung und Erbrechen hervor.

Die aktive Minimaldosis beträgt nicht unter 0,02 g bei einem Hunde von 14 kg, da der zweimalige Versuch mit 0,01 keine Magensaftabsonderung hervorgerufen hat.

Den zweiten Platz in bezug auf Aktivität nimmt das Carnitin ein. Die dritte Stelle beansprucht die in bestimmten Dosen in den großen Magen eingeführte wässerige Lösung des Alkoholextraktes der Carnitinfraktion.

Wenn auch Alkoholextrakte aus reinem Fleischextrakt (Lobassow) keine Aktivität zeigten, so geht doch, bei einer bestimmten Behandlung des Fleischextraktes, in die Alkoholextrakte sicher eine Substanz über, die sich als hochwirksames Magensekretin erweist.

Fast inaktiv in bezug auf die Magendrüsen hat sich das Methylguanidin erwiesen. Es muß jedoch hervorgehoben werden, daß auch bei dem Methylguanidin jedesmal eine geringe Sekretion aus dem kleinen Magen mit bestimmten Reizungserscheinungen an den Drüsen beobachtet werden konnte.

In einer Anzahl von Versuchen, die an Hunden mit einfacher Fistel angestellt wurden, fiel die große Menge der in den Magen getriebenen Galle auf, was bei der Einführung von Carnitin und alkoholischer Carnitinfraktion in das Blut desselben Hundes niemals beobachtet wurde. Daneben wurde energisches "Kauen" und reichliche Speichelabsonderung beobachtet. Es schien, als ob sämtliche Drüsen des Verdauungskanals in einen Reizzustand gebracht worden wären. Diese Wirkung auf die Gallenabsonderung ist von mir in meiner Zusammenfassung der Versuchsergebnisse unterstrichen worden.

Im Laboratorium von Prof. A. Bickel versuchten wir der Lösung der zweiten, eingangs erwähnten Frage über die Beschaffenheit des Wirkungsmechanismus der im Liebigschen Fleischextrakt, im frischen Rindfleisch und in den Muskeln des Menschen enthaltenen Stickstoffbasen auf den Magensekretionsapparat näherzutreten. Nebenbei wollten wir die Wirkung einiger bei der Bearbeitung des Fleischextraktes gewonnener Fraktionen auf die Magensekretion nachprüfen und die Wirkung der subkutanen und peroralen Einführung einiger der vorstehend erwähnten Substanzen untersuchen.

Die Versuche wurden von uns parallel an einem Hunde mit Pawlowschen und an einem mit Bickelschen kleinem Magen angestellt. Bei dem Bickelschen Verfahren hängt der kleine Magen nur mittels des Gefäßsystems mit dem großen Magen zusammen. Der Hund für den Bickelschen Versuch wurde von uns am 18. Mai operiert, die Versuche wurden am 21. Juni eingeleitet. Der Hund war zunächst untersucht worden, wobei wir uns von seiner vollständigen Erholung nach der Operation überzeugen konnten. Während der Zwischenzeit zwischen der Operation und dem Beginn der Versuche (34 Tage) sind die distalen Fasern der durchschnittenen Äste der nn. Vagi usw. bereits der Degeneration anheimgefallen, was praktisch durch die Sistierung der "kontinuierlichen Sekretion" (Bickel) nachgewiesen werden konnte.

Zu solchem Zeitpunkt können die Drüsen des Magens nur durch in das Blut eingeführte chemische Substanzen erregt werden. Zu diesen gehören auch die Sekretine, die bei der Verdauung aus dem Pylorusteil des Magens in das Blut gelangen, und vielleicht auch die Sekretine, die von den Muskeln gebildet werden und auf dem Blutwege die Drüsen unmittelbar reizen (Bickel, Krimberg). Vielleicht werden sich sogar die Pylorussekretine selbst, wenn es gelingt, in ihr chemisches Wesen näher einzudringen, als verwandt oder sogar identisch mit den Stickstoffbasen, die von den Muskeln gebildet werden, erweisen.

Für unsere Zwecke nahmen wir  $450\,\mathrm{g}$  Fleischextrakt und unterwarfen es der sukzessiven Behandlung nach dem Verfahren von Gulewitsch und Krimberg.

Für die physiologischen Versuche brauchten wir: 1. reinen Fleischextrakt, 2. die erste Carnosinfraktion (bis zur Entfernung der Alloxurbasen), 3. die zweite Carnosinfraktion, die aus der zur Kristallisation des reinen salpetersauren Carnosins bereitgehaltenen Gesamtmasse entnommen wurde. Bloß die für die Versuche entnommene Portion wurde mit 20% HCl neutralisiert, und das Carnosin wurde den Hunden in der Form einer neutralen Lösung von salzsaurem Carnosin eingeführt.

Die Menge der eingeführten Substanz wurde proportional dem aktiven, die Sekretion auslösenden Quantum von Fleischextrakt berechnet. Für die Carnosin- und Carnitinfraktion wurde außerdem ihr Gehalt an reinen Substanzen auf Grund theoretischer Berechnungen nach ihren Mittelwerten bei ihrer Gewinnung aus Fleischextrakt ermittelt.

So z. B. betrug bei uns die aktive Dosis vom Fleischextrakt 2,5 g.

Nach Krimberg enthalten 1000 g Fleischextrakt durchschnittlich 28 g reines Carnosin, d. h. 2,5 g Fleischextrakt enthalten 0,07 g Carnosin.

Aus unserer früheren Arbeit aber geht hervor, daß  $0.07\,\mathrm{g}$  die aktive Carnosindosis darstellt.

Von den 900 cm der Carnosinfraktionslösung nahmen wir einen zehnten Teil für unsere Versuche. Das restliche Quantum unterzogen wir der weiteren Behandlung. Die für die physiologischen Versuche entnommene Portion wurde mit  $20\,\%$  HCl neutralisiert, auf das halbe

Volumen eingedickt und bei den Versuchen nach Maßgabe der Berechnung 3 ccm entsprechen 2,5 g Fleischextrakt oder 0,07 g reinen Carnosins.

Von 26,2 g des trockenen alkoholischen Carnosinextrakts wurde ein Fünftel, d. h. 5,2 g, entsprechend 90 g Fleischextrakt, entnommen und in 25 ccm Wasser aufgelöst. 25 ccm unserer Lösung entsprachen somit 90 g, oder 1 ccm der Lösung entsprach 3,5 g Fleischextrakt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß wir bei unserer früheren Arbeit aus 460 g Fleischextrakt 22 g einer Sublimatverbindung von Carnitin gewinnen konnten, ergibt sich aus der Formel  $\frac{22 \cdot 3.5}{460} = 0.1$ , daß 1 ccm

unserer Lösung 0,1 ccm Sublimatcarnitin enthält. Aus den einschlägigen Formeln ergibt sich aber, daß 0,1 g des Sublimatsalzes von Carnitin 0,028 g der Chlorverbindung von Carnitin entspricht, welch letztere wir bei unseren früheren Arbeiten in das Blut der Versuchshunde einführten. Somit enthalten 2,5 g Fleischextrakt etwa 0,02 g des salzsauren Salzes von Carnitin. Diese Dosis hatte sich bereits bei unseren früheren Versuchen mit intravenöser Einspritzung von reinem Carnitin als unaktiv erwiesen. Deshalb verwandten wir bei dem 13 kg wiegenden Hunde 5 ccm und bei dem 23 kg wiegenden Tiere 9 ccm.

Die dritte Serie der Versuche endlich wurde mit der zweiten reinen Camosinfraktion angestellt. Nach der Bearbeitung mit salpetersaurem Silber und Baryt, nach der Entfernung des Silbers durch Sättigung mit Schwefelwasserstoff und der Barytreste durch Sättigung mit Kohlensäure wurde die so gewonnene, ausgesprochen alkalisch reagierende Flüssigkeit, unter Berücksichtigung des früher entnommenen Zehntels, genau gemessen, ein weiteres Zehntel entnommen und dieses mit 20 % HCl neutralisiert. Der restliche Teil wurde mit 20% NO3H neutralisiert, aufs äußerste eingedickt und nach Hinzufügung von absolutem Alkohol auf Eis zur Kristallisation des salpetersauren Carnosins gestellt.

Die für die physiologischen Versuche entnommenen 20 ccm entsprachen 45g Fleischextrakt oder 2,8 g reinem Carnosin. 1 ccm enthielt 0,14 g reines Camosin und entsprach 2,1 g Fleischextrakt. Diese Dosis wurde bereits bei den Versuchen mit der intravenösen Carnosineinverleibung als aktiv erkannt. Für die subkutane Einführung verwandten wir bei dem kleineren Pawlowschen Hunde 1,5 ccm und bei dem größeren Bickelschen Hunde 2.3 ccm. Die Ergebnisse der Versuche lassen sich aus den nachstehenden Diagrammen ersehen.

Aus der ersten Tabelle kann man schließen, daß der Pawlowsche Magen am stärksten auf die subkutan eingeführte Lösung der ersten Carnosinfraktion reagiert.

Die Wirkung dieser Lösung ist stärker als bei der subkutanen Einführung von Histamin (0,0005) und Fleischextrakt (2,5 g). muß hervorgehoben sein, daß jegliche lokale und allgemeine Reaktion bei den subkutanen Einverleibungen der Carnosinfraktionen ausblieb.

Fast die gleiche Wirkung auf die Magensekretion übte bei demselben Hunde die Carnitinfraktion aus, bei der aber beim Hunde Unruhe, Winseln, Stuhldrang (Aufsitzen und Haltung wie bei Stuhlentleerung) beobachtet wurden. Eine geringere Wirkung als die Carnitin-

Digitized by Google

fraktion entfaltete die zweite Carnosinfraktion, aber auch diese bewirkte einen doppelt so hohen Kurvenanstieg als Histamin und Fleischextrakt.

Die Injektion von 100 ccm Wasser durch die Sonde bewirkte eine unverkennbare, aber geringe Magensaftabsonderung mit ausgesprochener Kongoreaktion. Dabei trat bei dem Versuch mit der zweiten Carnitin-

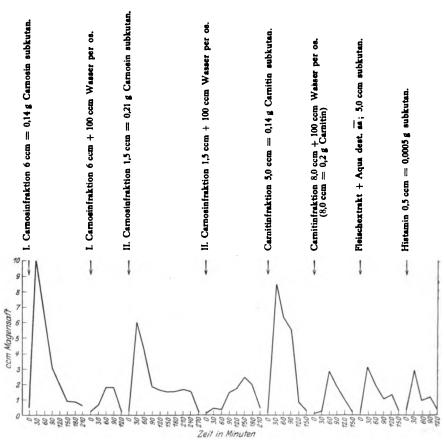

Abb. 1. Pawlowscher Magenblindsackhund. 13 kg.

fraktion die Sekretion aktiven HCl-haltigen Saftes erst nach 1 Stunde auf und erreichte ihren Höhepunkt in der fünften halben Stunde, d. h. zu einer Zeit, wenn unter gewöhnlichen Verhältnissen die Sekretion zu Ende geht. Anscheinend beduufte es einer bestimmten Zeit, bis die Lösung in das Duodenum überging, dann erfolgte die Resorption der Lösung, und erst danach setzte die Funktion der Drüsen ein. Die perorale Einführung der Carnitinfraktion war ebenfalls von den er-

wähnten Nebenwirkungen begleitet. Die Menge des Magensaftes war etwas größer als bei der peroralen Einführung der Carnosinfraktion.

Bei dem Hunde mit dem Bickelschen kleinen Magen wurde die stärkste Wirkung im Vergleich mit den anderen Reizen, aber eine gleich starke im Vergleich mit Histamin (0,001) durch bestimmte Dosen der ersten und zweiten Carnosinfraktion erreicht.

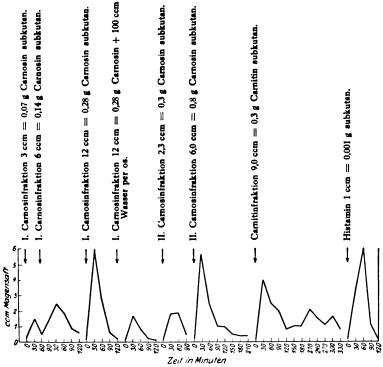

Abb. 2. Bickel scher Magenblindsackhund. 23 kg.

An zweiter Stelle steht die Carnitinfraktion, die ebenso wie beim ersten Hunde Unruhe, Stuhldrang und zweimalige Defäkation verwsacht hat.

Die perorale Einführung der ersten Carnosinfraktion rief ebenfalls unverkennbare Magenabsonderungen, aber nur in geringem Maße hervor.

Will man sich den Wirkungsmechanismus der besprochenen Substanzen erklären, so darf angenommen werden, daß sie die Drüsen des kleinen Magens auf humoralem Wege beeinflussen, indem sie auf die Drüsenzellen wirken. Ob sie unmittelbar wirken oder aber erst die Bildung spezifischer Sekretine im Pylorusteil des Magens begünstigen,

die dann auf die Drüsenzellen wirken, läßt sich aus unseren Versuchen nicht entscheiden. Die Frage, wovon eigentlich der Unterschied in der Sekretionstätigkeit des *Pawlow*schen und *Bickel* schen Magens unter dem Einfluß verschiedener Reize abhängt, kann vorläufig nur unter Vorbehalt beantwortet werden.

Bei unseren Versuchen mit subkutaner Einführung der Carnosinund Carnitinfraktionen ließ sich eine reichlichere Sekretion bei dem Hunde mit *Pawlow* schen kleinem Magen nicht nur halbstündlich, sondern auch summarisch nachweisen. Ersteres erhellt aus den Tabellen I und II, das zweite aus der Gegenüberstellung folgender Daten (Tabelle III).

Tabelle III.

|                     | Menge<br>subkutan<br>ccm | Entsprechende<br>Menge der<br>Substanz<br>g | Menge des<br>Magensaftes<br>com | Sekretionsdauer<br>Minuten      |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Hund mit         | dem Pawlou               | schen kleinen                               | Magen, 13 k                     | g.                              |
| 1. Carnosinfraktion | 6<br>1,5<br>5<br>2,5     | 0,14<br>0,14<br>0,07<br>-0,02               | 24,7<br>14,9<br>21,6<br>8,6     | 2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5 |
| 2. Hund mi          | t dem Bickel             | schen kleinen                               | Magen, 23 kg                    | ŗ <b>.</b>                      |
| 1. Carnosinfraktion | 12<br>6<br>9<br>100      | 0,28<br>0,80<br>0,25<br>0,28<br>+ 0,08      | 9,6<br>10,9<br>10,2<br>8,4      | 2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5 |

Es ist aus unseren Kurven ersichtlich, daß die Menge des Magensaftes bei demselben Hunde proportional ist der eingeführten Menge der Reizsubstanz. Bei dem Hunde mit dem Bickelschen Magen ergab bei dem ersten, zweiten und vierten Versuch (auf der Kurve von links nach rechts, Abb. 2) die Verdoppelung der eingeführten Substanz von 3 auf 6 cem und dann auf 12 cem ungefähr auch einen doppelt großen Kurvenanstieg, von 1,4 auf 2,5 auf 6. Die Erhöhung der Dosis der zweiten Carnosinfraktion von 2,3 auf 6 cem ergab einen Anstieg der Kurve von 1,8 auf 5,6.

Aber bei verschiedenen Hunden, ungeachtet der doppelt großen Menge der eingeführten Carnitin- und ersten Carnosinfraktion und sogar vierfachen Menge der zweiten Carnosinfraktion, d. h. ungeachtet der Erhöhung der eingeführten Menge über das dem Gewichtsunterschied der Tiere entsprechende Maß hinaus, wurde am Bickelschen Magen eine weniger intensive Sckretion sowohl hinsichtlich des Anstieges der Kurve wie auch hinsichtlich des Gesamtquantums des Magensaftes beobachtet.

Diese Verhältnisse beobachten wir bei der Anwendung der Carnosinund Carnitinfraktionen, während die Versuche mit Histamin an denselben Hunden gezeigt haben, daß die Erhöhung des subkutan eingeführten Histamins von 0,5 auf 1 ccm, im Vergleich mit dem Pawlowschen Megen, eine Zunahme des Kurvenanstieges von 3 auf 6,1 und der Gesamtmenge der Absonderung von 5,6 auf 10,4 ccm bewirkt hat.

Wenn man von der Annahme ausgeht, daß der Bickelsche Magen einen geringeren Flächeninhalt aufweist als der Pawlowsche, und darauf den beträchtlichen Unterschied in der Sekretionstätigkeit unter der Einwirkung unserer spezifischen Reize zurückzuführen versucht, so stößt man sofort auf die dieser Mutmaßung widersprechenden Befunde bei der Histaminsekretion.

Es darf jedoch angenommen werden, daß die vollständige Isolierung des Bickelschen Megens von dem extramuralen Nervensystem die Tätigkeit des Magens bis zu einem gewissen Grade beeinflußt. Darüber hinaus wirkt Carnosin unzweifelhaft auf das Nervensystem der Gefäße und auf die anderen Sekretionsapparate des Darmrohres, deren Beziehung zum isolierten Bickelschen Magen noch der Aufklärung harrt.

Die toxischen Eigenschaften der Carnitinfraktion hängen sicher nicht von dem in ihr enthaltenen Carnitin ab, das, selbst wenn es in goßen Dosen subkutan in reinem Zustande eingeführt wird, gar keine toxische Wirkung aufweist, wie unsere früheren Versuche gezeigt Eher dürften für diese Giftwirkung das Methylguanidin, das in der Fraktion enthalten ist, und vielleicht auch noch andere uns unbekannte Substanzen verantwortlich gemacht werden.

Auf Grund der vorstehenden Ausführungen können folgende Schlußfolgerungen gezogen werden:

- 1. Die Carnosinfraktion des Fleischextraktes sowohl als auch das darin enthaltene Carnosin stellen, wenn sie unter die Haut oder unmittelbar in das Blut eingeführt werden, starke Reizstoffe für die Magendrüsen dar.
- 2. Die Carnitinfraktion des Fleischextraktes wirkt auf die Drüsen durch das Blut nach Maßgabe ihres Gehaltes an Carnitin.
- 3. Beide Fraktionen rufen, wenn sie in bestimmten Mengen durch die Sonde eingeführt werden, eine im Vergleich mit der subkutanen Einführung geringe Megensaftabsonderung hervor, wobei das Maximum des Kurvenanstieges auf die dritte und fünfte halbe Stunde, nicht aber auf die erste halbe Stunde, wie es bei der intravenösen und subkutenen Einführung beobachtet wird, entfällt.
- 4. Die Wirkung auf die Drüsen erfolgt auf humoralem Wege durch des Kreislaufsystem. Die Ausschaltung der Wirkung des extramuralen



exzitosekretorischen und depressosekretorischen Nervensystems (Vagus und Sympathicus) am *Bickel* schen Magen setzt die Reizbarkeit der Drüsen herab.

#### Literatur.

1) R. Krimberg, Zur Frage nach dem Sekretionsmechanismus der Magendrüsen. Charkow 1915. — 2) A. P. Korchow, Materialien zur Frage über die Magensekretion aus dem Muskelgewebe (Dissertation). — 3) C. Schwarz, Pflügers Arch. 202, 435, 1924. — 4) A. Bickel, Intern. Beitr. z. Pathol. u. Therap. d. Ernährungsstörung. 5, H. 1. — 5) Derselbe, Ergebn. d. Physiol. 24, 1925. — 6) R. Krimberg, diese Zeitschr. 157, 187, 1925. — 7) A. C. Ivy, Journ. of the Amer. med. assoc. 85, Nr. 12, 1925. — 8) A. C. Ivy und A. J. Javois, The Amer. Journ. of Physiol. 73, Nr. 3, 583 bis 590, 1925. — 9) R. Krimberg und S. A. Komarow, diese Zeitschr. 176, 73, 1926. — 10) Dieselben, ebendaselbst 184, 442, 1927.

# Über die Genauigkeit der gasometrischen Stickstoffbestimmung in kleinen Blut- und Harnmengen mit Hilfe von Bromlauge und des Apparates von Borodin.

Von

## L. Solowjew.

(Aus der biochemischen Abteilung des Instituts für experimentelle Medizin zu Leningrad.)

(Eingegangen am 20. August 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

Die Reaktion des Harnstoffs und des Ammoniaks mit Hypochloriten und Hypobromiten (praktisch mit der chlorierten oder bromierten Lauge), die sich nach der Gleichung

- l.  $2 \text{ NH}_3 + 3 \text{ Na Br O} = 3 \text{ Na Br} + 3 \text{ H}_2 \text{O} + \text{N}_2$
- 2.  $CO(NH_2)_2 + 3 Na Br O = 3 Na Br + 2 H_2 O + CO_2 + N_2$

vollzieht, wird schon seit langem für die quantitative Bestimmung dieser Verbindungen aus dem Volumen des frei werdenden Stickstoffs benutzt.

So schlug Melsens<sup>1</sup> (1852) vor, die chlorierte Lauge für die Bestimmung der Ammoniaksalze im Dünger und Guano zu benutzen. Mehrere Autoren arbeiteten nach ihm mit derselben Lauge. Knop<sup>2</sup> (1870) arbeitete eine Methode für die Bestimmung des Ammoniaks und des Harnstoffs mittels Bromlauge aus, die später von Huefner<sup>3</sup> (1870) modifiziert wurde.

Eine Reihe von Forschern stellte fest, daß die Reaktionen nicht quantitativ der geschilderten Gleichung folgen und daß die Menge des freigesetzten Stickstoffs für Ammoniak 98 bis 95% der theoretischen beträgt, für Harnstoff 98 bis 90%. P. Wagner<sup>4</sup> verbesserte den Apparat für die

Nach der Arbeit von B. Margosches und H. Rose, "Zur Deutung des Methodenfehlers der Harnstoff-Hypobromitmethode", diese Zeitschr. 187, 542, 1923:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Melsens, Jahrb. d. Chem. 1852, S. 725.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Knop, Zeitschr. f. analyt. Chem. 1870, S. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Huefner, Jahresber. d. Chem. 1871, S. 867; Zeitschr. f. analyt. Chem. 1871, S. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. Wagner, Zeitschr. f. ana'yt. Chem. 1874, S. 383.

Stickstoffbestimmung, modifizierte die Methode der Bereitung der Bromlauge und kontrollierte die früher von *Dietrich*<sup>1</sup> angegebenen Tabellen der Korrekturen.

Später, als man sich bemühte, die Methode zu verbessern und den Korrektionsfaktor zu verkleinern, wurde eine große Anzahl (mehr als 50) von Bromlaugen verschiedener Zusammensetzung und eine nicht geringere Anzahl von Apparaten für diesen Zweck vorgeschlagen<sup>2</sup>.

Ebenso empfahl man, zur NaCl-Lösung verschiedene Stoffe wie Zucker, K-cyanat, Äther acetoaceticus und andere zuzusetzen, die keine Verbreitung fanden.

Von den vorgeschlagenen Apparaten sind der von Knop-Huefner und — in Rußland — der von Borodin am meisten bekannt.

Dieselbe Methode wurde von mehreren Forschern (Hamburger, Artmann, Skrabal und mehreren anderen) für die jodometrische Bestimmung derselben Verbindungen benutzt. B. Pohorecka-Lelesz<sup>3</sup> arbeitete eine derartige Mikromethode aus.

Margosches und Rose<sup>4</sup> arbeiteten eine alkalimetrische Bestimmungsmethode aus, die darin besteht, daß man zu einer bestimmten Menge der Bromlauge eine bestimmte Menge HCl — im Überschuß — zusetzt. Nach dem Erhitzen und der Bromentfernung wird der Überschuß an HCl mit NaOH zurücktitriert. Dasselbe wird nach der Reaktion ausgeführt. Die Differenz zweier Titrationen zeigt die Mengen der gesuchten Substanz und des Hypobromits an, die reagiert haben.

Obgleich viele Untersuchungen vorliegen, die sich mit der Frage des unvollständigen Freiwerdens des Stickstoffs beschäftigen, gibt es bis jetzt keine eindeutige Lösung dieser Frage.

So glaubt Lunge<sup>5</sup>, daß die Ursache der unvollständigen Freisetzung des Stickstoffs in dem Auftreten eines chemischen Gleichgewichts in der Reaktionsmitte liegt, dank welchem ein Teil der untersuchten Substanz nicht in die Reaktion eintritt; dieses Gleichgewicht hängt von der Konzentration der reagierenden Stoffe, den Eigenschaften des Hypobromits, der Temperatur usw. ab.

Treadwell<sup>6</sup> sieht diese Ursache in der Bildung des Ammoniumhypobromits. M. Krogh<sup>7</sup> beobachtet bei der Reaktion die Bildung von Stickoxyden. M. Lescoeur<sup>8</sup> hält die Bildung des Na-Cyanats für die Ursache der unvollständigen Stickstoffausscheidung, während Chattaway<sup>9</sup> die Bildung des Tribromstickstoffs dafür verantwortlich macht. Margosches und Rose<sup>10</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dietrich, Zeitschr. f. analyt. Chem. 1866, S. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine ausführliche Darlegung dieser Frage mit dem Literaturverzeichnis kann in der zitierten Arbeit von *Margosches* und *Rose* gefunden werden (s. S. 199) und auch in der Arbeit von W. Dehn, Zeitschr. f. analyt. Chem. 1906, S. 604.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. Pohorecka-Lelesz, Bull. d. Soc. d. Chim. Biol. 6, 773, 1924.

<sup>4</sup> B. Margosches und H. Rose, diese Zeitschr. 186, 119, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lunge, Chem. Industrie 1885, S. 161 (nach Margosches und Rose).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Treadwell, Lehrb. d. analyt. Chem., Bd. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Krogh, Zeitschr. f. physiol. Chem. 84, 379, 1913.

<sup>8</sup> M. Lescoeur, Journ. de Chim. et Pharm. 20, 305, 1919 (nach Pohorecka-Lelesz).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> P. Chattaway, Chem. News 98, 285, 1908.

<sup>10</sup> l. c., S. 1.

kommen zu dem Schluß, daß die Ursache der Unvollkommenheit der Reaktion weder in der Löslichkeit des Stickstoffs in der alkalischen Hypobromitlösung, noch in der Bildung der Stickstoffoxyde oder Cyanate liegt, sondern im Auftreten eines Gleichgewichts, nach der Meinung von Lunge und Treadwell.

Obgleich die Methode der Stickstoffbestimmung mittels Bromlauge in strengem Sinne keine quantitative ist, so behält sie ihre Bedeutung doch auch heute, meistenteils als eine klinische Methode, weil sie schnell zu arbeiten erlaubt, ohne komplizierte Apparatur oder Reagenzien und mit genügender Genauigkeit für klinische Zwecke. Als Beweis dafür kann der Umstand dienen, daß immer noch Verbesserungen daran vorgenommen werden.

Einige Forscher haben schon lange geraten, die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl derart zu modifizieren, daß nach der Verbrennung und Neutralisation die Flüssigkeit der Zersetzung mit Bromlauge in einem dazu brauchbaren Apparat unterworfen wird. Voriges Jahr publizierte R. Voit¹ eine Methode, nach welcher die Verbrennung kleiner Mengen von Blut oder Harn mit 30% Wasserstoffsuperoxyd ausgeführt wird, darauf wird die Flüssigkeit der Wirkung der Bromlauge in dem von ihm für diesen Zweck vorgeschlagenen Apparat unterworfen. Nach den Angaben des Verfassers gibt diese Methode gute Resultate, erlaubt schnell zu arbeiten und der Fehler übertrifft im Mittel nicht ± 2,0%.

Der Zweck dieser Arbeit ist, die Fehlergrenzen der Bestimmung aufzuklären, ebenso wie die günstigsten Bedingungen für die Reaktion. Wir brauchten für die Verbrennung 30 % Wasserstoffsuperoxyd und für die Zerlegung den Apparat von Borodin, weil er der verbreitetste in der russischen Klinik ist und andere Apparate — z. B. der von Voit — sich von ihm im wesentlichen wenig unterscheiden.

Ich brauche für die Bestimmung folgende Reagenzien:

- 1. Chemisch reine konzentrierte Schwefelsäure.
- 2. 30 % iges Wasserstoffsuperoxyd (Perhydrol Merck).
- 3. Gesättigte Lösung von NaCl, je Liter 50 ccm Natronlauge<sup>2</sup>, spezifisches Gewicht 1,33.
  - 4. Bromlauge. Wird auf folgende Weise vorbereitet:
- A. Auf je 100 ccm NaOH, spezifisches Gewicht 1,33, wurden 10 ccm Brom zugesetzt.
- B. Auf je  $100 \, \mathrm{ccm}$  NaOH, spezifisches Gewicht 1,33, wurden  $5 \, \mathrm{ccm}$  Brom zugesetzt.

Alle Reagenzien sollen chemisch rein sein.

### Bemerkungen zum Vorbereiten der Reagenzien.

Zu einer Lösung von 350 g NaCl in 1000 ccm Wasser, bis zum Sieden erwärmt, wurden 50 ccm NaOH, spezifisches Gewicht 1,33,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 400 g NaOH Merck in 1 Liter Wasser.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Voit, diese Zeitschr. 169, 161, 1926.

zugesetzt. Die so erhaltene Lösung wird im Kolben aus Jenaer Glas 15 bis 25 Minuten gekocht und während 4 bis 12 Stunden stehengelassen, dann mit Hilfe eines Siphons vom Niederschlag abgehoben, weil sie schwer filtrierbar ist.

Zu 4. 5 bis 10 ccm Brom wurden mit einer Pipette mit Hilfe eines dickwandigen Ballons genommen; nach Befestigung der Pipette im Stativ floß das Brom tropfenweise in den Kolben mit der NaOH-Lösung. Wenn man den Kolben unter die Pipette hält, während dieselbe im Stativ befestigt ist, und derart das Vergießen des Broms vermeidet, so kann man erreichen, daß der Bromgeruch fast nicht zu merken ist. Während der Zusetzung des Broms wird das Kölbehen mit NaOH geschüttelt. Es wurde gar nicht oder mit kaltem Wasser gekühlt. Gleich nach der Bereitung der Lösung wird sie trübe.

Im weiteren verhalten sich die Lösungen A. (100 ccm NaOH + 10 ccm Br) und B. (100 ccm NaOH + 5 ccm Br) verschieden.

A. Am zweiten bis dritten Tage erscheint ein weißer kristallinischer Niederschlag, und die Lösung wird klar. Auch an den folgenden Tagen wird die Bildung des Niederschlags, welcher aus Na BrO<sub>3</sub> besteht, beobachtet. Wahrscheinlich zersetzt sich die Lösung nach dem Schema:

$$3 \text{ Na Br O} = \text{Na Br O}_3 + 2 \text{ Na Br}.$$

Überdies ist es sehr leicht möglich, daß die Zersetzung der Lösung nach der Gleichung

$$2~\mathrm{Na\,Br\,O} = 2~\mathrm{Na\,Br} + \mathrm{O_2}$$

stattfindet, weil sehr oft der Niederschlag von Gasbläschen bedeckt ist, die sich in unbedeutender Menge absondern $^1$ .

B. Am zweiten bis dritten Tage wird die Lösung klar, indem ein kleiner Niederschlag gebildet wird; wenn sie durch Glaswolle filtriert wird, so bleibt sie klar während einer Woche, später bildet sich wieder ein Niederschlag und eine unbedeutende Gasbildung.

Die Lösungen sollen in dunklem Glas aufbewahrt werden.

Ich benutzte für die Verbrennung kalibrierte Kölbehen von 30 und 50 ccm.

Als Nitrometer wurde der Apparat von Borodin<sup>2</sup> gebraucht, der eine Modifikation des Nitrometers von Lunge darstellt; er besteht aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artmann und Skrabal denken auch, daß die Zerlegung der Bromlauge nach beiden Gleichungen verläuft, nach der zweiten aber recht wenig. Zeitschr. f. analyt. Chem. 46, 5, 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Apparat derselben Konstruktion, an dem aber der Teil für das Gasvolumen in 0,02 und 0,05 ccm kalibriert ist, wurde nicht zu der Zeit fertig, darum benutzte ich ihn nicht. Man kann annehmen, daß bei kleinen Volumina genauere Resultate erhalten werden.

einer oberen Röhre, die auf 15 ccm kalibriert ist, und einer unteren — von 50 ccm mit Teilungen bis auf 0,1 ccm —, beide Teile sind durch einen Hahn mit zwei Wegen vereinigt, der erlaubt, den oberen mit dem

unteren Teil zu verbinden, oder den oberen von dem unteren mit einem Ableitungsröhrchen, oder alle drei Teile voneinander zu trennen. Außerdem gibt es ein ergänzendes Gefäß, um die Flüssigkeiten im Apparate auf Atmosphärendruck zu bringen.

Die Bestimmungen werden im allgemeinen nach Voit ausgeführt.

1 bis 2 ccm Harn (oder 0,3 bis 1,0 ccm Blut) werden auf einer kleinen Gasflamme in einem Kölbehen von 30 bis 50 ccm mit 1 bis 2 ccm konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, in kreisförmigen Bewegungen ununterbrochen geschüttelt, erhitzt. Wenn nach der Verdunstung des Wassers Verkohlung stattfindet und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Dämpfe sich auf den Wänden des Kölbehen zu konzentrieren beginnen, wird das Kölbehen 2 bis 3 Minuten abgekühlt, darauf setzt man 2 bis 3 Tropfen 30%igen Wasserstoffsuperoxyds zu. Alsdann – falls man mit Harn arbeitete – erfolgte Entfärbung. Für Blut muß man mehr H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zusetzen. Wenn bei nachfolgender Erhitzung wieder die gelbe Farbe erscheint, so soll man noch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zusetzen und wieder erhitzen.



Die Verbrennung wurde für vollkommen gehalten, wenn nach dem Hinzufügen von  $H_2O_2$  beim Erhitzen bis zum Erscheinen der  $H_2SO_4$ -Pämpfe an den Wänden des Kölbchens die gelbe Farbe nicht wieder erschien. (Im Falle des Blutes besitzt die Flüssigkeit beim Erwärmen eine schwach gelbliche Farbe, die bei der Abkühlung völlig verschwindet.) Dann setzt man zum abgekühlten Kölbchen 2 ccm Wasser zu und erhitzt bis zum Sieden, damit man sicher sein kann, daß  $H_2O_2$  völlig zerlegt ist, weil es sonst im weiteren Verlauf stören kann. (NaBrO  $+H_2O_2=NaBr+H_2O+O_2$ .)

Nach dem Abkühlen (unter dem Wasserstrahl) wird der Inhalt des Kölbehens bis zur Marke ergänzt; daraus entnahm man 15 bis 30 ccm für die Bestimmung.

Wenn der Apparat von Borodin mit NaCl gefüllt und sein oberer Teil mit der untersuchten Lösung durchgespült (3 mal mit je 2 ccm) ist, so läßt man 15 ccm dieser Flüssigkeit in den unteren Teil einfließen. Darauf wäscht man den oberen Teil mit Wasser und gießt 10 ccm Bromlauge hinein, welche man zuerst langsam und später, wenn das

stürmische Freiwerden des Stickstoffs etwas ruhiger wird, schnell in den unteren Teil überführt. Das Gefäß mit dem NaCl stellt man so niedrig wie möglich. Nach 1 bis 2 Minuten nimmt man den Apparat aus dem Stativ, sein unteres Ende mit dem Finger dicht zugestopft (die Kautschukröhre wird zur Seite geschoben), und nachdem er in die Horizontallage gebracht ist, zwingt man das ausgeschiedene Gas, in die Mitte des Apparats überzugehen. Danach hebt man das Ende des Apparats etwas und erreicht damit, daß das Gas langsam emporsteigt, wobei man die Flüssigkeit stark schüttelt. Dann bringt man den Apparat schnell in die vertikale Lage und entfernt den Finger vom unteren Ende; noch eine gewisse Menge des Gases wird abgesondert. Diese Operation wiederholt man noch einmal, indem man stärker schüttelt, man muß aber vorsichtig sein, damit die Bromlauge nicht in die Kautschukröhre kommt, weil dort wahrscheinlich ihre Zersetzung stattfindet, was man aus einer unbedeutenden, aber dauernden Gasbildung schließen kann. Nach Beendigung der Gasbildung (2 bis 3 Minuten nach dem Schütteln) werden die kleinen Bläschen, die an den Wänden des Apparats haften, durch Klopfen an der Wand abgetrennt, oder man bringt den Apparat in die horizontale Lage und zwingt in dieser Weise das Gas, einige Male die Wände zu umspülen. Dann stellt man den Apparat in das Stativ und läßt langsam aus seinem oberen Teil 3 ccm H2O von Zimmertemperatur einfließen, damit der Wasserdampfdruck im Apparat dem Dampfdruck des reinen Wassers entspricht und das gebildete Gas dessen Temperatur annimmt.

Nach 3 Minuten wird die Ablesung bei gleichem Niveau in den beiden Teilen des Apparats vorgenommen.

Bei der Ablesung arbeitete ich mit dem Bergmannschen Diaphragma<sup>1</sup>, das von Treadwell<sup>2</sup> für die Büretten empfohlen wird; ich stellte hinter diesem eine matte Glasplatte auf, was die richtige Augenstellung und Deutlichkeit des Meniskus verursachte.

# Bemerkungen zum Gange der Bestimmung.

1.  $R.\ Voit$  empfiehlt, 0,5 ccm Harn mit 1 ccm  $H_2SO_4$  zu verbrennen. Die Flüssigkeit wird nach der Verbrennung und Zusetzung von 3 ccm  $H_2O$  in den Apparat übergeführt, das Kölbehen 2- bis 3 mal mit Wasser gespült, welches auch dort hineinfließt.

Ich fand es bequemer, die Flüssigkeit nach der Verbrennung auf ein bestimmtes Volumen zu bringen und schon dann eine bestimmte Menge davon in den Apparat zur Bestimmung zu bringen, weil 1. die Flüssigkeit nach der Verbrennung sich leicht mit NaCl-Lösung ver-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist ein matter, schwarzer, hölzerner Halter für Probiergläschen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> l. c.

mischt und zu Boden sinkt, was die Konzentration der Lösung, die der Wirkung der Bromlauge unterworfen wird, sehr herabsetzt. In meinem Falle verläuft die Reaktion zumeist über der NaCl-Lösung, und erst nach dem Schütteln wird die Flüssigkeit mit der letzten vermischt.

- 2. Was das Schütteln anbetrifft, so stimme ich mit Voit völlig überein, daß es unbedingt notwendig ist, um eine vollkommene und schnelle Stickstoffabsonderung hervorzurufen, weil im entgegengesetzten Falle die Gasbildung sehr verlangsamt wird und man zu Resultaten kommt, die nicht untereinander stimmen.
- 3. Hinsichtlich der Zeit, die man warten muß, bevor man die Ablesung machen darf, sind die Meinungen weit verschieden. So z. B. gibt Salkowski<sup>1</sup> 30 Minuten an, Colquhoun<sup>1</sup> 20 Minuten, Treadwell<sup>2</sup> 10 Minuten, Dehn 10 Minuten, während Doremus<sup>1</sup> 3 bis 4 Minuten für ein gutes Hypobromit für genügend hält. Voit<sup>2</sup> und Stehle<sup>3</sup> machen die Ablesung einige Minuten nach der Beendigung der Gasbildung. Es ist klar, daß diese Zeit von der Menge des ausgeschiedenen Gases abhängt, sowie auch von anderen Bedingungen.

Ich überzeugte mich durch direkte Versuche, daß bei den oben geschilderten Bedingungen 3 Minuten genügend sind. Das ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle I.

Volumen des frei gewordenen Stickstoffs nach der Beendigung der Gasausscheidung aus der Flüssigkeit.

| Nach 3 Min. | Nach<br>10 bis 30 Min.<br>ccm | Nach<br>12 Stunden<br>ccm |                  |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 5,30        | 5,30                          |                           | Neue p und t be- |
| 1,93        |                               | 1,93                      | rücksichtigt.    |
| 3,81        | 3,81                          | <u>.</u>                  |                  |
| 5,22        | 5,21                          | 5,21                      |                  |
| 5,34        | 5,34                          | <u></u>                   |                  |
| 5,42        |                               | 5,42                      |                  |

4. Die Ablesung wird bei gleichem Niveau der Flüssigkeit in beiden Teilen des Apparats gemacht. Eigentlich ist das nicht ganz richtig, denn es gibt eine gewisse Verschiedenheit in den Flüssigkeitsdichten,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zitiert nach Dehn, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> l. c

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Stehle, Journ. of biol. Chem. 45, 223, 1920/21; Chem. Centralbl. 1921, II, 557.

und man sollte das Volumen des Gases etwas vergrößern; diese Korrektur ist aber sehr unbedeutend und ist völlig dadurch kompensiert, daß die Menge des Gases, die im Blindversuch gebildet wird, genau dieser Korrektur entspricht (0,01 bis 0,02 ccm).

Die Berechnung der gewonnenen Resultate wird nach der Formel

$$g = 1,2505 \cdot \frac{v}{1 + 0,00367 \cdot t} \cdot \frac{p - p_w}{760}$$

gemacht, wobei g das Stickstoffgewicht der zur Analyse genommenen Substanzmenge in Milligrammen, v die Menge des ausgeschiedenen Stickstoffs,  $p_w$  Wasserdampfdruck bei den Versuchsbedingungen darstellt. Man kann auch fertige Tabellen benutzen (Tabelle im Chemikerkalender von 1921, S. 272, und in der Arbeit von Voit).

Die ersten Versuche wurden mit Harn und Blut gemacht, später mit einer Lösung von schwefelsaurem Ammoniak ("zur Analyse" Kahlbaum). In den folgenden Tabellen sind die Resultate der Bestimmungen angeführt.

# Tabelle II.

### Ammonium sulfuricum.

10,01 mg N in 1 ccm. (Theoretisch ebenso wie nach Kjeldahl und nach den  $H_2SO_4$ -Bestimmungen.) Resultate berechnet auf 1 ccm  $(NH_4)_2SO_4$ . Bedingung: 2 ccm  $(NH_4)_2SO_4 + 2$ ccm  $H_2SO_4$  bis 50 ccm  $H_2O$ . Davon zur Bestimmung 15 ccm.

| Frische Bro    | omlauge                    | Bromlauge, di  | e gestanden hat            |  |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Gefunden<br>mg | Abweichung<br>von Kjeldahl | Gefunden<br>mg | Abweichung<br>von Kjeldahl |  |
| 10,04          | + 0,3                      | 10,26          | + 2,5                      |  |
| 10,01          | 0,                         | 10,28          | + 2,7                      |  |
| 10,03          | + 0,2                      | 10,28          | + 2,7                      |  |
| 10,10          | + 1,0                      | 10,29          | + 2,8                      |  |
| 10,04          | + 0,3                      | 10,28          | + 2,7                      |  |
| 10,13          | + 1,3                      | 10,28          | + 2,7                      |  |
| 10,07          | + 0,7                      | 10,29          | + 2.8                      |  |
| 10,13          | + 1,3                      | 10,28          | +2,7                       |  |
| Mittel: 10,068 | + 0,58                     | 10,28          | + 2,7                      |  |

Die Versuche mit Harn wurden zu der Zeit ausgeführt, als die Methodik der Bestimmungen noch nicht ausgearbeitet wurde. Gerade während dieser Versuche wurde die Abhängigkeit der Resultate vom Alter wie von der Bromlaugezusammensetzung festgestellt,

was bei Versuchen mit  $(NH_4)_2SO_4$ -Lösung ganz deutlich wurde. Darum sind die Zahlen der Tabelle III nicht so maßgebend wie in der Tabelle II.

#### Tabelle III.

### Harn.

1 bis 2 ccm Harn + 1 bis 2 ccm  $H_2SO_4$ . Nach der Verbrennung bis auf 30 bis 50 ccm verdünnt, daraus für die Bestimmung 15 ccm genommen.

| N-Gehalt in n                                       | ng in 1 ccm |              | Abweichungen<br>einzelner |                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nach Kjeldahl Mittel aus zwei Bestimmungen Gefunden |             | Zahl der     | Bestimmungen              | Abweichungen                                                                |  |
|                                                     |             | Bestimmungen | mittlerer Größe           | von Kjeldahl                                                                |  |
| 5,54                                                | 5,56        | 2            | ± 1,8                     | $ \begin{array}{r} + 0,4 \\ - 1,3 \\ - 1,3 \\ - 2,1 \\ + 0,15 \end{array} $ |  |
| 5,95                                                | 5,87        | 4            | ± 1,2                     |                                                                             |  |
| 6,06                                                | 5,98        | 2            | ± 1,3                     |                                                                             |  |
| 6,58                                                | 6,44        | 2            | ± 0,3                     |                                                                             |  |
| 7,23                                                | 7,24        | 4            | 0                         |                                                                             |  |
| 10,54                                               | 10,54       | 2            | + 0.8                     |                                                                             |  |

#### Tabelle IV.

#### Blut.

0,5 bis 1 ccm Blut, 2 ccm H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, verdünnt bis auf 50 ccm;
0,3 ccm Blut + 1,2 ccm H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, verdünnt bis auf 30 ccm.
Für die Bestimmung wurden 15 ccm genommen.

| N-Gehalt im mg in ccm  |                                                             | Abweich                    | Abweichungen                                                                               |                        | m mg in ccm                   | Abweichungen            |                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Nach<br>Kjeldahl<br>mg | Gefunden<br>mg                                              | Von der<br>mittl. Größe    | Von<br>Kjeldahl                                                                            | Nach<br>Kjeldahl<br>mg | Gefunden<br>mg                | Von der<br>mittl. Größe | Von<br>Kjeldahl              |
| 32,30                  | 32,26<br>32,48<br>32,48<br>32,18<br>32,14<br>32,44<br>32,40 | + 0,43<br>- 0,62<br>- 0,62 | $\begin{array}{l} -0.12 \\ +0.56 \\ +0.56 \\ -0.37 \\ -0.49 \\ +0.43 \\ +0.31 \end{array}$ | 28,85 {                | 29,10<br>29,05<br>—<br>—<br>— | ·                       | + 0,87<br>+ 0,70<br><br><br> |
| Mittel:                | 32,34                                                       |                            | l —                                                                                        | -                      | 29,075                        | ± 0,08                  | <u> </u>                     |

Außerdem wurden spezielle Versuche ausgeführt im Bestreben, folgende Fragen zu lösen:

- 1. Die Genauigkeit der Bestimmungen in Abhängigkeit von der N-Konzentration in der untersuchten Flüssigkeit.
- 2. und 3. Der Einfluß der verschiedenen Zubereitungsmethoden und des Alters der Bromlauge auf die Genauigkeit der Bestimmung.
- 4. Die Möglichkeit, mehr als 15 ccm für die Bestimmung zu nehmen im Falle einer niedrigen N-Konzentration.

Folgende Tabellen geben eine Antwort auf diese Fragen.

Tabelle V.

# 1. Der Einfluß der N-Konzentration in der untersuchten Flüssigkeit.

|                            | (NH                   | I <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S O <sub>4</sub> |                                                                |                            | Ŧ                  | larn                  |                          |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| N-Gehalt<br>in 1 ccm<br>mg | Gefunden<br>mg        | Zahl d. Be-<br>stimmungen                      | Abweich. v. Kjeldahl                                           | N-Gehalt<br>in 1 ccm<br>mg | Gefunden<br>mg     | Zahl d. Besstimmungen | Abweich. v. Kjeldahl 0/0 |
| 25,025<br>20,01            | 24,88<br>20,19        | 1 1                                            | - 0,58<br>+ 0,90                                               | _                          | _                  | =                     | _                        |
| 10,01<br>5,005<br>3,34     | 10,16<br>5,35<br>3,70 | 8<br>6<br>2                                    | $\begin{vmatrix} + & 1.5 \\ + & 7.0 \\ + & 10.8 \end{vmatrix}$ | 10,53<br>5,54<br>—         | 10,54<br>5,56<br>— | 2<br>2<br>—           | $^{+\ 0,1}_{+\ 0,4}$     |

#### Tabelle VI.

2. und 3. Einfluß der verschiedenen Methoden der Zubereitung und des Alters der Bromlauge.

Die Lösungen wurden in folgender Weise vorbereitet:

A: 100 ccm NaOH, spez. Gew. 1,33, + 10 ccm Br2, ohne Abkühlung,

 $A_1$ : 100 , NaOH, , , 1,33, + 10 ,  $Br_2$ , unter Abkühlung mit Eis,

B: 100 ,, NaOH, ,, 1,33, + 5 ,,  $Br_2$ , ohne Abkühlung.

Die Lösungen A und A<sub>1</sub> wurden vor dem Gebrauch mit dem gleichen Volumen NaOH verdünnt, da sie sich im entgegengesetzten Falle zu leicht im Apparat mit NaCl vermischen.

#### Ammonium sulfuricum.

Bedingungen wie in Tabelle II, Resultate berechnet auf 1 ccm  $(NH_4)_2 SO_4$ .

1 ccm enthält 10,01 mg N.

| Bestimmungen,<br>ausgeführt nach   | Bromlauge |                          |                |                          |         |                          |  |  |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|--|--|
| Bereitung der<br>Bromlauge<br>nach | A<br>mg   | Zahl der<br>Bestimmungen | A <sub>1</sub> | Zahl der<br>Bestimmungen | B<br>mg | Zahl der<br>Bestimmungen |  |  |
| 1 bis 24 Std.                      | 10,03     | 2                        | 10,06          | 1                        | 10,09   | 3                        |  |  |
| 2 , 3 Tage                         | 10,23     | 4                        | 10,28          | 2                        | _       | _                        |  |  |
| 4 , 5 ,                            | 10,28     | 1                        | 10.28          | 1                        | 10,28   | 1                        |  |  |
| 2 Monate                           | 8,2       | 2                        | <u>_</u>       | _                        |         | _                        |  |  |
| 3 ,                                | <u></u>   | _                        | 4,25           | 1 -                      |         | _                        |  |  |

Bemerkungen. Voit<sup>1</sup> rät, auf 10 ccm 40 %iger NaOH 1 ccm Brom zu nehmen und die Lauge gleich nach der Bereitung zu gebrauchen.

Ich gebe dem Gegenteil den Vorzug, nämlich, eine Lauge mit einem niedrigeren Gehalt von Brom in einer schwächeren NaOH-Lösung (30 %) zu nehmen und sie 2 bis 3 Tage nach der Bereitung zu gebrauchen.

Die Lauge A wurde vorbereitet, da nach *Dehn*<sup>1</sup> Lösungen solcher Konzentration haltbar sind und gute Resultate geben, unabhängig,

<sup>1</sup> l. c.

ob sie mit oder ohne Abkühlung bereitet sind. Für verdünnte Hypobromitlösungen (0,1 n) fand B. Pohorecka-Lelesz<sup>1</sup> sogar, daß nur dasjenige Hypobromit gute Resultate gibt, das unter Abkühlung mit Eis bereitet ist.

Wir haben oben von der Zersetzung der A-Lösung gesprochen. Wie man aus der Tabelle ersieht, macht sich der Einfluß der Abkühlung nicht geltend.

Die Vorzüge der Lösung B vor der nicht verdünnten Lösung A lassen sich aus folgenden Versuchen ersehen.

# Tabelle VIa.

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lösung und Bedingungen wie in der Tabelle II. Milligramm Stickstoff gefunden vor und nach der Absorption mit Pyrogallol (s. S. 211 bis 212).

|                                                   |              | Lösung A                   |                      |                            | Lösung B     |                            |                      |                            |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                   | Frisch<br>mg | Zahl der Be-<br>stimmungen | Ge,<br>standen<br>mg | Zahl der Be.<br>stimmungen | Frisch       | Zahl der Be-<br>stimmungen | Ger<br>standen<br>mg | Zahl der Be-<br>stimmungen |
| Vor Absorption mit Pyrogallol Nach der Absorption | 9,75<br>9,57 | 1 1                        | 9,84<br>9,66         | 2<br>2                     | 10,0<br>9,82 | 1 1                        | 10,15<br>9,98        | 2 2                        |

Tabelle VII.

4. Die Möglichkeit, für die Bestimmung mehr als 15 ccm zu nehmen. Bedingungen: Tabelle III. Für die Bestimmung 25 bis 30 ccm genommen.

| N-Gehalt in 1 ccm      |                |                          |                  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Nach<br>Kjeldahl<br>mg | Gefunden<br>mg | Zshl der<br>Bestimmungen | Abweichungen 0/0 |  |  |  |  |  |
| 6,58<br>7,23           | 6,44<br>7,24   | 2 2                      | -2.1 + 0.15      |  |  |  |  |  |

Aus der Tabelle II können wir folgende Schlüsse ziehen:

- 1. Bei gegebenen Bedingungen gibt die N-Bestimmung mit Hilfe der Bromlauge Zahlen, die nahe den theoretischen sind, sie übersteigen sie jedoch etwas.
- 2. Eine Bromlauge, die etwas gestanden hat, gibt höhere und besser übereinstimmende Werte als die frisch bereitete. Der erste Schluß widerspricht der allgemein angenommenen Meinung, einige Bestätigungen findet man jedoch in der Literatur, z. B. Stehle<sup>1</sup> zeigte, daß

<sup>1</sup> l. c.

im Vakuum über dem Quecksilber die theoretische Gasmenge ausgeschieden wird. *Margosches* und  $Rose^1$  erhielten mit Hilfe ihrer alkalimetrischen Methode für die Lösungen von  $(NH_4)_2SO_4$ ,  $NH_4NO_3$  und  $NH_4Cl$  Zahlen, die um 1 bis 2,8% höher als die theoretischen waren (N-Konzentration von 13 bis 30 mg). Mit der Steigerung der Konzentration verminderte sich der Fehler und ging in eine negative Größe über (s. Tabelle V).

Zu 2. Die meisten Forscher arbeiteten mit frischer Bromlauge, weil sie diese für die beste hielten. Aber *Dehn*<sup>1</sup> zeigte, daß die Bromlauge, die einige Tage gestanden hat, mehr Gas entwickelt als die frische. Meine Versuche bestätigen diese Beobachtung völlig.

Doch bleibt es völlig unverständlich, weshalb sich mehr Gas bildet, als nach der Theorie entstehen soll. Mehrere Autoren (Schenk<sup>1</sup>, Pflüger<sup>1</sup>, Falk<sup>2</sup>, Quinquand<sup>3</sup> und Krogh<sup>2</sup>) stellten fest, daß, je alkalischer die Bromlauge ist, desto mehr Gas sie entwickelt. Im besten Falle aber bekam M. Krogh 100% der Theorie. Tabelle V erlaubt zu vermuten, daß dem frei werdenden Stickstoff eine gewisse Menge eines fremden Gases beigemischt ist, welches die Unvollkommenheit der Reaktion kompensiert, wodurch bei niedriger Stickstoffkonzentration der Fehler rasch positiv wird und sehr rasch steigt. Der Umstand, daß Hypobromitlösungen sich nach der Gleichung

$$2 \, \mathrm{NaBrO} = 2 \, \mathrm{NaBr} + \mathrm{O_2}$$

zersetzen können, wobei diese Zersetzung recht langsam im Dunkeln vonstatten geht und energischer im Lichte ( $Treadwell^4$ ) von einer ganzen Reihe von Katalysatoren beschleunigt werden kann ( $Smith^5$ ), wie z. B. von Kobaltsalzen,  $CuSO_4$ , ( $Stehle^6$ ) und anderen, läßt daran denken, daß dieses Plus aus Sauerstoff besteht. Die Versuche, die zu diesem Zwecke gemacht wurden, bestätigen diese Vermutung völlig.

Stehle bemerkte bei der Stickstoffbestimmung mit Bromlauge im Apparat von van Slyke eine merkliche  $O_2$ -Entwicklung, erklärte sie aber durch den Einfluß von  $CuSO_4$ , mit welchem er die Verbrennung ausgeführt hatte.

Folgende Versuche zeigen den Einfluß von CuSO<sub>4</sub> auf die Zersetzung der Bromlauge.

<sup>1</sup> l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach M. Krogh, l. c.

<sup>3</sup> Nach Hamburger, Zeitschr. f. Biol. 20, 303, 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Treadwell, Lehrb. d. analyt. Chem. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Smith, Introduction to inorganic chemistry, 1909.

<sup>6</sup> l. c. und Journ. of biol. Chem. 47, 13, 1921.

| Tabelle | V. | II | I |  |
|---------|----|----|---|--|
|---------|----|----|---|--|

| Nr. | Gen              | ommen           | Gasentwicklung nach |               |                  |  |  |
|-----|------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|--|--|
|     | Bromlauge<br>ccm | 0,5 % CuSO4 ccm | 1 Stunde<br>ccm     | 2 Stunden ccm | 3 Stunden<br>ccm |  |  |
| 1 2 | 10<br>15         | 5<br>15         | 6<br>30             | 13<br>35      | 22<br>41,6       |  |  |

Nach dem Hinzufügen (2,5 ccm im ersten Versuch und 1 ccm im zweiten) einer starken Lösung von Pyrogallol im Apparat verminderte sich das Gasvolumen im ersten Versuch bis auf 1,4 ccm, im zweiten bis auf 0,9 ccm.

Diese Menge des nicht absorbierten Gases wurde in ein Röhrchen übergeführt, das mit dem Reagenz für die Absorption von Kohlenstoffmonoxyd ( $\mathrm{Cu_2Cl_2} + \mathrm{HCl}$ ), welches bei der Absorption von  $\mathrm{O_2}$  vom Pyrogallol ausgeschieden sein konnte, eingeführt wurde. Das Gasvolumen verminderte sich ungefähr um zwei Drittel. Der Rest wurde nicht untersucht.

Dann wurden Versuche mit derselben Lösung von  $(NH_4)_2SO_4$  wie früher gemacht, indem man in den Apparat nach der Beendigung

Tabelle IX.

Wirkung des Pyrogallols auf das Gas bei der Reaktion von  $(NH_4)_2SO_4$  mit Bromlauge.

Bedingungen wie in Tabelle II. Nach der Ablesung wurden 0,5 bis 1,0 ccm der Pyrogallollösung eingeführt, nach diesem 1 bis 3 ccm  $H_2O$ .  $(NH_4)_2SO_4$  enthält in 1 ccm a) 10,01 mg N, b) 5,005 mg N, c) 25,025 mg N.

| Vor der<br>Pyrogaliol-<br>zusetzung                                                                                     | von der Pyragallol                                                                                                      |                                                                                                       | Absorbiert durch<br>Pyrogallol                                                                                             |                                                                  | Alter des<br>Hypobromits                                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| mg                                                                                                                      | 0/0                                                                                                                     | mg                                                                                                    | 0/0                                                                                                                        | ccm                                                              | 0/0                                                                                                                          |                                                   |
| 10,01<br>9,92<br>10,00<br>10,01<br>10,02<br>10,15<br>10,13<br>10,15<br>10,15<br>10,14<br>10,14<br>5,33<br>5,18<br>24,88 | $\begin{array}{c} 0\\ -0.9\\ -0.1\\ 0\\ +0.1\\ +1.4\\ +1.2\\ +1.4\\ +1.3\\ +1.3\\ +1.3\\ +6\\ +3.9\\ -0.58 \end{array}$ | 9,83<br>9,72<br>9,82<br>9,80<br>9,80<br>9,97<br>9,95<br>9,95<br>9,97<br>9,96<br>5,14<br>5,00<br>24,75 | - 1,8<br>- 2,9<br>- 1,9<br>- 2,1<br>- 2,1<br>- 0,4<br>- 0,6<br>- 0,3<br>- 0,4<br>- 0,4<br>- 0,5<br>+ 2,5<br>- 0,1<br>- 1,1 | 0,1<br>0,11<br>0,10<br>0,11<br>0,12<br>0,10<br>0,10<br>0,10<br>0 | -1,8<br>-2,0<br>-1,8<br>-2,1<br>-2,1<br>-1,8<br>-1,7<br>-1,8<br>-1,7<br>-1,8<br>-1,7<br>-1,8<br>-1,7<br>-1,8<br>-1,5<br>-1,5 | 1 bis 12 Std.  1 Tag 2 Tage 3 " 4 " 1 bis 12 Std. |

#### Tabelle IX a.

N-Bestimmung im Blut und Harn. Bedingungen: 0,3 ccm Blut verdünnt nach der Verbrennung bis auf 30 ccm, 2,0 ccm Harn verdünnt nach der Verbrennung bis auf 50 ccm. Man nahm für die Bestimmung 15 ccm der erhaltenen Lösung.

|     | N.C                     |                   | N gef       | unden                                          | 1                     | Von                                      |                              |                                          |  |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|
| Nr. | Untersuchte<br>Substanz | Substanz Kjeldahl |             | bstanz nach Vor der Nach Absorption Absorption |                       | Nach der<br>Absorption<br>mit Pyrogallol | Abweichungen<br>von Kjeldahl | Pyrogallol<br>absorbiertes<br>Gas<br>ccm |  |
| 1   | Harn                    | 12,0              | 12,02       | 11,84                                          | -1,3                  | 0,10                                     |                              |                                          |  |
| 2   | , ,,                    | 12,0              | 12,04       | 11,86                                          | -1,2                  | 0,10                                     |                              |                                          |  |
| 3   | 'n                      | 8,36              | 8,46        | 8.25                                           | -1,3                  | 0,10                                     |                              |                                          |  |
| 4   | , ,                     | 8,36              | 8,44        | 8,23                                           | 1,5                   | 0,10                                     |                              |                                          |  |
| 5   | , ,,                    | 8,36              | <b>8,46</b> | 8,25                                           | <b>— 1,3</b>          | 0,10                                     |                              |                                          |  |
| 6   | Blut                    | 28,85             | 29,38       | 28,63                                          | <b>—</b> 0, <b>77</b> | 0,10                                     |                              |                                          |  |
| 7   | ı ,                     | 28,85             | 29,38       | 28,63                                          | -0,77                 | 0,10                                     |                              |                                          |  |

der Gasentwicklung und der Ablesung 0,5 bis 1,0 ccm einer starken Pyrogallollösung in Natronlauge<sup>1</sup> einführte.

Resultat: In allen Fällen erreicht man mit Pyrogallol im Durchschnitt eine Absorption von 0,1 ccm Gas.

In der Tabelle IX sind die Resultate dieser Versuche angeführt. Um sicher zu sein, daß die Gasvolumenveränderung durch die Anwesenheit von O<sub>2</sub> hervorgerufen ist, wurden einige Versuche gemacht. Reiner Stickstoff<sup>2</sup>, ebenso wie das bei der Reaktion mit Bromlauge gewonnene Gas wurde in einem anderen Apparat über Quecksilber gesammelt und davon in den Apparat von Borodin, mit NaCl oder Quecksilber gefüllt, übergeführt (streng beobachtet, daß keine Luft in den Apparat eindringt). Resultate siehe Tabelle X.

Tabelle X.

| Für den Versuch                         | Gas             | Ein                                       | geführt                   | Gase           |                                          | Pyrogallol |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| genommen                                | volumen<br>ccm  | Pyrogallol<br>ccm                         | H <sub>2</sub> O nach ihm | volumen<br>ccm | Über                                     | absorbiert |
| Stickstoff                              | 10,54           | 0,5                                       | 0,5                       | 10,54          | ) 약 <b>ૢ</b> (                           | 0,0        |
| mit Bromlauge . Stickstoff              | $5.52 \\ 10.31$ | $\begin{array}{c} 0.5 \\ 0.1 \end{array}$ | $0,5 \\ 0,3$              | 5,42<br>10,31  | Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Za Z | 0,1<br>0,0 |
| Gas von der Reaktion<br>mit Bromlauge . | 5,54            | 0,1                                       | 0,5                       | 5,44           | Queck-<br>  silber                       | 0,1        |

Wird von van Slyke f\(\text{iir}\) die O<sub>2</sub>-Bestimmung im Blute empfohlen. Das Pyrogallol wird langsam mit einigen Intervallen eingef\(\text{\text{iin}}\) hrt.

 $<sup>^2</sup>$  Erzeugt durch das Erhitzen von KNO $_2+(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}+\mathrm{K_2CrO_4}$ -Gemisch, durchgeleitet durch  $\mathrm{K_2Cr_2O_7}+\mathrm{H_2SO_4}$  und alkalische Lösung des Pyrogallols.

Außerdem wurden Versuche mit der Absorption des bei der Reaktion genommenen Gases durch Phosphor in einer Hempelschen Pipette gemacht. Dabei wurde eine deutliche Bildung von weißen Dämpfen beobachtet (qualitative Reaktion auf Sauerstoff); die Absorption war von derselben Dimension, wie bei Pyrogallol. Folgen einige Versuche.

Tabelle XI.

Absorption durch Phosphor.

| Gasvo      | lumen      |
|------------|------------|
| Vor der    | Nach der   |
| Absorption | Absorption |
| ccm        | ccm        |
| 5,55       | 5,45       |
| 5,20       | 5,10       |
| 5,38       | 5,28       |

Was den  $O_2$ -Ursprung anbetrifft, darf man folgende Vermutungen machen: a) er wird im Verlauf der Bromlaugenzersetzung nach der oben zitierten Formel gebildet, oder b) es ist der in den Reagenzien gelöste Luftsauerstoff, der aus ihnen bei der Reaktion ausgeschieden ist.

Eine gewisse Stütze der zweiten Vermutung könnte der Umstand geben, daß starkes Schütteln und die Durchleitung des gebildeten Stickstoffs (wobei der Sauerstoffpartialdruck gleich 0 ist) durch die ganze Schicht der Reagenzien, die sich im Apparate befindet, die Ausscheidung des in ihm gelösten Sauerstoffs verstärkt.

Aber der Versuch lenkt diese Annahme, daß der Sauerstoff aus den Reagenzien im Apparat (außer dem Hypobromit) stammt, ab. In demselben Apparat über Quecksilber wurden kleine Mengen (0,3 bis 0,5 ccm) der wässerigen Ammoniaklösung der Wirkung der Bromlauge ausgesetzt. Das gebildete Gas zeigte bei Pyrogalloleinwirkung Volumverminderung derselben Größenordnung wie in früheren Versuchen. In der Tabelle XII sind die zwei entsprechenden Versuche angeführt.

Tabelle XII.

| Genoi                     | nmen             | Volumen des         | Volumen des                                                         | Volumen      |                                                      |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| NH <sub>4</sub> OH<br>ccm | Bromlauge<br>ccm | gebildeten<br>Gases | Gases nach<br>Pyrogallol und<br>H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Einf. | verminderung | Bemerkungen                                          |
| Etwa 0,3<br>, 0,5         | 10<br>10         | 6,38<br>9,02        | 6,30<br>8,91                                                        | 0,08<br>0,11 | Die Versuche sind<br>über Quecksilber<br>ausgeführt. |

 $<sup>^1</sup>$  Nach den Angaben *Stehles* (l. c.) ist die Löslichkeit der Luft in Hypobromit gleich 0,006 bis 0,005 ccm.

Die hier angeführten Versuche geben die Möglichkeit, zu dem Schluß zu kommen, daß bei der Reaktion des  $(NH_4)_2SO_4$  und des Ammoniaks mit der Bromlauge außer dem Stickstoff noch eine gewisse Menge Sauerstoff gebildet wird, wahrscheinlich als Folge der Zersetzung des Hypobromits nach der oben angeführten Gleichung. Diese kleine Menge Sauerstoff stellt bei kleinen Volumen des gebildeten Gases eine relativ bedeutende Menge dar und kompensiert völlig die Unvollkommenheit der Reaktion, übertrifft sogar die theoretischen Zahlen. Bei der Vergrößerung der Stickstoffmenge bildet die frei gewordene Menge Sauerstoff einen relativ kleinen Prozentsatz, und die Unvollkommenheit der Reaktion läßt sich daraus ersehen, daß der Fehler negativ wird.

Von diesem Punkte aus ist es möglich, die oben angeführten Resultate der Versuche von Margosches und Rose mit den Ammoniumsalzen zu erklären. Nach ihrer alkalimetrischen Methode wurden eigentlich die Mengen des NaBrO und NaBrO<sub>3</sub> bestimmt, die sich vor und nach der Reaktion in der Bromlauge befanden. Die Differenz dieser Menge ergibt die Bromlaugenmenge, die in der Reaktion verbraucht ist. Aber diese Größe, außer der Bromlauge, die wirklich an der Reaktion teilnahm, enthält noch eine gewisse Menge derselben, die unter Sauerstoffausscheidung zerfallen ist und welche bei der Analysenberechnung Fehler hervorruft. Bei kleinen Konzentrationen des Stickstoffs ist der letzte verhältnismäßig groß und positiv, bei den größeren negativ. Die Resultate der Versuche von Margosches und Rose bestätigen diese Vermutung.

In der Arbeit derselben Verfasser<sup>1</sup> ist nachgewiesen, daß Hüfner<sup>2</sup> (1871), der das Gas, welches bei der Wirkung der Bromlauge auf Harnstoff bei 60 bis 70° gebildet wird, studierte, darin außer Stickstoff eine unbedeutende Beimischung von Sauerstoff fand.

L. Ambard<sup>3</sup> weist in seiner Arbeit über die Harnstoffbestimmung im Blute und Harn mit Hilfe der Bromlauge auch auf Sauerstoffausscheidung bei dieser Reaktion hin und teilt sie in die vermeidliche und unvermeidliche. Die erste wird unter dem Einfluß des Quecksilbers beobachtet, besonders des schmutzigen, auch des CuSO<sub>4</sub>. Doch auch in Abwesenheit dieser Substanzen wird die Ausscheidung einer gewissen Menge von O<sub>2</sub> beobachtet, welche der Verfasser für eigen der Reaktion selbst und daher unvermeidlich hält. Die Menge des gebildeten Sauerstoffs in einem gewissen Bereich der Harnstoffkonzentration (von 4 bis 12 mg) bleibt konstant und vermindert sich außerhalb dieser Grenzen (s. Tabelle IX).

Aus diesen Gründen hält Ambard für möglich, keine Sauerstoffabsorption auszuführen 4, sondern von dem Volumen des gebildeten Gases 0,20 ccm abzuziehen (das Volumen des dabei frei gewordenen Sauerstoffs). Die so erhaltene Größe beträgt nach den Versuchen des Verfassers 90 % der

<sup>1</sup> l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hüfner, Zeitschr. f. analyt. Chem. 1871, S. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. Ambard, Dosage de l'urée par l'hypobromite de soude. Presse medic. 70, 753, 1923. In derselben Arbeit gibt es eine Beschreibung des Mikroureometers für die Bestimmung kleiner Mengen Harnstoff. Ich wurde mit dieser Arbeit erst am Ende meiner Untersuchung bekannt.

Wurde von ihm mit Hilfe des Hydrosulfits ausgeführt.

theoretischen Menge des Stickstoffs und soll entsprechend vergrößert sein. (Bei der Harnstoffbestimmung im Blute mit dem Mikroureometer des Verfassers beträgt die Stickstoffausscheidung 100 bis 97 % der theoretischen Menge.)

Wenn man eine Korrektur auf Sauerstoffausscheidung nicht anbringt oder nicht beachtet, daß bei den von L. Ambard beschriebenen Bedingungen die Stickstoffmenge 90 % der theoretischen beträgt, bekommt man falsche Resultate. Wenn z. B. das frei gewordene Gas für einen reinen Stickstoff gehalten und dabei eine 10%ige Zugabe für die unvollständige Ausscheidung gemacht wurde, so erhielt der Verfasser bei dem Gehalt an Harnstoff von 16 mg in der untersuchten Flüssigkeit einen Fehler von +2.0% und bei 4 mg Harnstoff +11% (s. Tabelle V).

Umgekehrt, ohne Korrektur für  $O_4$ -Bildung und für die Unvollkommenheit der Stickstoffausscheidung, bekam der Verfasser bei einem Gehalt an Harnstoff von 16 mg einen Fehler von — 8% und bei 4 mg + 2,0% (s. dieselbe Tabelle).

Man sieht aus dem Gesagten, daß die Resultate meiner Versuche der Stickstoffbestimmung und die Ambards — über die Harnstoffbestimmung mittels Bromlauge — im wichtigsten zusammenfallen in dem Teile, wo die Rede von der O<sub>2</sub>-Ausscheidung bei der Reaktion ist, und der Notwendigkeit, Korrekturen für diese Ausscheidung anzuwenden, die in einem gewissen Bezirk der Konzentrationen der untersuchten Substanz eine konstante Größe darstellt.

Bei den von mir beschriebenen Bedingungen ist die Stickstoffausscheidung vollkommen, sie beträgt 98,5 bis 99,5 % der theoretischen Menge. *Ambard* spricht nicht von dem Einfluß des Alters der Bromlauge auf die Resultate der Bestimmung.

#### Zusammenfassung.

- 1. Bei den oben angedeuteten Bedingungen kann man, wenn für die Verbrennung 30 %  $\rm H_2O_2$  gebraucht wird und als Nitrometer der Apparat von Borodin, eine Stickstoffbestimmung in kleinen Mengen von Blut und Harn ausführen; dabei ist der Fehler bei Stickstoffkonzentrationen von 30 bis 8 mg nicht höher als  $\pm$  3,0 %.
- 2. Eine Bromlauge, die gestanden hat, gibt größere und besser übereinstimmende Zahlen, als eine frisch bereitete.
- 3. Bei höheren Stickstoffkonzentrationen ist der Fehler bei der Bestimmung meistenteils negativ, bei der Konzentrationsverminderung wird er durch Null gehend positiv und wächst rasch.
- 4. Die Ursache dieser Erscheinung ist der Umstand, daß mit dem Stickstoff zusammen eine kleine Menge Sauerstoff ausgeschieden wird, die für kleine Volumina des gebildeten Gases einen relativ großen Fehler gibt.
- 5. Nach der Sauerstoffabsorption durch Pyrogallol wird die wahre Menge des gebildeten Stickstoffs erhalten, welche zeigt, daß die Reaktion

des Ammoniaks mit der Bromlauge nicht quantitativ verläuft, sie ist vollkommener mit der Bromlauge, die gestanden hat.

- 6. Darum, um zuverlässige Zahlen zu erreichen, empfiehlt man, eine Bromlauge zu gebrauchen, die 2 bis 5 Tage gestanden hat und filtriert ist<sup>1</sup>, und für kleine und mittlere Volumina (1 bis 7 ccm) des ausgeschiedenen Gases soll man nach der Reaktion Pyrogallol einführen. (Der Fehler bei N-Konzentrationen von 30 bis 5 mg N ist  $\pm$  1 bis 2,5%). Bei größeren Volumina ist der Fehler negativ und Pyrogalloleinführung überflüssig.
- 7. Bei genannten Bedingungen (für die Analyse 1 ccm Harn oder 0,3 ccm Blut genommen, nach der Verbrennung bis auf 30 ccm verdünnt, oder 2 ccm Harn und 0,5 ccm Blut bis auf 50 ccm) wird der Maximalfehler für Harn  $\pm 2,5\%$ , der mittlere  $\pm 1,0\%$  und für Blut-Maximalfehler  $\pm 1,0\%$  und der mittlere  $\pm 0,5\%$ .
- 8. Man soll aber nicht vergessen, daß die Zersetzung des Hypobromits von einer Reihe von Katalysatoren beschleunigt werden kann und seine Prüfung mit Hilfe von Pyragallol dann nicht überflüssig wird.

Zum Schlusse will ich hier meinen Dank dem Direktor der Abteilung, Prof. S. S. Salaskin, und seinem Assistenten, P. A. Aschmarin, für das angebotene Thema, ebenso wie für zahlreiche Ratschläge und Hinweise, die mir während der Arbeit gegeben wurden, aussprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie bleibt unverändert während einer Woche, vielleicht auch länger.

# Über die antiseptische Wirkung des Phenols und des p-Chlorphenols in Lösungsmitteln verschiedener Dielektrizitätskonstante <sup>1</sup>.

Von

# W. E. Engelhardt.

(Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Berlin.)
(Eingegangen am 27. September 1927.)

In einer früheren Arbeit von W. Hellenbrand und G. Joachimoglu<sup>2</sup> wurde für die antiseptische Wirkung des Sublimats in verschiedenen Lösungsmitteln folgende Arbeitshypothese aufgestellt: zwischen elektrolytischer Dissoziation und antiseptischer Wirkung einer Sublimatlösung ein Parallelismus, d. h. steigt mit der elektrolytischen Dissoziation die antiseptische Wirkung an, so darf das Sublimat in Lösungsmitteln niedriger Dielektrizitätskonstante, was (nach Nernst und Thomson3) eine geringere Dissoziation bedingt, nicht antiseptisch wirken." Es gelang, diese Hypothese experimentell zu stützen, indem nachgewiesen wurde, daß das Sublimat in Lösungsmitteln niederer Dielektrizitätskonstante (Chloroform, Benzol, Äther) keine antiseptische Wirkung entfaltet, während in Lösungsmitteln mit hoher Dielektrizitätskonstante (Nitrobenzol, Glycerin, Wasser) eine antiseptische Wirkung vorhanden ist. Den gleichen Beweis erbrachten Joachimoglu und Klissiunis für das Quecksilberbromid (nur das Chloroform bildete hier eine Ausnahme) und Klissiunis<sup>5</sup> für das Cuprichlorid (allerdings in meist anderen Lösungsmitteln als in den vorher zitierten Arbeiten und in der vorliegenden Arbeit verwandt wurden. Er fand Desinfektionswirkung in Wasser, Glykol, Methyl- und Äthylalkohol, dagegen keine in Aceton, Propyl-, Isopropyl- und Isoamylalkohol.)

Die folgenden Versuche habe ich auf Veranlassung von Prof. Joachimoglu ausgeführt. Sie bilden eine Fortsetzung der oben angeführten Arbeiten und beschäftigen sich mit der antiseptischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorgetragen auf der 7. Tagung der Deutschen pharmakologischen Gesellschaft in Würzburg am 23. September 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hellenbrand und Joachimoglu, diese Zeitschr. 158, 131, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nernst, Theoret. Chem., 8. Aufl., 1921, S. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Joachimoglu und Klissiunis, diese Zeitschr. 153, 142, 1924.

Klissiunis, ebendaselbst 159, 107, 1925.

Wirkung des Phenols und des p-Chlorphenols in Lösungsmitteln verschiedener Dielektrizitätskonstante. Ausgegangen wurde von der Überlegung, daß bei einer Substanz, die wenig dissoziert (Carbolsäure), die Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels die antiseptische Wirkung nicht beeinflussen wird.

Über die Wirkung des Phenols in nichtwässerigen Lösungen liegen bisher in der Literatur wenig Angaben vor. Koch<sup>1</sup> machte Versuche mit 1 bis 5% igen Lösungen in Olivenöl, welche er auf an Seidenfäden angetrocknete Milzbrandsporen mit vollkommen negativem Ergebnis einwirken ließ. Paul und Krönig<sup>2</sup> untersuchten Lösungen von 5% Phenol in Methyl- und Äthylalkohol, fanden aber eine starke Abnahme der Wirkung bei Steigerung des Alkoholgehalts. Minervi3 machte Versuche an Bact. prodigiosum mit 3 %iger alkoholischer Phenollösung, fand aber auch keine Wirkungssteigerung, sondern eine Abnahme bei höheren Alkoholkonzentrationen. Laplace beobachtete Zunahme der Desinfektionskraft des Phenols durch Säurezusatz, näher untersucht wurden diese Verhältnisse von  $Kuroda^5$ , welcher ein genaues  $p_H$ -Optimum für Phenol und einige Homologen feststellte. Auch eine Wirkungssteigerung durch Salzzusatz (Heider<sup>6</sup>) ist bekannt. Eine Verminderung der Wirkung durch Glycerinzusatz beobachteten auch Paul und Krönig (l. c.). Frei und Kruppski7 fanden eine Steigerung der Wirkung durch Zusatz von Äther oder Chloroform, dagegen Abnahme bei Zusatz von Alkohol oder Glycerin.

Tabelle I.

Dielektrizitätskonstanten der Lösungsmittel<sup>8</sup>.

| Lösungsmittel | Dielektrizitäts,<br>konstante | Lösungsmittel | Dielektrizitäts-<br>konstante |
|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Wasser        | 80<br>56                      | Chloroform    | 5<br>4                        |
| Nitrobenzol   | 37<br>25<br>22                | Xylol Benzol  | 2,4<br>2,3<br>2,0             |

Zu vorliegenden Versuchen wurden die in Tabelle I zusammengestellten Lösungsmittel angewandt. Da man bei gewöhnlicher Temperatur eine 5% ige wässerige Phenollösung leicht herstellen kann, wurde diese Konzentration für die Versuche mit Milzbrandsporen gewählt. Bei Staphylococcus aureus, dem zweiten Testobjekt, wurden 1% ige Lösungen verwandt. Daß zwischen Phenol und dem jeweiligen Lösungsmittel nur physikalische Lösungsvorgänge und keine chemischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koch, Mitt. K. G. A. 1, 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul und Krönig, Zeitschr. f. Hyg. 25, 1, 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Minervi, ebendaselbst 29, 117, 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Laplace, Deutsch. med. Wochenschr. 1888, S. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kuroda, diese Zeitschr. 169, 281, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Heider, Arch. f. Hvg. 15, 359, 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Frei und Kruppski, Intern. Zeitschr. f. phys.-chem. Biol. 2, 118, 1915.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Landoldt-Börnstein, Phys.-Chem., Tab. 1923.

Umsetzungen eine Rolle spielen, wurde auf zwei Arten gezeigt. den niedrig siedenden Lösungsmitteln kristallisiert das Phenol beim Verdunsten bei Zimmertemperatur in Nadeln aus und konnte nach Trocknung über konzentrierter Schwefelsäure durch Wägung quantitativ wiedergefunden werden. Aus allen Lösungen konnte durch mehrmaliges Ausschütteln mit Wasser ein großer Teil des Phenols wieder entfernt werden. Aus der wässerigen Lösung wurde es dann durch Bromwasser gefällt. Das entstandene Tribromphenol zeigte nach Reinigung und Trocknung den Schmelzpunkt von 920 (Beilstein gibt für 2, 3, 5-Tribromphenol 91,5 bis 92,50 an), typische Löslichkeitsverhältnisse und gab in wässerig-alkoholischer Lösung mit Eisenchlorid einen typischen braunvioletten Niederschlag. Die direkte Fällung des Phenols aus Benzol. Äther. Chloroform usw. gelingt nicht, da das Tribromphenol sich in diesen Stoffen spielend löst. Man bekommt zunächst eine Trübung in der wässerigen Schicht, beim Schütteln tritt aber wieder Klärung ein und Übergang des Tribromphenols in die nichtwässerige Schicht.

Die Desinfektionsversuche wurden ausgeführt, indem eine Aufschwemmung der Bakterienkultur über Chlorkalk im Exsikkator an Glasperlen antrocknen gelassen wurde. Die infizierten Perlen kamen in die zu untersuchenden Lösungen. Als Kontrollen dienten Perlen, die in Wasser, wässeriger Phenollösung und reinem Lösungsmittel lagen. Nach beendeter Einwirkung wurden die Perlen kurz in absolutem Alkohol und sterilem Wasser abgespült und mit flüssigem Agar von 40° auf Petrischalen gebracht. Nach 24stündigem Wachstum im Brutschrank bei 37° wurde die Dichte der entstandenen Kolonien beobachtet.

Die Angaben über die Widerstandsfähigkeit von Milzbrandsporen gegen wässerige Phenollösungen schwanken sehr. Schottelius¹ untersuchte mehrere Stämme und fand eine Abtötungszeit bei Anwendung 5% iger Phenollösung zwischen 6 Stunden und 28 Tagen. Hammer² fand bei einem Stamm sogar eine Zeit von 45 Tagen. Zu vorliegenden Versuchen diente ein Stamm des hygienischen Instituts Berlin von mittlerer Resistenz. Einen Versuch über die Einwirkung der Lösung von 5% Phenol in den in Tabelle I aufgeführten Lösungsmitteln zeigt Tabelle II.

Man sieht, daß das Phenol unabhängig von der Dielektrizitätskonstante des Mediums in verschiedenem Maße antiseptisch wirkt. Das Benzol zeigt eine Abweichung, insofern es ohne Phenolzusatz stärker antiseptisch wirkt als ohne, eine Erscheinung, die Joachimoglu und Klissiunis (l. c.) bei der Lösung des Quecksilberbromids in Benzol ebenfalls schon beobachteten, ohne eine Erklärung geben zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schottelius, Arch. f. Hyg. 82, 76, 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hammer, ebendaselbst 14, 116, 1892.

Tabelle II. Einwirkung von 5% igen Phenollösungen auf Milzbrandsporen.

| T. "                                                    |              | Eir  | wirkungsda   | uer in Stun | den            |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Lösung                                                  | 0            | 1    | 2            | 5           | 24             | 72        |
| Wasser                                                  | ++++         | ++++ | ++++         | ++++        | ++++           | ++++      |
| Glycerin                                                |              |      | ++++<br>++++ |             | ++++<br>++     | ++++      |
| Nitrobenzol                                             | ++++         |      | ++++         |             | ++             | ++        |
| Alkohol Phenol in Alkohol                               |              |      | ++++         |             | ++++<br>++     | ++++      |
| Aceton Phenol in Aceton                                 | <b>+++</b> + |      | ++++<br>++++ |             | ++++           | ++++      |
| Chloroform Phenol in Chloroform                         | ++++         |      | ++++<br>++   | ++++        | +++            | ++        |
| Äther                                                   | ++++         | +++  | ++<br>++     | ++          | ++             | ++        |
| Xylol Phenol in Xylol                                   | ++++         | ++++ |              | ++++        | +++            | +++<br>++ |
| Benzol                                                  | ++++         | +++  | ++           | ++          | <br>  +<br>  + | _<br>+    |
| Tetrachlorkohlenstoff Phenol in Tetrachlor- kohlenstoff |              |      | ++++         |             |                | +++       |
|                                                         | - = stark    |      |              |             | •              | •         |

Tabelle III gibt einen Versuch wieder, in welchem die Resistenz des zur Anwendung kommenden Staphylokokkenstammes gegen wässerige Phenollösungen bestimmt wurde. Als geeignete Konzentration wurde für die folgenden Versuche 1% gewählt.

Tabelle III.
Einwirkung von wässerigen Phenollösungen auf Staphylococcus aureus.

|                                |      | Einwirkungsda | uer in Stunden |    |
|--------------------------------|------|---------------|----------------|----|
| Konzentration                  | 1/2  | 1             | 2              | 3  |
| / <sub>2</sub> %ig · · · · · · | ++++ | ++++          | +++            | ++ |
| 2%ig                           | +++  | ++            | +              | _  |
| 3%ig                           |      | _             | _              | _  |

Tabelle IV zeigt die Einwirkung 1 %iger Phenollösungen auf Staphylococcus aureus. Auch hier zeigt sich überall eine antiseptische Wirkung. Auch das Benzol macht diesmal keine Ausnahme.

Tabelle V gibt die Versuchsergebnisse wieder, die man bei Einwirkung 2%iger Lösungen von p-Chlorphenol auf Milzbrandsporen

Tabelle IV. Einwirkung von 1%igen Phenollösungen auf Staphylococcus aureus.

| 1                                              |                      |                      |          | E                    | Einwirkungsdauer in Minuten | uer in Minute | g.            |                  |                                         |                        |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Foenug                                         | 0                    | \$                   | 10       | 80                   | æ                           | 8             | 8             | 120              | 240                                     | 360                    |
| WasserPhenol in Wasser                         | ++++++               | ++++++               | ++++++   | ++++++++             | +++++                       | ++++++        | +++++++       | ++++++           | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | +<br>  +<br>  +<br>  + |
| Glycerin                                       | ++<br>++<br>++<br>++ | +++++                | ++++++   | ++++++               | ++++++                      | +++++         | +++++++       | +<br>+<br>+<br>+ | ++++                                    | +++++                  |
| Nitrobenzol                                    | ++<br>++<br>++       | ++++++               | ++++++   | ++++++               | ++++++                      | +++++         | +++++         | ++               | +1                                      | 1 1                    |
| Alkohol                                        | +++++                | ++++                 | +++      | ++                   | ++                          | +1            | +             |                  | 1 1                                     | 11                     |
| Aceton                                         | ++++++               | ++++++               | +++++    | ++<br>++<br>++<br>++ | ++++++                      | ++            | +1            | 11               |                                         | 1 1                    |
| Chloroform                                     | ++++                 | +++++                | +        | +1                   | 11                          |               | 11            | 11               |                                         | 1 1                    |
| Ather Phenol in Ather                          | +++++                | ++<br>++<br>++<br>++ | ++++     | +<br>+<br>+<br>+     | +++                         | +1            | 1 1           |                  | 11                                      | 1 1                    |
| Xylol                                          | +++++++              | ++++++               | ++++     | ++++++               | ++++                        | +   +         | + 1           | +1               | +                                       | 1 1                    |
| Benzol                                         | +++++                | ++<br>++<br>++<br>++ | ++++++++ | ++<br>++<br>++<br>++ | ++<br>++<br>++<br>++        | +++++++       | +<br>++<br>++ | ++               | +1                                      | 11                     |
| Tetrachlorkohlenstoff<br>Phenol in Tetrachlor- | +<br>+<br>+<br>+     | +<br>+<br>+          | +++++    | +<br>+<br>+          | +++                         | +++           | +             | +                | ı                                       | I                      |
| kohlenstoff                                    | ++++                 | +++                  | ++       | +                    | 1                           | 1             | 1             | ı                | 1                                       | ı                      |

erhält. 2% ist die Konzentration, die man bei wässerigen Chlorphenollösungen gut herstellen kann, und sie wurde aus diesem Grunde zu den Versuchen gewählt.

Tabelle V.
Einwirkung von p-Chlorphenol in 2%igen Lösungen auf Milzbrandsporen.

| Lösung                | Einwirkungszeit in Stunden |       |          |          |  |  |
|-----------------------|----------------------------|-------|----------|----------|--|--|
|                       | 6                          | 24    | 48       | 72       |  |  |
| Wasser                | ++++                       | ++++  | ++++     | ++++     |  |  |
| Glycerin              | ++++                       | ++++  | ++++     | ++++     |  |  |
| Nitrobenzol           | ++++                       | +++   | +++      | ++       |  |  |
| Alkohol               | ++++                       | +++   | ++       | ++       |  |  |
| Aceton                | ++++                       | ++++  | ++       | +<br>+   |  |  |
| Chloroform            | ++++                       | +++   | ++<br>++ | ++<br>++ |  |  |
| Ather                 | ++++                       | +++   | +++      | ++       |  |  |
| Xylol                 | ++++                       | +++   | ++<br>++ | +++      |  |  |
| Benzol                | +++                        | +++   | _        | _        |  |  |
| Tetrachlorkohlenstoff | +++                        | +++++ | + +      | _        |  |  |

Man findet eine starke antiseptische Wirkung bei Wasser, Glycerin und Nitrobenzol, dagegen keine bei den übrigen Lösungsmitteln, eine Tatsache, die mit der eingangs erwähnten Hypothese gut übereinstimmt. Bei dem etwa 6 mal stärker als Phenol dissoziierten Chlorphenol macht sich der Einfluß der Dielektrizitätskonstante bereits wieder geltend.

Zu einem Versuche mit Staphylokokken wurde zunächst wieder die Resistenz gegen wässerige Lösungen des p-Chlorphenols bestimmt (s. Tabelle VI).

Tabelle VI.

Einwirkung von wässerigen Lösungen von p-Chlorphenol auf Staphylococcus aureus.

|               |      | Einwirkungsda | uer in Minuten |    |
|---------------|------|---------------|----------------|----|
| Konzentration | 5    | 10            | 20             | 30 |
| 0,25%ig       | ++++ | +++           | ++             | +  |
| 1%ig          | +++  | <del>-</del>  |                | _  |
| 2%ig          | _    |               |                | _  |

Einwirkung von p-Chlorphenol in 0,5%igen Lösungen auf Staphylococcus aureus. Tabelle VII.

|                                  |                      |                      | Einwi                | Einwirkungszeit in Minuten | uten                                    |                  |                                         |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| rogungen                         | 0                    | 2                    | 10                   | 20                         | 30                                      | 96               | 129                                     |
| Wasser Chlorobenol in Wasser     | ++<br>++<br>++       | +++++++              | +++++++              | +<br>++<br>++              | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | +<br>+<br>+<br>+ | + +                                     |
| Glycerin Chlorphenol in Glycerin | ++                   | ++                   | ++++                 | ++++                       | +++++++                                 | +<br>+<br>+<br>+ | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| Nitrobenzol                      | ++                   | ++                   | ++                   | +<br>++<br>++<br>++        | +<br>++<br>++<br>+                      | ++++             | +1                                      |
| Alkohol Chlorphenol in Alkohol   | ++++++               | ++++                 | ++++                 | ++                         | 11                                      | 11               |                                         |
| Aceton                           | ++++++               | +++++++              | ++++++++             | ++<br>++<br>++<br>++       | ++++++                                  | +++++            | 11                                      |
| Chloroform                       | +++++                | +++                  | ++                   | ++++                       | ++                                      |                  | 11                                      |
| Ather                            | +++++++              | +++++++              | ++++++++             | +++++                      | ++                                      | ++               | 11                                      |
| Xylol                            | +++++++              | +++++++              | +++++++              | +++++++                    | ++<br>++<br>++                          | +++++            | ++++                                    |
| Benzol                           | ++<br>++<br>++<br>++ | ++<br>++<br>++<br>++ | ++<br>++<br>++<br>++ | +++++++                    | ++<br>++<br>++                          | ++<br>++<br>++   | ++                                      |
| Tetrachlorkohlenstoff            | +<br>+<br>+<br>+     | +++++                | ++++                 | ++                         | +++                                     | +                | ı                                       |
| stoff                            | ++++                 | ++++                 | ++++                 | ++                         | +++                                     | +                | 1                                       |

Für den Hauptversuch mit Staphylococcus aureus, den Tabelle VII wiedergibt, wurde eine Konzentration von 0,5% Chlorphenol gewählt.

Auch hier findet man die gleichen Verhältnisse wie bei dem Versuch mit Milzbrandsporen, d. h. eine antiseptische Wirkung in den Lösungsmitteln hoher Dielektrizitätskonstante.

In Tabelle VIII sind die Versuchsergebnisse der Arbeiten von Joachimoglu und Hellenbrand, von Joachimoglu und Klissiunis und der vorliegenden Arbeit zusammengestellt, um den Zusammenhang zwischen der antiseptischen Wirkung mit der Dissoziation des Desinfiziens bzw. der Dielektrizitätskonstante des Solvens zu zeigen.

Tabelle VIII.

Abhängigkeit der Desinfektionswirkung von der Dissoziation des Desinfiziens und von der Dielektrizitätskonstante des Solvens.

|               |     |                                                         | Desin                                                  | fiziens                                            |               |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|               | İ   | Sublimat                                                | Hg Br2                                                 | Phenol                                             | p.Chlorphenol |
| Lösungsmittel | D.  |                                                         | Dissoziatio                                            | nskonstante                                        | ·             |
|               |     | $k_1 = 2.8 \cdot 10^{-7}$<br>$k_2 = 0.35 \cdot 10^{-7}$ | $k_1 = 5.0 \cdot 10^{-9}$<br>$k_2 = 0.4 \cdot 10^{-9}$ | $ [25^{\circ}, v = 32]  k = 1,3 \cdot 10^{-10} + $ |               |
| Wasser        | 80  | +                                                       | +                                                      | +                                                  | +             |
| Glycerin      | 56  | +                                                       | +                                                      | +                                                  | +             |
| Nitrobenzol   | 37  | +                                                       | +                                                      | +                                                  | +             |
| Alkohol       | 25  | _                                                       |                                                        | +                                                  |               |
| Aceton        | 22  |                                                         |                                                        | +                                                  | <del></del>   |
| Chloroform    | 5   |                                                         | +                                                      | +                                                  | _             |
| Ather         | 4   | _                                                       |                                                        | +                                                  |               |
| Xylol         | 2,4 |                                                         |                                                        | +                                                  | _             |
| Benzol        | 2,3 | l                                                       | _                                                      | +                                                  | _             |
| CCl4          | 2,0 |                                                         |                                                        | +                                                  |               |

<sup>+ =</sup> Desinfektionswirkung, - = keine Desinfektionswirkung.

Zwischen Phenol und Parachlorphenol ist also ein Unterschied vorhanden, und zwar derart, daß das relativ stark dissoziierte Parachlorphenol in Lösungsmitteln niederer Dielektrizitätskonstante keine antiseptische Wirkung zeigt, während bei der Carbolsäure ein Einfluß der Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels nicht festzustellen ist. Zur Erklärung dieses Verhaltens die Lipoidlöslichkeit heranzuziehen, wäre nicht richtig, denn beide Stoffe, Carbolsäure und Parachlorphenol, sind stark lipoidlöslich.

<sup>†</sup> Landolt-Börnstein, Phys.-chem. Tab., 1923.



<sup>\*</sup> Gmelin, Kraut, Friedheim, Anorg. Chem. 5, 2.

# Zusammenfassung.

- 1. Es wurde die antiseptische Wirkung des Phenols auf Milzbrandsporen und Staphylokokken in Lösungsmitteln verschiedener Dielektrizitätskonstante untersucht und kein Zusammenhang zwischen dieser und der antiseptischen Wirkung gefunden.
- 2. In gleicher Weise wurde die Wirkung des p-Chlorphenols untersucht und hier eine antiseptische Wirkung nur in Lösungsmitteln hoher Dielektrizitätskonstante gefunden.
- 3. Die zweite Tatsache wurde in Analogie zu den Beobachtungen bei Sublimat und Quecksilberbromid mit der stärkeren Dissoziation des p-Chlorphenols gegenüber dem Phenol in Beziehung gebracht.
- 4. Die Hypothese, daß die antiseptische Wirkung dissoziierter Stoffe von dem Grad ihrer Dissoziation und mithin von der Dielektrizitätskonstante des Mediums abhängt, erhält durch vorstehende Versuche eine neue Stütze.

Digitized by Google

# Die Verwirklichung der phytochemischen Reduktionen durch Bakterien.

Von

Carl Neuberg und Ernst Simon.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

Als phytochemische Reduktion haben wir den Vorgang bezeichnet<sup>1</sup>, bei dem Carbonyl-verbindungen (Aldehyde, Oxyaldehyde, Ketone, Oxyketone, Diketone, Chinone), Stickstoff-Sauerstoff-verbindungen (Nitro-, Nitroso-, Oximino-derivate), ferner Thioaldehyde, Disulfide biochemisch reduziert werden. Bei diesem Prozeß entstehen primäre oder sekundäre Alkohole und Hydrochinone bzw. Amine, Mercaptane und dergleichen. Diese phytochemischen Reduktionen sind bisher nur mittels Hefen bewerkstelligt worden, und zwar sowohl mit lebenden Hefen als durch Hefenmazerationssäfte. Nach unseren Feststellungen wird der für die Reduktion erforderliche Wasserstoff am leichtesten disponibel, wenn gleichzeitig eine Kohlenhydrat-zerlegung, eine Desmolyse, abläuft. Im Prinzip handelt es sich dabei um die Konkurrenz des zugesetzten reduzierbaren Stoffes mit einem normalen Wasserstoffakzeptor, bei der alkoholischen Zuckerspaltung um den Wettbewerb mit Acetaldehyd. Dementsprechend konnten in manchen Fällen als ein Äquivalent für die stattgehabte phytochemische Reduktion wesentliche Mengen Acetaldehyd bzw. Produkte seiner sekundären Umwandlung in den betreffenden Ansätzen mit phytochemisch reduzierten Substanzen nachgewiesen werden.

Ersichtlicherweise ist die Erscheinung der phytochemischen Reduktion von allgemeinerer Bedeutung; denn sie offenbart, wie durch einen desmolytischen Vorgang aktiver Wasserstoff für die verschiedensten lebenswichtigen Reduktionsprozesse bereitgestellt werden kann.

Es schien nun von Wichtigkeit, zu untersuchen, ob auch bei anderen Zellarten als bei Hefen die Fähigkeit zur Leistung phytochemischer Reduktionen nachgewiesen werden kann. Wir prüften zunächst das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und E. Welde, diese Zeitschr. 60, 472, 1914.

Bacterium coli und das Bacterium lactis aerogenes. Diese Erreger liefern bekanntlich als ein gasförmiges Stoffwechselprodukt elementaren Wasserstoff; da man anzunehmen hat, daß dieser zunächst als atomarer Wasserstoff gebildet wird, darf man von ihm sogar die Auslösung besonderer Reduktionseffekte erwarten. Aubel und Genevois¹ meinen, daß dieser im biologischen Geschehen entwickelte Wasserstoff keine Reduktionswirkungen gegenüber den normalen Stoffwechselprodukten entfalte.

Unsere Versuche, bei denen wir einer durch die Bakterien in Gärung versetzten Lösung von Traubenzucker reduzierbare Substrate hinzufügten, ergaben deren phytochemische Umwandlung: p-Xylochinon wurde in praktisch quantitativer Ausbeute zum p-Xylohydrochinon reduziert, Valeraldehyd in einer Ausbeute von 73 % zu Amylalkohol hydriert. Natriumthiosulfat lieferte Schwefelwasserstoff; aber zu unserer Überraschung verlief diese Reduktion nur zu dem geringen Betrage von 1 bis 2 %.!

Schon seit langem ist bekannt, daß Farbstoffe, wie Thionin, Methylenblau usw., durch Bakterien entfärbt werden können. Der Mechanismus dieses Prozesses ist aber deshalb nicht einfach zu durchschauen, weil sehr viele natürlich vorkommende Verbindungen, wie beispielsweise Aminosäuren² und am-Formen des Zuckers³, bei neutraler Reaktion Entfärbungen des Methylenblaus bewirken, die mit Stoffwechselprozessen nichts zu tun haben. Auch die Reduktion des Methylenblaus durch das System Acetaldehyd + Phosphat + Glykokoll ist nicht an die Beteiligung lebender Zellen oder Fermente geknüpft⁴. Ganz anders liegen die Verhältnisse für die von uns gewählten Stoffe. Wir zeigen, daß sie von den Bakterienleibern unter sonst gleichen Bedingungen nicht angegriffen werden.

Die quantitative Umwandlung des p-Xylochinons lehrt ferner, daß die Reduktion tatsächlich eine "wahre" Hydrierung ist; ein Vorgang nach dem Schema der Dismutation ist zwischen zwei Chinon-molekülen nicht möglich. Auch die Ausbeuten an Amylalkohol bei Verwendung des Valeraldehyds, die über eine 50%ige Reduktion des Aldehyds hinausgehen, führen zu dem gleichen Ergebnis. Diese Tatsache verdient Beachtung, weil festgestelltermaßen das Bacterium coli stark dismutative Eigenschaften<sup>5</sup> zu entfalten vermag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Aubel und L. Genevois, C. r. 184, 1676, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Hasse, diese Zeitschr. 98, 159, 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. J. Hamburger, ebendaselbst 128, 185, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. Haehn und A. Pülz, Chemie d. Zelle u. Gewebe 12, 65, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. Neuberg und G. Gorr, diese Zeitschr. 162, 490, 1925; C. Neuberg und F. Windisch, ebendaselbst 166, 454, 1925.

# Experimenteller Teil.

Um die Fähigkeit zur Leistung der phytochemischen Reduktion an Bakterien zu prüfen, muß man sich der Mühe unterziehen, Massenzüchtungen vorzunehmen, da durch die Giftwirkung der zugesetzten Substrate die in dünner Aussaat angewandten Mikroorganismen leicht abgetötet werden.

Zu den Versuchen benutzten wir folgende Nährlösung:

Pepton Witte 5,0 g, Magnesiumchlorid 0,5 g, Kaliumchlorid 0,1 g, Traubenzucker 50,0 g, Leitungswasser zu 1000 ccm.

Die Coli-bakterien waren auf einem Gemisch gleicher Teile von Bierwürze- und Fleischextrakt-Agar gezüchtet. Das Gewicht der auf der Zentrifuge in ausgekochten Metallbechern abgeschleuderten und mit sterilem Leitungswasser gut gewaschenen Bakterien betrug in den einzelnen Versuchen 12 bis 15 g. Diese Bakterienmenge wurde in der dreimal sterilisierten Nährlösung suspendiert, die zwecks Abstumpfung sich entwickelnder Säuren mit 30 g keimfreien Calciumcarbonats versetzt war. Das Gemenge befand sich in einem 3-Liter-Jenaer Kolben unter Quecksilberverschluß. Bei der erheblichen Bakterienaussaat setzte bereits nach kurzer Zeit eine kräftige Gärung ein.

# 1. Versuch mit p-Xylochinon.

Nachdem das Bakterien-Nährstoff-gemisch 12 Stunden bei 37° belassen war, wurde eine Lösung von 2.0 g p-Xylochinon in 30 cem absolutem Alkohol mittels eines Tropftrichters anteilweise hinzugegeben. Beim Hinzufügen wurde darauf geachtet, daß die Gärung nicht in Stillstand geriet. Die restlichen Anteile ließen wir erst nach 20 bzw. 36 Stunden zufließen. Nach 5tägiger Aufbewahrung im Brutschrank war die Gärung noch nicht vollständig zu Ende gekommen, der Chinongeruch war jedoch verschwunden.

Die Aufarbeitung erfolgte in ähnlicher Weise, wie wir sie früher für die phytochemische Reduktion dieses Körpers durch Hefe¹ beschrieben haben. Zu diesem Zweck wurde das Gemisch abzentrifugiert. Der Bakterienrückstand wurde der Wasserdampfdestillation unterworfen, wobei keine Spur von Chinon mehr überging. Die gleiche Prozedur mit einem aliquoten Teil des Zentrifugates zeigte ebenfalls an. daß die Reduktion zum Hydrochinon vollständig war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und E. Simon, diese Zeitschr. 171, 256, 1926.



Die Hauptmenge des Zentrifugates wurde mehrmals ausgeäthert und die ätherische Lösung über Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Abdampfen des Äthers wurde der Rückstand in eine Kristallisierschale übergeführt, wobei das p-Xylohydrochinon direkt auskristallisierte. Die Ausbeute der im Exsikkator über Phosphorpentoxyd getrockneten Substanz betrug, auf den Gesamtansatz berechnet, 1,835 g. Nach dem Umkristallisieren aus Wasser unter Zusatz von etwas Tierkohle wurde die Verbindung in rein weißen Kristallen von Schmelzpunkt 2120 erhalten, der dem p-Xylohydrochinon zukommt.

# Kontrolle.

Zur Kontrolle wurde das oben erwähnte Gemenge von Bakterien und zuckerhaltiger Nährlösung 1 Stunde auf dem Baboblech gekocht und nach dem Abkühlen mit 2,0 g p-Xylochinon in 30 ccm absolutem Alkohol versetzt. Die Aufarbeitung erfolgte gleichzeitig mit dem Hauptversuch in folgender Weise: Der Ansatz wurde zentrifugiert, der Rückstand mit Wasserdampf behandelt und die Spur übergegangenen, im Bakterienschlamm absorbiert gewesenen Chinons zum Zentrifugat hinzugefügt. Dieses wurde mehrmals ausgeäthert; die rein gelbe ätherische Lösung, die sich schon durch ihre Eigenfärbung von der des Hauptversuchs unterschied, wurde über Natriumsulfat getrocknet und der nach dem Verjagen des Äthers erhaltene Rückstand in eine Kristallisierschale gebracht. Die Menge der getrockneten, den typischen Chinongeruch aufweisenden Kristalle, betrug 1,813 g. Nach dem Umkristallisieren aus heißem Wasser mit etwas Tierkohle lag der Schmelzpunkt bei 123°.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß die Reduktion des p-Xylochinons zum p-Xylohydrochinon kein von den Ingredienzien auf rein chemischem Wege herbeigeführter Vorgang ist.

# 2. Versuche mit Isovaleraldehyd.

In drei Kolben, die eine Suspension der Coli-bakterien in der oben erwähnten Nährlösung enthielten, wurde eine Lösung von je 2 g (2,5 ccm) "Isovaleraldehyd" in 7,5 ccm absolutem Alkohol langsam eingelassen. Die Zugabe erfolgte tropfenweise nach 15 und 45 Stunden. Falls die Gärung nach einiger Zeit zum Stillstand kam, wurden 20 g Zucker in 150 ccm Wasser unter sterilen Bedingungen zugesetzt. Nach 18 Tagen wurde die Aufarbeitung vorgenommen. Die Ansätze wurden mit Wasserdampf destilliert und in der üblichen Weise<sup>1</sup> anreichernd destilliert. Zur Entfernung etwa noch vorhandenen Valeraldehyds wurde die auf



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und E. Simon, diese Zeitschr. 174, 452; 179, 443, 1926.

70 ccm eingeengte Lösung mit festem Natriumbisulfit gesättigt. Die Flüssigkeit wurde dann fünfmal ausgeäthert und die ätherische Lösung über geglühtem Natriumsulfat getrocknet. Nach Verdampfen des Äthers am Birektifikator wurde der Rückstand fraktioniert. Bei 80° ging eine hauptsächlich Äthylalkohol enthaltende Fraktion über. Dieser Anteil wurde nochmals über Bariumoxyd scharf getrocknet und der Weingeist am Birektifikator abgetrieben. Der mit wasserfreiem Äther herausgespülte Rückstand wurde erneut über Natriumsulfat getrocknet. Bei der Destillation wurden 1,8 ccm einer bei 127 bis 128° siedenden, stark nach Amylalkohol riechenden Fraktion erhalten.

Der überhalb 80° siedende Teil des ätherischen Auszuges besaß einen esterartigen Geruch. Dieser Anteil, der jedenfalls Ester enthielt, wurde daher 2 Stunden am Rückflußkühler mit 25 %iger Natronlauge im siedenden Kochsalzbade verseift; der Geruch nach Amylalkohol war nunmehr unverkennbar. Nach der Wasserdampfdestillation wurde das Destillat angereichert, mit den zuvor erhaltenen 1,8 ccm vereinigt und in einem fein graduierten Meßgefäß mit Kaliumcarbonat ausgesalzen. Es schieden sich 5,6 ccm Amylalkohol ab, der durch den Siedepunkt charakterisiert wurde; er wies optische Aktivität auf, da das Ausgangsmaterial, der "Isovaleraldehyd", etwas aktives Isomeres enthalten hatte. Die Menge entspricht 4,48 g Amylalkohol oder 73 %. Da die nach der Dismutation theoretisch mögliche Ausbeute an Amylalkohol 3 g ausmacht, so ist erwiesen, daß der große Mehrertrag an Amylalkohol auf phytochemische Reduktion zurückzuführen ist.

#### 3. Versuch mit Natriumthiosulfat.

Zu diesem Versuch wurde das Bacterium lactis aerogenes angewendet, von dem die erforderliche große Menge ebenso gezüchtet war. Die Anordnung entsprach der eben geschilderten und ähnelte im übrigen der von Neuberg und Welde¹ bei Hefeversuchen benutzten. Nach dem Einsetzen kräftiger Gärung wurden 5 g Na $_2$ S $_2$ O $_3$  + 5 H $_2$ O in 100 ccm H $_2$ O der Bakteriensuspension zugesetzt. Als Vorlagen dienten drei Gaswaschflaschen, die 5 g Ag NO $_3$  in 150 ccm H $_2$ O enthielten. Während des Versuches wurde mehrmals Kohlensäure durch das System geleitet. Nach 3 Tagen wurde das in der ersten Vorlage abgeschiedene Schwefelsilber abfiltriert, mit Wasser und Alkohol gewaschen und getrocknet. Erhalten wurden 0,0797 g Ag $_2$ S, in einem zweiten Versuch 0,1760 g Ag $_2$ S. Diese Mengen entsprechen einer Umwandlung von 1 bzw. 2 % des zugesetzten Thiosulfats in Schwefelwasserstoff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und E. Welde, diese Zeitschr. 67, 111, 1914.

# Kontrollen.

- 1. Die in der Nährlösung suspendierten Bakterien wurden während 1 Stunde auf dem Baboblech gekocht. Nach dem Erkalten erfolgte Zusatz von 5 g Thiosulfat. Bei Abbruch des Versuches war in den Vorlagen keine Spur von Schwefelsilber festzustellen.
- 2. Ein gleicher Ansatz mit Bakterien, jedoch ohne Beifügung von Natriumthiosulfat, ergab ebenfalls keine Bildung von Schwefelsilber in den Vorlagen.

Die im Hauptversuch beobachtete Bildung von Schwefelwasserstoff ist somit, wenn auch der Betrag gering ist, doch als biochemischer Prozeß anzusehen.

# Über die enzymatische Abspaltung von Methylalkohol aus Pektin durch ein Ferment des Tabaks.

#### Von

# Carl Neuberg und Maria Kobel.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

Von den Substanzen, die durch Hydrolyse Methylalkohol abspalten können, kommen drei Gruppen im Tabak vor: Methylalkohol-ester, Methoxyl-äther und N-Methyl-verbindungen.

Leicht zerlegbar sind von den genannten Verbindungen die Methylester. Wir haben vor Jahresfrist gezeigt¹, daß estermäßig gebundener Methylalkohol im Tabakblatt vorhanden ist, und zwar in Gestalt einer bis dahin nicht beachteten Verbindung, des Tabakpektins. Diese Form des gebundenen Methylalkohols spielt bei der Überführung der gepflückten Tabakblätter in die rauchfähigen Produkte eine Rolle. Wir haben nämlich gefunden, daß durch den als Fermentation bezeichneten Prozeß der Tabak-zubereitung der ursprünglich etwa  $10\,^0/_{00}$  von der Trockensubstanz betragende Gehalt an esterförmigem Methoxyl bei der Vergärung abnimmt. Die fertigen Zigarrentabake enthalten etwa nur den zehnten Teil, d. h.  $1\,^0/_{00}$ , während die anders behandelten Zigarettentabake einen etwa 5- bis 7 mal so hohen Gehalt an Methylalkohol der gleichen Bindungsform aufweisen, nämlich 5 bis  $7\,^0/_{00}$ . Die Pfeifentabak-sorten nehmen je nach ihrer Mischung eine mittlere Stellung ein.

Das Interesse für diesen Gehalt an locker gebundenem Methylalkohol stieg durch die Beobachtung von Neuberg und Ottenstein<sup>2</sup>, daß beim Rauchakt der im Zigarren-, Zigaretten- und Pfeifentabak verbliebene Methylalkohol nur etwa zur Hälfte verbrennt, während der andere Teil mit dem Tabakrauch entweicht und in der Mundhöhle des Rauchers zurückgehalten wird, weil er sich im Speichel sofort auflöst<sup>3</sup>.

Wir haben früher mitgeteilt, daß beim Stehen eines Breies frischer Tabakblätter Äthylalkohol und Acetaldehyd auftreten, die als Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und M. Kobel, Naturwissensch. 14, 1182, 1926; diese Zeitschr. 179, 459, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und B. Ottenstein, diese Zeitschr. 188, 217, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die neuerdings auftauchende Behauptung, daß dem Nicotin keine Schuld an der Giftwirkung des Tabaks beizumessen sei, findet sich in keiner Veröffentlichung des hiesigen Instituts.

gärungsprodukte des Zuckers aufzufassen sind. Wir haben auch schon damals Methylalkohol neben Weingeist nachgewiesen, ohne mit Bestimmtheit seinen Bildungsmechanismus angeben zu können.

Eine genauere Verfolgung dieses eigentümlichen Vorkommens verhältnismäßig großer Mengen freien Methylalkohols in Mazeraten der Tabakblätter hat nun zu folgenden Feststellungen geführt.

Bei Verarbeitung frisch gepflückter Tabakblätter unter Bedingungen, die eine sofortige Unterbrechung der Enzymtätigkeit verbürgen, findet man lediglich minimale Spuren scheinbar präformierten Holzgeistes. Sind die Blätter vor Inaktivierung der Enzyme auch nur gemahlen, so genügt diese Zeit, um wesentliche Mengen Methylalkohol in Freiheit zu setzen. Leitet man eine richtige Autolyse ein, so werden nach den bisher vorliegenden Feststellungen 60% des locker gebundenen Holzgeistes frei. Wir müssen annehmen, daß die Muttersubstanz dieses leicht abspaltbaren Methylalkohols ein pektinähnlicher Bestandteil des Tabakblattes ist. Die genauen Angaben über die Autolyse sollen später folgen, und sie werden eine Ergänzung erfahren müssen durch Isolierung eines definierten Tabak-pektins, über dessen Existenz aber schon heute kaum ein Zweifel obwalten kann.

Ersichtlich liegen die Verhältnisse so, daß ein im Tabakblatt anwesendes Enzym, Pektase, wie wir schon früher anzunehmen gezwungen waren, auf das Tabakpektin verseifend wirkt und Methylalkohol in Freiheit setzt. Wir zeigen im folgenden, daß tatsächlich ein solches Ferment im Tabak vorkommt, und zwar ist es von außerordentlicher Wirkungsstärke. Bevor wir mit reinem Tabakpektin arbeiten können, haben wir als Substrat ein anderes definiertes Pektin benutzt, und zwar das aus dem Albedo der Citronenschale bereitete. Dieses kann man nach einer Vorschrift von R. Sucharipa¹ bequem gewinnen.

Den fermenthaltigen Saft der Tabakblätter bereitet man, indem man den frischen Blätterbrei auspreßt und den Saft mit Chloroform zur Klärung 24 Stunden stehen läßt. Man kann ihn nach Filtration direkt verwenden; man kann aber auch aus diesem Saft durch Fällung mit Alkohol das Ferment in festem Zustande ausfällen und nach Wiederauflösung in etwas reinerer Form benutzen. Für die von uns verfolgten Zwecke der Methylalkohol-abspaltung ist diese Reinigung jedoch nicht nötig.

Das Tabakferment wirkt auf Citronenpektin koagulierend und ist demnach als Pektase zu bezeichnen. Die Koagulation vollzieht sich mit außerordentlicher Schnelligkeit. Die besten bisher beobachteten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Sucharipa, Die Pektinstoffe. Braunschweig 1925.

Pektasen sind die der Kartoffel- und Kleeblätter<sup>1</sup>. Nach Angaben von Bertrand und Mallèvre bringt der aus diesen Materialien gewonnene Fermentsaft das gleiche Volumen einer 2 %igen Pektinlösung in weniger als einer Minute zur Gerinnung. Wir haben zum Vergleich mit unserem Tabakferment einen Auszug aus Kartoffelblättern hergestellt und konstatiert, daß seine Wirksamkeit in bezug auf die Koagulation von Citronenpektin gleich ist. Die beiden Enzyme verschiedener Herkunft wirkten auf die 0,4 %ige Lösung des Citronenpektins in 45 Sekunden gelatinierend. Diese Gerinnung tritt bei der natürlichen Wasserstoffionenkonzentration des Saftes von  $p_{\rm H} = {\rm etwa} 5.5 {\rm ein}$ . Nach Herstellung eines ganz neutralen Milieus bleibt die Koagulationszeit unverändert. Nach der sauren oder alkalischen Seite findet eine Hemmung statt. Wir zitieren in diesem Zusammenhange die Beobachtung von v. Euler und Svanberg<sup>2</sup>, nach der für die Gerinnung von Johannisbeersaft, der Pektin wie Pektase enthält, ein pH von 4,3 optimal ist. Hier erfolgt die Koagulation schnellstens in einer halben Stunde, meistens nach sehr viel längerer Zeit, während, wie gesagt, unser Tabakferment schon innerhalb 45 Sekunden ein Koagulum erzeugt (s. S. 237 u. 238.) Bertrand und Mallèvre<sup>3</sup>, denen man wichtige Beobachtungen über die Pektase verdankt, haben einen Zusatz löslicher Erdalkalisalze empfohlen. Es scheint auch beim Tabakferment die Hinzufügung von Calcium- und Magnesiumchlorid die Abscheidung eines dickeren Koagulums aus sehr verdünnten (0,2 %igen) Pektin-lösungen zu befördern, wenn man durch gleichzeitige Beigabe von Calciumcarbonat ein neutrales Milieu erhält. Nun hat Th. von Fellenberg bereits darauf hingewiesen, daß sowohl durch die Wirkung der Pektase als der Pektinase, d h. der Pektin koagulierenden und weiter abbauenden Fermente. Holzgeist in Freiheit gesetzt wird; wenigstens hat er in qualitativen Versuchen gezeigt, daß mit der Pektasewirkung eine Abspaltung von Holzgeist einhergeht.

Wir finden, daß der Koagulationsvorgang, der bei Einwirkung von Tabakferment auf Citronenpektin sich vollzieht, von einer fast totalen Methylalkohol-abspaltung begleitet ist. 80 bis 90 % des im Pektin vorhandenen Methoxyls werden in weniger als einer Stunde frei. Nach dem Kochen wirkt das Tabakferment nicht mehr auf Pektin ein.

Somit kann ein tabakeigenes Ferment für die Abspaltung von Methylalkohol aus Pektin wohl verantwortlich gemacht werden. Wenn trotzdem beim Trocknen der ganzen Tabakblätter, wie wir früher gefunden haben, die Hauptmenge des Pektin-methoxyls erhalten bleibt



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Bertrand und A. Mallèvre, C. r. 121, 726, 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. v. Euler und O. Svanberg, diese Zeitschr. 100, 271, 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> G. Bertrand und A. Mallèvre, C. r. 119, 1013, 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Th. v. Fellenberg, diese Zeitschr. 85, 118, 1918.

und ein Teil selbst den Vergärungsprozeß überdauert, so liegt dies wahrscheinlich daran, daß bei der schnellen Wasserentziehung das Enzym nicht Zeit zur Entfaltung seiner Wirkungsfähigkeit findet; namentlich aber fehlt wohl bei der Trocknung unverletzter Blätter die innige Berührung von Ferment und Substrat.

# I. Darstellung der Ausgangsmaterialien.

#### 1. Pektin.

Das Citronenpektin wurde aus dem Albedo des Perikarps von ('itronen gewonnen. Nach einer Vorschrift von Sucharipa (l. c.) wird die gelbe ölhaltige Außenschicht der Citronen gründlich entfernt, dann das Albedo abgeschält und in kleine Stücke zerhackt. 500 g dieses Ausgangsmaterials werden mit 2 Liter destilliertem lauwarmen Wasser übergossen und über Nacht stehengelassen. Am nächsten Tage wird durch ein Tuch filtriert und das Auszieher mit lauwarmem Wasser noch einmal wiederholt. Auf diese Weise wird das nur in geringer Menge vorhandene lösliche Pektin extrahiert<sup>1</sup>. Die Hauptmenge des Pektins bleibt als unlösliches Protopektin im Rückstande und wird erst durch Hydrolyse in die lösliche Form (Hydrato-pektin) übergeführt. Um das zu erreichen, wird der Rückstand des Kaltwasserauszuges mit 3 Liter siedendem destillierten Wasser übergossen und ½ Stunde gekocht. Nach Filtration durch ein Tuch wird die Auskochung in gleicher Weise noch 2mal wiederholt<sup>2</sup>. Die so erhaltenen Pektinlösungen werden im Faust-Heimschen Verdunstungskasten auf etwa ein Drittel bis ein Viertel eingeengt und mit dem vierfachen Volumen absoluten Alkohols gefällt; nach dem Absaugen wird an der Luft getrocknet. Ausbeute 19 g lufttrockenes Pektin.

#### 2. Pektaselösungen.

2 kg frisch gepflückter entrippter Tabakblätter werden gemahlen und ausgepreßt. Man erhält so etwa 1 Liter Preßsaft, der mit 50 ccm Chloroform gut durchgeschüttelt und 24 Stunden in einer dunklen Flasche aufbewahrt wird. Beim Stehen scheidet sich ein dickes Koagulum ab, das durch Filtration leicht entfernt werden kann. Das klare Filtrat beträgt dann etwa 800 ccm; es enthält das Ferment Pektase in sehr wirksamer Form und wurde für die im folgenden beschriebenen Versuche meist direkt verwendet. Nur zu einigen Koagulationsversuchen wurde eine weitere Reinigung durch Fällung des Ferments mit Alkohol vorgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Betr. der Chemie der Pektinkörper verweisen wir auf die Mitteilungen von v. Fellenberg (l. c.) und die von F. Ehrlich und Mitarbeitern, diese Zeitschr. 163, 263; 169, 13, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein längeres Kochen ist möglichst zu vermeiden, da sonst ein weiterer Abbau des Pektins verbunden mit Methylalkoholabspaltung stattfindet.

Zu diesem Zweck werden 400 ccm des Saftes mit 800 ccm 90 %igen Alkohols versetzt. Der entstehende flockige Niederschlag wird durch Zentrifugieren abgetrennt und auf Ton getrocknet. Das so gewonnene Fermentpulver wird in 133 ccm destillierten Wassers (= ein Drittel des ursprünglich verwendeten Saftvolumens) eingetragen, ½ Stunde geschüttelt und nach Stehen über Nacht durch Zentrifugieren von unlöslichen Bestandteilen getrennt. So erhält man eine klare, etwas reinere wirksame Fermentlösung.

#### II. Nachweis der Pektase.

# 1. Koagulation von Citronenpektin.

Die Koagulationsversuche wurden mit frischen Fermentpräparaten aus je zwei verschiedenen Zigarrentabaken (Geudertheimer, Wongkong) und Zigarettentabaken (Peruschtitza, großblättrig, und Xanthi Owà, kleinblättrig) ausgeführt, und zwar wurden sowohl rohe als reine Fermentlösungen verwendet. Das  $p_{\rm H}$ -Optimum der Fermentwirkung wurde durch Variation der Wasserstoffionen-konzentration ermittelt. Die zu diesem Zweck zugefügten Säure- bzw. Laugemengen sind aus den Tabellen ersichtlich. Die Citronenpektinlösung war 0,4 %ig.

Tabelle I.

Koagulation durch Saft von frischem "Geudertheimer" Tabak.

| Zusammensetzung<br>des Saftes                                                                       | $p_{ m H}$ des Saftes | Angewandte<br>cem Sait | Angewandte<br>ccm 0.4% iger<br>Citronenpektins<br>lösung | Koagulationszeit<br>Minuten |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Saft ohne Zusatz                                                                                    | 5,49                  | 1                      | 1                                                        | 1                           |
| 10 ccm Saft + 0,5 ccm<br>n HCl                                                                      | 3,98                  | 1                      | 1                                                        | 13/4                        |
| $\begin{array}{c} 10 \text{ ccm Saft} + 0.5 \text{ ccm} \\ 2 \text{ n HCl} \dots \dots \end{array}$ | <b>3,94</b> .         | 1                      | 1                                                        | 13/4                        |
| 10 ccm Saft + 0,5 ccm<br>n NaOH                                                                     | 8,10                  | 1                      | 1                                                        | 21/4                        |

Tabelle II.

Koagulation durch gereinigte Fermentlösung von frischem "Geudertheimer"
Tabak.

| 10501.                                   |                                          |                                      |                                                           |                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Zusammensetzung der<br>Fermentlösung     | p <sub>H</sub><br>der Ferment-<br>lösung | Angewandte<br>ccm Ferments<br>lösung | Angewandte<br>ccm 0,40/oiger<br>Citronenpektin-<br>lösung | Koagulationszeit<br>Minuten   |
| Fermentlisung ohne Zusatz                | 5,94                                     | 1                                    | 1                                                         | 3                             |
| 10 ccm Fermentlösung<br>+ 0,5 ccm n HCl. | 4,53                                     | 1                                    | 1                                                         | 3 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> |

3,96

9.06

+ 0.5 ccm 2n HCl.

10 ccm Fermentlösung

+ 0,2 ccm n NaOH

Digitized by Google

Tabelle III.

Koagulation durch Saft von frischem "Wongkong"-Tabak.

| Zusammensetzung<br>des Saftes          | P <sub>H</sub><br>des Saftes | Angewandte<br>ccm Saft | Angewandte<br>ccm 0,40/oiger<br>Citronenpektin-<br>lösung | Koagulationszeit<br>Minuten |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Saft ohne Zusatz 10 ccm Saft + 0.5 ccm | 5,56                         | 1                      | 1                                                         | 1                           |
| n HCl                                  | 4,42                         | 1                      | 1                                                         | 2                           |

Tabelle IV.

Koagulation durch gereinigte Fermentlösung von frischem "Wongkong"- Tabak.

| Zusammensetzung der<br>Fermentlösung | PH<br>der Ferments<br>lösung | Angewandte<br>ccm Ferment-<br>lösung | Angewandte<br>ccm 0,40/oiger<br>Citronenpektin-<br>lösung | Koagulationszeit<br>Minuten |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fermentlösung ohne Zusatz            | 6,07                         | 1                                    | 1                                                         | 3                           |

Tabelle V.

Koagulation durch Saft von frischem "Peruschtitza"-Tabak.

| Zusammensetzung<br>des Sattes                                | p <sub>H</sub><br>des Saftes | Angewandte<br>ccm Saft | Angewandte<br>ccm 0,4%/oiger<br>Citronenpektin-<br>lösung | Koagulationszeit<br>Minuten                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Saft ohne Zusatz · · · {                                     | 5,36<br>5,36                 | 1 1/2                  | 1 1                                                       | 3/4                                                            |
| 10 ccm Saft + 0,5 ccm {     n HCl                            | 4,46<br>4,46                 | 1/2                    | 1                                                         | 11/4                                                           |
| 10 ccm Saft + 0,5 ccm {<br>2n HCl<br>10 ccm Saft + 0,5 ccm { | 4,01<br>4,01<br>7,46         | 1/2                    | 1 1                                                       | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| n NaOH                                                       | 7,46<br>7,46                 | 1/2                    | 1                                                         | 2 2                                                            |

Tabelle VI.

Koagulation durch gereinigte Fermentlösung von frischem "Peruschtitza"- Tabak.

| Zusammensetzung der<br>Fermentlösung | PH<br>der Ferment-<br>lösung | Angewandte<br>ccm Ferments<br>lösung | Angewandte ccm 0,40/0 iger Citronenpektin-lösung | Koagulationszeit<br>Minuten |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fermentlösung ohne                   |                              | !                                    |                                                  |                             |
| Zusatz                               | 5,56                         | 1                                    | 1                                                | 11/2                        |
| 10 ccm Fermentlösung + 0,5 ccm n HCl | 4.45                         | 1                                    | 1                                                | 2                           |
| 10 ccm Fermentlisung                 | 4,10                         |                                      | 1                                                | 1 -                         |
| + 0,5 ccm 2n HCl.                    | 3,89                         | 1                                    | 1                                                | 21 4                        |
| + 0,2 ccm n Na OH.                   | 8,52                         | 1                                    | 1                                                | 3                           |
| + 0.5 ccm n Na OH                    | 10,60                        | 1                                    | 1                                                | 25                          |

| Tabelle VII. Koagulation durch Saft von frischem "Xanthi Owa"-Ta | Tabelle | VII. | Tabelle | Koagulation | durch Saf | t von frischem | Xanthi Owa | "-Tabak. |
|------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------------|-----------|----------------|------------|----------|
|------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------------|-----------|----------------|------------|----------|

| Zusammensetzung<br>des Saftes | p <sub>H</sub><br>des Saftes | Angewandte<br>cum Saft | Angewandte<br>ccm 0,40/oiger<br>Citronenpektins<br>lösung | Koagulations,<br>zeit in Minuten |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Saft ohne Zusatz · · !        | 5,56                         | 1                      | 1                                                         | 3/4                              |
| Sait Office Zusatz            | 5,56                         | 1/9                    | 1                                                         | 1                                |
| 10  ccm Saft + 0.5  ccm       | 4,45                         | 1                      | 1                                                         | - 1                              |
| n HCl                         | 4,45                         | 1/9                    | 1                                                         | 11'                              |
| 10  cem Saft + 0.5  cem       | 3.88                         | i i                    | 1                                                         | 13/2                             |
| 2 n HCl                       | 3,88                         | 1/9                    | ī                                                         | $2^{3}/4$                        |

Tabelle VIII. Koagulation durch gereinigte Fermentlösung von frischem "Xanthi Owa"-Tabak.

| Zusammensetzung<br>der Fermentlösung | PH<br>der Ferment,<br>lösung | Angewandte<br>ccm<br>Fermentlösung | Angewandte<br>ccm 0,40/oiger<br>Citronenpektin-<br>lösung | Koagulations-<br>zeit<br>Minuten |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fermentlösung<br>ohne Zusatz         | 5,86                         | 1                                  | 1                                                         | 11/2                             |

## 2. Abspaltung von Methylalkohol aus Citronenpektin.

Die durch die Pektase des Tabaksaftes verursachte Abspaltung des Methylalkohols aus Citronenpektin haben wir dadurch nachgewiesen, daß wir Saft (s. S. 235) aus frischem Wongkong-Tabak bei 370 auf eine 0.2 %ige Citronenpektinlösung einwirken ließen, die enzymatische Tätigkeit zu bestimmten Zeiten unterbrachen und den frei gewordenen Methylalkohol wie den esterartig gebundenen bestimmten. Zur Verhinderung des Bakterienwachstums wurden der Saft und die Pektinlösung mit Chloroform gesättigt. Die Inaktivierung der Fermente erfolgte durch kurzes Aufkochen (1 bis 2 Minuten) der Reaktionsgemische unter Zusatz von 0,5 g Calciumcarbonat am Rückflußkühler. Dann wurde sofort abgekühlt, der Kühler gut durchgespült und das Gemisch quantitativ in einen Claisenkolben übergeführt. Die gesamte Flüssigkeit wurde im Vakuum bei 30 bis 35° abdestilliert¹. In üblicher Weise wurde dann das Destillat anreichernd konzentriert und der Methylalkohol kolorimetrisch nach v. Fellenberg (l. c.) bestimmt. Der nicht abgespaltene Pektin-Methylalkohol wurde in dem nach der Vakuumdestillation verbliebenen Rückstande durch Verseifung in Freiheit gesetzt und nach Abdestillation mit Wasserdampf und Anreicherung nach der gleichen Methode quantitativ ermittelt. Die Verseifung des Rückstandes geschah durch Zufügen von 60 ccm heißen Wassers, kurzes Erhitzen (2 bis 3 Minuten) im siedenden Wasserbade und Zusatz von 30 ccm 10 %iger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese vorsichtige Art der Destillation erwies sich als nötig, da wir bei längerem Sieden unter gewöhnlichem Druck eine partielle Hydrolyse des Pektins unter Abspaltung von Methylalkohol feststellen konnten.

Natronlauge. Nach kräftigem Umschütteln blieb das Reaktionsgemisch etwa 12 Stunden gut verschlossen stehen. Dann wurden 15 ccm 20 vol.
0/oiger Schwefelsäure zugefügt und im Dampfstrom 200 ccm überdestilliert.

 ${\it Tabelle~IX.}$  Methylalkoholabspaltung aus 0,2 % iger Pektinlösung durch Saft aus frischem "Wongkong"-Tabak.

| ccm 0,2º/oige<br>Citronenpektın,<br>lösung | eem<br>frischer<br>Tabaksaft | Einwirkungs-<br>zeit<br>Stunden | Fermentativ<br>abgespaltener<br>Methylalkohol<br>mg | Rest-Pektin-<br>methylalkohol<br>mg | Anmerkung                  |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 50                                         | 15                           | 1                               | 7,74                                                | _                                   |                            |
| 50                                         | 15                           | 6                               | 7,13                                                |                                     |                            |
| <b>5</b> 0                                 | 15                           | 24                              | 6,31                                                | 1,33                                |                            |
| 50                                         | 25                           | 1 1                             | 6,60                                                | ' <u>-</u>                          | i                          |
| 50                                         | 25                           | 6                               | 6,11                                                | 1,47                                | 1                          |
| 50                                         | 25                           | 24                              | 5,26                                                | 1,47                                |                            |
|                                            | 50                           |                                 | 1,40                                                | 0,54                                | Zur Verdün                 |
| _                                          | 50                           | $\bar{6}$                       | 1,83                                                |                                     | nung wurden                |
| ]                                          | . 50                         | 24                              | 1,88                                                | 0,53                                | 100 ccm Wasse<br>zugesetzt |

Ob die Abnahme an abgespaltenem Methylalkohol auf mechanischen Verlusten (es wurde in den ersten Versuchsreihen, Tabelle IX und X, in mit Korkstopfen verschlossenen Gefäßen gearbeitet) oder Wirkung eines anderen Fermentes, vielleicht einer Oxydase, beruht, muß noch näher untersucht werden.

 ${\it Tabelle~X}.$  Einwirkung von gekochtem Tabaksaft auf 0,2  $^{\rm o}_{\rm o}$ ige Pektinlösung.

| ccm 0,2º/oige<br>Citronenpektin-<br>lösung | eem<br>gekochter<br>Tabaksaft | Einwirkungszeit<br>Stunden | Freier *<br>Methylalkohol<br>mg | Rest-Pektin-<br>methylalkohol<br>mg |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 50                                         | 15                            | 1                          | 0,37                            | 10.25                               |
| 50                                         | 15                            | 6                          | 0,36                            | 10,30                               |
| 50                                         | 15                            | 24                         | 0,70                            | 10,30                               |
| <b>5</b> 0                                 | 25                            | 1                          | 0,90                            | 10,35                               |
| 50                                         | 25                            | 6                          | 0,76                            | 10,32                               |
| 50                                         | 25                            | 24                         | 0.64                            | 10,35                               |
| _                                          | 50                            | sofort destilliert         | 1,40                            | 0,56                                |

<sup>\*</sup> Das ist während der Saftbereitung aus Tabakpektin abgespaltener Methylalkohol.

 ${\it Tabelle~XI.}$  Gesamtmethylalkoholbestimmung nach Verseifung mit Natronlauge.

| 0.2°/oige Citronen, pektinlösung ccm | Frischer Tabaksaft | Gesamtmethyle<br>alkohol<br>nach Verseifung<br>mg |  |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|
| 50                                   |                    | 9,27                                              |  |
| <b>5</b> 0                           | _                  | 9,43                                              |  |
| . —                                  | 50                 | 2,42                                              |  |
|                                      | <b>5</b> 0         | 2,28                                              |  |

Tabelle XII.

Methylalkoholabspaltung aus 0,2 % iger Pektinlösung durch Saft¹ aus frischem "Wongkong"-Tabak mit und ohne Zusatz von Calcium-Magnesiumchlorid und Calciumcarbonat.

| 0,20/0ige Citronen,<br>pektinlösung<br>ccm | Frischer<br>Tabak,<br>saft<br>ccm | Zusatz                                                                                                                                                                                             | Ein-<br>wirkungs-<br>zeit<br>Stunden | Fermentativ ab-<br>gespaltener<br>Methylalkohol<br>mg | Rest-Pektin-<br>methylalkohol<br>mg |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 100                                        | 25                                | -0.2 agm 100 iga >                                                                                                                                                                                 | 1                                    | 13,88                                                 | 4,36                                |
| 100                                        | 25                                | $\left\{ \begin{array}{l} 0.2{\rm ccm}10{}^{0}/_{0}{\rm ige} \\ {\rm Ca}{\rm Cl}_{2}, & {\rm Mg}{\rm Cl}_{2}{}^{-} \\ {\rm L\ddot{o}sung}+0.5{\rm g} \\ {\rm Ca}{\rm CO}_{3} \end{array} \right\}$ | 1                                    | 14,30                                                 | 4,14                                |
| 100                                        | 25                                | $\begin{array}{c} \text{Ca CO}_3 \\ \hline 0.2 \text{ ccm } 10^{0}/_{0} \text{ ige} \end{array}$                                                                                                   | 24                                   | 16,33                                                 | 2,34                                |
| 100                                        | 25                                | Ca $Cl_2$ , $Mg Cl_2$ - Lösung $+ 0.5 g$                                                                                                                                                           | 24                                   | 16,93                                                 | 2.45                                |
| 100                                        | 50                                | CaCO <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                  | 24                                   | 15,80                                                 | 2,97                                |

Tabelle XIII.

Gesamtmethylalkoholgehalt der für die Versuche der Tabellen XII verwendeten Ausgangsmaterialien.

| 0,20/0ige Citronen, pektinlösung ccm | Frischer Tabaksaft | Gesamtmethyl-<br>alkohol<br>nach Verseifung<br>mg |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 100                                  | 50                 | 22.10                                             |
| 100                                  | 25                 | 20,80                                             |
| _                                    | <b>5</b> 0         | 2.26                                              |
|                                      | 25                 | 1,13                                              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Versuche der Tabellen XII und XIII wurde eine andere Saftfertigung verwendet.

# Einige neue Laboratoriumsapparate.

Von

#### Hans J. Fuchs.

(Aus dem Institut "August von Wassermann", Berlin.)

(Eingegangen am 12. September 1927.)

Mit 3 Abbildungen im Text.

# 1. Destillationsapparat zur Herstellung von reinstem, sterilem, destilliertem Wasser.

Der Apparat hat folgende Konstruktionseinzelheiten, die sowohl unbedingt zuverlässig sind als auch durch ihren verhältnismäßig geringen Anschaffungspreis und ihre sehr einfache Bedienung hervorragen:

Die gesamte Apparatur besteht aus Jenaer Geräteglas von Schott und Genossen. Dieses hat sich mir schon früher bei der von mir konstruierten Mikrokjeldahlapparatur<sup>1</sup> als unbedingt zuverlässig für Nichtabgabe von Alkali nach längerem einmaligen Auskochen erwiesen. Sämtliche an der Apparatur befindlichen Verbindungen sind luftdicht und beweglich, ohne daß Gummi oder andere organische Substanzen dabei verwendet wurden. Dadurch wird gleichzeitig die Qualität ebenso wie die Sterilität des destillierten Wassers und das Fernhalten der Kohlensäure der Luft gesichert. Der Kochkolben K - ein Zweiliter-Erlenmeyerkolben aus Geräteglas - trägt seitlich unten am Boden das In dieses hängt das schräge Rohrende des Scheide-Zulaufrohr Z. trichters, der zur automatischen Regelung des Wasserspiegels im Kochkolben mit Wasser gefüllt ist. Er trägt einen eingeschliffenen Stopfen an der Einfüllöffnung, einen eingeschliffenen Hahn unter der Auftreibung und faßt zwei Liter. An der Öffnung des Kochkolbens sind zwei umeinander liegende Rohre angeschmolzen, zwischen die das rohrförmige Ende der an dem einen Ende des Kugelkühlers D angeschmolzenen Hopkinskugel H zu liegen kommt. Durch Einfüllen von etwas Wasser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. J. Fuchs, diese Zeitschr. 176, 32, 1926.

(in der Abb. 1 gestrichelt gezeichnet) ist die gelenkige Verbindung dampf- und luftdicht verschlossen.

Die Hopkinskugel, die das Mitreißen von Wasserteilchen verhindert, setzt sich — wie erwähnt — in den Kugelkühler fort, der schräg nach unten zu der mit eingeschliffenem Heber He versehenen 5-Literoder 10-Liter-Flasche aus Geräteglas führt. Das Ende des aus dem



Kugelkühler heraustretenden Glasrohres trägt eine ähnliche Verschlußsicherung, wie sie an der Hopkinskugel beschrieben. Nur ist diese durch einen weiteren Rohrmantel nochmals gesichert. Dieser trägt nach außen ein U-förmiges Ansatzstück, in dem Chlorcalcium und Watte die zutretende Luft von Bakterien und Kohlensäure befreit. Das Rohr ist so angebracht, daß kein Wasserdampf hineinkommen kann. Das aus dem Kühler herausfließende destillierte Wasser fließt — wie aus der Abbildung ersichtlich — in die Sammelflasche, aus der es nach Belieben jederzeit mittels des Hebers entnommen werden kann.

Der volle Scheidetrichter füllt während der Destillation ohne Öffnen der Apparatur jederzeit Wasser nach; dieses erfolgt vollkommen automatisch! Der am Stativ in einem offenen Ring hängende Scheidetrichter gibt sofort Wasser in die Kochflasche ab, wenn in dieser und damit auch in dem Zuleitungsrohr Z der Wasserspiegel so weit gesunken ist, daß das schräge Ende des Scheidetrichterrohres frei liegt. Dann steigt in dem Rohr Luft nach oben in den Scheidetrichter und läßt eine entsprechende Menge Wasser aus dem Scheidetrichter herausfließen. Sobald der Wasserspiegel das Rohrende wieder bedeckt, hört das Zufließen automatisch auf. Ist der Wasservorrat des Scheidetrichters erschöpft, so hängt man ihn vorsichtig durch leichtes Anheben aus dem Haltering aus, schließt den unteren Hahn, öffnet den oberen Stopfen und füllt ihn fast ganz mit frischem Wasser voll; schließt dann den oberen Stopfen, hängt den Trichter wieder ein in den Ring wie vorher und öffnet den unteren Hahn: damit ist ohne Unterbrechung der Destillation der Wasservorrat erneuert. Ebenso, wie man immer wieder Wasser ohne Störung der Destillation ergänzen kann, kann man auch jederzeit mittels des Hebers Wasser aus der Flasche R entnehmen. Dabei erhält man immer das am Boden der Flasche befindliche kühle Wasser während der Destillation.

Ist das System einmal sorgfältig ausgekocht und sterilisiert, so kann es dauernd im Gebrauch bleiben, ohne daß Verschmutzungen möglich sind. Das Wasser im Kochkolben wird am besten mit etwas reinster Phosphorsäure und reinstem Kaliumpermanganat versetzt. etwaiges Stoßen wird durch Zugabe eines Teclöffels von Talkum ein für allemal verhindert. Der mit starker Flamme direkt erhitzte Kochkolben hält — wie alle aus Geräteglas angefertigten Glasapparate — jahrelang, ohne zu entglasen. Die Menge der Destillation schwankt — je nach Stärke der Erhitzung — zwischen ½ und 2 Liter pro Stunde.

Elektrometrische Messungen vom  $p_{\rm H}$  des destillierten Wassers ergaben 7,01 bis 6,99 bei Destillation mit Kaliumpermanganat, Phosphorsäure und Talkum.

Sterilitätsprüfungen nach wochenlangem Stehen der Apparatur ohne Erhitztwerden ließ keine bakteriellen Verunreinigungen feststellen.

## 2. Stalagmometer.

Das Traubesche Stalagmometer gibt mit Aqua dest. eine Tropfenzahl, die sich nur gering von der mit gesättigter Tributyrinlösung erhaltenen unterscheidet. Dabei spielt — wie Untersuchungen ergaben — die ausfließende Flüssigkeitsmenge nur eine geringe Rolle. Um so größer ist der vollkommen unberücksichtigte Fehler der Adhäsion bei der Traubeschen Apparatur: An der verhältnismäßig sehr großen. plan geschliffenen Abtropffläche des Stalagmometers ist die Adhäsion der ausfließenden Flüssigkeit im Verhältnis zur Oberflächenspannung

Abb. 2.

des daran entstehenden Tropfens sehr groß. Er variiert natürlich bei verschiedenen Flüssigkeiten; der dabei entstehende große Fehler bleibt unberücksichtigt. Da diese Adhäsion nicht völlig auszuschalten ist, sollte sie wenigstens möglichst verkleinert werden. Dieses habe ich berücksichtigt und außerdem auf Einhaltung genauer Temperatur Wert gelegt. Infolgedessen gibt einerseits diese Konstruktion sehr genau übereinstimmende Werte bei Parallelbestimmungen, andererseits ist die Tropfenzahldifferenz zwischen z.B. Aqua dest. und gesättigter



Das Stalagmometer besteht aus einer Kapillare. die in der Mitte eine kugelförmige Erweiterung trägt. Oberhalb und unterhalb dieser Kugel ist die Kapillare in gleicher Weise wie das Traubesche Stalagmometer graduiert, um genaues Tropfenablesungsvermögen zu erreichen.

Das untere Ende der Kapillare ist konisch geschliffen: der Schliff Sch paßt gasdicht in den Gegenschliff des Sammelgefäßes S. Unterhalb des Schliffes endet die Kapillare ganz spitz ausgezogen glatt, um der austretenden Flüssigkeit möglichst geringe Adhäsionsfläche zu bieten. Die Tropfen sammeln sich dann in dem herzförmigen Sammelgefäß. Dieses dient dazu, das Stalagmometer gefüllt in ein Wasserbad von bestimmter



Zum Gebrauch setzt man auf das sorgfältig gereinigte Stalagmometer das weite, an den Schlauch der Wasserstrahlpumpe angeschlossene Ansaugstück oben auf, stellt die Wasserstrahlpumpe auf schwaches Saugen ein, öffnet den Hahn unterhalb des Aufsatzstückes vorsichtig und saugt die zu untersuchende Flüssigkeit langsam im Stalagmometer hoch, bis die obere Ringmarke überschritten ist, schließt dann rasch den Hahn und trennt den Apparat von dem Aufsatzstück, das man während der Arbeit am Vakuumschlauch beläßt. Nach sorgfältigstem Trockenwischen des spitzen Stalagmometerendes mit reinem, weichem Tuch steckt man den Apparat in das Sammelgefäß und versenkt ihn dann in ein Wasserbad von gewünschter Temperatur. Während der 10 Minuten oder mehr Wartezeit setzt man auf das obere Ende die gewünschte Tropfgeschwindigkeitskapillare auf. Dann öffnet man den Hahn, beobachtet den Stand des Flüssigkeitsmeniskus beim Abfall des ersten Tropfens und zählt die weiteren Tropfen genau so wie beim Traubeschen Apparat. Nach Beendigung hebt man die Apparatur aus dem Wasserbad, nimmt zuerst die Tropfgeschwindigkeitskapillare ab, die unbedingt vor Feuchtigkeit oder Schmutz behütet werden muß, trennt die Verbindung zwischen Sammelgefäß und Stalagmometer, setzt letzterem das am Vakuumschlauch befestigte weite Ansatzstück auf und saugt — wie bereits gesagt — reinigende Flüssigkeit durch.

Diese Konstruktion, die sich in vielen Versuchen durchaus bewährt hat¹, ermöglicht, recht geringe Unterschiede der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten fehlerfrei festzustellen.

# 3. Apparat zur gleichmäßigen Gasdurchperlung mehrerer Flüssigkeiten in gleicher Menge und zu gleicher Zeit.

Um mehrere Flüssigkeiten gleichzeitig und gleichmäßig mit Gas zu durchperlen, wurden bisher komplizierte Instrumente verwendet. Da das entwickelte Gas das Bestreben hat, dort auszutreten, wo ihm

der geringste Widerstand entgegensteht, ist es unmöglich, aus einer Gasquelle mehrere Flüssigkeiten enthaltende Gefäße gleichzeitig und gleichmäßig ohne zwangläufige Verteilung zu durchströmen. Das einfachste Prinzip der zwangmäßigen Verteilung, ein rotierender Hahn, wurde hier verwendet.

Der Außenmantel des gläsernen Verteilerhahnes (Abbildung 3) trägt ein Zuführungsrohr Z, das mit einem im Außenmantel befindlichen kreisförmigen Kanal R während der gesamten Umdrehung dauernd in Verhindung steht



drehung dauernd in Verbindung steht. Außerdem sind an dem Außenmantel in einer anderen gemeinsamen Ebene vier oder mehr Ableitungsrohre angeschmolzen, die bis auf zwei Stück sämtlich mit Hähnen H versehen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Falkenhausen, diese Zeitschr. 185, 336, 1927.

Das Innenstück des Verteilerhahnes ist nicht massiv, sondern hohl. Es trägt in sich zunächst ein zweimal rechtwinklig gebogenes Rohr M, das die beiden Ebenen von Zuleitungsrohr und Ableitungsrohren miteinander verbindet. Gegenüber diesem Rohr trägt es ein Loch L. An dem einen geschlossenen Ende des Innenstückes, das sich in ein massives Glasstück fortsetzt, ist mittels aufgekittetem Metallgewinde die abnehmbare Holzantriebsscheibe Sch befestigt. Auf dem anderen offenen Ende, das aus dem Außenmantel noch ein Stück hervorragt, sitzt locker eine Metallscheibe E, eine Druckfeder F und ein aufgeschraubtes Endstück V, das ein Abgleiten der Feder verhindert. Durch die Feder wird das Innenstück des Hahnes stets leicht in den Mantel hineingedrückt.

Zum Gebrauch füllt man das gesamte Innenstück mit dickflüssiger Vaseline und verschließt die Öffnung mit dem Korkstopfen K. Die Fettverteilung in hauchdünner Schicht geschieht durch das Loch L automatisch in geeignetem Maße. Die Gaszuführung wird an Z, die Gasableitung für die einzelnen Gefäße an A und weiteren dieser Ansatzstücke mit Schlauch befestigt. Der Hahn wird in einer Stativklemme stabil eingeklemmt (am besten mit wagerechter Längsachse) und durch einen Motor mit dem Wunsch entsprechender Tourenzahl in Umdrehung versetzt. Dabei wird das Gaszuführungsrohr Z zwangläufig mit den einzelnen Ableitungsrohren während jeder Umdrehung verbunden. Ableitungsrohre, die nicht benutzt werden, werden mittels daran befindlicher Hähne verschlossen.

Dieser aus Glas gefertigte Verteilerhahn arbeitet tagelang, ohne der Wartung zu bedürfen.

Sämtliche beschriebenen Apparate fertigt die Glasbläserei von Alois Schmidt, Breslau, Schuhbrücke 42, an.

# Über

# eine rationelle Charakterisierung der Fette mittels Kennzahlen.

Von

## Ph. Bamberger.

(Aus der Universitäts-Kinderklinik Greifswald.)

(Eingegangen am 11. Juli 1927.)

Die Kennzahlen sind ein bequemes Mittel, um Fette nach ihren chemischen Eigenschaften zu charaterisieren.

Die wichtigsten sind die folgenden:

1. Der Säuregrad, d. i. die Anzahl der Kubikzentimeter n Alkalilauge, die zur Neutralisation der freien Fettsäuren in 100 g Substanz nötig sind. 2. Die Verseifungszahl, sie gibt die Milligramme Kaliumhydroxyd an, die zur Verseifung von 1 g Fett erforderlich sind. 3. Die Reichert-Meisslsche und Polenskesche Zahl. Die Reichert-Meisslsche Zahl gibt die Kubikzentimeter n/10 KOH an, welche zur Neutralisation der aus 5 g Fett unter bestimmten Bedingungen abdestillierten, flüchtigen, wasserlöslichen Fettsäuren erforderlich sind. Die Polenskesche Zahl, ebenso die zur Neutralisation der abdestillierten, flüchtigen, in Wasser unlöslichen Fettsäuren nötigen Kubikzentimeter n/10 KOH. 4. Die Jodzahl. Sie gibt an, wieviel Halogen, ausgedrückt in Prozenten Jod, ein Fett oder eine Fettsäure aufnehmen kann.

Die Kennzahlen waren ursprünglich verwendet, um, wie ihr Name sagt, an Hand von Standardwerten oder Tabellen ein Urteil über Herkunft und Reinheit eines Fettes oder Öles zu erhalten. Ihre hauptsächlichste Anwendung lag deshalb auf dem Gebiete der Technologie der Fette. Konkrete Folgerungen über die molekulare Zusammensetzung des untersuchten Materials wurden nicht gezogen. Das Interesse der Technik war erschöpft mit der Feststellung, ob das untersuchte Material den als nötig erkannten Forderungen der Analyse gerecht wurde oder nicht.

Dies ändert sich jedoch, wenn man die Fette von anderen Gesichtspunkten aus betrachtet. Wenn vom biologischen Standpunkt aus die Zusammensetzung etwa in Hinsicht auf Fettabbau und Fettaufbau interessiert. Man kann sich dann nicht mehr mit einem kleinen Ausschnitt, mit einem einzigen Vergleichspunkt begnügen, man muß ein möglichst vollständiges und übersichtliches Bild von Art und re-

lativer Menge der Komponenten eines Fettes haben. Dazu sind die Kennzahlen in ihrer jetzigen Form nicht fähig. So kann man z. B. aus der Verseifungszahl durchaus keinen eindeutigen Schluß auf das Molekulargewicht der Fettsäuren ziehen, wenn man nicht die beiden anderen beeinflussenden Faktoren, nämlich den Gehalt an Unverseifbarem und an Mono- und Diglyceriden zahlenmäßig kennt. Ferner zeigt ein Blick auf die eingangs angeführten Definitionen der Kennzahlen, daß jede derselben in einer anderen Einheit gerechnet wird. Diese konventionellen Einheiten haben überdies nicht nur untereinander, sondern auch mit den in der organischen Chemie als praktisch eingebürgerten Rechnungsgrößen einen so losen und unübersichtlichen Zusammenhang, daß eine klare Vorstellung der molekularen Zusammensetzung eines Fettes nur schlecht vermittelt wird.

Wenn man auch bis jetzt diese Einheiten beibehalten hat, so wurde doch bald das Unerquickliche dieser Lage gefühlt und es sind Ansätze zu dessen Beseitigung vorhanden. So wurde statt des Säuregrades von Köttstorfer die Säurezahl eingeführt, die in der gleichen Einheit gezählt wird wie die Verseifungszahl. Man hat auch, um den Zusammenhang mit der übrigen Chemie herzustellen, die Säurezahl in Prozenten an Ölsäure oder Schwefelsäureanhydrid angegeben. Es ist aber ohne weiteres ersichtlich, daß diese willkürliche Bezugnahme auf eine beliebige Fettsäure oder gar auf eine anorganische Säure kein Bild der Zusammensetzung des Fettes ergeben kann.

Der Versuch Allens, statt der Verseifungszahl das Verseifungsäquivalent einzuführen, das ist die Fettmenge, die durch ein Mol KOH verseift wird, hat den Kernpunkt der Sache nicht getroffen, denn damit ist eine neue Einheit eingeführt, und nicht einmal eine, die mehr aussagt oder anschaulicher wäre als die alte.

Dagegen kann eine ganz einfache Umformung, die weder etwas präsumiert, noch präjudiziert, die Sachlage mit einem Schlage ändern. Wir brauchen nur die Kennzahlen, die sich ja alle nur auf Fettsäuren beziehen, in einer einzigen Einheit auszudrücken, und zwar in einer, die zugleich den Zusammenhang mit der organischen Chemie vermittelt, und dann die einzelnen Komponenten mit der Gesamtzahl der Fettsäuren zu vergleichen.

Zu diesem Zweck müssen wir vorerst feststellen, wieviel Millimol Fettsäuren insgesamt (frei oder verestert) in 1 g Fett vorhanden sind. Diese Zahl ist natürlich gleich der Anzahl der zur Verseifung verbrauchten Kubikzentimeter n KOH (da die Verseifungszahl bestimmt wird durch Titration mit n oder n/2 KOH und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, so ist die Zahl ohne weitere Rechnung ablesbar). Man hat sofort eine bestimmte Vorstellung, wenn man weiß, daß 1 g Fett insgesamt a Millimol Fettsäuren enthält; ganz genau wie man eine bestimmte Vorstellung hat

von einer n Säure, nämlich daß 1 Liter 1 Äquivalent einer beliebigen Säure enthält, und man (cum grano salis) gar nicht zu wissen braucht, ob HCl oder  $H_2SO_4$ , oder Essigsäure, oder gar ein Gemisch von verschiedenen Säuren vorliegt, die zusammen eben gerade die Normalität ausmachen. Und in unserem Falle enthält 1 g Fett a Millimol H', also a Millimol Fettsäuren der allgemeinen Formel R—COOH, wobei R jede beliebige Zusammensetzung haben kann.

Damit ist fast alles getan. Man braucht nur ebenso zu verfahren bei den anderen Kennzahlen, d. h. man muß nur angeben, wieviel Kubikzentimeter n NaOH zur Neutralisation der freien Fettsäuren in 1 g Fett nötig sind, um die Millimole freier Fettsäuren in 1 g Fett zu erhalten. Dies wäre die neue Säurezahl. Ganz ebenso geschieht es mit der Reichert-Meisslschen und Polenskeschen Zahl. Die Jodzahl kann genau in der gleichen Weise angegeben werden, d. h., man gibt den Verbrauch an 2 n Jodlösung in Kubikzentimeter an (2 n, weil ja jede Doppelbindung 2 Jod addiert) und hat damit die Anzahl der Doppelbindungen in derselben Einheit ausgedrückt wie die anderen Kennzahlen.

|                                            | Verseifung            | Neutralisation                           | Flüchtige<br>wasserlösliche<br>Säuren          | Flüchtige<br>wasserunlösliche<br>Säuren | Jodbindung                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 g Subst.<br>ver-<br>brauchte             | 6,92 ccm<br>n/2 KOH   | 0,69 ccm<br>n/10 KOH                     | 6,22 ccm<br>n/10 KOH                           | 4,49 ccm<br>n/10 KOH                    | 14,52 ccm<br>n/10 J-Lösung                 |
| Ansatz für<br>die alten<br>Kenn-<br>zahlen | 6,92 . 28,95          | 0,69 . 5,61                              | 6,22 . 5                                       | 4,49.5                                  | 14,52 . 0,0127<br>. 100                    |
| Ment September Name                        |                       | Säurezahl<br>3,87 mg KOH<br>pro 1 g Fett | RMZahl<br>31,1 ccm<br>n/10 KOH<br>pro 5 g Fett | PolZahl 22,5 ccm n KOH pro 5g Fett      | Jodzahl<br>18,6 g Jod<br>pro 100 g<br>Fett |
| Neue<br>Kenn-<br>zahlen                    | 3,46                  | 0,069                                    | 0,622                                          | 0,449                                   | 0,727                                      |
| Das bedeutet: Millimol in 1g Fett          | Gesamt-<br>Fettsäuren | Freie<br>Fettsäuren                      | Fl. wasserl.<br>Fettsäuren                     | Fl. unlösl.<br>Fettsäuren               | Ungesättigte*<br>Fettsäuren                |
| Prozen-<br>tuale Zu-<br>sammen-<br>setzung | 100                   | 2,0                                      | 18,0                                           | 13,1                                    | 21,6                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Hierbei ist allerdings die stillschweigende Voraussetzung gemacht, daß keine Säuren mit mehr als einer Doppelbindung vorhanden sind. Exakter, aber auch weniger anschaulich kann man diesen Wert bezeichnen mit "Doppelbindungen"; diese kann man natürlich ebensogut auf die Gesamtheit der Carboxylgruppen, also der Fettsäuren beziehen.



Jetzt, da alle diese Werte in der gleichen Einheit angegeben sind, kann man auch sofort ein Bild über die molekulare Zusammensetzung gewinnen, wenn man alle Kennzahlen auf die Hauptkennzahl bezieht, d. h. auf die Verseifungszahl, die ja die Gesamtmenge an Fettsäure in 1 g Substanz angibt. Die Tabelle zeigt das und zugleich die vereinfachte Berechnung gegenüber den alten Kennzahlen.

Diese Berechnungsmethode wurde in einem größeren Stoffwechselversuch an wachsenden Tieren zum ersten Male angewandt. Dabei hat sich gezeigt, daß sich diese Umformung der Kennzahlen rechtfertigt und bewährt: Mit ihrer Hilfe konnte ein klares Bild über die Beteiligung der charakteristischen Fettsäuren am Aufbau von Organfetten gewonnen werden.

# Eine Methode der quantitativen Bestimmung tierischer Organfette.

Von

# Philipp Bamberger.

(Aus der Universitäts-Kinderklinik Greifswald.)

(Eingegangen am 11. Juli 1927.)

Mit 2 Abbildungen im Text.

Im Rahmen eines Stoffwechselversuchs, den Degkwitz und seine Mitarbeiter in der Monatsschrift für Kinderheilkunde vor 2 Jahren im Auszug veröffentlichten (1) und dessen Gesamtveröffentlichung in der Zeitschrift für Kinderheilkunde 1927 erfolgt, hatte ich die Aufgabe, das Körperfett der Versuchstiere qualitativ und quantitativ zu untersuchen. Dabei hat sich herausgestellt, daß keine der bisherigen Methoden der Fettbestimmung das leistet, was man im biologischen Versuch verlangen muß: Quantitative Isolierung des Fettes ohne Verunreinigungen bei Wahrung seiner Integrität.

Ich habe nun eine Methode zur Isolierung des Fettes aus den Organen ausgearbeitet und konnte im Laufe des *Degkwitz* schen Versuchs an Hand einer großen Zahl von gut stimmenden Doppelanalysen feststellen, daß die Methode die notwendige Genauigkeit besitzt. Die Methode soll beschrieben und begründet werden.

#### I. Allgemeines über die Fettbestimmung in tierischen Organen.

Die üblichen Methoden der Fettbestimmung in tierischen Organen sind im wesentlichen die Modifikationen zweier verschiedener Prinzipien (2).

Das eine, ältere Prinzip ist die Extraktion des getrockneten Organs mit verschiedenen Fettlösungsmitteln. Bei allen Methoden dieser Art ist das Bestreben vorherrschend, das Maximum an Extrahierbarem, also an lipoidlöslichen Substanzen festzustellen. Dieses Ziel sollte erreicht werden teils durch Wahl eines besonders guten Lösungsmittels (wobei vor allem der hochsiedende Alkohol Vorteile vor den übrigen Mitteln zu bieten schien), teils durch Aufschluß der Zelle, mit Hilfe von Pepsin oder durch Zerkochen mit HCl.

Das andere Prinzip ist die Isolierung der gesamten Fettsäuren, wie sie von v. Liebermann und Székely (3) sowie von Kumagawa und Suto (4) ausgearbeitet wurde.

Kumagawa und Suto (4) haben darauf hingewiesen, daß man mit den Methoden des ersten Prinzips (Extraktion) bei der Bemühung, eine möglichst große Ausbeute zu erzielen, dies auf Kosten der Reinheit des Materials tut und trotzdem noch eine größere oder geringere Menge an Fett nicht mitbestimmt. So ergaben nach Kumagawa von denjenigen Extraktionsmethoden, die in höchstem Ansehen stehen, die Alkoholextraktion von Rosefield 17 bis 46 % zuviel, und die Extraktion mit Äther und P.-Äther von Soxhlet und Voit 10 % zuwenig.

Die Ursache des Mißerfolges ist einmal darin zu suchen, daß die Fettlösungsmittel besonders in Gegenwart von Lipoiden noch andere, nicht fettartige Substanzen aufnehmen, die das Resultat enorm fälschen können. P.-Ätherextrakt ist nach Kumagawa noch am meisten von diesem Fehler Ferner wird ein Teil des Fettes durch Eiweißumhüllung vor dem Zutritt des Extraktionsmittels geschützt und entzieht sich so der Bestimmung. Dieses Fett wird vor allem das der arbeitenden Zelle sein und nicht das Depotfett. Aber gerade die Zusammensetzung dieses Zellfettes interessiert ja vom biologischen Standpunkt aus. Also ist ein Fehler in dieser Hinsicht besonders irreführend. Man kann die Ausbeute bei dieser Methode durch Intensität des Pulverisierens bedeutend erhöhen. Fehler wird jedoch nie gleich Null werden. Diese letzten, von Eiweiß eingehüllten Reste an Fettsubstanz suchte Nerking durch Zerkochen des Organpulvers mit HCl zu erhalten (5). Wenn auch HCl die Triglyceride nicht wesentlich angreift, so ist doch eine Hydrolyse der Phosphatide und übrigen Lipoide der Zelle unvermeidlich. Andere, Pflüger und Dormeyer (6), sowie Glikin (7), haben den Organbrei mit Pepsin und Salzsäure verdaut, um die Eiweißhülle zu entfernen und nachher durch Extraktion den Rest an Fett zu erhalten. Nach Kumagawa und Suto ist der Erfolg dieser Operation für Ausbeute und Reinheit recht gering. Der Extrakt ist nach Kumagawa mit 16 bis 40% nicht fettartiger Stoffe verunreinigt, und trotzdem entgehen bis zu 10% Fettsubstanz der Bestimmung.

Auf Grund dieser Angaben halten es Kumagawa und Suto für ein unmögliches Beginnen, nach einer dieser Methoden das Organfett quantitativ und in der nötigen Reinheit zu isolieren. Sie kommen zu dem Schluß, daß die Isolierung der gesamten Fettsäuren nach Verseifung des ganzen Organbreies einzig und allein richtige Resultate liefern kann. Schon vor ihnen haben v. Liebermann und Székeli diesen Weg beschritten. und Suto werfen jedoch ihren Vorgängern vor, viel zu viel niedrige Fettsäuren mitzubestimmen, die nach ihrer Ansicht nicht aus den fettartigen Bestandteilen des genuinen Fettes entstanden sein können, sondern Zerfallsprodukte des Eiweißes sein sollen. Kumagawa und Suto halten es einzig und allein für richtig, nur die hochmolekularen Fettsäuren von C<sub>16</sub> an zu bestimmen, ja sie legen den größten Wert auf die Feststellung, daß die von ihnen isolierten Fettsäurengemenge der Elementaranalyse noch diesen Bedingungen entspreche. Abgesehen davon, daß es unzulässig erscheint, einfach auf Grund von Elementaranalysen aus einem Gemisch von Säuren unbekannter Herkunft eine bestimmte prozentuale Zusammensetzung ganz bestimmter Fettsäuren schließen zu wollen, und das ohne jede Titration des Gemenges, ist es durchaus unrichtig, den Gehalt an niedrigen Fettsäuren außerhalb des Kreises der Betrachtungen stellen zu wollen. Palmitin-, Stearin- und Ölsäure sind Endprodukte (und nicht einmal alle Endprodukte) des Fettstoffwechsels. Deshalb sind sie die Hauptvertreter der Fettsäuren im Depotfett. Die niedrigen Fettsäuren dagegen, gerade weil sie für Arbeit und Gedeihen der Zelle eine so wichtige Rolle spielen, werden nicht zur Disposition gestellt und sind deshalb ebensowenig wie Phosphatide, Cholesterine und Vitasterine als integrierender Bestandteil des Depotfettes zu finden. Es ist kein Zufall, daß gerade das Milchfett verschiedener Tiere, das ja den gesamten Bedarf des wachsenden Organismus decken muß, besonders große Mengen niedriger Fettsäuren enthält, während das Depotfett derselben Tierspezies einen weit geringeren Gehalt daran hat. So hat z. B. Kuhmilchfett die Reichert-Meisslsche Zahl 28,8, während sie für Rindertalg mit 0,5 angegeben ist.

Aber noch andere Fragen der Fettzusammensetzung sind für den Chemismus der Zelle von mindestens der gleichen Bedeutung wie der Gehalt an niederen Fettsäuren.

Die Menge und Zusammensetzung der verschiedener Lipoide (Lecithin, Kephalin, Cerebrin und Kerasin) ist ein wichtiges Problem für die Funktion der Zelle. Die Differenzierung der Lipoide ist freilich noch nicht restlos geglückt, aber schon die Bestimmung der Phosphorsäure und die Isolierung und Bestimmung der stickstoffhaltigen Bestandteile können uns ein annäherndes Bild über Menge und Art der Lipoide geben.

Das Verhältnis von Cholesterin zu Cholesterinester scheint ebenfalls von hoher Bedeutung für das Zellgeschehen zu sein (8) (9) (9a).

Ferner ist der Gehalt des Zellfettes an freier Fettsäure von Interesse, und wenn auch seine Bedeutung und seine Beziehungen zu anderen Funktionen noch nicht erkannt sind, so liegt das wohl vor allem an der geringen Beachtung, die man bisher diesen Dingen entgegengebracht hat.

Die Methode von Kumagawa nun, so zuverlässig sie das ihr gesteckte Ziel, nämlich die Bestimmung der hochmolekularen Fettsäuren erreicht, so unzulänglich ist sie, sobald man sich auch nur über einige dieser oder anderer Fragen der Biochemie der Fette Auskunft holen will.

Diese Nachteile der Verseifungsmethode, wie wir sie nennen wollen, haben mich veranlaßt, die Extraktionsmethode so umzugestalten, daß ihre Fehler in erträglichen Grenzen bleiben.

Vor allem der Gedanke von Pflüger und Dormeyer schien viel zu wertvoll, um ihn nach diesen ersten Mißerfolgen ganz aufzugeben. Es mußte doch prinzipiell möglich sein, die Eiweißhülle von den Fettteilen durch elektive Verdauung zu entfernen, gleichgültig, ob diese Hülle nun Zellmembran sei oder ein Kunstprodukt und während des Trocknens entstanden. Die Fortschritte der Fermentchemie in den letzten Jahren ermutigten dazu, diese Methode von neuem anzugreifen und so auszugestalten, daß brauchbare Resultate erhalten wurden.

Die Werte nach Pflüger und Dormeyer werden, wie Kumagawa ausführt, vor allem dadurch gefälscht, daß der Extrakt eine große Menge ätherlöslicher Stoffe aufnimmt, die offensichtlich mit Fett gar nichts zu tun haben, sondern als Eiweißabbauprodukte anzusehen sind.

Die Methode mußte nach drei Richtungen hin abgeändert werden:

- 1. Das Eiweiß mußte nach der peptischen Andauung mit einem anderen proteolytischen Ferment zu Ende verdaut werden. Es wurde dazu Trypsin gewählt. Das war aber erst möglich, seit es gelungen war, lipasefreies Trypsin zu gewinnen; die Integrität des genuinen Fettes mußte natürlich unbedingt gewahrt werden.
- 2. Die Verdauung wurde in einer Dialysierhülse ausgeführt, einmal um die diffusiblen Produkte abzugeben und so das Gleichgewicht zwischen unverdautem und abgebautem Eiweiß stets zugunsten unserer Absichten zu verschieben. Zum anderen Mal, um die Eiweißabbauprodukte, die den Extrakt von Dormeyer und Pflüger so weitgehend verunreinigten, nach Möglichkeit von vornherein zu verringern.
- 3. Der erhaltene Extrakt mußte von den noch vorhandenen Verunreinigungen befreit werden.

#### II. Die Grundlagen der neuen Methode.

## a) Das Pepsin.

Zur Verdauung mit Pepsin und Salzsäure wurde einfach ein verdünnter salzsaurer Auszug aus der Magenschleimhaut gewählt, wie es Kumagawa (10) angegeben hat. Ein gesäuberter großer Schweinemagen wird aufgeschnitten, die Schleimhäute, nach Reinigung am Wasserhahn, abgeschabt und in 1 Liter 0,5% iger HCl bei 35 bis 40° 15 bis 20 Stunden lang digeriert; dann wurden 20 g Blutkohle zugesetzt und nach einer halben Stunde filtriert.

Prüfung A. Die peptische Wirksamkeit ist jedesmal vorhanden, sie kann leicht nachgewiesen werden, indem man ein Flöckehen gut gewaschenen Fibrins mit der Lösung versetzt und dann im Brutschrank einige Stunden verweilen läßt. Eine quantitative Bestimmung ist unnötig.

B. Lipatische Wirkung: Die Magenlipase konnte eventuell stören, obwohl dies nach den Angaben von Fromme und Vollhard unwahrscheinlich ist, da sie 1. von Pepsinsalzsäure in wenigen Stunden vollkommen zerstört wird, 2. von Blutkohle absorbiert wird. Trotzdem habe ich mehrere quantitative Versuche angestellt, die stets ergebnislos verliefen.

Tabelle 1.

| S.L               | Säurezahl            |                       |  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Schweinefett<br>g | vor der<br>Verdauung | nach der<br>Verdauung |  |
| 5.031             | 0,34                 | 0,34                  |  |
| 4.842             | 0.33                 | 0.34                  |  |
| 2.414             | 0.35                 | 0.35                  |  |

#### b) Das Trypsin.

Die Lösung des reinen lipasefreien Trypsins, die zur Aktivierung nötige Enterokinaselösung und die Pufferlösung wurden nach den Angaben von Willstätter, Waldschmidt-Leitz und Memmen (11) hergestellt. Die Einzelheiten der Darstellung und Reinigung sind im Original genau beschrieben, daher erübrigt sich jede nähere Ausführung.

In einem Punkte bin ich von den Angaben von der Originalliteratur abgewichen: Ich habe die Adsorption der Lipase an Tonerdesuspension (B) zweimal wiederholt und den relativ großen Verlust an Trypsin gern in Kauf genommen gegenüber dem Gewinn, ein lipasefreies Präparat zu erhalten.

Die Prüfung der Trypsinlösung: A. Die tryptische Wirkung wird ganz analog nachgewiesen wie die Wirksamkeit des Trypsins. Eine quantitative Bestimmung der tryptischen Wirkung ist ebensowenig nötig wie beim Pepsin.

B. Die lipatische Wirkung wurde nach der von Waldschmidt-Leitz und Memmen angegebenen Titrationsmethode (mit wechselndem  $p_{\rm H}$ ) geprüft. Das Ergebnis ist in Tabelle II zu sehen.

| Taveue 11.   |                                             |                                              |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Schweinefett | Verbrauch<br>an n/10 KOH<br>vor dem Versuch | Verbrauch<br>an n/10 KOH<br>nach dem Versuch |  |  |  |
|              | ccm                                         | ccm                                          |  |  |  |
| 0,314        | 0,71                                        | 0,72                                         |  |  |  |
| 0,256        | 0,70                                        | 0,70                                         |  |  |  |
| 0,281        | 0,70                                        | 0,72                                         |  |  |  |

Tabelle II

## c) Die Dialysierhülsen.

Ich benutzte Kollodiumhülsen, die der Haltbarkeit wegen auf Extraktionshülsen von Schleicher und Schüll niedergeschlagen werden. Die Hülsen werden, ähnlich wie dies in dem Praktikum für Kolloidchemie von W. Ostwald beschrieben ist, mit 4% iger Kollodiumlösung ausgegossen, 5 Minuten getrocknet, noch einmal ausgegossen und nach nochmaligem Trocknen (5 Minuten) außen mit einer gleichmäßigen Schicht von Kollodium überzogen durch Eintauchen der Hülse in Kolloidumlösung bis an den Rand. Beim Trocknen muß man natürlich, wie das überall beschrieben ist, durch Drehen und Schwenken sowohl für gleichmäßige Schichtdicke, als auch für gleichmäßige Verdampfung des Äthers sorgen. Nach dem Auftragen

der letzten Kolloidumschicht wird ein vorher aufgepaßter Glasring, der bequem in die Hülse hereingehen aber gut schließen muß, in die Hülse geschoben und mit Kollodium festgeklebt. 10 Minuten nach dem Auftragen der letzten Schicht wird die nun fast fertige Hülse bis 1 bis 2 cm unter dem Rand mit kaltem Wasser gefüllt und ebensoweit in eine Wanne mit kaltem Wasser gesteckt. Dabei ist zu beachten, daß der obere Rand absolut trocken bleibt. Sobald der Kollodiumkitt zwischen Hülse und Glasring trocken ist, wird er noch zwei- bis dreimal erneuert. Dann hat er im allgemeinen die genügende Dicke erreicht. 20 Minuten nach dem letzten Auftragen des Kollodiumkittes wird die Hülse herausgenommen, mit einem 1 bis 2 cm breiten



Abb. 1. Dialysierhülse, etwa 1/2 nat. Größe.

Streifen Pergamentpapier in zwei- bis dreifacher Lage umwickelt, der dann mit Kupferdraht so festgebunden wird, daß an beiden Seiten starke Träger aus Draht etwa 2 bis 3 cm weit herausragen (s. Abbildung).

Die Hülse ist jetzt sowohl dicht als auch fest genug, um die langdauernde Dialyse auszuhalten. Beim Aufbewahren der Hülse muß man stets daran denken, daß sie nicht trocken werden darf, da sie sonst völlig undurchlässig wird. Beim Aufbewahren in Wasser (man kann die ganz fertige Hülse ohne weiteres ganz ins Wasser senken) muß man durch Zugabe von einigen Kubikzentimetern Toluol Ansiedlung von Bakterien und Pilzen verhindern.

Prüfung auf Dichte: A. Mit Nachtblau. Etwa 0,5% iges Nachtblau oder Alkaliblaulösung wird in die Hülse gegeben und gegen destilliertes Wasser dialysiert. Es darf nichts diffundieren.

B. Gegen Fette. Die nach Vorschrift hergestellten Hülsen sind stets dicht gegen Fette. Zur Prüfung wurden einige Gramme wasserfreien Fettes (vorher prüfen!) in die Hülse gegeben und im Brutschrank mehrere Tage gegen 0,5% ige Salzsäure sowie gegen die Pufferlösung des Trypsins dialysiert, getrocknet, extrahiert und gewogen.

In der Tabelle III sind die Werte dieser Prüfung angegeben.

Tabelle III.

## d) Die Reinigung.

Die Extrakte von Organpulvern enthalten stets noch eine nicht unbeträchtliche Menge von Verunreinigungen, die mit den Fetten nichts zu tun haben und entfernt werden müssen. Schon die Wahl des Lösungsmittels ist hier von Wichtigkeit. Alkohol, der wegen seiner großen Extraktionsenergie gern als Extraktionsmittel gewählt wird, löst neben den Fetten besonders viel andere Stoffe. Weit besser ist schon Äther, aber die Menge der Verunreinigung ist trotzdem zu groß, um vernachlässigt werden zu können. Am elektivsten wirkt als Lösungsmittel P.-Äther. Seine Extraktionsenergie am Organpulver ist freilich wesentlich geringer als die des Äthers. Deshalb wählte ich als Extraktionsmittel Äther. Die Verunreinigung des Ätherextrakts kann man zu einem großen Teil entfernen durch Aufnehmen in P.-Äther. Die Verunreinigungen bleiben dabei ungelöst und können leicht durch Filtration abgetrennt werden. Aber auch auf diese Weise ist der Extrakt noch nicht rein genug zu erhalten. Dagegen kann man durch Ausschüttelung der P.-ätherischen Lösung mit verdünnter Salzsäure und Wasser den Extrakt rein genug erhalten.

Reinheit und Vollständigkeit der Extraktion habe ich geprüft am Stickstoffgehalt und am Gehalt der hochmolekularen Fettsäuren nach Kumagawa.

Diese beiden Größen sind nun freilich keine einwandfreien Kriterien für die Erreichung des Zieles. Es sind auch stickstofffreie Verunreinigungen im Fette möglich, und andererseits sind Lipoid-Stickstoff und Nicht-Lipoid-Stickstoff voneinander zu trennen. Der Gehalt an höheren Fettsäuren ist ebenfalls kein absolut zuverlässiger Maßstab, da, wie im ersten Teile

ausgeführt wurde, die niederen Fettsäuren nicht vernachlässigt werden dürfen. Doch müssen wir uns mit diesen Feststellungen begnügen, da bessere und eindeutige Kriterien für Reinheit und Vollständigkeit der Extraktion zurzeit nicht bestehen.

Die folgende Tabelle IV zeigt die Werte der Prüfungen.

| Analyse | Gewicht | Vor der Reinigung<br>N-Gehalt    | Nach der Reinigung<br>N-Gehalt  | Hohe<br>Fettsäuren               | Waschwasser<br>Gehalt an<br>Fettsäuren<br>g |
|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 1,84    | 0,0665 g                         | 0,0147 g                        | 1,6045 g                         | 0,0010                                      |
| 2       | 2,06    | $= 3,62 \% \ 0,0739 g$           | = 0.80 %<br>0.0169 g            | = 87.2 % $1,7758 g$              | 0,0008                                      |
| 3       | 3,11    | = 3,59 % $0,1114 g$              | = 0.82 %<br>0.026 g             | $= 86,2 \% \ 2,6872 g$           | 0,0014                                      |
| 4       | 2,00    | = 3,60 %<br>0,0736 g<br>= 3,68 % | = 0.84 % $0.0168 g$ $= 0.835 %$ | = 86,4 %<br>1,7383 g<br>= 86,9 % | 0,0016                                      |

Tabelle IV.

Der N-Gehalt ist also auf ein Fünftel seines ursprünglichen Wertes gefallen. Der Lecithingehalt des gereinigten Fettes berechnet sich aus dem Stickstoffgehalt zu 45,4 bis 47,7%.

Der Phosphorgehalt des gereinigten Fettes war in den ersten beiden Proben: 0.0207 g = 1.15%.

0.0233 g = 1.16 %

Das entspricht einem Gehalt von 29,7 bzw. 29,9% Lecithin. Aus der Differenz zwischen dem Lecithinwert nach dem Stickstoffgehalt und dem nach dem P-Gehalt berechneten ergibt sich, daß 0,30 bis 0,32 % Stickstoff zuviel gefunden wurden. Wenn wir dieses Stickstoffplus auf Eiweiß umrechnen, so ergibt sich eine Verunreinigung von 2%.

#### III. Beschreibung der Methode.

Das sorgfältig zerkleinerte Organ wird nach Wägung im Wasserbad, und zwar zur Vermeidung von Veränderungen während des Trocknens, im Vakuum bei 80 bis 90° getrocknet, was je nach der Menge des Organs und nach der Größe des Trockenapparates etwa 10 bis 12 Stunden Von der feinpulverisierten Substanz werden etwa 10 g auf 1% genau abgewogen und im Soxhletapparat mit Äther 6 Stunden lang extrahiert. Damit wird die Hauptmenge der Fettsubstanzen herausgeholt. Der Extrakt wird vom Äther befreit durch Abdampfen auf dem Wasserbad bei 50 bis 60° und 10- bis 16 stündigem Aufenthalt im Trockenschrank (50 bis 60°). Dann wird es mit etwa der 100fachen Menge des Extraktes P.-Äther versetzt und quantitativ in einen gut schließenden Scheidetrichter übergeführt. Diese Lösung wird nun dreimal mit 10 bis 20 ccm 5 %iger wässeriger Salzsäure ausgeschüttelt. Emulsionsbildung kann durch Zusatz von wenig NaCl und eventuell

Digitized by Google

einigen Kubikzentimetern Alkohol ziemlich leicht vermieden werden. Schließlich wird noch dreimal mit 10 bis 20 ccm Wasser ausgeschüttelt. Das Wasser der letzten Ausschüttelung muß gegen Lackmus neutral reagieren. Die P.-ätherische Lösung wird nun durch ein trockenes kleines Filter oder besser durch Watte filtriert.

Der Extraktionsrückstand wird nach Entfernung des Äthers in eine der beschriebenen Verdauungshülsen eingefüllt. Die Größe der Hülse muß so bemessen sein, daß das Pulver nicht mehr als ein Drittel bis ein Halbes des Volumens der Hülse ausmacht. Bei kleineren Hülsen kommt es nämlich sonst während der Verdauung durch die Drucksteigerung der osmotisch wirksamen Eiweißabbauprodukte zum Herausquellen des Inhaltes. Wenn die Hülsen sorgfältig angefertigt sind, ist die Porenweite derart, daß Salze und die übrigen niedrig molekularen Stoffe gut diffundieren.

In die Hülse wird nun die Pepsinsalzsäurelösung gegossen, und zwar etwa 1 bis 2 cm bis unter den Rand (das endgültige Niveau stellt sich



Abb. 2.
Einmontierung der Dialysierhülse
in den Brutschrank;
etwa 1/4 nat, Größe.

während der Dialyse selbsttätig ein). Die Hülse wird mit einem trockenen Zellstoffpfropfen, der kurz durch die Bunsenflamme gezogen ist, gut verschlossen und mit Hilfe der zwei Drahthaken, welche diametral vom Glaszing ausgehen, in einen Dialysiertrog gesenkt.

Zur ständigen Erneuerung des umgebenden Wassers wird die von Wiechowsky angegebene Anordnung verwandt (12). Man kann selbstverständlich eine große Anzahl von Verdauungshülsen zugleich in diesem Trog halten. Die Apparatur wird nun in einen Brutsehrank einmontiert.

Die Temperatur beträgt 37°. Die Waschflüssigkeit des Troges besteht aus 0,5 % Salzsäure, der einige Kubikzentimeter Chloroform oder Toluol zugesetzt sind. Auf diese Weise wird Ansiedlung von Schimmelpilzen und Bakterien fast

sicher verhütet. Der Zulauf der Waschflüssigkeit wird so geregelt, daß pro 10 g zu verdauender Substanz etwa 200 bis 300 ccm in 24 Stunden verbraucht werden.

Die Verdauung mit Pepsin ist im allgemeinen in 6 bis 8 Tagen beendigt. Nach dieser Zeit wird das Waschwasser durch reines Wasser ersetzt und so lange gespült, bis die Chlorreaktion nur noch schwach positiv ausfällt.

Die Verdauung hat nun einen großen Teil an Eiweiß entfernt, die Waschflüssigkeit ist stark gefärbt und der Hülseninhalt hat etwa zwei Drittel bis vier Fünftel an Trockengewicht verloren. Im Mikroskop sind Zellreste kaum noch zu sehen.

Nun wird die Substanz mit Trypsin zu Ende verdaut. Man gibt von der gereinigten Trypsinlösung, wie oben beschrieben, 30 bis 40 ccm in die Hülse; vorher muß durch Zusatz von n NaOH die Wasserstoffionenkonzentration auf  $p_{\rm H}=8$  gebracht werden. Wenn der Inhalt der Hülse, wie das meist der Fall ist, nicht mehr als die Hälfte beträgt, kann die Trypsinlösung ohne weiteres mitsamt der nötigen Puffermenge zugegeben werden, wenn nicht, muß die entsprechende Menge herauspipettiert und im Vakuum eingedampft werden. (Es ist darauf zu achten, daß während dieser Operation die Hülse nicht trocken wird.) Nach Zusatz des Trypsins und der Pufferlösung wird die Hülse genau wie beim Pepsin beschrieben, verschlossen, in den Dialvsiertrog gesenkt und im Brutschrank bei 37° 2 bis 3 Tage belassen. Die Waschflüssigkeit, die im gleichen Tempo spült, besteht jedoch in diesem Falle aus einer Mischung von n/2 K2HPO, und n/2 NaOH im Verhältnis 5:2, die zum Gebrauch mit destilliertem Wasser auf das Vierbis Fünffache verdünnt wird. Auch hier muß zur Vermeidung von bakteriellen Verunreinigungen Toluol zum Waschwasser zugesetzt werden.

Nach 2 bis 3 Tagen wird die Verdauung abgebrochen, indem man wieder einige Zeit mit neutralem Wasser dialysiert. Darauf wird die Hülse herausgenommen, dicht unter dem Rande des Glasringes abgeschnitten, ausgeleert, ausgespült und in kleine Stücke zerschnitten. Der Ring wird ebenfalls sorgfältig ausgespült. Der Verdauungsrückstand, der jetzt  $^{1}/_{10}$  bis  $^{1}/_{20}$  des organischen Pulvers beträgt und keine Zellreste mehr zeigt, wird mitsamt der Hülse im Vakuum zur Trockne verdampft (60°). Der trockene Rückstand wird quantitativ in eine kleine Extraktionshülse gebracht (wobei die letzten Reste mit heißem Alkohol nachgespült werden) und dann in einem Soxhletheißextraktor mit etwa 20 ccm Alkohol extrahiert.

Der Extrakt enthält nun den Rest des Fettes und eine große Menge von Verdauungsprodukten des Eiweißes, die in Alkohol löslich sind. Die Reinigung wird genau so vorgenommen, wie beim Hauptextrakt.

Die P.-ätherische Lösung des gereinigten Extraktes wird nun mit dem ersten Extrakt vereinigt, dabei ist zu beachten, daß der erste Extrakt sich noch einmal vollständig lösen muß, wenn man am Schluß eine homogene Mischung vom ersten und zweiten Extrakt haben will. Der P.-Äther wird wieder am Wasserbad bei 50 bis 60° abgedampft und der Extrakt im Trockenschrank bei derselben Temperatur zur Gewichtskonstanz gebracht, was etwa 2 bis 3 Tage in Anspruch nimmt.

Zu bemerken ist noch, daß die Aufbewahrung des ersten Extraktes bis zur Vereinigung mit dem zweiten keine Änderung der Zusammensetzung zur Folge hat, solange man Luftsauerstoff und vor allem Licht abhält.

So habe ich bei monatelangem Aufbewahren von Organfetten folgende Werte bekommen:

Tabelle V.

| Nr. | Zeitpunkt der Untersuchung | Ges. Mol<br>Fettsäure in 1 g | Freie<br>Fettsäuren | Doppelbindungen<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>Carboxylgruppen |
|-----|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zu Anfang des Versuchs     | 4,41                         | 7,0                 | 48,4                                                                     |
|     | Nach 2 Monaten             | 4.40                         | 7.1                 | 48,5                                                                     |
| 2   | Zu Anfang des Versuchs     | 3,82                         | 2,61                | 39,8                                                                     |
|     | Nach 2 Monaten             | 3,83                         | 2,63                | 39,6                                                                     |
| 3   | Zu Anfang des Versuchs     | <b>4</b> ,45                 | 5,51                | 39,3                                                                     |
|     | Nach 2 Monaten             | <b>4</b> ,43                 | 5,51                | 39,7                                                                     |

Die eingangs erwähnte Arbeit war der Prüfstein der neuen Methode: Dabei konnte in mehr als 50 Doppelanalysen ihre Brauchbarkeit für biologische Untersuchungen erwiesen werden.

#### Literatur.

1) Degkwitz, Bamberger, Ebert usw., Monatsschr. f. Kinderheilk. 29, 592, 1925.; s. auch die demnächst in der Zeitschr. f. Kinderheilk. erscheinende zweite Abhandlung. — 2) Abderhalden, Handb. d. biochem. Arbeitsmethod. 2. Aufl., 6, Abt. 1. — 3) v. Liebermann und Scékely, Arch. f. d. ges. Physiol. 72, 360. — 4) Kumagawa und Suto, diese Zeitschr. 8, 212. 1908. — 5) Nerking, Arch. f. d. ges. Physiol. 73, 172. — 6) Pflüger, ebendaselbst 51, 277; Dormeyer, ebendaselbst 65, 90. — 7) Glikin, ebendaselbst 95, 107. — 8) Neubauer und Porges, diese Zeitschr. 9, 312. — 9) Degkwitz und Zoelch, Klin. Wochenschrift 1925. — 9a) Windaus, Zeitschr. f. phys. Chem. 65, 110. — 10) Kumagawa, Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 4, 189. — 11) Willstätter, Waldschmidt-Leitz und Memmen, Zeitschr. f. phys. Chem. 125. 93 und 132; 132, 181. — 12) Wiechowsky, Hofmeister Beitr. 9, 243.

# Eine jodometrische Methode zur Bestimmung der Homogentisinsäure im Harn.

#### Von

## Ernst Metz.

(Aus der medizinischen Klinik des Hospitals zum heiligen Geist, Frankfurt a. M.)

(Eingegangen am 1. August 1927.)

Zur quantitativen Bestimmung der Homogentisinsäure im Harn wurde bis jetzt ausschließlich die Methode von Wolkow und Baumann¹ angewandt. Sie beruht auf der Fähigkeit der Homogentisinsäure, ammoniakalische Silberlösung zu reduzieren. Es wurde schon mehrfach, besonders von Katsch und seinen Schülern auf die Nachteile dieser Methode hingewiesen: 1. Es ist zur Ermittlung des Endpunktes der Reaktion eine mehrmalige Wiederholung der Titration nötig, wodurch 2. eine größere Menge Urin gebraucht wird.

Eine Modifikation der Methode zur Vermeidung der mehrmaligen Wiederholung der Titration gibt Denigés<sup>2</sup> an. Die Methode hat sich nicht eingeführt, wohl weil die Titration mit Cyankali weniger üblich ist. Angaben über die Brauchbarkeit liegen nicht vor. Eine weitere Vereinfachung der Baumannschen Methode habe ich versucht mit Filtration des abgeschiedenen Silbers durch ein feinporiges Glasfilter, Lösen des Silbers in Salpetersäure und Titration des Silbernitrats mit n/10 Ammonrhodanid, ohne wesentliche Vorteile zu erzielen.

Für die gegenwärtige Alkaptonurieforschung ist aber eine rasche Methode, die erlaubt, Serienbestimmungen mit geringen Urinmengen auszuführen, unbedingt erforderlich. Das ergab sich besonders kürzlich bei einer Arbeit, die den Nachweis der Homogentisinsäure im Serum des Alkaptonurikers zum Gegenstand hatte<sup>3</sup>. Deshalb habe ich eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung der Homogentisinsäure im Harn ausgearbeitet, welche die Nachteile der Baumannschen Methode nicht besitzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 16, 268, 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journ. de pharmacie et de chimie, 6. Serie, 5, 50, 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Katsch und Metz, Deutsch, Arch. f. klin, Med. 1927.

. Versetzt man Homogentisinsäure in bicarbonatalkalischer oder boraxalkalischer Lösung mit n/10 Jodlösung bis zur Blaufärbung von Stärke, so findet eine quantitative Oxydation zu Chinonessigsäure

im Sinne der Gleichung statt, ein Prozeß, der reziprok ist. Säuert man die Lösung an, so findet die umgekehrte Reaktion statt unter quantitativer Abscheidung der verbrauchten Menge Jod, das mit n/10 Natriumthiosulfatlösung zurücktitriert werden kann. Die Reaktion beruht auf der leichten Oxydierbarkeit der Homogentisinsäure und ist durch die beiden para ständigen Hydroxylgruppen des Benzolkernes bedingt. Zuerst wurde diese Reaktion von Walter M. Gardner und Herbert H. Hogdson<sup>1</sup> und Wieland<sup>2</sup> zur quantitativen Bestimmung des Hydrochinons benutzt.

Auf Grund folgender Bestimmungen wurde die Homogentisinsäuremenge ermittelt, die 1 ccm n/10 Natriumthiosulfat entspricht.

Zur Ausführung dieser Bestimmungen wurde eine genau abgewogene Menge reiner Homogentisinsäure in 10 ccm Aqua dest. gelöst. mit Natriumbicarbonat (1 bis 4) oder Borax (5) bis zur alkalischen Reaktion versetzt und unter Zusatz von 1% Stärkelösung mit n/10 Jod bis zur bestehenden Blaufärbung titriert. Dann wurde mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert und das ausgeschiedene Jod mit n/10 Natriumthiosulfat zurücktitriert. Die verwendete Homogentisinsäure war zuerst aus Wasser, dann nach längerem Stehen über Schwefelsäure aus absolutem Äther-Petroläther umkristallisiert worden. Sie zeigte den Fp. 1470 und war von rein weißer Farbe.

| Nr.                   | Hom., wasserfrei<br>vom Fp. 1470                         | asserfrei<br>p. 1470 n/10 Jod                    | n/10 Natriumthiosulfat                                 |                                    |      |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--|--|
|                       |                                                          |                                                  | ber.                                                   | gef.                               |      |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 0,1000 g<br>0,1000 g<br>0,0568 g<br>0,1000 g<br>0,0673 g | 11,9 ccm<br>12,15 ,<br>6,9 ,<br>12,17 ,<br>8,0 , | 11.905 ccm<br>11,905 ,<br>6,76 ,<br>11.905 ,<br>8.01 , | 11,78 ccm = 99 % der Theo<br>11,77 | orie |  |  |

 $1\,\mathrm{ccm}\,\mathrm{n}/10$ Natriumthiosulfat entspricht 0,008487 g wasserfreier Homogentisinsäure.

0,1 g Hom. entspricht 11,783 ccm n/10 Natriumthiosulfat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amer. Soc. **95** (2), 1825, 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chem. Ber. 43, 715, 1910.

Schwieriger war die Frage zu lösen, ob diese einfache Methode auch auf Alkaptonharn übertragbar sei. Es zeigte sich nämlich, daß jeder Harn, bicarbonatalkalisch oder boraxalkalisch gemacht, verschiedene Mengen n/10 Jodlösung verbraucht. Der Prozeß ist jedoch in saurer Lösung nicht reziprok, denn durch Ansäuern wird das verbrauchte Jod nicht wieder in Freiheit gesetzt.

Dies bewiesen Leerversuche mit verschiedenen Harnen.

| Harn      | n/10 Jod<br>bicarbonatalkalische Lösung<br>ccm | n/10 Natriumthi<br>mit verdünnter Sch<br>angesäuer |         | wefelsäure |  |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|--|
| 10 ccm L. | 0,5                                            | Erster                                             | Tropfen | entfärbt   |  |
| 10 " W.   | 1,3                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            | ,,      | "          |  |
| 10 " K.   | 1,5                                            | "                                                  | "       | "          |  |
| 10 " L.   | 1,1                                            | "                                                  | "       | "          |  |
| 10 " M.   | 0,35                                           | ,,                                                 | "       | "          |  |

Eine Fehlerquelle entsteht also hierdurch nicht, da zur Berechnung der Homogentisinsäure der Verbrauch an Kubikzentimeter n/10 Natriumthiosulfatlösung zugrunde gelegt wird.

Um die Brauchbarkeit der Methode zu prüfen, wurde in verschiedenen Harnen eine abgewogene Menge wasserfreier Homogentisinsäure vom Fp.  $147^{0}$  gelöst und darin jodometrisch bestimmt.

| Ham       | Hom.,<br>eingewogen<br>g | n/10 Jod<br>ccm | n/10 Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>ccm | Gef. Hom. |
|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 10 ccm M. | 0,0500                   | 6,2             | 5,5                                                       | 0,0501    |
| 10 " S.   | 0,0500                   | 6,9             | 5,5                                                       | 0,0501    |
| 10 " S.   | 0,0250                   | 3,7             | 2,75                                                      | 0,0250    |
| 10 " S.   | 0,0127                   | 2,2             | 1,4                                                       | 0,0127    |
| 10 " Sch. | 0,0100                   | 3,0             | 1,1                                                       | 0,0100    |

Die Brauchbarkeit der Methode zur Bestimmung der Homogentisinsäure im Alkaptonharn wurde weiter erbracht durch den Vergleich mit der Baumannschen Methode.

| Harn        | Baumann<br>10% iges Ammoniak<br>g Hom. | Jodometrische<br>Bestimmung<br>g Hom. |  |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 10,0 ccm E. | 0,0227                                 | 0,0227                                |  |
| 2,0 " Z.    | 0,0185                                 | 0,0182                                |  |
| 2,0 ", Z.   | 0,0373                                 | 0,0379                                |  |
| 2,0 " Z.    | 0,0282                                 | 0,0281                                |  |
| 4,0 " E.    | 0,0156                                 | 0,0155                                |  |
| 10.0 . Sch. | 0,0146                                 | 0.0146                                |  |

## 264 E. Metz: Jodometrische Bestimmung der Homogentisinsäure im Harn.

Hieraus ergibt sich zur Bestimmung der Homogentisinsäure folgende Arbeitsmethode: 1, 2, 5 oder 10 ccm Harn (genau pipettieren) werden mit Aqua dest. auf 10 ccm verdünnt und mit einer Spatelspitze, bei stark sauren Urinen mit mehr, Natriumbicarbonat bzw. Borax bis zur alkalischen Reaktion versetzt. Als Indikator wird 1 ccm 1 %ige Stärke-Diese bicarbonatalkalische bzw. boraxalkalische lösung zugefügt. Lösung wird mit n/10 Jodlösung bis zum Umschlagpunkt titriert. Nun säuert man vorsichtig mit verdünnter Schwefelsäure an. Die Schaumbildung bei Verwendung von Natriumbicarbonat kann man durch Zusatz von Alkohol beseitigen. Zweckmäßiger ist es, Borax zu verwenden, weil hierbei keine Kohlensäure beim Ansäuren gebildet wird. Das ausgeschiedene Jod wird mit n/10 Natriumthiosulfatlösung titriert. Die Homogentisinsäure wird berechnet aus der verbrauchten Menge n/10 Natriumthiosulfat. 1 ccm n/10 Natriumthiosulfat entspricht 0,008487 g wasserfreier Homogentisinsäure. 0,1 g wasserfreie Homogentisinsäure entspricht 11,783 ccm n/10 Natriumthiosulfat. Bei stark dunkelgefärbten Harnen ist der Umschlagspunkt nach Blau durch Tüpfeln mit Stärke leichter zu erkennen. Ist der Homogentisinsäuregehalt z. B. bei Stoffwechselversuchen abnorm groß, so empfiehlt es sich, den Harn vorher zu verdünnen.

# Synthese von Formaldehyd und Aceton aus Oxyden des Kohlenstoffs und Wasserstoff oder Wasser durch Kontaktsubstanzen.

Von

#### Th. Sabalitschka und C. Harnisch.

(Aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin.)

(Eingegangen am 8. August 1927.)

Bei der Katalyse von Kohlenmonoxyd- oder Kohlendioxyd-Wasserstoffgemischen, die neuerdings immer mehr an Bedeutung gewinnt, erhält man je nach den benutzten Katalysatoren und den gewählten Versuchsbedingungen hauptsächlich: 1. Methan<sup>1</sup>, 2. seine höheren Homologen, die Erdölkohlenwasserstoffe<sup>2</sup>, 3. Methylalkohol<sup>3</sup>, 4. seine höheren Homologen, vermischt mit anderen sauerstoffhaltigen Verbindungen, das ist das von F. R. Fischer als Synthol bezeichnete Gemisch<sup>4</sup>. Die beiden ersten Produkte entstehen bei gewöhnlichem Druck, die beiden letzteren bei Hochdruck. Sowohl F. Fischer und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabatier und Senderens, C. r. 134, 514, 1902; "Die Katalyse", S. 114, Leipzig 1927; F. Fischer, H. Tropsch und P. Dilthey, Brennstoffchemie 6, 265, Chem. Centralbl. 1926, I, 9; Die Naturwissenschaften 13, 1067, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Fischer und H. Tropsch, Ber. **59**, 830, 832, 923, 1926; **60**, 1330, 1927; Brennstoffchemie **7**, 97, 299, 1926.

<sup>Badische Anilin- und Sodafabrik, Chem.-Ztg. 49, 463, 1926; Dieselbe, Erfinder A. Mittasch, M. Pier und K. Winkler, D. R.-P. Nr. 415686; Chem. Centralbl. 1925, II, 1802; G. Patart, C. r. 179, 1330; Chem. Centralbl. 1925, I, 636; Chimie et Industrie 13, 179; Chem. Centralbl. 1925, II, 608; F. P. 540543; Chem. Centralbl. 1923, II, 631; Chem.-Ztg. 40, 564, 1925.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> F. Fischer und H. Tropsch, Ber. **56**, 2428, 1923; Brennstoffchemie **4**, 276; **5**, 201; Chem. Centralbl. **1924**, I, 1927; **1925**, I, 1544; Chem.-Ztg. **48**, 563, 1924; Badische Anilin- und Sodafabrik, D. R.-P. Nr. 293787, 295202. 295203; F. Fischer, "Die Umwandlung der Kohle in Öle", S. 276, 279, 280, Berlin 1924; Derselbe, Zeitschr. f. angew. Chem. **40**, 802, 1927.

H. Tropsch<sup>1</sup>, wie A. Mittasch<sup>2</sup> nehmen als erstes Reaktionsprodukt zwischen den Kohlenoxyden und Wasserstoff unter Druck Formaldehyd an, wenn er sich auch bisher nicht nachweisen ließ; er versehwindet durch Folgereaktionen rasch wieder.

So zeigten *H. Tropsch* und *O. Roelen*<sup>3</sup>, daß Formaldehyd an verschiedenen Kontaktsubstanzen zersetzt wird. Sie erhielten z. B. beim Leiten von Formaldehyd über Natriumcarbonat bei 500° Methylformiat; dies erinnert an die schon früher von *C. Mannich* und *Geilmann*<sup>4</sup> gemachte Beobachtung einer Bildung von Methylformiat bei der Einwirkung von Kupfer auf Formaldehyd. Der Zerfall des Formaldehyds kann je nach den Umständen in mannigfaltiger Weise verlaufen. *H. Tropsch* und *O. Roelen* geben folgende Zersetzungsprodukte an: Kohlenoxyd, Kohlendioxyd, Wasserstoff, Methylalkohol, Ameisensäure, Methylformiat, terpentinartig riechende Öle, ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Methan und Kohle. Die Zersetzung des bei 400 bis 500° über die Kontaktsubstanzen geleiteten Formaldehyds war häufig vollkommen.

So versprechen Versuche, das Entstehen von Formaldehyd beim Überleiten von Kohlenoxyd- oder Kohlendioxyd-Wasserstoffgemischen über Kontaktsubstanzen nachzuweisen, wenig Erfolg; trotzdem sind sie nicht ganz aussichtslos. Ist doch zu erwarten, daß das Gleichgewicht zwischen Formaldehyd und seinen Aufbausubstanzen und Zersetzungsprodukten für die einzelnen Kontaktsubstanzen verschieden ist, wie auch die Art der Zersetzungsprodukte. Zeigen ja auch die Versuche von H. Tropsch und O. Roelen, daß die Zersetzung des Formaldehyds nicht nur quantitativ von den Versuchsbedingungen und der Kontaktsubstanz, sondern auch qualitativ von der Kontaktsubstanz abhängt. Für die Möglichkeit, das Entstehen von Formaldehyd nachzuweisen, spricht auch das Ergebnis ähnlicher Versuche von H. v. Wartenberg, A. Muchlinski und G. Riedler<sup>5</sup>. Sie fanden, daß die Entladungen des Ozonrohres zwar beim Durchleiten eines Formaldehyd enthaltenden Wasserstoffstromes den Formaldehyd vollkommen zu Kohlenoxyd und Wasserstoff zerlegen, andererseits aber beim Durchleiten eines Kohlenoxyd-Wasserstoffgemisches durch das Ozonrohr unter denselben Bedingungen Spuren von Formaldehyd entstehen. Tatsächlich sind auch wiederholt Reduktionen von Kohlenoxyd zu Formaldehyd durch Kontaktsubstanzen berichtet oder zum Patent angemeldet; es sei auf die von A. Jäger darüber gebrachte Literaturübersicht verwiesen. Stets erhielt man aber nur Spuren von Formaldehyd, und bei einer Nachprüfung durch A. Jäger und H. Winkelmann 7 erwiesen sich auch diese Angaben zum Teil als unzutreffend. Dagegen gelang es A. Jäger und H. Winkelmann Kohlenoxyd bis zu ungefähr 1,5% in Formaldehyd überzuführen, wenn sie ein Gemisch von Kohlenoxyd, Wasserstoff und Wasserdampf bei Atmosphärendruck durch ein auf 4500 erhitztes Quarzrohr



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. **56**, 2438, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst **59**, **30**, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. Fischer, "Ges. Abhandl. zur Kenntnis der Kohle", VII, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ber. 49, 585, 1916.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 37, 458, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> F. Fischer, "Ges. Abhandl. zur Kenntnis der Kohle", VII, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebendaselbst 55.

leiteten. Bei Versuchen mit Wassergas unter Druck im kalt-warmen Rohre, in dem sich die flüssigen Reaktionsprodukte sofort ausscheiden, konnten F. Fischer und A. Jäger¹ ebenfalls die Bildung von Formaldehyd in relativ größeren Mengen feststellen. Auch bei Atmosphärendruck konnten F. Fischer, H. Tropsch und P. Dilthey² die Bildung von Formaldehyd neben dem Hauptprodukt Methan im Kohlenoxyd-Wasserstoffgemisch durch einen Nickel-Aluminiumoxyd-Katalysator beobachten.

Durch die Versuchsergebnisse von G. Klein und O. Werner<sup>3</sup> und von Th. Sabalitschka, H. Riesenberg und H. Weidling dürfte die Richtigkeit der Baeuerschen Assimilationshypothese erwiesen sein. Nach dieser Hypothese wird die Kohlensäure in den Pflanzen zu Formaldehyd reduziert, der dann Baustein für die höheren Kohlehydrate ist. Man versuchte schon wiederholt ohne Protoplasma und in Abwesenheit organisierter Materie aus Kohlendioxyd und Wasser Formaldehvd mit Hilfe des Lichtes und verschiedener Kontaktsubstanzen zu erhalten und will dabei Erfolg gehabt haben. Als aber dann D. Vorländer<sup>5</sup> die Möglichkeit, Formaldehyd aus Kohlendioxyd im Sonnenlicht und ultravioletten Licht bei Gegenwart von Kontaktsubstanzen zu erhalten, eingehend nachprüfte, konnte er in keinem Falle die Bildung von Formaldehyd beobachten. Dies regte an, auch das Verhalten von Kohlendioxyd und Wasserstoff oder Kohlendioxyd und Wasser bei Gegenwart von Kontaktsubstanzen und höherer Temperatur zu beobachten. F. Fischer<sup>6</sup> weist schon auf die Ähnlichkeit des pflanzlichen C-Assimilationprozesses mit der nach seinen Versuchen im Prinzip möglichen Herstellung von Motorbetriebsstoff aus der Kohlensäure der Luft und dem aus Wasser elektrolytisch erhaltenen Wasserstoff hin.

Gemische von CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O, ferner von CO und H<sub>2</sub> wurden bei ungefähr 300° und Atmosphärendruck über verschiedene Kontaktsubstanzen geleitet und hierauf auf einen Gehalt an Formaldehyd untersucht. Da auch die Bildung von Aceton unter diesen Bedingungen zu erwarten war, wurde auch darauf geprüft, mitunter auch auf Methylalkohol. Nach der vorher erläuterten leichten Zersetzbarkeit des Formaldehyds durch Kontaktsubstanzen unter den Versuchsbedingungen waren von vornherein nur geringe Formaldehydmengen zu erwarten; es waren daher empfindliche Reagenzien zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. **56**, **2438**, **1923**; *F. Fischer*, "Ges. Abhandl. zur Kenntnis der Kohle", VII, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brennstoffchemie 6, 267, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Zeitschr. 168, 361, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ber. d. deutsch. pharmaz. Ges. **32**, 278, 1922; Zeitschr. f. angew. Chem. **35**, 684, 1922; Pharmaz. Monatsh. **4**, 169, 1923; diese Zeitschr. **144**, 545, 551, 1924; **145**, 373, 1924; **148**, 370, 1924; **172**, 45, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ber. 58, 2656, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Chem.-Ztg. 48, 564, 1924; Zeitschr. f. angew. Chem. 40, 803, 1927.

Nachweis zu benutzen, ferner war ihre Brauchbarkeit vorher festzustellen. Über diese Untersuchungen und den Nachweis von Formaldehyd in kleinsten Mengen haben wir bereits berichtet<sup>1</sup>. Vor dem eigentlichen Versuch prüfte man, ob die Kontaktsubstanzen nicht von sich aus infolge eines Gehaltes an Verunreinigungen Formaldehyd oder Aceton unter den Versuchsbedingungen geben. Dies war der Fall bei technischem Calciumcarbid, weißem und rotem Bolus, Koks, Holzkohle, Zuckerkohle u. a. Beim weißen Bolus erhielt man durch Ätherextraktion 0,05%, beim roten Bolus 0,1% seines Gewichtes braunes Öl. Auf den Ölgehalt des Tons hat bereits N. A. Rakusin² hingewiesen. Den bei Zuckerkohle gefundenen Formaldehydgehalt erklärt unsere frühere Beobachtung³, daß beim Erhitzen von Zucker Formaldehyd entsteht. Enthielten die Kontaktsubstanzen derartige, die Versuche störende Verunreinigungen, so wurden diese entfernt.

In der Tabelle sind die von uns benutzten Kontaktsubstanzen und die jeweils mit den verschiedenen Gasgemischen erhaltenen Ergebnisse berichtet. + bedeutet Spuren von Formaldehyd. ++ bedeutet mehr als Spuren von Formaldehyd, 0 bedeutet Spuren und 00 bedeutet mehr als Spuren von Aceton. - bedeutet ein vollkommen negatives Ergebnis des Nachweises von Formaldehyd oder Aceton. Formaldehyd entstand in nachweisbaren Mengen an den meisten Kontaktsubstanzen, häufig entstand auch Aceton. Ob an den Kontaktsubstanzen, bei welchen der Nachweis nicht gelang, nicht doch unter der Nachweisgrenze liegende Formaldehyd- oder Acetonmengen resultierten oder zwar in größeren Mengen bei der Reaktion entstanden, aber sofort wieder verändert wurden, sei offen gelassen. Die häufig nachweisbare Bildung von Formaldehyd und Aceton in den Gasgemischen an den Kontaktsubstanzen erinneit an den Ausspruch von A. Mittasch<sup>4</sup>, daß alle ieweils in fester Form vorliegenden Verbindungen an sich Gaskatalysen herbeiführen können, wenn auch jede katalytische Reaktion ihre spezifisch optimalen Katalysatoren hat. Gegenwart von Wasser scheint die resultierenden Formaldehydmengen zu steigern. Dies entspricht den Beobachtungen von A. Jäger und H. Winkelmann<sup>5</sup> bei Kohlenoxyd-Wasserstoffgemischen. Leiteten diese Forscher ein stark getrocknetes Gemisch durch ein auf 450° erhitztes Rohr, so erhielten sie keinen Formaldehyd, wohl aber bei einem Wassergehalt des Gas-A. Jäger und H. Winkelmann erklären die Wirkung des Wasserdampfes in diesem Falle dadurch, daß durch ihn eine zur Re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pharmaz. Zentralh. 67, 289 ff., 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chem.-Ztg. 47, 115, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Th. Sabalitschka und C. Harnisch, Apotheker-Ztg. 41, 782, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ber. 59, 15, 1926; Chem.-Ztg. 49, 988, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> F. Fischer, "Ges. Abhandl. zur Kenntnis der Kohle", VII, 58.

duktion notwendige Hydratisierung des Kohlenoxyds erreicht wird. Während hier somit ein Einfluß des Wassers auf die reagierenden Gase angenommen wird, kann man mitunter auch an eine Wirkung des Wassers auf die Kontaktsubstanzen denken, so z. B. beim Aluminiumoxyd; bei diesem erhielten wir Formaldehyd nur bei Gegenwart von Wasser. Nun ist nach S. Medsforth1 und nach F. Fischer und H. Tropsch und P. Dilthey<sup>2</sup> Aluminiumoxyd ein starker Beschleuniger (Promotor) der Methanbildung aus Kohlenoxyd und Wasserstoff bei Gegenwart von Nickel, da es die Wasserabspaltung durch Bindung desselben begünstigt. Auch bei unseren Versuchen kann unter Einfluß des Aluminiumoxydes im trockenen Gasgemisch die Reaktion sofort fast ausschließlich bis zum Methan verlaufen und Formaldehyd sich so nicht mehr fassen lassen, während bei Gegenwart von Wasser die Beschleunigung der Reduktion durch Aluminiumoxyd mehr oder weniger aufgehoben wird, da das Oxyd durch das vorhandene Wasser abgesättigt wird. Die hier bei der Alkalisierung des Gußstahls in beiden Gasgemischen beobachtete Herabsetzung der Formaldehydausbeute steht in Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Versuche von F. Fischer und A. Jüger<sup>3</sup> über die Reduktion des Kohlenoxyds mit Wasserstoff im kalt-warmen Rohr an einer erhitzten Eisenspirale unter Hochdruck; auch dabei verschlechterte ein Bestreichen der Eisenspirale mit Alkali die Ausbeute an Formaldehyd, da das Alkali Kondensationen und Umlagerungen des Formaldehyds bewirkt. Bei alkalisierten Nickelkatalysatoren und gewöhnlichem Druck konnten H. Tropsch, A. Schellenberg und A. v. Phillipovisch eine Entstehung von Formaldehyd überhaupt nicht mehr feststellen. Wenn wir den Gußstahl glühten, erhielten wir dann nachweisbare Formaldehydmengen nicht mehr, mit Schmiedeeisen überhaupt nicht. Bei Graphit trat der Einfluß der Verteilung der Kontaktsubstanz deutlich in Erscheinung, es war nämlich die Bildung von Formaldehyd und Aceton am Graphitpulver stärker als an Graphitstücken.

Nach diesen Versuchen entstehen nachweisbare Mengen von Formaldehyd in Gemischen der Kohlenoxyde mit Wasserstoff oder des Kohlendioxyds mit Wasserdampf bei 300° und Atmosphärendruck an den meisten Kontaktsubstanzen. Bei dieser Synthese von Formaldehyd aus Kohlensäure und Wasser außerhalb des Pflanzenkörpers mit Hilfe von Kontaktsubstanzen war die die pflanzliche C-Assimilation treibende Lichtenergie durch Anwendung höherer Temperatur ersetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. Chem. Soc. 123, 1452, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brennstoffchemie 6, 265, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. Fischer, "Ges. Abhandl. zur Kenntnis der Kohle", VII, 68.

<sup>4</sup> Ebendaselbst 64.

| Kontaktsubstanz        | Gasgemisch                                                |                       |               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Kontaktsubstanz        | $CO_2 + H_2$                                              | $CO_2$ , $H_2 + H_2O$ | $CO_2 + H_2O$ | CO + H <sub>2</sub> |
| Calciumcarbid          | ++ 0                                                      | ++ 0                  | + -           |                     |
| Kieselsäureanhydrid    | ++-                                                       |                       | + -           |                     |
| Seesand                | ++-                                                       |                       | ++ -          |                     |
| Siliciumcarbid         | ++ 00                                                     | ì                     | ++ 0          | ++00                |
| Calciumsilicium        | ++ 00                                                     |                       | + -           |                     |
| Graphitpulver          | ++ 0                                                      |                       |               | ++ 00               |
| Eisencarbid            |                                                           |                       | + -           |                     |
| Grauguß                | + 0                                                       |                       |               | + 0                 |
| Gußstahl               | ++ 00                                                     |                       | 1             | ++ 00               |
| Gußstahl, geglüht      |                                                           |                       | 1             |                     |
| Schmiedeeisen          |                                                           |                       |               |                     |
| Gußstahl mit Alkali    | + -                                                       |                       | + 00          | - 00                |
| Baryt                  | ++-                                                       | ++ -                  | + -           | ++ -                |
| Natriumhydroxyd        |                                                           |                       | ++ -          |                     |
| Natriumsilikat         | + -                                                       |                       | ++ 0          |                     |
| Bimsstein              | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                                  | 1                     |               |                     |
| Faserasbest            | + -                                                       | + -                   | +             | + -                 |
| Kaolin                 | + -                                                       |                       |               |                     |
| Roter Ton              | + 0                                                       |                       |               |                     |
| Koks                   | + 0                                                       | 1                     |               | + -                 |
| Holzkohle              | +? -                                                      |                       |               |                     |
| Blutkohle              |                                                           | 1                     | + 0           | ++00                |
| Eiweißkohle            |                                                           |                       |               | ++ 00               |
| Zuckerkohle            | ++ -                                                      |                       |               |                     |
| Aktive Kohle           |                                                           |                       |               |                     |
| Calciumcarbonat        | + - + - + - + -                                           |                       | ++ 00         | + 00                |
| Bariumcarbonat         | + -                                                       | i .                   | + -           |                     |
| Calciumoxyd            | + -                                                       |                       |               |                     |
| Bariumoxyd             |                                                           |                       |               |                     |
| Kaliglas               | + 0                                                       |                       | ++ -          |                     |
| Natriumchlorid         | $\begin{array}{cccc} - & - \\ + & 0 \\ + & - \end{array}$ | ++-                   | ++ -          |                     |
| Aluminiumoxyd          |                                                           | + -                   | + -           |                     |
| Aluminiumoxyd + Eisen- |                                                           |                       |               |                     |
| oxyd                   | + -                                                       |                       |               |                     |
|                        | + 00                                                      |                       |               |                     |

## A. Wasserstoff und Kohlendioxyd.

#### Apparatur.

Ein 50 cm langes Verbrennungsrohr vom Durchmesser 17 mm liegt in einem 30 cm langen Ofen; im Innern des Rohres befindet sich ein Kupferdrahtgitter an der Stelle, an der das Rohr aus dem Ofen heraustritt; das Gitter ermöglicht das Füllen des Rohres und verhindert ein Mitreißen der Füllung durch den Gasstrom. Die Füllung erstreckt sich von diesem Gitter ab 25 cm gegen die Einströmungsöffnung des Gases, so daß der Teil des erhitzten Rohres (5 cm), in welchen das Gas eintritt, frei von Füllung ist. Das Gas wird aus einem Gasometer oder dem Kippapparat (CO<sub>2</sub>) entnommen und vor dem Eintritt in das Rohr in einer Waschflasche mit konzentrierter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet (App. A). Um unter Ausschluß von Kohlensäure zu arbeiten, schickte man den aus dem Gasometer kommenden Gasstrom noch durch konzentrierte Kalilauge (App. B). Der aus dem Rohre austretende Gasstrom durchstreicht zwei teilweise mit Wasser (je 30 ccm)

beschickte, von außen mit Eis gekühlte Waschflaschen, in welchen die bei gewöhnlicher Temperatur flüssigen und die im Wasser löslichen Bestandteile des Gasstromes zurückgehalten werden sollen. Man leitet das Gas langsam durch das gefüllte Rohr und erhitzt; ist die gewünschte Temperatur erreicht, so wird der Gasstrom ie nach Bedarf beschleunigt oder Um beim Überleiten von Wasserstoff oder Wasserstoff-Kohlensäuregemisch Sauerstoff möglichst auszuschließen. Apparatur etwas geändert. Zwischen Gasometer und Röhre waren zwei mit Schwefelsäure beschickte Waschflaschen und noch ein Calciumchlorid-Trockenturm eingeschaltet. Der aus den mit Wasser gefüllten Vorlagen austretende Gasstrom wird in einem zweiten Gasometer aufgefangen und von dort wieder in den ersten zurückgeleitet. Zu Beginn schickte man hier aus dem Kipp so lange Kohlensäure durch das gefüllte Rohr, bis die Luft daraus entfernt war; erst dann erhitzte man und leitete nach Abstellen des Kohlensäurestromes das betreffende Gas durch die Röhre (App. C). auch Versuche unter Beigabe von Wasserdampf ausführen zu können, ersetzten wir das Glasrohr durch ein entsprechendes Quarzrohr, die aus dem Kipp kommende Kohlensäure passiert vor Eintritt in das Rohr in einem Kolben sich befindendes kochendes Wasser; das Zuleitungsrohr ist so weit in das Quarzrohr eingeführt, daß der nasse Gasstrom unmittelbar auf die erhitzte Füllung trifft. Um eine Abkühlung des aus dem kochenden Wasser kommenden Gasstromes möglichst zu vermeiden, ragt hier das Quarzrohr an der dem Kipp zugekehrten Seite nur wenig aus dem Ofen (App. D). Die Temperatur wurde gemessen durch Anlegen eines Thermometers an das Rohr; nach Sabatier<sup>1</sup> ist die im Innern des Rohres bestehende Temperatur 10% höher als die abgelesene; wir fanden die erstere durch Erhöhung der jeweils abgelesenen um 10%. Wenn nicht besonders bemerkt betrug sie ungefähr 300°. Meist wurde das Gas 1 Stunde mit einer Strömungsgeschwindigkeit von ungefähr 45 Liter in der Stunde übergeleitet. Das Rohr ist in der 25 cm langen Schicht möglichst bis oben hin mit der betreffenden Substanz gefüllt. Durch wiederholte Ausführung der Versuche ohne Füllung des Rohres wurde festgestellt, daß nach dem Überleiten der Gase in diesem Falle die mit der Vorlage anzustellenden Reaktionen stets negativ verlaufen.

Zum Nachweis des Formaldehyds benutzten wir folgende Reagenzien:

Phloroglucin-Kalilauge (Sabalitschka-Riesenberg) R 2,

Phloroglucin-Salzsäure (Weber-Tollens) R 3,

Resorcin-Schwefelsäure (Cohn, abgeändert nach Sabalitschka und Harnisch) R 4,

Guajakol- und Apomorphin-Schwefelsäure (Pfyl, Reif und Hanner)  $\mathbb{R}$  6, Carbazol-Schwefelsäure (Gabutti)  $\mathbb{R}$  10,

Benzoylsuperoxyd-Schwefelsäure (Golodetz) R 11,

Phenylhydrazinchlorhydrat-Nitroprussidnatrium-Alkali (Rimini) R 18, Fuchsin-schweflige Säure (Fincke) R 20.

Wir haben über diese Reaktionen, ihre Empfindlichkeit und Eindeutigkeit bereits eingehend berichtet und möchten darauf verweisen<sup>2</sup>. Die Zahlen beziehen sich auf die dortige Reihenfolge; es seien hier die Reagenzien



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabatier, "Die Katalyse", S. 100, Leipzig 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Sabalitschka und C. Harnisch, Pharmazeut. Zentralh. 67, 289, 1926.

weiterhin nur bezeichnet mit R 2, R 3 usw. R 4 gibt zugleich die Gegenwart von Acetaldehyd zu erkennen. Fiel die sehr empfindliche Probe R 2 nur schwach positiv aus, so stellten wir zum Vergleich auch immer die Probe mit reinem Wasser an.

Zum Nachweis des Acetons bedienten wir uns der Reaktionen von Lieben und Gunning<sup>1</sup>. Erstere erbringt den Nachweis von noch weniger als 0,0001 mm, letztere gestattet die Unterscheidung des Acetons von Acetaldehyd, Alkohol usw. Die Reaktion nach Lieben führten wir in der von P. Bohrisch<sup>2</sup> angegebenen Weise aus. Die beiden Reaktionen seien weiterhin mit R-L und R-G bezeichnet.

#### 1. Calciumcarbid.

a) Rohes. Aus dem Kipp wird durch App. A CO<sub>2</sub> geleitet und zugleich das in dem Rohre sich befindende Carbid erhitzt; nachdem einige Zeit bei 300° CO<sub>2</sub> weiter übergeleitet war, wechselten wir das vorgelegte Wasser und leiteten hierauf 2 Stunden aus dem Gasometer langsam ein CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch (1:2 Vol.) über die Füllung. Die erste Vorlage gab folgende Reaktion: R 2 tiefrosa, R 20 violettblau, R 4 rosa Ring, darüber weißer Nebel, R-L nach mehrstündigem Stehen deutlich Jodoformgeruch. Das Wasser der zweiten Vorlage gab keine dieser Reaktionen.

Das während des Durchleitens von CO, vorgelegte Wasser gab: R 2 hellrosa, R-L starken Jodoformniederschlag. Da somit das rohe Calciumcarbid beim Erhitzen im Kohlensäurestrom schon für sich Formaldehyd und Aceton abgibt, erhitzten wir 500 g desselben in einer Kupferretorte stark ohne es aber zu glühen. Die entweichenden Dämpfe wurden durch einen Kühler in Wasser geleitet. Während des Erhitzens des Carbids entwickelten sich zuerst bläuliche, dann dichte gelbweiße Nebel, während ein gelbbräunliches Öl überdestillierte; nach 1 Stunde war eine Entwicklung von Dämpfen und Öl nicht mehr bemerkbar, aber die Destillation, wie später sich ergab, noch nicht beendet. Beim Ausäthern des vorgelegten Wassers erhielten wir 0,54 g ölartige Substanz. Die ausgeätherte Lösung gab folgende Reaktion: R 2 rosa, R-L sofortige milchige Trübung, bald Jodoformabscheidung, R-G dasselbe. Bei einer ebenso ausgeführten Destillation des Carbids fanden wir in der Vorlage auch Methylalkohol. Er wurde durch Eintauchen einer glühenden Kupferspirale in die Flüssigkeit in Formaldehyd übergeführt und dieser durch R 2 nachgewiesen; die Färbung war stärker als die mit R 2 direkt erhaltene. Durch einen Vorversuch ist festgestellt, daß ein Tropfen Methylalkohol in 10 ccm Wasser auf diese Weise mit R 2 eine deutliche Rosafärbung gibt. Bei Erhitzen verschiedener Sorten technischen Calciumcarbids war das gegenseitige Mengenverhältnis dieser beobachteten Stoffe ganz verschieden. Es sei noch bemerkt, daß die bei stärkerem Erhitzen auftretenden Dämpfe auch beim Durchleiten durch drei mit Wasser gefüllte, gekühlte Waschflaschen dort nicht zurückgehalten wurden. Wohl verblieben die in Wasser leicht löslichen Destillationsprodukte schon in den ersten beiden Waschflaschen so weit. daß mit dem Wasser der dritten Waschflasche alle Reaktionen negativ verliefen. Formaldehyd gab sich bei R 2 und R 18 (vorübergehende hellblaue Färbung) zu erkennen, und zwar schon beim Erhitzen des Carbids auf 100 bis 150°. Bei einer Sorte Carbid fanden wir nach sehr starkem



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. analyt. Chem. 24, 147, 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pharmazeut. Zentralh. 48, 181, 1907.

Erhitzen auch Furfurol durch die mit Anilinacetat nach P. N. van Eck<sup>1</sup> entstehende hellrosa Färbung.

b) Gereinigtes. Wir glühten das Carbid zur Reinigung eine halbe Stunde vor dem Gebläse und leiteten hierauf in App. A das CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch wie oben darüber. Jetzt verliefen die mit dem vorgelegten Wasser ausgeführten Reaktionen alle negativ, und war auch eine Nebel- oder Ölbildung nicht mehr zu beobachten.

Wir versuchten, die störenden Verunreinigungen aus dem Carbid schon bei niedererer Temperatur zu entfernen, indem wir im trockenen Luftstrom so lange erhitzten, bis im vorgelegten Wasser weder Aceton noch Formaldehyd nachweisbar waren; nach dem Erkalten brachten wir das Carbid in die App. A. Dort wurde es nochmals im CO<sub>2</sub>-Strom erhitzt und dann nach Wechseln des vorgelegten Wassers im CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Strom wie oben. Es traten Nebel und Öl nicht auf. Vorlage: R 2 tiefrosa, R 4 rosa Ring, darüber weiße Ausfällung, R 10 hellblau, R-L keine Opaleszenz, erst nach mehrstündigem Stehen deutlicher Jodoformgeruch. Das Calciumcarbid erhitzten wir direkt im Rohre nochmals im trockenen Luftstrom; das dabei vorgelegte Wasser gab keine der Reaktionen. Als wir dann in gleicher Weise wieder CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub> darüber leiteten, erhielten wir mit der Vorlage wieder dieselbe Reaktion wie vorher.

Beim Überleiten eines feuchten CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Stromes über dieses Carbid unter sonst gleichen Bedingungen war die Ausbeute von Formaldehyd etwas größer. Um dieser Beobachtung nachzugehen, leiteten wir über das Carbid so lange trockene Luft bzw. CO<sub>2</sub>, bis in dem vorgelegten Wasser weder Formaldehyd noch Aceton nachweisbar waren. Dann wurde ein CO<sub>2</sub>-Strom, der vor dem Eintritt in das Rohr fünf mit Eis gekühlte, mit Wasser gefüllte Waschflaschen passiert hatte, über das Carbid geleitet; jetzt erhielten wir nach zweistündigem Durchleiten mit der Vorlage durch R 2 eine hellrosa Färbung.

#### 2. Kieselsäureanhydrid.

- a) Feines, weißes Pulver, bezogen von C. A. F. Kahlbaum, geglüht eine halbe Stunde vor dem Gebläse. Versuche: App. B, trockene, CO<sub>2</sub>-freie Luft, Vorlage alle Reaktionen negativ. App. A, trockene CO<sub>2</sub>, Vorlage wie vorher. App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, Vorlage R 2 stark rosa, R-L auch nach zwölfstündigem Stehen der Probe kein Jodoformgeruch. App. D, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O-Gemisch, Vorlage R 2 hellrosa, R-L —.
- b) Feinkörniger Seesand (Warnemünde). Geglüht eine halbe Stunde vor dem Gebläse. App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, Vorlage R 2 tiefrosa, R 4 rosa Ring, darüber weiße Ausflockung, R-L —. App. D, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O-Gemisch, Vorlage wie vorher.
- c) Eine konzentrierte Natriumsilikatlösung fällten wir mit 10% iger Salzsäure und trockneten den sorgfältig ausgewaschenen Niederschlag bei 130° mehrere Stunden. App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, beim Erhitzen auf 300 bis 350° zeigte sich, daß die Substanz noch wasserhaltig war, Vorlage R 2 tiefrosa, R 4 roter Ring, weiße Ausflockung, R-L und R-G starke milchige Trübung, bald Jodoformabscheidung. Eine sofortige Wiederholung des Versuchs mit derselben Füllung, die jetzt trocken war, ergab in der Vorlage dieselben Reaktionen etwas schwächer.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pharmaz. Weekbl. **60**, 1204, 1923; Chem. Centralbl. **1924**, I, S. **434**; Jahresber. d. Pharmaz. **58**, 137, 1923.

#### 3. Siliciumcarbid.

App. A, trockene CO<sub>2</sub>, Entstehung schwacher Nebel, Vorlage schwacher, teeriger Geruch. App. C, CO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>-Gemisch 300 bis 350°, leichte Nebelbildung, Vorlage teeriger Geruch, R 2 kräftig rosa, R 10 hellblau, R 4 hellroter Ring, leichte, weiße Ausflockung, R-L und R-G baldige milchige Trübung und Jodoformgeruch. App. D, CO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O-Gemisch, Vorlage R 2 tiefrosa, R 4 rosa Ring, darüber nach 15 Minuten weißer Ring, R-L erst nach einigen Stunden deutlicher Jodoformgeruch.

Die Versuche mit den folgenden Kontaktsubstanzen wurden in analoger Weise ausgeführt; die dabei gemachten Beobachtungen über eine Bildung von Formaldehyd und Aceton zeigt die vorstehende Tabelle; "Spuren von Formaldehyd" (+) bedeutet eine schwache rosa Färbung, "mehr als Spuren" (++) eine starke rosa bis tiefrote Färbung bei R 2, "Spuren von Aceton" (0) bedeutet Geruch nach Jodoform, "mehr als Spuren" (00) Trübung oder Niederschlag von Jodoform. Hier seien weiter nur Angaben über die Kontaktsubstanzen, Abänderungen der Versuchsmethodik oder besondere Beobachtungen gemacht.

## 4. Calciumsilicium. 5. Graphit.

- a) Erbsengroße Stücke. App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, trocken, leichte Nebelbildung, Vorlage riecht aromatisch, R 2 rosa, R-L —, von 10 ccm der Vorlage wurde 1 ccm abdestilliert, R-L auch mit dem Destillat —.
- b) Feines Pulver. App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, trocken, Vorlage R 2 tiefrose, R 10 hellblau, R-G leichter Jodoformniederschlag.

#### 6. Eisencarbid.

App. A, trockene CO<sub>2</sub>, 350 bis 400°, Vorlage enthält Ammoniak, sonst nichts nachweisbar.

#### 7. Eisen.

a) Graugußspäne, b) Gußstahlspäne und c) Schmiedeeisenspäne, sämtlich ölfrei. d) Gußstahlspäne wurden mit Kalilauge benetzt, auf dem Wasserbad getrocknet und erhitzt.

### 8. Baryt.

Erbsengroße Bimssteinstückehen wurden geglüht und nach dem Erkalten in Barytlauge 1 Stunde gekocht; nach dem Abgießen der Flüssigkeit wurden sie bei 130° getrocknet.

## 9. Natriumhydroxyd.

Wie unter 8. auf Bimsstein niedergeschlagen.

#### 10. Natriumsilikat.

Wie unter 8. auf Bimsstein niedergeschlagen, aber zum endgültigen Trocknen einige Zeit bei  $250^{\circ}$  im App. A im  ${\rm CO_2}$ -Strom erhitzt.

#### 11. Bimsstein.

Erbsengroße Stücke, geglüht.

## 12. Faserasbest.

Geglüht und in CO<sub>2</sub> (App. C) noch einmal erhitzt.



#### 13. Kaolin.

Kaolin wurde in einem Kölbehen erhitzt und die Dämpfe in 15 ccm mit Eis gekühltes Wasser geleitet. Reaktion: Anilinacetat tiefrot (Furfurol), R 2 rosa, R 10 malvengrau mit violettem Unterton, R 6 rot, bald in blauviolett übergehend, R-L reichlicher Jodoformniederschlag, auf dem Wasser ölige, leicht bräunliche Schicht; bei Extraktion des Kaolins mit Äther erhielt man ungefähr 0,05% leicht bräunliches Öl. App. A, Kaolin wurde so lange in trockener CO<sub>2</sub> bei 350° erhitzt, bis in vorgelegtem Wasser Furfurol und Aceton und auch die ölige Substanz nicht mehr nachweisbar waren; jetzt CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch.

Weißer Bolus gab dieselben Stoffe in noch größerer Ausbeute beim direkten Erhitzen als oben die pulverförmige Porzellanerde. Roter Bolus lag in zwei Formen vor, nämlich als walnußgroße, weiche, runde Stücke, die sich im Mörser leicht pulvern ließen, und als harte, größere Stücke. Beide Formen verhielten sich beim Erhitzen verschieden. Die harten Stücke wurden grob gepulvert und im Luftstrom erhitzt; dabei entwich Wasser, das sich im kälteren Teile des Rohres kondensierte und in dem durch R2 eine rosa Farbe, die allmählich in ein haltbares bräunliches Rosa überging, durch R 6 ein erst graugrüner Ring mit violettem Unterton, nachher vollständige violette Färbung, durch Anilinacetat eine intensive Rotfärbung entstand. Diese Stücke wurden so lange in CO2 erhitzt, bis das Wasser daraus entfernt war und die Vorlage keine Reaktion mehr gab; jetzt CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch. Nachweis von CH<sub>2</sub>OH wie unter 1 positiv. Die runden Bolustücke entwickelten beim Erhitzen für sich starke Nebel, gelbgefärbtes Wasser und Öl. Das Wasser, in welchem die entweichenden Dämpfe aufgefangen waren, wurde durch Kohle filtriert und auf das Zehnfache verdünnt. In dem Filtrat waren Furfurol und Aceton in erheblicher Menge nachweisbar. Der erhitzte Bolusrückstand war stark mit Kohle durchsetzt. Extraktion mit Äther erhielten wir aus diesem roten Bolus ungefähr 0,1% gelbbraunes Öl.

### 14. Koks.

Der Koks war stark wasserhaltig. Beim Erhitzen im CO<sub>2</sub>-, H<sub>2</sub>- oder Luftstrom entwickelte er Nebel, und im vorgelegten Wasser fand sich Furfurol und Aceton; es roch teerig. Der Koks wurde kurze Zeit stark geglüht und nach dem Erkalten in erbsengroße Stücke zerschlagen. App. A, trockene CO<sub>2</sub>, Vorlage alle Reaktionen —. App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, Vorlage R 2 rosa, R-L —. Der Versuch wurde wiederholt, wobei aber der Koks nicht geglüht, sondern direkt im Rohre im CO<sub>2</sub>-Strom so lange bei 300° erhitzt wurde, bis in der Vorlage Furfurol und Aceton nicht mehr nachweisbar waren; jetzt CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, 400°, Vorlage R 2 rosa, R-L —, aber 2 ccm Destillat von 10 ccm Vorlage gaben Opaleszenz und Jodoformgeruch.

### 15. Holzkohle.

Es wurde so lange trockene CO<sub>2</sub> übergeleitet, bis Furfurol und Aceton in der Vorlage nicht mehr nachweisbar waren. Die entstehenden Mengen dieser Stoffe waren bei den einzelnen Sorten sehr verschieden; nur geringe Mengen gab z. B. die Holzkohle von C.A.F. Kahlbaum, größere Mengen gaben die aus Apotheken bezogenen Proben. Bei ersterer entstanden beim Erhitzen keine Nebel, bei letzteren weiße bis graugelbe Dämpfe. App. C, Holzkohle wurde so lange in trockener CO<sub>2</sub> erhitzt, bis im vorgelegten Wasser die genannten Verunreinigungen nicht mehr nachweisbar waren; jetzt CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch.

#### 16. Blutkohle.

Zu den Versuchen diente eine von C. A. F. Kahlbaum bezogene Blutkohle und eine selbstbereitete; wir tränkten Bimssteinstückenn mit Rinderblut, erhitzten sie hierauf bis zur Verkohlung und trockneten bei 130°.

## 17. Eiweiβkohle.

Geglühte Bimssteinstückehen kochte man  $1\frac{1}{2}$  Stunden in einer Gelatinelösung und trocknete sie; hierauf verkohlte man die aufgenommene Gelatine und trocknete weiter bei  $150^{\circ}$ .

#### 18. Zuckerkohle.

Die Zuckerkohle war teils bezogen, teils ebenso wie die Eiweißkohle auf Bimsstein niedergeschlagen. Die bezogene Zuckerkohle war wasserhaltig; wurde sie direkt in App. A gebracht und darüber CO<sub>2</sub> geleitet, so gab die Vorlage mit R 2 Rosafärbung, R 10 hellblaue Färbung und R-L intensiven Jodoformgeruch; nach mehrstündigem Trocknen bei 130° gab die Kohle unter den gleichen Bedingungen diese Reaktionen in der Vorlage nicht mehr. App. C, CO<sub>2</sub>, alle Reaktionen —; CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, Vorlage R 2 tiefrosa, R 20 rotviolett, R 10 hellblau, R-L —; die von uns auf Bimsstein niedergeschlagene Kohle gab bei demselben Versuch in der Vorlage keine Reaktionen.

### 19. Aktive Kohle.

Sie gab beim Erhitzen im trockenen CO<sub>2</sub>-Strom Furfurol und Aceton und war stark wasserhaltig. App. C, so lange CO<sub>2</sub>, bis Vorlage alle Reaktionen —; dann CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch.

#### 20. Calciumcarbonat.

Calciumcarbonatpulver und Marmorstückehen verhielten sich ziemlich gleichartig.

#### 21. Bariumcarbonat.

a) App. A, roher Witherit, trockene CO<sub>2</sub>, Vorlage R-L und R-G Jodoformtrübung. Daher wurde der Witherit stark geglüht. App. C, trockene CO<sub>2</sub>, Vorlage alle Reaktionen jetzt —; weiter CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch. b) Reines Bariumcarbonat.

## 22. Calciumoxyd. 23. Bariumoxyd. 24. Kaliglasscherben.

## 25. Natriumchlorid.

Geglühte Bimssteinstückehen wurden längere Zeit mit konzentrierter NaCl-Lösung gekocht und dann getrocknet. App. B, CO<sub>2</sub>-freie Luft bis zur Entfernung des noch anhaftenden Wassers, dann App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch.

### 26. Aluminiumoxyd.

a) Reines. b) Schmirgel. Die graubraunen, harten Stücke wurden klein geschlagen. App. A, trockene, CO<sub>2</sub>-freie Luft, Vorlage Anilinacetatrot (Furfurol), R 2 rosa mit bräunlicher Nuance, R 10 tief violettblau, R-L und R-G starker Jodoformniederschlag; daher wurde der Schmirgel stark geglüht und jetzt gegeben in App. C, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>-Gemisch, Vorlage R 2 rosa bis tiefrosa, je nach der Versuchsdauer (1 bis 4 Stunden), R-L —. App. D, CO<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O-Gemisch, stärkere Formaldehydreaktionen als vorher, Aceton —.



## 27. Aluminiumoxyd und Eisenoxyd.

Das Gemisch, sorgfältig getrocknet, verhielt sich wie der Schmirgel.

## 28. Eisenoxyd.

## B. Wasserstoff und Kohlenoxyd.

Diese Versuche wurden nur in App. C, und zwar unter folgenden Bedingungen ausgeführt: 350 bis 400°; Gasgemisch CO und H zu gleichen Teilen; Gasstrom etwa 45 Liter in der Stunde; CO kam vom Gasometer, H wurde im Kipp entwickelt; zu Beginn der Versuche wird ohne Erhitzen so lange CO<sub>2</sub> durch die Apparatur geleitet, bis die Luft daraus verdrängt ist, hierauf der CO-H<sub>2</sub>-Strom eingeschaltet und gleichzeitig rasch erhitzt; der CO-H<sub>2</sub>-Strom passierte zur Beseitigung etwa vorhandener CO<sub>2</sub> 40 %ige Kalilauge.

## 1. Siliciumcarbid.

Schichtlänge 17 cm, Versuchsdauer 1 Stunde, Vorlage R 2 —, R-L —; Versuchsdauer 2 Stunden, Vorlage R 2 rosa, R-L —; Schichtlänge 30 cm, Versuchsdauer 1 Stunde, Vorlage R 2 tiefrosa, R 4 roter Ring mit weißer Ausflockung, R-L Jodoformtrübung.

#### 2. Calciumsilicium.

## 3. Graphitstaub.

Mit Graphitstaub gepuderte Bimssteinstückehen, Schichtlänge 25 cm, Versuchsdauer 1 Stunde, Vorlage R 2 rosa, R 4 hellroter Ring, darüber weiße Ausflockung, R-L starke Jodoformtrübung. Graphit ohne Bimssteinstücke, Schichtlänge 25 cm, Versuchsdauer 1 Stunde, Vorlage R 2 intensiv rosa, R 10 hellblau, R 18 bald vorübergehende Blaufärbung, R-L und R-G Jodoformniederschlag.

Eisencarbid, 5. Koks, 6. Blutkohle, 7. Eiweiβkohle, 8. Calciumcarbonat,
 Faserasbest, 10. Eisen, 11. Baryt, 12. Aluminiumoxyd, 13. Aluminiumoxyd + Eisenoxyd

entsprechen den unter A benutzten Kontaktsubstanzen. Das Gasgemisch wurde stets 1 Stunde übergeleitet.

## Über einige Anhydride der Aminosäuren aus Gelatine (Hydrolyse nach der Methode von Zelinsky-Ssadikow).

Von

## N. Gawrilow und K. Lawrowsky.

(Aus dem Laboratorium für organische Chemie der I. Universität in Moskau.)

(Eingegangen am 12. September 1927.)

Nachdem Zelinsky und Ssadikow (1) eine Methode zur Hydrolyse der Proteine beschrieben hatten, die die Isolierung einer Anzahl von Anhydriden der Aminosäuren ermöglichte, wurde die Frage nach der Möglichkeit der Präexistenz von Anhydridgruppierungen im Eiweißmolekül in der Literatur erörtert (2). Eine ganze Reihe Untersuchungen verschiedener Autoren hat nach unserer Meinung mit sehr viel Wahrscheinlichkeit gezeigt, daß die Auffassung von Zelinsky, Ssadikow, Herzog, Brigl und Abderhalden [der sich etwas später der Theorie der Anhydridstruktur der Proteine auch anschloß (3)] auf reeller Basis aufgebaut ist. Immerhin war es für uns von Bedeutung, diese Methode auch zur Untersuchung der so gut bekannten Gelatine anzuwenden, denn schon 1906 (5) wurden unter deren Spaltungsprodukten durch Trypsin Anhydride gefunden. Diese Anhydride waren optisch aktiv; falls man mit der Methode von Zelinsky-Ssadikow ebenfalls optisch aktive Anhydride isolieren könnte, wäre die Frage, ob die bei der Autoklavenhydrolyse auftretenden Anhydride im Eiweiß vorgebildet seien, positiv entschieden. Es ist uns wirklich gelungen, l-Prolilglycinanhydrid in optisch aktiver Form zu isolieren. Dieses Anhydrid erwies sich mit dem von Levene und Beatty dargestellten als identisch. Außerdem gelang es uns auch, l-Leucinglycinanhydrid zu isolieren und seine Struktur nachzuweisen. Bei der Extraktion des Hydrolysats mit Essigäther werden augenscheinlich auch andere Anhydride extrahiert, die sich indessen durch vielstündiges Kochen mit Essigäther oder sogar bei bloßer Umkristallisation in die entsprechenden Aminosäuren spalten. Wir untersuchten diese sekundär hydrolysierten Spaltungsprodukte

Anhedered min-acids from

これが

bereits isolierter Anhydride; sie erwiesen sich als ein Gemisch von Aminosäuren, Glykokoll und Leucin. Die Anwesenheit von Prolin konnte nur durch die Fichtenspanreaktion nachgewiesen werden, denn der Prolinester ist, wie bekannt, durch fraktionierte Destillation vom Leucinester sehr schwer zu trennen.

Die erstere durch Essigäther ausgezogene Fraktion bestand demnach hauptsächlich aus zwei Anhydriden, l-Prolifglycinanhydrid und l-Leucinglycinanhydrid. Diese Fraktion macht ungefähr  $10\,\%$  der hydrolysierten Gelatine aus.

Es werden also bei der Eiweißhydrolyse nach Zelinsky-Ssadikow als Reaktionsprodukte Anhydride gewonnen, die identisch sind mit den Reaktionsprodukten der tryptischen Verdauung, welche nach allen bisherigen Untersuchungen noch niemals die Bildung von Diketopiperazinen infolge einer sekundären Reaktion verursacht hat. Die mit Fränkels Anhydridase (4) erhaltenen Anhydride sind sicherlich keine Diketopiperazine.

Es muß hier auch bemerkt sein, daß die Veränderung in der Methode von Zelinsky-Ssadikow, welche Abderhalden verlangt, nämlich die Extraktion nicht aus der Lösung, sondern aus dem trockenen Hydrolysat im Soxhlet schen Apparat, unzweckmäßig ist. Unsere Erfahrung hat gezeigt, daß auf diese Weise die Extraktion länger dauert und viel weniger Produkte erhalten werden, als wenn die Lösung in Maassans Extraktor extrahiert wird, wie es die oben erwähnten Autoren gemacht haben.

Obwohl wir das Hydrolysat und den Essigäther fortwährend auf neutrale Reaktion prüften, begann schon im Extraktor die Hydrolyse der ausgezogenen Anhydride. Darum ist es ratsam, bei monatelanger Extraktion die extrahierte Lösung täglich durch frischen Essigäther zu ersetzen. Solch ein Ersatz wird höchstwahrscheinlich die Anhydride vor weiterer Hydrolyse schützen.

Aus den Bestimmungen des Ammoniaks und des Aminostickstoffs ist es ersichtlich, daß das Verhältnis von Amino- zu Gesamtstickstoff sich nach der Extraktion vergrößert hat.

|                                        | 0/0 von Amino und<br>Ammoniakstickstoff<br>zu Gesamt-N | º/o NH3     | Verhältn's von<br>Aminostickstoff<br>zu Gesamt-N |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| re i atau e e d                        | ·                                                      |             |                                                  |
| Vor der Extraktion Nach der Extraktion | 30,6<br>33,5                                           | 4,8<br>0,45 | $25.8 \\ 33.05$                                  |

Diese Veränderung stimmt mit der Extraktion von 10 % des mit Formol nicht titrierbaren Stickstoffs aus den Anhydriden des Hydrolysats überein.

## Experimenteller Teil.

500 g Gelatine wurden in 5 Liter 1,5 %iger Schwefelsäure gelöst und im Autoklaven bei 1800 und 10 Atmosphären Druck 3 Stunden erhitzt. Das erhaltene Hydrolysat ist orange gefärbt. Die Biuretreaktion ist negativ, mit Ninhydrin und mit Pikrinsäure und Soda gibt es positive Reaktion. Die Lösung wurde mit Ba(OH)<sub>2</sub>, zuletzt mit BaCO<sub>3</sub> neutralisiert. Im Hydrolysat wurden der Gesamtstickstoff nach Kjeldahl, der Aminostickstoff nach Sörensen und das Ammoniak durch Abdestillieren über MgO bestimmt.

Es wurden in Prozenten von Gesamtstickstoff gefunden: Aminostickstoff nach Sörensen 30,6 % (NH<sub>3</sub>-Stickstoff inbegriffen), Ammoniakstickstoff 4.8%.

Das neutralisierte Hydrolysat wurde auf dem Wasserbade bei  $40^{\circ}$  und 10 bis 11 mm Druck konzentriert. Nach abermaligem Abdestillieren mit absolutem Alkohol wurde es im Vakuumtrockenapparat bei  $45^{\circ}$  und 10 mm getrocknet.

## Extraktion mit Essigäther.

Die Extraktion mit Essigäther wurde gleichzeitig in zwei Apparaten vorgenommen, im Extraktor von Soxhlet (trockenes Pulver) und in Maassans Extraktor für Flüssigkeiten (wässerige Lösung des Hydrolysats). Beide Apparate arbeiteten 4 Tage. Es wurde konstatiert, daß die Extraktion aus wässeriger Lösung schneller vor sich geht und der Extrakt heller ist als im Extraktor von Soxhlet, dessen Hülse mit Leim verschmiert wird, was die Extraktion sehr verlangsamt. Deswegen wurde das trockene Hydrolysat wieder in Wasser gelöst und in den Apparat für Extraktion von Flüssigkeiten übergeführt. Aus diesen Versuchen geht hervor, daß die Extraktion aus wässeriger Lösung unvergleichlich bequemer ist: Sie führt rascher zum Ziel, die Vorbereitung des Stoffes zur Extraktion beansprucht weniger Zeit und läßt weniger als beim mehrmaligen Trocknen irgendwelche Veränderungen im Stoff befürchten. Die Extraktion mit Essigäther wurde 20 Tage fortgesetzt, die Apparate arbeiteten Tag und Nacht.

Es wurden aus dem Hydrolysat durch Essigäther 50 g kristallinischer und 40 g unkristallisierter Substanz ausgezogen. Die kristallinische Substanz gibt mit Pikrinsäure und Soda positive Reaktion, desgleichen mit Ninhydrin. Diese letzte Reaktion wurde erst am Ende der Extraktion festgestellt. Die ersten Portionen der kristallinischen Substanz gaben keine Ninhydrinreaktion. Auch ging am Ende der Extraktion das nichtkristallisierende Öl in viel größerer Menge als im Anfang über. Ganz zuletzt gingen in den Essigäther sehwer lösliche Kristalle über, die sich ohne jegliche Konzentrierung des Äthers ausschieden, während die ersten Portionen des Extraktes erst nach starkem Einengen kristalli-

sierten. Auch nach dem Aussehen unterschieden sich die ersten und letzten Kristallportionen sehr bedeutend. Die letzte Portion gab stärkere Reaktion auf freie Aminosäuren, sie wurde in sehr kleiner Menge erhalten.

Untersuchung der kristallinischen Substanz des Essigätherextrakts.

50 g der kristallinischen Substanz (10 % der genommenen Gelatine) wurden aus Essigäther umkristallisiert. Zur Lösung von 20 g Kristallen braucht man 1 Liter kochenden Essigäthers. Die umkristallisierte Substanz gibt keine Ninhydrinreaktion mehr.

Es hinterblieb nach der Kristallisation aus Essigäther recht viel Öl, das starke Reaktion auf Aminosäuren gab: augenscheinlich werden die Anhydride dabei bedeutend zerstört. Das erhaltene Anhydrid wurde aus Isoamylalkohol umkristallisiert. Die Hauptfraktion schmilzt bei 182°, die Fraktion aus der Mutterlauge bei 155 bis 156°. Die Hauptfraktion wurde noch einmal aus Isoamylalkohol umkristallisiert. Nach geringem Einengen und Zusatz von Äthyläther wurde eine Fraktion gewonnen, die bei 180° sintert und bei 188° schmilzt. Beide Mutterlaugen wurden vereinigt, denn die Schmelzpunkte der sich ausscheidenden Kristalle erwiesen sich als sehr naheliegend (155 und 158 bis 159°). Die Fraktion mit Schmelzpunkt 188° wurden zum drittenmal aus Isoamylalkohol umkristallisiert. Nach Einengen im Vakuum und Zusatz von viel Äthyläther fielen reine farblose Kristalle aus. Sie wurden mit Äther gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Der Schmelzpunkt blieb unverändert, 188° (korrigiert).

#### Untersuchung der Fraktion mit Schmelzpunkt 188°.

Die Verbindung ist leicht löslich in Wasser, Äthyl- und Methylalkohol, in großen Mengen Essigäther, unlöslich in Äther, Chloroform und Aceton, schmeckt bitter, gibt positive Reaktion mit Pikrinsäure und Soda und keine Reaktion auf freie Aminosäuren. Sie ist optisch aktiv, linksdrehend, (a) =  $-9.2^{\circ}$  in 1 %iger wässeriger Lösung. Fichtenspanreaktion positiv.

## Mikroanalyse nach Pregl:

| 3,887 m | ıg | Substanz | geben | 7,748 mg | $CO_2$ | <b>54,35</b> % | $\mathbf{C}$ |
|---------|----|----------|-------|----------|--------|----------------|--------------|
| 3,887 , | ,  | ,,       | ,,    | 2,427 ,, | $H_2O$ | 6,98 %         | Н            |
| 3,765 , | ,  | ,,       | ,,    | 7,507 ,, | $CO_2$ | 54,38%         | $\mathbf{C}$ |
| 3,765 , | •  | ,,       | ,,    | 2,360 ,, | H,O    | 7,00%          | Н            |

#### Gesamtstickstoff nach Kieldahl:

| 0,1559 g Substanz enthalte                                                      |    | 7 29 g N | 17,89 % N  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|
| Für C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> : Ber.: 54,51% | C, | 6,54% H, | 18,18% N;  |
| Gef.: 54,35%                                                                    | C, | 6,98% H, | 17,89 % N. |

Der Analyse nach kann man für die erhaltene Verbindung die Struktur des Glycinprolinanhydrids annehmen:

Zur Bestätigung dieser Annahme wurde das Anhydrid bis auf Aminosäuren gespalten und die entstandenen Spaltungsprodukte untersucht.

Spaltung des Prolilglycinanhydrids.

l g Anhydrid in 10 ccm 10 %iger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wurde 4 Stunden lang bei 150° und 4 Atmosphären Druck im Autoklaven hydrolysiert. Alles löste sich auf. Das Hydrolysat wurde erst mit Ba(OH)<sub>2</sub>, dann mit BaCO<sub>3</sub> neutralisiert. Die Lösung sehmeckt süß und gibt keine Reaktion mit Pikrinsäure und Soda. Nach Eindampfen bis zur Trockne auf dem Wasserbade bei 40° und 10 mm Druck wurde absoluter Alkohol zugesetzt und nochmals in derselben Weise eingedampft. Sodann wurde der Rest mit absolutem Äthylalkohol bis zum Verschwinden der Pyrrolreaktion extrahiert.

## Untersuchung der in absolutem Alkohol unlöslichen Fraktion des Hydrolysats.

Der ungelöste Rest wurde mit 50 ccm Alkohol versetzt und die Aminosäure in üblicher Weise verestert. Das Reaktionsprodukt wurde im Vakuum auf zwei Drittel des Volumens konzentriert und noch einmal verestert. Beim Stehen in der Kälte schied sich das Chlorhydrat des Esters aus; es wurde abfiltriert, mit absolutem Alkohol gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet, schmilzt bei 143 bis 144°.

Untersuchung der in absolutem Alkohol löslichen Fraktion des Hydrolysats.

Die alkoholische Lösung wurde im Vakuum bei 10 mm Druck getrocknet, der trockene Rest wieder in Alkohol gelöst und eingedampft. Nach Abkühlen bildete sich ein kristallinischer Niederschlag von süßem Geschmack. Pyrrolreaktion positiv. Nach Umkristallisieren aus absolutem Alkohol und Trocknen im Vakuumexsikkator schmilzt er bei 220 bis 221° und sintert schon bei 212 bis 215°.

Stickstoff nach Kjeldahl:

0,1310 g Substanz enthalten 0,0163 g N 12,46 % N

Für Prolin: Ber.: 12,17 % N;

Gef.: 12,46 % N.

Ein Teil des Niederschlags wurde zur Herstellung des Prolinpikrats verwendet.

Die Fraktion mit Schmelzpunkt 188° besteht also aus 1-Prolilglycinanhydrid. Alle physikalischen und chemischen Eigenschaften der erhaltenen Verbindung sind mit denen des synthetischen Prolilglycinanhydrids identisch. Nur der Schmelzpunkt des isolierten Produktes 188° ist niedriger als der des synthetischen (211°). Ein ähnliches Produkt wurde von Levene und Beatty bei tryptischer Verdauung von Gelatine isoliert. Der Schmelzpunkt war noch etwas niedriger (182 bis 183°).

Untersuchung des bei der Essigätherextraktion erhaltenen Öles.

Das Öl wurde mehrmals mit kochendem Essigäther behandelt. Das erhaltene Produkt gibt keine Reaktion auf Anhydride und enthält augenscheinlich nur freie Aminosäuren. Fichtenspan- und Ninhydrinreaktion positiv.

Das Öl wurde mit absolutem Alkohol versetzt und mit trockenem Salzsäuregas übersättigt; nach Einengen wurde die Esterifizierung wiederholt. Nach zweitägigem Stehen in der Kälte bildete sich im bis auf ein Drittel des Volumens konzentrierten Reaktionsprodukt kein Niederschlag. Die freien Ester der Aminosäuren wurden darauf aus dem Estergemisch isoliert. Es wurden bei fraktionierter Destillation folgende Fraktionen erhalten.

```
Bei 10 bis 12 mm Druck und 50 bis 65° . . . etwa 20 g, , 10 , 12 , , , , 65 , 86° . . . . . . 20 g.
```

Die Fraktion mit Kp. 50 bis 65° wurde im zugeschmolzenen Rohr erhitzt. Beim Abkühlen schieden sich farblose Kristalle aus, die abfiltriert und mit absolutem Äther gewaschen wurden.

Sie sintern bei 245° und schmelzen bei 274°. Der Schmelzpunkt erweist sich als der des Diketopiperazins.

```
3,785 mg enthalten 5,837 mg CO<sub>2</sub> 42,06 % C, 3,785 ,, , 1,732 ,, H<sub>2</sub>O 5,11 % H.
```

Für Diketopiperazin theoretisch 42,08 % C, 5,3 % H. Die bei 65 bis 86° übergehende Fraktion gibt ausgeprägte Pyrrolreaktion. Nach Erhitzen im zugeschmolzenen Rohr bildeten sich Kristalle. Der Niederschlag wurde sogleich abfiltriert und mit absolutem Äthyläther bis zum völligen Verschwinden der Pyrrolreaktion gewaschen. Der Schmelzpunkt (270 bis 271° mit starker Zersetzung) entspricht dem l-Leucinimid.

```
3,706 mg enthalten 8,641 mg CO_2 63.58 % C, 3,706 ,, 3,247 ,, H_2O 9,79 % H.
```

Für Leucinimid theoretisch berechnet 63,69 % C, 9,8 % H. Es gelang nicht, Prolin zu isolieren, aber die stark positive Fichtenspan-

reaktion im Filtrat des Leucinimids und in der Lösung des Esters vor der Anhydridbildung läßt auf die Anwesenheit von Prolin im untersuchten Öl schließen.

Das Öl bestand also aus drei freien Aminosäuren: Glycin, Leucin und Prolin. Keine von diesen Aminosäuren ist in Essigäther löslich, und darum muß man daraus schließen, daß diese Aminosäuren durch Spaltung der durch Essigäther extrahierten Anhydride entstanden sind.

Untersuchung der in Essigäther schwer löslichen Kristallfraktion.

10 g Substanz wurden aus Essigäther umkristallisiert. Nach zweimaliger Umkristallisation gab der Niederschlag nur noch Anhydridreaktion. Bei fraktionierter Kristallisation aus Amylalkohol wurden zwei Fraktionen gewonnen, mit Schmelzpunkt 180 bis 185° und 195 bis 199°.

Mikroanalyse der Fraktion mit Schmelzpunkt 195 bis 1990:

0,916 mg Substanz geben 5,981 mg CO<sub>2</sub> 55,94 % C, 0,916 ,, ,, 2.271 ,,  $\rm H_2O$  8,71 % H.

Stickstoff nach Kjeldahl:

0.10875 g Substanz enthalten 0.018208 g N 16.81 % N.

Für die Verbindung  $C_8H_{14}N_2O_2$ : Ber.: 56,43 % C, 8,29 % H, 16,47 % N, Gef.: 55,94 % C, 8,71 % H, 16,81 % N.

Nach der Elementaranalyse liegt augenscheinlich Leucinglycinanhydrid vor.

## Hydrolyse des Anhydrids.

1 g Substanz wurde im Autoklaven mit 10 %iger  $\rm H_2SO_4$  hydrolysiert. Nach 2 Tagen schied sich das Chlorhydrat des Esters ab. Der Niederschlag wurde abfiltriert, mit absolutem Äther gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet, Schmelzpunkt 143 bis 144°. Im untersuchten Anhydrid war also Glykokoll vorhanden.

Das Filtrat von dem Chlorhydrat des Glykokollesters wurde zum zweitenmal verestert; es bildete sich selbst bei langem Stehen kein Niederschlag. Aus dem Reaktionsprodukt wurden dann die Ester in freiem Zustande erhalten und die bei 70 bis 85° und 10 mm Druck übergegangene Fraktion im zugeschmolzenen Rohr erhitzt. Nach dem Erkalten bildete sich ein Niederschlag, der abfiltriert, mit absolutem Äther gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet wurde, Schmelzpunkt 268 bis 270°, was dem Leucinimid entspricht. Die Menge des erhaltenen Niederschlags war für eine Analyse zu gering. Dennoch kann man das untersuchte Produkt als Glycil-Leucinanhydrid ansehen. Einige Zweifel erweckt nur der Schmelzpunkt, der niedriger als beim analogen, aus Elastin isolierten Anhydrid liegt.

Da die Fraktion mit Schmelzpunkt 180 bis 185° in sehr geringer Menge erhalten war und bei wiederholter Umkristallisation keinen beständigen Schmelzpunkt gab, wurde sie nicht weiter untersucht. Es war kein einheitliches Produkt, sondern ein Gemisch verschiedener Verbindungen.

## Chloroformextraktion.

Bei der Extraktion des Hydrolysats mit Chloroform ging im Laufe von 120 Stunden nichts in den Extrakt über.

Auch durch Äthyläther konnte nichts extrahiert werden.

Nach Beendigung der Extraktion wurde im Hydrolysat das Verhältnis zwischen Gesamt-, Amino- und Ammoniakstickstoff bestimmt.

Gefunden in Prozenten des Gesamtstickstoffs:

| Aminostickstoff nach | Sörense | n . |  |  |  | 33,5 %, |
|----------------------|---------|-----|--|--|--|---------|
| Ammoniakstickstoff   |         |     |  |  |  | 0,45%.  |

#### Literatur.

1) Ssadikow und Zelinsky, diese Zeitschr. 147, 30, 1924; 136, 241, 1923. — 2) Abderhalden und Suzuki, Zeitschr. f. physiol. Chem. 127, 281, 1923; Abderhalden, Klarmann und Komm, ebendaselbst 140, 92, 1924; Abderhalden und Komm, ebendaselbst 139, 181, 1924; Abderhalden und Stik, ebendaselbst 132, 238, 1923; Brill, Liebigs Ann. 434, 204, 1923; Herzog, Zeitschr. f. angew. Chem. 35, 1922; Bergmann, Die Naturwissenschaften 12, 1158, 1165, 1924. — 3) Abderhalden, Klarmann und Schwab, Zeitschr. f. physiol. Chem. 135, 180, 1924. — 4) Fränkel u. a., diese Zeitschr. 120, 218, 1921; 130, 592, 1922; 134, 308, 1923; 145, 225, 1924. — 5) Levene und Beatty, Berl. Ber. 39, 2060, 1906.

## Studien über Fett- und Lipoidstoffwechsel.

VI. Mitteilung:

Über die Rolle der Lungen im Fett- und Lipoidstoffwechsel.

Von

S. Leites.

[Aus dem Laboratorium für pathologische Physiologie des Medizinischen Instituts zu Charkow (Ukraine).]

(Eingegangen am 6. September 1927.)

## I. Einleitung.

Seit den klassischen Untersuchungen von Munk, Pflüger, Minkowski und anderen nimmt man an, daß die Hauptmenge des Nahrungsfettes aus dem Darm in die Lymphgefäße und dann weiter in den Ductus thoracicus eintritt, wobei es teils in der Darmwand resynthetisiert wird, teils als Spaltprodukt — Fettsäuren bzw. Seifen — auftritt. In ähnlicher Weise verläuft die Resorption des Cholesterins und der Phosphatide bzw. deren Spaltungsprodukte (H. Müller, S. Fränkel, Slowtzow). Im Zusammenhang mit dieser Resorption erscheinen die Lungen als das erste Organ, welches das Fett und die Lipoide bzw. deren Bestandteile passieren müssen. Auf Grund dieser Tatsache kann man schon a priori auf die wichtige Rolle der Lungen im Fett- und Lipoidstoffwechsel schließen. Eine ähnliche Bedeutung für den Eiweiß-Kohlehydratstoffwechsel besitzt die Leber, das erste Organ, dem aus dem Darm resorbierte Kohlehydrate und Eiweißspaltungsprodukte durch die V. porta zugeführt werden. Zunächst wurde durch eine Reihe von Untersuchungen die Fixation des parenteral eingeführten Fettes in den Lungen festgestellt. Mansfeld zeigte, daß nach Infusion fein verteilter Fette in die Jugularvene im Carotisblut kaum noch Spuren des zugesetzten Fettes aufzufinden waren. Dieser Befund wurde durch die Arbeiten von Busquet und Vischniae, Köszeg, Ogasawara, Bodó und Scheffer, Francescini und Vanucci bestätigt. Eine ausführlichere Behandlung der Frage nach der Rolle der Lungen bei der Fettspeicherung findet sich in den Abhandlungen von Roger und Binet. Eben erwähnte Autoren konnten bei intravenöser Fettzufuhr keinen Fettanstieg im arteriellen Blute feststellen, ein Ergebnis, das mit den Versuchen von Mansfeld, sowie Busquet und Vischniac übereinstimmt. Fernerhin haben Roger und Binet bei der Untersuchung des Fettgehalts des rechten und linken Herzens von mit Fett belasteten Tieren (Hunden) gefunden, daß der Fettgehalt des arteriellen Blutes durchschnittlich 10% geringer ist als der des rechten Herzens. Die Fettanhäufung in den Lungen wurde außerdem

durch morphologische und chemische Analyse des Lungengewebes sichergestellt. Die Eigenschaft der Lungen, Fett zurückzuhalten, haben Roger und Binet mit dem Namen "Lipopexie" bezeichnet, analog der Glykopexie, womit nach Claude Bernard die Kohlehydratspeicherung in der Lebergemeint sein soll.

Was die Lipoide anbetrifft, so weisen Abelous und Soula, Nietzner, Raimond, Grigaut und Jovannovitch, Nitzescu und Cadariu auf die Retention von Cholesterin und Phosphatiden in den Lungen, sowie auf deren geringeren Gehalt im arteriellen Blute im Vergleich zum rechten Herzen hin. Diese Angaben stimmen mit den morphologischen Beobachtungen von Kawamura und Nakanoin, Zinserling überein, die nachweisen konnten, daß enteral und parenteral chronisch eingeführtes Cholesterin zum Teil in den Lungen gespeichert und zum Teil durch die Bronchien ausgeschieden wird.

In unseren vorhergehenden Mitteilungen¹ wurde gezeigt, daß die Veränderungen des Neutralfettes im Körper in engem Zusammenhang mit dem Cholesterin- und Phosphatidmetabolismus stehen, wobei bestimmte Wechselbeziehungen zwischen Fett und Lipoiden, die als Folge einer möglichen Umwandlung von Fett in Lipoide und umgekehrt angesehen wurden, aufgefunden werden konnten. Da wir früher die Fixation von Fett und Lipoiden in den Lungen besonders hervorgehoben haben, ergab sich die Notwendigkeit, den Einfluß der Fettretention in den Lungen auf den Lipoidblutspiegel und — vice versa — die Möglichkeit einer Veränderung des Neutralfettes bei Lipoidresorption aufzuklären. Mit anderen Worten — ob in den Lungen neben der Retention der Fette und Lipoide auch deren Umwandlung im oben angegebenen Sinne stattfindet.

## II. Methodik und Versuchsanordnung.

Die Versuchstiere -- Hunde -- wurden enteral und parenteral (intravenös) mit Olivenöl, Cholesterin, Lecithin und Oleinsäure belastet. der parenteralen Belastung wurde das Olivenöl und die Oleinsäure bzw. Natrium oleinicum in Form einer ganz feinen Emulsion, deren Partikelchen Erythrocytengröße besaßen, eingeführt. Das Cholesterin und Lecithin wurden in Form einer nach Keeser<sup>2</sup> hergestellten kolloidalen Lösung einverleibt. Die 10% ige alkoholische Lösung des Cholesterins bzw. Lecithins wird langsam zu siedendem Aqua dest. zutropfen gelassen; darauf wird der Alkohol abgedampft, die Lösung konzentriert und durch ein gewöhnliches Schleicher und Schüll-Filter filtriert. Da das unmittelbar in die Lungen eintretende Blut dem rechten Ventrikel angehört, während das aus den Lungen abfließende Blut arteriell ist, wurde der Fett- und Lipoidgehalt (Bestimmung nach Bang und Briggs; näheres über Einzelheiten und Veränderungen der Methodik siehe I. Mitteilung) im rechten Ventrikel und in der Arteria femoralis bestimmt. Das Blut des rechten Ventrikels wurde direkt mit Hilfe einer dünnen Nadel durch den dritten Rippen-

<sup>2</sup> Ebendaselbst 154, 321, 1924.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Leites, Studien über Fett- und Lipoidstoffwechsel, I. Mitteilung: Über alimentäre Lipämie; II. Mitteilung: Über alimentäre Cholesterinämie; III. Mitteilung: Über alimentäre Lecithinämie, diese Zeitschr. 184, 186, 1927.

zwischenraum längs der Linea Parasternalis dextra entnommen; als Beweis, daß die Nadel das rechte Herz getroffen hatte, galten ihre mit dem Herzen synchronischen Schwankungen sowie das Erscheinen des Venenblutes in der Nadel. Die derart vorgenommene Blutentnahme aus dem rechten Herzen bietet bei einiger Übung keine Schwierigkeiten und wird von den Hunden ohne irgendwelche Folgen und Komplikationen vertragen. der Obduktion der auf diese Weise mehrmals behandelten Hunde wurden im Herzen im allgemeinen keine pathologischen Veränderungen bemerkt. Es muß jedoch betont werden, daß die beschriebene Prozedur in einigen Fällen ein Hämopericardium zur Folge hatte; diese Versuche wurden von uns nicht berücksichtigt. Die Versuchsanordnung bei parenteraler Belastung war folgende: Der Hund wurde auf dem Tische festgebunden und die Arteria femoralis freigelegt; nach der Beruhigung des Tieres wurde das Blut mit einer Spritze aus dem rechten Herzen und der Arterie entnommen und auf Fett- und Lipoidgehalt untersucht. Nach Entnahme der Norm wurde in die Vena jugularis (während 1/3 bis 1 Minute) eine der obenerwähnten Lösungen eingeführt; einzeitig mit der Injektion in die Jugularvene und während derselben wurde das Blut aus der Arteria femoralis entnommen. Alsdann wurde das Blut aus dem rechten Herzen und der Arterie (gleichzeitig), in der Regel 5, 10, 20 und 30 Minuten nach der Injektion, entnommen. Um den Einfluß der Versuchsanordnung und der Injektion auf den Fett- und Lipoidblutspiegel zu ermitteln, wurde folgender Versuch mit intravenöser Einführung von Lockescher Lösung ausgeführt:

Hund Nr. 12. 16. September 1926.

|                                                                                   | Neutral.    |               | Cholester | in .    | Lipoid-P |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------|----------|
|                                                                                   | fett<br>0/0 | freies<br>0/0 | gebund.   | gesamt. | •        |
| Arteria femoralis vor der Injektion Arteria femoralis im Moment und sofort        | 0,040       | 0,047         | 0,048     | 0,095   | 8.6      |
| nach der Injektion von 10 ccm <i>Locke-</i><br>scher Lösung in die Vena jugularis | 0,037       | 0,047         | 0.048     | 0.095   | 8.4      |

Der Versuch zeigt, daß die Injektionsprozedur an und für sich keinen Einfluß auf den Fett- und Lipoidblutspiegel ausübt.

Außer Versuchen an normalen Hunden wurden auch Experimente mit enteraler und parenteraler Belastung an splenektomierten und mit kolloidem Silber (Solargentum Squibb) bzw. kolloidalem Eisen (Ferrum saccharat.) "blockierten" Hunden ausgeführt. Hierbei wurde vor der Splenektomie bzw. vor der "Blockade" immer eine entsprechende Belastung ausgeführt, um die Resultate nach der Splenektomie bzw. "Blockade" mit denjenigen der Norm an einem und demselben Hunde vergleichen zu können. Ein Teil der Versuchstiere wurde nach Beendigung des Experiments getötet und die Lungen morphologisch und histochemisch (auf Fett und Lipoide) untersucht 1. Im ganzen wurden 32 Versuche an 23 Hunden ausgeführt 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Untersuchungen (in Gemeinschaft mit Dr. G. L. Derman) werden ausführlich in Virchows Arch. veröffentlicht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herrn Dr. A. M. Tscharny spreche ich hiermit meinen innigsten Dank für die freundliche Hilfe bei der Ausführung der Versuche aus.

## III. Versuche mit parenteraler Verabreichung von Oleinsäure bzw. oleinsaurem Natrium.

Die Ergebnisse der in Tabelle I angeführten Versuche (die nicht angeführten vier Versuche ergaben ähnliche Resultate) zeigen, daß bei der Einführung von Oleinsäure bzw. Natrium oleinicum in die Jugularvene kein Anstieg der nach Bang Seifen enthaltenden Phosphatidfraktion im arteriellen Blute zu beobachten ist; es findet somit in den Lungen eine Fixation der Oleinsäure statt. Einzeitig wird die Einführung der Oleinsäure in die V. jugularis immer von einer Steigerung des freien und gebundenen Cholesterins im arteriellen Blute begleitet. Diese Cholesterinzunahme (23 bis 93 %) findet schon während der Injektion statt; 5 bis 30 Minuten nach der Oleinsäureeinführung bleibt das Cholesterinniveau im arteriellen Blute um 15 bis 43 % höher als im rechten Herzen, während vor Verabreichung der Oleinsäure die Cholesterinmenge in der Arterie stets niedriger ist als im rechten Ventrikel.

Die Frage nach dem Charakter und der Genese der Cholesterinvermehrung im arteriellen Blute bei Oleinsäureinjektion in die Jugularvene ist von besonderer Wichtigkeit. Stellt dieser Cholesterinanstieg eine Folge seiner Mobilisierung bzw. Ausschwemmung aus den Lungen dar oder handelt es sich dabei um eine Cholesterinbildung aus der Oleinsäure?

Folgende Tatsachen sprechen gegen die Annahme, daß die Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute bei Oleinsäureinjektion in die Jugularvene eine Folge der Cholesterinmobilisierung ist: erstens verläuft der Cholesterinanstieg im arteriellen Blute nicht parallel mit der Neutralfettzunahme; zweitens ruft die Injektion von Lockescher Lösung sowie von Olivenölemulsion (s. Tabelle II) keine Cholesterinerhöhung im arteriellen Blute (in Vergleich zum rechten Herzen) hervor; dagegen beobachtet man (besonders im Moment der Injektion) eine gewisse Cholesterinsenkung, die wahrscheinlich durch die Veränderung des kolloiden Komplexes des Blutes bedingt wird<sup>1</sup>. Dasselbe gilt auch für das rechte Herz bei Oleinsäureverabreichung. Drittens zeigt der Kontrollversuch mit Oleinsäureeinführung in die Arteria femoralis, daß hierbei keine Cholesterinzunahme, sondern sogar eine Senkung in der Venafemoralis stattfindet:

Hund Nr. 5, Gewicht 14,0 kg. In die Arteria femoralis wurden 10 ccm 10 %iger Oleinsäureemulsion (in 1 %iger Na HCO<sub>3</sub>) eingeführt.

|                                                   | ' (    | Cholesteri | n       | _Phose      | Linoid.P | Neutral-<br>fett |
|---------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------------|----------|------------------|
|                                                   | freies | gebund.    | gesamt. | phatide"    | Lipoid-P | fett             |
|                                                   | 0/0    | 0/0        | º/o     | <b>0</b> /0 | mg•0/0   | 010              |
| Vena femoralis vor der Injektion<br>im Moment und | 0,080  | 0,026      | 0,106   | 0,204       | 7,7      | 0,029            |
| solort nach der Injektion                         | 0,021  | 0,016      | 0,037   | 0,252       | 7,6      | 0.046            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe IV. Mitteilung, diese Zeitschr. 186, 391, 1927. Biochemische Zeitschrift Band 190.

Die Cholesterinzunahme im arteriellen Blute bei Oleinsäureeinführung in die Jugularvene kann also gewissermaßen für die Lungen als spezifisch angesehen werden.

Die Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute zeigt sich somit höchstwahrscheinlich als Folge der Synthese desselben aus der Oleinsäure in den Lungen. Die Anwesenheit von freiem Sauerstoff in den Lungen berechtigt zu der Annahme einer Cholesterinbildung aus der Oleinsäure nach folgendem Schema:

$$3\,C_{18}\,H_{34}\,O_2 + O = 2\,C_{27}\,H_{46}\,O + 5\,H_2\,O.$$

Die Versuche mit parenteraler Oleinsäureeinführung bestätigen die von uns in den früheren Mitteilungen betonte Möglichkeit der Cholesterinbildung im Organismus aus der Oleinsäure.

Die Einführung der Oleinsäure in die V. jugularis hat außer einer Cholesterinsteigerung auch eine Phosphatid- bzw. Lipoidphosphorzunahme im arteriellen Blute zur Folge; diese Phosphatidvermehrung ist jedoch keine beständige, da sie z. B. in einigen Versuchen stark ausgeprägt erscheint, in anderen gar nicht auftritt.

Was das Neutralfett anbetrifft, so nimmt sein Gehalt in der Arterie während der Oleinsäureeinführung in die V. jugularis etwas zu; 5 bis 30 Minuten nach der Injektion ist der Neutralfettgehalt im arteriellen Blute entweder größer oder geringer als im rechten Herzen; die letzte Tatsache berechtigt zur Annahme einer Synthese des Neutralfettes sowie seiner Resorption in den Lungen. Der histochemische Befund des Neutralfettes in den Lungen nach Oleinsäureeinführung deutet auch auf die liposynthetische Rolle der Lungen hin, womit die von uns in der I. Mitteilung betonte Möglichkeit einer partiellen Resynthese des Neutralfettes im Lungengewebe bestätigt wird.

Die Oleinsäureverabreichung nach der Splenektomie hat dieselben Fett- und Lipoidveränderungen im arteriellen Blute wie bei normalen Hunden zur Folge.

Nach der "Blockade" mit Ferrum oxydatum saccharatum nimmt die retinierende Funktion der Lungen in bezug auf Fettsäuren ab: Im Verlauf der Injektion von Oleinsäure in die Jugularvene steigt der Phosphatidfraktionsgehalt (Phosphatide + Seifen) im arteriellen Blute bei unverändertem Lipoidphosphorgehalt; infolge der verminderten Retention der Oleinsäure in den Lungen nach "Blockade" findet eine geringe Cholesterinzunahme im arteriellen Blute statt. Die Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute tritt 20 Minuten nach der Injektion auf; sie verläuft parallel mit der scharf ausgeprägten Neutralfettretention in den Lungen.

|                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    | Kechter            | Kechter Ventrikel  |                                                                                     |                      |                             |                                       | Arteria remorania | and and                         |                                           |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ;                   |                                                                                                                                                                                                                    | Neutral.                              | ວ ,<br>ເ           | Cholesterin        |                    | Phose LipoideP Neutrals                                                             | hooid                | Neutral                     | ָט                                    | Cholesterin       | -                               | Phos.                                     |             |
| ž                   |                                                                                                                                                                                                                    | tet<br>T                              | freics             | gebund. gesamt     | gesamt             | pbatide_                                                                            |                      | ţ                           | freies                                | ebund.            | gesamt.                         | freies gebund, gesamt, phatide" Lipoid-l' | -poodr      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                    | 10/0                                  | 0/0                | 0/0                | 0/10               | 0/0                                                                                 | mg•"/0 0/0           | P 0/0                       | 0/0 0/0                               | 0,0               | 0/0                             | 0/0                                       | mg.0/0      |
| Hund 4,             | Am 29. IX. 1926 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Oleinsäureemulsion (in 1% iger Na HCO3) eingeführt.                                                                                                     | lie V. jug                            | gularia            | 10 ccm             | 10%ig              | er Olein                                                                            | säureem              | ulsion (                    | in 1%ig                               | ger Na            | HCO3)                           | eingefül                                  | ırt.        |
| Gewight             | >                                                                                                                                                                                                                  | 0,030   0.048   0,062   0,110   0,256 | 0.048              | 0,062              | 0,110              | 0,256                                                                               | 9,0                  | 9,0 0,042 0,032 0,054 0,086 | 0,032                                 | 0,054             | 0,086                           | 0,507                                     | 8,08        |
| 1),') kg            | l sofort nach                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    | _                  |                    |                                                                                     |                      |                             | 7600                                  | 0 1 90            | 0 166                           | 9                                         | 9           |
|                     | 10' near Injekulou                                                                                                                                                                                                 | 1 20                                  | 0 0 0              | 0.040 0.078 0.118  | 118                |                                                                                     | -<br>  5             | 1800                        | 0.03                                  | 0,132             | 0,10                            | 0,200                                     | 13,4        |
|                     | 30' " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                          | 0,060                                 | 0,051              | 0.051              | 0,102              | 0,426                                                                               | 12,4                 | 0,066                       | 0,037                                 | 0,080             | 0,117                           |                                           | 13,0        |
| Hund 9,             | Am 30. X. 1926 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Oleinsäureemulsion (in 1% iger Na HCO3) eingeführt.                                                                                                      | die V. ju                             | gularis            | 10 ест             | 10°, ig            | ger Olein                                                                           | เรษิกระค             | nulsion (                   | (in 1%i                               | ger Na            | HCO3)                           | eingefül                                  | art.        |
| Gewicht             | Vor der Injektion                                                                                                                                                                                                  | 0,019                                 | 0.084              | 0,046              | 0,130              | 0,019 0,084 0,046 0,130 0,258                                                       | 7,1                  | 0,030                       | 0,069                                 | 0,023             | 0,092                           | 0,069   0,023   0,092   0,178             | 8,9         |
| 10,0 Kg             | Im Moment and sofort nach                                                                                                                                                                                          |                                       |                    | _                  | 1                  |                                                                                     | 1                    | 0.036                       | 9900                                  | 0.047             | 0 113                           | 0 180                                     | 3           |
|                     | 5' nach der Injektion   0,026   0,069   0,035   0,104   0,253                                                                                                                                                      | 0,026                                 | 0,069              | 0,035              | 0,104              | 0,253                                                                               | 7,4                  | 7,4 0,021                   | 0,100   0,024   0,124   0,186         | 0,024             | 0,124                           | 0,186                                     | 6,4<br>4,   |
| lund 16.            | Am 21. I. 1927 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Oleinsäure-Natriumemulsion + 0,5 Glycerin eingeführt.                                                                                                    | ie V. jug                             | ularis 1           | 0 ccm              | 10%ige.            | r Oleinsi                                                                           | Bure-Na              | triumen                     | ulsion +                              | - 0,5 G           | lycerin                         | eingefül                                  | ırt.        |
| Gewicht<br>190 kg   | Vor der Injektion                                                                                                                                                                                                  | 0,053                                 | 0,065              | 0.045              | 0,110              | 0.053   0.065   0.045   0.110   0.245   9.2   0.065   0.030   0.034   0.064   0.223 | 9,2                  | 0,065                       | 0,030                                 | 0.034             | 0,064                           | 0,223                                     | 8,6         |
| 76<br>4<br>76<br>76 | Im Moment und sofort nach<br>der Injektion                                                                                                                                                                         | 1                                     | l                  | -                  | i                  | 1                                                                                   | 1                    | 0.075                       | 0.050                                 | 0.061             | 0.111                           | 0.251                                     | 0.6         |
|                     | 5' nach der Injektion                                                                                                                                                                                              | 0,091                                 | 0,034              | 0,059              | 0,093              | 0,091 0,034 0,059 0,093 0,260                                                       | 0.6                  | 9.0 0,040 0,081 0,027 0,107 | 0,081                                 | 0.027             | 0,107                           | 0,291                                     | 9,5         |
| lund 18,<br>Gewicht | Am 2. II. 1927 Splenektomie. Am 12. II. 1927 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Oleinsäureemulsion (in 10% iger Na HCO3) eingeführt.                                                                       | ie. Am                                | 12. II.<br>(in     | 1927 v<br>1°°igei  | vurden<br>• Na H ( | in die $(0.000)$                                                                    | V. jugul<br>geführt. | aris 10                     | em 10°                                | %i <b>ger</b> (   | )leinsäu                        | reemulsi                                  | uo          |
| 10.0 kg             | Vor der Injektion                                                                                                                                                                                                  | 0,044 0,044                           | 0,044              | 090'0              | 0,104              | 0,060 0,104 0,264 10,0                                                              | 10,0                 | 0,058                       | 0,058   0,031   0,071   0,102   0,202 | 0,071             | 0,102                           | 0,202                                     | 9,5         |
| -                   | Im Mement und sofort nach                                                                                                                                                                                          |                                       |                    | 1                  | 1                  | l                                                                                   |                      | 0.038                       | 0.045                                 | 0.084             | 0 199                           | 0.988                                     | 7 6         |
|                     | 5' nach der Injektion                                                                                                                                                                                              | 0.053 0.038 0.050 0.088 0.304         | 0.038              | 0.050              | 0,088              | 0,304                                                                               | 12,0                 | 12,0 0,037                  | 0,059                                 | 0,089             | 0,148                           | 0,275                                     | 11,0<br>9,4 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                    | 160,0                                 |                    | <b>1</b> 00.0      | 160.0              | 600,0                                                                               | - ;<br>- ;           | 0,000,0                     | 0±0,0                                 | F                 | 071'0                           | 0,610                                     | F,          |
| -                   | Vom 13. II. bis 19. II. 1927 wurden intravenös 60 ccm 30% igen Ferrum oxydatum sacch. eingeführt.<br>Am 19. II. 1927 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Oleinsaureemulsion (in 1% iger NaHCO3) eingeführt. | . 1927 w<br>lie V. jug                | urden i<br>gularis | intraven<br>10 ccm | õs 60 c.<br>10%ige | em 30%<br>er Oleine                                                                 | igen Fe<br>saureem   | orrum 02<br>ulsion (E       | kydatum<br>in 1%ig                    | sacch.            | eingefi<br>HCO <sub>3</sub> ) ( | ibrt.<br>eingefüh                         | Į.          |
|                     | Vor der Injektion                                                                                                                                                                                                  | 0,084                                 | 0,059              | 0,077              | 0,136              | 0,084 0,059 0,077 0,136 0,244 11,0 0,092 0,012 0,070 0,082 0,210 10,0               | 11,0                 | 0,092                       | 0.012                                 | 0,070             | 0,082                           | 0,210                                     | 10,0        |
| <del></del>         | der Injektion                                                                                                                                                                                                      | 1 6                                   | 1 6                | ١٥                 | 8                  | 1 6                                                                                 |                      | 0,082                       | 0,026                                 | 0,070             | 960,0                           | 0,316                                     | 10,0        |
|                     | 20' " " " "                                                                                                                                                                                                        | 0,084   0,044   0,087   0,081   0,196 | 0,044              | 0,037              | 0,035              | 0,196                                                                               | 10,0<br>10,0         | 0,044                       | 0,027                                 | 0,072             | 0,099                           | 0,130                                     | 9,9<br>6,0, |
|                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    |                    |                    |                                                                                     |                      |                             |                                       |                   |                                 |                                           |             |

## IV. Versuche mit enteraler und parenteraler Olivenöleinführung.

Die in Tabelle II angeführten Versuchsresultate zeigen, daß die in die Jugularvene normaler Hunde eingeführte Olivenölemulsion in den Lungen resorbiert wird: Das Neutralfettniveau im arteriellen Blute nimmt weder während der Injektion, noch 5 bis 20 Minuten nach der Einführung zu; es wird dagegen eine Abnahme des Neutralfettgehaltes sowohl im rechten Herzen als auch in der Arterie beobachtet; die Genese dieser Erscheinung ist der oben beschriebenen (und auch in der IV. Mitteilung) Cholesterinabnahme bei Veränderung des kolloidalen Komplexes des Blutes ähnlich. Dagegen kann man bei enteraler Olivenöleinführung eine gewisse Neutralfettzunahme im arteriellen Blute im Vergleich zum rechten Herzen beobachten; die erwähnte Zunahme verläuft parallel mit der Annahme der Phosphatidfraktion (Phosphatide + Seifen nach Bang) im arteriellen Blute. Wenn der Lipoidphosphorgehalt im rechten Herzen und der Arterie gleich bleibt, kann man von einer Rentention der Seifen in den Lungen und einer parallel verlaufenden Neutralfettresynthese sprechen (siehe auch Mitteilung 1).

Nach der Einführung von Olivenölemulsion in die Jugularvene übertrifft der Cholesterin- und Lipoidphosphorgehalt im arteriellen Blute nicht denjenigen des rechten Herzens. Bei splenektomierten Hunden wird, ähnlich wie vor der Operation, eine Neutralfettresorption beobachtet; besonders ausgeprägt ist diese Retention bei enteraler Belastung. Während vor der Splenektomie der Cholesteringehalt nach Olivenölbelastung im arteriellen Blute immer geringer ist als im rechten Herzen, verschwindet nach der Operation dieser Unterschied; besonders deutlich tritt diese Erscheinung bei ausgeprägter Neutralfettzurückhaltung in den Lungen auf (Hund Nr. 14).

Die "Blockade"versuche zeigen, daß die lipopektische Funktion der Lungen dabei abnimmt: Der Neutralfettgehalt im arteriellen Blute ist bei Olivenöleinführung — den Versuchen an "unblockierten" Hunden entgegensetzt — höher als im rechten Herzen (Hund Nr. 13 und in einem anderen, in der Tabelle nicht angeführten Versuche). Bei der "Blockade" der splenektomierten Hunde wird gleichzeitig mit der Phase des Passierens des Neutralfettes durch die Lungen (20 Minuten nach Injektion der Olivenölemulsion) auch die Erscheinung einer deutlichen Resorption des Neutralfettes beobachtet (5 Minuten nach der Injektion); die Neutralfettretention geht mit der Cholesterinzunahme im arteriellen Blute einher.

Es muß auch ein Anstieg des Lipoidphosphors im arteriellen Blute, im Vergleich zum rechten Herzen, bei parenteraler Olivenöleinführung nach der "Blockade" bemerkt werden, der bei den "unblockierten" Tieren nicht erscheint.

| - |
|---|
|   |
|   |
| _ |
|   |
|   |
|   |
|   |
| • |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|          |                                                                                                               |                         |          | Rechter                 | Rechter Ventrikel                           |          |                         |                                                                                 |                               | Arteria femoralia | emoralis  |          |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|
| ž        |                                                                                                               | Neutral.                | ၁        | Cholesterin             |                                             | Phos.    | Phose ringid.p Neutrale | Neutral                                                                         | Ö                             | Cholesterin       |           | Phose    | Phose Lineide |
| •        | =                                                                                                             | fett                    | freies   |                         |                                             | phatide" |                         | fet                                                                             | roics                         | gebund. gesamt.   |           | phatide" |               |
|          |                                                                                                               | 0/0                     | ٥/٥      | 0/0                     | 0/0                                         | 0/0      | 0/0-Bm                  | 0/0                                                                             | 0/0                           | 0/0               | 0/0       | 0/0      | 0/0.310       |
| Hund 12. | Am 16. XI. 1926 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Olivenölemulsion (in 1% iger Na HOC3) eingeführt.  | die V.                  | jugulari | s 10 cen                | n 10%i                                      | ger Oli  | venülem                 | ulsion (i                                                                       | n 1%ig                        | er Na H           | 10C3) e   | ingefüb  | ť             |
| Gewicht  |                                                                                                               | 0,057                   | 0,043    | 0,105                   | 0,057   0,043   0,105   0,148               | ]        | 11,6                    | - 11,6 0,040 0,047 0,048 0,095                                                  | 0,047                         | 0,048             | 0,095     | 1        | 9,8           |
| 14.0 kg  | Im Moment und sofort nach                                                                                     |                         |          |                         |                                             |          |                         |                                                                                 |                               |                   |           |          | ,             |
|          |                                                                                                               | 1                       | 1        | 1                       | ١                                           | 1        | 1                       | 0,047                                                                           | 0,043                         | 0.055             | 0,098     | i        | <b>x</b>      |
|          | 5' nach der Injektion 20'                                                                                     | 0.037 0.075 0.046       | 0,075    | 0,046                   | 0,121                                       | 1 1      | 10,6<br>1,6             | 0,020                                                                           | 0,060                         | 0,051             | 0,111     | 1 1      | 9,4<br>11.2   |
| Hund 13  |                                                                                                               | intrave                 | , e      | m 50/ io                | Solaro                                      | ) mujua  | Smith                   | , 30°C +                                                                        | ,<br>m 100/. ji               | Y FAFF            | ox vd. sa | ech. ein | reführt.      |
| Gewicht  | Am 7. XII. 1926 wurden in die V. jugularis 10 cm 10% igen Olivenölemulsion (in 1% iger Na HCO3) eingeführt.   | die V.                  | jugular  | is 10 cc                | m 10%                                       | ger Oli  | venölem                 | ulsion (                                                                        | п 1%ів                        | er Na             | 1003)     | ingefül  | T.            |
| 16,0 kg  | Vor der Injektion                                                                                             | 0.073                   | 0,052    | 0,076                   | 0.073   0,052 0,076 0,128                   |          | - 11,6                  | 0.04                                                                            | 0,044   0,049   0,080   0,129 | 0,080             | 0,129     | 1        | 11.2          |
|          | Im Moment und sofort nach                                                                                     |                         |          |                         |                                             |          |                         |                                                                                 |                               |                   |           |          |               |
|          |                                                                                                               | I                       | ١        | 1                       | 1                                           | 1        | l                       | 0,060                                                                           | 0,068                         | 0,085             | 0,153     | i        | 10,9          |
|          | nach der Injektion                                                                                            | 0,050 0,084 0,089 0,173 | 0,084    | 0,089                   | 0,173                                       | ı        |                         | 0,0                                                                             | 0,045                         | 0,102             | 0,147     | ı        | 10,9          |
|          | " " " .07                                                                                                     | 0,073                   | 0,033    | 0,080                   | (0,143)                                     | I        | I                       | 0,092                                                                           | 0,000                         | 0,080             | 0,151     | l        | 1             |
| Hund 14, | Am 14. XII. 1926 wurden in die V. jugularis 10 ccm 10% iger Olivenclemulsion (in 1% iger Na HCO3) eingeführt. | die V.                  | jugular  | is 10 cc                | m 10%                                       | iger Ol  | ivenčlen                | ulsion (                                                                        | in 1%i                        | ger Na]           | HCO3)     | eingefü  | ırt.          |
| Gewicht  | Vor der Injektion                                                                                             | 0.068                   | 0,051    | 0,107                   | 0.068 0.051 0,107 0,158                     | 1        | 11,2                    | 0,075                                                                           | 0,015 0,134 0,149             | 0,134             | 0,149     | 1        | 10,8          |
| 14.0 kg  | Im Moment und sofort nach                                                                                     |                         |          |                         | _                                           |          | -                       |                                                                                 | 1                             |                   |           |          | ,             |
|          | der Injektion                                                                                                 | 6                       | 18       | 1 5                     | [                                           | 1        | 6                       | 0,051                                                                           | 0,055                         | 0,083             |           | ١        | 9<br>9<br>7   |
|          | 5' nsch der Injektion                                                                                         | 0,057                   | 0,009    | 0,059 0,108 0,177       | 0,177                                       |          | 0, G                    | )<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>() | 0,070                         | 0,0               | 0,150     | 1        | 0,0;<br>4,0;  |
|          | Am 91 VII 1996 Salamaktomia Am 31 VII 1996 wanadan in dia V mendania 10 com 100/ iran Olivan ilamulaion       | ain A                   | 31       | 199                     | G wined                                     | in de    | V in                    | Tulomia 1                                                                       | 0 cem 1                       | 00/ jorer         | Oliven    | Slamule  |               |
|          | All di. All. 1920 Sponeral                                                                                    |                         | (in 19   | iger N                  | (in 1%iger NaHCO <sub>8</sub> ) eingeführt. | eingef   | ührt.                   | 1 gramm                                                                         |                               | 10.6cm            |           |          | 1             |
|          | Vor der Injektion                                                                                             | 0.100                   | 0,063    | 0.100 0,063 0,100 0,163 | 0,163                                       | 1        | 15,6                    | 0,100                                                                           | 0,045 0,093 0,138             | 0,093             | 0,138     | 1        | 15,4          |
|          | Im Moment und sofort nach                                                                                     |                         |          | -                       |                                             |          |                         | 9                                                                               |                               | 000               | 9         |          | ,             |
|          | der Injektion                                                                                                 | 5                       | 6        |                         | 5                                           | 1        | ;                       | 0,100                                                                           | 7,00                          |                   | 0,133     | I        | 10,4<br>4,01  |
| . —      | of nach der Injektion                                                                                         | 0,107                   | 0,080    | 0,00                    | 0,161                                       |          | 14,0<br>15,5            | 0,079                                                                           | 0,0115                        | 0,098             | 0,212     | 1 1      | 11,2<br>14,6  |
|          | :                                                                                                             |                         |          |                         |                                             |          |                         |                                                                                 |                               |                   |           |          |               |

Tabelle II (Fortsetzung).

|                                | Rechter Ventrikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                        | Arteria femoralis                                                                                          |                                |                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ż                              | Neutral, Cholesterin Phos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neutral                                                          | 2                                                      | olesterin                                                                                                  | .Phos.                         | I incided               |
|                                | fett freies gebund gesamt phatide Liponar fett freies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mg-0/0 0/0                                                       | freies 6                                               | freies gebund, gesamt, phatide Liponariolo 0/0 0/0 0/0 mg*0/0                                              | phatide Lipoide 0/0 mg-0/0     | mg.o/o                  |
| Hund 14,<br>Gewicht<br>14,0 kg | Vom 2. I. bis 7. I. 1927 wurden intravenös 80 eingeführt. Am 8. I. 1927 wurden i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tum (Squibb)<br>m 10%iger (                                      | + 20 ccr<br>)livenolem                                 | n 20%iges F<br>ulsion eingef<br>0.129 0.187                                                                | err. oxycubrt.                 | l. sacch.               |
|                                | Im Moment und sofort nach der Injektion 5' nach der Injektion 20' " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 0,048<br>14,0 0,036<br>- 0,088                                 | 0,058 (,080<br>0,060 0,134<br>0,018 (,105              | 6,080   0,138<br>0,134   0,194<br>6,105   0,123                                                            | 0,204<br>0,294<br>0,211        |                         |
| Hund 22,<br>Gewicht<br>11,0 kg | Am 22. III. 1927 wurden per os 5 g Cholesterin + 100,0 Ol. olivarum eingeführt.  Vor der Einführung  0.047   0.073   0.081   0.154   0.322   9,2   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.0        | 9,0   0,068<br>9,2   0,054                                       | varum ein                                              | 00,0 Ol. olivarum eingeführt.<br>9,0   0,068   0,020   0,037   0,057   9,2   0,054   0,062   0,054   0,116 | 0,232                          | 7,0<br>8,6              |
|                                | Am 24. III. 1927 Splenektomie. Am 1. IV. 1927 wurden per os 5 g Cholesterin + 100,0 Ol. olivarum eingeführt.  Vor der Einführung  Vor der Einführung  O.350 O.046 O.105 O.059 O.384 O.384 O.406 O.114 O.070 O.081 O.380 O.384 O.384 O.406 O.070 O.081 O.384 O.388 O.388 O.388 O.388 O.088 O.070 O.081 O.181 O.388 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488 O.488         | ig Cholesterii<br>10,0    0,114<br>10,4    0,260                 | $\frac{1}{1} + 100,0$                                  | Ol. olivarum<br>0,070   0,081<br>0,081   0,151                                                             | eingefül<br>  0,240<br>  0,264 | irt.<br>  9,2<br>  10,0 |
| Hund 23,<br>Gewicht<br>10,5 kg | Hund 23, Gewicht Vor der Einführung 0,073   0,050   0,061   0,111   0,333   9,3   0,085   0,076   0,101   0,212   8,2   10,5 kg   5 Std. nach der Einführung   0,076   0,102   0,083   0,185   0,378   10,7   0,085   0,062   0,119   0,181   0,246   10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. olivarum ei<br>9,3    0,091<br>10,7    0,085                  | ngeführt.<br>  0,025<br>  0,062                        | 0,076   0,101<br>0,119   0,181                                                                             | 0,212                          | 8,2<br>10,0             |
|                                | Vom 13. bis 16. IV. 1927 wurden intravenös 20 ccm 10% iges Solargentum ( <i>Squibb</i> ) eingeführt.  Am 16. IV. 1927 wurden per os 100,0 Ol. olivarum eingeführt.  Vor der Einführung  Vor der Einführung  O.041   0.046   0.049   0.095   0.226   11,2   0.062   0.020   0.080   0.100   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.020   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.020   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0.200   0. | %iges Solargei<br>1. olivarum ei<br>11,2   0,062<br>14,0   0,110 | ntum ( <i>Sqi</i><br>ngeführt.<br>  0,020  <br>  0,097 | <i>uibb</i> ) eingefü<br>0,080   0,100<br>0,051 0,148                                                      | hrt.<br>  0,200<br>  0,360     | 11,0<br>18,8            |

## V. Versuche mit parenteraier Einführung von Cholesterinsol.

Die Resultate der in Tabelle III angeführten Versuche (ähnliche Ergebnisse wurden noch in drei unerwähnten Versuchen erhalten) zeigen, daß die Cholesterinsoleinführung in die V. jugularis während der ersten 20 Minuten nach der Injektion keine Cholesterinvermehrung im arteriellen Blute hervorruft; es ist dagegen eine Abnahme festzustellen, über deren mögliche Ursachen wir mehrmals berichtet haben. Ein gewisser zu beobachtender Anstieg des Cholesterins im arteriellen Blute bei Einführung großer Dosen von Cholesterinsol ist so gering, daß daraus kein bestimmter Schluß gezogen werden kann. Nach der Splenektomie wird bei parenteraler Einführung von Cholesterinsol in einigen Versuchen eine gewisse Cholesterinzunahme im arteriellen Blute beobachtet, in anderen nicht: das Niveau ist aber in der Arterie nicht höher als im rechten Herzen. Dasselbe gilt auch für die "Blockade"versuche, in denen 20 Minuten nach der Cholesterinsoleinführung eine recht starke Cholesterinzunahme im rechten Herzen mit gleichzeitiger Neutralfettabnahme stattfindet. Bei normalen und splenektomierten Tieren wird dies nicht beobachtet. Diese Tatsache haben wir bereits in der IV. Mitteilung über die Rolle des r.-e. Systems im Fett- und Lipoidstoffwechsel betont und aufgeklärt..

Somit weisen die Versuche mit parenteraler Cholesterineinführung, sowie die in der II. Mitteilung beschriebenen Versuche mit enteraler Cholesterinbelastung auf die cholesterinresorbierende Funktion der Lungen hin. Diese Lungenfunktion kommt auch in dem normalerweise bestehenden Unterschied im Cholesterinniveau der Arterie und des rechten Herzens zum Ausdruck: Von 23 untersuchten Hunden war bei 18 das Cholesterinniveau im arteriellen Blute um 20 bis 50% geringer, als im rechten Herzen.

Die parenterale Cholesterinsoleinführung hatte stets, ohne eine Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute hervorzurufen, eine Neutralfettzunahme in der Arterie zur Folge. Dasselbe gilt auch in geringem Grade für den Lipoidphosphor.

## VI. Versuche mit parenteraler Lecithinsoleinführung.

Die in der Tabelle IV angeführten Versuche mit Verabreichung von Lecithinsol in die Jugularvene zeigen, daß das parenteral eingeführte Leeithin in den Lungen zurückgehalten wird; der Lipoidphosphorgehalt im arteriellen Blute und im Blute des rechten Herzens bleibt dasselbe wie vor der Injektion. Es läßt sich dabei eine Neutralfettund Cholesterinzunahme im arteriellen Blute feststellen. Bei splenektomierten Hunden liefert die Lecithinsoleinführung ähnliche Resultate

Tabelle III.

|                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                   | Rechter                               | Rechter Ventrikel          |                   |                                                   |                                          |                                      | Arteria 1                                | Arteria femoralis       |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| ž                  |                                                                                                                                                                                 | Neutral                                                                                                                                   |                   | Cholesterin                           |                            | Phos.             | Phose Times Neutral                               | Neutral                                  | ט                                    | Cholesterin                              | -                       | .Phos.                          | Tingid.D             |
| 1                  |                                                                                                                                                                                 | %<br>%                                                                                                                                    | freies<br>°/o     | freies gebund gesamt.                 |                            | phatide"          | 0/0 mg.0/0                                        | 0/0                                      | fre:es                               | gebund.                                  | gesamt.                 | freies gebund. gesamt. phatide" | 0/0.2m               |
| Hund 3,            | Am 13. IX. 1926 wurden in die V. jugularis 5 ccm 2%igen Cholesterinsols eingeführt.                                                                                             | 926 wurc                                                                                                                                  | len in            | die V.                                | ugulari                    | 3 5 ccm           | 2%igen                                            | Cholest                                  | erinsols                             | eingefi                                  | abrt.                   | 1                               |                      |
| Gewicht<br>10,0 kg | Vor der Injektion                                                                                                                                                               | 0,016 0,077 0,068 0,145                                                                                                                   | 0,077             | 890'0                                 | 0,145                      | 1                 | 1                                                 | 0,021                                    | 0,021 0,057 0,060 0,117              | 0,060                                    | 21                      | 0,264                           | 8,6                  |
|                    | der Injektion 6' nach der Injektion 20' " "                                                                                                                                     | 0,050<br>0,051                                                                                                                            | 0,061<br>0,045    | 0,046                                 | 0,107<br>0,091             | 0,312             | 10,8                                              | 0,024<br>0,080<br>0,051                  | 0,051<br>0,023<br>0,027              | 0,0 <b>54</b><br>0,0 <b>4</b> 1<br>0,058 | 0,105<br>0,064<br>0,085 | 0,306<br>0,264<br>0,302         | 10,3<br>12,7<br>9,57 |
| Iund 19,           | Am 29. I. 1927 wurden in die V. jugularis 10 ccm 4,5%igen Cholesterinsols eingeführt.                                                                                           | 7 wurder                                                                                                                                  | ı in di           | e V. jug                              | ularis 1                   | 0 ccm 4           | ,5%iger                                           | Choles                                   | terinsols                            | eingef                                   | ührt.                   |                                 |                      |
| Gewicht<br>12,5 kg | Vor der Injektion                                                                                                                                                               | 0,074                                                                                                                                     | 0,052             | 0,074 0,052 0,091 0,143               | 0,143                      | 1                 | 13,3                                              | 13,3 0,069                               | 0,065                                | 0,070   0,135                            |                         | 0,250                           | 12,6                 |
| 0                  | der Injektion                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                         | 1                 | I                                     | -                          | 1                 | i                                                 | 0,060                                    | 0.036                                | 0.059                                    |                         | ١                               | 13,6                 |
| -                  | 5' nach der Injektion                                                                                                                                                           | 0,057                                                                                                                                     | 0,038             | 0,038 0,077 0.056 0.036               | 0,115                      | 11                | 14,6<br>13.8                                      | 0,072                                    |                                      | 0,054                                    |                         | 1 }                             | 13,3<br>12,6         |
|                    | Am 1. II. 1927 Splenektomie.                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                         | П. 19             | 27 wurd                               | en in d                    | ie V. in          | Am 7. II. 1927 wurden in die V. ingularis 10 ccm  | 10 cem                                   |                                      | n Chole                                  | esterins                | ols einge                       | führt.               |
|                    | Vor der Injektion                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                         | 0,105             | 0,061 0,105   0,059   0,164           | 0,164                      |                   | 14,6                                              | 14,6 0,066                               | 0,093                                | 0,093   0,060   0,153                    | 0,153                   | 1                               | 12,2                 |
|                    | In Moment und sofort nach<br>der Injektion                                                                                                                                      | I                                                                                                                                         |                   | 1                                     | l                          | ı                 | 1                                                 | 0.079                                    | 0.064                                | 0.061                                    | 0.125                   | 1                               | 12.2                 |
|                    | 5' nach der Injektion                                                                                                                                                           | 080'0                                                                                                                                     | 0,081             | 0,080   0,081   0,095   0,176         | 0,176                      | 1                 | 1                                                 | 0,064                                    | 0,086                                | 0,050                                    | 0,136                   | 1                               | 12,5                 |
| Jund 20,           | Am 9. II. 1027 Splenektomie.                                                                                                                                                    | Am 25.                                                                                                                                    | П. 19,            | 27 wurd                               | len in d                   | lie V. ju         | Am 25. II. 1927 wurden in die V. jugularis 10 ccm |                                          | 4,5%igen Cholesterinsols eingeführt. | a Chole                                  | esterins                | ls einge                        | führt.               |
| Gewicht<br>12,0 kg | Vor der Injektion                                                                                                                                                               | 0,031                                                                                                                                     | 0,077             | 0,031   0,077   0,117   0,194   0,343 | 0,194                      | 0,343             | 13,2 0,037                                        |                                          | 0,063                                | 0,048                                    | 0,111                   | 0,048 0,111 0,320               | 12,6                 |
| )                  | der Injektion                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | I                 | 1                                     |                            | ı                 | 1                                                 | 0,042                                    |                                      |                                          | 0,111                   | 0,300                           | 12,6                 |
| - +                | 5' nach der Injektion 20' " " "                                                                                                                                                 | 0,042                                                                                                                                     | 0,061<br>0,046    | 0,067                                 | 0,067 0,128<br>0,080 0,126 | 0,350             | 12,4<br>12,8                                      | 0,052                                    | 0,071                                | 0,061                                    | 0,132 $0,133$           | 0,328                           | 13,0<br>13,0         |
|                    | Vom 25. II. bis 3. III. 1927 wurden 60 ccm 30% igen Ferr. oxyd. sacch. intravenös eingeführt.<br>Am 4. III. 1927 wurden intravenös 10 ccm 4,5% igen Cholesterinsols eingeführt. | III. 1927 wurden 60 ccm 30% igen Ferr. oxyd. sacch. intravenös eir 1927 wurden intravenös 10 ccm $4.5\%$ igen Cholesterinsols eingeführt. | 7 wurd<br>Irden i | len 60 c<br>ntraven                   | cm 30%                     | oigen F<br>m 4,5% | err. oxy<br>igen Ch                               | d. sacch<br>olesterin                    | . intravisols ein                    | enös eii<br>geführt                      | ngeführ<br>             | نب                              |                      |
|                    | Vor der Injektion                                                                                                                                                               | 0,083                                                                                                                                     | 0,012             | 0,088                                 | 0,100                      | 0,316             | 14,3                                              | 0,012 0,088 0,100 0,316 14,3 0,076 0,028 | 0,028                                | 0,067 0,095                              | 0,095                   | 0,262                           | 14,4                 |
| -                  | Im Monent und sotort nach<br>der Injektion                                                                                                                                      | 0,088                                                                                                                                     | 0,015             | 0,108                                 | 0,128                      | 11.               | 11                                                | 0,076<br>0,048<br>0.096                  | 0,063                                | 0,067<br>0,060<br>0.058                  | 0,067<br>0,128<br>0,079 | 1 1                             | 1,51                 |

| 7   |
|-----|
|     |
|     |
| -   |
|     |
|     |
|     |
| 17  |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| ape |
|     |
|     |
|     |
|     |
| E   |
|     |
|     |

|                                |                                                                                                                      |                          |                 | Rechter                                | Rechter Ventrikel                                           |                                                                              |                  | - 2                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Arteria                   | Arteria femoralis                                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ž                              | Z                                                                                                                    | Neutral.                 |                 | Cholesterin                            |                                                             | .Phose                                                                       | Q Pioni I        | Phose Lineid B Neutral                                                                                                                                                                                                                  | C                                  | Cholesterin               |                                                        | .Phos.               | 1                    |
|                                |                                                                                                                      | <br>  0/0<br>            | freies<br>0/0   | freies gebund. gesamt.                 |                                                             | phatide"                                                                     | o/o mg.º/o       | fett<br>0/0                                                                                                                                                                                                                             | freies                             | gebund.                   | gesamt<br>0/0                                          | phatide"             | phatide Lipoider     |
| Hund 3,                        | Am 17.1X. 1926 wurden in die V. jugularis 10 com 3.2% igen Lecithiusols (Gebe AG.) eingeführt.                       | ∄ ii c                   | . Y             | ngularis                               | 3 10 cen                                                    | n 3.2% i                                                                     | ren Lec          | ithinsols                                                                                                                                                                                                                               | (Gehe                              | AG.)                      | eingefü                                                | lbrt.                | :                    |
| Gewicht<br>10.0 kg             | Vor der Injektion 0                                                                                                  | .018                     | 0,075           | 0,018   0,075   0,063   0,138          | 0,138                                                       | -                                                                            | 6,6              | 9,9 0,028 0,053 0,013                                                                                                                                                                                                                   | 0,053                              | 0,013                     | 0,066                                                  | 1                    | 9.0                  |
| 0                              |                                                                                                                      | 0,067                    | 0.041           | 0.041 0.050 0.111<br>0.067 0.065 0.132 | 0.111<br>0.132                                              | 111                                                                          | 9,7              | 0,055                                                                                                                                                                                                                                   | 0.061<br>0.052<br>0,090            | 0.078<br>0.060<br>0,048   | 0,078 0,138 0,060 0,112 0,048 0,138                    | 111                  | 8,7<br>9,0<br>9,1    |
| Hund 15,<br>Gewicht            | Am 27. XII. 1926 wurden in die V. jugularis 10 ccm 3.2%igen Lecithinsols (Gehe AG.) eingeführt.<br>Vor der Injektion | den in 6<br>0,032        | lie V.<br>0.050 | jugular<br>0,072                       | is 10 cc<br>0,122                                           | m 3,2%<br>0,237                                                              | igen Le<br>10,7  | die V. jugularis 10 ccm 3,2% igen Lecithinsols (Gehe AG.) eingeführt. 0.050 0,072 0,122   0,237   10,7   0,032   0,046   0,073   0,119   0,220                                                                                          | ls (Gehe<br>  0,046                | AG.                       | ) eingef<br>0,119                                      | ührt.<br>0,220       | 0,01                 |
| 0<br>1<br>1                    |                                                                                                                      | 052                      | 0.030<br>0.090  | 0,045<br>0,036                         | 0.048 0.030 0.045 0.075 0.291 0.052 0.090 0.036 0.126 0.230 | 0.291                                                                        | 10,7             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0,095                     | 0,046   0,095   0,141   0,218<br>0,042 0,073 0,115   — | 0,218                | 9,48<br>10,0<br>9,97 |
| Hund<br>15a,                   | Am 28. NH. 1926 Splenektomie. A<br>Vor der Injektion                                                                 | 14. L.                   | 1927 w<br>0,059 | 7urden i<br>0,064                      | n die V.<br>0,123                                           | jugulari<br>0,252                                                            | s 10 cem<br>13,6 | m 14. I. 1927 wurden in die V. jugularis 10 ccm 32% igen Lecithinsols (Gehe AG.) eii 0.088 – 0.059   0.064 – 0.123   0.252   13.6   0.114   0.018 – 0.059 – 0.077   0.231                                                               | n Lecith<br>0,018                  | insols (<br>0,059         | Gehe A.<br>0.077                                       | G.) ein<br>0,231     | geführt.<br>12,8     |
| 12.4 kg                        | Im Moment und sofort nach der Injektion 5' nach der Injektion 20' " " "                                              | 0.120<br>0,088           | 0.021<br>0,060  | 0.058<br>0.062                         |                                                             | $\begin{array}{c c} - & - & - \\ 0.079 & 0.242 \\ 0.122 & - & - \end{array}$ | 13,2<br>13,8     | 0.119                                                                                                                                                                                                                                   | 0.026<br>0.044<br>0,102            | 0,049<br>0.080<br>0,047   | 0.075<br>0.124<br>0.149                                | 0,238                | 12.8<br>12.8<br>4.4  |
| Hund 21,<br>Gewicht<br>13,0 kg | Vom 14. bis 20. II<br>Am 21. III. 1927 wur<br>Vor der Injektion                                                      | 1927 w<br>1 in di<br>047 | e V. j<br>0,058 | intrave<br>ugularie<br>0,135           | enos 60<br>s 10 ccn<br>0,193                                | cem 5%<br>n 3,2% i <sub>l</sub><br>0,309                                     | gen Lec<br>13,0  | T. 1927 wurden intravenös 60 ccm 5%iges Solargentum (Squibb) eingeführt. den in die V. jugularis 10 ccm 3,2%igen Lecithinsols (Gehe AG.) eingeführt. 0,047 0,058   0,135   0,193   0,309   13,0   0,053   0,035   0,163   0,198   0,195 | m ( <i>Squ</i><br>s (Gebe<br>0,035 | ibb) ein<br>AG.)<br>0,163 | ngeführi<br>eingeft<br>0,198                           | t.<br>ihrt.<br>0,195 | 12,0                 |
|                                | In Moment und sofort nach der Injektion 0, 5' nach der Injektion 0                                                   | 990,                     | 0,051           | 0,078                                  | 0,129                                                       | 0,400                                                                        | 12,0             | 0,066 0,051 0,078 0,129 0,400 12,0 0,061                                                                                                                                                                                                |                                    | 0,104                     | 0,050 0,104 0,154<br>0,064 0,103 0,167                 | 0,376                | 12,0<br>11,0         |

wie bei normalen, mit Ausnahme der Neutralfettsteigerung im arteriellen Blute; das Neutralfettniveau bleibt dabei jedoch im rechten Herzen gesteigert. Der letzte Umstand berechtigt zu der Schlußfolgerung. daß auch bei splenektomierten Hunden die Lecithinresorption in den Lungen einen Neutralfettanstieg zur Folge hat; allein im Zusammenhang mit der oben erwähnten Steigerung der lipopektischen Funktion der Lungen nach Splenektomie wird das Niveau des Neutralfettes im arteriellen Blute nicht erhöht. Nach der "Blockade" ruft die Lecithinsoleinführung eine recht große Zunahme der Phosphatide + Seifen (nach Bang) enthaltenden Phosphatidfraktion hervor, ohne den Lipoidphosphorgehalt im arteriellen Blute zu beeinflussen. Lipoidphosphor dabei unverändert bleibt, muß die Phosphatiderhöhung auf Kosten der Seifen abgetragen werden. 5 Minuten nach der Leeithinsoleinführung bei "blockierten" Hunden findet eine starke Senkung des Seifengehaltes im arteriellen Blute (im Vergleich zum rechten Herzen) statt, wobei gleichzeitig eine Zunahme des Cholesterins erfolgt.

Die erwähnten Angaben veranlassen zu dem Schluß, daß nicht nur eine Lecithinresorption, sondern auch dessen Spaltung in den Lungen stattfindet. Es sind nämlich die Lecithin-Spaltprodukte -Fettsäuren -, welche die bei parenteraler Lecithineinführung auftretende Neutralfett- und Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute bedingen. da, wie oben erwähnt, die Anwesenheit von Fettsäuren in den Lungen die Vermehrung des Cholesterins und Neutralfettes in der Arterie bestimmt. Daß die Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute bei Lecithinsoleinführung wirklich ein Resultat der Spaltung des Lecithins ist und durch Spaltprodukte - Fettsäuren (Seifen) - bedingt wird. zeigt der "Blockade"versuch. Nach der "Blockade" (s. oben), wenn die retinierende Funktion der Lungen in bezug auf Fettsäuren abnimmt, wird die Lecithinsoleinführung von einer Fettsäuren-(Seifen-)Zunahme im arteriellen Blute begleitet, während das Cholesterinniveau des letzteren unverändert bleibt. Findet nun 5 Minuten nach der Einführung Fettsäuren-(Seifen-)Resorption in den Lungen statt, so beobachtet man im arteriellen Blute eine bedeutende Cholesterinvermehrung im Vergleich zum rechten Herzen. Die histochemische Untersuchung der Lungen ergab das Vorhandensein von Fettsäuren und Neutralfett bei Lecithineinführung.

Somit haben die Versuche mit parenteraler Lecithineinführung nochmals die von uns oben gezeigte Abhängigkeit der Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute von der Fettsäurenresorption in den Lungen bestätigt-Eine ähnliche Beziehung wurde auch in den Versuchen mit enteraler Lecithineinführung (s. Mitteilung III¹) festgestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Leites, "Über alimentäre Lecithinämie", diese Zeitschr. 184, 310, 1927.

#### VII. Diskussion.

Faßt man die erhaltenen Resultate zusammen, so läßt sich zunächst die retinierende Funktion der Lungen gegenüber parenteral eingeführtem Neutralfett, Oleinsäure, Cholesterin und Lecithin, — die Erscheinung der Lipo- und Lipoidopexie in den Lungen — feststellen, wie wir in unseren früheren Mitteilungen in Versuchen mit enteraler Einführung zeigen konnten. Da die morphologischen Untersuchungen ergeben haben, daß bei der "Blockade" mit Ferr. oxyd. sacch. das Eisen hauptsächlich in den Alveolarseptazellen und nur zum geringen Teil im Alveolarepithel aufgespeichert wird, da fernerhin nach der "Blockade" eine Abnahme der retinierenden Funktion der Lungen bezüglich der Fettsäuren und teilweise des Neutralfettes stattfindet, so muß vorausgesetzt werden, daß die lipopektische Funktion der Lungen in der Hauptsache mit dem histiozytären Apparat verbunden ist.

Da durch unsere Versuche die lipo- und lipoidopektische Funktion der Lungen bestätigt wird, sind wir zu dem Schluß berechtigt, daß sich die Rolle der Lungen nicht nur auf die Resorption der eingeführten Fette und Lipoide beschränkt, sondern daß einzeitig damit auch Umwandlungen der resorbierten Substanzen stattfinden. In früheren Mitteilungen wurde öfters der innige Zusammenhang zwischen den quantitativen Veränderungen des Neutralfettes und des Cholesterins im Blute betont; diese Beziehung besteht darin, daß unter gewissen Bedingungen die Neutralfett- bzw. Fettsäureabnahme von einer Cholesterinzunahme, und - umgekehrt - eine Cholesterinsenkung von einer Neutralfettsteigerung begleitet wird. Diese Wechselbeziehungen wurden von uns auf Grund einer Reihe von Versuchen als Folge einerseits einer möglichen Cholesterinbildung aus Neutralfett (durch Fettsäuren) und, andererseits, einer Neutralfettbildung aus Cholesterin Das erwähnte bestimmte Verhältnis zwischen Neutralfett bzw. Fettsäuren (Seifen) und Cholesterin tritt auch bei der Lipo- und Lipoidopexie in den Lungen auf. Die Retention der Fettsäuren in den Lungen, sowohl bei unmittelbarer Einführung als auch bei der Bildung in loco nach Lecithineinführung, wird von einer Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute begleitet; falls diese Retention (nach der "Blockade") ausbleibt, steigt der Cholesteringehalt im arteriellen Die oben angeführten Betrachtungen (s. Versuche mit Oleinsäureeinführung) geben uns Veranlassung, eine Cholesterinsynthese aus Fettsäuren bei deren Retention oder Bildung (aus Phosphatiden bzw. Lecithin) in den Lungen vorauszusetzen. Parallel mit den Cholesterinbildungsprozessen in den Lungen findet dort auch, wie bereits erwähnt, eine Resorption des Cholesterins statt, die nicht nur bei enteraler und parenteraler Einführung, sondern auch in der Norm, d. h. ohne Belastung, beobachtet wird. Gleichzeitig mit der Cholesterinresorption in den Lungen ist eine Neutralfettzunahme im arteriellen Blute festzustellen. Es kann nicht genau ermittelt werden, ob diese Neutralfettzunahme als Folge der Cholesterinspaltung in den Lungen, der sogenannten Cholesterindiärese mit nachfolgender Liposynthese aus den Cholesterinspaltungsprodukten erscheint, da unsere Versuche keinen unmittelbaren Anhaltspunkt dafür ergeben. Wir können diesbezüglich nur Vermutungen aussprechen. Deutlicher tritt die liposynthetische Funktion der Lungen bei parenteraler Oleinsäurebelastung und besonders bei enteraler Olivenöleinführung hervor, wenn im arteriellen Blute (im Vergleich zum rechten Herzen) das Neutralfett parallel der Fettsäurenabnahme zunimmt. Für die Möglichkeit einer Liposynthese in den Lungen sprechen auch die Untersuchungen von Hamsik und Lombroso an Lungengewebe.

Was die Retention des Neutralfettes in den Lungen anbetrifft, so ist diese bei weitem nicht so ausgeprägt wie in bezug auf Fettsäuren und Lipoide. Bei splenektomierten Hunden hat die parenterale Olivenöleinführung eine ziemlich bedeutende Neutralfettzunahme im rechten Herzen und der Arterie zur Folge. Der letzte Umstand hängt auf Grund der vorhergehenden Mitteilung (V)¹, von dem Milzausfall ab, d. h. desjenigen Organs, in welchem die Neutralfettelimination stattfindet. Auf solche Weise wird das parenteral eingeführte Olivenöl im ersten Augenblick in den Lungen zurückgehalten, um allmählich aus diesen ausgeschieden und sekundär in der Milz gespeichert zu werden. Nach der Milzexstirpation wird, wenn die sekundäre Neutralfettelimination ausbleibt, eine Neutralfettzunahme im rechten Herzen beobachtet. Der Neutralfettgehalt im arteriellen Blute ist jedoch geringer als im rechten Herzen.

Die Ergebnisse unserer Versuche berechtigen kaum zu einer sicheren Entscheidung, ob gleichzeitig mit Lipopexie auch Lipodiärese, d. h. Neutralfettspaltung in den Lungen stattfindet. Dies gilt zum mindesten für die normalen Hunde, denn die Neutralfettretention in den Lungen hat keine bedeutenden Veränderungen hinsichtlich der Seifen und Lipoide im arteriellen Blute zur Folge. Es ist möglich, daß der letzte Umstand von der kurzdauernden Neutralfettretention in den Lungen abhängt. Anders verhält es sich bei splenektomierten Hunden: Die Neutralfettretention in den Lungen, sowohl bei unmittelbarer Einführung (Tabelle II, Hunde Nr. 14 und Nr. 22) als auch bei Neutralfettzunahme im rechten Herzen nach Belastung mit Fettsäuren und Lecithin (Tabelle I, Hund Nr. 18 und Tabelle IV, Hund Nr. 15a), hat eine Cholesterinsteigerung im arteriellen Blute zur Folge. Da die Cholesterinzunahme, wie oben erwähnt, im Zusammenhang mit der Fettsäuren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 186, 436, 1927.

retention in den Lungen steht, kann man voraussetzen, daß die Neutralfettresorption in den Lungen nach Splenektomie dessen Spaltung unter Bildung der die erhöhte Cholesterinvermehrung bestimmenden Fettsäuren bewirkt.

Bekanntlich findet bei splenektomierten Tieren eine Histiomonocytose statt (Domagk, Paschkis, Schittenhelm und Erhardt, Huber, Azzurini und Massart). Es tritt dabei in den Lungen eine Verschleppung von Histiomonocyten hepatogener Herkunft auf (abgestoßene und in die Blutbahn gelangte Kupffersche Zellen, Aschoff, Kiyono, Wentzlaff). Der letzte Umstand berechtigt zu der Annahme, daß der mögliche Lipodiäreseprozeß in den Lungen splenektomierter Hunde eben mit den Histiomonocyten hepatogener Herkunft zusammenhängt, um so mehr, als in der Vena hepatica normaler Hunde, auf Grund unserer Mitteilungen I, II, IV1, Cholesterinsteigerung mit paralleler Fettabnahme stattfindet. Bei splenektomierten Tieren, bei denen die Neutralfettretention mit paralleler Cholesterinsteigerung in der V. hepatica, wie in der I. Mitteilung betont wird, sehr wenig ausgeprägt ist, spielt die Lunge also eine kompensatorische Rolle. Bei der "Blockade" splenektomierter Hunde tritt die Erscheinung der Cholesterinzunahme im arteriellen Blute bei Neutralfettretention in den Lungen noch deutlicher auf, was der oben erwähnten Voraussetzung über den Zusammenhang zwischen Lipodiärese und Histiomonocytose in der Lunge entspricht; die .. Blockade" führt bekanntlich zur Histiomonocytose (Büngeler, Schittenhelm und Erhardt, Simpson, Wentzlaff). Die Tatsache, daß das erwähnte Phänomen nach der "Blockade" nicht konstant ist, wird möglicherweise durch Abnahme der lipopexischen Funktion der Lunge (s. oben) einerseits, und andererseits (bei nicht splenektomierten Hunden) durch die dabei in der Lunge auftretende Verschleppung der Histiomonocyten nicht nur hepato- sondern auch lienogener Herkunft bedingt; inden Splenocyten kann, auf Grund unserer vorhergehenden Mitteilungen, sowohl Neutralfettspeicherung mit paralleler Cholesterinzunahme, als auch Cholesterinretention mit paralleler Neutralfettsteigerung stattfinden.

Unsere Befunde erlauben somit den Schluß, daß die Lipo- und Lipoidopexie in den Lungen bestimmte Veränderungen im Fett- und Lipoidblutspiegel des arteriellen Blutes hervorrufen, welche als eine Folge der Umwandlung der in die Lunge gelangten Fette und Lipoide betrachtet werden kann. Dieser Metabolismus kann sowohl als Lipo- und Lipoidosynthese, als auch in Form einer Lipo- und Lipoidodiärese auftreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 184, 186, 1927.

## Schlußfolgerungen.

- 1. Die in die Jugularvene eingeführten Olivenöl- und Oleinsäureemulsionen, die Cholesterin- und Lecithinsole gelangen im arteriellen Blute normaler Hunde nicht zur Beobachtung.
- 2. Nach vorangehender "Blockade" mit Solargentum bzw. Ferr. oxyd. sacch. hat die Injektion der Olivenöl- bzw. Fettsäureemulsion in die Jugularvene eine Zunahme von Neutralfett bzw. von Fettsäuren im arteriellen Blute zur Folge.
- 3. Bei parenteraler Einführung von Oleinsäure bzw. Natrium oleinicum (in die Jugularvene) wird die Retention der letzteren in der Lunge von einer Cholesterin- und Neutralfettzunahme im arteriellen Blute begleitet. Im Kontrollversuch ruft die Einführung der Oleinsäure in die Arteria femoralis keine Zunahme des Cholesteringehaltes in der Vena femoralis hervor.
- 4. Bei parenteraler Einführung (in die Jugularvene) von Lecithinsol wird zugleich mit der Lecithinresorption in der Lunge eine Vermehrung von Cholesterin und Neutralfett im arteriellen Blute beobachtet. Wenn sich nach der "Blockade" bei der Retention von Lecithin in den Lungen die Menge der Fettsäuren (Seifen) im arteriellen Blute vermehrt, nimmt dessen Cholesteringehalt nicht zu.
- 5. Bei Belastung per os mit Olivenöl erhöht sich parallel mit der Retention der Fettsäuren (Seifen) in den Lungen der Neutrafettgehalt im arteriellen Blute.

Punkt 3 bis 5 gestattet die Voraussetzung einer möglichen Cholesterin- und Neutralfettsynthese aus der in der Lunge resorbierten Oleinsäure.

- 6. Bei splenektomierten Hunden steigt bei enteraler und parenteraler Olivenöleinführung der Cholesteringehalt im arteriellen Blute.
- 7. Bei Einführung von Cholesterinsol in die Jugularvene wird eine Zunahme von Neutralfett im arteriellen Blute, die mit der Cholesterinretention in den Lungen parallel verläuft, beobachtet.
- 8. Die erwähnten Befunde berechtigen die Annahme einer Lipoidopexie in der Lunge mit paralleler Lipoidodiärese und Liposynthese einerseits, einer Lipopexie mit paralleler Lipoidosynthese andererseits.

## Literatur.

Aschoff, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 50, 1926. — Abelous et Soula, C. r. de la Soc. de Biol. 85, 6, 1921. — Büngeler, Zieglers Beitr. 76, 1926. — Busquet et Vischniae, zitiert nach Roger. — Bodo und Scheffer, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 124, 1927. — Domagk, Virchows Arch. 249, 1924. — Francescini und Vanucci, Ber. über d. ges. Phys. 40, 1927. — Grigaut et Jovanovitch, C. r. de la Soc. de Biol. 92, Nr. 1, 1925. — Kawamura, "Morphologie und Physiologie der Cholesterinsteatose". Jena, Fischer, 1925. —

Kiyono, "Vitale Karminspeicherung" Jena. 1914. — Köszeg, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 101, 1924. — Hamsik, Zeitschr. f. phys. Chem. 90, 1914. — Lombroso, Arch. intern. de Phys. 22, 1, 9, 1923. — Mansfeld, zitiert n. Köszeg. — Nitzescu et Cadariu, Kongr. Zentralbl. 40, H. 5, 1925. — Ogasawara, Ber. ü. d. ges. Phys. u. Pharm. 35, H. 3/4, 1926. — Paschkis, Virchows Arch. 259, 1926. — Roger, "Questions actuelles de biologie medicale. Paris, Masson, 1922. — Roger et Binet, Verne, Bull. de. l'Acad. de médécine 86, 129, 1921; 86, 79, 203, 1922; 88, 1140, 1923. — Sicard, Fabre, Forestier, ebendaselbst 88, 564, 1255, 1923. — Schmitz und Peiser, diese Zeitschr. 160, 20, 1925. — Schittenhelm und Erhardt, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 45, 46, 1925. — Simpson, zitiert nach Büngeler. — Wentzlaff, Zieglers Beitr. 72, 1924. — Zinserling, ebendaselbst 71, 1923. — Nietzner, Kongr.-Zentralbl. 36, 242. — Raimond, Ber. ü. d. ges. Phys. 27, 342. — Azzurini et Massart, Huber, zitiert nach Schittenhelm und Erhardt, siehe frühere Mitteilungen.

# I. Über die experimentellen Beweise der Formaldehydassimilationshypothese 1.

## II. Die enzymatische Kondensation des Formaldehyds zu Zucker 1.

Von

## J. Bodnár, Lili Eveline Róth und Clara Bernauer.

(Aus dem kgl. ung. pflanzenbiochemischen Institut in Budapest und aus dem medizinisch-chemischen Institut der Universität in Debreczen.)

(Eingegangen am 19. September 1927.)

#### I. Theoretischer Teil.

Unter den im grünen Pflanzenorganismus sich abspielenden zahlreichen synthetischen Prozessen ist die in den Blättern vorgehende Kohlensäureassimilation bzw. die Entstehung des Zuckers aus der Luftkohlensäure von ganz besonderer Wichtigkeit. Die Aufklärung des Chemismus der Kohlensäureassimilation ist ein Problem von größter Tragweite in der Biochemie und auf seine Bedeutung wies auch Emil Fischer <sup>2</sup> mit folgenden Worten hin: "Bedenkt man, daß die Assimilation der Kohlensäure durch die Pflanzen die Grundbedingung für die Existenz der lebenden Wesen ist, so muß auch die kleinste Beobachtung, welche zur Aufklärung dieses geheimnisvollen Vorganges führen kann, wertvoll erscheinen."

Auf Grund jener Beobachtung Butlerows<sup>3</sup>, daß aus Formaldehyd durch Kalkwasser Zucker entsteht, stellte A. v. Bayer<sup>4</sup> seine Formaldehydassimilationshypothese auf, laut der der Zucker in den Blättern aus der Luftkohlensäure durch den Formaldehyd als Zwischenprodukt entsteht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die in dieser Mitteilung publizierten Untersuchungen wurden in den Sommermonaten der Jahre 1924, 1925 und 1926 durchgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Fischer und F. Passmore, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 22, 359, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Butlerow, Liebigs Ann. 120, 296, 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. v. Bayer, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 3, 63, 1870.

Bei den zum Beweis der Bayerschen Hypothese dienenden Experimenten wurde untersucht, 1. ob in den assimilierenden Blättern Formaldehyd nachweisbar ist, 2. ob die Blätter bzw. die grünen Pflanzen den hinzugelangten Formaldehyd aufnehmen und als Nährstoff so verwerten können, daß eine Zunahme des Trockensubstanz- und Kohlenhydratgehaltes der Blätter festgestellt werden kann.

Zahlreiche Forscher¹ befaßten sich mit dem Nachweis des Formaldehyds in grünen Blättern, ohne daß diese Untersuchungen zu einem absolut positiven Resultat geführt hätten. Fincke² deutete auf den wichtigen Umstand hin, daß, wenn man zu dem aus grünen Blättern bereiteten Brei eine kleine Menge von Formaldehyd hinzufügt und mit Wasserdampf destilliert, der Formaldehyd im Destillat nicht nachgewiesen werden kann. Dies ist so erklärlich, daß gewisse Substanzen der Blätter den Formaldehyd binden, es kann also der in den assimilierenden Blättern intermediär vorhandene Formaldehyd nicht nachgewiesen werden.

Zuletzt trachteten Klein und Werner<sup>3</sup>, auf eine von dem alten Verfahren ganz abweichende Weise Formaldehyd in den assimilierenden Blättern nachzuweisen. Bekanntlich war es Neuberg durch Anwendung von Na, SO<sub>3</sub> und Dimedon (Dimethylhydroresorcin) gelungen, den größten Teil des bei der alkoholischen Gärung als Zwischenprodukt entstandenen Acetaldehyds zu fixieren und dadurch die Reduktion zum Alkohol zu ver-Die Neubergsche "Abfangmethode" war nicht nur bei der alkoholischen Gärung anwendbar, sondern es gelang damit die Entstehung des Acetaldehyds als Zwischenprodukt in Mikroorganismen, in höheren Pflanzen<sup>5</sup> und auch bei den im tierischen Organismus ablaufenden zuckerzersetzenden Prozessen nachzuweisen. Klein und Werner verwendeten die Neubergsche "Abfangmethode" zum Nachweis des in den assimilierenden grünen Blättern entstandenen Formaldehyds, und es glückte ihnen, durch Anwendung von Dimedon die Kondensationsprodukte des Formaldehyds mit Dimedon (Formaldomedon) in gut meßbarer Menge zu gewinnen. Die genannten Forscher trachteten durch zahlreiche Kontrolluntersuchungen sich davon zu überzeugen, ob der auf die oben erwähnte Weise nachgewiesene Formaldehyd tatsächlich während der Assimilation entstanden ist. Unter anderem berichteten sie über ihre Wahrnehmungen, daß bei den im Dunkeln ausgeführten Experimenten überhaupt keine, hingegen bei den in der kohlensäurefreien Dimedonlösung im Sonnenlicht belassenen Pflanzen in kaum nachweisbaren Spuren Formaldomedon entstanden sei; im letzteren Falle bildete sich eine geringe Menge von Formaldehyd durch die Assimilation der Atmungskohlensäure der Pflanzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Schroeder, Die Hypothesen über die chemischen Vorgänge bei der Kohlensäureassimilation, S. 98. Jena 1917. , . . . Bei alledem ist noch zu berücksichtigen, daß wohl nach keinem Produkt des Pflanzenkörpers annähernd mit der gleichen Ausdauer gesucht wurde wie gerade nach dem Ameisenaldehyd."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Fincke, diese Zeitschr. 52, 214, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Klein und O. Werner, ebendaselbst 168, 361, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. Neuberg und E. Reinfurth, ebendaselbst 89, 365, 1918; 106, 281, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C. Neuberg und A. Gottschalk, ebendaselbst 151, 167, 1924; 160, 256, 1925; J. Bodnár, Ch. Szepessy und J. Ferenczy, ebendaselbst 165, 16, 1925.

Obwohl die Entstehung des Formaldehyds in assimilierenden grünen Blättern auf Grund der Befunde von Klein und Werner ganz sicher festgestellt wurde, sind jene Untersuchungen nicht überflüssig, sondern äußerst wichtig, bei denen man auf geeignete Weise solche Formaldehydverbindungen (Methylal, formaldehydschwefligsaures Natrium), aus denen der Formaldehyd leicht abspaltbar ist, oder in kleinen Mengen freien Formaldehyd zu den Pflanzen gelangen ließ und ermittelte, ob durch Einwirkung des Formaldehyds der Trockensubstanzgehalt der Untersuchungsobjekte zunahm bzw. ob aus Formaldehyd Stärke oder Zucker entstanden ist.

Die ersten Versuche in dieser Richtung wurden von Bokorny¹ mit Algen durchgeführt. Er hielt die Algen in Methylallösung [H₂C(OCH₃)₂] und fand eine Stärkebildung; dieser Versuch hatte jedoch keine Beweiskraft, da die Stärke bloß bei Sonnenlicht entstand, und nicht nur aus dem Formaldehyd, sondern auch aus Methylalkohol konnte er eine Stärkebildung wahrnehmen. Weder Loeus² noch Bokornys³ Versuche, zu denen sie formaldehydschwefligsaures Natrium verwendeten, führten zu einem positiven Resultat. Später teilte Bokornys⁴ mit, daß es ihm bei Algen, welche sich in einer 0,001% jeen Formaldehydlösung befanden, gelang, eine Stärkebildung bei Lichtabschluß zu beobachten.

Bei den höheren Pflanzen studierten erst Bokorny<sup>5</sup>, später Ass/ahl<sup>6</sup> Treboux<sup>7</sup> und Bouilhac und Giustiniani<sup>8</sup> die Wirkung des Formaldehyds; diese Untersuchungen ergaben aber keine derart positiven Resultate, daß man aus ihnen auf die Formaldehydassimilation schließen konnte.

Das Verfahren von Grafe und Portheim<sup>9</sup> bedeutet einen neuen Weg auf dem Gebiete der Formaldehydassimilationsuntersuchungen; die Autoren haben den Formaldehyd in Gasform so zu den Blättern gelangen lassen, daß die Versuchspflanzen sich in einer eine geringe Menge Formaldehyddämpfe enthaltenden Atmosphäre befanden. Sie stellten fest, daß die Pflanzen (Phaseolus vulgaris) den formaldehydhaltigen Luftraum gut vertragen und den Formaldehyd aufzunehmen imstande sind. Gleichzeitig führte Bokorny<sup>10</sup> auch ähnliche Versuche aus und fand, daß die Pflanzen (Kresse) in der Formaldehyddämpfe enthaltenden Atmosphäre länger am Leben blieben als in kohlensäurefreier Luft. Aus den Versuchen von Grafe und Wieser<sup>11</sup> geht hervor, daß die Formaldehydpflanzen, entgegen den Kontrollen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Bokorny, Ber. d. deutsch. bot. Ges. 6, 116, 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Loew, Bot. Centralbl. 44, 318, 1890.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Th. Bokorny, Ber. d. deutsch. bot. Ges. 9, 103, 1891.

<sup>4</sup> Derselbe, Plügers Arch. 125, 467, 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Derselbe, Landwirtsch. Versuchsstat. 36, 238, 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ass/ahl, Dissertation, Erlangen 1893, zitiert aus der Arbeit von H. Schroeder (l. c.), S. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Treboux, Flora 92, 73, 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bouilhac und Giustiniani, C. r. 136, 1155, 1903; zitiert aus Schroeders Arbeit (l. c.), S. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> V. Grafe und L. Portheim, Österr. Bot.-Ztg. **59**, 19, 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Th. Bokorny, Pflügers Arch. 128, 565, 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> V. Grafe und E. Wieser, Ber. d. deutsch. bot. Ges. 27, 431, 1909.

(Pflanzen in gewöhnlicher Luft) sich rascher und kräftiger entwickelten, und der Trockensubstanzgehalt der entwickelten Pflanzen im Verhältnis zu dem ursprünglichen Trockensubstanzgehalt der Samen bei den Formaldehydpflanzen eine geringere Verminderung (unter 12 Fällen in 8 Fällen) als bei den Kontrollen zeigte.

Aus diesen Untersuchungen kann man aber nur dann auf die Assimilation des Formaldehyds schließen, wenn man voraussetzt, daß der Formaldehyd auf die Atmung der Blätter nicht schädlich wirkt; denn im entgegengesetzten Falle kann der bei den Formaldehydpflanzen wahrnehmbare größere Trockensubstanzgehalt auch die Folge der herabgesetzten Atmung sein. Diesbezüglich sagen Grafe und Wieser das Folgende:

"Wenn man nicht an eine Depression der Atmung durch Formaldehyd und damit eine dauerndere Instandhaltung des Trockengewichts denken will, was mit den Erfahrungen mit Äther und anderen Stimulantien nicht übereinstimmen würde, kann man aus dieser Beobachtung wohl auf eine Trockensubstanzvermehrung auf Kosten von Formaldehyd schließen, welche jene aus Kohlensäure erreicht oder gar übertrifft."

Grafe<sup>1</sup> beschreibt in einer späteren Mitteilung, daß der Formaldehyd auf grüne Pflanzen nur in Gegenwart von Sonnenlicht wirkt; es waren bei seinen Untersuchungen, welche ohne Sonnenlicht durchgeführt wurden, keine Unterschiede zwischen den Formaldehyd- und Kontrollpflanzen wahrnehmbar.

Es sind demnach die im Dunkeln gehaltenen Pflanzen (Phaseolus vulgaris und multiflorus) nicht imstande, den Formaldehyd aufzunehmen. Er führte Versuche auch in solcher Richtung durch, ob andere Verbindungen wie z. B. Acetaldehyd, Salicylaldehyd, Benzaldehyd, Essigsäure usw. eine ähnliche Wirkung wie der Formaldehyd ausüben können; die Resultate waren in jedem Falle negativ, bzw. verhinderten die oben erwähnten Substanzen stark die Entwicklung der Pflanzen. Sehr interessant ist *Grafes* Beobachtung, daß er in den Formaldehydpflanzen Stärke überhaupt nicht, oder nur kaum nachweisen konnte; reduzierenden Zucker enthielten sie aber viel mehr als die entsprechenden Kontrollpflanzen.

Baker<sup>2</sup> studierte eingehend die Wirkung der Formaldehyddämpfe auf den Trockensubstanzgehalt der Keimpflanzen von Sinapis alba, ohne daß es ihm gelungen wäre, die absolute Erhöhung des Trockensubstanzgehalts nachzuweisen. Er konnte nur so viel feststellen, daß die Trockensubstanz der Formaldehydpflanzen größer war als die der Kontrollpflanzen, aber kleiner als die der Samen, aus welchen sich die Pflanzen entwickelten.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Grafe, Ber. d. deutsch. bot. Ges. 29, 19, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baker, Ann. of Bot. 27, 411, 1913, zitiert aus H. Schroeders Arbeit (l. c.), S. 113.

So ist z. B. Trockensubstanz der Samen = 100, Trockensubstanz der Formaldehydpflanzen = 84,67. Trockensubstanz der Kontrollpflanzen = 65,2. Hier liegt auch die Möglichkeit vor, daß die größere Trockensubstanz der Formaldehydpflanzen die Folge der die Atmung verhindernden Wirkung des Formaldehyds ist. Diese Untersuchungen wurden im Sonnenlicht durchgeführt, die im Dunkeln ausgeführten Untersuchungen beweisen überhaupt nichts, da die Trockensubstanz der Formaldehydpflanzen geringer war (38,48) als die der Kontrollpflanzen (56,5).

Wenn wir auch davon absehen, daß die Ursache des bei den Formaldehydpflanzen wahrgenommenen größeren Trockensubstanzgehaltes die verminderte Atmung sein kann, besitzen dennoch die oben besehriebenen Versuche von Willstätter und Stoll¹ keine beweisende Kraft für die Formaldehydhypothese, da sie bei Sonnenlicht durchgeführt wurden. Es ist möglich, daß die Pflanzen den dahingelangten Formaldehyd vorerst oxydieren und die entstandene Säure dann auf photosynthetischem Wege assimilieren; nach Sabalitschkas² Untersuchungen ist Elodea canadensis imstande, Ameisensäure in Gegenwart von Sonnenlicht zu assimilieren.

Die ersten Untersuchungen, bei denen die Assimilation des Formaldehyds ohne Sonnenlicht untersucht wurde, führte Jacoby mit den Blättern von Tropaeolum majus aus. Auf Grund dieser Versuche können die Blätter Formaldehyd auch im Dunkeln aufnehmen, denn Jacoby fand, daß nach der Beendigung der Versuche bei jenen Blättern, durch welche er Formaldehyddämpfe enthaltende Luft längere Zeit durchleitete, die Trockensubstanz erheblich größer war als die bei den Kontrollblättern. So z. B. verlief auch ein solcher Versuch, wo der Trockensubstanzgehalt der Formaldehydblätter 14,5%, hingegen der von den Kontrollblättern 10% betrug. Gegen Jacobys Untersuchungen könnte der Einwand erhoben werden, daß der größere Trockensubstanzgehalt der Formaldehydblätter im Vergleich zu den Kontrollblättern nicht unbedingt eine Assimilation des Formaldehyds beweist, da ein solcher Unterschied auch dadurch entstehen kann, daß der Formaldehyd die Atmung der Blätter schädlich beeinflußt, d. h. daß der Trockensubstanzverlust der Formaldehydblätter während des Versuchs geringer ist als derjenige der Kontrollblätter. Im Endresultat kann also der Trockensubstanzgehalt der Formaldehydblätter größer sein, ohne daß diese auch nur etwas Formaldehyd aufgenommen hätten.

Jacoby zieht in einer späteren Mitteilung diesen Umstand bereits in Betracht, als er direkte Trockensubstanzbestimmungen ausführte und darauf hinwies, daß die Trockensubstanz der mit den Formaldehydblättern parallel eingestellten Kontrollblätter kleiner war als die direkt gewonnenen Werte. Aber auch bei diesen Untersuchungen ist die eventuelle Einwirkung des Formaldehyds auf den Wassergehalt der Blätter nicht ausgeschlossen. Diese Möglichkeit kann so vermieden werden, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Willstätter und A. Stoll, Untersuchungen über die Assimilation der Kohlensäure, S. 164. Berlin 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Sabalitschka, Ber. d. deutsch. pharm. Ges. 32, 278, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Jacoby, diese Zeitschr. 101, 1, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Derselbe, ebendaselbst 128, 119, 1922.

man die Blätter für die Trockensubstanzbestimmung nicht nach Beendigung, sondern vor Beginn des Versuchs abwiegt, d. h. wenn man durch eine bekannte Menge von Blättern formaldehydhaltige bzw. bei der Kontrolle reine Luft durchleitet. Ob aus dem durch die Blätter aufgenommenen Formaldehyd Zucker oder Stärke entsteht, wurde von Jacoby nicht untersucht.

Vor kurzem befaßte sich Sabalitschka<sup>1</sup> ausführlich mit der Frage der Formaldehydassimilation und versuchte, mit groß angelegten Versuchen nachzuweisen, ob die Pflanzen imstande seien, den Formaldehyd durch ihre Blätter aufzunehmen und daraus Zucker bzw. Stärke zu bilden. Sabalitschka stellte seine Untersuchungen nicht mit gepflückten Blättern, sondern mit in die Erde eingesetzten ganzen Pflanzen (Tropaeolum majus L.) in einem solchen Apparat an, wo nur die oberirdischen Teile (Blatt, Stiel) der Pflanzen unter eine die Formaldehyddämpfe enthaltende Glasglocke gelangen, die Wurzeln - welche dem Formaldehyd gegenüber sehr empfindlich sind — blieben außerhalb der Glocke. Er stellte die Versuche parallel an. d. h. er leitete durch die Pflanzen in der einen Glocke formaldehydhaltige und durch die andere Glasglocke reine Luft; nach Beendigung der Durchleitung bestimmte er vorerst die Trockensubstanz der abgeschnittenen frischen Blätter, pulverisierte nachher die ausgetrockneten Blätter und gebrauchte das gewonnene Blattpulver zur Bestimmung des Zuckers und der Stärke.

Bei Sabalitschkas Untersuchungen bedeutet die Differenz zwischen dem Trockensubstanz-, Zucker- und Stärkegehalt der Formaldehydund Kontrollpflanzen die Menge der aus dem aufgenommenen Formaldehyd entstandenen Trockensubstanz des Zuckers und der Stärke. In jenem Falle aber, wenn der Formaldehyd auf die Atmung der Blätter abschwächend wirkt (was sehr wahrscheinlich ist), kann man es auch als Erfolg der herabgesetzten Atmung erklären, daß die Formaldehydblätter mehr Trockensubstanz, Zucker und Stärke enthalten als die Kontrollblätter; es kann also eine Differenz zwischen den Formaldehyd- und Kontrollpflanzen hervortreten, ohne daß von dem Formaldehyd auch et was assimiliert wurde. Auf die aus Formaldehyd entstandenen Mengen der Trockensubstanz, des Zuckers und der Stärke kann man sicher schließen, wenn man anfangs (vor dem Versuche) den Trockensubstanzgehalt (Zucker und Stärke) der Versuchspflanzen bestimmt und diesen von der in den Formaldehydpflanzen gefundenen Trockensubstanzmenge (Zucker und Stärke) abzieht.

An den Umstand, daß der Formaldehyd die Atmung der Blätter beeinflussen kann, dachte Sabalitschka auch, als er in einer seiner Mitteilungen<sup>2</sup> das Folgende sagt: "Es könnten nun die Einwände gemacht werden, der Formaldehyd habe bei meinen Versuchen irgend eine Reizwirkung ausgeübt, oder er habe umgekehrt die Tätigkeit der Enzyme,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Sabalitschka, diese Zeitschr. 148, 370, 1924.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Sabalitschka, Ber. d. deutsch. pharm. Ges. 32, 278, 1922; Th. Sabalitschka und H. Riesenberg, diese Zeitschr. 144, 545, 551, 1924.

welchen der Abbau der Kohlehydrate im Pflanzenkörper obliegt, unterbunden, man könnte auf die eine oder andere Weise den höheren Gehalt der in einer Formaldehydatmosphäre sich befindenden etiolierten Pflanzen erklären wollen." Diese Frage dachte Sabalitschka derart zu lösen, daß er die Wirkung des Formaldehyds auf die Keimung verschiedener Samen und auf die alkoholische Gärung studierte, und die gewonnenen Resultate einfach auf die Atmung der Blätter übertrug, als er das Folgende schrieb: "Die geringe Verzögerung, welche die Konzentrationen von weniger als 0,055% bei der Hefegärung bewirkt hatten, läßt darauf schließen, daß auch der Abbau des Zuckers und der Stärke in der mit Formaldehyd in der Atmosphäre ernährten Pflanze, bei der wir im Zellsaft einen Formaldehydgehalt von weniger als 0,055% fanden, höchstens unerheblich verzögert wird; der bedeutend höhere Gehalt des Zuckers und der Stärke bei den mit Formaldehyd behandelten Pflanzen ist nicht durch eine so geringe Verzögerung des Abbaues zu erklären."

Jedenfalls ist sonderbar, weshalb Sabalitschka die Wirkung des Formaldehyds unmittelbar auf die CO2-Ausscheidung der Tropaeolum-Blätter nicht untersuchte.

Bezüglich der Stärke- und Zuckerbestimmung bemerkt Sabalitschka wie folgt: "Die von Natur aus in den Pflanzen vorhandenen höheren Polymerisationsprodukte des Formaldehyds sind teils wasserlöslich, so die Zuckerarten, teils in Wasser unlöslich, so die Stärke. Daher wurde bei unseren Untersuchungen die Bestimmung der in Wasser nicht löslichen Polymeren wie eine Stärkebestimmung durchgeführt und der dabei erhaltene Wert auf Glucose einerseits, auf Stärke andererseits berechnet. Ob die so gefundenen Werte in der Tat auch ausschließlich der Glucose und der Stärke entsprechen, darüber wollen wir noch nicht entscheiden."

Ob aus dem durch die Blätter aufgenommenen Formaldehyd in der Tat Stärke entsteht, wird in Sabalitschkas Mitteilungen nicht erwähnt. Da er stärkefreie Blätter zu seinen Untersuchungen verwendete, hätte man sich sehr leicht durch eine einfache qualitative Probe von dem Entstehen der Stärke überzeugen können. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß bei Sabalitschkas Untersuchungen aus dem Formaldehyd keine Stärke entstand (siehe Grafes¹ und unsere eigenen späterhin bekanntgegebenen Untersuchungen), und so kann man von in Zahlen ausgedrückten Stärkewerten in solchen Fällen nicht sprechen, wenn die Stärke als solche überhaupt nicht vorhanden ist.

Wenn der durch die Blätter aufgenommene Formaldehyd den Trockensubstanz- bzw. Zucker- und Stärkegehalt der Blätter steigert, dann muß der Trockensubstanzzuwachs mit dem Zucker- und Stärkezuwachs wenigstens annähernd übereinstimmen. Betrachtet man von diesem Standpunkte aus Sabalitschkas Resultate<sup>2</sup>, so ergibt sich folgendes:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Grafe, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Sabalitschka, Ber. d. deutsch. pharm. Ges. 32, 278, 1922; Th. Sabalitschka und H. Riesenberg, diese Zeitschr. 144, 545, 1924.

| Trockensubstanzzuwachs | Stärke, und Zuckerzuwachs |
|------------------------|---------------------------|
| auf 100 g frische Form | aldehydblätter berechnet  |
| 5,6 g                  | 1,20 g                    |
| 1,2 g                  | 0,87 g                    |
| $6,2\mathrm{g}$        | $0.96  \mathrm{g}$        |
| 1,3 g                  | 1,48 g                    |
| $2.3~\mathrm{g}$       | 1,65 g                    |
| $2,2\mathrm{g}$        | $0,46\mathrm{g}$          |

Aus diesen Daten ist ersichtlich, daß die Differenz zwischen dem Trockensubstanzzuwachs und dem Stärke- + Zuckerzuwachs mit Ausnahme von drei Fällen (1,3, 1,48; 2,3, 1,65; 1,2, 0,87) eine sehr große ist; es macht die Stärke + Zucker der aus Formaldehyd entstandenen Trockensubstanz in zwei Fällen (2,2, 0,46; 5,6, 1,20) 21 %, in einem Falle 15,5% aus. In einem Falle ist Stärke + Zucker (0,2, 0,48) mehr als das Doppelte der Trockensubstanz. Infolgedessen steht noch zur Entscheidung, welche Verbindungen außer Zucker und Stärke aus Formaldehyd in den Blättern entstehen.

Kürzlich untersuchte Sabalitschka¹ bei einer Wasserpflanze (Elodea canadensis) die Wirkung des Formaldehyds. Man findet hier schon solche experimentellen Beweise der Formaldehydhypothese, daß, im Falle einer vorteilhaften Formaldehydkonzentration (0,024 %), der auf Trockensubstanz berechnete Stärkegehalt (?) der Formaldehydpflanzen größer war als der Stärkegehalt der Pflanzen vor dem Versuch, und zwar war der Stärkegehalt der Formaldehydpflanzen 21,9 % und der vor dem Versuch 19,2 %. In Verbindung mit diesen Versuchen stellte Sabalitschka noch fest, daß die 0,024 %ige Formaldehydkonzentration auf die Atmung der Pflanzen nicht schädlich wirkte, die 0,032 %ige Konzentration hingegen die Atmung zur Hälfte, sodann auf ein Achtel herabsetzte.

Aus dem Gesagten folgt, daß, was die experimentellen Beweise der Bayer schen Formaldehydassimilationshypothese bzw. die Fähigkeit der Pflanzen, durch ihre Blätter Formaldehyd aufzunehmen und diesen durch Vermehrung des Trockensubstanz- bzw. Kohlenhydratgehaltes als Nährsubstanz zu verwerten, anbetrifft, die angeführten Versuche – nicht jeden Zweifel behebend — die Gültigkeit der Formaldehydassimilationshypothese für die höheren Pflanzen beweisen. Deshalb entschlossen wir uns, in dieser Richtung mit Berücksichtigung jedes sich darbietenden Umstandes, welcher gegen die Beweiskraft der behandelten Versuche angeführt werden konnte, unsere Untersuchungen zu vollenden.

Im Laufe unserer Untersuchungen wollten wir uns vorerst darüber orientieren, ob in den stärkefreien und der Wirkung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Sabalitschka und H. Weidling, diese Zeitschr. 172, 545, 1926.



Formaldehyds ausgesetzten Blättern Stärke entsteht. Diese unter verschiedenen Umständen wiederholten Versuche führten zu dem Resultate, daß wir in den in der formaldehydhaltigen Atmosphäre unter Ausschluß von Sonnenlicht gehaltenen Blättern nicht in einem einzigen Falle die Gegenwart von Stärke nachweisen konnten; deshalb bestimmten wir bei unseren quantitativen (später bekanntzugebenden) Untersuchungen nur den Zuckergehalt der Blätter.

Bei diesen Untersuchungen machten wir jene interessante Beobachtung, daß es bei den aus dem Apparat herausgenommenen und ans Licht gebrachten Blättern die Stärke in den Formaldehydblättern bedeutend früher nachzuweisen gelang, als bei den auch im Dunkeln, aber in reiner kohlensäurefreier Luft aufbewahrten Kontrollblättern. Diese Wahrnehmung erklärten wir vorerst so, daß die Kondensierung des in den Formaldehydblättern entstandenen Zuckers zu Stärke durch die Gegenwart des Formaldehyds verhindert wurde, und diese hindernde Wirkung hörte dann auf, als wir die Blätter an die freie Luft brachten. Bald überzeugten wir uns jedoch davon, daß das Ausbleiben der Stärkereaktion nicht die Gegenwart des Formaldehyds verursache, denn auch die stärkefreien Blätter, welche in formaldehydhaltiger Atmosphäre bei Sonnenlicht standen, gaben viel früher eine kräftigere Stärkereaktion als die Kontrollblätter. Die Stärkebildung in den Kontrollblättern förderte nicht eine Atmosphäre, die mehr Kohlensäure enthielt als die gewöhnliche Luft. Bei solchen Blättern, welche im formaldehydhaltigen, aber kohlensäurefreien Luftraum dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, beobachteten wir ebenfalls Stärkebildung, woraus folgt, daß die Stärkeentstehung in Formaldehydblättern sich nicht als eine Reizwirkung des Formaldehyds auf die CO.-Assimilation erklären läßt. Wir führten noch Untersuchungen aus, bei denen die Blätter sich in solchem formaldehydhaltigen Raume befanden, aus welchem wir die Luft auspumpten; in diesem Falle konnten wir in den Blättern Stärke nicht nachweisen; dies scheint darauf hinzuweisen, daß bei der Stärkebildung in den Formaldehvdblättern außer dem Sonnenlicht auch der Sauerstoff eine Rolle spielt. Zur weiteren Aufklärung dieser Erscheinungen sind Versuche im Gange.

Wir verwendeten zu unseren Untersuchungen nicht ganze Pflanzen wie Sabalitschka, sondern nur Blätter, und zwar die Blätter von Tropaeolum majus, welche Pflanze zu diesem Zwecke am geeignetsten ist. Gegen die Anwendung der ganzen Pflanzen spricht einerseits der Umstand, daß derartige Versuche kompliziertere Einrichtungen erfordern, andererseits läßt sich vermuten, daß die in den Blättern entstandenen Assimilationsprodukte nicht bis zur Beendigung des Versuches in den Blättern bleiben, sondern inzwischen in den

Stengel bzw. in die Wurzel wandern können; durch die Untersuchung der Wurzeln und Stengel würden die Versuche zu kompliziert werden.

Aus den mitgeteilten Versuchsergebnissen der Tabelle I geht als Wichtigstes hervor, daß der Trockensubstanzgehalt der Formaldehydblätter nicht nur größer als derjenige der Kontrollblätter ist, sondern auch größer als der vor der Einstellung des Versuches bestimmte sogenannte Anfangstrockensubstanzgehalt der Versuchsblätter.

Diese Beobachtung weist jedenfalls darauf hin, daß durch die Formaldehydassimilation mehr Trockensubstanz entsteht, als während der Atmung der Blätter verbraucht wird. Die Differenz zwischen der Trockensubstanz der Versuchs- und Kontrollblätter ergibt die Menge der in der reinen Luft veratmeten Trockensubstanz; ist es bekannt, um wieviel der Formaldehyd die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung der Blätter vermindert, dann kann der durch die Atmung verursachte Trockensubstanzverlust der Formaldehydblätter berechnet werden; wird diese Menge zu der Differenz zwischen der Trockensubstanz der Versuchs- und Formaldehydblätter addiert, ergibt sich die genaue Menge der durch die Formaldehydassimilation entstandenen Trockensubstanz.

Aus den Daten der Tabelle II kann ausgerechnet werden, daß der Formaldehyd im Mittelwert und abgerundet mit 50% die CO<sub>2</sub>-Ausscheidung der Blätter vermindert, man muß also die 50% der zwischen der Trockensubstanz der Versuchs- und Kontrollblätter sich zeigenden Differenz zu der Trockensubstanzdifferenz der Versuchs- und Formaldehydblätter addieren, um die aus dem durch die Blätter aufgenommenen Formaldehyd entstandene Trockensubstanzmenge bekommen zu können. Diese Daten befinden sich in der letzten Rubrik der Tabelle 1.

Die Bestimmungen des Gesamtzuckergehalts in den bei den Trockensubstanzbestimmungen gewonnenen ausgetrockneten Blättern führten zu den in der Tabelle III beschriebenen Resultaten. Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, daß der Zuckergehalt der Formaldehydblätter nicht nur größer als der der Kontrollblätter, sondern auch als der Anfangszuckergehalt der Blätter ist, was sodann jeden Zweifel ausschließend beweist, daß in den Blättern aus dem aufgenommenen Formaldehyd Zucker entsteht. Die Berechnung der durch die Formaldehydassimilation entstandenen Zuckermenge geschah mit der Berücksichtigung der bei der Trockensubstanz ausführlich erwähnten Umstände. Die Trockensubstanz- und Zuckermenge vergleichend, kann festgestellt werden, daß der entstandene Zucker im Mittelwert 21,6 % der Trockensubstanz ausmacht (Minimum 15,7 %, Maximum 27,5 %). Weitere Untersuchungen müssen entscheiden, aus welcher Verbindung (Verbindungen?) die größere Hälfte der aus Formaldehyd entstandenen Trocken-

substanz besteht; so viel ist jedenfalls sicher, daß diese Verbindung im Wasser unlöslich und keine Stärke ist. Sabalitschkas Untersuchungen machen es wahrscheinlich, daß diese Verbindung irgend ein höheres — vielleicht zwischen Zucker und Stärke stehendes — Kohlenhydrat ist. Die Untersuchungen, welche zur Entscheidung dieser Frage dienen, sind unsererseits im Gange.

Bei unseren bis jetzt bekanntgegebenen Untersuchungen gingen wir derart vor. daß wir zu den Trockensubstanzbestimmungen die Blätter am Ende der Versuche abwogen, was insofern getadelt werden kann, wenn die Ursache der wahrgenommenen Differenzen auch der verschiedene Wassergehalt der Versuchs- und Formaldehydblätter sein könnte. Es ist leicht denkbar, daß der Wassergehalt der Blätter durch die Wirkung des Formaldehyds sich verringert, und so kann im Endresultat die Erhöhung des Trockensubstanzgehaltes bei den Formaldehydblättern eintreten, ohne daß die Blätter auch irgendetwas vom Formaldehyd assimiliert hätten. Um diesen gerechten Zweifel zu benehmen, haben wir von vornherein Versuche mit abgewogenen Blättern durchgeführt, d. h. wir haben zu den Trockensubstanzbestimmungen die ganze Menge der zu den Versuchen verwendeten Formaldehydund Kontrollblätter benutzt. Aus den Daten der Tabellen IV und V ist ersichtlich, daß die Untersuchungen, welche wir mit im voraus abgewogenen Blättern durchführten, auch zu dem schon bekannten Resultat führten. Es können demnach die zwischen den Trockensubstanz- und dem Zuckergehalt bestehenden Differenzen der Versuchsund Formaldehydblätter nicht mit dem verschiedenen Wassergehalt der Blätter erklärt werden.

Es kann da noch jene Frage auftauchen, ob der Formaldehyd die einzige gasförmige Verbindung ist, welche die Blätter aufnehmen und in Zucker umwandeln können. Die Reihe der experimentellen Beweise der Formaldehydassimilationshypothese möchte jedenfalls eine entscheidende Wichtigkeit besitzen, wenn es sich erweisen würde, daß eine den Eigenschaften des Formaldehyds nahestehende Verbindung sich anders verhält als der Formaldehyd, d. h. daß die Blätter nicht imstande sind, sie als Nährsubstanz zu verwerten. Als solche Verbindung kann in erster Reihe der Acetaldehyd erwähnt werden, welcher eine sehr wichtige Rolle nicht nur in dem Stoffwechsel der höheren Pflanzen, sondern im allgemeinen in dem Stoffwechsel der lebenden Organe spielt.

Gra/e<sup>1</sup> hat nachgewiesen, daß der Acetaldehyd — entgegen dem Formaldehyd — die Entwicklung der Pflanzen stark verhindert; aus den mit

<sup>1</sup> V. Grafe, l. c.

Acetaldehyd durchgeführten Untersuchungen Bakers<sup>1</sup>, welche den schon erwähnten Formaldehydversuchen ähnlich ausgeführt wurden, kann man weder in negativem noch in positivem Sinne auf die Acetaldehydassimilation schließen. Jüngst führten Sabalitschka und Weidling? mit der Wasserpest (Elodea canadensis) Untersuchungen aus, wonach diese Pflanzen fähig sind, den zur Nährlösung hinzugegebenen Acetaldehyd aufzunehmen und zu Stärke umzuwandeln. Bei den in Gegenwart des Sonnenlichts durchgeführten Untersuchungen zeigte der Anfangsstärkegehalt der Pflanzen durch die Wirkung des Acetaldehyds eine Erhöhung; diese bezieht sich jedoch nicht auf die im Dunkeln ausgeführten Versuche. Die Verfasser erwähnten gar nichts darüber, ob es ihnen überhaupt gelungen ist, die Stärkeentstehung aus Acetaldehyd mit der Jodreaktion nachzuweisen. Sonst sind zahlreiche solche Verbindungen bekannt<sup>3</sup> (Glycerin, Aminosäure, verschiedene Zucker usw.), welche aus ihren wässerigen Lösungen durch die in die Lösungen gebrachten Algen und abgeschnittenen Blätter aufgenommen werden und aus denselben Stärke bilden können, ohne daß jene Verbindungen als die Zwischenprodukte der CO<sub>2</sub>-Assimilation in Betracht gezogen werden könnten.

Die Ergebnisse der Acetaldehydversuche, welche ähnlich wie die Formaldehydversuche durchgeführt wurden, stellen wir in der Tabelle VI zusammen. Aus den Daten dieser Tabelle ist ersichtlich, daß der Trockensubstanzgehalt der Versuchsblätter größer ist als derjenige der Acetaldehydblätter, d. h., daß der zu den Blättern in gasförmigem Zustande gelangte Acetaldehyd - im Gegensatz zum Formaldehyd - den Trockensubstanzgehalt der Versuchsblätter nicht erhöhte; demzufolge können also die Blätter den dem Formaldehyd am nächsten stehenden Acetaldehyd nicht als Nährsubstanz verwerten, woraus man sodann mit Recht auf die Sonderstellung des Formaldehyds vom Standpunkte der Assimilation aus schließen kann. Diese negativen Versuche mit Acctaldehyd haben eine besondere Bedeutung, da sie als ein schlagender Beweis der Formaldehydassimilationshypothese betrachtet werden können. Wenn wir den Trockensubstanzgehalt der Acetaldehyd- und Kontrollblätter vergleichen, finden wir, daß die Trockensubstanz der Acetaldehydblätter größer ist als die der Kontrollblätter; dies kann aber nicht auf die Assimilation des Acetaldehyds, sondern auf die schädliche Wirkung des Acetaldehyds auf die Atmung der Blätter zurückgeführt werden. Nicht nur durch Acetaldehyd, sondern auch durch die Wirkung einer solchen Verbindung, welche auf die Atmung der Pflanzen schädlich wirkt, wie z. B. das Toluol, welches überhaupt in gar keine Beziehung mit der Assimilation gebracht werden kann, sind ähnliche Differenzen wahrnehmbar, wie das unsere gleichfalls in der Tabelle VI mitgeteilten Versuchsdaten

<sup>3</sup> H. Schroeder, 1. c., S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baker, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Sabalitschka und H. Weidling, diese Zeitschr. 176, 210, 1926.

tatsächlich beweisen. Die Ergebnisse der mit Acetaldehyd-, Toluol-, Kontroll- und Versuchsblättern durchgeführten Zuckerbestimmungen (Tabelle VII) bekräftigen ebenso die oben erwähnten Ergebnisse bezüglich der Acetaldehydassimilation. Aus unseren mit Acetaldehyd und Toluol ausgeführten Versuchen ist jedenfalls ersichtlich, daß diejenigen bisherigen Versuche, welche aus der Differenz zwischen dem Trockensubstanz-, Zucker- oder Kohlenhydratgehalt der Formaldehydund Kontrollpflanzen auf die Assimilation des Formaldehyds zu schließen trachteten, keine sichere Beweiskraft haben konnten, da diese Unterschiede die Wirkung aller solcher zu den Blättern hinzugelangten gasförmigen Verbindungen darstellen, welche abschwächend auf die Atmung der Blätter wirken.

## I. Experimenteller Teil.

## Die Anordnung der Versuche.

Die Anordnung unserer Versuche war ähnlich der von M. Jacoby zu seinen mit Tropaeolumblättern durchgeführten Formaldehydassimilationsuntersuchungen angewandten. Zu den Versuchen wurden solche Tropaeolumblätter verwendet, die in Wasser gestellt so lange in einem dunklen Zimmer gehalten wurden, bis sie stärkefrei geworden waren. Das Verschwinden der Stärke wurde mit der Jodreaktion kontrolliert. 1 bis 2 Tage waren zum Verschwinden der Stärke aus den Blättern notwendig. Ein kleinerer Teil der stärkefreien Blätter wurde zur Bestimmung der Anfangstrockensubstanz der Blätter (d. h. vor dem Versuch) verwendet und mit den übrigen wurden die Versuche sofort eingestellt.

Es wurden in runde Korkplatten (mit 5 bis 10 cm Durchmesser und 1/2 cm Dicke) feine Löcher gebohrt, in diese die Tropaeolum-Blätter mit ihren Stielen gesteckt und mit geschmolzenem Paraffin ringsum fixiert. Zu einem Versuch wurden 20 bis 30 Blätter angewendet. Die mit den Blättern versehenen Korkplatten kommen in runde Glasgefäße von entsprechender Dimension, und die Gefäße enthalten so viel Wasser, daß die Enden der Blätterstiele unter das Wasser tauchen. Glasgefäße wurden in einen verschließbaren größeren Glaszylinder eingestellt, auf dessen oberen Teil ein Einleitungs- und auf dessen unteren Teil ein Ableitungsrohr montiert wurde. Das Einleitungsrohr des Glaszylinders war bei dem Formaldehydversuch mit einer 4 %ige Formaldehydlösung enthaltenden Waschflasche unmittelbar verbunden, die Waschflasche stand mit einem mit Natronkalk gefüllten Rohr, dieses wieder mit einem Gasometer in Verbindung, aus dem man Luft durch den Apparat leiten konnte. Die durch die 4 %ige Formaldehydlösung durchströmende Luft riß ständig Formaldehyddämpfe mit sich, und so passierte den die Blätter enthaltenden Glaszylinder während des ganzen Versuchs kleine Mengen Formaldehyd enthaltende kohlensäurefreie Luft. Mit dem Formaldehydversuch wurden stets parallel unter ganz ähnlichen Umständen Kontrollversuche angestellt mit dem Unterschiede, daß statt der Formaldehydwaschflasche eine mit Wasser gefüllte Waschflasche eingeschaltet wurde, und so durchströmte reine kohlensäurefreie Luft den die Blätter enthaltenden Glaszylinder. Die Versuche wurden im Dunkeln bei Zimmertemperatur (19 bis 21°) durchgeführt; die in der Tabelle I mitgeteilte, anhaltende Versuchsdauer ist so zu deuten, daß die Luftdurchleitung während der Nacht ausblieb.

## Trockensubstanzbestimmung.

Nach Ablauf der Versuchsdauer wurde die Trockensubstanzbestimmung in den aus dem Glaszylinder entnommenen Blättern sowie die Anfangstrockensubstanzbestimmung der Blätter vor dem Versuch derartig durchgeführt, daß dreimal genau 2 bis 3 g stiellose Blätter in Wägegläschen mit gut eingeschliffenem Stöpsel abgewogen und im Wasserdampftrockenschrank bis zum konstanten Gewicht getrocknet wurden. Von den aus dem Apparat herausgenommenen Blättern wurden immer drei bis vier Blätter zum Stärkenachweis angewendet. So sind in der Tabelle I, die in den anderen Tabellen beschriebenen Werte Mittelwerte von mindestens drei gut übereinstimmenden Bestimmungen.

|     | Versuchs-  | Trockensubstanz<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |                              |                           | Aus Formaldehyd<br>entstandene Trocken-<br>substanz in 0/0 | Stärke.   |  |
|-----|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Nr. | in Stunden | a<br>Versuchs-<br>blätter                         | b<br>Formsidebyd-<br>blatter | c<br>Kontrolle<br>blätter | $b-a+\frac{a-c}{2}$                                        | reaktion  |  |
| 1   | 26         | 13,84                                             | 14,50                        | 13,77                     | 0,70                                                       |           |  |
| 2   | 28         | 13,98                                             | 14,42                        | 13,84                     | 0,51                                                       |           |  |
| 3   | 29         | .13,01                                            | 13,53                        | 12,45                     | 0,80                                                       |           |  |
| 4   | 30         | 13,46                                             | 14,10                        | 13,03                     | 0,86                                                       | } negativ |  |
| 5   | 30         | 13,55                                             | 14,19                        | 13,46                     | 0,69                                                       |           |  |
| 6,  | 30         | 13,36                                             | 14,76                        | 13,42                     | 1,40                                                       |           |  |
| 7   | 120        | 14,52                                             | 15,24                        | 13,63                     | 1,17                                                       | J         |  |

Tabelle I.

Die Untersuchung der Formaldehydwirkung auf die Blätteratmung.

Es wurde auf dem Boden zweier steriler 500-ccm-Saugflaschen ein Wattebausch in 2 bis 3 cm dicker Schicht verteilt, und in der einen Flasche die Watteschichten mit 20 ccm destilliertem Wasser, in der anderen mit 20 ccm 4 %iger Formaldehydlösung gleichmäßig durchfeuchtet. Auf der darüber gelegten trockenen Watteschicht wurden die vorher

abgewogenen Tropaeolumblätter ausgestreut und die Flaschen mit einem gut schließenden, mit einem bis zum Boden des Kolbens reichenden rechtwinklig gebogenen Glasrohr versehenen Gummistopfen verschlossen. Auf das Seitenrohr der Saugflasche und auf das Ende des rechtwinklig gebogenen Rohres wurden dickwandige Kautschukröhren gezogen, mit Metallklemmen luftdicht verschlossen und die auf diese Weise vorbereiteten Saugflaschen im Dunkeln (bei Zimmertemperatur) stehengelassen. Nach Ablauf der Versuchsdauer wurden die Kolben mit eine bekannte Menge Barytwasser enthaltenden Bodnárschen Adsorptionsröhren<sup>1</sup> verbunden, die durch die Blätter ausgeschiedene Kohlensäure mit kohlensäurefreiem Luftstrom behutsam in das Barytwasser hinübergetrieben und das nicht verbrauchte Barytwasser mit Oxalsäure zurücktitriert.

| Nr.• | Versuchs-  |                      | Versuch<br>te Blattmenge<br>g |                      | die Blätter<br>niedene CO <sub>2</sub><br>mg | Ausgeschiedene CO <sub>2</sub> auf<br>100 g Blätter berechnet<br>mg |                         |  |
|------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|      | in Stunden | Kontroll-<br>versuch | Formaldehyd-<br>versuch       | Kontroll-<br>versuch | Formaldehyd-<br>versuch                      | Kontroll-<br>versuch                                                | Formaldehyde<br>versuch |  |
| 1    | 44         | 3,434                | 3,555                         | 47,5                 | 29,5                                         | 1383,2                                                              | 829,8                   |  |
| 2    | 24         | 2,137                | 2,125                         | 24,6                 | 12,3                                         | 1151,1                                                              | 578,8                   |  |
| 3    | 24         | 2,123                | 2,179                         | 23,8                 | 9,1                                          | 1121,0                                                              | 417,6                   |  |
| 4    | 29         | 3,487                | 3,415                         | 35,2                 | 25,1                                         | 1009,4                                                              | 734,9                   |  |
| 5    | 25         | 2,278                | 2,142                         | 23,1                 | 10,3                                         | 1014,0                                                              | 480,9                   |  |
| 6    | 25         | 2,126                | 2,149                         | 12,1                 | 5,3                                          | 569,2                                                               | 277,5                   |  |
| 7    | 25         | 1,939                | 1,953                         | 10,1                 | 5,7                                          | 520,9                                                               | 291,7                   |  |

Tabelle II.

Zuckerbestimmung. Es wurde die ganze Menge der bei der Trockensubstanzbestimmung gewonnenen ausgetrockneten Blätter pulverisiert, das Blattpulver in einen 100-ccm-Erlenmeyerkolben gebracht, 40 ccm Wasser daraufgeschüttet, zur Ausfällung der nicht zuckerartigen aber Fehlingsche Lösung reduzierenden Verbindungen 2 ccm 20 %ige Mercuronitratlösung² hinzugegeben und die Mischung unter öfterem Schütteln bei Zimmertemperatur 2 Stunden hindurch stehengelassen. Diese wurde nachher durch Faltenfilter in einen 100-ccm-Meßkolben filtriert, die auf dem Filter zurückgebliebene Substanz mit Wasser nachgewaschen, zum Filtrat eine bis zwei Messerspitzen Kochsalz hinzugefügt, gut durchgeschüttelt, ergänzt und nach Zusammenballen des Niederschlags (Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>)

<sup>\* 1</sup> bis 5 Stärke enthaltende frische Blätter, 6 und 7 stärkefreie Blätter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch nicht publiziert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Ackermann und H. Johansson, Zeitschr. f. Pflanzenzucht 5, 349, 1917.

abfiltriert. Es wurden 50 ccm des Filtrats mit Salzsäure angesäuert, auf dem Wasserbad ½ Stunde lang am Rückfluβrohr gekocht, mit Lauge neutralisiert, der Zuckergehalt der Lösung nach Bertrand bestimmt und als Glucose berechnet.

Tabelle III.

|               |                                                           |                                                      | Gesamtzue                                                  | I                                            |                                                        |                                                               |                                                      |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Versuchsblätter Formaldehyd-<br>blatter                   |                                                      |                                                            | Kontrol                                      | lblätter                                               | Aus Formaldehyd<br>entstandener Zucker<br>auf frische Blätter | Aus<br>Formal-<br>dehyd                              |                                                                       |
|               | in<br>Trocken-<br>substanz                                |                                                      | in<br>Trocken-<br>substanz                                 |                                              | in<br>Trocken,<br>substanz                             |                                                               | berechnet                                            | entstandene<br>Trocken,<br>substanz<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| 1 2 3 4 5 6 5 | 7,63<br>10,35<br>10,43<br>10,16<br>10,21<br>9,30<br>10,37 | 1,06<br>1,45<br>1,36<br>1,37<br>1,38<br>1,24<br>1,50 | 7,97<br>11,03<br>10,95<br>10,81<br>10,93<br>10,63<br>11,17 | 1,17<br>1,57<br>1,48<br>1,52<br>1,55<br>1,57 | 7,54<br>10.24<br>10.46<br>9,79<br>9,92<br>9,30<br>9,41 | 1,04<br>1,42<br>1,31<br>1,28<br>1,34<br>1,25<br>1,28          | 0,12<br>0,14<br>0,15<br>0,20<br>0,19<br>0,33<br>0,31 | 0,70<br>0,51<br>0,80<br>0,86<br>0,69<br>1,40<br>1,17                  |

Die Tabelle IV enthielt die Resultate derjenigen Versuche, welche wir mit vor dem Versuch abgewogenen Blättern vollführten. Wir gebrauchten bei diesen Versuchen die Blätter samt den Stielen zu den Trockensubstanzbestimmungen, und die Versuchszeit war in jedem Falle 30 Stunden.

Tabelle IV.

|                            | /ersuchsblätt              | ter                        | For                     | naldehydbl                 | ätter                      | Kontrollblätter         |                            |                      | by nz                              | cker<br>o er er                              |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Z                          | Gesamtz<br>in 0            |                            | en,<br>in º/o           | Gesamtz<br>in 0            |                            | in °/o                  | Gesamtz<br>in 0            |                      | maldeh<br>andene<br>nsubsta<br>0/0 | unaldeh<br>ener Zu<br>he Blat<br>et in °     |
| Trock                      | in<br>Trockens<br>substanz | in<br>frischen<br>Blättern | Trock                   | in<br>Trocken,<br>substanz | in<br>frischen<br>Blättern | Trock<br>substanz       | in<br>Trockens<br>substanz |                      | Aus For<br>entst<br>Trocker<br>in  | Aus For<br>entstande<br>auf frisc<br>berechn |
| 1 15,2                     |                            | 1,56                       | 15.87                   | 11,53                      | 1,83                       | 13,05                   | , -                        | 1,18                 | 1,73                               | 0.45                                         |
| 2 15,2<br>3 14,4<br>4 14,4 | 4 9,37                     | 1,47<br>1,35<br>1,35       | 15 98<br>15,42<br>15,26 | 10,92<br>10,16<br>10,10    | 1,75<br>1,57<br>1,55       | 13,05<br>13,85<br>13,65 | 9 4 2<br>8,77<br>8,92      | 1,23<br>1,21<br>1,22 | 1,82<br>1,28<br>1,23               | 0,40<br>0,29<br>0,27                         |

Versuche mit Acetaldehyd und Toluol.

Diese Versuche wurden ähnlich wie die schon bekanntgegebenen Formaldehydversuche durchgeführt, mit dem Unterschiede, daß wir in die Waschflasche statt Formaldehyd 4% Acetaldehyd bzw. 4% Toluol enthaltendes Wasser gaben. In den in der Tabelle V wiedergegebenen Experimenten wurden die Blätter bei den Versuchen 1, 2, 5 und 6 nach Beendigung der Versuche, und bei den Versuchen 3 und 4 vor dem Versuche zur Trockensubstanzbestimmung abgewogen. Die

Tabelle V.

| li  | Versuchszeit |                      | Trockensubstanz in 0/0  |                      |  |  |  |
|-----|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|
| Nr. | in Stunden   | Versuchs-<br>blätter | Acetaldehyds<br>blätter | Kontroll-<br>blätter |  |  |  |
| 1   | 30           | 14.19                | 13,88                   | 13.39                |  |  |  |
| 2   | 30           | 14,75                | 14,07                   | 13.27                |  |  |  |
| 3   | 30           | 14,63                | 14.23                   | 13,95                |  |  |  |
| 4   | 30           | 14,90                | 14,22                   | 13,96                |  |  |  |
|     |              |                      | Toluolblätter           | ,                    |  |  |  |
| 5   | 28           | 14.25                | 14,34                   | 13.60                |  |  |  |
| 6   | 28           | 14,93                | 14,67                   | 13.80                |  |  |  |

Tabelle VI.

|             | Gesamtzucker in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |                            |                            |                            |                            |                            |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Nr.         | Versuch                                     | sblätter                   | Acetalo<br>blat            |                            | Kontrollblätter            |                            |  |  |  |  |  |
|             | in<br>Trocken-<br>substanz                  | in<br>frischen<br>Blättern | in<br>Trockens<br>substanz | in<br>frischen<br>Blättern | in<br>Trocken-<br>substanz | in<br>frischen<br>Blattern |  |  |  |  |  |
| 1           | 10,74                                       | 1,52                       | 10,16                      | 1.41                       | 9.43                       | 1,26                       |  |  |  |  |  |
| 2           | 10,30                                       | 1,52                       | 10,14                      | 1,41<br>1,43               | 9,82                       | 1,30                       |  |  |  |  |  |
| 1<br>2<br>3 | 10,34                                       | 1,51                       | 10,38                      | 1,48                       | 10,00                      | 1,40                       |  |  |  |  |  |
| 4           | 10,54                                       | 1,57                       | 10,09                      | 1,43                       | 10,18                      | 1,42                       |  |  |  |  |  |
|             | Í                                           | ,                          | Toluol                     | blätter                    | ,                          | 1                          |  |  |  |  |  |
| 5           | 10,82                                       | 1,54                       | 10,86                      | 1,56                       | 10,20                      | 1,39                       |  |  |  |  |  |
| 6           | 10.86                                       | 1,54<br>1,62               | 10,78                      | 1,58                       | 10,25                      | 1,41                       |  |  |  |  |  |

Tabelle VI enthält die Ergebnisse der mit den Acetaldehyd- und Toluolblättern durchgeführten Zuckerbestimmungen.

Versuche über Stärkeentstehung in Formaldehydblättern.

Zu den Versuchen wurden in jedem Falle ganz stärkefreie Tropaeolumblätter angewendet. Die Jodreaktion wurde zum Nachweis der Stärke so gebraucht, wie es Julius Sachs<sup>1</sup> zu diesem Zweck zum ersten Mal empfahl.

1. 18. September 1925. Die aus dem Apparat samt dem Gefäß herausgehobenen Formaldehyd- und Kontrollblätter wurden von 11 Uhr 30 Minuten bis 14 Uhr 30 Minuten der Wirkung von direktem Sonnenlicht ausgesetzt und in einstündigen Intervallen je ein Blatt auf Stärke untersucht.

|                    | h<br>Y             | Stärkereaktion     |                    |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                    | nach 1 Std.        | nach 2 Std.        | nach 3 Std.        |  |
| Formaldehydblätter | positiv<br>negativ | positiv<br>negativ | positiv<br>negativ |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Detmer, Das pflanzenphysiologische Praktikum, S. 38. Jena 1895.

- 2. 5. Oktober 1925. Die Wiederholung des vorherigen Versuches führte zu ähnlichen Resultaten, und nach einer vierstündigen Beleuchtung konnte man auch schon in den Kontrollblättern Stärke nachweisen.
- 3. 17. August 1926. Es wurden auf den Boden eines Exsikkators 20 ccm 4° jeer Formaldehydlösung, und in den anderen 20 ccm mit CO<sub>2</sub> gesättigten Wassers gegossen und die Tropacolumblätter enthaltenden Glasgefäße hineingestellt. Die bedeckten Exsikkatoren waren 3 Stunden lang von 3 bis 6 Uhr der Wirkung des direkten Sonnenlichtes ausgesetzt.

|      |   | Ţ        | Intersucht Stärkereaktion                         |
|------|---|----------|---------------------------------------------------|
| Nach | 1 | Stunde:  | 2 Formaldehydblätter 1 positiv, 1 negativ         |
| ••   | l | ,,       | 2 Kontrollblätter 2 negativ                       |
| ,,   | 2 | Stunden: | 2 Formaldehydblätter 2 positiv                    |
| ,,   | 2 | ,,       | 2 Kontrollblätter 1 schwach positiv,<br>1 negativ |
| ,,   | 3 | ,,       | 3 Formaldehydblätter 3 positiv                    |
| ,,   | 3 | ,,       | 3 Kontrollblätter 3 schwach positiv               |

4. 21. August 1926. Die Wiederholung des vorherigen Versuchs, die Dauer der Beleuchtung betrug 6 Stunden, von 12 bis 18 Uhr.

Untersucht

|      |   | C        | niorsuciti           | Starkereaktion                  |
|------|---|----------|----------------------|---------------------------------|
| Nach | 1 | Stunde:  | 1 Formaldehydblatt   | negativ                         |
| ,,   | 1 | ,,       | 1 Kontrollblatt      | negativ                         |
| ,,   | 4 | Stunden: | 2 Formaldehydblätter | 2 positiv                       |
| **   | 4 | **       | 2 Kontrollblätter    | 1 schwach positiv,<br>1 negativ |
| ••   | 6 | ,,       | 2 Formaldehydblätter | 2 positiv                       |
| ,,   | 6 | •••      | 2 Kontrollblätter    | 1 schwach positiv,<br>1 negativ |

5. 25. August 1926. Die Wiederholung des Versuchs 3. Sonnenlichtwirkung 7 Stunden, von 10 bis 17 Uhr.

|      |   | Ţ        | ntersucht            |   |   |   | Stärkereaktion                  |
|------|---|----------|----------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Nach | 4 | Stunden: | 2 Formaldehydblätter |   |   |   | 2 schwach positiv               |
| ,,   | 4 | ,,       | 2 Kontrollblätter    |   |   |   | 2 negativ                       |
| ,,   | 7 | ,,       | 4 Formaldehydblätter |   |   |   | 4 positiv                       |
| ,,   | 7 | ,,       | 4 Kontrollblätter    | • | • | • | 3 schwach positiv,<br>1 negativ |

6. 30. August 1926. Die Wiederholung des Versuchs 3 mit dem Unterschied, daß ein zweiter Formaldehydexsikkator im Dunkeln gehalten wurde. Am Sonnenlicht 3 Stunden lang, von 12 bis 15 Uhr.

| Biochen | nische | Zeitsch | rift Band 190.                               | 21                                         |
|---------|--------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ••      | 3      | ,,      | 4 Kontrollblätter                            | 4 negativ                                  |
| ,,      | 3      | ,,      | 4 im Dunkeln gehaltene<br>Formaldehydblätter | 4 negativ                                  |
| Nach    | 3 S    | tunder  | : 4 Formaldehydblätter                       | 2 positiv, 1 schwach<br>positiv, 1 negativ |
|         |        |         | Stärkereaktion                               |                                            |

Stärkereaktion

7. 1. September 1926. Bei diesem Versuche enthielten zwei Exsikkatoren 20 ccm 4 %ige Formaldehydlösung, aus dem einen wurde die Luft herausgesaugt. Am Sonnenlicht 7 Stunden hindurch, von 11 bis 18 Uhr.

Untersucht

Stärkereaktion

Nach 7 Stunden: 5 Formaldehydblätter . . . 3 positiv, 2 negativ

., 7 ., 4 Formaldehydblätter aus

CO<sub>2</sub>-freier Atmosphäre . . . 4 negativ

8. 5. September 1926. Es wurde ein Teil von in formaldehydhaltiger Atmosphäre im Dunkeln 26 Stunden lang aufbewahrten Blättern ins Sonnenlicht gebracht und der andere Teil in einen Exsikkator gestellt, welcher konzentrierte Natronlauge enthielt. Es wurden also die Formaldehydblätter in kohlensäurefreier, reiner Luft der Sonnenlichtwirkung ausgesetzt. Sonnenlichtwirkung 6 Stunden, von 11 bis 17 Uhr.

Untersucht

Stärkereaktion

Nach 6 Stunden: 5 Formaldehydblätter . . . 5 positiv

,, 6 ,, 5 Formaldehydblätter aus

kohlensäurefr. Atmosphäre . 1 schwach positiv, 1 negativ

II.

Nachdem jeden Zweifel ausschließend bewiesen wurde, daß die grünen Blätter den zugefügten gasförmigen Formaldehyd zu Zucker zu kondensieren fähig sind, entsteht nun die Frage, ob die in den Blättern sich vollziehende Kondensation der Formaldehydmoleküle auf der Tätigkeit der lebenden Zellen oder auf einer Enzymwirkung beruht oder durch einen chemischen Vorgang zustande kommt.

Das Auftreten irgend einer als Zwischenprodukt supponierten Verbindung bei den biochemischen synthetischen Vorgängen kann bewiesen werden, wenn man, von dem vermutlichen Zwischenprodukt ausgehend, das Endprodukt der biochemischen Synthese mit Hilfe einfacher chemischer Verfahren aufbauen kann.

Dieser Beweis wurde auch bei dem Formaldehyd erbracht, denn bei der Aufstellung der Bayerschen Formaldehydassimilationshypothese diente der Butlerowsche Versuch als Beweis, daß aus Formaldehyd durch Wirkung des Kalkwassers eine zuckerartige Verbindung entsteht. Emil Fischer¹ wies nach, daß aus Formaldehyd a-Acrose entsteht (= d, l-Fructose), welche dann auch den in den Pflanzen vorkommenden Zucker (d-Fructose und d-Glucose) zu verwandeln vermag. Jüngst wiesen Baly² und seine Mitarbeiter nach, daß, wenn sie eine Formaldehydlösung der Wirkung von Strahlen mit 290  $\mu\mu$  Wellenlängen aussetzten, Hexose entsteht, und diese photochemische Synthese läßt sich durch Katalysatoren wie auch durch Chlorophyll beschleunigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Fischer, l. c., und Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 370, 799, 2114, 2126, 1890.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Ch. C. Baly, J. M. Heilbron und W. F. Baker, Journ. Chem. Soc. London 119, 1023, 1921; 121, 1078, 1922.

Für die Frage, wie die Kondensation des Formaldehyds in den Blättern zustande kommt, können wir eine Erklärung gewinnen, wenn wir das Schicksal des zu dem aus grünen Blättern bereiteten Brei zugesetzten Formaldehyds untersuchen.

Plancher und Ravenna¹ fanden, daß der zu den zerkleinerten Blättern zugesetzte Formaldehyd von diesem derartig gebunden wird, daß man nach Ablauf einiger Stunden denselben nicht mehr nachweisen konnte. Nach Finckes² Untersuchungen konnte man zu frischem und gekochtem Blattbrei (Rhabarber- und Roßkastanienblätter) bzw. zu chlorophyllfreiem Spargelbrei zugesetzte kleine Mengen Formaldehyds nach mehrstündigem Stehen schon nicht mehr nachweisen, was durch den Verfasser so erklärt wird, daß der Formaldehyd entweder zerfiel oder fixiert wurde. Aus diesen Untersuchungen zieht Schroeder den folgenden Schluß: "Man wird daher weder an eine Lebenserscheinung noch an einen enzymatischen Vorgang denken können, sondern eine rein chemische Bindung durch gewisse im Blatt vorhandene Substanzen anzunehmen haben (als solche kamen z. B. Eiweißstoffe in Frage).

Entgegen den oben erwähnten Untersuchungen, schien es ganz natürlich, daß der zur Lösung der Frage führende einzige richtige Weg der ist, wenn wir untersuchen, ob durch die Wirkung des zu den Blättern zugesetzten Formaldehyds sich der reduzierende Zuckergehalt des Breies erhöht.

Gleich beim Beginn unserer Untersuchungen konstatierten wir, daß zur Bestimmung des reduzierenden Zuckergehaltes des Blattbreies die Fehlingsche Lösung in diesem Falle nicht verwendbar ist, da sie der Formaldehyd auch reduziert. Neuberg und Rein/urth³ hatten festgestellt, daß zum Nachweis des Zuckers in der Acetaldehyd enthaltenden Lösung die mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und KHCO<sub>3</sub> bereitete, alkalische, sogenannte Ostsche⁴ Kupferlösung besonders brauchbar ist, da diese Lösung von Acetaldehyd nicht reduziert wird. Wir versuchten auch die Anwendung der Ostschen Lösung und stellten fest, daß aus der mit Formaldehyd gekochten Ostschen Lösung Kupferoxydul sich gar nicht oder nur kaum abscheidet; zum Beweis erwähnen wir unsere folgenden qualitativen und quantitativen Untersuchungen:

## Qualitative Untersuchungen.

- 1. 20 ccm Fehlinglösung + 5 ccm 4 % iger Formaldehydlösung: starker Niederschlag.
- 2. 20 ccm Ostlösung + 5 ccm 4 %iger Formaldehydlösung: kein Niederschlag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Schroeder, 1. c., S. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Fincke, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg und E. Reinfurth, diese Zeitschr. 92, 234, 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. Ost, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 1035, 3003, 1890.

## Quantitativ: Untersuchungen 1.

- 3. 20 ccm Ostlösung + 5 ccm 4%iger Formaldehydlösung: 0,2 ccm n/10 KMnO<sub>4</sub>.
- 4. 20 ccm Ostlösung + 0,5 ccm Glucoselösung: 6,6 ccm n/10 KMnO<sub>4</sub>.
- 5. 20 ccm Ostlösung + 0,5 ccm Glucose + 5 ccm 4% iger Formaldehydlösung: 6,65 ccm n/10 KMnO4.

Demgemäß kann man die Ostlösung vorteilhaft zur Untersuchung derjenigen Frage anwenden, ob durch Formaldehyd der reduzierende Zuckergehalt des Blattbreies erhöht wird.

Bei unseren Untersuchungen wurden 5 g Tropaeolumblätter mit 2 bis 3 g Merckschen Quarzsplittern gut zerrieben, der gewonnene Blattbrei in eine Flasche von 100 ccm übertragen, die in der folgenden Zusammenstellung mitgeteilte Wasser- bzw. Formaldehydmenge hinzugegeben, gut durchgemischt und bei Zimmertemperatur stehengelassen. Bei jenen Untersuchungen, wo Formaldehyd nicht angewendet wurde, haben wir Toluol als Desinfektionsmittel gebraucht. Nach Ablauf der Versuchsdauer wurden 50 ccm Wasser und 2 ccm 20 %iger Mercuronitratlösung hinzugefügt, nach einem 1/2 stündigen Stehen durch ein trockenes Faltenfilter in einen 100-ccm-Meßkolben filtriert, die auf dem Filter zurückgebliebene Substanz mit kaltem Wasser nachgewaschen, zum Filtrat 1 bis 2 Messerspitzen Kochsalz hinzugegeben, nach Ergänzung von dem ausgeschiedenen Mercurochlorid filtriert und 50 ccm des Filtrates (= 2,5 g Blattbrei) mit 20 ccm Ostlösung gekocht. Das ausgeschiedene CuoO wurde nach Bertrand titriert und auf Grund der in der Mitteilung von Ost angegebenen Tabelle als Glucose berechnet. Wir haben auch solche Versuche durchgeführt, bei welchen der Blattbrei vor Zugabe des Formaldehyds in einer Stöpselflasche am siedenden Wasserbade 15 Minuten lang erwärmt wurde; diese Untersuchungen gaben darauf Antwort, in welchem Maße die Kondensation des Formaldehyds auf die Wirkung irgend eines synthetisierenden Enzyms zurückgeführt werden kann.

Die mitgeteilten Daten beweisen, daß aus dem zu einem Blattbrei von Tropaeolum hinzugefügten Formaldehyd durch Enzymwirkung reduzierender Zucker entstand.

Jüngstens wies  $H.\ Molisch^2$  mit Hilfe der leuchtenden Bakterien nach, daß das ausgetrocknete Blattpulver verschiedener Pflanzen (Klee, Kraut, Rettich, Spinat, Salat) auch imstande ist, durch Einwirkung des Lichtes  $\mathrm{CO}_2$  zu reduzieren bzw. aus ihm Sauerstoff zu entwickeln. Das Pulver der bei höherer Temperatur getrockneten oder etiolierten (chlorophyllfreien) Blätter entwickelte keinen Sauerstoff, demnach



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ausgeschiedene Cu<sub>2</sub>Θ wurde nach Bertrand titriert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Molisch, Zeitschr. f. Bot. 18, 593, 1925.

|     | Zu je 5 g Blattbrei hinzugegeben |                                  | Versuchs-           | n/20 K Mn O4       | Glucoses<br>gehalt in 5 g |                                        |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Nr. | H <sub>2</sub> O<br>ccm          | 40/0ige Formaldehydlösung<br>ccm | dauer<br>in Stunden | 1 ccm = 3,18 mg Cu | Blattbrei<br>mg           | Bemerkung                              |
| 1   | 2                                | 5                                | 0                   | 6,6                | 13,1                      |                                        |
| 2   | 2                                | 5                                | 24                  | 13,2               | 26,2                      |                                        |
| 3   | 2                                | 5                                | 48                  | 19,8               | 39,4                      |                                        |
| 4   | 2                                | 5                                | 0                   | 5,2                | 10,3                      | mit<br>gekoch                          |
| 5   | 2                                | 5                                | 24                  | 6,6                | 13,1                      | tem Brei                               |
| 6   | 7                                |                                  | 0                   | 5,8                | 11,5                      | / 1012 2101                            |
| 7   | 7                                | _                                | Ó                   | <b>5,</b> 0        | 9,9                       | mit gekoch<br>tem Brei                 |
| 8   | 7                                |                                  | 24                  | 6,8                | 13,5                      | 3 ccm Toluo                            |
| 9   | 7                                | _                                | 24                  | 6,0                | 11,9                      | mit gekoch<br>tem Brei +<br>3ccm Toluo |
| 10  | 2                                | 5                                | 0                   | 6,6                | 13,1                      | 2 22 1 0140                            |
| 1   | 2                                | 5                                | 24                  | 13,0               | 25,8                      |                                        |
| 12  | 2                                | 5                                | 48                  | 19.4               | 38.5                      |                                        |

kann also der erste Teil der Assimilation, die Reduktion der Kohlensäure, als ein solcher von dem lebenden Chloroplast unabhängig sich abspielender Vorgang betrachtet werden, wozu die Gegenwart von Chlorophyll und Licht notwendig ist. Auf Grund unserer Untersuchungen vollzieht sich die Kondensation des Formaldehyds zu Zucker, also der letzte Teil des Assimilationsvorganges beruht ebenfalls auf Enzymwirkung. Es ist nun fraglich, ob und in welchem Maße die Entstehung des Formaldehyds, d. h. der mittlere Teil der Assimilation als ein enzymatischer Vorgang qualifiziert werden kann.

Zurzeit sind von uns diejenigen Untersuchungen im Gange, welche auf die folgenden Fragen Antwort geben werden: 1. ob das Pulver ausgetrockneter Blätter auch imstande ist, den Formaldehyd zu Zucker zu kondensieren; 2. ob außer Formaldehyd noch solche Verbindungen existieren, welche durch Blattbrei oder Blattpulver gleichfalls zu Zucker kondensiert werden können; 3. ob außer den grünen Blättern auch andere pflanzliche Teile Formaldehyd kondensierende Enzyme enthalten; 4. was für ein Zucker bei der enzymatischen Kondensation des Formaldehyds entsteht.

## Zur Frage

nach der chemischen Zusammensetzung und den Eigenschaften des Blutes vor und nach der Fütterung des Tieres.

#### I. Mitteilung:

Wasserstoffionenkonzentration des Blutes und sein Gehalt an Chloriden, Zucker und Calcium.

Von

#### S. E. Ssewerin.

(Aus dem physiologischen Laboratorium des W. A. Obuch-Instituts für Gewerbekrankheitenforschung in Moskau.)

(Eingegangen am 19. September 1927.)

Die in unserem Laboratorium von S. P. Rasenkow (1), A. N. Ptschelina (2), A. N. Kabanoff (3) und A. G. Kratinoff (4) ausgeführten Arbeiten haben in den gefäßverengenden Eigenschaften des Blutes von Tieren vor und nach der Fütterung einen Unterschied festgestellt, der darin besteht, daß das in einem bestimmten Verhältnis mit Ringerscher Lösung vermischte Venenblut eines hungrigen Tieres bei Durchleitung durch die Gefäße eines isolierten Kaninchenohres meist keinen vasomotorischen Effekt oder nur eine schwache Gefäßerweiterung hervorrief, während unter denselben Bedingungen nach der Fütterung entnommenes Blut in umgekehrter Weise auf die Gefäße des Ohres wirkte, indem es eine Verengerung derselben zeigte.

Zur Aufklärung der Ursache des erwähnten Unterschiedes der gefäßverengenden Eigenschaften des Blutes vor und nach der Fütterung hat mir der Leiter des Laboratoriums, Herr Professor J. P. Rasenkov, vorgeschlagen, die chemische Zusammensetzung und die Eigenschaften des Blutes von Tieren vor und nach der Fütterung zu untersuchen. In diesem Teil der Arbeit wurde die aktive Reaktion des Blutes bestimmt und gleichzeitig auch der Chlorid-, Zucker- und Calciumgehalt des Blutes untersucht.

Trotz der zahlreichen Arbeiten, die der Frage nach der aktiven Reaktion des Blutes gewidmet sind, ist doch erst unlängst die Veränderung des  $p_{\rm H}$  des Blutes im Zusammenhang mit dem Verdauungsprozeß festgestellt

worden. In dieser Hinsicht kann man sich auf die Arbeit Kestners und Plauts (5) berufen, die darauf hinweisen, daß sie als erste diese Frage experimentell behandeln. Die von den genannten Autoren erhaltenen Ergebnisse haben jedoch auf die von uns gestellte Frage keine Antwort gebracht, da uns die Veränderung der Reaktion des Blutes gerade unter den Bedingungen interessierte, unter welchen (zu Anfang der Arbeit) in unserem Laboratorium die meisten Versuche zur Untersuchung der vasomotorischen Eigenschaften des Blutes ausgeführt worden sind.

Das Versuchskaninchen erhielt  $1\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{1}{2}$  Tage keine Nahrung; dem hungrigen Tiere wurde meist aus den Halsvenen (aus der V. jugularis) Blut entnommen; hierauf bekam es Kohl zu fressen und 3 Stunden nach Beginn der Fütterung wurde wiederum Blut entnommen (diesmal also dem satten Tiere).

Die Wasserstoffionenkonzentration wurde nach *Michaelis* (6) mit nur unbedeutenden Abweichungen elektrometrisch bestimmt. Diese Abweichungen bestanden darin, daß erstens die Spritze unmittelbar vor dem Stich mit einer gekochten und unter Luftausschluß abgekühlten physiologischen Lösung, die eine geringe Menge Na<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> enthielt, befeuchtet wurde, und daß zweitens die U-förmigen Elektroden nicht mit einer physiologischen Lösung unter nachfolgendem Zusatz eines Körnchens Hirudin oder Oxalat, wie das *Michaelis* empfiehlt, sondern mit einer physiologischen Lösung von bestimmtem Na<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>-Gehalt (0,1%) angefüllt wurden. Diese Änderungen waren nötig, um eine Gerinnung des Blutes zu verhindern.

Die beigefügte Tabelle zeigt anschaulich die erhaltenen Resultate.

 $p_{
m H}$  des Kaninchenblutes  $p_{
m H}$  des Blutes eines  $1^{1}/_{2}$  bis  $2^{1}/_{2}$  Tage hungernden Kaninchens Bezeichnung drei Stunden nach Nr. des  $p_{\mathrm{H_1}} - p_{\mathrm{H}}$ Beginn der Fütterung mit Kohl Kaninchens 7,41 26,57,48 26,0 0,07 2 В 7,36 25,5 3 23,0 C 7.447,59 24.0 0.15 23,0 4 23,0 7,50 В 7,41 0,09 5 D 24.7 25,5 7.477,61 0,146 7 E 7,49 25,2F 7,47 24,5 7,41 24.0 0.068 G 23,2 7,58 22.0 7,73 0,15 9 G 7,53 22,5 7,53 23,5 0,00 10 H 7,52 24.2 7,66 25,0 0.1411 Н 23,0 23,0 7,57 7,63 0,06 12 H 7,63 19,0 7,70 19,0 0,07 13 19,0 Ι 7,59 19,0 7,69 0,10 14 K 7,51 7,68 17,7 18,0 0.17-15 H 7.6217,0 7,74 18.0 0,1216 18.0 16,5 7,50 7,71 0,21 17 N 7,49 19,0 19,0 7,64 0,1518 7,47 19,0 7,57 19,0 0,10

Tabelle I.

Die Bestimmungen wurden, wie bemerkt werden muß, stets in nicht weniger als zwei Elektroden zur Kontrolle ausgeführt. In die Tabelle wurde der Mittelwert der bei der Bestimmung erhaltenen Daten eingetragen. Betrug die Differenz zwischen den Kontrollbestimmungen mehr als 2,5 Millivolt (mit anderen Worten mehr als 0,05 des  $p_{\rm H}$ -Wertes), so fanden diese Daten in der Tabelle keine Aufnahme.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, wurde in einigen Fällen ein und demselben Kaninchen mehrmals Blut entnommen, und obgleich die erhaltenen Ergebnisse sich ihrem absoluten Werte nach voneinander unterscheiden, so verletzten sie jedoch die vermerkte Gesetzmäßigkeit nicht. Letztere bestand darin, daß 3 Stunden nach Beginn der Fütterung mit Kohl entnommenes Blut stets eine stärker alkalische Reaktion zeigte als Blut, das nach 1½- bis 2½ tägigem Hungern entnommen wurde.

Diese Differenz der aktiven Reaktion des Blutes auf eine Temperaturveränderung, bei welcher die Untersuchungen vorgenommen wurden, zurückzuführen, ist im gegebenen Falle unmöglich, da erstens die Temperaturschwankungen sehr unbedeutend waren (Maximum 1,5°), und zweitens bei der Blutuntersuchung eines satten Tieres die Temperatur gewöhnlich höher als bei der Blutuntersuchung eines hungrigen Tieres war, was nur zu einer sauren Reaktion, nicht aber zu einer alkalischen, wie wir sie erhalten haben (7), führen konnte.

Was nun den nach der Bangschen Methode bestimmten Chloridund den nach der Clarkschen Methode bestimmten Calciumgehalt anbetrifft, so ist es nicht gelungen, einen Unterschied im Chlorid- und Calciumgehalt des Blutes hungriger und satter Kaninchen festzustellen, wie denn überhaupt der Gehalt dieser Stoffe im Blute gesunder Kaninchen scheinbar eine ziemlich konstante Größe darstellt.

Der Zuckergehalt wurde nach der Hagedornschen Methode bestimmt. Dieser Gehalt variierte bei verschiedenen Kaninchen sehr

| Nr. | Zuckergehalt<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>vor der Fütterung | Zuckergehalt<br>in %<br>nach der Fütterung | Nr. | Zuckergehalt<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>vor der Fütterung | Zuckergebalt<br>in 0/0<br>nach der Fütterung |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 1 2 | 0,132<br>0,178                                                      | 0,170<br>0,185                             | 7   | $0.135 \\ 0.124$                                                    | 0,162<br>0,165                               |  |
| 3   | 0,173                                                               | 0,185                                      | 9*  | 0.065                                                               | 0,129                                        |  |
| 4   | 0,143                                                               | 0,168                                      | 10  | 0,117                                                               | 0,165                                        |  |
| 5   | 0,090                                                               | 0,108                                      | 11  | 0,103                                                               | 0.247                                        |  |
| 6   | 0,143                                                               | 0,157                                      |     | 1                                                                   | İ                                            |  |

Tabelle II.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Versuch Nr. 9 wurde umgekehrt ausgeführt, d. h. es wurde zunächst das Blut eines Kaninchens 3 Stunden nach Beginn der Fütterung mit Kohl genommen (Zuckergehalt -0.129) und darauf ließ man das Tier  $2^{1}/_{2}$  Tage hungern (Zuckergehalt -0.065).



stark, jedoch war er bei satten Tieren stets größer als bei denselben Kaninchen nach einer Hungerperiode (Tabelle II). Beiläufig gesagt, ist der Zuckergehalt des Arterienblutes besonders bei satten Tieren stets größer als der des Venenblutes.

#### Zusammenfassung.

- 1. Das Blut eines Kaninchens nach einer  $1\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{1}{2}$ tägigen Hungerperiode hat eine saurere Reaktion als das demselben Tiere 3 Stunden nach Beginn der Fütterung mit Kohl entnommene Blut.
- 2. Der Chlorid- und Calciumgehalt des Blutes satter und hungriger Kaninchen ist derselbe.
- 3. Der Zuckergehalt des Blutes verschiedener Kaninchen variiert stark. Er ist bei satten Tieren größer als bei denselben Tieren nach einer  $1\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{1}{2}$ tägigen Hungerperiode.

#### Literatur.

1) J. P. Rasenkow, Gesundung der Arbeitsbedingungen und Revolution der Lebensgestaltung, Lief. VII. — 2) A. N. Ptschelina, ebendaselbst. — 3) A. N. Kabanoff, ebendaselbst. — 4) A. G. Kratinoff, ebendaselbst. — 5) O. Kestner und R. Plaut, Pflügers Arch. 205, 43, 1924. — 6) L. Michaelis, Praktikum d. phys. Chem. insbes. d. kolloidchem. 1922. — 7) L. Michaelis und W. Davidoff, diese Zeitschr. 46, 145, 1912.

## Zur Frage

nach der chemischen Zusammensetzung und den Eigenschaften des Blutes vor und nach der Fütterung des Tieres.

## II. Mitteilung:

Veränderung der Alkalireserve des Blutes und seines Gehalts an Chloriden während des -Verdauungsprozesses.

Von

#### G. W. Derwies und S. E. Ssewerin.

(Aus dem physiologischen Laboratorium des W. A. Obuch-Instituts für Gewerbekrankheitenforschung in Moskau.)

(Eingegangen am 19. September 1927.)

Nachdem der eine von uns (Ssewerin) in seiner früheren Arbeit (s. oben, Mitteilung I) eine  $p_{\rm H}$ -Änderung des Kaninchenblutes nach Fütterung des Tieres mit Kohl festgestellt hatte, haben wir uns in vorliegender Arbeit auf Vorschlag des Laboratoriumleiters Herrn Prof.  $J.\ P.\ Rasenkow$  die Aufgabe gestellt, die Veränderung der Alkalireserve des Blutes im Zusammenhang mit dem Verdauungsprozeß zu untersuchen.

Im Jahre 1911 haben O. Porges, A. Leimdör/er und E. Markovici¹ die Tatsache einer Zunahme der alveolaren Kohlensäurespannung nach Speiseaufnahme festgestellt. Im Jahre 1920 hat E. C. Dodds² die alveolare Kohlensäurespannung untersucht, indem er sie jede 30 Minuten nach Speiseaufnahme maß. Er fand zunächst eine Steigerung der CO₂-Spannung, darauf ein Sinken und endlich eine Rückkehr zur Norm. Derselbe Autor und Bennett³ haben in den Jahren 1921/22 gefunden, daß die obenerwähnte Steigerung der alveolaren CO₂-Spannung bei Personen mit gesteigerter Salzsäureausscheidung im Magensaft größer, bei Personen aber mit herabgesetzter Salzsäureausscheidung kleiner ist. (Diese Verhältnisse haben auch J. Hollo und St. Weiss⁴ im Jahre 1924 mittels ihrer neuen Methode

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Porges, A. Leimdörfer und E. Markovici, Zeitschr. f. klin. Med. 73, 389, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. C. Dodds, Journ. of Physiol. 54, 342 bis 348.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E. C. Dodds und T. Izol Bennet, ebendaselbst 55, 381 bis 388, 1921; T. Izol Bennett und E. C. Dodds, Brit. Medical, Journ. 1, 9 bis 11, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J. Hollo und St. Weiss, Klin. Wochenschr. 1924, S. 343.

zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Spannung bestätigt.) Genannte Autoren haben auch Versuche einer künstlichen Hemmung der Magensaftausscheidung vorgenommen, indem sie z. B. die Speise durch eine Sonde direkt in das Duodenum einführten oder die Magenschleimhaut mit Atropin befeuchteten; in diesen Fällen wurde keine Steigerung der alveolaren CO<sub>2</sub>-Spannung beobachtet, und es begann unmittelbar ein Sinken der CO<sub>2</sub>-Spannung. Wenn aber die Autoren die Schleimhaut des Duodenums mit Atropin befeuchteten, so stieg die alveolare CO<sub>2</sub>-Spannung.

Demnach zeigte sich ein enges Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Salzsäureausscheidung im Magensaft und der Alkaliausscheidung in den übrigen Verdauungssäften (angefangen vom Pylorus I) einerseits und dem Steigen mit darauffolgendem Sinken der alveolaren CO<sub>2</sub>-Spannung andererseits. Da sich zwischen der Schleimhaut des Verdauungskanals und den Lungen Blut befindet, so ließ sich also erwarten, daß eine Ausscheidung der Verdauungssäfte irgendwelche Veränderungen im Blute hervorruft und daß letztere die Zusammensetzung der ausgeatmeten Luft beeinflussen.

Die folgenden Arbeiten von zum Teil denselben Verfassern sind Untersuchungen über die Veränderungen des Blutes gewidmet. Im Jahre 1922 haben O. Kestner und O. Schlüns<sup>1</sup> den Kohlensäuregehalt im Arterienblut während der Magen- und Pankreas-Darmverdauung quantitativ untersucht. Die Versuche wurden an Hunden mit Magen- und Duodenumfisteln vor-Parallel mit einer Abnahme der Atemfrequenz während der Magenverdauung haben die Verfasser bei nicht ständiger Veränderung der gesamten CO<sub>2</sub>-Menge (öfter eine Verringerung) eine Abnahme der treien CO2 und eine Zunahme der gebundenen beobachtet; während der Ausscheidung des Pankreassaftes stieg die Atemfrequenz, und das Verhâltnis zwischen freier und gebundener CO2 kehrte zum anfänglichen zurück. E. C. Dodds und J. M. Intosch<sup>2</sup> haben im Jahre 1923 den Kohlensäuregehalt des Gesamtvenenbluts von Menschen und gesondert im Plasma und in den roten Blutkörperchen während der normalen maximalen und minimalen alveolaren CO<sub>2</sub>-Spannung, die im Zusammenhang mit Speiseaufnahme eintrat, untersucht. Sie haben gefunden, daß sich der CO<sub>2</sub>-Gehalt des Plasmas nicht ändert; der CO2-Gehalt der roten Blutkörperchen und dementsprechend der des Gesamtbluts steigt zunächst (maximale alveolare CO<sub>2</sub>-Spannung), sinkt darauf unter die Norm (minimale alveolare CO<sub>2</sub>-Spannung) und kehrt endlich zur Norm zurück.

In demselben Jahre haben E. C. Dodds und K. Schirley Smith<sup>3</sup> den Chloridgehalt des Gesamtvenenbluts, des Plasmas und der roten Blutkörperchen von Menschen untersucht. Bezüglich einer Veränderung der Chloride konnten die genannten Autoren drei Perioden beobachten. Die erste Periode, 40 Minuten nach Speiseaufnahme, fällt mit dem Beginn der Salzsäuresekretion mit dem Magensaft zusammen und wird durch eine Abnahme der Chloridmenge des Gesamtbluts, des Plasmas und der roten Blutkörperchen charakterisiert; die zweite Periode, 45 bis 95 Minuten nach Speiseaufnahme (individuelle Schwankungen), fällt mit der maximalen Salzsäureausscheidung zusammen und wird durch ein Steigen der Chloridmenge im Gesamtblut charakterisiert (die Menge der Chloride erreicht die Norm oder überwiegt sie um ein ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Kestner und O. Schlüns, Zeitschr. f. Biol. 77, 161 bis 164, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. C. Dodds und J. Mc. Intosch, Journ. of Physiol. 57, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E. C. Dodds und K. Schirley Smith, ebendaselbst 58, 157 bis 162, 1923.

ringes), wobei eine Zunahme der Chloride in den roten Blutkörperchen vor sich geht (sie enthalten jetzt mehr Chloride als bei der Norm); während der dritten Periode endlich, 90 bis 135 Minuten nach Speiseaufnahme, die mit dem Ende der Magensaftausscheidung zusammenfällt, findet ein unbedeutendes Sinken des gesamten Chloridgehalts statt und relative Mengen dieser Chloride im Plasma und in den roten Blutkörperchen kehren wiederum zur Norm zurück.

Endlich bestimmte J. Mosonyi<sup>1</sup> im Jahre 1926 den Chloridgehalt im Blutserum von Kaninchen vor und nach der Fütterung; gleichzeitig wurde auch der CO<sub>2</sub>-Gehalt des Blutes untersucht. Der Autor fand eine Abnahme der Chloride nach 2 Stunden, die auch nach 4 Stunden die gleiche blieb, und eine Steigerung des CO<sub>2</sub>-Gehalts, aber in weniger als äquivalenter Menge. J. Mosonyi ist der Ansicht, daß bei einer Magensalzsäureausscheidung eine Reaktion im Blute vor sich geht:

$$NaCl + H_2CO_3 = NaHCO_3 + HCl.$$

Wir haben uns demnach aus sämtlichen oben angeführten Arbeiten keine bestimmte Vorstellung über die Veränderung der Alkalireserve des Blutes im Zusammenhang mit einer Speiseaufnahme machen können. Die ersten Versuche wurden an Kaninchen unter denselben Bedingungen, wie die in der Arbeit von S. E. Ssewerin mitgeteilten, angestellt. Die isolierten Tiere ließ man 2 bis 3 Tage ohne Nahrung und Wasser, worauf man ihnen aus der präparierten V. jugularis mittels einer Spritze 4 bis 5 ccm Blut entnahm. Das Blut wurde in ein Zentrifugiergläschen entleert, an dessen Boden sich ein wenig Natriumoxalat befand, während der Abkühlung mit einem Stäbehen sorgfältig vermischt und zentrifugiert. Hierauf erhielten die Kaninchen reichlich Kohl und nach 3 bis 4 Stunden wurde aus der anderen V. jugularis wiederum Blut entnommen und das Plasma wie früher vorbereitet. Beide Plasmaproben wurden nach der gasometrischen Methode van Slykes auf Alkalireserve untersucht.

Wie aus der Tabelle I ersichtlich, erhielt man in zwei Fällen eine deutliche Zunahme der Alkatireserve im Plasma eines satten Tieres

Tabelle 1.

| Datu                          | m d | er | V | ers | ucl | 16 | _ |     | Hungrig              | Satt                 |  |  |
|-------------------------------|-----|----|---|-----|-----|----|---|-----|----------------------|----------------------|--|--|
| 20. II.<br>22. II.<br>22. II. | •   | :  | • |     | :   | :  |   | i i | 39,1<br>30,4<br>32,3 | 48,8<br>31,3<br>39,8 |  |  |

Die Zahlen bezeichnen die in  $100\,\mathrm{cem}$  Plasma in Form von Bicarbonat enthaltene  $\mathrm{CO_2}$  in Kubikzentimetern bei  $0^0$  und  $760\,\mathrm{mm}$ ,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Mosonyi, diese Zeitschr. **169**, 120, 1926.

und sind Mittelwerte von mehreren, nicht weniger als zwei, Bestimmungen

Im weiteren haben wir unsere Versuche an Hunden angestellt. Da wir die Veränderung der Alkalireserve des Blutes bei Salzsäuresekretion untersuchen wollten, so gaben wir den Hunden Fleischextrakt, dessen starke magensafttreibende Wirkung erwiesen ist. Die Versuche wurden in folgender Weise vorgenommen. Das erstemal wurde den Tieren das Blut außerhalb des Verdauungsaktes 20 bis 24 Stunden nach der letzten Fütterung entnommen; darauf wurde ein safttreibendes Mittel (10 g Fleischextrakt + 150 ccm Wasser + 50 ccm Milch, so daß der Hund eine 5 %ige Lösung des Extrakts erhielt) gegeben und darauf nach 20 bis 45 Minuten zum zweitenmal Blut entnommen. Das Blut nahmen wir aus der V. jugularis mittels einer Spritze direkt durch die Haut, wobei der Hund während der ersten Versuche an den Operationstisch gebunden, späterhin jedoch nur von einem Angestellten gehalten wurde; bei einigen Versuchen endlich wurde dem Hunde das Blut in sitzender Stellung mit Hochhaltung des Kopfes entnommen.

A Alkalireserve (nach V. S.) es Blutes vor der A' Alkalireserve (nach V. S.) des Blutes nach der Zeit Datum Bezeichnung in Minuten der Versuche des Tieres nach der Fütterung Fütterung Fütterung 72,4 26. П.. 10.8 61,6 30 1. III. . L 30 67,4 61,04. III. . 62,468.3 5,9 L 45 9. III. . 63,8 8,5 54.8 18 6. III. . 2,6 В 66,5 40 69,1 1. IV.. ZZZC 20 67,264.33. IV.. 72.9 30 5,9 67,0 72,7 77,7 5. IV.. 6,3 66,4 45 9. IV. . 71.5 95 7. IV. . K 57.5 45 66,5 11. IV. . 7,7 K 51.8 30 59.5 14. IV. . K 53.3 75 57,4 4,1 15. IV. . 48,1

Tabelle II.

Die Zahlen der Alkalireserve bezeichen die in 100 cm Plasma in Form von Bicarbonat enthaltene CO<sub>2</sub> in Kubikzentimetern bei 00 und 760 mm und sind Mittelwerte von mehreren, nicht weniger als zwei Bestimmungen.

Wie aus der angeführten Tabelle II ersichtlich, ergab von 13 an 5 Hunden angestellten Versuchen nur der Versuch vom 1. April 1926 ein negatives Resultat, der Versuch vom 6. März 1926 zeigte (in den Fehlergrenzen) fast gar keine Zunahme der Alkalität. Alle anderen

Versuche ergaben eine ständige Zunahme der Alkalireserve von 9% (Versuch vom 3. April 1926) bis zu 17% (Versuch vom 26. Februar 1926).

Ferner wurden zwei Versuche mit Arterienblut nach Gabe von Fleischextrakt und zwei Versuche mit Venenblut nach Gabe von Brot und gewöhnlicher Nahrung angestellt; zu den letzterwähnten Versuchen wurde das Blut 2 bis 3 Stunden nach der Fütterung genommen. In beiden Fällen ließ sich kein Unterschied im Gehalt der Alkalireserve beobachten.

Nachdem wir eine solche Zunahme der Alkalireserve im Blute festgestellt hatten, gingen wir an die Bestimmung der Chloride im Gesamtblut. Die Arbeit J. Mosonys (l. c.) konnte uns keinen Anhaltspunkt geben, welche Resultate zu erwarten waren, da der Verfasser die Chloride im Blutserum bestimmt hat; bei einer Abnahme des Chloridgehalts im Plasma konnte aber ihr Gehalt in den roten Blutkörperchen steigen (besonders bei einer Zunahme der CO<sub>2</sub>-Spannung im Blute), so daß schließlich der Gesamtchloridgehalt nicht nur absondern sogar zu-nehmen konnte. Laut den oben angeführten Ergebnissen der Arbeit E. C. Dodds und Schirley Smiths konnten wir in der ersten Zeit nach der Fütterung ein unbedeutendes Sinken des Chloridgehalts erwarten.

Da uns bekannt war, daß sich die Chloride nach der Bangschen Methode mit einer Genauigkeit bis zu 2 bis 3 % bestimmen lassen, und da wir uns in der vorhergehenden Arbeit davon überzeugt hatten, daß eine Veränderung der Chloride bei Kaninchen nach der erwähnten Methode festzustellen nicht gelingt (vielleicht gerade darum, weil diese Methode bei solchen unbedeutenden Schwankungen, wie sie die Chloride unter genannten Bedingungen erfahren, zu wenig empfindlich ist), so haben wir uns der van Slykeschen Methode bedient. Die Chloride wurden in hydrolysiertem Gesamtvenenblut von Hunden bestimmt. Das erstemal wurde das Blut außerhalb des Verdauungsaktes 20 bis 24 Stunden nach der letzten Fütterung entnommen; hierauf wurde bei den einen Versuchen eine Fleischextraktlösung, bei den anderen Brot gegeben und nach 20 bis 60 Minuten zum zweiten-, manchmal auch zum drittenmal Blut entnommen. Außer den erwähnten Versuchen wurden auch Kontrollversuche angestellt, bei denen die Tiere keine Nahrung erhielten und bei denen das Blut zum zweiten- und drittenmal bei andauerndem Hungern entnommen wurde. Das Blut wurde aus der V. jugularis auf demselben Wege wie auch zur Bestimmung der Alkalireserve genommen. Bei Gabe von Fleischextrakt ließ sich nach 20 bis 30 Minuten meist eine Zunahme des Chloridgehalts um 2 bis 3 % beobachten (der Extrakt selbst enthält 10 bis 15 % NaCl, d. h. es wurden 1 bis 1,5 g Natriumchlorid verabfolgt); bei Brotgabe änderte sich der Chloridgehalt unregelmäßig, indem zunächst eine unbedeutende Abnahme und darauf eine ebensolche Zunahme der Chloride eintrat. Bei den Kontrollversuchen blieb der Chloridgehalt ebenfalls unbeständig und zeigte in denselben Grenzen unbedeutende Schwankungen. Somit ist es uns nicht gelungen, bezüglich der Veränderung des Chloridgehalts in Abhängigkeit vom Verdauungsakt bei Hunden irgend eine Gesetzmäßigkeit festzustellen.

## Zusammenfassung.

Auf Grund der von uns erhaltenen Ergebnisse kommen wir zu dem Schluß, daß während des Verdauungsaktes: 1. die Alkalireserve des Blutes zunimmt, und 2. der Chloridgehalt sich unbedeutend ändert, häufiger in der Richtung einer Zunahme.

# Bestimmung des anorganischen Serumphosphors in kleinen Blutmengen.

Von

## Josef Warkany.

(Aus der Reichsanstalt für Mutter- und Säuglingsfürsorge in Wien.)

(Eingegangen am 22. September 1927.)

Mit 2 Abbildungen im Text.

Seit der Entdeckung der Verminderung des anorganischen Serumphosphors bei der Rachitis durch Iversen und Howland und Kramer ist die Bestimmung des Phosphors im Blutserum eine allgemein verwendete klinische Hilfsmethode geworden. Eine Anzahl quantitativer Methoden wurde in den letzten Jahren angegeben, von denen die kolorimetrischen von Marriot und Haessler<sup>1</sup> und Bell und Doisy<sup>2</sup> die weiteste Verbreitung gefunden haben. Man kann mit diesen Methoden bei Verwendung von 1 bis 2 ccm Blutserum eine für klinische Zwecke vollkommen genügende Genauigkeit erzielen. Wenn dies auch gegenüber älteren Methoden einen großen Fortschritt bedeutet, so dürfte es doch der Wunsch jedes Klinikers, besonders aber jedes Pädiaters sein, eine Methode zu besitzen, die mit kleineren Serummengen durchführbar ist und die eine Venen- oder Sinuspunktion überflüssig macht. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, eine Methode auszuarbeiten, die eine Bestimmung des anorganischen Serumphosphors mit 0,1 bis 0,2 ccm Blutserum gestattet. Von Holtz<sup>3</sup> wurde eine solche Mikromethode Doch ist zu deren Durchführung eine Ultrawage erangegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marriot und Haessler, Journ. of biol. chem. 32, 241, 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bell-Doisy, ebendaselbst 44, 55, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. Holtz, 36. Tagung d. deutsch. Ges. f. Kinderheilk.

forderlich, ein Umstand, der der allgemeinen Verbreitung dieser Methode hinderlich im Wege stehen dürfte<sup>1</sup>.

Die Methode von Bell-Doisy in der Modifikation von Briggs<sup>2</sup>, zu welcher nur ein einfaches Kolorimeter, z. B. das Autenriethsche, notwendig ist, schien uns zur Umarbeitung in eine Mikromethode geeignet zu sein. Durch einige technische Modifikationen ließ sich die Methodik so weit verfeinern, daß nunmehr eine Bestimmung des anorganischen Serumphosphors mit 0,2 cem Serum und bei größerem P-Gehalt auch mit 0,1 cem Serum durchführbar ist.

Das Blut wird mit einem etwa 1,5 mm weiten und 10 cm langen U-Röhrchen aus der Fingerbeere, Ferse oder dem Ohrläppchen entnommen und bis zur vollkommenen Gerinnung zunächst stehen gelassen. Nach Eintritt der Gerinnung wird der Blutkuchen, der in der Höhe der freien Oberfläche des Serums meist am Glase haftet, mit einem fein ausgezogenen Glasstabe losgelöst und nun das U-Röhrchen in die Zentrifuge gebracht. Nach kurzer Zeit ist der Blutkuchen vollkommen abgesetzt, so daß man zur Gewinnung des überstehenden Serums nun die beiden Schenkel des U-Röhrchens abfeilen kann. Das

Serum wird in eines der kleinen trockenen Standgefäße (s. Abb. 1), von denen eine Serie von 10 bis 20 Stück in einer Korkplatte stehend bereitgehalten wird, geblasen. Nun wird in eine fein ausgezogene 0,2 ccm Pipette die entsprechende Menge Serum aufgesogen und in ein zweites Standgefäß gebracht. Man fügt nun

0.6 ccm destillierten Wassers und 0,2 ccm 20% iger Trichloressigsäure 3 zu und läßt den Niederschlag nach kurzem Umrühren mit einem feinen Glasstäbehen 10 Minuten stehen. Das Gesamtvolumen von 1 ccm entspricht demnach 0.2 ccm Serum.



Der zur Filtration zu verwendende kleine Apparat ist zuerst von Donau<sup>4</sup>, in der hier angewendeten Art zur Filtration aber von Pavelka<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Während des Druckes der vorliegenden Mitteilung wurde von *Brehme* und *Lepski* (Klin. Wochenschr. VI, 1927, S. 1905, Nr. 40) eine Mikromethode angegeben, die eine Modifikation der *Tisdall* schen Phosphorbestimmungsmethode darstellt. Bei dieser Methode wird aber sechsmal zentrifugiert und der gebildete Niederschlag dreimal gewaschen, wodurch die Methode sich komplizierter gestalten dürfte als die hier angegebene.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Briggs, Journ. of biol. chem. 53, 13, 1922; 59, 255, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese sowie alle übrigen Reagenzien werden genau nach den von Bell-Doisy bzw. Briggs gegebenen Vorschriften bereitet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Donau, Die Arbeitsmethoden der Mikrochemie aus "Handb. d. mikroskop. Technik".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mikrochemie: im Erscheinen.

angegeben worden. Er besteht (s. Abb. 2) aus einem  $1\frac{1}{2}$  ccm fassenden Pregl-Filter, der nach unten zu mit Asbest verschlossen wird. diesem Filter wird ein mit einem Stückchen Schlauch oder einem Gummistopfen armiertes Glasrohr aufgesetzt, das sich oben zu einer Kugel erweitert. Das Glasrohr muß dem Filter luftdicht aufsitzen. Der Niederschlag wird aus dem Standgefäß in das Filterröhrchen gebracht, und diesem wird nun die Kugel aufgesetzt. Nachdem der kleine Apparat derart in eine Aufhängevorrichtung gebracht wurde, daß der Abfluß des Filters in ein darunter stehendes Standgefäß reicht, wird die Kugel mit einer leuchtenden Bunsenflamme leicht erhitzt. Durch den Druck der sich ausdehnenden Luft wird die Flüssigkeit durch den Asbest gepreßt, und das klare Filtrat gelangt in das darunter stehende Standgefäß. Mit einer fein ausgezogenen Pipette werden nun 0,5 ccm (entsprechend 0,1 ccm Serum) abpipettiert und in ein 1-ccm-Meßkölbchen gebracht. Gleichzeitig werden 2 bis 4 bis 6 ccm der Phosphatstandardlösung (entsprechend 0,025 bis 0,05 bis 0,075 mg P) in ein 10-ccm-Meßkölbchen gebracht. In das 1-ccm-Meßkölbchen wird nun von jeder der folgenden Lösungen je 0,1 ccm hinzugefügt, in das 10-ccm-Kölbchen je 1 ccm. Die drei nun nach der Reihe zugefügten Reagenzien werden nach Briggs in folgender Weise bereitet:

- 1. Ammon-Molybdat-Reagens: 25 g Ammonium-Molybdat in 300  $\rm H_2O+75~cem~konz,~H_2S\,O_4$  in 125  $\rm H_2O.$
- 2. Hydrochinon-Reagens: 0,5 g Hydrochinon auf 100  $H_2O$  + 1 Tropfen konzentrierter  $H_2SO_4$ .
  - 3. 20 %ige wässerige Natrium-Sulfitlösung.

Nach Zufügen dieser Lösungen beträgt der Inhalt des 1-ccm-Kölbchens 0,8 ccm, der des 10-ccm-Kölbchens 5 bis 7 bis 9 ccm. Nun werden beide sorgfältig bis zur Marke aufgefüllt und dann ½ Stunde stehen gelassen. Darauf wird der Inhalt des 10-ccm-Kölbchens in den Keil, der des 1-ccm-Kölbchens in den Trog des Autenrieth-Kolorimeters gebracht. Der Milligrammprozentgehalt des Serums ist bei gleicher Schichtdicke und Farbengleichheit direkt dem Milligrammprozentgehalt der Standardlösung gleichzusetzen. Die Berechnung ist genau dieselbe wie bei der Originalmethode von Bell und Doisy, die zwar mit der 10 fachen Serummenge arbeitet, aber auch auf das 10 fache Volumen auffüllt, so daß die Konzentration der kolorimetrierten Lösung dieselbe ist, wie bei unserer Mikromethode.

Es ist einleuchtend, daß die hier angegebene Mikromethode dieselben Werte geben muß, wie die Originalmethode, sofern die Möglichkeit besteht, mit den kleinen Mengen genügend exakt zu arbeiten. Daß dies tatsächlich der Fall ist, geht aus den folgenden Vergleichsanalysen hervor.

|                                         | Originalmethode<br>Bell-Doisy-Briggs<br>mit 2 ccm Serum | Mikromethode mit<br>0,2 ccm Serum |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|                                         | mg•0/0                                                  | mg•0/0                            |  |  |  |
|                                         |                                                         |                                   |  |  |  |
| Tetanie-Rachitis (7 Mon. altes Kind)    | 3,0                                                     | 3,0                               |  |  |  |
| Di-Heilserum                            | 3,6                                                     | 3,6                               |  |  |  |
| " mit P-Zusatz                          | 4,2                                                     | 4,6                               |  |  |  |
| Kaninchenserum                          | 7,5                                                     | 7,4                               |  |  |  |
| ,                                       | 6,6                                                     | 6,9                               |  |  |  |
| Rinderserum                             | 7,5                                                     | 7,1                               |  |  |  |
| Verdünntes Rinderserum                  | 6,4                                                     | 6,1                               |  |  |  |
| 7 7                                     | 3,5                                                     | 3,4                               |  |  |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3,1                                                     | 3,1                               |  |  |  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2,4                                                     | 2,4                               |  |  |  |

Es wurde ferner der Versuch gemacht, die Methode an Zusatzversuchen zu erproben. Zu verdünntem Serum, dessen P-Gehalt zunächst ermittelt wurde, wurden verschiedene Mengen von Phosphatlösungen zugesetzt. Der errechnete "Sollwert" ist in der folgenden Tabelle mit dem tatsächlich gefundenen Werte in Vergleich gesetzt.

| Sollwert<br>mg,0/0 | Gefundener<br>Wert<br>mg•0/0 | Sollwert<br>mg*0/0 | Gefundener<br>Wert<br>mg = 0/0 |  |  |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|
| 1,8                | 1.8                          | 4,8                | . 5,1                          |  |  |
| 6,0                | 6.1                          | 1,5                | 1,5                            |  |  |
| 1,4                | 1,5                          | 7,2                | 7,2                            |  |  |
| 1,5                | 1,5                          |                    |                                |  |  |

Zum Schluß seien noch einige Phosphorwerte angeführt, die bei normalen oder rachitischen Kindern mit der Mikromethode (0,2 ccm Serum) gefunden wurden:

| Normales   | Kind, 1  | ½ jähri           | g.    |     |    |    |    |   |  |  |  | 4,5 mg-% |
|------------|----------|-------------------|-------|-----|----|----|----|---|--|--|--|----------|
| ,,         | ,, 2     | ,,                |       |     |    |    |    |   |  |  |  | 5,1 ,,   |
| ,,         | ,, 10    | ) ,,              |       |     |    |    |    |   |  |  |  | 4,5 ,,   |
| ,,         | ,, 2     | Monate            | э.    |     |    |    |    |   |  |  |  | 4,6 ,,   |
| ,,         | ,, 4     | jährig            |       |     |    |    |    |   |  |  |  | 5,4 ,,   |
| ,,         | ,, ]     | 1/2 ,,            |       |     |    |    |    |   |  |  |  | 5,0 ,,   |
| Frühgebur  | t (weich | ner Sch           | ädel, | 1   | M  | on | at | ) |  |  |  | 3,6 ,,   |
| Rachitisch | es Kind  | $1, 3\frac{1}{2}$ | Mon   | ate | ٠. |    |    |   |  |  |  | 3,2 ,,   |
| ,,         | ,,       | 2 1/2             | ,,    |     |    |    |    |   |  |  |  | 3,4 ,,   |
| ••         | ,,       | 11                | ,,    |     |    |    |    |   |  |  |  | 2,9      |
| ••         | ,,       | 14                | ,,    |     |    |    |    |   |  |  |  | 1,9 ,,   |
| ,,         | ••       | 12                | ••    |     |    |    |    |   |  |  |  | 3,0 ,,   |
| ,,         | •        | 16                | •     |     |    |    |    |   |  |  |  | 2,8 ,,   |
| Geheilte R |          |                   |       |     |    |    |    |   |  |  |  | 6,0 .,   |

Es zeigt sich demnach, daß die Mikromethode in der hier angegebenen Form sowohl gut mit der Makromethode übereinstimmt, als auch bei Zusatzversuchen und bei klinischer Verwendung gute Resultate liefert.

# Zur Kenntnis dés Bergenins. I.

Von

## W. S. Ssadikow und R. Guthner.

(Aus dem Staats-Institut für angewandte Chemie zu Leningrad.)

(Eingegangen am 23. September 1927.)

I.

Die in größerem Umfange angestellten Versuche, aus der sibirischen Pflanze Saxifraga crassifolia (auch Bergenia crassifolia oder Badan genannt) einen veredelten Gerbextrakt zu gewinnen, hatten ergeben, daß hier ein neues, leicht zugängliches Gerbmittel vorliegt, das den südamerikanischen Quebracho-Extrakt mit Erfolg ersetzen kann<sup>1</sup>.

Die Verarbeitung beträchtlicher Mengen von Badanwurzeln veranlaßte uns, auch einige Nebenprodukte zu untersuchen. Unter diesen rief besonders eine glucosidartige Substanz, das Bergenin, unser Interesse wach, da sich dieser Stoff gut in kristallinischer Form abscheiden und in recht hoher Ausbeute gewinnen läßt.

Das Bergenin wurde zum ersten Male von Garreau im Jahre 1850 erhalten. Später nahm E. Morelle<sup>2</sup> eine nähere Untersuchung vor, auf Grund deren er annimmt, das Bergenin von Garreau besitze den Charakter eines Zuckeralkohols und einen dem Mannit, Pinit oder Quercit ähnlichen Bau; daher müsse diese Verbindung nicht als Bergenin, sondern als Bergenit bezeichnet werden.

Morelle gewann seine Substanz durch Auslaugen von frischem Badanrhizom mit heißem Wasser (80°C). Die Auszüge wurden von Tanniden durch Ausfällen derselben mit neutraler Bleiacetatlösung gereinigt; das von Gerbstoffen befreite Filtrat wurde zur Entfernung des überschüssigen Bleies mit Schwefelwasserstoff behandelt. Nach dem Einengen der Lösung schieden sieh alsbald die Bergenitkristalle

Bargenein it Sibeteen Plant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arbeiten des Staats-Instituts für angewandte Chemie Nr. 6; W. S. Ssadikow und P. A. Yakimow, Über die Gewinnung von hochwertigen Extrakten aus Badan und anderen inländischen Gerbmaterialien (russisch), 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. r. 93, 646, 1881.

ab, die vollkommen farblos waren und einen bitteren Geschmack besaßen.

Die Kristalle gehören dem orthorhombischen System an. Der Prismenwinkel ist gleich 91° 15′; der Winkel der Seitenflächen des Prismas ist gleich 126° 22′. Der Bergenit dreht die Ebene des polarisierten Lichtes nach links:  $[a]_D = -51° 36′$ . Die Substanz ist in Wasser und kaltem Alkohol nur wenig löslich; leichter löst sie sich in heißem Alkohol.

Morelle hat ein eigentümliches Verhalten des Bergenits beim Schmelzen wahrgenommen: Bei 130° beobachtet man nämlich ein wahres Schmelzen, bei weiterer Erhöhung der Temperatur findet aber Wasserverlust statt und die Substanz geht wieder in den festen Zustand über, der bestehen bleibt, bis die Temperatur von 230° erreicht ist, worauf abermals Verflüssigung eintritt.

Der Bergenit besitzt, nach den Analysen von *Morelle*, die Zusammensetzung  $C_8H_{12}O_6$  oder vielleicht  $C_8H_{10}O_5$ .  $H_2O$ , denn beim Erwärmen auf  $180^0$  wird ein Molekül Wasser abgespalten.

Morelle vermochte den Bergenit auch bei andauerndem Kochen mit Mineralsäuren nicht zu spalten. Nach Erwärmen im Einschlußrohr mittels Essigsäure während 48 Stunden gelangt man zu einem amorphen, in Wasser leicht löslichen Produkt, das auch in Alkohol und Äther gut löslich ist und folgende Zusammensetzung aufweist:  $C_{10}H_{12}O_6$ . Es liegt ein Mono-acetyl-derivat des Bergenits vor, entstanden aus der Verbindung  $C_8H_{10}O_5$ , die ihrerseits durch Wasserverlust aus der ursprünglichen Verbindung:  $C_8H_{10}O_5$ .  $H_2O$  oder  $C_8H_{12}O_6$  hervorgegangen ist. Unter Einwirkung von Acetylchlorid bei  $100^0$  gelangt man zu einer kristallinischen Substanz, die sich nur in heißem Alkohol gut löst und sich beim Erkalten in Form rhombischer Plättehen und Nadeln abscheidet. Sie besitzt die Zusammensetzung  $C_{14}H_{13}O_8$  oder  $C_8H_4O_2(C_2H_3O_2)_3$ . Wir haben demnach ein Triacetylderivat des Bergenits vor uns.

Mit Hilfe von Benzoylchlorid wurde von Morelle auch ein Tribenzoylderivat dargestellt. Bei nachträglichem Acetylieren der Triacetylverbindung gewann Morelle schließlich auch ein Penta-acetyl-derivat des Bergenits von der Formel  $C_{18}H_{20}O_{10}$  bzw.  $C_8H_5(C_2H_3O_2)_5$ .

Die älteren Untersuchungen von E. Morelle lassen sich, wenn man seine Angaben in der heute üblichen Formulierung wiedergibt, folgendermaßen zusammenfassen:

- 1. Die Penta-acetyl-verbindung des Bergenits ist als Derivat eines mehratomigen Alkohols,  $C_8H_5(OH)_5$ , zu betrachten.
- 2. Das Mono-acetyl-derivat entsteht aus der Verbindung  $C_8H_{10}O_5$  oder  $C_8H_9O_4(OH)$ .

- 3. Die Verbindung  $C_8H_{10}O_5$  geht aus dem ursprünglichen Bergenit hervor, dem die Formel  $C_8H_{12}O_6$  zukommt.
- 4. Sowohl beim Erwärmen des ursprünglichen Bergenits, als auch beim Acetylieren desselben entstehen Acetylderivate von der Zusammensetzung  $C_8H_{10}O_5$ , aber nicht von der Formel  $C_8H_{12}O_6$ . Bei der Acetylierung findet somit Abspaltung eines überschüssigen Wassermoleküls statt außer denjenigen, die aus den Essigsäuremolekülen entstehen.
- 5. Als ursprünglichste Formel des Bergenits dürfte man wohl  $C_8H_{12}O_6$  bzw.  $C_8H_6(OH)_6$  oder wahrscheinlich  $C_6(OH)_6(CH_3)_2$  bzw.  $C_6H(OH)_5(CH_3)(CH_2OH)$  anzunehmen haben. Die oben entwickelten Anschauungen lassen sich auch durch folgende Strukturformeln wiedergeben:

Dihydro-tetroxy-methoxy-phenyl-methanol.

Anhydro-dihydro-tetroxy-methoxy-phenyl-methanol.

III. Monoacetyl-derivat des Bergenits: C<sub>8</sub>H<sub>9</sub>(CO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>)O<sub>4</sub>

IV. Triacetyl-bergenit:  $C_8H_7(C_2H_3O_2)_3O_2$ 

V. Pentaacetyl-bergenit:  $C_8H_7(C_2H_3O_2)_5O$   $C.OCH_3$  $CH_3CO_2.HC$   $C.CO_2CH_3$ 

$$\begin{array}{c} C\,H_3\,C\,O_2\,.\,H\,C \\ C\,H_3\,C\,O_2\,.\,H\,C \\ C\,.\,C\,O_2\,C\,H_3 \\ C\,.\,C\,H_2\,.\,C\,O_2\,C\,H_3 \end{array}$$

Die eben angeführte Formulierung der Struktur des Bergenits kann durch folgende Erklärung erhärtet werden:

- a) Beim Erhitzen des Bergenits wird ein Molekül Wasser abgespalten; die benachbarten zwei sekundär-alkoholischen OH-Gruppen werden unter Wasserabgabe in eine Oxydbindung umgewandelt. Das abspaltbare Wasser ist bestimmt kein molekular gebundenes Kristall-wasser.
- b) Die Bildung eines Penta-acetyl-derivats des Bergenits kann nur dadurch eine Erklärung finden, daß bei der erschöpfenden Acetylierung die zuerst entstandene Oxydform hydratisiert und in die sekundäre Alkoholform verwandelt wird.
- c) Bei der partiellen Acetylierung des Bergenits (Mono- und Triacetylderivate) wird eine Oxydbildung beobachtet, ähnlich wie sie beim Erwärmen des Bergenits stattfindet.
- d) Es ist wahrscheinlich, daß der Bergenit aus einem sechsgliedrigen Kohlenstoffring besteht, und daß sich die restlichen beiden Kohlenstoffatome in der Seitenkette befinden, nämlich in Form von zwei Methylgruppen. Die Tatsache, daß die höchste erreichbare Acetylierungsstufe des Bergenits nur die Penta-acetyl-verbindung ist, spricht dafür, daß die Sechsstellung im Kohlenstoffring durch eine Methoxylgruppe besetzt ist. Da aber die fünfte Stelle, an der eine Seitenkette substituiert ist, doch acetylierbar ist, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit die Gegenwart eines Methanolrestes annehmen.
- e) Der Sechskohlenstoffring des Bergenits ist ein teilweise hydrierter Benzolring, nämlich ein Dihydrobenzolderivat. Als Beweis für eine derartige Auffassung kann außer der empirischen Zusammensetzung der Substanz auch die außerordentliche Widerstandsfähigkeit des Bergenits gegenüber spaltenden Agenzien dienen, sowie gleichfalls seine Unfähigkeit, Furfurol und Benzoesäure zu bilden.

#### II.

Die Darstellung eines veredelten Gerbextrakts aus Badanwurzeln erfolgt derart, daß das in entsprechender Weise vorgetrocknete und gemahlene Material mit sehr kaltem Wasser (0 bis 5°) ausgelaugt wird. Der mit Nichttanniden angereicherte kalte Auszug wird beiseite gestellt; das mit kaltem Wasser erschöpfte Gerbmaterial wird nunmehr mit heißem Wasser (80 bis 90°) nachbehandelt und der auf diese Weise erhaltene heiße Auszug bis zur Trockne in vacuo eingeengt. Der Rückstand enthält bis zu 65% an Tanniden und ungefähr 20% an Nichtgerbstoffen.

Der erste kalte Auszug enthält bedeutende Mengen von zuckerartigen Stoffen und von Bergenin: Nach dem Einengen im Vakuum bis zur Sirupkonsistenz kann das Bergenin gewonnen werden. Die echten Zuckerstoffe können wegen ihrer Leichtlöslichkeit in Wasser bequem abgetrennt werden. Da aber in den kalten Auszügen aus Badanwurzeln bisweilen pektin- und harzartige Substanzen zugegen sind, welche die Löslichkeit des Bergenins bei Gegenwart von zuckerartigen Stoffen erheblich vermehren, so müssen dieselben zweckmäßig entfernt werden, um eine erfolgreiche Isolierung des Bergenins zu bewirken. Nach wiederholter Behandlung des kalten Auszugs mit Äther und nach dem Verdünnen mit viel Wasser scheidet sich ein beträchtlicher kristallinischer Niederschlag von Bergenin ab. Derselbe wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Das Filtrat wird eingeengt, wiederum mit Äther ausgeschüttelt und mit Wasser verdünnt.

Aus 5000 g des kalten Auszugs gewinnt man z. B. etwa 300 g Roh-Bergenin. Die Menge desselben ist aber viel größer auf die gesamte Badanwurzel bezogen. Behandelt man die tannidhaltigen Rückstände des kalten Auszugs oder auch den heißen Auszug mit neutralem Bleiacetat, so erhält man im Filtrat der ausgefällten Bleitannidverbindungen noch große Mengen von Bergenin. Wir haben aber zunächst in der Hauptsache die ersten sich unmittelbar abscheidenden Fällungen aus den kalten Auszügen untersucht.

Das Roh-Bergenin wurde nunmehr einer fraktionierten Kristallisation aus alkoholischer Lösung unterworfen. Man erhält farblose, glänzende Kristalle. Beim Umkristallisieren aus Wasser sind die Kristalle immer schwach gelblich gefärbt.

Die gut ausgebildeten Kristalle des Bergenins sind nach dem kristallochemischen Verfahren im *Fedorow*schen Institut zu Leningrad von N. N. Padurow untersucht worden.

| Art der Symmetrie       | Rhombo,<br>spharoedrisch                                          | din         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kombination des Prismas | (110)<br>(111)<br>88º 45'<br>40<br>37 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> | (110) (110) |

Nach den Fedorowschen Tabellen¹ ähnelt das Bergenin am meisten der folgenden Verbindung:

l-Tetraacetyl- $\beta$ -methylglucosid,  $C_6H_7O(OC_2H_3O)_4(OCH_3)$ ,

F = 104 bis  $105^{\circ}$ , welche das Symbol des Komplexes besitzt: 40 38° 7′.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fedorow, Das Kristallreich, Tabellen zur kristallochemischen Analyse. Petrograd 1920.

i

Bei weiterer Fraktionierung von 50 g des vorgereinigten Bergenins wurden folgende Fraktionen erhalten:

| 1. F | raktion: | 18g;  | Doppelter | Schmelzpunkt: | 137 und 228° |      |
|------|----------|-------|-----------|---------------|--------------|------|
| 2.   | ,,       | 18 g; | ,,        | ,,            | 137—138 und  | 229° |
| 3.   | ,,       | 3 g;  | ,,        | ,,            | 137—138 ,,   | 229° |
| 4.   | ,,       | 5 g;  | ••        | ,,            | 138—139      | 230° |
| 5.   | ••       | 8 g;  | ••        | ••            | 138—139 ,,   | 230° |

Wir haben hier das Phänomen des doppelten Schmelzpunktes, das schon von Morelle beobachtet worden war. Unsere Präparate haben einen etwas höheren anfänglichen Schmelzpunkt als diejenigen von Morelle, nämlich 138 anstatt 130°, während der zweite endgültige Schmelzpunkt übereinstimmt (230°). Unsere Ausgangssubstanz scheint etwas anders gebaut zu sein als diejenige bei Morelle, dagegen sind die durch Temperatureinwirkung entstehenden Substanzen in beiden Fällen identisch.

Ein Unterschied zwischen dem Morelleschen Bergenit und unseren Präparaten ergibt sich auch in bezug auf die kristallographischen Größen; z. B. beträgt der Prismenwinkel beim Bergenit 91° 15′, bei dem von uns dargestellten Bergenin 88° 45′. Unsere Bergeninpräparate sind etwas löslich in heißem Wasser, etwas mehr löslich in Alkohol, Pyridin, Eisessig. Die Lösungen von 0,6 bzw. 1,0 g Bergenin in 100 ccm Wasser oder Alkohol scheiden nach längerem Stehen bei Zimmertemperatur einen dicken Bodensatz ab, der aus Bergeninkristallen besteht. Derartige Abscheidungen finden statt beim Hinzufügen einiger Reagenzien zu wässerigen Lösungen des Bergenins, wie z. B. von Eisenchloridlösung.

Das Bergenin zeigte folgende Reaktionen:

- 1. Mit Eisenchloridlösung entsteht eine violette Färbung, was auf die Anwesenheit von Phenolhydroxylen hinweist.
- 2. Schwache Natronlauge ruft eine braune Färbung der Bergeninlösung hervor.
  - 3. Ammoniakalische Silberoxydlösung wird reduziert.
- 4. Fehlingsche Lösung wird beim Erwärmen mit Bergeninlösung ebenfalls zu Kupferoxydul reduziert.
- 5. Basisches Bleiacetat gibt einen Niederschlag, der im Überschuß des Reagens löslich ist.
  - 6. Saure Permanganatlösung wird entfärbt.
- 7. Phloroglucin, Orcin, Benzidin und  $\alpha$ -Naphthol verhalten sich negativ.
  - 8. Phenylhydrazin bildet keine Hydrazone bzw. Osazone.
  - 9. Semicarbazid verhält sich negativ.
- 10. Bei Oxydation mit Salpetersäure werden keine Saccharidsäuren und auch keine Benzoesäure gebildet.

### Analysen des Bergenins.

| I. Fraktion 1:        |                              |                   |                           |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 0,1590 g; 0,2833 g CO | $0,0825 g H_2O;$             | C = 48,56%;       | $H = 5.80 \frac{0.7}{10}$ |
| 0,1047 g; 0,1869 g CO | ; 0,0538 g H <sub>2</sub> O; | C = 48,67%;       | $\mathbf{H} = 5.75\%$     |
| II. Fraktion 2:       |                              |                   |                           |
| 0,1657 g; 0,2954 g CO | ; 0,0810 g H <sub>2</sub> O; | C = 48,62%;       | H = 5.47%                 |
| III. Fraktion 5:      |                              |                   |                           |
| 0,1034 g; 0,1850 g CO | ; 0,0486 g H <sub>2</sub> O; | C = 48,80%;       | H = 5.26 %                |
| IV. Fraktion 1, aus   | Wasser umkristal             | lisiert :         |                           |
| 0,1720 g; 0,3059 g CO | ; 0,0862 g H <sub>2</sub> O; | C = 48,52%;       | H = 5,60%                 |
| V. Bergenin, aus A    | lkohol mehrfach u            | ımkristallisiert: |                           |
| 0,1944 g; 0,3459 g CO | ; 0,0965 g H <sub>2</sub> O; | C = 48,50%;       | H = 5.55%                 |

### Bestimmung des Molekulargewichts.

Das Molekulargewicht des Bergenins wurde ebullioskopisch ermittelt unter Anwendung von absolutem Alkohol als Lösungsmittel.

| 1. 0,5320 g Bergenin in 11,9080 g Alkohol gelöst:                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Siedepunkt der Lösung 1,79                                               | )0        |
| " des Lösungsmittels 1,64                                                | ļo        |
| Siedepunktserhöhung 0,15                                                 | <b>50</b> |
| $Mittel = \frac{11.7 \cdot 0.5320 \cdot 100}{0.15 \cdot 11.9080} = 348.$ |           |
| 2. 0,6350 g Bergenin in 14,6120 g Alkohol gelöst:                        |           |
| Siedepunkt der Lösung                                                    | 30        |
| " des Lösungsmittels 1,73                                                |           |
| Siedepunktserhöhung 0,15                                                 | 50        |
| $Mittel = \frac{11.7 \cdot 0.6350 \cdot 100}{0.15 \cdot 14.612} = 339.$  |           |

# Zusammenstellung der Analysen. (Durchschnittswerte.)

|                  | Gefunden                | Berechnet auf (C7 H10 O5)2 |
|------------------|-------------------------|----------------------------|
|                  |                         | 0/0 ===                    |
| c                | 48,61                   | 48,28                      |
| Н                | 5,57                    | 5,74                       |
| Molekulargewicht | <b>348</b> , <b>339</b> | 348                        |

Das Bergenin, das wir aus Badanextrakten isoliert haben, besitzt also die empirische Zusammensetzung:  $C_{14}H_{20}O_{10}$ , während der von Morelle gewonnene Bergenit die Zusammensetzung:  $C_8H_{12}O_8$  zeigte.

Die Analyse des Bergenins nach Behandlung desselben bei 110<sup>o</sup> ergab folgendes:

- 1. 2,8435 g Substanz gaben 0,1960 g Wasser ab, d. h. 6,80%
- 2,1124 g ,, 0,1418 g ,, 1, 6,70 % 2. 0,1850 g; 0,3461 g  $CO_2$ ; 0,0920 g  $H_2O$ ; C = 51,02%; H = 5,57%

|                 | Gefunden<br>º/o       | Berechnet auf C <sub>14</sub> H <sub>18</sub> O <sub>9</sub> |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gewichtsverlust | 6,75<br>51,02<br>5,57 | 5,18<br>50,09<br>5,49                                        |

Das Trocknen des lufttrocknen Bergenins bei 110° bewirkt den Verlust eines Moleküls Wasser.

### Acetylierung des Bergenins.

Lufttrockenes Bergenin wurde mit Essigsäureanhydrid Natriumacetat gekocht; man gewinnt ein kristallinisches Acetylierungsprodukt, das in Alkohol leicht löslich ist und bei 192,5 bis 193,50 schmilzt.

Einzelne Darstellungen der erwähnten Acetylderivats ergaben folgende Gehalte an Kohlenstoff und Wasserstoff:

Präparat I:

#### Bestimmung des Molekulargewichts.

Das Molekulargewicht des Acetylderivats wurde ebullioskopisch ermittelt unter Anwendung von absolutem Alkohol als Lösungsmittel.

1. 0,5460 g Acetylderivat in 11,880 g Alkohol gelöst:

| Siedepunkt der Lösung 1,71°                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| ,, des Lösungsmittels 1,63°                                            |   |
| Siedepunktserhöhung 0,08 $^{ m o}$                                     |   |
| $Mittel = \frac{11.7 \cdot 0.546 \cdot 100}{11.88 \cdot 0.08} = 672.$  |   |
| 2. 0,6302 g Acetylderivat in 13,470 g Aklohol gelöst:                  |   |
| Siedepunkt der Lösung 1,820                                            | , |
| ,, des Lösungsmittels 1,73°                                            |   |
| Siedepunktserhöhung $0,09^{\circ}$                                     |   |
| $Mittel = \frac{11.7 \cdot 0.6302 \cdot 100}{13.47 \cdot 0.09} = 608.$ |   |

|   |                      | Gefunden             |               |                                                               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|   | I 0/0                | 0/0                  | III<br>º/o    | Berechnet für C <sub>34</sub> H <sub>40</sub> O <sub>20</sub> |
| C | 52,98<br>5,10<br>672 | 53,30<br>5,15<br>608 | 53,60<br>4,92 | 53,12<br>5,20<br>768                                          |

### Zusammenstellung der Ergebnisse.

Die Formel des Acetylderivats kann folgendermaßen erklärt werden:  $C_{14}H_{10}(O \cdot COCH_3)_{10}$ .

Wir haben somit ein Deka-acetyl-bergenin vor uns; das Bergenin selber kann durch die Formel  $C_{14}H_{10}(OH)_{10}$  ausgedrückt werden. Sie enthält zehn alkoholische bzw. sekundäralkoholische oder phenolische, acetylierbare Hydroxylgruppen.

Verwendet man zur Acetylierung das im Exsikkator bis zur Gewichtskonstanz vorgetrocknete Bergenin, so ergibt die Analyse des Acetylierungsprodukts folgende Werte:

```
0,1685 g; 0,3233 g CO<sub>2</sub>; 0,0767 g H<sub>2</sub>O; C = 53,18%; H = 5,20% 0,1964 g; 0,3828 g CO<sub>2</sub>; 0,0866 g H<sub>2</sub>O; C = 53,16%; H = 4,93%
```

Beim Acetylieren des Bergenins, das bei 130° vorgetrocknet war, erhielten wir folgende Werte:

```
0,1314 g; 0,2576 g CO<sub>2</sub>; 0,0590 g H<sub>2</sub>O; C = 53,46%; H = 5,02% 0,1880 g; 0,3690 g CO<sub>2</sub>; 0,0806 g H<sub>2</sub>O; C = 53,47%; H = 4,80%
```

Man erhält die gleichen Acetylierungsprodukte, einerlei, ob man das Bergenin in der Luft, im Exsikkator oder unter Erwärmen auf 130° vorgetrocknet hat. Da im letzten Falle eine Abspaltung von einem Molekül Wasser stattfindet, das nur auf Kosten von zwei acetylierbaren Hydroxylen gebracht werden könnte, so ist die Bildung einer Dekaacetyl-verbindung allein so zu erklären, daß während der Acetylierung das Wiederauftreten der verschwundenen Hydroxyle angenommen wird. Dies könnte tatsächlich der Fall sein, wenn der durch Erwärmen gebildete Oxydring wieder hydrolytisch gespalten wird.

### Hydrolytische Spaltung des Bergenins.

Um die chemische Natur des Bergenins näher aufzuklären, sollte entschieden werden, in welcher Weise die zahlreichen Hydroxylgruppen im Bergeninmolekül miteinander verknüpft sind und ob sie nicht zu zuckerartigen Komplexen gehören. Durch Anwendung andauernder Hydrolyse wäre diese Frage zu lösen.

Versuch 1. 10 g Bergenin wurden 60 Stunden lang mit 5 %iger Schwefelsäure gekocht. Nach dem Erkalten der Lösung schied sich ein kristallinischer Niederschlag (etwa 5 g) ab, der den für das ursprüngliche Bergenin charakteristischen doppelten Schmelzpunkt 130 und 230°

aufwies. Mit Eisenchloridlösung trat violette Färbung auf, durch basisches Bleiacetat erfolgte Fällung, die sich im Überschuß des Fällungsreagens wieder löste. Die Analyse ergab Werte, die mit dem ursprünglichen Bergenin gut übereinstimmen.

```
0.1562 g; 0.2790 g CO<sub>2</sub>; 0.0786 g H<sub>2</sub>O; C = 48.70 \%; H = 5.63 \%.
```

Das Filtrat des oben erwähnten Niederschlags wurde nach Entfernung der Schwefelsäure durch Barytwasser eingeengt, wobei sich noch eine erhebliche Menge von unverändertem Bergenin abschied. Irgendwelche zuckerartige Spaltungsprodukte sind nicht vorhanden.

Versuch 2. 3 g Bergenin wurden 48 Stunden mit 5 %iger Salzsäure auf dem Wasserbad erwärmt. Nach dem Erkalten fiel unverändertes Bergenin aus. Beim Einengen des Filtrats schieden sich noch weitere Mengen von Bergenin mit dem doppelten Schmelzpunkt 130 und 230° ab. Phenylhydrazin verhält sich negativ; ebenfalls versagten die Reaktionen auf Furfurol und auf Zucker.

Auf Grund dieser Beobachtungen kann man schließen, daß das Bergenin keine zuckerartige oder glucosidartige Struktur besitzt, sondern wahrscheinlich wie ein zyklisches Polyphenol gebaut ist. Die überaus schwere Angreifbarkeit des Bergenins bei der Hydrolyse läßt kaum die Annahme zu, daß im Bergeninmolekül Methoxylgruppen vorkommen.

Behandelt man 0,7960 g Bergenin mit 25 ccm HJ nach Zeisel-Fanto, so erhält man 0,5794 g AgJ bzw. 0,3131 g J an die abgespaltenen  ${\rm CH_3\text{-}Gruppen}$  gebunden oder 9,30% Methylgruppen in der Substanz. Die Berechnung auf zwei Methylgruppen im Bergeninmolekül ergibt 8.62%.

Da das Vorhandensein der Methoxylgruppen aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen zu sein scheint (Resistenz des Bergenins bei der Hydrolyse, Bildung einer Deka-acetyl-verbindung usw.), so bleibt nur übrig, die Anwesenheit von zwei acetylierbaren und als  $\mathrm{CH_3J}$  abspaltbaren Methanolgruppen anzunehmen.

Das Bergenin besitzt ein bedeutendes Drehungsvermögen. Dasselbe läßt sich nur schwer genau ermitteln, weil das Bergenin nur sehr wenig in Alkohol löslich ist und, wie schon oben erwähnt, sich sogar aus ziemlich verdünnten Lösungen abscheidet. Deswegen sind die Ablesungen des Drehungswinkels nicht gut auszuführen und mit einem größeren Umrechnungsfehler verbunden.

l. 0,3216 g<br/> Bergenin in 50 ccm absolutem Alkohol gelöst. C=0,6432:

bei 
$$l = 22 : a = 0.67^{\circ}; [a]_D = +47.2^{\circ},$$
  
 $l = 10 : a = 0.33^{\circ}; [a]_D = +51.3^{\circ}.$ 

2. 0,2240 g Bergenin in 50 ccm absolutem Alkohol gelöst. C = 0,448:

bei 
$$1 = 22 : a = 0.44^{\circ}; [a]_D = +44.6^{\circ},$$
  
,,  $1 = 10 : a = 0.18^{\circ}; [a]_D = +40.0^{\circ}.$ 

Bei unseren Bergeninpräparaten haben wir eine Rechtsdrehung beobachtet, während *Morelle* für seinen Bergenit eine Linksdrehung angibt:  $[a]_D = -51,36^{\circ}$ . Das Deka-acetyl-bergenin dreht ebenfalls nach rechts und besitzt ein kleineres Drehungsvermögen.

 $0,3620\,\mathrm{g}$  Decaacetylbergenin in 50 ccm absolutem Alkohol gelöst.  $\mathrm{C}=0.724$ :

bei 
$$l = 22 : a = 0.40^{\circ}; [a]_D = +25.2^{\circ},$$
  
 $l = 10 : a = 0.19^{\circ}; [a]_D = +26.2^{\circ}.$ 

Das Vorhandensein von asymmetrischen Kohlenstoffatomen in Bergeninmolekül erleichtert die nähere Erkenntnis seiner Struktur. Die Verbindung besteht sicher aus zwei sechsgliedrigen Ringen, die mit zwei Methanolresten versehen sind. Die sechsgliedrigen, mit Hydroxylen substitutierten Ringe können aber keine einfachen Benzolringe oder Polyphenolringe sein, da in einem solchen Falle jedes Kohlenstoffatom mit Doppelbindung im Ring gebunden ist und nicht asymmetrisch sein könnte. Die Entstehung einer Asymmetrie kann durch partielle Hydrierung des Ringes bedingt werden. Es liegt somit im Bergenin eine Verkettung von zwei teilweise hydrierten Benzolringen vor.

Auf Grund aller Tatsachen und Erläuterungen, die wir im Laufe unserer Untersuchung gesammelt haben, könnte man die Struktur des Bergenins in folgender Weise darstellen:  $C_{14}H_{20}O_{10}$ 

Bei der Spaltung könnte einerseits folgende Verbindung entstehen:

 $C_6H_8O_6$ , Dihydrohexaoxybenzol, das vielleicht im Pflanzenstoffwechsel eine intermediäre Stufe bei der Entstehung des Inosits bildet  $(C_6H_{12}O_6)$ .

Andererseits könnte sich folgende Verbindung bilden:  $C_8H_{14}O_6$  oder  $C_8H_{12}O_6$ 

Letztere Verbindung ist mit dem Bergenit von Morelle isomer.  $(^{\circ}_{8}H_{12}O_{6}.$ 

Es muß noch durch weitere Untersuchungen entschieden werden, ob der Bergenit durch chemische Angriffe aus dem Bergenin darstellbar ist, oder ob wir es hier mit biochemischen Vorgängen zu tun haben, die nur unter besonderen Lebensbedingungen in der Pflanze auftreten.

In theoretischer Hinsicht hat das Bergenin ein außerordentliches Interesse, da diese Substanz sicher die engsten Beziehungen aufweist, sowohl zu den hydroaromatischen Verbindungen und den Zuckerstoffen als auch zu den Gerbstoffen, die vielleicht durch Oxydation von Methanolgruppen zu Carboxylgruppen aus dem Bergenin leicht entstehen können (Bergenincarbonsäuren). Ob das Bergenin als Muttersubstanz von Badantanniden betrachtet werden kann, sollen die Untersuchungen über die Konstitution von Badangerbstoffen aufklären.

# Fortgesetzte Untersuchung zur Frage der Entstehung von Zucker aus Fett.

### Von

### Yuzuru Kojima.

[Aus dem Physiologischen Institut (Hallerianum) der Universität Bern.]

(Eingegangen am 26. September 1927.)

Mit 9 Abbildungen im Text.

Die im Berner Physiologischen Institut geschaffene Methode der Herstellung praktisch kohlehydratfreier Ratten ermöglichte die Inangriffnahme der Bearbeitung einer Reihe von Problemen, deren Voraussetzung eben die Kohlehydratfreiheit ist. Zu diesen Problemen gehört die viel umstrittene Frage nach der Entstehung von Zucker aus Fett.

An den nach der Berner Methode praktisch kohlehydratfrei gemachten Tieren, denen auch die Möglichkeit der Aufstapelung von Reservekohlenhydrat genommen war, hat zuerst Calvo-Criado<sup>1</sup> untersucht, ob bei Eingabe von Fett eine Mehrbildung von Zucker sich Er fand tatsächlich als Folge einer Fettzufuhr in konstatieren ließ. der Nahrung eine Steigerung der Zuckerausscheidung der unter Schilddrüsen und Phlorrhizineingabe stehenden Tiere. Er war in der Lage, durch die gleichzeitige Stickstoffbestimmung auszuschließen, daß es sich um eine aus gesteigertem Eiweißzerfall herrührende Zuckervermehrung handle. Was nicht in seinen Versuchen entschieden werden konnte, war, ob nicht die gesteigerte Zuckerausscheidung aus der Umbildung des in Fett vorhandenen Glycerins herrühre. Eine andere Möglichkeit, an die gedacht werden konnte, war die, daß unter dem Einfluß der Fetteingabe zwar nicht der Eiweißumsatz gesteigert sei. aber doch ein Teil jetzt für Zuckerbildung zur Verfügung stände, weil durch das Fett die kalorischen Bedürfnisse gedeckt würden. Es lagen in der Versuchsanordnung von Calvo gewisse Momente vor, welche dieser Deutung nicht den Vorzug zu geben gestatteten. Nicht unerwähnt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calvo-Criado, diese Zeitschr. 164, 77, 1926.

mag bleiben, daß Calvo die günstigsten Resultate erzielte, wenn er der Nahrung ganz kleine Mengen von Zucker zufügte, viel kleinere als der vermehrten Ausscheidung entsprach. Er tat dies, um die Leber in einen günstigeren Zustand zu versetzen.

Mit den gleichen Problemen beschäftigte sich in einer allerdings etwas anderen Art Okumura<sup>1</sup>. Okumuras Ergebnisse waren hinsichtlich der Möglichkeit der Bildung von Zucker aus Fett weniger eindeutig als diejenigen von Calvo, aber er leitete doch aus einigen seiner Befunde die Möglichkeit dieser Bildung ab. Mit einer anderen Versuchsanordnung hat Takao<sup>2</sup> im Wiener Physiologischen Institut die Frage der Beeinflussung des Kohlehydratstoffwechsels durch Fettzufuhr bearbeitet. Er kommt zu dem Ergebnis, daß kein Anhaltspunkt für eine Umformung von Fettsäuren in Zucker vorliege. Daß mit negativen Ergebnissen das Problem nicht erledigt werden kann, geht aus den bemerkenswerten Betrachtungen, welche Geelmuyden<sup>3</sup> angestellt hat, hervor.

Es lag aber eine andere Veranlassung vor, nochmals auf die gleichen Untersuchungen zurückzukommen, welche Calvo angestellt hatte. Calvos Tiere befanden sich, wie gesagt, in einem Zustande hochgradiger Kohlehydratverarmung. Deshalb mußte die Frage aufgeworfen werden. ob überhaupt eine solche Leber geeignet ist, die etwaige Umwandlung von Fett in Zucker, die beispielsweise in Fällen menschlichen Diabetes von einigen Forschern trotz der Gegenkritik behauptet wird, überhaupt zu leisten. Wegen dieser Problematik mußte eine einfachere Frage zunächst in Angriff genommen werden, nämlich die, ob solche Stoffe. von denen die Zuckerbildung mehr oder weniger feststeht, auch im absolut kohlehydratfreien Tier Zucker bilden könnten. In erster Linie kam hier das Glycerin in Betracht, weil es ja ein Bestandteil des Fettes ist. Bei normalen Tieren ist in Graham Lusks Laboratorium die Zuckerbildung aus Glycerin mit Sicherheit nachgewiesen worden bzw. an Tieren, die nicht so abnorm waren wie die praktisch kohlehydratfreien Ratten nach dem Berner Verfahren. Einige andere Autoren sind in bezug auf die Zuckerbildung aus Glycerin weniger erfolgreich gewesen.

Aus den genannten Gründen folgte ich der Anregung von Professor Asher, zu untersuchen, wie sich die kohlehydratfreien Ratten in bezug auf die Zuckerausscheidung verhalten würden, wenn sie an bestimmten Versuchstagen mit der Nahrung Glycerin gereicht erhielten. Es zeigte sich, daß die methodischen Schwierigkeiten zur Bewältigung dieser Frage ganz außerordentlich große waren. Es gelang aber in einer hinreichenden Anzahl von Fällen, diese Schwierigkeit zu überwinden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Okumura, diese Zeitschr. 176, 293, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. Takao, ebendaselbst 172, 272, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geelmuyden, Ergebn. d. Physiol. 21, 1923.

Die Methodik, derer ich mich bediente, ist die nachfolgende:

Als Versuchstiere dienten die Ratten. Insgesamt wurden 14 Tiere Die experimentelle Erzeugung von Kohlehydratarmut geschah durch die im Berner Physiologischen Institut übliche Methode, nämlich durch die Fütterung mit reinem Fleisch, Eingabe von Pepton und Thyreoidin und Injektion von Phlorrhizin. Da eine Gefahr vorlag, durch diese mächtige Kohlehydratverarmung schwere Veränderungen der Leber und somit die Beeinträchtigung ihrer zuckerbildenden Funktion zu erzeugen, folgte ich dem Rate von Prof. Asher, dem Tiere noch Rohrzucker in kleinen Quantitäten (täglich 0,3 g) zu verabreichen. Pepton, Thyreoidin und Rohrzucker wurden im Mörser mit Wasser gut verrieben und mittels einer Spritze, an deren Ende ein kurzer und enger Schlauch befestigt worden war, per os gegeben. Das äußerst magere Rindfleisch wurde vor der Benutzung eine Viertelstunde lang gekocht und außerdem noch mit heißem Wasser dreimal gewaschen, um es möglichst vom Kohlehydrat zu befreien. Die Tiere erhielten täglich 20 bis 35 g.

Die Darreichung von Pepton erfolgte nur die ersten 3 bis 7 Tage, da die Ratten bei weiterer Fütterung gewöhnlich zugrunde gehen. Es wurde Pepton-Witte sie. puriss. benutzt. Die tägliche Menge betrug 2 g.

Als Schilddrüsenpräparat benutzte ich die Schilddrüsentabletten von Borrough Welcome & Co. (eine Tablette = 0,3 g trockene Schilddrüsen). Die Tiere erhielten während der ganzen Versuchsreihe täglich je eine Tablette.

Die Phlorrhizininjektion geschah vom sechsten oder siebenten Tage des Versuches an, wo Pepton fortgelassen wurde, um die Kohlehydratverarmung der Tiere durch Erzeugung von Phlorrhizindiabetes noch weiter zu treiben. Die Phlorrhizininjektion habe ich nach der Methode von Coolen nach den Angaben von Graham Lusk¹ gemacht, 0,5 g fein pulverisiert und in einem kleinen Mörser so lange verrieben und vermischt, bis das Gemisch gleichmäßig milchigweiß geworden ist. Dieses Gemisch wird im Wasserbad bei 60 bis 65° 2 Stunden lang sterilisiert und nach der Abkühlung subkutan injiziert. Calvo-Criado und Okumura haben gefunden, daß die günstigste noch von den Ratten vertragene Dosis 0,05 g Phlorrhizin (1 ccm obiger Flüssigkeit) beträgt. Die subkutane Injektion geschah nicht täglich, sondern Tag um Tag, manchmal wurde sogar eine zweitägige Pause ohne Phlorrhizin eingeschaltet.

Die Menge, die ich einspritzte, variierte je nach dem Gewicht und Zustande des Tieres zwischen 0,03 und 0,05 g. Im übrigen folgte ich genau den Angaben von Calvo-Criado und Okumura.

Während der Glykosurie durch Phlorrhizineinspritzung sind die Tiere sehr durstig und mußten deshalb reichlich mit Wasser versorgt werden.

Die Einspritzung, wie auch die Fütterungen wurden zwischen 10 und 11 Uhr morgens ausgeführt.

Nachdem die Tiere ihrer Kohlehydratvorräte beraubt waren, schritt ich zu der Eingabe von Glycerin, um die Frage zu entscheiden, ob die Zuckerbildung aus dem Glycerin bei dem kohlehydratfreien Tiere möglich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Graham-Lusk, Über Phlorrhizinglykosurie, Ergebn. d. Physiol. 12, 315, 1912.

Es wurde die Tagesmenge des im Harn ausgeschiedenen Zuckers nach Phlorrhizininjektion mit derjenigen nach Phlorrhizininjektion + Zugabe von Glycerin verglichen. In einigen Versuchen gelang es mir mehrmals, an demselben Tiere solche Parallelvergleiche mit und ohne Glycerin zu erhalten.

In der Mehrzahl der Versuche mußte ich mich aber mit einem einzigen Vergleich begnügen. Die Tagesmenge des im Wasser gelösten und per os eingespritzten Glycerins betrug 1,0 g, die einzelnen Dosen bis 0,2 g, die Zeit zwischen zwei Einspritzungen 2 Stunden. Die Reihenfolge der Versuche war folgende: 1. Phlorrhizintag, 2. phlorrhizin- und glycerinfreier Tag, 3. Phlorrhizin- und Glycerintag, 4. phlorrhizin- und glycerinfreier Tag usw.

Die Ratten befanden sich einzeln in den im Berner Physiologischen Institut üblichen Stoffwechselkäfigen, in denen Harn und Kot getrennt aufgefangen und die Tiere rein gehalten wurden. Täglich wurden um 9 bis 10 Uhr morgens die Ratten gewogen und der abgeschiedene Harn quantitativ aufgenommen. Alles Futter wurde vor der Darreichung gewogen und am nächsten Morgen die nicht gefressenen Reste zurückgewogen. Der Harn wurde zuerst qualitativ mittels Nylanderscher Reaktion auf Zucker geprüft, dann wurde quantitativ mit der Folin-Wu-Methode der Prozentgehalt bestimmt und die gesamte, in 24 Stunden ausgeschiedene Zuckermenge berechnet. Auf Eiweiß wurde stets mit Sulfosalicylsäure geprüft; wenn Eiweiß im Harn vorhanden war, wurde vorher nach Folin enteiweißt.

Von den 14 Ratten, die ich für meine Versuche gebraucht habe, starben fünf vor dem Beginn der eigentlichen Phlorrhizin-Glycerintage. Zwei Ratten starben schon nach der zweiten Darreichung von Pepton und Schilddrüsentabletten, sie nahmen auch keine Nahrung während dieser Zeit auf. Ratte Nr. 3 zeigte geringe Freßlust und starb nach der dritten Eingabe von Pepton-Schilddrüsentabletten.

Die anderen zwei Ratten habe ich in der Periode der Phlorrhizininjektion verloren, und zwar die eine nach der zweiten, die andere nach der dritten Injektion.

Von den Ratten, bei welchen Glycerinversuche angefangen wurden, sind fünf Ratten schon nach dem ersten Versuch unter dem Zeichen starker Abschwächung zugrunde gegangen. Drei starben infolge der durch plötzliche Änderung des Wetters hervorgerufenen Erkältung, zwei andere nach Phlorrhizininjektion am Tage, der dem phlorrhizin-glycerinfreien Tage folgte. Es war aber möglich, insgesamt an neun Tieren meine Versuche durchzuführen.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen habe ich in den nachfolgenden neun tabellarischen Übersichten und in den neun ebenfalls nachfolgenden kurvenmäßigen Darstellungen wiedergegeben. Es bedarf daher nur einer kurzen zusammenfassenden Betrachtung über die daraus erkenntlichen Ergebnisse.

Es zeigt sich ausnahmslos in allen Versuchen, in denen der Zustand der Tiere ein günstiger war, daß die Zugabe von Glycerin zur Nahrung eine merkliche Steigerung der Zuckerausscheidung unter den von mir geschilderten Bedingungen ergab. So steigerte sich bei Ratte Nr. 1 die Zuckerausscheidung durchschnittlich um 186%, bei Ratte Nr. 2

um 36,19%, bei Ratte Nr. 3 um 24,86%, bei Ratte Nr. 4 um 30,86%. bei Ratte Nr. 5 um 10,47%, bei Ratte Nr. 6 um 22,76%, bei Ratte Nr. 7 um 11,75%, bei Ratte Nr. 8 um 46,41% und bei Ratte Nr. 9 um 26,49%. Diese maximalen Steigerungen wurden immer am Tage nach der Glycerinzufuhr festgestellt. Die kurvenmäßige Darstellung zeigt immer die Maxima, welche der Glycerindarreichung entspricht. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß die geringfügige Zugabe von Rohrzucker, die, wie ich ausdrücklich betone, ohne Einfluß auf die Mehrsteigerung der Zuckerausscheidung bei den Glyceringaben ist, die Befähigung des Organismus: Glycerin in Zucker umzuwandeln, förderte.

Meine Versuche erbringen den noch ausstehenden Nachweis, daß von Ratten, welche nach unserer Methode praktisch kohlehydratfrei gemacht worden sind, aus Glycerin Zucker gebildet werden kann. Trotz der tiefen Veränderung, welche der Organismus erleidet, ist demnach - dies gilt zunächst nur für die Ratte - die Möglichkeit der Bildung von Zucker aus Glycerin in der Leber nicht aufgehoben. Wenn so selbst unter diesen abnormen Bedingungen einwandfrei der Nachweis der Bildung von Zucker aus Glycerin gelingt, so dürfte dies eine neue Sicherung für die zwar häufig behauptete, aber doch nicht ganz allgemein angenommene leichte Umbildung von Glycerin in Zucker sein. Weiter folgt hieraus, daß notwendigerweise bei Eingabe von Fett und bei Ausschluß anderer Bildungsmöglichkeiten von Zucker. Zucker aus Fett entstehen muß, und zwar aus der Glycerinkomponente Insofern bestätigen meine Untersuchungen die früheren Angaben von Calvo, daß die experimentell kohlehydratfrei gemachte Ratte aus Fett Zucker bilden kann; aber diese Bildung rührt nicht von den Fettsäuren, sondern von dem Glycerin her. Vergleicht man die in meiner Arbeit gefundenen Zuckerwerte mit denen, die Calvo bei Fettfütterung fand, so ergibt sich etwa die gleiche Größenordnung der Zuckerbildung.

 ${\it Zusammengefa\beta t},$  sind die Resultate der vorstehenden Arbeit die nachfolgenden:

- 1. Es gelang, Ratten, die durch Fütterung mit Pepton und Schilddrüsentabletten sowie durch Phlorrhizininjektionen dauernd kohlehydratfrei gehalten wurden, Glycerin in der Nahrung zuzuführen.
  - 2. Aus diesem Glycerin wurde Zucker gebildet.
- 3. Hieraus folgt, daß selbst die kohlehydratfreie Ratte aus Fett Zucker bilden kann, allerdings nur aus der Glycerinkomponente.
- 4. Da selbst das kohlehydratfreie Tier aus Glycerin Zucker bilden kann, dürfte das normale Tier erst recht, wie vielfach schon gelehrt wird, dazu imstande sein.

Ratte Nr. 1 (Männchen).

Fütterung: Ausgekochtes Fleisch. Schilddrüsentablette.

Pepton Witte sec. (nur die ersten 7 Tage).

|                |               | Der                 | Der Harn bei Phlorrhizin              | hizin                               | Der Ham             | Der Ham bei Phlorrhizin und Glycerin | ind Glycerin                        |               |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Versuch<br>Nr. | Datum<br>1927 | Menge<br>in 24 Std. | Zucker<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Gesamtmenge<br>Zucker<br>in 24 Std. | Menge<br>in 24 Std. | Zucker<br><sup>0/0</sup>             | Gesamtmenge<br>Zucker<br>in 24 Std. | Körpergewicht |
| œ              | 17. 111.      | 35                  | 8,4210                                | 4,2105                              |                     |                                      | - <b></b>                           | 195,1         |
| 10             | 19. ПП.       | 63                  | 7,6495                                | 4,8192                              |                     | -                                    |                                     | 191,1         |
| 15             | 21. 111.      | 73                  | 7,5060                                | 5.4794                              |                     |                                      | . –                                 | 188,1         |
| 14             | 23. 111.      | 68                  | 6,3861                                | 5,7142                              |                     |                                      | _                                   | 184,2         |
| 16             | 25. III.      |                     |                                       |                                     | 78                  | 7,6942                               | 5,9999                              | 163,3         |
| Durchschnitt . | •             | 20                  | 7,4907                                | 5,0559                              | 82.                 | 7,6942                               | 5,9999<br>+ 0,9440                  |               |
|                |               | _                   |                                       | -                                   |                     |                                      | (+18,61%)                           |               |

Ratte Nr. 1 (Männchen) (Fortsetzung).

|           | Bemerkungen                         | Alles gefressen | 1/8 nicht gefressen | Ebenso | 15 g nicht gefressen | Kl. Menge nicht gefressen | Ebenso   | Alles gefressen | Ebenso     | •      | •      | •      | Durstig | Ebenso | Etwas schwach | Ebenso                |                  | Tot      |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|-----------------------|------------------|----------|
|           | Phlor-<br>rhizin<br>g               |                 |                     |        |                      |                           |          | 0,025           |            | 0,05   |        | 0,05   |         | 0,05   |               | 1,0 0,05              |                  | 0,04     |
|           | Glyeerin                            |                 |                     |        |                      |                           |          |                 |            |        |        |        |         |        |               | 10,28<br>0,28<br>0,28 | 3 0,2g<br>5 0,2g |          |
| Pütterung | Rohr-<br>zucker<br>8                |                 |                     |        |                      |                           |          |                 |            | _      |        |        |         |        |               |                       |                  |          |
| 4         | Schild,<br>drüsen,<br>tablette      | -               | 1                   | -      | -                    | -                         | -        | -               | -          | 1      | -      | -      | 1       | 1      | -             | -                     | -                | -        |
|           | Pepton<br>Witte                     | 2               | 83                  | 7      | 2                    | 23                        | 23       | 63              |            | i      | 1      | ı      | 1       | 1      | 1             |                       |                  | I        |
|           | Gek.<br>Fleisch<br>g                | 89              | 30                  | 93     | 30                   | 30                        | 22       | 22              | 22         | 30     | 30     | 35     | 35      | 35     | 35            | 35                    | 35               | 35       |
|           | Eiweiß                              | 1               | 1                   | 1      | 1                    | 1                         | 1        |                 |            | 1      |        | 1      | -       | 1      |               | 1                     | 1                | 1        |
| P         | Zucker<br>in 24 Std.                | 1               |                     | ı      | 1                    | ì                         | 1        | 1               | 4,2105     | 3,2000 | 4,8192 | 5,1282 | 5,4794  | 4,4828 | 5,7142        | 5,1282                | 5,9999           | 3,7757   |
| Haro      | Zucker Zucker in 100 ccm in 24 Std. | 1               | ı                   | ı      | 1                    | 1                         | 1        | 1               | 8,4210     | 5,9259 | 7,6495 | 5,1282 | 7,5060  | 3,7356 | 6,3861        | 6,9308                | 7,6942           | 8,0884   |
|           | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm          | 10              | 87                  | 15     | 13                   | 17                        | 17       | 50              | 35         | 72     | 63     | 100    | 73      | 120    | 68            | 74                    | 82               | 47       |
| 7.2       | gewicht                             | 240,3           | 223,6               | 221,9  | 198,1                | 196,1                     | 216,6    | 202,3           | 195,1      | 188,8  | 191,1  | 182,8  | 188,1   | 180,1  | 184,2         | 175,3                 | 163,8            | 150,0    |
|           | Datum<br>1927                       | 10. Ш.          | 11. Ш.              | 12. Ш. | 13. Ш.               | 14. Ш.                    | 15. III. | 16. Ш.          | 17. Ш.     | 18. Ш. | 19. Ш. | 20. Ш. | 21. Ш.  | 22. Ш. | 23. Ш.        | 24. III.              | 25. П.           | 26. III. |
|           | such<br>Z.                          | 1               | 7                   | က      | 4                    | 20                        | 9        | 7               | <b>x</b> 0 | 6      | 10     | 11     | 12      | 13     | 14            | 15                    | 16               | 17       |

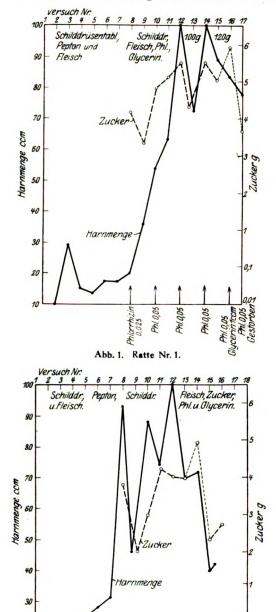

20

0,1

0,01

Phi.gou Glycerin Accm Phi.gou Gestarben

Ph.1.0,025 Ph.1.0,05

Abb. 2. Ratte Nr. 2.

Phlorrhizin

Fütterung: Ausgek. Fleisch. Schilddrüsentablette. Pepton Witte sec. (nur die ersten 6 Tage). Rohrzucker (v. 10. Tage an). Ratte Nr. 2 (Männchen).

|                                               | r Körpergewicht    | <b>Cal</b> | 195,2<br>173,4<br>160,0<br>140,2             | <del></del> =                    |           | Bemerkungen                                   | 10g nicht gefressen | 0        | Linker Fuß verwundet | Alles gefressen | •       | Kl. Mengenicht gefressen | Alles gefressen, durstig | •        | Nicht durstig | Am Fuß verwundet | Alles gefressen, schwach | Temperatur schr niedrig | Temperatur schr niedrig,                                     | Ebenso, sehr schwach<br>Ebenso<br>Abend vorber gestorben |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ıcker                                         | Zucker             |            | ୍<br>ୟୁ                                      |                                  |           |                                               | 10 g n              | Ebenso   | Linker               | Alles           | Ebenso  |                          |                          | Ebenso   | Nicht         | Am Fr            | Alles                    | Tempe                   | Tempe                                                        | Ebenso<br>Ebenso<br>Abend                                |
| Z pun u                                       | Gesamtmenge Zucker | ] w        | 4,9382                                       | 4,9382<br>+ 1,3138<br>(+ 36,19%) |           | Phlor-<br>rhizin                              |                     |          |                      |                 |         |                          | 0,025                    |          | 0<br>.0       |                  | 0.0                      |                         | 0,04                                                         | <b>7</b> 0'0                                             |
| Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker |                    | 1          | 99                                           |                                  |           | Glycerin                                      |                     |          |                      |                 |         |                          |                          |          |               | -                |                          |                         | 0,22<br>0,22<br>0,22<br>0,23<br>0,23<br>0,23<br>0,23<br>0,23 | )<br>)                                                   |
| hlorrhi                                       | Zucker             | 0/0        | 6,8586                                       | 6,8586                           |           | _                                             |                     |          |                      | -               |         |                          |                          | -        |               |                  |                          |                         | 46 TT 8 8                                                    | )<br>                                                    |
| rn bei P                                      | Std                |            |                                              |                                  | Futterung | Rohr<br>zucker<br>8                           | ļ                   | 1        | ļ                    | !               | İ       | i                        | I                        | 1        |               | 0,3              | 0.3                      | 0.3                     | 0,3                                                          | 0,8                                                      |
| Der Ha                                        | Menge in 24 Std    | ccm        | 22                                           | 72                               | E         | Schild.<br>drüsen.<br>tablette                | -                   | -        | -                    | -               |         | _                        | <b>-</b>                 | -        | -             |                  | -                        | -                       | <b>-</b>                                                     |                                                          |
|                                               | ucker              |            |                                              |                                  |           | Pepton<br>11 itte<br>18                       | 87                  | 7        | 8                    | 87              | 01      | 01                       | 1                        | 1        | ١             | i                | ı                        | I                       | 1                                                            | 111                                                      |
| Zucker                                        | Gesamtmenge Zucker | 24 Old     | 3,8461<br>2,9872<br>4,0400                   | 3,6244                           |           | Gekocht.<br>Fleisch                           | 30                  | 900      | 99                   | -<br>06<br>30   | 9<br>9  | 8                        |                          | ස        | 90            | -<br>06<br>8     | င္ထ                      | 99                      | 90                                                           | 080<br>80<br>1                                           |
| pun uiz                                       | Gesa               |            |                                              |                                  |           | Eiweiß                                        | 1                   | 1        | 1                    | ١               | I       | 1                        | l                        | 1        | 1             | 1                | ١                        | 1                       | 1                                                            |                                                          |
| Der Ham bei Phlorrhizin und Zucker            | Zucker             | 0/0        | 4,1355<br>3,3914<br>4,0000                   | 3,8556                           | E         |                                               |                     | -        | 1                    | 1               | 1       | ı                        | 1                        | 3,8461   | 2,000         | 2.9872           | 4.3014                   | 4,0400                  | 4,0000                                                       | 4,9382<br>2,3209                                         |
| Der Harn b                                    | 24 Std.            |            |                                              |                                  | Harn      | Menge Zucker Zucker in 24 Std. in 100 ccm g g |                     | I        | 1                    |                 | 1       | l                        |                          | 4,1355   | 4,2553        | 3.3914           | 5.8131                   | 4,000                   | 5.7142                                                       | 6,8586 5,9522                                            |
|                                               | Menge in 24 Std.   | CCIII      | 93<br>88<br>101                              | 7.7                              |           | Menge<br>in 24 std.<br>ccm                    | 1                   | 16       | 50                   | 25              | 83      | -<br>-<br>-              | S.                       | <u>s</u> | 47            | <b>æ</b>         | 74                       | 101                     | <u> </u>                                                     | 841                                                      |
|                                               | Datum              | 1927       | 23. III.<br>25. III.<br>27. III.<br>29. III. | chnitt:                          | :         | Rorper<br>gewicht                             | 177.3               | 158.2    | 168,7                | 178,9           | 209,8   | 210,6                    | 208,8                    | 195,2    | 182,5         | 173,4            | 167.5                    | 160,0                   | 150,9                                                        | 140,2<br>120,0<br>112,1                                  |
|                                               | <u>ā</u>           | -          | 23<br>27<br>29                               | Durchschnitt                     |           | Datum<br>1927                                 | 16. 111.            | 17. III. | 8. III.              | 9. 111.         | 0. 111. | 1. III.                  | 2. 111.                  | 3. III.  | 4. III.       | 5. III.          | 6. III.                  | 27. III.                | 28. 111.                                                     | 29. III.<br>30. III.<br>31. III.                         |
|                                               | Versuch            | ž          | s 0214                                       |                                  |           | such Nr.                                      |                     | 2        | 3                    | 4               | ت<br>2  | 6                        |                          | ∞<br>∞   | _             |                  |                          | 12                      |                                                              | 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                |

Ratte Nr. 3 (Männchen).

Fütterung: Ausgekochtes Fleisch.

Schilddrüsentablette.

Pepton Witte sec. (nur die ersten 6 Tage).

Rohrzucker (vom 10. Tage an).

|                |               | Der Harn            | Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker | and Zucker                          | Der Harn bei               | Phlorrhizin, Gly         | Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker |                    |
|----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Versuch<br>Nr. | Datum<br>1927 | Menge<br>in 24 Std. | Zucker<br>0/0                       | Gesamtmenge<br>Zucker<br>in 24 Std. | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm | Zucker<br><sup>0/0</sup> | Gesamtmenge<br>Zucker<br>in 24 Std.           | Kõrpengewicht<br>8 |
| œ              | 23. 111.      | 57                  | 5,0124                              | 2,8571                              |                            |                          |                                               | 258,2              |
| 10             | 25. III.      | 58                  | 6,7610                              | 3,9214                              |                            |                          |                                               | 235,7              |
| 13             | 27. 111.      | 95                  | 3,7704                              | 3,8835                              | _                          |                          |                                               | 230,6              |
| 14             | 29. III.      | _                   |                                     |                                     | 86                         | 5,3764                   | 5,0000                                        | 226,1              |
| 16             | 31.111.       | 72                  | 5,2411                              | 3,7736                              |                            |                          |                                               | 213,7              |
| 18             | 2. IV.        |                     |                                     |                                     | 74                         | 6,3592                   | 4,7058                                        | 203,3              |
| 21             | 5. IV.        | 09                  | 6,0116                              | 3,6697                              | -                          |                          |                                               | 201,2              |
| 23             | 7. IV.        |                     |                                     |                                     | 20                         | 7,7670                   | 3,8833                                        | 189,8              |
|                | Durchschnitt: | 68,4                | 5,3393                              | 3,6211                              | 72,3                       | 6,3008                   | 4,5298                                        |                    |
|                |               | _                   |                                     |                                     |                            |                          | +0,9087                                       | _                  |
|                |               | -                   |                                     |                                     | -                          |                          | (+ 24.86 %)                                   | _                  |

Ratte Nr. 3 (Männchen) (Fortsetzung).

| Fütterung | Schild, Rohr, Bemerkungen früsen, zucker Glycerin rhizin | .<br>Ii   |              |   | 1 — Fleisch 10g nicht gefress. | I KI. Menge nicht gefressen | 1 Ebenso |          |          | Alles gefressen | 1 - 0,025 Ebenso | XI.Mengenichtgefressen, | 1 — 0,05 Kilmenge nicht gefressen, | 1 0,3 Alles gefressen | 1 0,3 0,05 Temperatur sehr niedrig | 1 0,3 0h 0.9 c) Ebenso | 11 0,2 g | 1 0,2 g \ 1.0 0.05 | 3 0,2 g | 1 0.3 5 0.2 g) 0.05 Alles gefressen |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------|-------------------------------------|--|
|           | Pepton Sc<br>Witte dri                                   | <b>5</b>  |              |   | 8                              | 23                          |          | 2        | -<br>2   | 2               | 1                | -                       |                                    | 1                     | l                                  | ı                      | -        |                    |         |                                     |  |
|           | Gekocht. 1<br>Fleisch                                    | <b>30</b> |              |   | 90                             | 30                          | 30       | 30       | ·<br>06  | 30              | 30               | 30                      | 30                                 | 90                    | 8                                  | 30                     |          | 30                 |         | 70                                  |  |
|           | Eiweiß                                                   |           |              |   |                                |                             | -        | ĵ        | ĵ        |                 | ĵ                |                         | Î                                  |                       | ĵ                                  |                        |          | ĵ                  |         |                                     |  |
| _         | Zucker<br>n 24 Std.                                      | 26        |              |   | 1                              | ĵ                           |          | Ĵ        | ĵ        | 1               | ĵ                | 2.8571                  | 0,0294                             | 3,9214                | 3,2000                             | 3,8833                 |          | 0,7461             |         | 2,000                               |  |
| Harn      | Zucker Zucker<br>in 100 ccm in 24 Std.                   | **        |              |   | ı                              | 1                           | 1        | ı        |          | 1               | -                | 5,0124                  | 0,0294                             | 6,7610                | 6,2377                             | 3,7704                 | -        | 0,9918 0,7461      |         | 5 3764 5 0000                       |  |
|           | Menge<br>in 24 Std.                                      | CCID      |              |   | 1                              | 28                          | 27       | 14       | 20       | 25              | 35               | 22                      | 30                                 | 28                    | 53                                 | 95                     |          | 48                 |         | 60                                  |  |
| 1         | gewicht                                                  | 738       | 1            | : | 287.5                          | 277.5                       | 271,1    | 272,5    | 267,1    | 266,8           | 266,6            | 258,2                   | 244,5                              | 235,7                 | 233,6                              | 230,6                  |          | 226,3              | - ====  | 1986                                |  |
| _         | Datum                                                    | 1927      |              |   | 16. III.                       | 17. 111.                    | 18. III. | 19. III. | 20. III. | 21. 111.        | 22. ПП.          | 23. III.                | 24. 111.                           | 25. 111.              | 26. 111.                           | 27. Ш.                 |          | 28. Ш.             |         | 111 66                              |  |
|           | such                                                     | ż         | <br> -<br> - |   | -                              | 7                           | က        | <b>→</b> | 20       | 9               | 2                | œ                       | 6                                  | 101                   | 11                                 | 13                     |          | 13                 |         | 7                                   |  |

Ratta Nr. 3 (Månnchen) (Fortsotzung).

|           | Bemerkungen                                             | Alles gefressen |                      | Ebenso                    | N. A.  | Al.Menge nicht getressen,<br>Diarrhöe | Ebenso | Appetit nicht gut, | 10 g nicht gefressen |         | Kl. Menge nicht gefressen |         | 10g nicht gefressen, etwas | Schwach | 74 IV shands gentochen |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|------------------------|
|           | Phlor-Glycerin rhizin                                   |                 | 9h 0,2 g<br>11 0,2 g | 1 0,2g/1,0 0,05<br>3 0,2g | 5 0,2g |                                       |        | 0.05               |                      | 9h 0,2g | 11 0,2 g 1,0 0,05         | 2 0,2 g |                            | 0,05    |                        |
| Fütterung | Rohr,<br>zucker                                         | 0,3             |                      | 1                         | 6      | 0,3                                   | 6,0    | 6,0                | 6,0                  |         | 6,0                       |         | 6,0                        | 6,0     |                        |
| Fü        | Schild,<br>drüsen,<br>tablette                          | 1               |                      | -                         |        | -                                     | -      | 1                  | -                    |         | 1                         |         | 1                          | 1       |                        |
|           |                                                         | 1               |                      | 1                         |        | 1                                     | 1      | 1                  | 1                    |         | 1                         |         | 1                          | 1       |                        |
|           | Gekocht. Pepton<br>Fleisch Witte                        | 35              |                      | 22                        | è      | 35                                    | 35     | 35                 | 35                   |         | 30                        |         | 30                         | 30      |                        |
|           | Eiweiß                                                  | 1               |                      | <u> </u>                  |        |                                       | 1      | _                  | 1                    | -=-     |                           |         | $\widehat{}$               |         |                        |
| •         | Zucker<br>in 24 Std.                                    | 3,7736          |                      | 1,9412                    |        | 4,7058                                | 4,5972 | 1,0526             | 3.6697               |         | 1,6956                    |         | 3,8835                     | 2,5311  |                        |
| Hern      | Menge Zucker Zucker<br>in 24 Std. in 100 ccm in 24 Std. | 5,2411          | -                    | 4,0868   1,9412           |        | 6,3592                                | 8,8403 | 3,7573             | 6,0116               | _       | 5,2982                    |         | 7,7670                     | 7,9112  | _                      |
|           | Menge<br>in 24 Std. i<br>ccm                            | 72              |                      | <b>3</b>                  | i      | 74                                    | 25     | 88                 | 9                    |         | 35                        |         | 26                         | 32      | (                      |
|           | Korper<br>gewicht                                       | 218,7           |                      | 210,9                     | 6      | 203,3                                 | 201,9  | 200,4              | 201,5                |         | 200.2                     |         | 189.8                      | 174,5   |                        |
|           | Datum<br>1927                                           | 31. ПІ.         |                      | 1. IV.                    | į      | 2. IV.                                | 3. IV. | 4. IV.             | 5. IV.               |         | 6. IV.                    |         | 2. IV.                     | 8. IV.  |                        |
|           | Z ch                                                    | 16              |                      | 17                        | (      | <b>2</b>                              | 19     | 50                 | 21                   |         | 22                        |         | 23                         | 24      |                        |

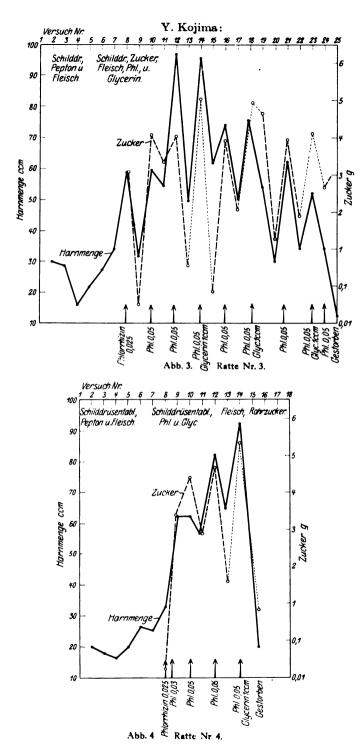

Abb. 4

|                                               |                                  |           | Zui Fi                     | age der E                         | musu      | enung                               | V OI                | 1 2                       | suc                 | CK                 | 91                        | 201             | as       | 1                       | 01             |          |        |                         |             | 300                                      | ,          |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------|----------|--------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|----------|
| ļ. <u>.</u>                                   | Körpergewicht                    | <b>24</b> | 247,3<br>247,3<br>207,9    |                                   |           | Bemerkungen                         | 0 g nicht gefressen | Kl. Menge nicht gefressen | 5 g nicht gefressen | 'g nicht gefressen | Kl. Menge nicht gefressen | Alles getressen | •        |                         |                |          |        | Temperatur sehr niedrig |             | Alles gefressen, Tempe-<br>ratur niedrig |            | o. Tot   |
| ker                                           | Zucker<br>1.                     | İ         | ,                          | (%                                |           | В                                   | 10 g n              | KI. Me                    | 5g nic              | 7g nic             | KI. Me                    | Alles           | Ebenso   | •                       | •              | •        | •      | Tempe                   |             | Alles ratur                              | Ebenso.    | Epense   |
| Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker | Gesamtmenge Zucker in 24 Std.    | <b>38</b> | 5,4794                     | 5,4794<br>+ 1,2962<br>(+ 30,86 %) |           | Phlor-<br>rhizin                    | -                   | -                         | =                   |                    |                           | 0               | 0,025    |                         | 0,05           | _        | 0.05   | ===<br>                 | _           | ,0,0,06                                  |            |          |
| Glyce.                                        | ď                                | -         |                            |                                   |           | Glycerin                            |                     |                           |                     |                    |                           |                 |          |                         |                |          |        |                         | 800         | 0,28                                     | (C)<br>(S) |          |
| rrbizin                                       | Zucker                           | 0/0       | 5,9557                     | 5,9557                            |           | ််                                  |                     |                           |                     |                    |                           |                 |          |                         |                |          |        |                         | е<br>4<br>С |                                          | 5          |          |
| n bei Phlo                                    | _                                |           |                            | 10                                | Fütterung | Rohr-<br>zucker<br>g                | 0,3                 | 0,3                       | 0,3                 | O,33               | ر<br>س                    | 5,0<br>8,0      |          | 0,3                     | O,3            | 0,3      | 0.3    | 0,3                     |             | 6,0                                      |            | c,o      |
| Dor Har                                       | Menge<br>in 24 Std.              | e a       | 85                         | 95                                | 正         | Schild.<br>drüsen.<br>tablette      | -                   | -                         | -                   | -                  | ⊷,                        | <b>-</b>        | _        | -                       |                | -        | _      | -                       |             |                                          |            | <b>-</b> |
|                                               | Zucker                           | = -       |                            | 1                                 |           | Pepton<br>Witte                     | 2                   | 67                        | 03                  | 01                 | ∾<br>∾                    |                 | 1        | 1                       | 1              |          | 1      | 1                       |             |                                          | -          | 1        |
| Sucker                                        | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std. | <b>24</b> | 3,4482<br>4,3956<br>4,7059 | 4,1832                            |           | Gek.<br>Fleisch                     | 30                  | 22                        | 25                  | ಜ                  | 88                        | <u>2</u>        | 52       | <u>8</u>                | 30             | 30       | 30     | 30                      |             | 93                                       | <b>6</b>   | <u> </u> |
| pun uiz                                       | Gesar                            |           |                            |                                   |           | Eiweiß                              |                     |                           | <u> </u>            |                    | 1                         |                 | ĵ        | $\overline{\mathbb{I}}$ |                | <u> </u> | _      |                         |             |                                          | 1          |          |
| i Phlorrhi                                    | Zucker                           | 0/0       | 5,4743<br>6,9761<br>5,6719 | 6,0708                            |           | Zucker<br>in 24 Std.                |                     | ĵ                         | 1                   |                    | <u> </u>                  |                 | 1        | 0,0400                  | 3,4482         | 4.3956   | 9,9699 | 4,7059                  |             | 1,6215                                   | 5.4794     | 0,7692   |
| Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker           | , <u>1</u>                       |           |                            |                                   | Han       | Zucker Zucker in 100 ccm in 24 Std. | <br>  i             |                           | -                   | =                  | -                         |                 |          | 0.1212                  | 5,4743         | 6,9761   | 5.1987 | 5,6719                  |             | 2,4946   1,6215                          | 5,9557     |          |
| O .                                           | Menge<br>in 24 Std.              | ccm       | 63<br>82<br>82<br>82       | 69                                |           | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm          |                     | 2                         | 18                  | 17                 | -<br>62<br>1              | 17.             | 8        | က္က                     | 63             | 63       | 22     |                         | _           | 65                                       | 88         | ?        |
|                                               | Datum                            | 1927      | 自由自由                       | bnitt:                            |           | Norper gewicht                      | 298.3               | 293,1                     | 287,7               | 284.9              | 281,6                     | 278.5           | 272,9    | 267.8                   | 260.5          | 247.3    | 9486   | 242,9                   |             | 227,7                                    | 207.9      | 192,0    |
|                                               | D.                               | 51        | \$25.58<br>8.75.58         | Durchschnitt                      |           | Detum<br>1927                       | H.                  |                           |                     |                    |                           |                 |          |                         | Ξ              |          |        |                         |             | Ш                                        | Ħ          | ∄        |
|                                               | ich<br>T                         | T-1       |                            | <u>්</u> රි                       |           | Dat                                 | 16.                 | 17.                       | <u>8</u>            | 19.                | <br>20<br>8               | 77              | 55       | -<br>23                 | <del>7</del> 5 | -<br>25  | 96     | 27.                     |             | 83                                       |            |          |
|                                               | Versuch                          | Ž         | e 01 24                    | ,                                 | :         | s ch                                | ' <del>-</del>      | 0                         | က                   | 4                  | ,O                        | ထ               | <u>~</u> | œ                       | 5              | 10       | =      | :21                     |             | 13                                       | 4,         | 15       |

Ratte Nr. 5 (Weibchen).

Fütterung: Ausgekochtes Fleisch, Schilddrüsentablette. Pepton Witte sec. (nur die ersten 5 Tage). Rohrzucker.

|                |                         |                            | G                                                                                                                      | Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker | ei Phlorrhi               | , buu nis              | Zucker                           |                 | Der Hat                        | rn bei Phl           | Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker | rin und Zue                       | cker                             |                                                          |
|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Versuch<br>Nr. |                         | Datum<br>1927              | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm                                                                                             |                                     | Zucker<br>°10             | Gesan                  | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std. | ucker           | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm     |                      | Zucker<br>0/0                                 | Gesamtmenge Zucker in 24 Std.     | Zucker<br>d.                     | Körpergewicht<br>g                                       |
| x 022          |                         | 2. IV.<br>4. IV.<br>6. IV. | 55 55<br>52 55<br>53 55<br>53 55<br>53 55<br>54<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>5 |                                     | 6,8678<br>6,7 <u>4</u> 22 |                        | 3,8 <del>4</del> 62<br>3,7757    |                 | <br>  83                       |                      | 7,9448                                        | 4,2105                            | 90                               | 142,0<br>131,7<br>118,9                                  |
| <del> </del>   | Durc                    | Durchschnit:               | 55                                                                                                                     |                                     | 6,8050                    |                        | 3,8114                           |                 | 53                             |                      | 7,9443                                        | 4,2105<br>+ 0,3991<br>(+ 10,47 %) | 05<br>91<br>%)                   |                                                          |
|                |                         |                            |                                                                                                                        | Harn                                |                           |                        |                                  |                 |                                | Fütterung            |                                               |                                   | ļ<br>                            |                                                          |
| ver,<br>such   | Datum<br>1927           | Körper,<br>gewicht         | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm                                                                                             | Zucker Zucker in 100 ccm in 24 Std. | Zucker<br>in 24 Std.      | Eiweiß                 | Gekocht.<br>Fleisch              | Pepton<br>Witte | Schild.<br>drüsen.<br>tablette | Rohr-<br>zucker<br>g | Glycerin                                      | Phlor-<br>rhizin                  | <b>&amp;</b>                     | Bemerkungen                                              |
|                | 26. III                 | 189,2                      |                                                                                                                        | 1                                   | 1                         | ı                      | 30                               | 2               | -                              | 0,3                  |                                               |                                   | Kleine /                         | 8                                                        |
| C) 60          | 27. III.<br>28. III.    |                            | 91                                                                                                                     | 11                                  | ĴĴ                        | ÎÎ                     |                                  | 0100            |                                | <b>O</b> O           |                                               |                                   | Ebenso<br>10 g nicht             | denso<br>Spenso<br>Og nicht gefressen                    |
| <b>4</b> 1 ≀   | 29.                     |                            | E                                                                                                                      |                                     |                           |                        | ଛ                                | 03 (            | <b>-</b>                       | တွင်                 |                                               | 9                                 | Ebenso                           |                                                          |
| ဂ ဖ ၊          | 3. £.<br>3. £.<br>1 ⊞ ⊞ | 162,9<br>1. 149,7          | ∞ % 8                                                                                                                  | 0,0852                              | 0,0289                    | $\widehat{\mathbb{I}}$ | 383                              | 20              |                                | ⊃ ()<br>()<br>()     |                                               | 0,020                             | Ebenso. Nich<br>Nicht durstig    | Ebenso. Nicht durstig<br>Nicht durstig                   |
|                |                         |                            | <br>                                                                                                                   |                                     | 0,3571                    |                        | 3                                |                 | -                              | O,33                 |                                               | <b>5</b> ,0                       | Appetit n                        | Appetit nicht gut. Nicht durstig                         |
| ထ ဇာ           | %<br>2. %<br>5. ∑.      | . 142,0<br>138.1           | ¥. &                                                                                                                   | 6,8678                              | 3,8462                    |                        | ଛଛ                               | 1               |                                | O C                  |                                               | 0.0                               | Alles gefressen 7 g nicht gefres | Alics gefressen<br>7 g nicht gefressen                   |
| 10             |                         |                            | 92                                                                                                                     |                                     | 3,7757                    |                        | ន                                | ı               |                                | 0,00                 |                                               | !                                 | Kleine /                         | Kleine Menge nicht ge-                                   |
| =              | ,c                      | 139.3                      | <u>بر</u>                                                                                                              | 5 0160                              | 1 7346                    |                        | 7.0                              |                 | -                              | . c                  | 0,00<br>2,22,00<br>8,80                       | 80 0                              | ressen<br>10 g nich              | rressen<br>10 g nicht gefressen.                         |
| 5              |                         |                            |                                                                                                                        |                                     | 90.0                      |                        | 3 8                              |                 | , ,                            | 5 6                  | •                                             |                                   | schwa                            | <del>g</del>                                             |
| g #:           |                         |                            |                                                                                                                        | 5,2681                              | 2,0000                    |                        | 8 C                              |                 |                                | 8,0<br>8,0           |                                               | 0.03                              | Am Ab                            | 10g nicht gefressen.<br>geschwächt<br>Am Abend gestorben |
| 14             | ž                       | -                          | -                                                                                                                      | _                                   |                           | _                      | _                                | _               | _                              |                      |                                               | _                                 | Pot                              | ļ                                                        |





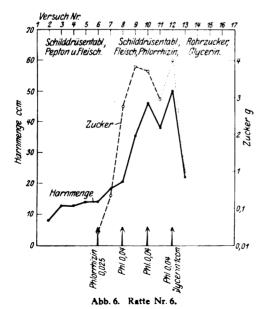

Digitized by Google

Ratte Nr. 6 (Männchen).

| Kohrzucker.                                |                                               | Norpergewicht.                   | 142.5     | 132,1<br>125,0    | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | =       |           | Bemerkungen                    |              | Nicht gut gefressen<br>15 g nicht gefressen<br>10 g nicht gefressen | 0                | Menge nicht gefressen | 5 g nicht getressen<br>Ebenso | g nicht gefressen | Epenso<br>Kl. Menge nicht gefressen | ,        | Nachher etwas schwach | 7 g nicht gofresen<br>Nicht gut gefresen |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------|
| - 1                                        | ker                                           | Zuckei<br>1.                     | <br>      | _                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | è       |           | _                              |              | Nicht<br>15 8 1                                                     |                  |                       | 5 g nich<br>Ebenso            | 7 8 11            | KI. Men                             |          | Zech                  | A Z                                      |
| 4 Tage                                     | und Zuc                                       | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std. |           | 4,0000            | 4,0000<br>+ 0,7405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 66,10 |           | Phlor-<br>rhizin               | 1            | _                                                                   | 3                | 0,0720                | 40,0                          |                   | 40,0                                |          | <b>7</b> 0,0          |                                          |
| Pepton Witte sec. (nur die ersten 4 Tage). | Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker |                                  | <u></u>   | <br>8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           | Glycerin                       | 1            |                                                                     |                  |                       |                               | _                 |                                     |          | 0,2 g 1,0             |                                          |
| our c                                      | lorrhi                                        | Zucker<br>0/0                    |           | 8,0000            | 8,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |                                | -  -         |                                                                     |                  |                       | -                             |                   |                                     | -0<br>11 | co u                  | •<br><b>-</b>                            |
| sec. (1                                    | n bei Ph                                      |                                  | -         |                   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -       | Fütterung | Rohr,<br>zucker                |              | င<br>ယ က က                                                          | ,<br>,<br>,<br>, | 0,3                   | ⊙ C<br>c, c,                  | (C)               | C C                                 | 5        | 0,3                   | 8,0<br>1                                 |
| n Witte                                    | Der Ham                                       | Menge<br>in 24 Std.              |           | 50                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | F         | Schild,<br>drüsen,<br>tablette |              |                                                                     |                  | -                     |                               | -                 |                                     | •        | _                     |                                          |
| Pepto                                      |                                               | ıcker                            |           | -                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |           | Pepton<br>Witte                | •            | 01 <b>0</b> 1 0                                                     | N 60             | I                     |                               | i                 | 1 1                                 |          |                       | . 1                                      |
| blette.                                    | Zucker                                        | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std. | <b>38</b> | 2,7586<br>3,7603  | 3,2595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           | Gek.<br>Fleisch                | <b>&gt;0</b> | S S 8                                                               | 2 K2             | 25                    | 80                            | 88                | 200                                 | à        | 22                    | 255                                      |
| üsenta                                     | pan ui                                        | Gesan                            |           |                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -         | Eiweiß                         |              |                                                                     | <u> </u>         | Ĵ                     | Ĵ                             | (I                |                                     | <u> </u> |                       |                                          |
| Schilddrüsentablette.                      | Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker           | Zucker                           | 0/0       | 13,1314<br>8,3562 | 10,7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | F         | Zucker<br>in 24 Std.           | CE.          |                                                                     | <u></u>          | 1                     | 0,0328                        | 0,5448<br>2,7586  | 3,8095                              | 6/10/6   | 2.8695                | 8,0000 4,0000<br>5,6820 1.1764           |
|                                            | er Harn be                                    | i                                | <br>      | <b>-</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | Ham       | Zucker<br>in 100 ccm           | <b>~</b>     | ·                                                                   | 1                | 1                     | 0,2342                        | 1,9152            | 10,8628                             | 2,5062   | 7,5518                | 8,0000<br>5,6820                         |
| Ausgekochtes Fleisch.                      | ٥                                             | Menge<br>in 24 Std.              | ESS       | 27<br>45          | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           | نج                             | CCE          | x                                                                   | <br>             | 14                    | 41                            |                   | 32                                  |          | 38                    | 200                                      |
| Auszeko                                    | 0                                             | Datum                            | 1927      | IV.               | 6. IV.<br>Durchschnitt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           | Körper-<br>gewicht             | ₩            | 190,5<br>194,2                                                      | 184,3            | 177.7                 | 146,2                         | 145,3             | 130,6                               | 132,1    | 131,0                 | 125,0<br>110,2                           |
|                                            |                                               | Dat                              | 2         | 0, 4;             | 6.<br>rchsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | _         | Ē                              | 7            | ==                                                                  | Ħ:               |                       | Ξ.                            | 22                | : 2                                 | ∑        | . 71                  | <u>د</u> ک                               |
| 4mm                                        | -                                             | =                                |           |                   | = <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           | Datum                          | 1927         | 26.<br>27.                                                          |                  | 9.69<br>90.69         |                               |                   | ပ် က                                | 4        | 70                    | ندن<br>                                  |
| Fütteming:                                 |                                               | Versuch                          | ż         | 8 0 <u>.</u>      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | -         | Ver                            | ž            | - 63                                                                | က ·              | 44 r.C                | 9                             | <b>~</b> °        | ၀တ                                  | 10       | 11                    | 22                                       |

| Versich    |               | Der Han          | n bei Phlorrhi | Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker | Der Harn be      | i Phlorrhizin, G | Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker | :             |
|------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|            | Datum         | Menge in 24 Std. | Zucker         | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std.    | Menge in 24 Std. | Zucker           | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std               | Körpergewicht |
| ž          | 1927          | CGM              | 0/0            | 200                                 | CC               | 0/0              | •                                             | <b>w</b>      |
| 12         | 10. III.      | 65               | 7,8889         | 5,1282                              |                  |                  |                                               | 175,8         |
| 14         | 13. III.      | 29               | 7,4627         | 5,0000                              |                  |                  |                                               | 174,8         |
| 16         | 15. ПІ.       | 73               | 5,9739         | 4,8780                              |                  |                  |                                               | 171,5         |
| 18         | 17. III.      | 08               | 5,8138         | 4.6511                              |                  |                  |                                               | 163,2         |
| 24         | 23. 111.      | <b>Ž</b>         | 5,2738         | 4,4301                              |                  |                  |                                               | 182,5         |
| <b>5</b> 6 | 25. 111.      |                  |                |                                     | 02               | 8,4032           | 5,8823                                        | 176,8         |
| 82         | p 27. III.    | <b>8</b>         | 5,0505         | 4.5454                              |                  |                  |                                               | 181,5         |
| 30         | 29. 111.      |                  |                |                                     | 98               | 6,4988           | 2,5890                                        | 186,8         |
| 35         | 31. III.      | 72               | 4,0765         | 4,3108                              |                  |                  |                                               | 181,5         |
| ₩,         | 2. IV.        |                  |                |                                     | 02               | 7,5189           | 5,2632                                        | 172,5         |
| 37         | 5. IV.        | 99               | 5,0928         | 3,3613                              |                  |                  |                                               | 179,4         |
| 40         | 9. IV.        |                  |                |                                     | 09               | 5,0123           | 3,0738                                        | 181,8         |
| 45         | 10. IV.       | 82               | 3,3613         | 2,8571                              |                  |                  |                                               | 167,9         |
| 49         | 17. IV.       | 78               | 4,4414         | 3,7383                              |                  |                  |                                               | 167,9         |
| 51         | 19. IV.       | 08               | 4,5045         | 3,6036                              |                  |                  |                                               | 194,3         |
| 43         | 21. IV.       | -                |                |                                     | 20               | 5,4421           | 3,8095                                        | 192,4         |
|            | Durchschnitt: | 74               | 4,3581         | 4,2276                              | 71               | 6,5751           | 4,7235<br>+ 0,4959                            |               |

Ratte Nr. 7 (Männchen) (Fortsetzung).

|                 |           | Bemerkungen                                             |            |         | Alles gefressen | Ebenso   | Kl. Menge nicht gefressen | Ebenso       | Alles gefressen | Ebenso      |        | •        | •     | , durstig | Durstig      | Ebenso   | •       | •      |          | Alles gefr., nicht durstig | Alles gefressen | Ebenso   | •        | •        | •        | •        | nicht durstig |         |               | •                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|----------|-------|-----------|--------------|----------|---------|--------|----------|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------------|
|                 | •         | Phlor-<br>rhizin                                        | <b>100</b> | 1       |                 | ,        |                           |              |                 |             | •      |          |       | 0.02      |              | 0.05     |         | 0.05   | 2        | 0.05                       |                 |          |          |          |          | 0,02     |               |         | 0.05          |                                         |
|                 |           | Glycerin                                                |            |         |                 | _        |                           |              |                 |             |        |          |       |           |              |          |         |        |          |                            |                 |          |          |          |          |          |               | 9h 0,2g |               | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ./0             | Fütterung | Robr.<br>zucker                                         | 20         |         |                 |          |                           |              |                 |             |        |          |       |           |              |          | _       |        |          |                            |                 | _        |          |          |          |          | -             | -       |               |                                         |
|                 | 运         | Schild,<br>drusen,                                      | tablette   | -       |                 | 1        | -                         | _            | -               | <b>-</b>    | ٦,     | -        |       | _         | -            | -        | -       | -      | -        |                            | -               |          | -        | ,        | -        | <b>-</b> | _             |         | _             |                                         |
|                 |           | Pepton<br>Wille                                         | 730        |         | 03              | 01       | 07                        | 0            | 03              | 010         | N (    | N (      | 01    | 20        | ļ            | I        | 1       | 1      | ı        | ١                          | ı               | l        | 1        | !        | i        | l        | 1             |         |               |                                         |
| (Humanaga 15 -) |           | Gekocht.<br>Fleisch                                     | <b>100</b> | 1       | 52              | 25       | 25                        | 52           | 22              |             | Si     | 83       | ဓ္မ   | <br>      | -<br>06<br>8 | <br>66   | 32      | 35     | 32       | 33                         | 33              | 32       | င္သ      | 30.      | 35       |          | 35            |         | 35            | }                                       |
|                 |           | Eiweiß                                                  |            | 1       | ĵ               | <u> </u> | $\widehat{\mathbb{I}}$    | 1            | ĵ               |             | I (    | ĵ        | I,    | ĵ         | Î            | ı        | Ĵ       | I      | ĵ        | _                          | 1               |          |          | -        |          | ĵ        |               |         | Ĵ             | `                                       |
| 2000            | e         | Zucker<br>in 24 Std.                                    | ₩.         | 1       | ĵ               | <u> </u> | Ĵ                         | ı            | Î               | 1           | 1      | ĵ        | 1     | <u> </u>  | 5,1282       | 3,3333   | 5,0000  | 4,7058 | 4,8780   | 4,1687                     | 4,6511          |          |          |          |          | 1,1937   | 4,4301        |         | 5.6000 4.3010 |                                         |
|                 | Ham       | Menge Zucker Zucker<br>in 24 Std. in 100 ccm in 24 Std. | <b>100</b> |         | i               | 1        | 1                         | 1            | 1               | ١           | 1      | 1        | 1     | 1         | 7,8889       | 5,6497   | 7,4627  | 7,2397 | 5,9739   | 6,0377                     | 0.8138          |          |          |          |          | 3,0607   | 5,2738        |         | 5.6000        |                                         |
|                 |           | Menge<br>in 24 Std.                                     | CCB        |         | -<br>∞          | 82       | 13                        | 14           | 4               | 98          | 33     | <u>ئ</u> | ဆွ    | 88        | 65           | 59       | - 67    | 65     | 23       | <b>&amp;</b>               | <b>&amp;</b>    |          |          |          | _        | <u>ල</u> | \$            | _       | 50            | }                                       |
|                 | 7         | gewicht                                                 | <b>20</b>  | 232,9   | 214,6           | 216,7    | 214,3                     | 212,4        | 2)5,9           | 193.6       | 2,00   | 187,0    | 181,4 | 180,4     | 175,8        | 174.2    | 174,4   | 174.8  | 171,5    | 169,9                      | 163,2           | 173,8    | 182,5    | 181,2    | 187,2    | 187,7    | 180,5         |         | 182.4         | <u> </u>                                |
|                 |           | Datum                                                   | 1927       | 28. 11. |                 | 2. 111.  | 3. III.                   | 4. III.      | 5. ПІ.          | 6. III.     | , III. |          |       | 10. III.  |              | 12. III. |         |        | 15. III. | 16. III.                   | 17. III.        | 18. 111. | 19. III. | 20. III. | 21. 111. | 22. III. | 23. 111.      |         | 24. III.      |                                         |
|                 | >         | such                                                    | ž          | -       | 67              | က        | 4                         | <del>ب</del> | 9               | <b>!~</b> 0 | x c    | . در     | 9:    | =         | 15           | <u></u>  | -<br>*1 | 15     | 16       | 17                         | <u>x</u>        | 61       | 2        | 22.5     | 27       | 83       | 3             |         | 25            |                                         |

| ä        |
|----------|
| - 24     |
| _=       |
| =        |
| _        |
|          |
|          |
| Ġ        |
| ن        |
| •        |
| ×        |
|          |
| تد       |
| £        |
| -        |
| 0        |
| •        |
| (Fortset |
| _        |
| _        |
|          |
| _        |
| _        |
| _        |
| -        |
| •        |
| =        |
| hen)     |
|          |
| _        |
| ~        |
| ~        |
| ~        |
| -        |
| 12.      |
|          |
| ~        |
| (M       |
|          |
| _        |
|          |
| •        |
| -        |
|          |
|          |
| -        |
| _        |
|          |
|          |
| 4        |
| ż        |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
| Ratto A  |

|           | Bemerkungen                                             | 1                                       |        | Ebenso   | Temperatur sehr niedrig | Appetit nicht gut | Appetit nicht gut |           |        | Appetit gut. Temperatur | Alles gefressen | Ebenso   |          |          |               |                    | Nicht durstig | 10g nicht gefressen, | etwas schwach<br>Alles gefressen, durstig | Ebenso | •          |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|--------|------------|
|           | Phlor                                                   | <b>~</b>                                |        | 0,05     |                         |                   | 0,05              |           |        |                         | 0,02            |          |          |          | 0,05          |                    |               |                      | 0,05                                      |        |            |
|           | Glycerin                                                |                                         |        |          |                         | 9 0,2g<br>11 0,2g | 1 $0.2g$ 1,0      | 3 0,2 g   | 5 0,2g |                         |                 |          | 9h 0,2g) | 11 0,2 g | 1 $0.2 g 1.0$ | 8 0,2 g<br>5 0,2 g | ò             |                      |                                           |        |            |
| Fütterung | Rohr.<br>zucker                                         | -                                       | 6,0    | 6,0      | 6,0                     |                   | 0,3               |           | -      | 6,0                     | 6,0             | 6,0      | _        |          | <br>6,0       |                    | 6,0           | 6,0                  | 6,0                                       | 0,3    | 0,3        |
| Fi        | Schilds<br>drüsens                                      | POICE                                   | -      | -        | -                       |                   | -                 |           |        | -                       | -               | 1        |          |          | -             |                    | -             | -                    | -                                         | -      | -          |
|           | Pepton<br>Witte                                         | <b>1</b>                                | I      | -        | 1                       |                   | 1                 | _         |        | <br>                    | 1               |          | -        |          | 1             |                    | -             | -                    |                                           | -      | _<br>      |
|           | Gekocht.<br>Fleisch                                     | -                                       | 35     | 35       | 35                      |                   | 35                |           | _      | 35                      | 35              | 35       |          |          | 30            |                    | 35            | 35                   | 35                                        | 35     | 38         |
|           | Eiweiß                                                  |                                         |        | ĵ        |                         |                   | ĵ                 |           | _      | -                       | Ĵ               |          |          |          | +             |                    | +             | +                    | +                                         | +      | +          |
| e         | Zucker<br>in 24 Std.                                    | <b>38</b>                               | 5,8832 | 4,2553   | 4,5454                  |                   | 2,5806            |           |        | 5,5890                  | 2,6666          | 4,3108   |          |          | 0,7843        | -                  | 5,2632        | 0,5970               | 0,2614                                    | 3,3613 | 3,5454     |
| Hem       | Menge Zucker Zucker<br>in 24 Std. in 100 ccm in 24 Std. | •                                       | 8,4032 | 6,5466   | 5,0505                  |                   | 4,1622            |           |        | 6,4988                  | 4,1666          | 4,0765   | ,-       |          | 1,4005        | -                  | 7,5189        | 2,1142               | 0,8432                                    | 5,0928 | 4,3310     |
|           | Menge<br>in 24 Std.                                     | CCIII                                   | 20     | 65       | 88                      |                   | 29                | - · · · • |        | 98                      | <b>64</b>       | 72       |          |          | <b>3</b>      |                    | - 02          | <b>58</b>            | 31                                        | 99     | 83         |
| Körner    | ij                                                      | ======================================= | 176,8  | 186,4    | 184,5                   |                   | 186,7             |           | =      | 186,8                   | 181.5           | 181,5    |          |          | 175,0         |                    | 172,5         | 175,0                | 181,1                                     | 176,6  | 179,4      |
|           | Daftum<br>1977                                          | 1764                                    | 25. Ш. | 26. 111. | 27. Ш.                  |                   | 28. 111.          |           |        | 29. 111.                | 30. 111.        | 31. 111. |          |          | 1. IV.        |                    | 2. IV.        | 3. IV.               | 4. IV.                                    | 5. IV. | 6. IV.     |
| Ver-      | anch<br>Z                                               |                                         |        | 22       | 83                      |                   | <br>63            |           |        |                         | 31              | 35       |          | (        |               | <del></del>        | <b>%</b>      | 35                   |                                           | 37     | <b>8</b> 8 |

Ratte Nr. 7 (Männchen) (Fortsetzung).

|           | Bemerkungen                                   | Alles gefressen, durstig                   | Alles gefressen, Appetit | Ebenso |        |         | 12 g nicht gefressen | 10 g . schwach | Ebenso | Appetit gut, alles gefress. | Ebenso |        |        | •      |         | •       |                | Geschwächt         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------------|--------------------|
|           | Phlor-<br>rhizin<br>g                         | 0,05                                       |                          | 0.05   |        |         |                      |                |        | _                           | 0,05   |        | 0.02   |        |         | 0,05    |                |                    |
|           | Glycerin                                      | 9b 0,28<br>11 0,28<br>3 0,28<br>5 0,28 1,0 |                          |        |        |         |                      |                |        |                             |        |        |        |        | 9h 0,2g |         | 5 0,2<br>0,2 8 | -<br>!             |
| Fütterung | Rohr.<br>zucker<br>g                          | 8,0                                        | 0,3                      | 0,3    | (0)    | 0,3     | 0,3                  | 0,3            | 0,3    | 0,3                         | 0,3    | 0,3    | 0,3    | O,     |         | 0,3     |                | <u>၀</u><br>ဆိုဆိ  |
| E .       | Schild.<br>drüsen.<br>tablette                | -                                          | 1                        | -      | _      | _       | -                    | -              | -      | -                           | -      | -      | -      | -      |         | -       |                |                    |
|           | Pepton<br>Witte                               | 1                                          | ١                        | 1      | ı      | 1       | 1                    | 1              | ı      | I                           | l      | 1      | 1      | ı      |         | 1       |                | 11                 |
|           | Gekocht.<br>Fleisch                           | 35                                         | 35                       | 32     | 35     | 35      | 32                   | 35             | 35     | 35                          | 35     |        | 32     | 32     |         | 35      |                | 35<br>35<br>50     |
|           |                                               | +                                          | +                        | +      | +      | +       | +                    | +              | +      | +                           | +      | +      | +      | +      |         | +       |                | ++                 |
| E         | Zucker Zucker<br>in 24 Std. in 100 ccm Eiweiß | 2,4000                                     | 3,0738                   | 3,0075 | 2,8571 | 0,6423  | 0.8206               | 0,3001         | 0.2500 | 0,0211                      | 0,0265 | 3,7383 | 1,2121 | 3,6036 |         | 2,1622  |                | 3,8095<br>0,4179   |
| Ham       | Zucker<br>in 24 Std.                          | 4,6115                                     | 5,0123                   | 4,0642 | 3,3613 | 1,0035  | 1,5781               | 0,5864         | 0.4808 | 0,0329                      | 0,0422 | 4,4414 | 2,2122 | 4,5045 |         | 2,9219  |                | 5,4421<br>0,9007   |
|           | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm                    | 52                                         | 09                       | 74     | æ      | 64      | 22                   | 56             | 25     | 49                          | 09     | 28     | 9      | 8      |         | 74      |                | 43                 |
| Verse     | Sewicht<br>gewicht                            | 175,8                                      | 181,8                    | 164,4  | 167.9  | 172.0   | 178.1                | 180,6          | 179.5  | 180,0                       | 176.0  | 185,5  | 189,3  | 194,3  |         | 194,0   |                | 192,4<br>189,9     |
|           | Datum<br>1927                                 | 7. IV.                                     | 8. IV.                   |        |        | 11. IV. | 12. IV.              |                |        |                             |        |        |        |        |         | 20. IV. |                | 21. IV.<br>22. IV. |
| Ver       | Such<br>Nr.                                   | 39                                         | 40                       | 41     | ₹<br>2 | 43      | 44                   | 45             | 46     | 47                          | 8      | 46     | 50     | 51     |         | 25      |                | 85 Y               |

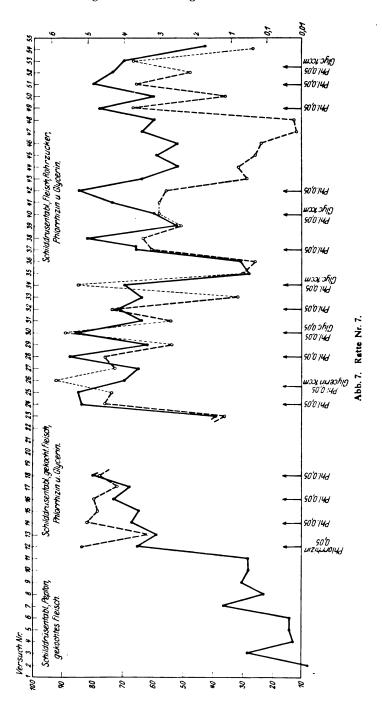

Ratte Nr. 8 (Weibchen).

Fütterung: Ausgekochtes Fleisch. Schilddrüsentablette. Pepton Witte sec. (nur die ersten 5 Tage). Rohrzucker.

|                                               | Körpergewicht<br>g               | 181,1<br>144,0<br>117,1<br>118,9<br>112,0<br>100,1 |                                   |           | Bemerkungen                    | 10g nicht gefressen<br>Temperatur sehr niedrig<br>Ebenso | KI. Menge nicht gefressen<br>Schwach, kleine Menge | Kleine Menge nicht ge- | Alles gefressen<br>Ebenso                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| n und Zucker                                  | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std. | 2,5804<br>3,2320                                   | 2,9062<br>+ 0,9253<br>(+ 46,41 %) |           | Phlor- B                       | 10 g nic<br>Temper<br>Ebenso                             | Kl. Menge<br>Schwach,                              | 0,025 Kleine           | 0,04 Ebenso                                                                     |
| Der Harn bei Phlorrhizin, Glycerin und Zucker | Zucker<br>9/0                    | 5,4779                                             | 6,0472                            |           | Glycerin                       | ı                                                        |                                                    |                        |                                                                                 |
| bei Phlo                                      | <b>Z</b>                         | ල ායි<br>                                          | 9                                 | Pütterung | Rohr.<br>zucker<br>g           | 0<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                               | )<br>()<br>()<br>()<br>()                          | 6,0                    | ()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>()<br>( |
| Der Ham                                       | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm       | 39                                                 | 64                                | E         | Schild,<br>drüsen,<br>tablette |                                                          |                                                    | 1                      |                                                                                 |
|                                               | L_==                             | · <del>-</del>                                     | <u> </u>                          |           | Pepton<br>Witte                | ଷଷଷ                                                      | N 60                                               | i                      | 111                                                                             |
| Zucker                                        | Gesamtmenge Zucker<br>in 24 Std. | 1,1111<br>2,3209<br>2,3529<br>2,1390               | 1,9809                            |           | Gekocht.<br>Fleisch            | ន្តន្តន                                                  | 888                                                | 80                     | ର୍ଷଷ୍ଟ                                                                          |
| zin und                                       | Gesar                            |                                                    |                                   |           | Eweiß                          | 1 🗓 1                                                    | 1 🗓 1                                              | 1                      | <u> </u>                                                                        |
| Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker           | Zucker                           | 2,9239<br>5,9522<br>4,0056<br>3,8196               | 4,1753                            | . 6       | Zucker<br>in 24 Std.           | 1 1                                                      | 1 ] 1                                              | <u> </u>               | 0,0549<br>0,7136<br>1,1111                                                      |
| er Ham b                                      |                                  |                                                    |                                   | Hem       | Zucker<br>in 100 ccm           | 1 🗓 1                                                    | 1 1 1                                              | 1                      | 0,4575<br>6,4936<br>2,9239                                                      |
| Ď                                             | Menge<br>in 24 Std.              | 88 40 88 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95    | 848                               |           | Menge<br>in 24 Std. ii<br>ccm  | 150                                                      | 92                                                 | 5                      | 11<br>38                                                                        |
|                                               | Datum<br>1927                    | 7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.           | chnitt:                           |           | Körper-<br>gewicht<br>g        | 169,9<br>163,2<br>154,6                                  | 142,6<br>143,0                                     | 142,5                  | 140,6<br>139,9<br>181,1                                                         |
| . =                                           | Δ <b>-</b>                       | & & Q Z 7 7.                                       | Durchschnitt                      |           | Detum<br>1927                  | 28.<br>39. HI.                                           | 2.1.2<br>7.7.1                                     | 3. IV.                 | 4. IV.<br>5. IV.<br>6. IV.                                                      |
|                                               | Versuch<br>Nr.                   | 10<br>14<br>14<br>18<br>18<br>18                   |                                   | -         | Ver,<br>such<br>Nr.            | !                                                        | =                                                  | 2                      | <b>အ</b> စင္ခ                                                                   |

Ratte Nr. 8 (Weibchen) (Fortsetzung).

| Schild,<br>drüsen, |    |       | Gekocht. Pepton<br>Fleisch Witte |                 |
|--------------------|----|-------|----------------------------------|-----------------|
| lette              | ta | g tah |                                  | 20              |
|                    |    |       | -                                |                 |
| 1                  |    | 1     | - 20 -                           | 1,8868 — 20 —   |
|                    |    |       |                                  |                 |
| -                  |    | 1     | .) 20 -                          | 2,5804 (—) 20 — |
| -                  |    | 1     | - 20 -                           | 0,1667 — $20$ — |
| 1                  |    | 1     | 52                               | _               |
|                    |    |       | -                                | -               |
| -                  |    |       | 25                               |                 |
|                    |    | _     | -                                |                 |
|                    |    |       | _                                |                 |
| 1                  |    | 1     | 25                               | _               |
| 1                  |    | 1     | 25 -                             |                 |
| 1                  |    | 1     | - 25                             |                 |
| 1                  |    | 1     | - 25 -                           | 0,6734 — 25 —   |
| 1                  |    | 1     | 25                               |                 |
| 1                  |    | 1     | 25 -                             | _               |
| 1                  |    | 1     | - 25 -                           | 1,1428 — 25 —   |
|                    |    |       |                                  |                 |

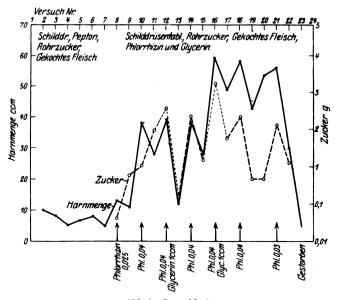

Abb. 8. Ratte Nr. 8.

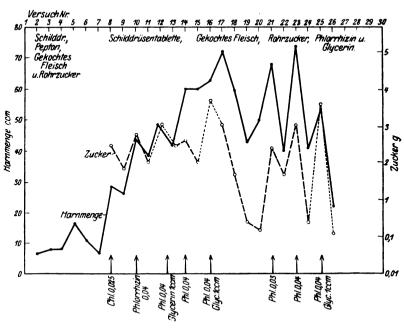

Abb. 9. Ratte Nr. 9.

|             | Rohrzucker.                         |
|-------------|-------------------------------------|
| 7).         | Witte sec. (nur die ersten 6 Tage). |
| Weibcher    | Pepton                              |
| Ratte Nr. 9 | Sabilddrijsentablette.              |
|             | Ausgekochtes Fleisch                |
|             | Futtering:                          |

| Caroker   Namage   Caroker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker   Casamtmenge Zucker |                     |                     |                                  | 7                         | Der Harn bei Phlorrhizin und Zucker | ei Phlorrh                 | bun uizi | Zucker                  | _               | Der Harr                       | bei Phlor            | rrhizin, Glyce | Der Harn bei Phlorrhizin, Glycer'n und Zucker | 1                               |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 4 IV.   28   89286   2,5600   4.9   6,3794   3,0769   3,7431   10 IV.   60   4,3010   2,5806   63   5,7827   3,7431   12 IV.   68   3,6310   2,4691   53   6,2892   3,3333   3,0769   53   6,2892   3,3333   3,0769   54   5,4638   2,6770   55   6,1504   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074   + 0,7074  | Versuc.             |                     | atum 927                         | Meng<br>in 24 Si<br>ccm   | td.                                 | Zucker<br>0/0              | Gesan    | ntmenge Z<br>in 24 Std. |                 | Menge<br>in 24 Std.<br>ccm     | 2                    | ucker G.       | esamtmenge Zi<br>in 24 Std.<br>g              | cker                            | Körpergewicht                |
| 10. IV.   60   4,3010   2,5806   63   5,7827   3,7431     12. IV.   68   3,6310   2,4691   53   6,2892   3,3333     21. IV.   73   4,2149   3,0769   53   6,1504   + 0,7074     19. IV.   17.7   7   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7<br>9<br>11        | 4.00                |                                  | 28<br>44                  |                                     | 8,9286<br>6,2468           | ·        | 2,5000 2,7586           |                 | 49                             | 9                    | ,3794          | 3,0769                                        |                                 | 157,5<br>147,4<br>142,3      |
| 17. IV.   68   3,6310   2,4691   3,0769   53   6,2892   3,3333   3,3344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13<br>15            | 12                  |                                  | 09                        |                                     | 4,3010                     |          | 2,5806                  |                 | 63                             | 10                   | ,7827          | 3,7431                                        |                                 | 137,1                        |
| Durchschnitt:   54   5,4638   2,6770   55   6,1504   3,3844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222                 | 17<br>19<br>12      |                                  | 68<br>73                  |                                     | 3,6310<br>4,2149           |          | 2,4691 $3,0769$         |                 | 53                             | 9                    | ,2892          | 3,3333                                        | -                               | 133,6<br>137,1               |
| Datum gewicht gewicht 1927         Menge Locker Sucker 1927         Zucker 2 Lucker 2 Lucker 2 Lucker 1927         Gek. Fepton gewicht 1937         Fepton gewicht 2 Lucker 2 Lucker 2 Lucker 2 Lucker 2 Lucker 2 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Lucker 3 Luck                                                        |                     | Durchs              | chnitt:                          | 54                        |                                     | 5,4638                     |          | 2,6770                  |                 | 55                             | 9                    | ,1504          | 3,3844<br>+ 0,7074<br>(+ 26,49 %              |                                 | 140,5                        |
| Datum         Körper gewicht         Acoper gewicht         Zucker lin 245rd         Zucker lin 245rd         Eiweiß         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch lin 245rd         Fiesch l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                                  |                           | Ha                                  | E                          |          |                         |                 | F                              | itterung             |                |                                               |                                 |                              |
| 28. III. 179,7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver,<br>such<br>Nr. | Datum<br>1927       | Körper-<br>gewicht<br>g          | Menge<br>in 24 Std<br>ccm | Zucker<br>in 100 ccm<br>g           | Zucker<br>in 24 Std.       |          | Gek.<br>Fleisch<br>g    | Pepton<br>Witte | Schilds<br>drüsens<br>tablette | Rohr.<br>zucker<br>g | Glycerin       | Phlor-<br>rhizin<br>g                         | Ben                             | nerkungen                    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -00                 | 28. III. 30. III. 1 | 179,7<br>177,7<br>164,7<br>168,4 | r-r∞α                     | 1111                                | 111                        | 1111     | 1888                    | 000             |                                | 1 0 0 0<br>8 8 8     |                | Z = M                                         | licht gef<br>0 g nicht<br>benso | iressen<br>t gefressen       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                  | 1. IV.              | 162,6                            | 16                        | 1                                   |                            |          | 20                      | 2               | 1                              | 0,3                  |                | <b>×</b>                                      | I. Menge                        | nicht gefressen              |
| 4. IV. 157,5 28 8,9286 2,5709 (—) 26 — 1 0,3<br>5. IV. 150,4 26 6,9165 1,7982 20 — 1 0,3<br>6. W. 147,4 44 6,9468 9,7586 (—) 90 — 1 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92                  |                     | 157,6                            | 117                       | 1                                   | 1                          | 1        | 88                      | 01 01           |                                | O O<br>w w           |                |                                               | benso<br>g nicht                | gefressen                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | တတင္                |                     | 157,5                            | 828                       | 8,9286<br>6,9165                    | 2,5000<br>1,7982<br>9,7586 |          | 8 8 8<br>8 8 8          | 111             |                                | ၀၀၀<br>ဆက္ဆက္        |                |                                               | g nicht<br>benso                | gefressen<br>nicht gefressen |

**378** 

Ratte Nr. 9 (Weibchen) (Fortsetzung).

|           |                                       | Bemerkungen                            |           | Kl. Menge nicht gefresen                       | Alles gefressen. Appetit<br>gut, durstig<br>Alles gefressen<br>Ebenso |                                                | ".<br>Geschwächt<br>Ebenso      | Alles gefressen      | Ebenso                     | •                                             | Geechwächt       |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|           |                                       | Phlor-<br>rhizin                       | <b>20</b> | 0,04                                           | 0,04                                                                  | 0,04                                           |                                 | 0,03                 | <b>7</b> 0'0               | 0.04                                          |                  |
|           |                                       | Glycerin                               |           | 9b 0,28<br>11 0,28<br>1 0,28 1,0<br>5 0,28 1,0 | <b>.</b>                                                              | 9h 0,28<br>11 0,288<br>1 0,28<br>5 0,28<br>1,0 |                                 |                      |                            | 9h 0,28<br>11 0,28<br>1 0,28<br>5 0,28<br>7,0 |                  |
| Fütterung |                                       | Robr.<br>zucker                        | 100       | 6,0                                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                       | 0,3                                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | ()<br>()<br>()<br>() | ဝဝဝ<br>ကောက်               | 0,3                                           | O,0<br>0,3       |
| E         | •                                     | Schild,<br>drisen,                     | tablette  | 1                                              |                                                                       | <b>~</b>                                       |                                 |                      |                            | -                                             |                  |
|           |                                       | Pepton<br>Witte                        | 739       |                                                | 111                                                                   | ı                                              | 111                             | 11                   |                            |                                               | 11               |
|           |                                       | Gek.<br>Fleisch                        | <b>20</b> | 25                                             | 25<br>25<br>25                                                        | 25                                             | ଛଛଛ                             | ်<br>ကို<br>ကိ       | ଚ୍ଚିତ୍ର                    | 90                                            | 88               |
|           |                                       | Eiweiß                                 |           | 1                                              |                                                                       | 1                                              |                                 | ]                    | I <u>[</u>                 | i                                             | 11               |
|           |                                       | Zucker<br>in 24 Std.                   | -         | 2,0002                                         | 3,0769<br>2,5000<br>2,5806                                            | 2,0725                                         | 3,7431<br>3,0769<br>1,7391      | 0,6784 0,2217        | 2,4691<br>1,7180<br>3,0769 | 0,4562                                        | 3,3338<br>0,2964 |
| Hea       | 1111                                  | Zucker Zucker<br>in 100 ccm in 24 Std. | ***       | 5,1287 2,0002                                  | 6,3794<br>5,9714<br>4,3010                                            | 3,4683                                         | 5,7827<br>4,2734<br>2,8985      | 1,5660<br>0,4434     | 3,6310<br>4,2950<br>4,2149 |                                               | 6,2892<br>1,3452 |
|           |                                       | Menge<br>in 24 Std.                    | ССШ       | 93                                             | 49<br>60<br>60                                                        | 09                                             | 63<br>60                        | 50<br>50             | 89<br>68<br>80<br>87       | 4                                             | 53<br>22         |
|           | Körner                                | gewicht                                | 20        | 149,6                                          | 142,3<br>140,0<br>139,3                                               | 138,5                                          | 137,1<br>131,6<br>131,5         | 130,0<br>130,2       | 130,0<br>128,3<br>133,6    | 143,9                                         | 187,1<br>186,8   |
|           | _                                     | Datum                                  | 22        | 7. IV.                                         | 7.7.7.                                                                | IV.                                            |                                 |                      |                            | Ŋ.                                            | ΙΫ.<br>ΙΨ.       |
|           | _                                     | Det<br>Det                             | 1927      | 7.                                             | ∞ <b>မ</b> ့် ဝိ                                                      | 11                                             | 25.57                           | 15.<br>16.           | 17.<br>18.<br>19.          | 80.                                           | 22.              |
|           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | such                                   | Z.        | =                                              | 2121                                                                  | 15                                             | 16<br>17<br>18                  | 20<br>20<br>20       | 2222                       | 77                                            | 88               |

# Fortgesetzte Untersuchungen über den Kohlehydratstoffwechsel des Zentralnervensystems.

Über den Glykogen- und den Cerebrosidgehalt des Gehirns und den Glykogengehalt des Herzens im Normalzustande und bei Sauerstoffmangel.

#### Von

## Yuzuru Kojima.

[Aus dem Physiologischen Institut (Hallerianum) der Universität Bern.]

(Eingegangen am 26. September 1927.)

Asher und Takahashi¹ hatten zuerst den autonomen Kohlehydratstoffwechsel des Zentralnervensystems festgestellt. Im Anschluß an diese Arbeit sind noch mehrere auf dem gleichen Gebiete aus dem Berner Physiologischen Institut erschienen, und mit den gleichen Problemen hat sich eine wichtige Arbeit von Hirschberg und Winterstein² beschäftigt.

Meine nachfolgende Arbeit sollte sich mit einem der vielen Probleme beschäftigen, deren Bearbeitung durch die Aufdeckung des autonomen Kohlehydratstoffwechsels des Zentralnervensystems angeregt wurde, und ich habe mich auf Anregung von Prof. Asher hiermit befaßt. Das Problem, welches ich bearbeitet habe, ist das Verhalten des Kohlehydratstoffwechsels des Zentralnervensystems bei Sauerstoffmangel. Gerade der Sauerstoffmangel beansprucht ein besonderes Interesse, weil der Ablauf des Kohlehydratstoffwechsels bei Sauerstoffmangel im Skelettmuskel und in den Tumorzellen aufs genaueste untersucht worden ist und zu sehr wichtigen Aufschlüssen geführt hat.

Da nachweislich das Zentralnervensystem Glykogen und auch andere Kohlehydrate in gebundener Form besitzt, konnte daran gedacht werden, daß bei Sauerstoffmangel etwa in ähnlicher Weise Änderungen in den Kohlehydratbeständen sich vorfinden könnten. wie im Muskel und auch in der Leber. Freilich mußte andererseits

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. Asher und K. Takahashi, diese Zeitschr. 154, 444, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Hirschberg und H. Winterstein, ebendaselbst 159, 351, 1925.

von vornherein daran gedacht werden, daß die früheren Arbeiten aus dem Berner Physiologischen Institut wesentliche Unterschiede im Verhalten des Gehirnglykogens gegenüber anderen Gewebeglykogenen unter bestimmten Bedingungen beobachtet hatten. Der Plan meiner Arbeit bestand darin, den Glykogengehalt und den Cerebrosidzuckergehalt des Zentralnervensystems von Ratten zuerst im normalen Zustande und dann im Zustande des Sauerstoffmangels zu untersuchen. Aus bestimmten Gründen zog ich noch zum Vergleich die Untersuchung des Glykogengehalts des Herzens hinzu, ein Gegenstand, über welchen schon in älteren Arbeiten berichtet wird.

Die chemische Bearbeitung dieses Gegenstandes begann mit der raschen Herausnahme des Gehirns und des Herzens und Abspülen der Organe mit eisgekühltem Wasser. Die an der Oberfläche der Organe befindliche Flüssigkeit wurde mit Filtrierpapier abgesaugt. Die Organe wurden unter Eiskühlung, nachdem sie vorher gewogen worden waren, in etwa erbsengroße Stücke zerschnitten.

Zur Bestimmung des Glykogens bediente ich mich der *Pflüger* schen Methode anfänglich in der von de Haan<sup>1</sup> bei Leucocyten angewandten Form, später in der von Winterstein und Hirschberg (l. c.) am Rückenmark des Frosches als Mikromethode ausgearbeiteten Modifikation. Ich verweise auf die Veröffentlichung der zuletzt genannten Autoren, denen ich genau gefolgt bin.

In 17 Versuchen habe ich den Glykogengehalt des Gehirns und des Herzens von Ratten im Normalzustand untersucht. Die Ergebnisse dieser Versuche befinden sich in Tabelle I.

Es zeigt sich aus dieser größeren Versuchsreihe, daß der Glykogengehalt des Gehirns durchschnittlich 0,2266 beträgt, der Glykogengehalt des Herzens beträgt durchschnittlich 0,0829 %. Es handelt sich also im Zentralnervensystem um Mengen, die jedenfalls stoffwechselphysiologisch in Betracht kommen.

Nach Feststellung der Normalwerte schritt ich zur Ermittlung des Glykogengehaltes des Gehirns und des Herzens bei Sauerstoffmangel. Die Tiere wurden mehrfach dem Sauerstoffmangel ausgesetzt und blieben so lange in der Kammer, bis die bekannten schweren Symptome eintraten. Zu diesen schweren Symptomen gehörten nicht Krämpfe. In der nachfolgenden Tabelle II, in der sämtliche Versuchsresultate an sieben Tieren mitgeteilt sind, sind in der 5. Spalte die Anzahl von Aussetzungen an Sauerstoffmangel angegeben. Sofort nach Schluß der letzten Versuchsperiode wurden die Tiere getötet und untersucht.

In dieser Versuchsreihe beträgt der durchschnittliche Gehalt des Gehirns an Glykogen 0,2498 und der durchschnittliche Gehalt des Herzens an Glykogen 0,0816%. Die Einzelwerte aller Versuche weichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. de Haan, diese Zeitschr. 128, 124, 1922.

 ${\it Tabelle \ I.}$  Glykogengehalt von Gehirn und Herz bei normalen Ratten.

|     |               |                |               |         | Gehirn               |                                               |              | Herz                 |                       |
|-----|---------------|----------------|---------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Z Z | Datum<br>1927 | Geschlecht     | Körpergewicht | Gewicht | Glykogen total<br>mg | Glykogengehalt<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Gewicht<br>g | Glykogen total<br>mg | Glykogengebalt<br>0/0 |
| -   | 5. I.         | O <del>+</del> | 232,70        | 1,8     | 4,3038               | 0,2392                                        | 8,0          | 0,6750               | 0,0840                |
| 7   | 6. I.         | 0+             | 220,80        | 1,6     | 3,3756               | 0,2109                                        | 0,85         | 0,6750               | 0,0738                |
| အ   | 7. I.         | <b>O</b> +     | 219,30        | 1,75    | 4,7181               | 0,2691                                        | 0,95         | 0,5100               | 0,0537                |
| 4   | 7. I.         | O+<br>         | 232,50        | 1,8     | 4,5810               | 0,2542                                        | 08,0         | 0,5092               | 0,0636                |
| 5   | 8. I.         | ზ              | 230,10        | 1,8     | 3,5100               | 0,1950                                        | 0,12         | 0,9545               | 0,0852                |
| 9   | 10. I.        | <b>O</b> +     | 210,90        | 1,5     | 3,8997               | 0,2590                                        | 2.0          | 0.6350               | 0,0846                |
| 7   | 11. I.        | ъ              | 221,80        | 1,67    | 3,2640               | 0,1913                                        | 8,0          | 0,5740               | 0,0718                |
| œ   | 12. 1.        | 0+             | 210,50        | 1,35    | 2,4325               | 0,1802                                        | 9,0          | 0,5557               | 0,0926                |
| 6   | 12. 1.        | 0+             | 205,42        | 1,5     | 3,7350               | 0,2490                                        | 0,59         | 0,5094               | 0,0863                |
| 10  | 13. I.        | ზ              | 236,65        | 1,75    | 4,2901               | 0,2437                                        | 0,81         | 0,4414               | 0,0494                |
| 11  | 13. I.        | 0+             | 337,05        | 1,7     | 3,8437               | 0,2261                                        | 0.92         | 1,0188               | 0,1107                |
| 12  | 14. I.        | O+<br>-        | 247,35        | 1,85    | 4,7931               | 0,2598                                        | 1,08         | 0,5557               | 0,0412                |
| 13  | 14. 1.        | ъ              | 225,80        | 1.6     | 3,1953               | 0,1990                                        | 1,06         | 0,7028               | 0,0663                |
| 14  | 15. I.        | ზ<br>          | 236,10        | 1,67    | 3,2648               | 0,2015                                        | 1,02         | 1,1702               | 0,1106                |
| 15  | 15. I.        | <b>b</b>       | 82,40         | 1,4     | 3,0534               | 0,2180                                        | 0,48         | 0,3886               | 0,0809                |
| 16  | 17. I.        | <b>b</b>       | 199,10        | 1,6     | 2,9310               | 0,1803                                        | 0,76         | 0,8334               | 0,1096                |
| 17  | 17. I.        | <b>b</b>       | 133.80        | 1.51    | 3,1950               | 0,2112                                        | 98,0         | 0.9262               | 0,1051                |
|     | <u> </u>      | Ourchschnitt:  | 210.49        | 1.59    | 3.7386               | 0,2266                                        | 0.82         | 0,6816               | 0.0829                |

Glykogengehalt des Gehirns und des Herzens von Ratten unter Sauerstoffmangel. Tabelle II.

|             |               |                 |                         | Dauer d            | es Verbleibe                                             | DS     |         | Gehirn                  |                            |         | Herz                    |                            |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|
| Tier<br>Nr. | Datum<br>1927 | Ge,<br>schlecht | Körper-<br>gewicht<br>g | der Ratte<br>unter | der Ratte in der Kammer<br>unter O2°Mangel<br>in Minuten | mer    | Gewicht | Glykogen<br>total<br>mg | Glykogens<br>gehalt<br>0/0 | Gewicht | Glykogen<br>total<br>mg | Glykogen•<br>gehalt<br>0/0 |
|             |               |                 |                         |                    | 8)                                                       | (q     |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         | 18. Ш.             | 120                                                      | 180    |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             | 20. I.        | ъ               | 221,6                   | 19. Ш.             | 80                                                       | 180    | 1,28    | 3,7350                  | 0,2593                     | 0,83    | 0,6002                  | 0,0730                     |
|             |               |                 |                         | 20, 111.           | 120                                                      |        |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         |                    | zusammen 600                                             | 009 ue |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         | 19. III.           | 55                                                       | 20     |         |                         |                            |         |                         |                            |
| 2           | 21. I.        | ъ               | 122,5                   | 20. 111.           | 75                                                       | 80     | 1,43    | 3,1950                  | 0,2234                     | 0,79    | 0,7408                  | 0,0931                     |
|             |               |                 |                         | 27. III.           | 142                                                      |        |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         |                    | zusammen 402                                             | en 402 |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         | 20. ПІ.            | 135                                                      | 06     |         |                         |                            |         |                         | 14)                        |
| 3           | 20. 1.        | ъ               | 197,4                   | 21. Ш.             | 160                                                      | 120    | 1,5     | 3,7509                  | 0,2501                     | 0,82    | 0,5092                  | 0,0621                     |
|             |               |                 |                         | 22. Ш.             | 350                                                      |        |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         |                    | zusammen 855                                             | en 855 |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         | 20. I.             | 82                                                       | 06     |         |                         |                            |         |                         |                            |
| 4           | 20. I.        | 0+              | 153,0                   | 21. I.             | 85                                                       | 75     | 1,5     | 3,2648                  | 0,2177                     | 0,82    | 0,6020                  | 0,0734                     |
|             |               |                 |                         | 22. I.             | 80                                                       |        |         |                         |                            |         |                         |                            |
|             |               |                 |                         |                    | zusammen 415                                             | 3n 415 |         |                         |                            |         |                         |                            |

Tabelle II (Fortsetzung).

|                        |               |                    | Dauer             | des Verbleibe                                            | 60,                                      |         | Gebirn                  |                            |         | Horz                   |                          |
|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| Tier Datum<br>Nr. 1927 | Ger           | Körper-<br>gewicht | der Ratte<br>unte | der Ratte in der Kammer<br>unter O2-Mangel<br>in Minuten | aer.                                     | Gewicht | Glykogen<br>total<br>mg | Glykogen-<br>gehalt<br>0/0 | Gewicht | Glykogen<br>total<br>g | Glykogen-<br>gehalt<br>g |
|                        |               |                    |                   | 8                                                        | (q                                       |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    | 20. I.            | <b>8</b>                                                 | 8                                        |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               | <b>2</b>           | 21. I.            | 55                                                       | 75                                       |         | _                       |                            |         |                        |                          |
| 5 24. I.               | ъ             | 174,3              | 22. I.            | 20                                                       | 110                                      | 16,3    | 4,6125                  | 0,2829                     | 0,85    | 0,5557                 | 0,0654                   |
|                        |               |                    | 23. I.            | 75                                                       | 8                                        |         | •                       |                            | `       |                        |                          |
|                        |               |                    | 24. I.            | 190                                                      |                                          |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    |                   | zusammen                                                 | en 760                                   |         |                         |                            |         |                        |                          |
| <del></del>            |               |                    | 24. I.            | 135                                                      | 09                                       |         |                         |                            |         |                        |                          |
| -                      |               |                    | 25. I.            | 09                                                       | <b>2</b>                                 |         |                         | -                          |         |                        |                          |
| 6 28. L                | O+            | 147,0              | 26. I.            | 20                                                       | 65                                       | 1,51    | 4,1676                  | 0,2757                     | 0,62    | 0,5092                 | 0,0821                   |
|                        | _             |                    | 27. I.            | 75                                                       | 8                                        |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        | _             |                    | 28. I.            | 8                                                        |                                          |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    |                   | zusammen                                                 | en 615                                   |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    | 27. I.            | 45                                                       | 02                                       | -       |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    | 28. I.            | 65                                                       | 3                                        |         |                         |                            |         |                        |                          |
| 7 31. I.               | ъ             | 122,1              | 29. I.            | 22                                                       | 55                                       | 1,45    | 3,4716                  | 0,2394                     | 8.0     | 0,8152                 | 0,1019                   |
|                        |               |                    | 30. I.            | 65                                                       | 100                                      |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    | 31. į.            | 136                                                      |                                          |         |                         |                            |         |                        |                          |
|                        |               |                    |                   | zusammen 640                                             | en 640                                   |         |                         |                            |         |                        |                          |
| Dare                   | Durchschnitt: | 162,56             |                   | 9                                                        | 612                                      | 1,49    | 4,0282                  | 0,2498                     | 0,79    | 0,6189                 | 0,0816                   |
|                        |               |                    |                   | •                                                        | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. |         |                         |                            |         |                        |                          |

nicht sehr von dem Durchschnittswert ab. Das klare Ergebnis dieser Reihe ist, daß der Sauerstoffmangel den Glykogenbestand des Gehirns und des Herzens nicht zu verändern vermag. Diese beiden Gewebe verhalten sich demnach ganz anders als der Skelettmuskel. Es ist nicht uninteressant, daß in dieser Beziehung der Herzmuskel dem biochemischen Verhalten des Zentralnervensystems näher steht als demjenigen des Skelettmuskels. Auch auf anderen Gebieten ist in jüngster Zeit der tiefe Unterschied im biochemischen Verhalten des Herz- und Skelettmuskels in den Arbeiten des Berner Physiologischen Instituts gezeigt worden.

Zur Trennung des Glykogens von den Cerebrosiden standen zwei Wege offen. Der erste bestand darin, daß die betreffenden Organe erst eine Stunde in kochendem Alkohol extrahiert wurden. Darauf wurde noch heiß durch ein Schottsches gesintertes Glas filtriert und in dem Rückstand das Glykogen in der gewöhnlichen Weise bestimmt. In dem die Cerebroside enthaltenden Filtrat wurde der Alkohol abdestilliert, der Rückstand mit Salzsäure gekocht und der abgespaltene Zucker nach Bertrand bestimmt. Da das Filtrieren durch ein Schottsches gesintertes Glasfilter mit technischen Schwierigkeiten verknüpft war, habe ich später einen zweiten Weg benutzt.

Um das Glykogen aus der Alkoholfällung abzutrennen, wurde so vorgegangen, daß diese nach Abzentrifugieren mit siedendem Wasser aufgenommen, wieder zentrifugiert und die wässerige Lösung abgegossen wurde. Dies wurde noch zweimal wiederholt. Dann wurde den vereinigten wässerigen Extrakten so viel Salzsäure zugesetzt, bis die Lösung 11 % davon enthielt. Die weitere Bestimmung geschah in der gewöhnlichen Weise. In dem Rückstand der wässerigen Extraktion, der die Cerebroside enthielt, wurde der Reduktionswert nach Kochen mit Salzsäure gleichfalls wie üblich festgestellt.

Die für meine Versuche benutzten Ratten wurden mit Milch und Brot gefüttert.

Um die Ratten dem Sauerstoffmangel auszusetzen, habe ich mich eines Verfahrens bedient, welches von *Marti*<sup>1</sup> in einer gemeinsamen Arbeit mit *Asher* ausgearbeitet wurde. Es handelt sich um eine geschlossene Kammer, in welcher das Tier durch seine Atmung allmählich den Sauerstoff verbraucht und die dadurch entstandene Druckabnahme durch Zufuhr von reinem Wasserstoff ausgeglichen wird. Die Kohlensäure wird dauernd durch Kalilauge absorbiert. Durch dieses Verfahren unterliegen die Tiere nur dem reinen Sauerstoffmangel, ohne daß andere Faktoren, z. B. der verminderte Druck, mitspielen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marti, Zeitschr. f. Biol. 77, 4, 181, 1922.

Meine dritte Versuchsreihe befaßt sich mit dem Glykogen- und dem Cerebrosidzuckergehalt des Gehirns normaler Ratten. Die Ergebnisse dieser Reihe bringt Tabelle III.

 ${\it Tabelle~III.}$  Glykogen- und Cerebrosid-Zuckergehalt des Gehirns von normalen Ratton.

|             | 1             | 1 -             | Körper• | Gehirn  | Glyk        | ogen   | Cereb         | rosid  |
|-------------|---------------|-----------------|---------|---------|-------------|--------|---------------|--------|
| Tier<br>Nr. | Datum<br>1927 | Ge,<br>schlecht | gewicht | gewicht | Total<br>mg | 0/0    | Total<br>mg   | °10    |
| 1           | 3. II.        | · Q             | 121.5   | 1.64    | 3,0564      | 0.1857 | 0.9724        | 0.0593 |
| 2           | 3. II.        | O               | 119.5   | 1.67    | 3,8190      | 0.2287 | 0.9260        | 0.0554 |
| 3           | 4. II.        | Ϋ́              | 116.9   | 1.45    | 2,7786      | 0.1916 | 1.2226        | 0.0843 |
| 4           | 7. II.        | ģ               | 121.5   | 1.44    | 2,7786      | 0.1929 | $1.2200^{-1}$ | 0.0849 |
| 5           | 8. II.        | ď               | 119.7   | 1.52    | 3,6108      | 0.2375 | 0.7400        | 0.0486 |
| 6           | 9. II.        | · Q             | 120,3   | 1,62    | 3,8142      | 0.2354 | 0.9726        | 0.0600 |
| 7           | 10. II.       | o'              | 132,5   | 1,70    | 3,8142      | 0,2243 | 1,1207        | 0,0599 |
|             | Durchs        | chnitt:         | 121,6   | 1,58    | 3,3815      | 0,2434 | 0,8681        | 0,0649 |

Der durchschnittliche Glykogengehalt des Gehirns, aus sieben Versuchen ermittelt, beträgt 0,2434 %, der Cerebrosidzuckergehalt 0,0649 %; der Glykogengehalt in dieser Reihe erweist sich als der gleiche wie in den früheren Reihen.

Schließlich habe ich nochmals an vier Ratten den Einfluß des Sauerstoffmangels auf den Glykogengehalt des Gehirns untersucht, um gleichzeitig auch den Cerebrosidzuckergehalt festzustellen. Die Ergebnisse dieser Versuche finden sich in Tabelle IV. Der prozentische Glykogengehalt beträgt durchschnittlich 0,234 %, und der prozentische Cerebrosidgehalt 0,0636 %.

Wiederum zeigt sich, daß der Sauerstoffmangel an den Kohlehydratbeständen des Zentralnervensystems keinerlei Veränderung hat hervorrufen können.

Es hat sich in meiner Arbeit gezeigt, daß auch gegen Sauerstoffmangel die Kohlehydrate des Gehirns außerordentlich resistent sind. Asher und Takahashi hatten die Resistenz gegenüber anderen Eingriffen gezeigt, und auch Winterstein hat diese Resistenz feststellen können. Die Resistenz der Kohlehydrate des Gehirns gegenüber Sauerstoffmangel, an und für sich interessant, wird noch interessanter, wenn man an die Probleme der Atmungsphysiologie denkt. Es besteht heute die Neigung, der Milchsäurebildung, namentlich derjenigen unter Sauerstoffmangel, in der Medulla oblongata eine Bedeutung für die Atemregulation zuzuschreiben. Namentlich Gesell tritt hierfür ein. Nun wäre es möglich, daß die Medulla oblongata sich anders verhielte als das gesamte Zentralnervensystem. Das besondere Verhalten der Medulla oblongata würde in meinen Versuchen quantitativ zurück-

Biochemische Zeitschrift Band 190.

Tabelle IV. Glykogen- und Cerebrosidzuckergehalt des Gehirns von Ratten unter Sauerstoffmangel.

|      |                    |                    | Dauer d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | les Verbleibens                                                       | =                                     |                    | Glyl        | Glykogen | Cerebrosid               | rosid  |
|------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------------|--------|
| sch  | Ge,<br>schlecht    | Körper,<br>gewicht | der Katte<br>unter<br>in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der Katte in der Kammer<br>unter O <sub>2</sub> -Mangel<br>in Minuten |                                       | gewicht<br>sewicht | total<br>mg | 0/0      | total<br>mg              | 0/0    |
|      | 0                  | 167,0              | 25.22.23.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a) b) 60 55 80 80 170 90 120 260 260 zosammen 1015                    | b)<br>55<br>80<br>90<br>120<br>n 1015 | 13,3               | 3,5045      | 0,2687   | 0 <b>6</b> 0 <b>6</b> ′0 | 0,0683 |
|      | c c                | 137,5              | 23.<br>24. III.<br>26. III.<br>27. III.<br>27. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60<br>150<br>60<br>100<br>155<br>zusammen                             | 75<br>80<br>90<br>120<br>en 890       | 14,7               | 2,2440      | 0,2080   | 1,0200                   | 0,0694 |
|      | <br>O <del>I</del> | 137,5              | 24. III. 25. III. 27. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. III. 28. | 80 60<br>85 120<br>135 90<br>70 120<br>240 240                        | 60<br>120<br>90<br>120<br>n 1000      | 14,0               | 3,3381      | 0,2384   | 0,8344                   | 0,0596 |
|      | 0+                 | 172,3              | 25. III.<br>26. III.<br>28. III.<br>29. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110<br>80<br>120<br>100<br>120                                        | 120<br>120<br>90<br>70<br>89          | 17,0               | 3,7554      | 0,2209   | 0,9762                   | 0,0572 |
| schi | Durchschnitt:      | 163,5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940                                                                   | 6                                     | 14,75              | 3,2105      | 0,2340   | 0,9849                   | 0,0686 |

treten. Es muß jedoch noch an eine andere Möglichkeit gedacht werden, nämlich die, daß die bei Untersuchungen des Zentralnervensystems gefundene oder behauptete Milchsäure nicht von Glykogen herstammt. Über diesen wichtigen Punkt müssen eigene Untersuchungen die Entscheidung treffen. Sie ist notwendig, um Klarheit über ein Fundamentalproblem der nervösen Regulation zu erhalten.

Zusammenge/a $\beta t$ , sind die Ergebnisse meiner Arbeit die nachfolgenden:

- 1. Es wurde an normalen Ratten der Glykogengehalt des Zentralnervensystems und der Cerebrosidzuckergehalt desselben bestimmt. Die Werte, die gefunden wurden, bestätigen die aus dem Berner- und Rostocker Institut gemachten Angaben.
- 2. Es zeigte sich, daß der Kohlehydratgehalt des Zentralnervensystems wie auch der zum Vergleich herangezogene Kohlehydratgehalt des Herzens sehr resistent gegen Sauerstoffmangel sind.
- 3. Die Resistenz, die hier nachgewiesen worden ist, hat Bedeutung für den biochemischen Unterschied der beiden Gewebe gegenüber anderen Geweben und hat auch Bedeutung für die behauptete Milchsäurebildung in der Medulla oblongata als Mittel zur Regulation der Atmung bei Sauerstoffmangel.

#### Über den Ammoniakgehalt und die Ammoniakbildung im Muskel und deren Zusammenhang mit Funktion und Zustandsänderung. IV.<sup>1</sup>

Von

Wł. Mozołowski und W. Lewiński.

Ausgeführt mit Unterstützung der Ella Sachs-Plotz Foundation.

[Aus dem medizinisch-chemischen Institut der Universität Lwów (Lemberg).]

(Eingegangen am 26. September 1927).

In dieser Mitteilung soll eine Reihe von Fragen behandelt werden, welche in vorherigen Mitteilungen¹ zu diesem Gegenstand offen geblieben sind oder sich erst im Laufe weiterer Untersuchungen ergeben haben. So soll die Größe der traumatischen Ammoniakbildung im Froschmuskel und ihre Schwankungen mit der Jahreszeit, die Ammoniakbildung im Muskel, der im intakten Organismus verbleibt und das Verschwinden des Ammoniaks aus einem solchen Muskel bestimmt werden; es soll versucht werden, die Frage nach der physiologischen Bedeutung der Ammoniakbildung und dessen Lokalisierung im Muskel zu behandeln; schließlich sollen einige Versuche über die Beeinflussung der Ammoniakbildung mitgeteilt werden.

#### I. Die traumatische Ammoniakbildung im Muskel.

Parnas und Mozolowski<sup>2</sup> haben in einer früheren Mitteilung die traumatische Ammoniakbildung im Froschmuskel bestimmt und an Temporarien und Esculenten in der Zeit zwischen dem 14. Januar und 10. Februar Werte gefunden, welche zwischen 3,56 und 6,7 mg-% liegen, mit dem Durschschnittswert 4,7 mg-%. Als später Bestimmungen der traumatischen Ammoniakbildung im Frühjahr an frisch gefangenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parnas und Mozolowski, diese Zeitschr. 184, 399, 1927; Parnas, Mozolowski und Lewiński, Klin. Wochenschr. 6, 1710, 1927; diese Zeitschr. 188, 15, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Zeitschr. 184, 407, 1927.

Esculenten wieder aufgenommen wurden, haben wir stets höhere Werte gefunden, jedoch ohne höhere Ruhewerte. Im Juni hatte die traumatische Ammoniakbildung bereits Höchstwerte erreicht, und die Schwankungen dieser Werte in Muskeln frisch gefangener Frösche waren im Sommer nur sehr gering: so z. B. finden wir bei sechs Esculenten, die am 27. Juni frisch gefangen wurden, den traumatischen Ammoniakgehalt zwischen 7,33 und 7,78 mg-%. Nachfolgende Tabelle I enthält Werte für Muskel von Esculenten, die frisch gefangen, im April, Juni, Juli und August analysiert wurden.

Tabelle I.

| Datum     | Muskel                | Gewicht<br>mg | Traumatischer<br>NH <sub>3</sub> -N-Gehal t<br>mg-0/0 |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 25. IV.   | Gastrocnemius         | 670           | 6,34                                                  |
| 25. IV.   | Adductor longus       | 615           | 5,93                                                  |
| 25. VI.   | Gastrocnemius         | 510           | 7,35                                                  |
| 27. VI.   | Peroneus und tibialis | 265           | 7,54                                                  |
| 27. VI.   | " " "                 | 292           | 7,61                                                  |
| 27. VI.   | Gastrocnemius         | 620           | 7,59                                                  |
| 27. VI.   |                       | 620           | 7,33                                                  |
| 27. VI.   | Peroneus und tibialis | 270           | 7,78                                                  |
| 8. VII.   | Gastrocnemius         | 650           | 7.99                                                  |
| 8. VII.   | Peroneus und tibialis | 310           | 7.16                                                  |
| 26. VIII. | Gastrocnemius         | 585           | 7.87                                                  |

Ruhewerte — bei Hemmung der traumatischen  $NH_3$ -Bildung durch Boraxlösung — für entsprechende Zeiten enthält die Tabelle  $\Pi^1$ .

Tabelle II.

| Datum   | Muskel                | Gewicht<br>mg | NH3.N.Gehalt |
|---------|-----------------------|---------------|--------------|
| 25. IV. | Gastrocnemius         | 670           | 0.68         |
| 25. IV. | Abductor longus       | 535           | 0.75         |
| 8. VII. | Gastrocnemius         | 650           | 0.51         |
| 8. VII. | Peroneus und tibialis | 325           | 1.22         |
| 8. VII. | Gastrocnemius         | 675           | 0.55         |
| 8. IX.  |                       | 955           | 0,70         |
| 10. IX. | Peroneus und tibialis | 500           | 0,56         |

¹ Im Monat Mai haben wir eine Reihe von Ruhewerten an Esculenten bestimmt, die a. a. O. publiziert worden sind (Klin. Wochenschr. 6, 1710, 1927). Umgerechnet entsprechen sie 1,1, 1,82, 0,81, 1,17, 0,69, 1,1, 1,46, 1,01, 0,86 mg-%. Wir wußten damals noch nicht, wie lange Bewegungen der Frösche auf den Ammoniakgehalt nachwirken, und die Frösche wurden ohne besondere Kautelen vor der Tötung gefangen. Später wurde dieser Faktor ausgeschaltet.

Die traumatische Ammoniakbildung im Muskel zeigt also ähnliche Schwankungen wie die Milchsäurebildung (Fletcher und Hopkins¹, Meyerhof²). Es ist von Parnas, Mozolowski und Lewiński³ gezeigt worden, daß die Ammoniakbildung, ähnlich wie die Milchsäurebildung, im Froschmuskel quantitativ mit dem Energieumsatz zusammenhängt. Wenn wir annehmen, daß die traumatische Ammoniakbildung der Menge derjenigen Vorstufe proportional ist, welche, im Muskel angehäuft, während der Tätigkeit in Ammoniak zu zerfallen vermag, so bedeutet die im Sommer erhöhte, in gefangenen Winterfröschen verminderte traumatische Ammoniakbildung nichts weiter, als eine der Arbeitsfähigkeit des Muskels proportionale Größe.

Wir möchten bemerken, daß hier, wie in den früheren Abhandlungen, die traumatische Ammoniakbildung in Muskeln bestimmt wurde, welche innerhalb 15 bis 30 Sekunden mit Quarzsand und Wasser fein zerrieben wurden, 2 Minuten lang bei Zimmertemperatur gestanden und dann durch Alkalisierung mit Borat fixiert worden sind; sie stellt den unter diesen Bedingungen erreichten, in den nächsten 5 bis 10 Minuten nicht merklich ansteigenden Ammoniakgehalt dar. Wenn man indessen den Muskel mit Quarzsand ohne Wasser zerdrückt, feiner oder gröber zerschneidet usw., so findet man in der Regel niedrigere oder viel niedrigere Werte. Die traumatischen Ammoniakwerte stellen folglich relativ konstante Werte dar, welche vielleicht bei Anwendung einer schnelleren und dabei gründlicheren Zertrümmerung des Gewebes. in noch kürzerer Zeit erreicht werden könnten. Wir möchten bemerken. daß die Milchsäurebildung im Muskel in ähnlichen Versuchen bis jetzt nicht untersucht worden ist, und daß noch keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, wie groß der Milchsäuregehalt in dem Muskelbrei sein mag. der in ähnlicher Weise behandelt worden ist 4.

#### II. Der Ammoniakgehalt im ruhenden Muskel.

In den Versuchen von *Parnas* und *Mozolowski*, sowie von *Parnas*, *Mozolowski* und *Lewiński* schwankte der Ammoniakgehalt frischer Froschmuskeln, auch wenn sie unter Anwendung flüssiger Luft verarbeitet wurden, in den Grenzen zwischen 0,4 und 1,1 mg-% NH<sub>3</sub>-N. In diesen Versuchen war der Einfluß der Tötung ausgeschaltet, denn

Digitized by Google

7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. of physiol. **35**, 261, 1906/08.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pflügers Arch. 182, 252, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Klin. Wochenschr. **6**, 1710, 1927.

 $<sup>^4</sup>$  Nachtrag bei der Korrektur: Der eine von uns (Mozolowski) konnte inzwischen gemeinsam mit St. Chrzaszczewski feststellen, daß der Milchsäuregehalt so zerriebener Muskeln nach 2 Minuten bei Zimmertemperatur gegen 0,2 % beträgt, während in gleicher Weise mit 4 % Salzsäure zerriebene gegen 0,02 % enthielten.

die Frösche wurden stets nach dem "Straßburger Verfahren" getötet 1, bei welchem durch einen Scherenschnitt das Rückenmark unmittelbar über dem Austritt des Plexus ischiadieus durchtrennt wird und die hinteren Extremitäten sofort stillgelegt werden. Wenn in einem Versuch Zuckungen der Hinterbeine auftraten, so wurde das Präparat verworfen.

Es ergab sich aus diesen Schwankungen die Frage, ob nicht etwa der Einfluß von Bewegungen auf den Ammoniakgehalt der Muskeln in vivo länger dauerte, als man — übrigens ohne sichere Grundlage — von vornherein glauben möchte<sup>2</sup>. Schon die ersten Versuche zeigten zu unserer Überraschung, daß die Ammoniakanhäufung unter dem Einfluß von Muskelzuckungen am intakten Frosch nach einer halben Stunde noch lange nicht verschwunden ist. Wenn z. B. eine frische Sommeresculenta durch Reizung mittels am Rücken angelegter Elektroden innerhalb von 2 Minuten ermüdet wurde, so enthielten die Gastrocnemien nach 15 Minuten, die das Tier frei im Wasser verbrachte, immer noch 2,33 mg-% NH<sub>3</sub>-N. Weitere Versuche wurden in der Weise variiert, daß einem ermüdeten Frosch ein Unterschenkel zur Bestimmung des Ermüdungs-NH<sub>3</sub>-N-Wertes amputiert wurde, und im anderen Bein später das Verschwinden des Ammoniaks bestimmt wurde. Den NH<sub>3</sub>-N-Gehalt nach verschiedenen Zeiten gibt die Tabelle III an.

NH3.N.Gebalt im amputierten Beine Die zweite NH2-N-Gehalt des Temperatur des Wassers Datum sofort nach der Bestimmung nach zweiten Beines Reizung Minuten mg.0/0 ٥C mg.0/0 3. VI. 3,73 60 2,62 24 3. VI. 3,00 17 60 1.64 4. VI. 4.25 120 1,58 4. VI. 2,42 90 0.94 14 4. VI. 5,09 55 2.0814 4. VI. 3,64 30 3.13 14 7. VI. 40 2.00 18 3,19 1,80 7. VI. 150 0.60 18 0,98 8. VI. 2,16 60 16 8. VI. 2,85 60 2,40

Tabelle III.

Um den Einfluß der Bewegungen zwischen der ersten und zweiten Bestimmung auszuschalten, wurden die Frösche leicht narkotisiert. Wir bedienten uns einer wässerigen gesättigten Chloretonlösung<sup>3</sup>, in

Vgl. Ewald, Das Straßburger physiologische Praktikum. Leipzig 1914.
 Vgl. Embden, Klin. Wochenschr. 6, 628, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Trichlor-tertiär-butylalkohol (*Merck*). Wir haben die Literatur über dieses Narkoticum nicht finden können, seine Verwendung bei Wassertieren ist nach Mitteilung von Prof. *Parnas* in der Zoologischen Station in Neapel längst üblich.

welche die Tiere für 70 Sekunden hineingelegt wurden. Nach dieser Zeit wurden die Frösche in Leitungswasser versetzt, wie in vorherigen Experimenten gereizt, ein Bein zur NH<sub>3</sub>-N-Bestimmung amputiert und die Tiere wieder in Leitungswasser (von 16°C) versetzt. Nach bestimmten Zeiten wurden sie wie gewöhnlich getötet und im zweiten Gastrocnemius der Ammoniakgehalt bestimmt. Die Werte sind in Tabelle IV enthalten.

| Tahelle | 7 17 |
|---------|------|
|         |      |

| Datum  | NH <sub>3</sub> ·N·Gehalt im<br>amputierten Beine<br>sofort nach der<br>Reizung<br>mg·0/0 | Die zweite<br>Bestimmung nach<br>Minuten | NH <sub>3</sub> -N-Gehalt des<br>zweiten Beines<br>mg-0/0 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9. VI. | 4,54                                                                                      | 35                                       | 3,69                                                      |
| 9. VI. | 3,27                                                                                      | 90                                       | 1,75                                                      |
| 9. VI. | 1,93                                                                                      | 85                                       | 1,11                                                      |
| 9. VI. | 3,05                                                                                      | 50                                       | 1,30                                                      |
| 9. VI. | 2,04                                                                                      | 60                                       | 0,87                                                      |
| 9. VI. | 3,35                                                                                      | 30                                       | 1,72                                                      |
| 9. VI. | 3,21                                                                                      | 60                                       | 2,07                                                      |
| 9. VI. | 2,74                                                                                      | 30                                       | 1,41                                                      |

Die Feststellung, daß der Ammoniakschwund aus dem ermüdeten Muskel im intakten Organismus so sehr langsam fortschreitet, ist in mancher Beziehung von Bedeutung. Sie erklärt vor allem die schwankenden Anfangswerte. Wenn der Ammoniakgehalt des frischen Muskels in situ dem Spiel zweier Komponenten: der sehr schnellen Ammoniakbildung bei Bewegung, und dem langsamen Schwund bei der Erholung entspricht, so ist in Muskeln von Fröschen, die in einer halben Stunde von der Tötung mehr oder weniger willkürliche Bewegungen gemacht haben mögen, keine große Konstanz der "Ruhewerte" zu erwarten. weitere Bedeutung dieser Feststellung liegt im Zusammenhang mit der Frage des Rückganges des Ammoniaks bei Muskeltätigkeit. Arbeiten dieses Laboratoriums<sup>1</sup> haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß die Ammoniakbildung, welche die Muskeltätigkeit begleitet, in den Vorgängen der Erschlaffung und der Erholung am isolierten Froschmuskel wieder rückgängig gemacht würde. Sie haben vielmehr sicher erwiesen, daß das im isolierten Froschmuskel einmal gebildete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parnas und Mozolowski, diese Zeitschr. 184, 399, 1927; Parnas, Mozolowski und Lewiński, Klin. Wochenschr. 6, 1710, 1927; diese Zeitschr. 188, 15, 1927; Parnas und Mozolowski, Klin. Wochenschr. 6, Nr. 21, 1927. Dagegen Embden, Klin. Wochenschr. 6, 628, 1927.

Ammoniak auch nach längerer Zeit in diesem Muskel wieder gefunden werden kann, gleichgültig, ob dabei Erholung und Milchsäureschwund stattgefunden hat oder nicht. Die Feststellung, daß aus tätigen menschlichen Muskeln Ammoniak in Blut übertritt, bildet eine Grundlage für die Auffassung, daß auch im tätigen Warmblütermuskel kein Vorgang stattfindet, welcher das gebildete Ammoniak bindet. Im Gegensatz dazu meint Embden, daß unmittelbar nach der Muskelzuckung das im Muskel gebildete Ammoniak verschwindet, indem es in seine Vorstufe rückverwandelt wird, die ausführliche experimentelle Begründung dieser Auffassung ist jedoch bis jetzt nicht mitgeteilt worden. Die Feststellung, daß im Frosch mit intakter Zirkulation und Atmung das im Muskel angehäufte Ammoniak so lange bestehen bleibt, scheint uns jedenfalls gewichtig gegen die Richtigkeit der Auffassung von Embden zu sprechen.

Über den zeitlichen Verlauf des Milchsäureschwundes in den Muskeln intakter Frösche sind wir bis jetzt nicht informiert. Eine soeben erschienene Mitteilung von Woodrow und Wigglesworth<sup>1</sup> über Versuche an Fröschen, bei welchen durch Aufenthalt in einem Bade von 38<sup>0</sup> der Milchsäuregehalt der hinteren Extremitäten auf 0,11 % gebracht worden ist, zeigen, daß der Milchsäureschwund, zumindest unter diesen Umständen, auch etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt.

Wahrscheinlich sind beide Vorgänge in ihrem zeitlichen Verlauf nur von der Zirkulationsgröße abhängig. Die Langsamkeit ihres Verlaufs im Froschmuskel entspricht wohl der geringen Zahl der Kapillaren und ihrer geringeren Durchströmung und steht im klaren Gegensatz zu der großen Geschwindigkeit dieser Vorgänge — die zumindest für den Milchsäureschwund bekannt ist — im Warmblütermuskel. Es erklärt sich aus diesem Unterschied auch, daß wir in Muskeln von Warmblütern (Kaninchen, Maus, Mensch) kleinere Ammoniakwerte finden als im Kaltblütermuskel<sup>2</sup>.

Wir haben indessen auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß die Abgabe des Ammoniaks durch die Muskeln irgendwie mit der Anhäufung von Milchsäure im Muskel zusammenhängen könnte; falls dem so wäre, so könnte man erwarten, daß im ermüdeten Froschschenkel das Ammoniak nur in dem Maße den Muskel verlassen könnte, als der langsame, sauerstoffverbrauchende Vorgang der Erholung fortschreitet. Um diese Annahme zu prüfen, haben wir Versuche angestellt, in welchen ermüdete, symmetrische Muskeln in sauerstoffgesättigter Ringerlösung und in sauerstoffreier Ringerlösung gehalten wurden. Es konnte in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biochem. Journ. 21, 812, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parnas und Mozolowski, diese Zeitschr. 184, 408, 1927.

solchen Versuchen kein Unterschied festgestellt werden zwischen der Abgabe des Ammoniaks an die Ringerlösung durch den Sauerstoffmuskel und Stickstoffmuskel. Beide schienen für das Ammoniak gleich leicht permeabel zu sein. Diese oft an verschiedenen Zellen und Geweben festgestellte Permeabilität für das Ammoniak haben wir an unserem Objekt (Rana esculenta) auch in der Weise geprüft, daß wir die Ausbreitung von in Lymphsäcke injizierten Ammoniaksalzen in der Muskulatur untersuchten. Als Injektionsflüssigkeit haben wir Ammoniumchloridlösung mit einer äquimolaren Menge Natriumbicarbonat verwendet; 1 ccm dieser Lösung enthielt 2 mg NH<sub>3</sub>-N. Auf 100 g Körpergewicht haben wir 10 mg NH<sub>2</sub>-N injiziert.

Die Frösche waren, wie oben, mit Chloreton narkotisiert und befanden sich in Wasser von 16°. Alle Bestimmungen waren nur an Gastroenemien gemacht. Das Resultat gibt die Tabelle V.

Tabelle V.
NH<sub>3</sub>-N-Gehalt in mg-%. (24. VI.)

|                |      | Nummer de | es Frosches |      |
|----------------|------|-----------|-------------|------|
|                | 1    | 2 •       | 3           | 4    |
| Nach 15 Min.   | 1,66 | _         | _           | _    |
| " 30 "         |      | 2.03      |             | _    |
| , 45 ,         | _    |           | 4,58        | _    |
| , 58 ,         |      | _         |             | 6,10 |
| " 75 "         | 5,29 | _         |             | _    |
| <b>, 9</b> 0 , |      | 6,08      | _           | _    |
| . 110 "        | _    | _         | 5,75        | _    |
| , 123 ,        |      | _         | _           | 6,10 |

\* Nach der Tötung des Frosches Nr. 2, das ist 90 Min. nach Injektion, bestimmten wir auch den Ammoniakgehalt in der Leber (600 mg) und haben 17,5 mg. 0/0 NHz. N getunden.

Tabelle V zeigt, daß in der ersten Stunde nach der Injektion der NH<sub>3</sub>-N-Gehalt im Muskel ständig wächst und während der zweiten Stunde in allen Fröschen sich auf fast gleichem Niveau befindet. Um den absteigenden Ast der NH<sub>3</sub>-N-Gehaltskurve zu verfolgen, haben wir in einem zweiten Versuch die NH<sub>3</sub>-N-Bestimmungen in stündigen Intervallen gemacht; die injizierte Flüssigkeit war konzentrierter, so daß 1 ccm der NH<sub>4</sub>Cl-Na HCO<sub>3</sub>-Lösung 10 mg NH<sub>3</sub>-N enthielt. Die Frösche befanden sich in feuchten Kammern bei 24°. Die Resultate stellt die Tabelle VI dar.

Der Verlauf dieser Versuche zeigt jedenfalls, daß die Ausbreitung des Ammoniaks, seine Anhäufung in den Muskeln und sein Verschwinden

|               |   |           |      |        | <u> </u>     | ·    |
|---------------|---|-----------|------|--------|--------------|------|
|               |   |           |      | Nummer | des Frosches | -    |
|               |   |           | 1    | 2•     | 3            | 4    |
| Nach          | 1 | Std.      | 7,65 | _      |              | _    |
| ,,            | 2 | <b>77</b> | li — | 6,40*  |              | _    |
| 77            | 3 | -         | _    |        | 4.09         |      |
| ,,            | 4 |           |      |        | _            | 3,04 |
| ,             | 5 | "         | 2,78 | _      | _            | _    |
| ,,            | 6 | n         | _    | 5,22*  |              | -    |
| <b>77</b>     | 7 | ,,        | ·    | -      | 1,86         | _    |
| <del>71</del> | 8 | ,,        | _    | _      | _            | 1,24 |

Tabelle VI.  $NH_{3}-N-Gehalt \ in \ mg-\%. \ \ (13.\ VII.)$ 

in Zeiten von ähnlicher Größe vor sich geht, wie das Verschwinden des endogen gebildeten Muskelammoniaks.

#### III. Ammoniakbildung im kurarisierten Muskel.

Diese Gruppe von Versuchen wurde zu dem Zwecke ausgeführt, Anhaltspunkte für die Lokalisation der Ammoniakbildung während der Muskeltätigkeit zu gewinnen. Angesichts der geringen Größe der Ammoniakbildung - verglichen z. B. mit dem Kohlenhydratumsatz konnte es nicht ausgeschlossen erscheinen, daß die Ammoniakbildung vielleicht gar nicht zum Kontraktionsprozeß des Muskels gehört, sondern zu den Vorgängen in den im Muskel verlaufenden Nervenfasern oder gar zu den motorischen Endorganen. Wir haben uns zunächst überzeugt, daß in Nerven keine traumatische Ammoniakbildung stattfindet, die doch das markanteste Phänomen im Muskel darstellt. Es wurde von einer Rana esculenta der Nervus ischiadicus von Plexus ischiadicus bis zum Kniegelenk präpariert; in einem solchen Nerven von 66 mg Gewicht wurde der Anfangsgehalt durch Zerreiben mit Boraxlösung bestimmt. Es wurden 3,78 mg-% NH<sub>3</sub>-N gefunden. Im symmetrischen Nerven wurde in üblicher Weise der traumatische Ammoniakgehalt bestimmt und 3,03 mg-% gefunden.

Dann haben wir geprüft, ob Nervenreizung in einem kurarisierten Muskel Ammoniakbildung hervorruft: es war dies nicht der Fall. Die Ammoniakbildung findet also peripher von der Endplatte statt. Daß in kurarisierten Tieren stets höhere Ruhewerte gefunden wurden, als in nicht vergifteten, sei nebenbei erwähnt. Schließlich fanden wir, daß im kurarisierten Muskel die Ammoniakbildung bei direkter Reizung

<sup>\* 45</sup> Min. nach der Injektion starke Krämpfe.

genau so verlief, wie im nicht vergifteten Muskel bei Nervenreizung, und schließlich, daß Kurarisierung die traumatische Ammoniakbildung nicht beeinflußt. Die Werte gibt die Tabelle VII wieder.

Tabelle VII.

NH<sub>3</sub>-N-Gehalt (Milligrammprozent) in Muskeln kurarisierter Frösche.

| Datum   | Direkte<br>Muskelreizung | Nervenreizung | Ohne Reizung |
|---------|--------------------------|---------------|--------------|
| 4. VII. | 4,0                      |               | 2,0          |
| 4. VII. | 2,83                     |               | 0,96         |
| 4. VII. | 2,64                     |               | 1,22         |
| 5. VⅡ.  | 3,09                     | 1,42          |              |
| 5. VII. | 3,20                     | 2,03          | i –          |
| 6. VII. | _                        | 1,68          | 2,08         |
| 6. VII. | -                        | 2,08          | 2,13         |

#### IV. Wirkung des Fluorions auf die Ammoniakbildung im Muskel.

Es erschien interessant, zu untersuchen, in welcher Weise das Fluorion den Stickstoffumsatz des Muskels beeinflußt. Bekanntlich ist die Fluorwirkung auf die chemischen Vorgänge im Muskel in den letzten Jahren Gegenstand sehr eingehender Untersuchungen von Embden und seiner Schule<sup>1</sup> gewesen. Wenn auch die Erscheinungen, welche die genannten Forscher als besondere Förderungen von "Lactacidogensynthesen" aufgefaßt haben, auf Grund späterer Untersuchungen von Meyerhot 2 eine andere Deutung erhalten haben, so kommen hier für uns die Feststellungen in Betracht, daß das Fluorion dasjenige Anion ist, welches den Muskel in höherer Konzentration am schnellsten lähmt, andererseits in Konzentrationen von m/10 die Milchsäurebildung im Muskelbrei, unabhängig von der Pufferung, am ausgiebigsten zu hemmen vermag. Unsere Versuche ergaben folgendes: Wenn Froschmuskel mit einer n Fluornatriumlösung verrieben wird, so ist die traumatische Ammoniakbildung deutlich verlangsamt. Die Hemmung bewirkt, daß der volle traumatische Wert erst nach einer halben Stunde erreicht wird, während er bei Zerreiben mit Wasser bereits nach 2 Minuten auftritt. Eine so vollständige Hemmung, wie durch die alkalische Boraxlösung, wird durch Fluorid nicht bewirkt.

Wird dagegen ein frischer Muskel in eine Fluorid-Ringerlösung gelegt, so wird in kurzer Zeit, mit dem Eintritt der Lähmung, Ammoniak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Embden, Abraham und Lange, Zeitschr. f. phys. Chem. **136**, 308, 1924; Abraham und Kahn, ebendaselbst **141**, 161, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meyerhof, diese Zeitschr. 178, 482, 1926.

gebildet, und zwar genau so viel, wie bei der mechanischen Zerstörung, der Coffeinstarre, Wärmestarre usw.

Die Tabellen VIII und IX stellen die Ammoniakwerte dar, welche in den Versuchen mit n Fluornatriumlösung erhalten worden sind (6. bis 8. VII.).

Tabelle VIII.

| Mus                   | ikel mit NaF ze                                  | rrieben ir  | n mg, | )/o                          | Symmetrischer Muskel ohne NaF in                                               | mg≠ <sup>0</sup> /o            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| " 2'<br>" 6'<br>" 45' | Boraxlösung  " " " " " " " " " " " " " " " " " " | n<br>n<br>n | :     | 2,43<br>4,73<br>4,43<br>8,96 | Traumatischer NH <sub>3</sub> -N-Gehalt .  " " " Sofortige Hemmung mit Borax — | 7,70<br>6,11<br>—<br>1,02<br>— |

Tabelle IX.

Die Muskeln (sehr sorgfältig präpariert) während 22 Stunden in NaF-Lösung in 10°C gehalten. Symmetrische Muskeln in Ringerlösung. (8. VII.)

|                           | Muskeln<br>in Na F-Lösung<br>mg- <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Muskeln in<br>Ringer-Lösung<br>mg-0/0 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mit Boraxlösung zerrieben | 8,80<br>11,0                                                 | 1,56<br>7,84                          |

Die Deutung dieser Versuche ist nicht schwer; die chemische Zerstörung der Muskelstruktur, die durch das ins Gewebe diffundierende Fluorion bewirkt wird, hat wie jede andere Zerstörung, welche die Gewebstrümmer nicht sofort mit hemmenden Faktoren in Kontakt bringt, eine Zersetzung der Ammoniakvorstufe zur Folge. Wenn das Fluorion ins Gewebe diffundiert, so geht seine zerstörende Wirkung auf die Struktur der an sich schwachen hemmenden Wirkung dieses lons auf die Ammoniakbildung voraus. Die Fluorionwirkung ist hier nicht anders als die Wirkung z. B. von Alkohol bei Zimmertemperatur, welcher in einem eingelegten ganzen Muskel Milchsäurebildung hervorruft, während ein schnelles Verreiben des Muskels in Alkohol denselben Vorgang hemmt.

#### Zusammenfassung.

- 1. Die traumatische Ammoniakbildung im Froschmuskel hängt ihrer Größe nach von der Jahreszeit ab und ist im Sommer viel höher als im Winter.
- 2. Die "Zweiminutenwerte" für den traumatischen Ammoniakgehalt entsprechen einer sehr schnellen und vollständigen Zerreibung

mit Wasser, nicht aber einer gröberen oder feineren Zerschneidung des Gewebes.

- 3. In Muskeln, die im intakten normalen Frosch verbleiben, geht das bei Arbeit angehäufte Ammoniak nur langsam zurück; die Bewegungen der Tiere beeinflussen die "Ruhewerte" innerhalb 30 bis 60 Minuten sehr deutlich.
- 4. Im Nervengewebe konnte keine Beeinflussung des Ammoniakgehaltes durch Zerreiben festgestellt werden. Im kurarisierten Tier bedingt die Reizung der Nerven keine Erhöhung des Ammoniakgehaltes im Muskel, direkte Reizung wirkt wie im unvergifteten Tier.
- 5. Fluornatrium hemmt im Muskelbrei die Ammoniakbildung, im intakten Muskel löst es eine ähnliche Ammoniakbildung aus, wie Zerreiben, Wärmestarre, Coffein.

#### Eine Apparatur zur graphischen Registrierung der Gärung 1.

Von

#### G. Joachimoglu.

(Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Berlin.)

(Eingegangen am 27. September 1927.)

Mit 2 Abbildungen im Text.

Beim Studium der Wirkung von Giften auf die Hefegärung bin ich früher² so vorgegangen, daß ich die  $\mathrm{CO_2}$ -Menge durch Wägung bestimmt habe. Das Gärgut befand sich in einem Buchnerschen Gärkölbehen. Die Methode gibt exakte Resultate, hat aber zwei Nachteile. Will man eine größere Anzahl von Versuchen gleichzeitig anstellen, so stößt dies auf große Schwierigkeiten, weil die Wägungen dann ziemlich zeitraubend werden. Die Zeitintervalle zwischen den einzelnen Beobachtungen müssen dann entsprechend länger gewählt werden. Auch kann man aus naheliegenden Gründen die Gärung nicht längere Zeit als 10 bis 12 Stunden verfolgen.

Das Prinzip der neuen Methode beruht darauf, daß man die in den Gärkölbehen entwickelte Kohlensäure zwei mit Schwefelsäure gefüllte Meissl-Ventile passieren läßt und in einer als Gasometer dienenden Mariotteschen Flasche sammelt. Die Gasometerflasche ist mit angesäuertem Wasser gefüllt. Eventuell kann das Wasser mit  $CO_2$  gesättigt werden. Entsprechend der entwickelten Kohlensäuremenge tropft nun das angesäuerte Wasser aus dem Kapillarrohr heraus. Die Zahl der Tropfen kann mit dem von  $Gröber^3$  beschriebenen Tropfenzähler auf einem langsam laufenden Kymographion (6 Minuten = 1 cm)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Apparat wurde auf der 7. Tagung der Pharmakologischen Gesellschaft am 23. September 1927 in Würzburg demonstriert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. diese Zeitschr. 130, 240, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Zeitschr. f. biol. Techn. u. Meth. 2, 148, 1912. Der Tropfenzähler kann von dem Mechaniker des Instituts, Herrn Uhlig, bezogen werden.

registriert werden (vgl. Abb. 1). Zur Registrierung der Zeit dient eine Uhr, die alle 6 Minuten Signale gibt. Um eine absolute Dichtigkeit der Gasometerflasche zu gewährleisten, kann man in den Raum F des Schliffes flüssiges Paraffin oder Hg bringen. Als Beispiel diene



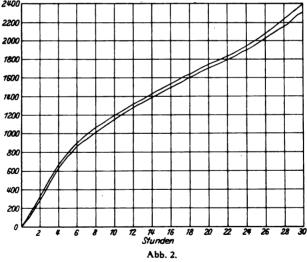

folgender Versuch. In das Buchnersche Gärkölbehen brachten wir 4 g Rohrzucker und 0.8 g gewöhnliche Hefe + 40 ccm Wasser. Man setzt das Ventil B auf das Gärkölbehen und bestimmt das Gewicht. Nach Aufsetzen des Ventils C stellt man die Verbindung mit der Gasometerflasche E her, öffnet den Hahn D und wartet, bis Temperatur-

ausgleich erfolgt ist. Alsdann schließt man den Hahn D und kann mit der Registrierung beginnen. Nach Beendigung des Versuchs wird das Gärkölbehen A mit dem Ventil B wieder gewogen und so die absolute Kohlensäuremenge bestimmt. Dividiert man diese durch die Tropfenzahl, so läßt sich berechnen, wieviel Milligramm CO2 ein Tropfen entspricht. Für vergleichende Versuche kann das unter Umständen auch gar nicht notwendig sein. Die Abb. 2 gibt Kurven von zwei Versuchen mit der gleichen Menge Hefe und Zucker wieder. Auf der Abszisse ist die Zeit eingetragen, auf der Ordinate die Zahl der Tropfen. Die absolute Kohlensäuremenge entspricht 1,26 bzw. 1,265 g CO<sub>2</sub>. Noch genauer werden die Resultate, wenn man für konstante Temperatur des Gärkölbehens A und der Gasometerflasche E sorgt. selbstverständlich gleichzeitig mehrere Versuche ansetzen. Wir haben hier eine Einrichtung für die Registrierung von sechs Gärversuchen. Auf einen Umstand möchte ich noch hinweisen: Das Kapillarrohr, aus dem das Wasser der Gasometerflasche E fließt, muß selbstverständlich in allen Versuchen die gleiche Fläche haben. Unser Glasbläser<sup>1</sup>, von dem wir auch die anderen Glasteile bezogen haben, hat diesen Teil für die verschiedenen Apparate aus demselben Rohr angefertigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bleckmann und Burger, Berlin N, Auguststr. 3a.

## Über die chemische Zusammensetzung der skorbutischen Meerschweinchenknochen.

Von

#### E. Brouwer.

(Aus der physiologischen Abteilung des Rykslandbouwproefstations in Hoorn, Holland.)

(Eingegangen am 25. September 1927.)

Vor einiger Zeit ist in einer Arbeit dieses Instituts gezeigt worden, daß das frische Gras (Lolium perenne; engl. Raigras) besonders reich an Vitamin C ist. 2 g, ja sogar 1 g Gras (Trockensubstanzgehalt etwa 400 bzw. 200 mg) pro Tag konnten die Versuchstiere (Meerschweinchen) monatelang (bis zum Abbrechen der betreffenden Versuche) vor Skorbut schützen und völlig gesund erhalten<sup>1</sup>. Nebenbei sind Untersuchungen über den Eisenstoffwechsel und über das Gewicht verschiedener Organe angestellt worden.

Bemerkenswert war überdies eine große Sprödigkeit der Knochen, und dieser Befund gab zu einer eingehenderen Untersuchung des Knochenapparats Anlaß. Die Ergebnisse dieser Feststellungen sollen jetzt besprochen werden.

Infolge der enormen Sprödigkeit der Knochen bei Skorbut nahmen wir an, daß der Kalk- und Phosphorgehalt des Knochengewebes stark vermindert und die Bilanz dieser Stoffe negativ sein würde. Später wird sich ergeben, daß diese Abnahme nur eine mäßige ist; ferner geht aus der Literatur hervor, daß man bei Skorbut nicht immer negative Bilanzen findet.

Lust und Kloeman<sup>2</sup> fanden z. B. bei einem Kinde mit schwerem Skorbut positive Phosphor- und Kalkbilanzen, sogar etwas stärker positiv als bei normalen Kindern; während der Heilung wurden diese Bilanzen stark negativ, und erst nach mehreren Wochen wurden normale Werte erreicht. Baumann und Howard<sup>3</sup> stellten praktisch Calcium- und Phosphorgleich-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baumann und Howard, Arch. of int. Med. 9, 665, 1912.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brouwer, diese Zeitschr. 187, 183, 1927 (auf S. 188 wird erwähnt, daß die Versuche in den Jahren 1914 und 1925 durchgeführt wurden; statt 1914 muß es jedoch heißen: 1924).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lust und Kloeman, Jahrb, f. Kinderheilk. 75, 663, 1912.

gewicht bei einem Erwachsenen mit Skorbut fest. Nach Verabreichung eines Antiskorbutikums wurde die Kalkbilanz deutlich positiv, die Phosphorbilanz blieb etwa gleich. Später¹ wiederholten die Autoren diesen Versuch an Meerschweinchen und gelangten zu fast demselben Ergebnis. Howard und Ingvaldsen² untersuchten den Mineralstoffwechsel eines skorbutischen Affen (Macacus rhesus) und fanden im floriden Stadium eine stark positive Bilanz für Kalk und (mit einer einzigen Ausnahme) auch für Phosphor, ein Befund, der mit dem von Lust und Kloeman erhaltenen übereinstimmte. In letzter Zeit berichtete Frank² gleichfalls über die Retention von CaO und  $P_2O_5$  bei zwei Kindern im floriden Skorbutstadium; bei der Heilung konnte eine erhöhte Ausscheidung beobachtet werden, wobei die CaO-Bilanz sogar negativ wurde.

Ebenfalls wenig übereinstimmend sind die Beobachtungen, die sich nicht auf die Mineralbilanzen erstrecken, sondern die Analysen des Knochenapparats und anderer Organe behandeln. Bahrdt und Edelstein<sup>4</sup> untersuchten Knochen, Leber, Nieren, Muskeln und Blut eines an Skorbut gestorbenen Kindes; sie hofften zu gleicher Zeit feststellen zu können, an welchen Stellen eine Anhäufung der nach Lust und Kloeman zurückgehaltenen mineralischen Bestandteile stattfindet. Der Trockensubstanzgehalt der Schenkelknochen war, ebenso wie bei Rachitis, bis auf die Hälfte vermindert, größtenteils auf Kosten der Asche. Die Autoren fanden nämlich nur ein Drittel bis ein Fünftel der normalen Kalk- und ein Viertel bis ein Fünftel der normalen Phosphormenge. Die Untersuchung der anderen Organe ergab nichts Bemerkenswertes; nur der Kalkgehalt der Muskeln war deutlich vermindert, noch stärker als bei Rachitis.

Ganz andere Resultate erhielten Morel, Mouriquand, Michel und Thevenon<sup>5</sup> bei Meerschweinchen. 100 g getrockneter Knochen enthielten:

- 1. bei gesunden Tieren . . . 56,4 g Asche und 25,9 g CaO
- 2. " verhungerten Tieren . . 51,4 g " " 25,7 g CaO
- 3. , skorbutischen Tieren . . 58,2 g , , , 26,9 g CaO.

Auch in einer zweiten Versuchsreihe von Mouriquand, Seulier und Michel<sup>6</sup> wurden keine auffallenden Unterschiede gefunden.

Iwabuchi<sup>7</sup> untersuchte ebenfalls den Knochenapparat skorbutischer Meerschweinchen. Die Röhrenknochen und die Unterkiefer wurden herauspräpariert und analysiert. Gleichzeitig gelangten zur Untersuchung die Knochen von Kontrolltieren, die außer dem Grundfutter (während 2 Stunden gekochte Milch und Haferkleie) noch 7 bis 8 g Kohlrübenpreßsaft erhalten hatten, sowie diejenigen verhungerter und "normaler" Tiere. Der Nahrung der letzteren wurde keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und der Untersucher nahm an, daß das Futter dieser Tiere in jeder Beziehung genügte. Untenstehende Tabelle gibt an, wieviel CaO und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> die Knochen der Versuchstiere enthielten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumann und Howard, Amer. Journ. med. Sc. 153, 650, 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Howard und Ingvaldsen, Johns Hopk. hosp. bull. 28, 222, 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Frank, Jahrb. f. Kinderheilk. 91, 21, 1920.

<sup>4</sup> Bahrdt und Edelstein, Zeitschr. f. Kinderheilk. 9, 415, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Morel, Mouriquand, Michel und Thevenon, C. r. Soc. Biol. 85, 469, 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mouriquand, Seulier und Michel, ebendaselbst 92, 269, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Iwabuchi, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 30, 65, 1922.

|                   | Skorbuttiere | Kontrolltiere | Hungertiere  | Normale Tiere |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ca O              | 16,0<br>14.6 | 18,2<br>16,7  | 16,3<br>14.7 | 19,5<br>18,5  |
| Trockensubstanz . | 56,1         | 61,9          | 56,3         | 64,0          |

Bei den Skorbuttieren wurde also weniger CaO und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> als bei den Kontrolltieren und den normalen Tieren gefunden. Der Unterschied ist jedoch klein, und die Zahlen der Skorbuttiere weisen eine so große Übereinstimmung mit denjenigen der Hungertiere auf, daß man annehmen könnte, die Differenz gegenüber den Kontrolltieren bestände nur infolge der Inanition, die in den letzten Skorbutstadien niemals ausbleibt.

Toverud¹ untersuchte die Schneidezähne skorbutischer Meerschweinchen. Der Aschengehalt der Trockensubstanz war von 78,6% bis auf 77,2% gesunken, der Kalkgehalt von 38,7% bis auf 35,6%. Der Magnesiumgehalt war verdoppelt (2,5 statt 1,3%), was mit der von Baumann und Howard konstatierten positiven Magnesiumbilanz übereinstimmte.

Es scheint nicht gut möglich, alle diese widersprechenden Befunde miteinander in Einklang zu bringen. Man gewinnt den Eindruck, daß die Erscheinungen, welche die Autoren als Skorbut angesprochen haben, doch nicht immer die gleichen gewesen sein können, tatsächlich war die Nahrung nicht immer so zusammengesetzt, daß man das Auftreten von reinem Skorbut erwarten konnte. Für die Fälle von Skorbut bei Menschen gilt dieser Umstand natürlich in noch stärkerem Maße.

Für uns sind im Hinblick auf eigene, unten wiedergegebene Versuche die Untersuchungen des Knochenapparats bei Meerschweinchen die wichtigsten, insbesondere die Experimente von Iwabuchi, da Morel (c. s.) und Toverud nur die Trockensubstanz analysierten. Iwabuchi bestimmte jedoch auch den Wassergehalt der Knochen. Leider war sein Versuchsmaterial nicht homogen; das Anfangsgewicht der Skorbuttiere betrug z. B. 280 g, das Anfangsgewicht der Kontrolltiere 214 g, ein Umstand, der gewiß nicht ohne Bedeutung für den Knochenapparat ist. Weiter wurde nicht darauf geachtet, daß die Tiere praktisch gleiche Mengen des Grundfutters fraßen, und es ist fraglich, ob Koprophagie vorgebeugt wurde. Auch wurden die Knochen von mehreren Tieren zusammen analysiert, so daß nicht festzustellen ist, inwieweit der Gehalt an Aschenbestandteilen bei den verschiedenen Versuchstieren schwankte.

Wir hoffen, mit unseren nachfolgend angeführten Versuchen, bei denen alle diese Punkte berücksichtigt wurden, zur Klärung der Frage nach dem Gehalt der skorbutischen Knochen an Asche und Aschenbestandteilen beitragen zu können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Toverud, Journ. biol. chem. 58, 583, 1923; Howe, Journ. Amer. med. Assoc. 79, 1567, 1922.



#### Eigene Versuche.

Lie Versuche wurden, wie wir bemerken möchten, in der Weise ausgeführt, daß immer zwei gleichwertige Tiere, möglichst aus einem Wurfe stammend, miteinander verglichen wurden. Beim Abwiegen des Futters wurde darauf geachtet, daß beide Tiere gleiche Mengen des Grundfutters (Hafer, Heu und autoklavisierte Milch) fraßen; ein Tier bekam außerdem noch eine bestimmte Menge frisches Gras. Es ist ohne weiteres klar, daß die Versuche mit mehreren Tierpaaren angestellt werden mußten, um sichere Schlußfolgerungen ziehen zu können. Nähere Einzelheiten sind in der erwähnten Arbeit beschrieben.

Die Tiere, die nur das Grundfutter erhielten, starben fast ohne Ausnahme nach 3 bis 4 Wochen an Skorbut: die Tiere, die außerdem noch 1 oder 2 g frisches Gras pro Tag bekamen, blieben gesund. Bei einigen Versuchspaaren wurden die mit Gras gefütterten Tiere an denselben Tagen getötet, an denen die Kontrolltiere an Skorbut starben. Speziell diese Paare wurden für die chemische Untersuchung des Knochenapparats verwandt, weil die beiden Tiere jedes Paares gleiche Mengen Grundfutter gefressen hatten und, wie bereits erwähnt, auch in anderer Beziehung vollkommen vergleichbar waren. Etwas ließe sich noch bemerken. Die an Skorbut erkrankten Tiere fressen nämlich zuweilen nicht die ganzen Haferkörner (wie die gesunden Tiere), sondern ziehen es vor, die weicheren inneren Teile herauszuschälen und von den härteren Schalen eine größere oder kleinere Menge zurückzulassen. die Rationen (für beide Tiere jedes Paares) etwas kleiner wählten, wurden die Rückstände geringer und unbedeutend.

Wie andere Autoren, stellten auch wir bei den Skorbuttieren Blutergüsse fest, besonders unter der Knochenhaut der Rippen in der Nähe der Verbindungsstellen mit dem Knorpel und in den Weichteilen bei den Kniegelenken. Die Knochen waren sehr zerbrechlich, so daß ziemlich oft Spontanfrakturen bei den lebenden Tieren auftraten. brachen die Epiphysen der Röhrenknochen beim Herauspräparieren ab. Die Backenzähne saßen sehr locker im Munde, so daß sie leicht mit einer Pinzette extrahiert werden konnten: in einigen Fällen zerbröckelten sie bei diesem Vorgehen.

Gleichfalls in Übereinstimmung mit anderen Forschern konstatierten wir bei der mikroskopischen Untersuchung der Rippen-Knorpel-Knochen-Verbindungen eine Hemmung des Knorpelzellenwachstums und der Knochenbildung. An Stelle der zierlichen Knochenbälkchen wurden nur klumpige Massen von pathologischem Knochengewebe gebildet. Auch die bekannte Fasermarkbildung (oft mit Blutergüssen) war eine typische.

blau und der von  $H\acute{a}ri^1$  seinerzeit aus normalem Menschenharn durch Kondensation mit p-Dimethylaminobenzaldehyd kristallisiert darstellbare Farbstoff mit Skatoxyl als Paarling.

Bei der recht starken Lichtabsorption der meisten von mir untersuchten Farbstoffe konnten diese nur in starken Verdünnungen geprüft Um nun einerseits nicht allzuviel von den Lösungsmitteln zu vergeuden, andererseits, um nicht allzu kleine Mengen der Farbstoffe abwägen zu müssen — was ja zu sehr bedeutenden Versuchsfehlern geführt hätte —, habe ich aus jedem Farbstoff zunächst eine recht konzentrierte Stammlösung, und erst aus dieser die geeigneten Verdünnungen bereitet. Bei der Verschiedenheit der Lichtabsorption der verschiedenen Farbstoffe war selbstredend auch die verwendete Konzentration eine verschiedene. jedoch innerhalb einer Versuchsreihe am selben Farbstoff in verschiedenen Jedoch gerade um letzteres zu erreichen, Lösungsmitteln die gleiche. mußte darauf Bedacht genommen werden, daß oft die Löslichkeit eines Farbstoffs in den verschiedenen Lösungsmitteln eine ungleiche war: gut in denen mit niederer, fortschreitend geringer in denen mit höherer C-Zahl. Demzufolge mußte oft auf eine Konzentration, die an den niederen für spektrometrische Zwecke als vorzüglich befunden war, verzichtet werden, da sie an den höheren nicht zu erreichen war.

Zu den Ablesungen diente ein Zeisssches Spektrometer mit direkter Ablesung der Wellenlängen; die richtige Einstellung der Wellenlängentrommel wurde häufig mittels der Emissionslinie des Na kontrolliert.

Als Flüssigkeitsbehälter wurde eine 11 mm breite Küvette mit planparallelen Wänden benutzt, welch letztere mit dem Mittelstück nicht fest verbunden, sondern an dieses durch zwei federnde Metallspangen gedrückt wurden. Dadurch konnten die drei Teile der Küvette nach jedem Gebrauch leicht und vollständig gereinigt werden. Als Lichtquelle diente anfangs eine Nitralampe, später Nernstsches Licht.

Die Ablesungen erfolgten in einem Zimmer, dessen Temperatur nicht in dem Maße schwankte, daß hierdurch eine Beeinflussung der Ergebnisse hätte befürchtet werden müssen.

Eine Frage von prinzipieller Bedeutung war es, ob das Maximum je eines Absorptionsstreifens oder aber seine Ränder abzulesen seien, aus denen dann die Mitte berechnet werden konnte. Angesichts der Schwierigkeiten, ja sehr oft der Unmöglichkeit, die Stelle der maximalen Absorption festzustellen, habe ich durchweg nur die Mitte der Absorptionsstreifen aus ihren Rändern ermittelt.

Um die kaum zu vermeidenden Ablesungsfehler auf ein Minimum zu beschränken, wurden an jeder Lösung die Ränder der Absorptionsstreifen je sechsmal abgelesen; jedes einzelne der von mir als Versuchsergebnisse mitgeteilten Daten sind Mittelwerte von sechs Ablesungen.

Nicht zu vergessen sei der Versuchsfehler, hervorgerufen durch die Schwankungen in der Spannung des elektrischen Stromes der städtischen Leitung, durch den die Nitra- bzw. Nernstlampe gespeist wurde. Zu den Stunden, wo sich (in der Winterzeit) grobe, ohne weiteres bemerkbare Schwankungen zeigten, wurde überhaupt nicht abgelesen. Jedoch war die Netzspannung, daher auch die Intensität des Lichtes, auch sonst bald schwächer, bald stärker, was auch eine Änderung der Absorptionsstreifen zur Folge haben konnte, sei es bezüglich ihrer Breite, sei es — an asymmetrischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Hári, diese Zeitschr. 117, 41, 1921; 168, 453, 1926.

Streifen — bezüglich der Lage ihrer Mitte. Die auf diese Weise entstandenen Versuchsfehler waren aber nicht danach, daß sie die Versuchsergebnisse erheblich hätten beeinflussen können; immerhin konnten sie die Ursache der bemerkbaren, sonst kaum zu begründenden Schwankungen abgeben.

In den mit \* bezeichneten Versuchen waren im Gegensatz zu den anderen derselben Reihe statt eines Streifens deren zwei zu beobachten, wobei aber namentlich ihre einander zugekehrten Ränder sehr verwaschen waren. Die Ergebnisse dieser Versuche wurden aus den voneinander abgekehrten Rändern der beiden Streifen berechnet, wie wenn es nur einen gegeben hätte.

Die Daten sämtlicher Versuche sind in der Generaltabelle am Ende des Textes enthalten; die aus der letzteren gezogenen Folgerungen sind durch Abbildungen erläutert.

## B. Verschiebung der Absorptionsstrelfen in homologen Lösungsmitteln bei identischer Farbstoffkonzentration.

Durch die Kundtsche<sup>1</sup> Regel wird folgendes ausgesprochen: "Hat ein farbloses Lösungsmittel ein beträchtlich größeres Brechungs- und Dispersionsvermögen als ein anderes, so liegen die Absorptionsstreifen einer in den Medien gelösten Substanz bei Anwendung des ersten Mittels dem roten Ende des Spektrums näher als bei Benutzung des zweiten." Während Formánek<sup>2</sup> von 910 diesbezüglich geprüften Farbstoffen die Kundtsche Regel nur an etwa der Hälfte derselben bestätigt fand und von Walther<sup>3</sup> das Umbelliferon, von Adinolfi<sup>4</sup> das Rhodamin B und das Uranin als Farbstoffe hervorgehoben werden, die jenem Gesetze nicht folgen, wurde sie von einer ganzen Reihe anderer Autoren: Voigt<sup>5</sup>, Sheppard<sup>6</sup>, Havelock<sup>7</sup> und Kazay<sup>8</sup> bestätigt und auf verschiedene Weise zu erklären versucht.

Auch in unserem Institut wurde über derlei Versuche berichtet und von Szilárd<sup>9</sup> die Kundtsche Regel am Hämatoporphyrin für normale Alkohole, für Äthylester, für Benzole bestätigt, daneben aber gefunden, daß z. B. je ein normaler und isomerer Alkohol mit verzweigter C-kette zwar angenähert dasselbe molekulare Brechungsvermögen haben, die Lage der vier Absorptionsstreifen des in ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kundt, Wied. Ann. 4, 34, 1878.

 $<sup>^{2}\</sup> J.$  Formánek, Untersuchung und Nachweis organischer Farbstoffe auf spektroskopischem Wege.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. Walther, Drude Ann. 17, 369.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E. Adinolti, Chem. Centralbl. 1923, I, 194.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> W. Voigt, Drude Ann. 6, 501.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> E. Sheppard, Chem. Centralbl. 1909, II, 74 (Proc. Roy. Soc. London, Serie A, 82, 256 bis 270).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> T. H. Havelock, ebendaselbst 1912, I, 633 (Proc. Roy. Soc. London, Serie A, 86, 16 bis 20).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. v. Kazay, ebendaselbst 1907, II, 773 (Pharm. Post 40, 531 bis 533).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Szilárd, diese Zeitschr. 170, 185, 1926.

gelösten Hämatoporphyrins aber nicht dieselbe ist und auch von Streifen zu Streifen in verschiedenem Maße und in verschiedenem Sinne verschoben sein kann. Dasselbe fand Szilárd auch bei Verwendung von normalen Alkoholen einerseits und von Äthylestern mit derselben C-Zahl andererseits, auch, wenn sie dasselbe molekulare Brechungsvermögen hatten.

Gleichfalls in unserem Institut wurde von Kurelec¹ das Verhalten der Absorptionsstreifen des Kaliumpermanganats und des Uranylacetats geprüft und gefunden, daß die Streifen des ersteren in verschiedenen organischen, homologen Lösungsmitteln mit ansteigender C-Zahl rotwärts und nur in starken organischen Säuren violettwärts verschoben werden. Genau entgegengesetzt verhielten sich die Absorptionsstreifen des Uranylacetats, indem sie unter den oben genannten Umständen meistens eine violettwärts und nur ausnahmsweise eine rotwärts gerichtete Verschiebung aufwiesen.

Aus meinen eigenen Versuchen geht eine Bestätigung der Kundtschen Regel hervor<sup>2</sup>, indem es von den 21 untersuchten Farbstoffen

- a) bloß einen, Sudanrot III, gab, an dem die Streifenmitte in den verschiedenen Lösungsmitteln keine oder bloß eine minimale Verschiebung aufwies;
- b) bloß einen, die Skatoxylverbindung, an dem die Streifenmitte in jedem folgenden Lösungsmittel mit höherer C-Zahl violettwärts verschoben war;
- c) drei Farbstoffe, Diamantgrün, Methylengrün und Patentblau, in denen die Streifenmitte beim Übergang von Methyl- zu Äthylalkohol; einen Farbstoff, Methylengrün, an dem sie auch beim Übergang von Propyl- zu Butylalkohol; und einen Farbstoff, Chinolinblau, an dem sie beim Übergang von Butyl- zum Amylalkohol violettwärts sich verschob.

In allen anderen weit zahlreicheren Fällen fand beim Übergang zum nächst höheren homologen Alkohol eine Verschiebung der Streifenmitten nach dem roten Spektralende statt.

Das Ausmaß dieser Verschiebung war ein verschiedenes je nach dem Farbstoff, je nach dem verglichenen Lösungsmittelpaar und auch je nach der verwendeten Farbstoffkonzentration. Sehr häufig betrug die Verschiebung nicht mehr als 1 bis 2  $\mu\mu$ , am Alkaliblau allerdings bis zu 5, am Capriblau gar bis zu 11  $\mu\mu$  beim Übergang vom Methylzum Äthylalkohol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da ich mangels der richtigen Homologen auch Isobutyl- und Isoamylalkohole verwenden mußte, sind meine Befunde mit den *Kundts*chen nicht streng vergleichbar.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Kurelec, diese Zeitschr. 180, 65, 1927.

Ohne mich etwa in die tieferen physikalischen Ursachen dieser Verschiebungen einzulassen, sei hier bloß auf folgende Zusammenhänge verwiesen. Da nämlich, wie eingangs erwähnt, nicht die Stellen der maximalen Absorption, sondern die Lage der Streifenränder abgelesen und aus dieser Lage die Streifenmitte berechnet wurde, ist es klar, daß letztere ausschließlich durch die Lage der Ränder bestimmt war. Dann liegen aber folgende Möglichkeiten vor:

- a) Eine Verschiebung der Streifenmitte findet überhaupt nicht statt,
- a) wenn die Streifenränder in den verschiedenen Lösungsmitteln ihre Lage nicht ändern, daher auch die Breite der Streifen unverändert bleibt;
- $\beta$ ) wenn die Streifenbreite von Lösungsmittel zu Lösungsmittel wechselt, dabei aber der linke und der rechte Streifenrand gleich stark und in entgegengesetzter Richtung wegrücken;
  - b) Die Streifenmitte muß sich verschieben,
- γ) wenn der Streifen zwar von Lösungsmittel zu Lösungsmittel gleich breit bleibt, dabei jedoch seine Ränder gleich stark und in derselben Richtung wegrücken;
- ð) wenn eine veränderliche Streifenbreite dadurch bewirkt wird, daß sich die beiden Ränder ungleich stark verschieben.



Abb. 1.



Sudanrot III.

Suchen wir nun festzustellen, wie sich die von mir geprüften Farbstoffe diesbezüglich verhielten, so ergibt sich, daß

Fall a) in meinen Versuchen überhaupt nicht vorkam;

Fall  $\beta$ ) traf am ausgesprochensten an der 0,02 %igen Lösung von Gentianaviolett und an der 0,009 %igen Lösung von Sudanrot III zu (Abb. 1¹);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Lage der Streifenränder ist hier wie in den übrigen Abbildungen durch Punkte, die der Streifenmitte durch Ringe angedeutet; die von oben nach unten einander folgenden Punkte bzw. Ringe gehören der Reihe nach dem Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Isobutyl- und Isoamylalkohol an.

Für die chemische Untersuchung dienten zunächst die Tibien der folgenden Paare: C 30 und C 31, C 32 und C 33, C 36 und C 37, C 38 und C 39. Wie bereits erwähnt, hatten die beiden Tiere jedes Paares gleiche Mengen Grundfutter bekommen; die Tiere, die außerdem noch 1 g (C 37 und C 39) oder 2 g (C 30 und C 33) frisches Gras pro Tag bekamen, wurden an denselben Tagen (mit Chloroform) getötet, an denen die Kontrolltiere an Skorbut starben.

In jeder Tibia bestimmten wir die Trockensubstanz (Trocknung bei 105°C), die Glühasche und den Gehalt an CaO (gravimetrisch) und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Methode fast gleich der von Bell-Doisy-Briggs). In den Fällen, in denen sich die Epiphysen der kranken Tiere beim Herauspräparieren lösten, kann möglicherweise ein sehr geringer Verlust an Knochenmark stattfinden, daher ist das Gewicht der ungetrockneten Knochen vielleicht um einige Milligramme zu niedrig gefunden worden. Es ergibt sich somit, daß die Prozentzahlen, die den Gehalt der ungetrockneten Knochen an Trockensubstanz und Asche angeben, eher etwas zu hoch als zu niedrig sind. Dennoch lagen diese Werte für die kranken Tiere niedriger als für die gesunden. Die Unterschiede zwischen den gesunden und kranken Tieren sind infolgedessen eher zu niedrig als zu hoch ausgefallen.

Aus Tabelle I geht hervor, daß das Gewicht der *ungetrockneten* Tibien bei den gesunden und kranken Tieren nahezu gleich groß war (ausgenommen bei C 38 und C 39).

Der Gehalt an *Trockensubstanz* war bei den Skorbuttieren jedoch absolut und relativ niedriger. Die Tibien dieser Tiere enthielten nämlich durchschnittlich 45,8%, die der Kontrolltiere 56,2% Trockensubstanz.

Ebenfalls war der Aschegehalt niedriger; dieser betrug nämlich durchschnittlich 24,3 % in den Knochen der kranken Tiere und 26,9 % in denen der gesunden; der Unterschied war also geringer als bei der Trockensubstanz. Daraus geht hervor, deß nicht nur Asche, sondern auch organische Substanz verloren gegangen ist; die Zahlen für die organische Substanz waren 21,5 bzw. 29,3 %. Der Verlust an organischen Bestandteilen war somit größer als der Verlust an anorganischen Stoffen. Infolgedessen war die Prozentzahl für den Aschegehalt der Trockensubstanz bei den kranken Tieren größer als bei den gesunden (53,2 bzw. 47,9 %).

Fragt man sich, welchem Bestandteile des Grases dieser günstige Einfluß zuzuschreiben ist, so kommt in erster Linie das Vitamin C in Betracht, denn man nimmt allgemein an, daß das Grundfutter genügende Mengen der übrigen lebenswichtigen Bestandteile (für Meerschweinchen) enthält; tatsächlich sind die Kontrolltiere an

|      | Gewic                        | Gewicht der<br>Tiere in g           |                           |                                                 |                   | Trocken,<br>substanz      | ken,<br>anz                                                       | •                                                                 | Asche                         | ==-                              |                                                       | CaO                                |                      |                      | Pa Os                                               |                                          |                                           |
|------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ž    | na Beginn<br>des<br>Versuchs | hei Been.<br>digung des<br>Versuchs | Nahrung                   |                                                 | Ge-<br>wicht      | Ę                         | 0/0                                                               | <b>19</b>                                                         | In 0/0 mi<br>Total<br>gewicht | Trockens<br>Trockens<br>anabadus | п                                                     | rab 0/0 mi<br>Trocken.<br>znatedus | olo ni<br>odse Asche | D D                  | olo olo ni<br>Trocken•<br>snatadua                  | in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der Aschc | Ca O<br>P2 O5                             |
| C 31 | 255                          | 230                                 | kein Gras                 | Tibia I<br>Tibia II                             | 619<br>631        | 295<br>317                | 47,7<br>50,2                                                      |                                                                   | 1                             | 50,5<br>50,8                     | 77,6                                                  | 26,3<br>26,6                       | 52,1<br>52,4         | 62,3<br>67,3         | 21,1<br>21,2                                        | 41,8<br>41,8                             | 1,25                                      |
| C 30 | 246                          | 259                                 | 2 g Gras                  | Durchschnitt: Tibia I Tibia II                  | 625<br>600<br>610 | 306<br>329<br>328         | 49,0<br>54,8<br>53,8                                              | - 1                                                               | 2,4%<br>8,6%<br>8,0%<br>8,0%  | 48,9<br>48,9                     | 86,4<br>86,8<br>86,8                                  | 26,3<br>26,3<br>26,5               | 52,3<br>53,7<br>54,3 | 64,8<br>67,3<br>67,3 | 21,2<br>20,5<br>20,5                                | 41,8<br>42,1                             | 1,28<br>1,28<br>1,29                      |
| C 32 | 254                          | 237                                 | kein Gras                 | Durenscantt:<br>Tibia I<br>Tibia II             | 591<br>655        | 288<br>289<br>289         | 2, 84, 4<br>2, 1, 1                                               |                                                                   | 24,5<br>22,6                  | 50,2<br>51,1                     | 76,4<br>77,6                                          | 26,5<br>26,5                       | 52,8<br>52,5         | 62,4<br>62,6         | 21,7                                                | 43,1<br>42,4<br>42,4                     | 3, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
| C 33 | 236                          | 269                                 | 2g Gras                   | Durchschnitt: Tibia I Tibia II                  | 623<br>623<br>623 | 289<br>334<br>345         | 46.00<br>40.00<br>4.00<br>4.00<br>4.00<br>4.00<br>8.00<br>8.00    | 146,3<br>158.2<br>161,6                                           | 25.5<br>25.9<br>25.9<br>25.9  | 47,4<br>46,8                     | 0, 4, 5, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, | 26,7<br>25,3<br>24,3               | 52,7<br>53,3<br>52,0 | 68,2<br>69,2<br>7    | 21,7<br>20,4<br>20,1                                | 42,8<br>42,8<br>63,1                     | 1,23<br>1,24<br>1,21<br>1,21              |
| 0:36 | 333                          | 248                                 | kein Gras                 | Tibia I<br>Tibia I<br>Tibia II<br>Durchschuitt: | 778 790 784       | 333<br>353<br>343         | 2, 24<br>2, 24<br>3, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, | 192,0<br>197,9<br>195,0                                           | 25,7<br>25,1<br>2,9           |                                  | 101,4<br>105,8<br>103,6                               | 30,5<br>30,5<br>30,3               | 52,8<br>53,5<br>53,2 | 80,6<br>82,4<br>81,5 | 23.23.23.24.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28.28. | 42,0<br>41,6<br>41,8                     | 1,26<br>1,28<br>1,28                      |
| C 37 | 322                          | 348                                 | 1 g Gras                  | Tibia I<br>Tibia II<br>Durchschnitt:            | 810<br>799<br>805 | 468<br>464<br>466         | 57,8<br>58,1<br>58,0                                              | 231,0<br>229,4<br>230,2                                           | 28.5<br>28.7<br>28,6          | - '                              | 120,0<br>120,0<br>120,0                               | 25,6<br>25,9<br>25,8               | 51,9<br>52,3<br>52,1 | 96,6<br>96,2         | 20,6<br>20,7<br>20,7                                | 41,8                                     | 1,24<br>1,25<br>1,25                      |
| SE 2 | 526                          | 193                                 | kein Gras                 | Tibia I<br>Tibia II<br>Durchschnitt:            | 572<br>477<br>525 | 248<br>212<br>230         | 43,4<br>44,4<br>63,9                                              | 131.9<br>117,6<br>124,8                                           | 2,42,53,<br>1,7,6,50          | 53,2<br>55,5<br>4,4              | 4,4,4<br>4,4,4                                        | 28,4<br>30,4<br>29,4               | 53,4<br>54,7<br>54,1 | 57,1<br>51,7<br>54,4 | 23,0<br>24,4<br>23,7                                | 43,3<br>44,0<br>43,7                     | 1,23<br>1,25<br>1,24                      |
| 6E O | 230                          | 264                                 | 1 g Gras                  | Tibia I<br>Tibia II<br>Durchschnitt:            | 644<br>609<br>627 | 360<br>356<br>358         | 55,9<br>58,5<br>57,2                                              | 164,0<br>164,8<br>164,4                                           | 25,5<br>27,1<br>26,3          | 45,6<br>46,3<br>46,0             | 88.2<br>88.4<br>88.3                                  | 24,5<br>24,8<br>24,7               | 53,8<br>53,6<br>53,7 | 70,2                 | 19,5<br>19,9<br>19,7                                | 42,8<br>42,9<br>42,9                     | 1,26<br>1,25<br>1,26                      |
|      | 267                          | 227                                 | 227   kein Gas            | _                                               | 089               | Durchschnitt   292   45,8 | hnitt<br>  <b>45,8</b>                                            | der Tiere ohne<br>  155,8   24,8   58                             | ere ohr                       | 1e Gras.<br>53,2   82,3          |                                                       |                                    | 58,1                 | 86,8                 | 853                                                 | 42,5                                     | 1,98                                      |
|      | 623                          | 983                                 | 259   285   1 od. 2g Gras | = :                                             | <b>\$</b>         | Durchs<br>878             | chnitt<br>  <b>56,2</b>                                           | Durchschnitt der Tiere mit Gras. 878   56,2 : 178,8 : 26,9 : 47,9 | iere m                        | ere mit Gras.<br>26,9:47,9:94,8  | 3.<br>94,8                                            | 25,4                               | 58,1                 | 7.67                 | 8'03                                                | 42,5                                     | 1,25                                      |

Skorbut gestorben. Das Gras enthält jedoch noch ein anderes Vitamin. das für den Kalkstoffwechsel von Bedeutung ist, nämlich das Vitamin D. Daher haben wir noch einige Versuche angestellt, bei denen zum Grundfutter noch 0,5 ccm Lebertran pro Tag und pro Tier zugesetzt wurde. Wie wir erwarteten, war das Versuchsresultat fast genau das gleiche wie vorher (Tabelle II).

Tabelle II.

|      |                              | ht der                              |           |                                                |                          | Trock<br>subs                    |              | 1                                | Asche                           |                                    |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Nr.  | zu Beginn<br>des<br>Versuchs | bei Been-<br>digung des<br>Versuchs | Nahrung   |                                                | Ge-<br>wicht<br>mg       | mg                               | <b>0</b> /0  | mg                               | in 0/0 vom<br>Total·<br>gewicht | in 0/q der<br>Trockens<br>substanz |
| C 66 | 286                          | 203                                 | kein Gras | Tibia I<br>Tibia II                            | 623<br>589               | 285,6<br>270,3                   |              | 152,6<br>141,4                   |                                 | 53,4<br>52,3                       |
| С 67 | 263                          | 258                                 | 1 g Gras  | Durchschnitt: Tibia I Tibia II Durchschnitt:   | 606<br>638<br>615<br>627 | 278,0<br>328,4<br>309,5<br>319,0 | 51.5<br>50,3 | ,                                | 26,1<br>25,2                    | 52,9<br>50,6<br>50,1<br>50,4       |
| С 69 | 280                          | 196                                 | kein Gras | Tibia I                                        | 590<br>592               | 255,4<br>276,7                   | 43,3<br>46,7 | 140,6<br>148,8                   | 23,8<br>25,1                    | 55,1<br>53,8                       |
| C 68 | 286                          | 297                                 | 1 g Gras  | Durchschnitt:  Tibia I Tibia II  Durchschnitt: | 671<br>675<br>673        | 364,1<br>365,2<br>364,7          | 54,1         | 181,2<br>184,6<br>182,9          | 27,0<br>27,3                    | 54,5<br>49,8<br>50.5<br>50,2       |
| C 71 | 278                          | 223                                 | kein Gras | Tibia I<br>Tibia II                            | 597<br>564               | 289.0<br>246.6                   | 48,4<br>43,7 | 149,7<br>131,7                   | 25,1<br>23,4                    | 51,8<br>53,4                       |
| C 70 | 288                          | 315                                 | 2 g Gras  | Durchschnitt:  Tibia I Tibia II Durchschnitt:  | 581<br>625<br>672<br>648 | 267,8<br>376,7<br>391.2<br>384,0 | 60.3<br>58,2 | 140,7<br>179,5<br>189,8<br>184,7 | 28,7<br>28,2                    | 52,6<br>47,7<br>48,5<br>48,1       |

Durchschnitt der Tiere ohne Gras.

Durchschnitt der Tiere mit Gras.

| 279 | 290 || 1 od. 2 g Gras. | 649 || 355,9| 54,8 | 176,1| 27,1 | 49,5

Betrug der Gehalt an Trockensubstanz in den Knochen der kranken und gesunden Tiere in den ersten Versuchen 45,8 bzw. 56,2 %, so fanden wir bei den Lebertranversuchen durchschnittlich 45,6 und 54,8 %. Für den Aschegehalt der ungetrockneten Knochen ergaben sich früher 24,3 und 26,9 %, in der zweiten Reihe 24,3 und 27,1 %. Auch in der letzten Versuchsreihe ist also mehr organische als anorganische Substanz verschwunden, so daß der Aschegehalt der Trockensubstanz in den

Tibien der kranken Tiere höher als in denen der gesunden war. In der ersten Versuchsreihe fanden wir nämlich 53.2 bzw. 47.9%, in der zweiten Reihe 53.3 bzw. 49.5%.

In der ersten Versuchsreihe (Tabelle I) bestimmten wir auch den Gehalt der Asche an CaO und  $P_2O_5$ . Sowohl bei den gesunden als auch bei den kranken Tieren fanden wir durchschnittlich 95,6 % CaO +  $P_2O_5$ . Das Verhältnis CaO/ $P_2O_5$  hatte sich nicht geändert; in beiden Fällen fanden wir durchschnittlich 53,1 % CaO und 42,5 %  $P_2O_5$ . Der Gehalt an MgO wurde nicht bestimmt, weil die Methodik der Mikro-Magnesiumbestimmung in Flüssigkeiten mit relativ viel CaO zu der Zeit, als wir diese Versuche durchführten, noch nicht genügend ausgearbeitet war. Auf Grund unserer Zahlen muß es jedoch als unwahrscheinlich betrachtet werden, daß der MgO-Gehalt in den Knochen der kranken Tiere stark erhöht war, wie  $Howe^1$  und  $Toverud^2$  für die Zähne glauben gezeigt zu haben. Eine geringe Zunahme halten wir jedoch für recht gut möglich und glauben diese ab und zu tatsächlich bei den Versuchen beobachtet zu haben, die wir zur Bestimmung des MgO-Gehalts ausgeführt haben.

Die chemische Untersuchung hat also ergeben, daß bei akutem Skorbut der Gehalt der Schienbeine an Trockensubstanz, Asche, Kalk und Phosphor kleiner als bei gesunden Tieren ist; das Verhältnis  $CaO/P_2O_5$  hat sich nicht geändert.

Es muß jedoch gesagt werden, daß die Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung geringer sind, als wir auf Grund der großen Zerbrechlichkeit der Knochen erwarteten. Bei Rachitis ist die Abnahme viel bedeutender.

Eine mehr oder weniger befriedigende Erklärung für den Unterschied von Rachitis bietet die mikroskopische Untersuchung. Bei Rachitis wird wohl neues Knochengewebe gebildet, aber die Imprägnation mit Kalksalzen ist ungenügend, so daß das Mikroskop unverkalktes Knochengewebe zeigt. Bei Skorbut ist das Wachstum der Knorpelzellen und die Neubildung von Knochengewebe gehemmt, während die auch normalerweise stattfindende Resorption fortschreitet. Wie aus der mikroskopischen und chemischen Untersuchung hervorgeht, ist die Imprägnation mit Kalksalzen jedoch normal, vielleicht stärker als normal. Auch die klumpigen Knochenmassen in der Nähe der Epiphysenlinien bewirken, daß die Kalkverarmung eine geringere als bei Rachitis ist. Diese Knochenmassen sind jedoch für die Festigkeit von



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Howe, Journ. Amer. med. Assoc. 79, 1567, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Toverud, l. c.

wenig Bedeutung. Die Sprödigkeit der Knochen wird also weniger durch die Kalk- und Phosphorverarmung als durch die Umwandlung der mikroskopischen Struktur verursacht.

Wie es also scheint, ist die Kalk- und Phosphorverarmung für die Entstehung der rachitischen Knochenveränderungen von primärer Bedeutung; bei den skorbutischen Knochen ist die Kalk- und Phosphorverarmung sekundär. Die Untersuchungen von Heubner<sup>1</sup>, Lipschütz<sup>2</sup>. Schmorl<sup>3</sup> und Masslow<sup>4</sup> sollen bei diesem Schlusse jedoch zu einiger Vorsicht mahnen, weil diese Forscher bei Hunden durch phosphorarme Nahrung eine Krankheit beobachteten, welche eine große Übereinstimmung mit Skorbut aufwies.

#### Zusammenfassung.

Das Vitamin C besitzt bei Meerschweinchen große Bedeutung für den Knochenapparat. Außer den bekannten makroskopischen und mikroskopischen Veränderungen konnten wir bei Vitamin C-frei gefütterten Tieren mittels chemischer Analysen in den Knochen (Tibiae) etwa 10 % weniger an Asche, Calcium und Phosphor ermitteln als bei Paralleltieren, welche praktisch dieselbe Menge Grundfutter (Heu, Hafer und autoklavisierte Milch) und überdies täglich noch 1 bis 2 g frisches Gras erhalten hatten. Der Trockensubstanzgehalt war um etwa 19 % niedriger. Das Verhältnis Ca O/P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> war unverändert. Zu fast dem gleichen Ergebnis gelangten wir, als dem Grundfutter täglich noch 0,5 g Lebertran zugesetzt wurde.

Die Sprödigkeit der skorbutischen Knochen wird weniger durch die Kalk- und Phosphorverarmung als vielmehr durch die Umwandlung der mikroskopischen Struktur verursacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heubner, Münch. med. Wochenschr. 58, 2543, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lipschütz, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 26, 210, 1910.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schmorl, ebendaselbst 78, 313, 1913.

<sup>4</sup> Masslow, diese Zeitschr. 64, 106, 1914.

# Über die Verschiebung der Absorptionsstreifen organischer Farbstoffe, gelöst in verschiedenen Alkoholen bei konstanter und bei variierter Farbstoffkonzentration.

#### Von

#### Lilly Hirschler.

(Aus dem physiologisch-chemischen Institut der Königl. ungar. Universität Budapest.)

(Eingegangen am 30. September 1927.)

Mit 4 Abbildungen im Text.

Die Erscheinung der theoretisch so wichtigen selektiven Lichtabsorption hat auch ein hervorragendes biochemisches Interesse, da ja die Absorptionsstreifen gefärbter Lösungen oft zu ihrem Nachweis herangezogen werden und auch differential-diagnostisch wichtig sind. Wenn aber, wie aus der Kundtschen Regel hervorgeht, die Lage eines Absorptionsstreifens auch am selben Farbstoff von der Art des Lösungsmittels, bzw. nach Kalandek auch von der Konzentration des Lösungsmittels abhängt, so ist es begreiflich, daß zur eindeutigen Charakterisierung eines Farbstoffes auch das Lösungsmittel und die Farbstoffkonzentration der Lösung angegeben werden muß.

In den Versuchen, über die nachstehend berichtet werden soll, wurde das Verhalten einer Reihe von Farbstoffen nach beiden Richtungen hin geprüft.

#### A. Versuchseinrichtung.

Als Lösungsmittel wurden, da sie auch am leichtesten zu beschaffen sind, die Alkohole Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Isobutyl- und Isoamylalkohol verwendet, und konnten dementsprechend von Farbstoffen nur solche herangezogen werden, die sich in den genannten Alkoholen gut lösen und hinreichend scharf ablesbare Absorptionsstreifen im sichtbaren Spektrum haben. Als solche haben sich geeignet erwiesen: Alkaliblau, Capriblau, Chinolinblau, Cyanin, Diamantfuchsin, Diamantgrün, Eosin, Erythrosin, Gentianaviolett, Methylengrün, Methylviolett, Nachtblau, Nilblau, Patentblau, Phloxyn, Rhodamin B, Safranin, Säureviolett, Sudan III, Victoria-



blau und der von  $H\acute{a}ri^1$  seinerzeit aus normalem Menschenharn durch Kondensation mit p-Dimethylaminobenzaldehyd kristallisiert darstellbare Farbstoff mit Skatoxyl als Paarling.

Bei der recht starken Lichtabsorption der meisten von mir untersuchten Farbstoffe konnten diese nur in starken Verdünnungen geprüft Um nun einerseits nicht allzuviel von den Lösungsmitteln zu vergeuden, andererseits, um nicht allzu kleine Mengen der Farbstoffe abwägen zu müssen — was ja zu sehr bedeutenden Versuchsfehlern geführt hätte -, habe ich aus iedem Farbstoff zunächst eine recht konzentrierte Stammlösung, und erst aus dieser die geeigneten Verdünnungen bereitet. Bei der Verschiedenheit der Lichtabsorption der verschiedenen Farbstoffe war selbstredend auch die verwendete Konzentration eine verschiedene, jedoch innerhalb einer Versuchsreihe am selben Farbstoff in verschiedenen Lösungsmitteln die gleiche. Jedoch gerade um letzteres zu erreichen, mußte darauf Bedacht genommen werden, daß oft die Löslichkeit eines Farbstoffs in den verschiedenen Lösungsmitteln eine ungleiche war: gut in denen mit niederer, fortschreitend geringer in denen mit höherer C-Zahl. Demzufolge mußte oft auf eine Konzentration, die an den niederen für spektrometrische Zwecke als vorzüglich befunden war, verzichtet werden, da sie an den höheren nicht zu erreichen war.

Zu den Ablesungen diente ein Zeisssches Spektrometer mit direkter Ablesung der Wellenlängen; die richtige Einstellung der Wellenlängentrommel wurde häufig mittels der Emissionslinie des Na kontrolliert.

Als Flüssigkeitsbehälter wurde eine 11 mm breite Küvette mit planparallelen Wänden benutzt, welch letztere mit dem Mittelstück nicht fest verbunden, sondern an dieses durch zwei federnde Metallspangen gedrückt wurden. Dadurch konnten die drei Teile der Küvette nach jedem Gebrauch leicht und vollständig gereinigt werden. Als Lichtquelle diente anfangs eine Nitralampe, später Nernstsches Licht.

Die Ablesungen erfolgten in einem Zimmer, dessen Temperatur nicht in dem Maße schwankte, daß hierdurch eine Beeinflussung der Ergebnisse hätte befürchtet werden müssen.

Eine Frage von prinzipieller Bedeutung war es, ob das Maximum je eines Absorptionsstreifens oder aber seine Ränder abzulesen seien, aus denen dann die Mitte berechnet werden konnte. Angesichts der Schwierigkeiten, ja sehr oft der Unmöglichkeit, die Stelle der maximalen Absorption festzustellen, habe ich durchweg nur die Mitte der Absorptionsstreifen aus ihren Rändern ermittelt.

Um die kaum zu vermeidenden Ablesungsfehler auf ein Minimum zu beschränken, wurden an jeder Lösung die Ränder der Absorptionsstreifen je sechsmal abgelesen; jedes einzelne der von mir als Versuchsergebnisse mitgeteilten Daten sind Mittelwerte von sechs Ablesungen.

Nicht zu vergessen sei der Versuchsfehler, hervorgerufen durch die Schwankungen in der Spannung des elektrischen Stromes der städtischen Leitung, durch den die Nitra- bzw. Nernstlampe gespeist wurde. Zu den Stunden, wo sich (in der Winterzeit) grobe, ohne weiteres bemerkbare Schwankungen zeigten, wurde überhaupt nicht abgelesen. Jedoch war die Netzspannung, daher auch die Intensität des Lichtes, auch sonst bald schwächer, bald stärker, was auch eine Änderung der Absorptionsstreifen zur Folge haben konnte, sei es bezüglich ihrer Breite, sei es — an asymmetrischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Hári, diese Zeitschr. 117, 41, 1921; 168, 453, 1926.

Streifen — bezüglich der Lage ihrer Mitte. Die auf diese Weise entstandenen Versuchsfehler waren aber nicht danach, daß sie die Versuchsergebnisse erheblich hätten beeinflussen können; immerhin konnten sie die Ursache der bemerkbaren, sonst kaum zu begründenden Schwankungen abgeben.

In den mit \* bezeichneten Versuchen waren im Gegensatz zu den anderen derselben Reihe statt eines Streifens deren zwei zu beobachten, wobei aber namentlich ihre einander zugekehrten Ränder sehr verwaschen waren. Die Ergebnisse dieser Versuche wurden aus den voneinander abgekehrten Rändern der beiden Streifen berechnet, wie wenn es nur einen gegeben hätte.

Die Daten sämtlicher Versuche sind in der Generaltabelle am Ende des Textes enthalten; die aus der letzteren gezogenen Folgerungen sind durch Abbildungen erläutert.

### B. Verschiebung der Absorptionsstreifen in homologen Lösungsmitteln bei identischer Farbstoffkonzentration.

Durch die Kundtsche<sup>1</sup> Regel wird folgendes ausgesprochen: "Hat ein farbloses Lösungsmittel ein beträchtlich größeres Brechungs- und Dispersionsvermögen als ein anderes, so liegen die Absorptionsstreifen einer in den Medien gelösten Substanz bei Anwendung des ersten Mittels dem roten Ende des Spektrums näher als bei Benutzung des zweiten." Während Formánek<sup>2</sup> von 910 diesbezüglich geprüften Farbstoffen die Kundtsche Regel nur an etwa der Hälfte derselben bestätigt fand und von Walther<sup>3</sup> das Umbelliferon, von Adinolfi<sup>4</sup> das Rhodamin B und das Uranin als Farbstoffe hervorgehoben werden, die jenem Gesetze nicht folgen, wurde sie von einer ganzen Reihe anderer Autoren: Voigt<sup>5</sup>, Sheppard<sup>6</sup>, Havelock<sup>7</sup> und Kazay<sup>8</sup> bestätigt und auf verschiedene Weise zu erklären versucht.

Auch in unserem Institut wurde über derlei Versuche berichtet und von Szilárd<sup>9</sup> die Kundtsche Regel am Hämatoporphyrin für normale Alkohole, für Äthylester, für Benzole bestätigt, daneben aber gefunden, daß z.B. je ein normaler und isomerer Alkohol mit verzweigter C-kette zwar angenähert dasselbe molekulare Brechungsvermögen haben, die Lage der vier Absorptionsstreifen des in ihnen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Szilárd, diese Zeitschr. 170, 185, 1926.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kundt, Wied. Ann. 4, 34, 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Formánek, Untersuchung und Nachweis organischer Farbstoffe auf spektroskopischem Wege.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. Walther, Drude Ann. 17, 369.

<sup>4</sup> E. Adinolti, Chem. Centralbl. 1923, I, 194.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> W. Voigt, Drude Ann. 6, 501.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> E. Sheppard, Chem. Centralbl. 1909, II, 74 (Proc. Roy. Soc. London, Serie A, 82, 256 bis 270).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> T. H. Havelock, ebendaselbst 1912, I, 633 (Proc. Roy. Soc. London, Serie A, 86, 16 bis 20).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. v. Kazay, ebendaselbst 1907, II, 773 (Pharm. Post 40, 531 bis 533).

gelösten Hämatoporphyrins aber nicht dieselbe ist und auch von Streifen zu Streifen in verschiedenem Maße und in verschiedenem Sinne verschoben sein kann. Dasselbe fand Szilárd auch bei Verwendung von normalen Alkoholen einerseits und von Äthylestern mit derselben C-Zahl andererseits, auch, wenn sie dasselbe molekulare Brechungsvermögen hatten.

Gleichfalls in unserem Institut wurde von Kurelec¹ das Verhalten der Absorptionsstreifen des Kaliumpermanganats und des Uranylacetats geprüft und gefunden, daß die Streifen des ersteren in verschiedenen organischen, homologen Lösungsmitteln mit ansteigender C-Zahl rotwärts und nur in starken organischen Säuren violettwärts verschoben werden. Genau entgegengesetzt verhielten sich die Absorptionsstreifen des Uranylacetats, indem sie unter den oben genannten Umständen meistens eine violettwärts und nur ausnahmsweise eine rotwärts gerichtete Verschiebung aufwiesen.

Aus meinen eigenen Versuchen geht eine Bestätigung der Kundtschen Regel hervor<sup>2</sup>, indem es von den 21 untersuchten Farbstoffen

- a) bloß einen, Sudanrot III, gab, an dem die Streifenmitte in den verschiedenen Lösungsmitteln keine oder bloß eine minimale Verschiebung aufwies;
- b) bloß einen, die *Skatoxylverbindung*, an dem die Streifenmitte in jedem folgenden Lösungsmittel mit höherer C-Zahl *violettwärts* verschoben war:
- c) drei Farbstoffe, Diamantgrün, Methylengrün und Patentblau, in denen die Streifenmitte beim Übergang von Methyl- zu Äthylalkohol; einen Farbstoff, Methylengrün, an dem sie auch beim Übergang von Propyl- zu Butylalkohol; und einen Farbstoff, Chinolinblau, an dem sie beim Übergang von Butyl- zum Amylalkohol violettwärts sich verschob.

In allen anderen weit zahlreicheren Fällen fand beim Übergang zum nächst höheren homologen Alkohol eine Verschiebung der Streifenmitten nach dem roten Spektralende statt.

Das Ausmaß dieser Verschiebung war ein verschiedenes je nach dem Farbstoff, je nach dem verglichenen Lösungsmittelpaar und auch je nach der verwendeten Farbstoffkonzentration. Sehr häufig betrug die Verschiebung nicht mehr als 1 bis 2  $\mu\mu$ , am Alkaliblau allerdings bis zu 5, am Capriblau gar bis zu 11  $\mu\mu$  beim Übergang vom Methylzum Äthylalkohol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da ich mangels der richtigen Homologen auch Isobutyl- und Isoamylalkohole verwenden mußte, sind meine Befunde mit den *Kundt*schen nicht streng vergleichbar.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Kurelec, diese Zeitschr. 180, 65, 1927.

Ohne mich etwa in die tieferen physikalischen Ursachen dieser Verschiebungen einzulassen, sei hier bloß auf folgende Zusammenhänge verwiesen. Da nämlich, wie eingangs erwähnt, nicht die Stellen der maximalen Absorption, sondern die Lage der Streifenränder abgelesen und aus dieser Lage die Streifenmitte berechnet wurde, ist es klar, daß letztere ausschließlich durch die Lage der Ränder bestimmt war. Dann liegen aber folgende Möglichkeiten vor:

- a) Eine Verschiebung der Streifenmitte findet überhaupt nicht statt,
- a) wenn die Streifenränder in den verschiedenen Lösungsmitteln ihre Lage nicht ändern, daher auch die Breite der Streifen unverändert bleibt;
- $\beta$ ) wenn die Streifenbreite von Lösungsmittel zu Lösungsmittel wechselt, dabei aber der linke und der rechte Streifenrand gleich stark und in entgegengesetzter Richtung wegrücken;
  - b) Die Streifenmitte muß sich verschieben,
- γ) wenn der Streifen zwar von Lösungsmittel zu Lösungsmittel gleich breit bleibt, dabei jedoch seine Ränder gleich stark und in derselben Richtung wegrücken;
- ð) wenn eine veränderliche Streifenbreite dadurch bewirkt wird, daß sich die beiden Ränder ungleich stark verschieben.



Abb. 1.



Sudanrot III.

Suchen wir nun festzustellen, wie sich die von mir geprüften Farbstoffe diesbezüglich verhielten, so ergibt sich, daß

Fall a) in meinen Versuchen überhaupt nicht vorkam;

Fall  $\beta$ ) traf am ausgesprochensten an der 0,02 %igen Lösung von Gentianaviolett und an der 0,009 %igen Lösung von Sudanrot III zu (Abb. 1<sup>1</sup>);

¹ Die Lage der Streifenränder ist hier wie in den übrigen Abbildungen durch Punkte, die der Streifenmitte durch Ringe angedeutet; die von oben nach unten einander folgenden Punkte bzw. Ringe gehören der Reihe nach dem Methyl-, Äthyl-, Propyl-, Isobutyl- und Isoamylalkohol an.

Fall γ) am ausgesprochensten an der 0,028 %igen Lösung von Diamantfuchsin und an der 0,0067 %igen Lösung von Phloxyn (Abb. 2);

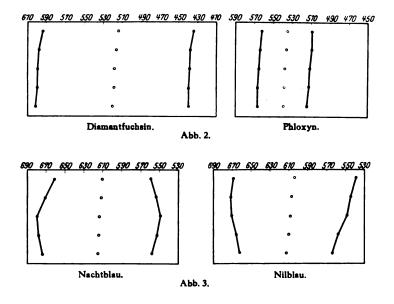

Fall  $\delta$ ), der in meinen Versuchen weitaus am häufigsten vorkam, traf am charakteristischsten zu an der 0,0167 %igen Lösung von Nilblau und an der 0,005 %igen Lösung von Nachtblau (Abb. 3). In dieser Gruppe sind die Verhältnisse dadurch kompliziert, daß die Breite des Streifens in der Reihe der homologen Lösungsmittel zuweilen in hohem Maße auch zu-, dann wieder abnimmt. So betrug die

| Breite des Streitens                   | In Methyl-<br>alkohol<br>µµ | In Athyl-<br>alkohol<br>μμ | In Propyle<br>alkohol<br>μμ | In Butyl-<br>alkohol<br>uu | In Amyl-<br>alkohol<br>μμ |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| An der 0,0067%igen Lsg. von Alkaliblau | 50,2                        | 57,9                       | 52,6                        | 41,2                       | 19,8                      |
| An der 0,0025%igen Lsg. von Nachtblau  | 51,7                        | 65,8                       | 88,4                        | 76,7                       | 63,0                      |

Doch muß bemerkt werden, daß sich das unter  $\beta$ ),  $\gamma$ ), und  $\delta$ ) geschilderte Verhalten an manchen Farbstoffen auf alle von mir untersuchten Konzentrationen bezieht; andere Farbstoffe hingegen in verschiedenen Konzentrationen ein verschiedenes, ja teilweise ein widersprechendes Verhalten zeigten. Alle diese Einzelheiten zu erörtern, würde zu keinen erwähnenswerten Ergebnissen führen; bezüglich gewisser Einzelheiten sei aber auf den nächsten Abschnitt verwiesen.

## C. Verschiebung der Streifenmitte mit der geänderten Konzentration der Farbstofflösung.

Kalandek¹ sagt: "Bei der Vergrößerung der Konzentration in der Lösung ist eine unsymmetrische Erweiterung der Absorptionszone zu erwarten. Die Zone muß sich zum violetten Ende des Spektrums hin mehr erweitern, als zum roten hin". Meine diesbezüglichen Erfahrungen lauten wie folgt: Mit Ausnahme des Skatoxyl-Kondensationsproduktes (das allerdings nur in zwei verschiedenen Konzentrationen geprüft wurde) und des Erythrosins, deren Lösungen mit zunehmender Verdünnung eine violettwärts gerichtete Verschiebung der Streifenmitte in allen Lösungsmitteln aufwiesen, war an allen übrigen Farbstoffen (allerdings wieder mit Ausnahme einiger Verdünnungen vielleicht infolge von Versuchsfehlern) mit zunehmender Verdünnung eine oft sehr bedeutende rotwärts gerichtete Verschiebung der Streifenmitte zu konstatieren, was sich ja mit dem eingangs erwähnten Kalandekschen Befund deckt, wonach mit zunehmender Konzentration die Streifen sich violettwärts verschieben.

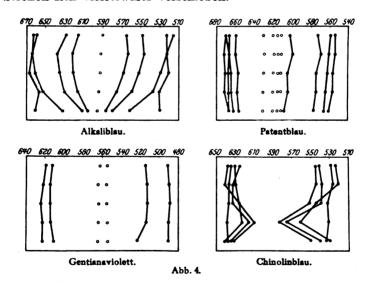

Der Grad der Verschiebung hing von dem fortschreitenden Verdünnungsgrad der Farbstofflösung ab; sie war kaum vorhanden an Alkaliblau, am deutlichsten am Patentblau, Gentianaviolett, Methylviolett und Safranin (Abb. 4<sup>2</sup>). Daneben gab es auch Farbstoffe, an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St. Kalandek, Phys. Zeitschr., 9. Jahrg., Nr. 7, S. 128, 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hiervon sind nur die drei erstgenannten Farbstoffe, und auch an diesen von allen in der Generaltabelle verzeichneten Konzentrationen nur jeweils die vier (bzw. zwei) stärksten abgebildet.

denen ganz unerwartete Unterschiede und Abweichungen mit der zunehmenden Verdünnung auftraten, und zwar sowohl bezüglich der Lage der Streifenmitte, wie auch bezüglich der Breite der Streifen. Dies war der Fall an Chinolinblau (Abb. 4). Rhodamin B. Säureviolett, Cyanin. Es ist zweifellos, daß sich in diesen Farbstoffen mit der Verdünnung zusammenhängende sekundäre Vorgänge, vielleicht physikalischer, vielleicht chemischer Natur abwickeln, die aber einer näheren Analyse bedürftig sind.

Wie kommt in allen diesen Fällen die Verschiebung der Streisenmitte zustande! Eine Prüfung der Paten der Generaltabelle, namentlich aber ein Blick auf Abb. 4 lehrt, daß es sich um eine ungleiche Verschiebung der Streisenränder handelt, indem mit jeder nächstsolgenden Verdünnung zwar beide Streisenränder gegeneinander rücken, jedoch der rechts gelegene Rand stärker rotwärts rückt, als der links gelegene violettwärts (nur beim Skatoxyljarbstojj und beim Erythrosin verhält es sich umgekehrt); daher handelt es sich also um eine mit der sortschreitenden Verdünnung zunehmende asymmetrische Verschmälerung des Absorptionestreisens.

Wenn wir nun weiter fragen, warum diese Verschmälerung mit einer Verlagerung der Streifenmitte einhergeht, so ist es klar, daß dies nur durch die Asymmetrie des Absorptionsstreifens verursucht sein kann. Kaidi<sup>1</sup> sagt diesbezüglich:

"Ist... der Absorptionsstreifen asymmetrisch... so wird... der Streifen in verdünnteren Lösungen... schmäler, in konzentrierteren Lösungen breiter erscheinen, jedoch derart, daß der freie Rand der helleren Streifenhälfte in verdünnteren Lösungen stärker einwärts, in konzentrierteren stärker nach außen rückt, als der freie Rand der dunkleren Streifenhälfte, man daher die Streifenmitte... in verdünnteren Lösungen nach dem exzentrisch gelegenen Absorptionsmaximum, in konzentrierten Lösungen in entgegengesetzter Richtung verlagert finden wird."

Dies wird von Kaidi an der Hand seiner Abb. I richtig dishin erklärt, daß die Lichtabsorption einer gewissen Intensität bedarf, damit sie vom Auge wahrgenommen werde. Stellt man die Lichtabsorption dreier verschieden konzentrierter Lösungen eines Farbstoffes mit asymmetrischen Absorptionsstreifen in Form von ebenso vielen übereinander gelagerten Kurven, die Grenze der eben noch vom Auge wahrnehmburen Lichtabsorption aber durch eine der Abszisse parallele Gerade dar, so ergibt sich sofort, daß die Schnittpunkte der drei Kurven mit den Geraden, welche Schnittpunkte den Streifenrändern in den drei Lösungen entsprechen, am hellen Rande des asymmetrischen



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. Karib, diese Zeitschr. 165, 479, 1925.

Streifens weiter voneinander gelegen sein müssen, als am dunklen Teil, wo sich das Maximum der Lichtabsorption befindet, daher auch die aus den Rändern berechneten Streifenmitten sich in der verdünnten Lösung gegen den dunkleren Teil des Absorptionsstreifens verschieben müssen

Da an weitaus den meisten der von mir untersuchten Farbstoffe die Streifenmitte mit zunehmender Verdünnung gegen Rot hin verschoben erschien, müssen die Absorptionsstreisen jener Farbstoffe asymmetrisch gewesen sein, und zwar in dem Sinne, daß ihr Maximum sich näher zu ihrem rotwärts gelegenen Rande befindet.

Die Schlüsse, die aus obigen Versuchsergebnissen gezogen werden können, lauten wie folgt:

- a) Es wurden Farbstoffe inspärlicher Zahl gefunden, die, in Alkoholen von verschiedener C-Zahl geprüft, keine Verschiebung der Streifenmitte aufweisen; daneben aber eine weit größere Zahl, deren Streifen, der Kundtschen Regel gehorchend, mit aufsteigender C-Zahl des Lösungsmittels rotwärts rückten. Unter diesen Farbstoffen gibt es wieder einige, an denen der Absorptionsstreifen in allen Lösungsmitteln gleich breit ist, die Streifen aber und damit die Streifenmitten von Lösungsmittel zu Lösungsmittel weiter rotwärts rücken. Dies sind die reinsten Fälle, und, wenn es versucht werden soll, nach den tieferen Ursachen der Verschiebungen zu fahnden, zu solchen Untersuchungen einzig geeignet. Denn an der Mehrzahl der Farbstoffe, an denen eine Verschiebung der Streifenmitte gefunden wurde, findet mit dem Wechsel des Lösungsmittels auch eine asymmetrische Änderung der Breite des Streifens statt, wodurch die zu prüfenden Verhältnisse verdunkelt werden
- b) Die weitaus stärkere Verschiebung der Streifenmitte bei Variierung der Konzentration der Farbstofflösung läßt sich restlos durch eine asymmetrische Änderung der Streifenbreite bzw. durch eine Asymmetrie des Absorptionsstreifens selbst erklären.

Nach allem dem muß es sehr skeptisch aufgenommen werden, wenn man das Spektrum eines Farbstoffes in einem Lösungsmittel durch einen Absorptionsstreifen an einer Spektralstelle von ganz bestimmter Wellenlänge charakterisiert verzeichnet liest. Denn es gibt zwar sicherlich mehr als einen Farbstoff, deren Absorptionsstreifen sich mit Variierung der Konzentration nicht verschieben; bei der großen Mehrzahl der Farbstoffe dürfte aber diese Charakterisierung um so weniger zutreffen, je größer jene Verschiebung ist.

Diese Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung des Herrn Prof. P. Häri ausgeführt.



Generaltabelle.

Lage der Streifenränder und der Streifenmitten in verschiedenen Alkoholen und bei variierter Farbstoffkonzentration.

|                     | Konz de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mei             | Methylalkohol  | 9              | Ath   | Athylalkohol | 10                                                          | Pro            | Propylalkohol             | 10    | do <b>e</b> I | sobutylalkohol  | hol            | Isoa  | soamylalkohol | -<br>-         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------|-----------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| Name des Farbstoffs | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Links           | Rechts         | Mitte          | Links | Rechts       | Mitte                                                       | Links          | Links Rechts              | Mitte | Links         | Rechts          | Mitte          | Links | Rechts        | Mitte          |
|                     | 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n'n             | n'a            | nin.           | n n   | # H          | ממ                                                          | п'n            | n'n                       | n'a   | nin           | ท่ท             | ฮะ             | n'n   | nia.          | n'n            |
|                     | (0.028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 663,0           | 514.6          | 588.8          | 664.2 | 521.0        | 592.6                                                       | 9.999          | 522.6                     | 594.6 | 661.3         | 529.3           | 595.3          | 663.7 | 528.7         | 596.2          |
|                     | (0,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 662,0           | 523.2          | 592,6          | 664,1 | 522,5        | 593,3                                                       | 667,4          | 520,0                     | 593,7 | 656,6         | 531,4           | 594.0          | 660,4 | 530,8         | 595,6          |
| Alkaliblau · · · ·  | 20°0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 660,2           | 517.2          | 588,7          | 664,1 | 523,1        | 593,6                                                       | 8,099          | 529.4                     | 595,1 | 653,2         | 537.8           | 595.5          | 632,0 | 562,2         | 597,1          |
|                     | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 629,3           | 549,0          | 589,2          | 637.9 | 547,2        | 592,6                                                       | 635,2          | 552.4                     | 593,8 | 630,5         | 559,7           | 595,1          | 611.7 | 581,3         | 596,5          |
|                     | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 016.1           | 565,9          | 0,180          | 0,529 | 264,1        | 593,1                                                       | 621,4          | 568,8                     | 595,1 | 616,5         | 575,3           | 595,9          | 8,909 | 587,0         | 596,9          |
|                     | (0.0167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *666,6          | 585,7          | 626,2          | 682,6 | 589,6        | 635,1                                                       | 0,189          | 593,8                     | 637,4 | 682,2         | 591,4           | 8,989          | 9,629 | 594,0         | 636,8          |
|                     | 0.0167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *664.9          | 585.9          | 625,4          | 682,3 | 590,5        | 636,4                                                       | 680,1<br>686,1 | 593,1                     | 636,6 | 681,8         | 591.8           | 636,8          | 678,5 | 594,9         | 636,7          |
| Capriblau           | 0.0107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *004.0<br>674.9 | 586,1<br>695,2 | 620,3<br>640,8 | 622.4 | 589,6        | 636,0<br>655,0                                              | 680,4<br>0,25  | 592,4                     | 636,4 | 681,4         | 592.4           | 636,9          | 678,8 | 595,2         | 637,0          |
|                     | 0,0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 669,5           | 639,0          | 654.3          | 673.1 | 644.2        | 658.7                                                       | 675.7          | 642.9                     | 659.3 | 673.4         | 646.5           | 660.0<br>660.0 | 675.7 | 644.4         | 660,1<br>660,1 |
|                     | ( (0.025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 635.6           |                | 581.9          | 636.9 | 527.9        | 589.4                                                       | 636.5          | 533.7                     | 585.1 | 634.6         | 536.0           | 8,585          | 638.5 | 535.1         | 286.8          |
|                     | 0,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 634,5           | 528.3          | 581.4          | 636,4 | 527.6        | 582.0                                                       | 636.9          | 533.3                     | 585.1 | 639.2         | 531,8           | 585.5          | 638.6 | 533.8         | 586.2          |
|                     | 0,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 635,0           |                | 581,6          | 636.5 | 527.5        | 585,0                                                       | 637,2          | 532,6                     | 584,9 | 629,4         | 541.8           | 585,6          | 638,5 | 532,3         | 585,4          |
| Chinolinblau        | 10,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 637,3           |                | 580,8          | 640,8 | 521,4        | 581,1                                                       | 635,7          | 545,3                     | 585,5 | 855,8         | 563,0           | 592.9          | 640,3 | 531,7         | 586,0          |
|                     | 10,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 637.2           |                | 580,7          | 641.0 | 520,8        | 580.9                                                       | 626,4          | 544,8                     | 585,6 | 623,4         | 562,8           | 593,1          | 639,4 | 532,4         | 585,9          |
|                     | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 629,7           |                | 986,6          | 630,8 | 545,1        | 588,0                                                       | 626,6          | 551,9                     | 589,3 | 610,2         | 58.5            | 597.4          | 632,0 | 550,3         | 591,2          |
|                     | 0,0067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                | 583,5          | 632,9 | 537,5        | 585,2                                                       | 632,9          | 541,1                     | 587,0 | 615,6         | 576,5           | 596,1          | 636,0 | 541,2         | 588,6          |
|                     | (10,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 643.6           | 511,6          | 577,6          | 644,4 | 516,8        | 580,6                                                       | 645,4          | 519,0                     | 582.2 | 647.2         | 518,8           | 583,0          | 647,4 | 519,8         | 583,6          |
|                     | (0,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | -              | 577,7          | 644,4 | 515,2        | 579.8                                                       | 645,7          | 517,5                     | 581,6 | 646.5         | 520,3           | 583,4          | 644,5 | 524,1         | 584,3          |
| Cyanin · · · · ·    | 0,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | -              | 579,7          | 641,9 | 519,1        | 580,5                                                       | 632,6          | 532,8                     | 582,7 | 632,6         | 25.<br>8,<br>8, | 583,7          | 640,3 | 529,9         | 585,1          |
|                     | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | -              | 089,3<br>504,3 | 630,8 | 543,8        | 5000<br>5000<br>5000<br>5000<br>5000<br>5000<br>5000<br>500 | 632,7          | 24.7<br>2.0<br>2.0<br>3.0 | 590,3 | 624,3         | 561,3           | 592,8          | 633,4 | 556,2         | 594,8          |
|                     | 0,0042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                | 7,460          | ,,,10 | 0,670        | ੂ<br>, (cgc                                                 | 0,70           | 0,270                     | 0,080 | 623,3         | 5/3,8           | 0,880          | 7,070 | 6,2,2         | 599,1          |
|                     | (0,028<br>(0,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 592,4           | 8,48           | 513,6          | 594,6 | 438,4        | 516,5                                                       | 597,3          | 438,9                     | 518,1 | 598,6         | 438,6           | 518,6          | 599,6 | 441,6         | 520,6          |
| Dismonthair         | (0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0,020<br>(0 | 593,3           | 454<br>24,00   | 513,8          | 596,5 | 437,3        | 516,5<br>                                                   | 598,6          | 437,8                     | 518,2 | 599,1         | 438,9           | 519,0          | 600,1 | 439,5         | 519,8          |
| Diamantiuchsin      | 0,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 576.0           | 444,7          | 596,0          | 576,0 | 454.4        | 516,0<br>596,0                                              | 570,2          | 450,0                     | 500,5 | 601,6         | 435,4           | 518,5          | 601,5 | 436,5         | 519,0          |
|                     | *0,0017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 565,7           | 484.1          | 524.9          | 567.4 | 488.1        | 527.8                                                       | 569,0          | 490.4                     | 529.7 | 2,690         | 401,2           | 531.5          | 569.4 | 462,0         | 531,8          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                | :              |       |              | 11 - 1 - 1 - 1                                              | 1.1            | -11                       |       |               | - 1/1           | 1              | 16.   | -6-21         | 1              |

Generaltabelle (Fortsetzung).

|                     | Konz der              | Me          | Methylalkohol    | lot            | At             | Athylalkohol | ol             | Pro            | Propylalkohol  | 0             | Isob           | Isobutylalkobol | bol            | Isos           | Isoamylalkobol | - S              |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Name des Farbstoffs | Lösung<br>º/o         | Links<br>µµ | Rechts           | Mitte          | Links<br>µµ    | Rechts       | Mitte          | Links          | Rechts         | Mitte         | Links          | Rechts          | Mirte          | Links          | Rechts         | Mitte            |
|                     | ( 10,032              | 677,6       | 546,4            | 612.0          | 676.3          | 551.3        | 613.8          | 683.9          | 541.3          | 612.6         | 679.1          | 549.9           | 614.5          | 678.9          | 551.5          | 615.2            |
| :                   | (0,032                | 677,4       | 546.4            | 6,119          | 677.4          | 550.8        | 614.1          | 684,2          | 541,4          | 612.8         | 679,4          | 549,4           | 614,4          | 678,5          | 552,5          | 615,5            |
| Diamantgrün · · ·   | 0.03                  | 677,2       | 545.0            | 611.1          | 6,929          | 557,6        | 613,6          | 683,1          | 542,1          | 612,6         | 680,1          | 546.9           | 613,5          | 679,3          | 550,9          | 615,1            |
|                     | 0,005                 | 657.4       | . 559.0<br>593,5 | 615,6<br>625,5 | 664.6<br>660.8 | 595.2        | 616,5<br>628,0 | 664.0<br>657.2 | 568.2<br>598.4 | 616.1 - 627.8 | 654.0<br>658.6 | 574,0<br>600.2  | 619,0<br>629,4 | 666.4<br>662.2 | 571,7          | $619,1 \\ 629.7$ |
|                     | (0.02                 | 551.6       | 458.0            | 574.8          | 556.2          | 467.0        | 511.6          | 5567           | 468.5          | 519.6         | 557.9          | 468 6           | 519.9          | 5.00           | 471.9          | 514.9            |
| ;                   | 20.0}                 | 550,9       | 459.1            | 505.0          | 556.6          | 467.4        | 512,0          | 556.8          | 468,4          | 512.6         | 556,4          | 470,2           | 513.3          | 354,8          | 474.2          | 514.5            |
| Eosin               | (0,02                 | 551.2       | 459.6            | 505.4          | 556.4          | 466.4        | 511,4          | 557.4          | 468.6          | 513.0         | 557,4          | 470,0           | 513,7          | 554,4          | 474,4          | 514,4            |
|                     | 0.0084                | 545.2       | 475.1            | 510.2          | 550,1          | 477,7        | 513,9          | 551,4          | 479.5          | 515.5         | 552.4          | 481,1           | 516,8          | 550,4          | 484.8          | 517,6            |
|                     | 240000                | 540,9       | 481,3            | 511,1          | 544,1          | 483,2        | 513,7          | 246,0          | 485,0          | 515,5         | 546,8          | 485,7           | 516,3          | 545,4          | 487,0          | 516,2            |
|                     | 0,025                 | 561.6       | 469.8            | 515.7          | 562,5          | 475.7        | 519,1          | 564,7          | 494.3          | 529.5         | 564,4          | 494.6           | 529,5          | 564.9          | 494.3          | 529.6            |
| Havehmain           | (0,025                | 561,6       | 470.8            | 516.2          | 562,7          | 475.9        | 519,3          | 563,5          | 495,9          | 529,7         | 564,0          | 494,2           | 529,1          | 563.7          | 495,9          | 529,8            |
| TIPO TIPO TIPO      | 0,0133                | 561.5       | 475.6            | 518.6          | 561.8          | 476.3        | 519,1          | 563,4          | 481,4          | 522,4         | 564.1          | 482.4           | 523,3          | 563,8          | 483,7          | 523,8            |
|                     | 40,0067               | 543,4       | 483.1            | 513,3          | 543,7          | 483,8        | 513,8          | 545,1          | 485,4          | 515,9         | 545,6          | 485,8           | 515,7          | 545,2          | 486,7          | 516,0            |
|                     | 0.02                  | 619.4       | 490,6            | 555,0          | 622,0          | 489,0        | 555,5          | 623.8          | 487.8          | 555.8         | 622.6          | 489.6           | 556.1          | 622,8          | 490.2          | 556.5            |
| Gentianaviolett     | 10.02                 | 618.7       | 491.4            | 555.1          | 621,4          | 489.6        | 555,5          | 623,5          | 488,5          | 556.0         | 622.2          | 430.4           | 556.3          | 622,4          | 491,1          | 556,8            |
|                     | 0.0067                | 612.3       | 514.5            | 563.4          | 613.8          | 513.5        | 563,7          | 614.7          | 513,1          | 563.9         | 614.0          | 514,8           | 564.4          | 611.2          | 521,7          | 566,5            |
|                     | 67,0073               | 5,880       | 269,7            | 0,480          | 6003           | 569.3        | 585,1          | 8,77,9         | 569,8          | 586,3         | 6.11.6         | 571,3           | 586,5          | 597,5          | 575,5          | 586,5            |
|                     | 10,024                | 682.1       | 564.3            | 623.2          | 686,5          | 558,3        | 622,4          | 681.0          | 568,6          | 624.8         | 670,0          | 575,0           | 622.5          | 671.4          | 574.0          | 622.7            |
|                     | 10,024                | 681,6       | 565,2            | 623.4          | 686,2          | 559.0        | 622.6          | 680.7          | 569,5          | 625,1         | 8,699          | 575,0           | 622,4          | 670,4          | 575,0          | 622,7            |
| Methylengrün        | 70°C)                 | 672.4       | 9,4%             | 628.5          | 684,5          | 564.9        | 624.7          | 679,7          | 577,1          | 628,4         | 662,4          | 610,0           | 636,2          | 666,4          | 599,6          | 633,0            |
|                     | 20,02<br>20,02        | 672.5       | 584.5            | 628.5          | 685.9          | 562.5        | 624,2          | 677,5          | 580,7          | 629,1         | 652,0          | 599,0           | 625.5          | 665,0          | 590,4          | 627,7            |
|                     | 10.02                 | 672.4       | 4.4              | 628,4          | 685,5          | 563.3        | 624.4          | 677,3          | 581,3          | 629,3         | 651,7          | 599,7           | 625,7          | 664.5          | 591.1          | 627,8            |
|                     | 0,005                 | 656,0       | 611,4            | 633,7          | 653,1          | 613,8        | 633,5          | 649,5          | 9,219          | 633,6         | 646,7          | 617,6           | 632,2          | 648,9          | 618,3          | 633,6            |
|                     | 10:0 <del>4</del>     | 630,6       | 468.6            | 549.6          | 631.3          | 471,5        | 551.4          | 634,6          | 470.6          | 552,6         | 633,2          | 475.2           | 554.2          |                | 478.1          | 555,9            |
| Methylviolett       | <b>4</b> 0.0 <b>4</b> | 629,7       | 469,7            | 549.7          | 632.6          | 471,4        | 552.0          | 633,6          | 472,6          | 553,1         | 631,5          | 478,5           | 555.0          | ~              | 477.9          | 555,4            |
|                     | <b>7</b> 0,0)         | 629,4       | 470,2            | 549,8          | 632,3          | 472,5        | 552,4          | 633,4          | 473,2          | 553,3         | 631,5          | 478,3           | 554,9          | 632,7          | 477,9          | 555,3            |

Generaltabelle (Fortsetzung).

|                     |         | 2                  | Wei    | Methylalkohol | 9      | A.    | Athylelkohol | -     | Pro   | ropvielkohol | 70    | lso   | sobutvialkohol | lod   | Iso   | soamvlalkohol | -     |
|---------------------|---------|--------------------|--------|---------------|--------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------------|-------|
| Name des Farbstoffs | bstoffs | Lösung             | Links  | ts            | Mitte  |       | Rechts       | Mitte | Links | Rechts       | Mitte | Links | Rechts         | Mitte |       | Rechts        | Mitte |
|                     |         | 0/2                | n n    | 7             | пп     | n n   | n n          | nin   | n n   | nin          | nin.  | ήή    | n n            | щ     | nin   | nn            | n'n   |
|                     |         | ( 10,033           | 633,3  | 465,5         | 549,4  | 633,5 | 469,9        | 551,7 | 9,989 | 468,0        |       | 634,9 | 470,3          | 552,6 | 634,3 | 474,5         | 554,4 |
| Methylviolett       | •       | 10,033             | 633,7  | 465,5         | ,      | 633,4 | 469,8        | 551,6 | 636,4 | 468,0        | 552,2 | 634,8 | 470,8          | 552,8 | 633,6 | 475,6         | 554,6 |
| •                   |         | 0,005              | 609,2  | 519,2         |        | 609,4 | 520.5        | 565,0 | 614,8 | 516,3        | ===   | 614,0 | 518,6          | 566,3 | 612,8 | 522,4         | 567,6 |
|                     |         | 0,0025             | 598,2  | 568,1         | 2-2    | 598,7 | 568,9        | 583,8 | 602,5 | 269,9        | _     | 601,1 | 571,7          | 586,4 | 598,9 | 574,5         | 586,7 |
|                     |         | 0,02               | 675,7  | 533,9         | 8,409  | 9,779 | 538,4        | 9'809 | 681,1 | 540,3        | _     | 686,2 | 535,4          | 610,8 | 686,7 | 541,5         | 614,1 |
| :                   |         | 0,016              | 9,699  | 539,6         | 604,6  | 672,9 | 542,3        | 9,209 | 676,7 | 545,1        | 610,9 | 6,089 | 543,1          | 612,0 | 682,6 | 544,6         | 613,6 |
| Nachtblan ·         | :       | 0,011              | 662,5  | 547,3         | 604.9  | 9,899 | 553,8        | 608,7 | 663,7 | 557,9        | 610,8 | 9,499 | 260,2          | 612,4 | 672,1 | 556,1         | 614,1 |
|                     |         | 0,005              | 661,5  | 558,9         | 610.2  | 670,1 | 553,2        | 611,7 | 679,6 | 548,7        | 614,2 | 678,3 | 552,0          | 615,2 | 674,0 | 557,5         | 615,8 |
|                     |         | 0,0025             | 638,4  |               | 612,6  | 646,0 | 580,5        | 613,1 | 657,6 | 569,5        | 613,4 | 652,3 | 575,6          | 614,0 | 646,2 | 583,2         | 614,7 |
|                     |         | (0,025             | 9,699  |               | 605,3  | 671,1 | 544,1        | 9,209 | 670,5 | 547,3        | 6.809 | 9,699 | 552,2          | 610,9 | 661,7 | 569,1         | 615,4 |
|                     |         | 0,025              | 670,0  |               | 605,2  | 672,2 | 543,8        | 0,809 | 670,4 | 548,5        | 609,3 | 663,5 | 559,7          | 611,6 | 659,4 | 572,6         | 616,0 |
|                     |         | (0,025             | 9.699  |               | 605,4  | 672,7 | 543,9        | 608,3 | 669,7 | 549,1        | 609,4 | 664,2 | 559,4          | 611,8 | 659,2 | 573,2         | 616,2 |
| Nilblau · · ·       | •       | 10,0167            | 669,4  |               | 604.3  | 671.2 | 544,0        | 9,209 | 670,2 | 547,6        | 608,9 | 664,6 | 557,2          | 610,9 | 662,6 | 564.0         | 613,3 |
|                     |         | 10,0167            | 669,1  |               | 604,6  | 6,029 | 544,7        | 8,209 | 670,0 | 548,4        | 609,2 | 665,0 | 557,2          | 611,1 | 662,3 | 564,7         | 613,5 |
|                     |         | 0,01               | 663,8  |               | 620,2  | 9,499 | 2,92         | 620,7 | 629,9 | 583,8        | 651,9 | 656,7 | 587,9          | 622,3 | 654,8 | 591,0         | 622,9 |
|                     |         | 0,005              | 653,6  |               | 631,5  | 655,9 | 607,3        | 631,6 | 654,4 | 8,609        | 632,1 | 652,8 | 613,0          | 632,9 | 651,2 | 616.6         | 636,9 |
|                     |         | (0,04              | 6,11,9 | 555,3         | 613,6  | 672,2 | 553,8        | 613,0 | 671,0 | 556,2        | 613,6 | 671,5 | 555,1          | 613,3 | 667,0 | 560,8         | 613,9 |
|                     |         | 70,0<br>70,0       | 673,6  |               | 613,5  | 672,6 | 552,8        | 612,7 | 672,2 | 555,8        | 614,0 | 671,7 | 553,9          | 612,8 | 9,699 | 559,4         | 614,5 |
|                     |         | 10,04              | 671,2  |               | 613.3  | 671,5 | 553,9        | 612,7 | 670,5 | 556,0        | 613,1 | 8,029 | 556,0          | 613,4 | 666,3 | 560,9         | 613,6 |
| Patenthlan .        | •       | 10,04              | 670,7  |               | 613,5  | 671,4 | 554,4        | 615,9 | 6,00  | 556,6        | 613,3 | 670,4 | 556,4          | 613,4 | 0,999 | 561,6         | 613,8 |
|                     |         | 0,025              | 670,3  |               | 614,2  | 667,1 | 560,9        | 614,0 | 9,199 | 562,0        | 614,8 | 0,999 | 563,6          | 614,8 | 0,999 | 565,2         | 615,6 |
|                     |         | 0,025              | 669,8  |               | 614.4  | 8,999 | 561,4        | 614,1 | 667,4 | 561,8        | 614,6 | 8,299 | 563,8          | 614,8 | 665,7 | 564,9         | 615,3 |
|                     |         | 0,0133             | 667,1  |               | 619,4  | 8,999 | 568.7        | 617,8 | 665,4 | 574,2        | 619,8 | 665,5 | 574,4          | 620,0 | 663,6 | 2,929         | 620,2 |
|                     |         | 29000              | 629,4  |               | 631,1  | 659,7 | 599,6        | 629,7 | 657,6 | 604,7        | 631,2 | 658,2 | 604,5          | 631,4 | 655,8 | 608,3         | 632,1 |
|                     |         | 10,045             | 576,2  | 463,2         | 519,7  | 577,5 | 467,5        | 522,5 | 579,6 | 469,6        | 524,6 | 581,0 | 473,2          | 527,1 | 581,0 | 469,2         | 525,1 |
|                     |         | 10,044             | 276,4  |               | 519,9  | 577,5 | 467,9        | 522,7 | 579,8 | 470,0        | 524,9 | 580,5 | 471,5          | 526,0 | 580,6 | 473,4         | 527,0 |
| Phloxyn · ·         |         | 0,04               | 576,1  |               | 520,5  | 577,9 | 467,7        | 522,8 | 580,7 | 469,7        | 525,2 | 581,0 | 472,6          | 526,8 | 581,5 | 473,9         | 527,7 |
|                     |         | 2900,0             | 562,3  |               | 535,7  | 563,1 | 509,5        | 536,3 | 564,9 | 511,0        | 538,0 | 266,2 | 512,1          | 539,2 | 566,0 | 513,8         | 539,9 |
|                     |         | (∥ <b>*</b> 0,0045 | 9,800  | _             | 540,3∥ | 558,7 | 277,8        | 540,8 | 2,099 | 523,8        | 0,749 | 561,0 | 524,6          | 542,8 | 560,7 | 525,8         | 543,3 |

Generaltabelle (Fortsetzung).

|                              | Konz der                                      | Me                                                 | Methylalkobol                             | lo                                        | Att                                                | Athylalkobol                              | -6                                        | Pr                                                 | Propylalkobol                                      | 10                                        | leob                                               | sobutylalkohol                            | lod                                              | Iso                                                | Isoamylalkohol                                     | <u>5</u>                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Name des Farbstoffs          | Lösung<br>º/º                                 | Links                                              | Rechts                                    | Mitte                                     | Links<br>##                                        | Rechts 44                                 | Mitte                                     | Links<br>µµ                                        | Rechts                                             | Mitte<br>µu                               | Links<br>µµ                                        | Rechts µµ                                 | Mitte<br>µµ                                      | Links<br>##                                        | Rechts                                             | Mitte<br>##                                        |
| Rhodamin B · · ·             | (0,035<br>(0,035<br>0,03<br>0,0285<br>*0,0143 | 570,2<br>570,6<br>571,0<br>572,4<br>565,6          | 495,0<br>492,8<br>493,4<br>497,8          | 532,6<br>531,7<br>532,2<br>531,6<br>531,6 | 570,8<br>571,2<br>597,6<br>569,5<br>567,2          | 496,4<br>493,8<br>469,0<br>493,3<br>500,3 | 533,6<br>532,5<br>533,3<br>531,4<br>533,8 | 572,5<br>572,9<br>600,2<br>575,5                   | 498,7<br>499,1<br>480,4<br>502,2<br>506,3          | 535,6<br>540,3<br>540,3<br>538,9<br>539,3 | 573,6<br>574,3<br>601,6<br>580,0<br>574,8          | 501,4<br>500,1<br>479,6<br>499,0<br>509,1 | 537,5<br>537,2<br>540,6<br>539,5<br>542,0        | 572,6<br>571,8<br>601,5<br>579,1<br>574,1          | 506,6<br>505,8<br>480,3<br>501,2<br>508,8          | 539,6<br>538,8<br>540,9<br>540,2<br>541,5          |
| Safranin · · · · ·           | 0,02<br>0,02<br>0,005<br>0,005<br>0,0025      | 563,6<br>562,7<br>562,4<br>556,9<br>544,9          | 455,8<br>458,5<br>459,0<br>484,5<br>526,9 | 509,7<br>510,6<br>510,7<br>520,7<br>535,9 | 566,2<br>566,7<br>566,1<br>559,1<br>548,9          | 461,0<br>461,1<br>461,9<br>484,7<br>523,4 | 513,6<br>513,9<br>514,0<br>521,9<br>536,2 | 566,6<br>566,7<br>566,5<br>560,9<br>550,8          | 466,6<br>467,1<br>467,7<br>485,7<br>523,7          | 516,6<br>516,9<br>517,1<br>523,3<br>537,3 | 568,5<br>569,0<br>568,7<br>565,6<br>556,0          | 467,9<br>466,4<br>466,9<br>483,2<br>519,3 | 518,2<br>517,7<br>517,8<br>524,4<br>537,7        | 568,6<br>571,2<br>571,4<br>563,4<br>552,1          | 467,8<br>464,6<br>464,6<br>487,9<br>524,2          | 518,2<br>517,9<br>518,0<br>525,7<br>538,2          |
| Säureviolett                 | 0,031<br>0,031<br>0,022<br>0,022<br>0,022     | 609,5<br>609,4<br>610,3<br>607,8<br>608,5<br>608,5 | 516,5<br>517,0<br>517,5<br>520,4<br>525,2 | 563,0<br>563,2<br>563,9<br>564,1<br>564,1 | 609,3<br>609,7<br>609,7<br>608,8<br>608,8          | 520,1<br>519,5<br>520,4<br>522,8<br>521,8 | 564,7<br>564,6<br>564,8<br>565,3<br>565,0 | 609,7<br>610,6<br>610,6<br>604,9<br>605,2          | 520,1<br>519,8<br>521,8<br>529,1<br>529,2<br>530,2 | 564,9<br>564,9<br>566,2<br>567,0<br>567,2 | 604,8<br>605,1<br>606,6<br>594,6<br>606,8          | 526,2<br>525,3<br>524,0<br>575,6<br>576,0 | 565,5<br>565,2<br>565,3<br>585,1<br>565,4<br>4,4 | 608,1<br>607,9<br>608,7<br>594,3<br>594,4<br>608,7 | 523,9<br>523,7<br>524,1<br>577,3<br>576,8          | 566,0<br>565,8<br>585,8<br>585,8<br>569,0          |
| Skatoxylverbindung Sudan III | 0,0069<br>0,006<br>0,009<br>0,009<br>0,0045   | 547,8<br>541,2<br>544,1<br>543,7<br>541,2          | 456,5<br>457,4<br>457,9<br>457,9<br>476,3 | 502,2<br>499,3<br>500,6<br>500,8<br>508,8 | 547,5<br>541,2<br>550,9<br>550,5<br>545,7          | 452,7<br>453,7<br>448,7<br>449,1<br>474,4 | 500,1<br>497,5<br>499,8<br>499,8<br>510,1 | 547,5<br>541,4<br>547,9<br>547,3<br>547,3          | 452,0<br>452,3<br>451,7<br>452,3<br>472,4<br>476,7 | 499,8<br>499,8<br>499,8<br>510,1          | 547,6<br>548,5<br>548,1<br>545,4<br>545,9          | 449,1<br>450,2<br>451,5<br>452,0<br>474,5 | 498,4<br>496,4<br>499,8<br>499,7<br>510,2        | 543,5<br>536,6<br>547,7<br>547,7<br>550,7          | 450,8<br>453,2<br>451,9<br>451,9<br>469,9          | 497,2<br>494,9<br>499,8<br>499,7<br>510,3          |
| Victoriablau                 | (0,023<br>(0,023<br>(0,02<br>(0,02<br>0,0084  | 663,2<br>662,2<br>678,3<br>677,8<br>647,0<br>635,3 | 523,2<br>524,2<br>518,1<br>519,0<br>541,1 | 593,2<br>593,2<br>598,2<br>598,4<br>594,1 | 664,5<br>663,8<br>680,8<br>680,6<br>648,4<br>641,3 | 526,9<br>527,8<br>523,2<br>524,0<br>516,4 | 595,7<br>602,0<br>602,0<br>602,3<br>597,4 | 677,7<br>676,7<br>690,3<br>689,7<br>655,6<br>650,3 | 516,5<br>518,1<br>520,5<br>521,7<br>543,2<br>553,8 | 597,1<br>605,4<br>605,7<br>602,1<br>602,1 | 671,9<br>672,1<br>694,6<br>694,3<br>659,7<br>653,6 | 523,9<br>522,9<br>518,8<br>540,5<br>560,6 | 597,9<br>606,7<br>606,5<br>600,1<br>607,1        | 669,2<br>668,0<br>691,6<br>692,4<br>659,3<br>651,4 | 528,0<br>528,0<br>526,4<br>526,4<br>544,1<br>551,3 | 598.6<br>598.0<br>609.0<br>609.2<br>601.7<br>601.4 |

## Über das Entstehen von Pigmenten in Pflanzen.

Von

## Hans Schmalfuß und Helene Barthmeyer.

(Mitbearbeitet von Hans Brandes).

(Mitteilung aus dem Chemischen Staatsinstitut Hamburg, Universität.)

(Eingegangen am 30. September 1927.)

In einer früheren Arbeit¹ zeigten wir, daß die grünen Hülsen des Besenginsters (Sarothamnus scoparius Wimm.) dann dunkeln, wenn es dem Sauerstoff irgendwie möglich wird, in genügender Menge in die chromogenführenden Schichten einzudringen. Gewiß dringen fortlaufend in die grünen Hülsen geringe Mengen Sauerstoffs ein, die unter optimalen Umständen ausreichen würden, Melanin entstehen zu lassen². Doch ist durch ungünstige Wasserstoffionenkonzentration, verbunden mit sauerstoffzehrenden Konkurrenzreaktionen, dafür gesorgt, daß normalerweise in den Hülsen vor der Reife kein Melanin entsteht. Sobald aber die Sauerstoffkonzentration so stark erhöht wird, daß die Konkurrenzreaktionen den Sauerstoff nicht mehr bewältigen können, dunkeln die Hülsen. Diesen sehr einfachen Komplex von Bedingungen wollen wir "Sarothamnus-Typus" nennen.

In der Natur ist dieser Typus sehr häufig. Man kann ihn leicht daran erkennen, daß der betreffende Organismenteil sauer reagiert und an einer geritzten Stelle unter dem Einfluß des Luftsauerstoffs in wenigen Minuten dunkelt. Als Beispiele seien die Fruchthülle der Roßkastanie (Aesculus Hippocastanum L.), das Fruchtfleisch des Apfels (Pirus Malus L.) und der Birne (Pirus communis L.), ferner verschiedene Pilze, wie der Hexenpilz (Boletus miniatoporus Secr.), genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 189, 229 bis 232, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Schmalfuβ, B. **56**, 1855, 1923.

In anderen Fällen reicht Zufuhr von Sauerstoff im Ritzversuch nicht aus, Organismenteile vor der Zeit dunkeln zu lassen. Ein charakteristischer Typus dieser Art ist der Bedingungskomplex in den Hülsen der Saubohne (Vicia Faba L.), den wir "Vicia-Typus" nennen wollen. Setzt man leicht geritzte lebensfrische Hülsen in der "feuchten Kammer" dem Luftsauerstoff aus, so ist die geritzte Stelle nach 9 Tagen noch nicht geschwärzt<sup>1,2</sup>, während Hülsen des Besenginsters unter gleichen Bedingungen bereits nach 5 Minuten an den geritzten Stellen dunkeln.

Wie wir feststellten, fehlt jedoch schon in den grünen Hülsen der Saubohne qualitativ nichts, was für das Dunkeln nötig ist. Es könnte also ein Unterschied in den quantitativen Verhältnissen dafür verantwortlich sein, daß die Hülsen der Saubohne schwieriger dunkeln als die des Besenginsters.

Im einzelnen hängt nun bei gegebenen qualitativen<sup>3</sup> Bedingungen das Dunkeln außer von der Konzentration des Sauerstoffs noch von den Konzentrationen des Chromogens, des Wassers, der Wasserstoffionen und des Fermentes ab. Mindestens eine dieser Konzentrationen müßte in der Hülse der Saubohne ungünstiger sein als in der Hülse des Besenginsters.

Es könnte z. B. die Konzentration freien Chromogens in den grünen Hülsen der Saubohne zu gering sein. Doch schon in jungen Hülsen ist freies Chromogen, nämlich  $1-\beta-3$ , 4-Dioxyphenyl- $\alpha$ -aminopropionsäure<sup>4</sup>, reichlich vorhanden. Das ergibt sich aus der Farbtiefe, die mit Eisenchlorid<sup>5</sup> entsteht.

Auch Wasser ist sicher in ausreichender Menge zugegen. Denn die grünen Hülsen der Saubohne sind wesentlich wasserreicher als die des Besenginsters. Ferner enthalten die Hülsen dann viel weniger Wasser, wenn sie schließlich während des Reifens spontan dunkeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Vicia Faba L., als einer Kulturpflanze, sind vielleicht auch Rassen vom Sarothamnus-Typus vorhanden. Wir werden danach suchen, weil sie für Fragen der Entwicklungschemie Bedeutung haben würden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Während des Liegens in der "feuchten Kammer" treten in den verletzten Zellen tiefgreifende Veränderungen ein, so daß die Ritzstellen später auch im Exsikkator nicht mehr dunkeln.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mögliche qualitative Unterschiede zwischen Saubohne und Besenginster sind für unsere Betrachtungen belanglos, da, wie wir weiter unten zeigen, auch die Hülsen der Saubohne nach 4 Minuten zu dunkeln beginnen, wenn man nur die hemmenden Faktoren ausschaltet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Torquato Torquati, Arch. di Farmacol. Sperim. 15, 308 bis 312, 1913; M. Guggenheim, Zeitschr. f. physiol. Chem. 88, 276 bis 284, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. Schmalfuß, K. Spitzer und H. Brandes, diese Zeitschr. 188, 226, 1927.

Weiter könnte die Wasserstoffionenkonzentration dafür verantwortlich sein, daß die Hülsen der Saubohne weniger leicht dunkeln als die des Besenginsters. Doch liegt die Wasserstoffionenkonzentration der ausgewachsenen grünen Hülsen der Saubohne ([H'] etwa 6.10<sup>-7</sup>) zwischen der Wasserstoffionenkonzentration der ausgewachsenen Hülsen des Besenginsters ([H'] etwa 10<sup>-5</sup>) und dem Optimum für das Entstehen von Melanin ([H'] etwa 10<sup>-8</sup>). Während des physiologischen Dunkelns wird die Wasserstoffionenkonzentration nicht günstiger, vielmehr steigt sie ein wenig an, und zwar in dem Maße, wie die Hülsen Wasser verlieren.

Die vorliegende Wasserstoffionenkonzentration schließt spontanes Dunkeln unter den gegebenen Bedingungen aus. Denn hierfür wäre ein alkalisches Medium nötig. Das Melanin muß daher, wie schon angedeutet, fermentativ entstehen. Wir wiesen das Ferment<sup>1</sup> mit Hilfe der Prüfstreifenmethode<sup>2</sup> und des Kochversuchs nach. Wie sich hierbei zeigte, reicht die Konzentration des vorhandenen Fermentes aus, Melanin entstehen zu lassen, obgleich die Konzentration wesentlich geringer ist als beim Besenginster<sup>3</sup>.

Die verschiedenen Versuche zeigen also, daß die bisher untersuchten Faktoren, die qualitativ allein schon ausreichen, Melanin entstehen zu lassen, auch quantitativ genügen. Wir beobachten aber, daß die lebensfrischen Hülsen in der feuchten Kammer selbst geritzt nicht dunkeln. Es muß also auch etwas Hemmendes vorhanden sein. Nun sehen wir, daß die grünen Hülsen in der Natur bei der Reife dunkeln, wenn die Lebensprozesse in ihnen erlahmen. Dies legt den Schluß nahe, daß Prozesse, die an das Leben geknüpft sind, das Dunkeln verhindern. In der Tat dunkeln die Hülsen auch im Versuch, wie wir später sehen werden, wenn man die Lebensprozesse hemmt. Hierdurch könnte die Vorstellung geweckt werden, daß ausschließlich die Lebensprozesse



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die vorliegende Arbeit ist es belanglos, ob ein einzelnes Ferment oder eine Fermentgruppe das Melanin entstehen läßt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Schmalfuβ, Naturw. 21, 453 bis 457, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im Preßsaft der Hülsen des Besenginsters fehlen fixierende Stoffe. Darum läßt sich die Prüfstreifenmethode dort nicht anwenden. Wir verteilten deshalb die Fermentmenge eines Prüfstreifens in 1 ccm Chromogenlösung. Die Konzentration des Ferments ist dann im Vergleich zum Prüfstreifenversuch (H. Schmalfuβ, diese Zeitschr. 178, 224 bis 227, 1926) recht ungünstig. Trotzdem dunkelten m/100 3, 4-Dioxyphenylalaninlösung und m/450 4-Oxyphenylalaninlösung im Verlauf von etwa 4 Stunden.

Die Prüfstreifen aus grünen Hülsen der Saubohne hingegen dunkelten trotz der viel günstigeren Bedingungen nur in der leichter Melanin bildenden 3, 4-Dioxyphenylalaninlösung, und selbst hier erst im Verlauf von etwa 12 Stunden.

für das Grünbleiben der Hülsen verantwortlich gemacht werden könnten. Es sind jedoch, ähnlich wie beim Besenginster, noch andere Faktoren ungünstig. Erst dadurch, daß diese ungünstigen Faktoren zusammenwirken, wird die Geschwindigkeit des Dunkelns unter die Schwelle der Merklichkeit herabgedrückt. Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, die Reaktionsgeschwindigkeit überschwellig werden zu lassen, indem bald dieser, bald jener Faktor neben anderen vorzugsweise verbessert wird. Das zeigen folgende Versuche an Hülsen der Saubohne.

## 1. Betupfen der Hülsen mit Ammoniak.

Betupft man Hülsen der Saubohne auf ihrer Innenseite¹ mit 25 %iger wässeriger Ammoniaklösung, so beginnen die betupften Stellen schon nach etwa 15 Minuten zu dunkeln. Wenn hier auch primär nur die Wasserstoffionenkonzentration günstiger gestaltet wird, so könnten doch außerdem z. B. noch die Durchlässigkeit des Gewebes für Sauerstoff erhöht und hemmende Begleitreaktionen gestört werden.

#### 2. Zerquetschen der Hülsen.

Werden Hülsen zerkleinert, so dunkeln sie um so schneller, je mehr Zellen zerstört sind. Hülsen, die in einer Porzellanreibschale kräftig gestampft wurden, dunkelten schon im Verlauf von 35 Minuten deutlich. In diesem Versuch ist die Konzentration des Sauerstoffs stark erhöht, denn die Kutikula und viele Zellen sind zerstört, so daß der Sauerstoff ungehindert eindringen kann und nicht mehr durch Begleitreaktionen aufgezehrt wird. Gestaltet man auch noch die Wasserstoffionenkonzentration günstiger, indem man einen Tropfen gesättigter Natriumbicarbonatlösung zusetzt, so beginnen die benetzten Stellen schon nach 4 Minuten zu dunkeln.

#### 3. Austrocknen der Hülsen.

Zerquetschte Hülsen dunkeln in der "feuchten Kammer" und im Exsikkator (neben Phosphorpentoxyd) praktisch gleich schnell. Zwar werden im Exsikkator die Konzentrationen von Ferment und Chromogen ein wenig günstiger, die Konzentrationen der Wasserstoffionen und des Wassers ein wenig ungünstiger. Doch wirken sich diese geringen Änderungen im Vergleich zu den geschilderten Folgen des Zerquetschens wegen der verhältnismäßig kurzen Reaktionszeit nicht merklich aus.

Anders liegen die Verhältnisse bei nicht zerquetschten Hülsen, die beim Liegen an mäßig feuchter Luft erst im Verlauf vieler Tage dunkeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kutikula der Außenseite ist für Ammoniak undurchlässig. Löst man aber mit Hilfe von Chloroform das Wachs fort, so wirkt das Ammoniak auch von der Außenseite her in gleicher Weise ein. Im optimalen Gebiet der Wasserstoffionenkonzentration, in der Randzone des Tropfens, entsteht das Melanin am schnellsten.



Hierbei verlieren die Hülsen viel Wasser. Z. B. verlor eine leere Hülse von 3,77 g Gewicht in 5 Tagen, bis zum Beginn des Dunkelns, 3,20 g Wasser. Nach 2 weiteren Tagen war die Hülse hart und lufttrocken geworden und hatte noch 0,15 g Wasser verloren. In weiteren 7 Tagen nahm das Gewicht nur noch um 0,02 g ab. Der Zellsaft wurde also bis zum Beginn des Dunkelns höchstens auf das 21 fache konzentriert  $[(3,20~\mathrm{g}+0,15~\mathrm{g}):0,15~\mathrm{g}].$ 

In früheren Arbeiten¹ zeigten wir, daß im vorliegenden Konzentrationsgebiet die Geschwindigkeit, mit der sich das Melanin bildet, nicht wesentlich beeinflußt wird, wenn die Konzentrationen des Chromogens und der Wasserstoffionen etwa auf das 21 fache ansteigen. Dagegen liegt die Konzentration des Fermentes im kritischen Gebiet, wo die Wirkung mit zunehmender Konzentration stark wächst. Das zeigt folgender Versuch:

Prüfstreifen aus grünen Hülsen werden bei etwa 20° in 15 Stunden in m/100 wässeriger 3,4-Dioxyphenylalanin-Lösung nur grau und bleiben in gesättigter 4-Oxyphenylalanin-Lösung, die viel schwerer Melanin bildet, farblos. Prüfstreifen von solchen Hülsen, die bereits lange an der Luft lagen und nun unter Wasserverlust dunkelten, wurden unter sonst gleichen Umständen in Dioxyphenylalanin-Lösung tiefschwarz, in Oxyphenylalanin-Lösung grau.

Nun wissen wir, daß sich Melanin bildet, wenn die hemmenden Lebensprozesse erlahmen. Weiter wissen wir, daß eine gewisse Menge Wasser vorhanden sein muß, damit die hemmenden Lebensreaktionen statthaben können. Auch das Chromogen braucht Wasser, wenn auch viel weniger, um in Melanin überzugehen. Das Optimum und das Minimum der Konzentration des Wassers (für das Entstehen von Melanin) liegen hier daher sehr dicht beieinander, wie auch aus den Zahlen des vorletzten Versuchs hervorgeht.

In der "feuchten Kammer" dauern die Lebensvorgänge am längsten, weil kein Mangel an Wasser auftreten kann, und die Konzentrationen der reagierenden Stoffe und damit ihre Reaktionsgeschwindigkeiten am kleinsten sind. Unter diesen Umständen begann eine lebensfrische Hülse erst nach etwa 16 Tagen an den Enden zu dunkeln.

Schneller als in der "feuchten Kammer" muß die Hülse dunkeln, wenn sie langsam Wasser abgibt. Denn dann müssen die Lebensprozesse schneller erlahmen als in der "feuchten Kammer". Daher bildet sich das Melanin früher und auch mit ein wenig größerer Geschwindigkeit,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Schmalfuß und H. Werner, Zeitschr. f. induktive Abstammungsund Vererbungslehre 41, 327 bis 329, 350 bis 353, 1926; Dieselben, Fermentforschung 8, 824 bis 826, 1925.

weil die Konzentration des Fermentes gewachsen ist. So dunkelte eine Hülse, die frei an der Luft lag, nach etwa 8 Tagen<sup>1</sup>.

Trocknet man schließlich eine Hülse schnell aus, so bildet sich aus Mangel an Wasser und Zeit² kein Melanin. Das läßt sich z. B. erreichen, wenn man eine geöffnete leere Hülse in möglichst trockner Luft an einem Faden aufhängt.

Das Entstehen von Melanin ist nicht an das Leben geknüpft. Deshalb muß die ausgetrocknete, grün gebliebene tote Hülse dunkeln, wenn man sie in Wasser einweicht und dann an der Luft liegen läßt. Der Versuch bestätigt dies. Wartet man die Lufttrockenheit nicht ab, sondern weicht die Hülse schon ein, bevor sie hart wird und bevor die Lebensvorgänge aufgehört haben, so nimmt die Hülse Wasser auf und die Lebensvorgänge verlaufen weiter. Die Hülse dunkelt dann lange Zeit nicht.

Was für die ganze Hülse gilt, gilt, allerdings etwas eingeschränkt, auch für einzelne chromogenführende Zellpartien. Das hilft, das entgegengesetzte Verhalten der Hülsen des Besenginsters und der Saubohne im Ritzversuch zu erklären. Ritzstellen der relativ wasserarmen Hülsen des Besenginsters dunkeln in der "feuchten Kammer" in 5 Minuten, im Exsikkator dagegen gar nicht. Denn die geschädigten Zellen trocknen so schnell aus, daß die Zeit zum Dunkeln fehlt. Ritzstellen der lebensfrischen Hülsen der Saubohne hingegen verhalten sich umgekehrt. In der "feuchten Kammer" dunkeln die Ritzstellen selbst im Verlauf mehrerer Tage nicht, wie wir schon eingangs erwähnt haben. Im Exsikkator neben Phosphorpentoxyd dagegen dunkeln die Ritzstellen in wenigen Stunden. Auch beim Liegen an der Luft können die Ritzstellen unter günstigen Umständen dunkeln.

Beim Besenginster muß in der "feuchten Kammer" an den Ritzstellen Melanin entstehen, weil hier wegen der sonst günstigen Verhältnisse Sauerstoffzufuhr allein genügt. Bei der Saubohne dagegen reicht Sauerstoffzufuhr nicht aus, offenbar weil die unverletzten Nachbarzellen, solange reichlich Wasser vorhanden ist, weiter das Entstehen von Melanin verhindern<sup>3,4</sup>. Denn zerstört man das Gewebe durch



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Hülsen des Besenginsters dunkeln an freier Luft noch wesentlich schneller. Denn hier genügt schon die wachsende Durchlässigkeit der Kutikula für Sauerstoff, die Hülsen in kurzer Zeit dunkeln zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im selben Sinne wirkt im letzten Stadium des Trocknens voraussichtlich auch die stark angestiegene Wasserstoffionenkonzentration.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Funktion der Nachbarzellen wird dadurch bestätigt, daß grüne Hülsen, die vorher bereits tagelang in der "feuchten Kammer" gehungert hatten, also keine rege Lebenstätigkeit mehr besaßen, auch in der feuchten Kammer an den Ritzstellen dunkelten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der umgekehrte Vorgang, Übergreifen der Melaninbildung von Wundstellen auf die Nachbarzellen, kommt bei gealterten Hülsen vor.

Zerquetschen ganz, so bildet sich, wie wir sahen, auch in der "feuchten Kammer" Melanin, und zwar um so schneller, je vollständiger das Gewebe zerstört ist.

Beim Besenginster kann sich im Exsikkator kein Melanin bilden, weil die verletzten Zellen wegen ihres geringen Wassergehaltes zu schnell austrocknen. Bei der Saubohne dagegen ist der Wasserreichtum des Gewebes sehr groß. Daher ist noch lange Zeit hindurch genügend Wasser in den abgetöteten Zellen vorhanden, so daß Melanin entstehen kann in dem Maße, wie die Nachbarzellen infolge des Wasserverlustes aufhören zu hemmen. Auch die wachsende Fermentkonzentration begünstigt das Entstehen von Melanin.

## 4. Behandeln der Hülsen mit Chloroform oder Äther.

Werden Hülsen der Saubohne etwa 5 Minuten lang mit Chloroform oder Äther behandelt, so dunkeln die Hülsen, an die Luft gebracht, im Verlauf von etwa 1 Stunde<sup>1</sup>. Die genannten Flüssigkeiten wirken mehrsinnig. Vor allem wirken sie dadurch, daß sie die hemmenden Lebensprozesse lähmen. Außerdem lösen sie das Wachs der Kutikula. Dadurch wird dem Sauerstoff der Zutritt und dem Wasser das Verdunsten wesentlich erleichtert. Doch ist das Austrocknen hier unwesentlich, weil die Zeit bis zum Beginn des Dunkelns zu kurz ist. Daher dunkeln die Hülsen in der "feuchten Kammer" nicht langsamer als im Exsikkator. Übrigens nimmt die Fermentkonzentration nicht zu, wenn die Hülsen in der "feuchten Kammer" dunkeln<sup>2</sup>. Das läßt sich mit Hilfe der Prüfstreifenmethode<sup>3</sup> zeigen. Hieraus ergibt sich zugleich, daß die Wirkung des Fermentes beim Austrocknen nur deshalb zunimmt, weil Wasser verdunstet.

Wir wenden uns nun der Frage zu, warum die Hülsen der Saubohne in der Natur schließlich dunkeln. Hier spielen verschiedene Faktoren mit, vor allem das Aufhören der sauerstoffzehrenden Lebensprozesse, dann auch noch das Austrocknen mit seinen Folgeerscheinungen, wie Durchlässigerwerden der Kutikula und Anwachsen der Fermentkonzentration.

Gewiß erlahmen bei den Hülsen des Besenginsters ebenfalls die Lebensprozesse, da nach der Reife die Stoffzufuhr aufhört. Doch hat



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschwindigkeit ist zwar schon groß, sie wird aber von den Hülsen des Besenginsters noch um das Zwölffache übertroffen. Auch dieser Versuch zeigt also, wie viel ungünstiger der Bedingungskomplex in den Hülsen der Saubohne ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wasserstoffionenkonzentration stieg hier von 6 . 10<sup>-7</sup> auf 5 . 10<sup>-6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chloroform an sich beeinflußt die fermentative Bildung von Melanin nicht. H. Schmaltuβ, Fermentforschung 8, 14 ff., 1924.

dies hier keine so ausschlaggebende Bedeutung wie bei der Saubohne, weil schon das Durchlässigerwerden der Kutikula allein ausreicht, die Hülsen in kurzer Zeit dunkeln zu lassen.

Wie wir gesehen haben, ist der Regulationsmechanismus für das Entstehen von Melanin ungewöhnlich fein. Die mehrfache Sicherung, daß in den lebensfrischen grünen Hülsen kein Melanin entsteht, weist auf besondere Zwecke hin. Hiermit ist die Ansicht von A. Bach<sup>1</sup>, daß das Chromogen als Oxydationsvermittler beim Atmungsprozeß in reversibler Reaktion wirkt, sehr gut vereinbar. Sobald sich in irreversibler Reaktion Melanin gebildet haben würde, wäre das Chromogen gleichsam totgebrannt und als Oxydationsvermittler ausgeschaltet. Erlahmen aber physiologisch in der reifen Hülse die Lebensprozesse und damit die Atmung, so wird das leicht reduzierbare Oxydationsprodukt des Chromogens nicht mehr reduziert von Stoffen, die veratmet werden, sondern es wird selbst zu Melanin weiter verändert. Ähnliche Prozesse, die beim Absterben des Gewebes nicht unbedingt zu gefärbten Produkten führen müssen, dürften recht verbreitet sein.

#### Zusammenfassung.

- 1. Die Bedingungen für das Dunkeln der Fruchthülle der Roßkastanie, des Fleisches von Apfel und Birne und des Gewebes mancher
  Pilze stimmen mit denen der Hülsen vom Besenginster im Prinzip
  überein. Dieser Komplex von Bedingungen wird als SarothamnusTypus bezeichnet. Man kann ihn leicht daran erkennen, daß der betreffende Organismenteil sauer reagiert und an einer geritzten Stelle
  unter dem Einfluß des Luftsauerstoffs in der "feuchten Kammer" in
  längstens 30 Minuten bei 200 dunkelt.
- 2. Dem Sarothamnus-Typus wird der Vicia-Typus gegenübergestellt. Dieser Komplex von Bedingungen unterscheidet sich vom Sarothamnus-Typus dadurch, daß noch ein weiterer Faktor für das Entstehen von Melanin ungünstig ist. Äußerlich ist der Vicia-Typus daran zu erkennen, daß der betreffende Organismenteil sauer reagiert, die geritzten Stellen in der "feuchten Kammer" jedoch in 30 Minuten nicht dunkeln, wohl aber langsam im Exsikkator.
- 3. Im lebensfrischen Gewebe der Saubohnenhülse ist durch mehrfache Sicherung dafür gesorgt, daß kein Melanin entsteht. Denn das Chromogen dient nach Bach wahrscheinlich als "Atmungschromogen". Das Entstehen von Melanin wird nur wenig beeinflußt, wenn die Konzentrationen von Sauerstoff, Chromogen und Wasserstoffionen in be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Literatur bei A. Oparin, diese Zeitschr. 182, 155 bis 179, 1927.



stimmten, aber weiten Grenzen schwanken, stark aber, wenn die Konzentration des Fermentes geändert wird. Besonders wirksam verhindern Begleitprozesse, die an das Leben geknüpft sind, daß vorzeitig Melanin entsteht.

4. Das Dunkeln der Saubohnenhülsen läßt sich auf mannigfache Weise vorzeitig erzwingen, so durch Behandeln mit Ammoniak, Chloroform, Äther, durch Zerquetschen und durch geeignetes Austrocknen. Die mehrsinnige Wirkung dieser Maßnahmen wird eingehend begründet.

Der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft in Berlin, Herrn Dr. E. Hille in Ebstorf, Herrn Dr. R. Pantke in Hamburg und Herrn Förster K. Knoll in Lopau danken wir für die Förderung dieser Arbeit. Die Untersuchungen werden im Hinblick auf Dominanzwechsel und Entstehung von "Eigenschaften" in Organismen auch auf Insekten ausgedehnt.

## Die Reduktion von Kupferoxydsalzen durch Traubenzucker in Abhängigkeit von der Konzentration des verwendeten Kupfersulfates. Cuprioxyd als Nebenprodukt bei diesem Reduktionsvorgang.

Von

#### Susanne Adler.

(Aus dem physiologisch-chemischen Institut der königl. ungar. Universität Budapest.)

(Eingegangen am 1. Oktober 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

I.

Anläßlich ihrer Untersuchungen über einige Bedingungen der Reduktion von Kupferoxyd durch Traubenzucker, wobei neben der Konzentration der Zuckerlösung unter anderem auch die Kochzeit variiert wurde, fand Lanyi<sup>1</sup>, daß die Menge des Reduktionsproduktes bei verlängerter Kochzeit zwar zunimmt, jedoch in geringerem Grade, wenn es sich um größere Zuckerkonzentrationen (100 mg im Bertrandschen Versuche) handelt, als bei Verwendung von geringen Zuckerkonzentrationen (40 mg). Diese und ähnliche Untersuchungen sind aus dem Grunde von Wichtigkeit, weil auf diese Art bei den meisten Zuckerbestimmungsmethoden, die auf der Reduktion von Kupferoxydsalzen beruhen, oft schon eine geringfügige Änderung der vorgeschriebenen Kochzeit zu einer erheblichen Änderung in der Menge des Reduktionsproduktes, daher auch zu einem falschen Bilde von der zu bestimmenden Zuckerkonzentration führen muß. Es ist daher in hohem Grade wünschenswert, die Bedingungen, unter denen die auf diese Weise entstehenden Fehler am geringsten sind, zu ermitteln.

Daß die Menge des Reduktionsproduktes von der Zuckerkonzentration in dem Sinne abhängt, daß durch größere Zuckermengen verhältnismäßig weniger als durch kleinere reduziert wird, ist längst bekannt; seit Lányi ist auch die oben erwähnte komplizierte Ab-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Lányi, diese Zeitschr. 180, 85, 1927. Biochemische Zeitschrift Band 190.

hängigkeit der Menge des Reduktionsproduktes von Zuckerkonzentration und Kochzeit besser beleuchtet; eine weitere Rolle kommt aber auch der Konzentration des verwendeten Kupfersulfates zu, richtiger der komplexen Verbindung des aus Kupfersulfat und Natronlauge entstandenen Cu(OH), mit Seignettesalz.

In den Versuchen, die den letzterwähnten Zusammenhang zum Vorwurfe hatten und über die nachstehend berichtet werden soll, wurde die Reduktion nach dem allbekannten Bertrandschen Verfahren, allerdings unter Variierung der Versuchsbedingungen, deren Einfluß geprüft werden sollte, ausgeführt.

Um richtige Resultate zu erhalten, mußten natürlich alle Bedingungen, die sich auf die Reinheit der verwendeten Reagenzien (wiederholt umkristallisiertes  ${\rm Cu\,S\,O_4}$ , Traubenzucker pro analysi von Kahlbaum), auf gleichmäßiges Kochen in den zu vergleichenden Versuchen usw. beziehen, genau eingehalten werden. Auch war es erwünscht, die Richtigkeit meiner Versuchsmethodik daran zu erproben, ob es mir gelingt, die Bertrandschen Originalergebnisse zu reproduzieren. Wie aus nachstehender Tabelle I ersichtlich, war dies der Fall, denn im Mittelwert aller Versuche habe ich bloß um 0,6 % mehr Cu, als maximalen Unterschied aber +1% erhalten.

Cu Zucker 0/0 mehr (+) bzw. nach Bertrand in meinen Versuchen weniger (mg mg mg 30,2 30.4 +0.715 20 40.1 40,5 +1.040 77,578.0 - 0,6 80 146.1 146,3 -0.1100 177,8 179,3 + 0.8

Tabelle I.

Auf dieser Grundlage konnte ich zu den eigentlichen Versuchen übergehen.

a) Ich verwendete stets dieselbe Zuckermenge, 40 mg, jedoch statt der von Bertrand vorgeschriebenen 20 g CuSO<sub>4</sub> pro 500 ccm Lösung größere Mengen desselben. Dabei habe ich, wie die Vorschrift lautet, 3 Minuten lang im Sieden erhalten. Wie aus Tabelle II hervorgeht, wird im Falle zunehmender CuSO<sub>4</sub>-Konzentration zunehmend mehr Kupfer, als bei Einhaltung der Originalvorschrift reduziert; denn laut Bertrand liefern 40 mg Traubenzucker 77,5 mg Cu (Tabelle I), also weit weniger als in meinen Versuchen. Gleichzeitig ist aber aus Tabelle II zu ersehen, daß diese Zunahme an Reduktionsprodukt ein Maximum, und zwar bei 50 g CuSO<sub>4</sub> hat, worauf das Reduktionsprodukt

Tabelle II.

| Zucker | CuSO <sub>4</sub> in 500 ccm | Kochzeit | Cu            |
|--------|------------------------------|----------|---------------|
| mg     | <u> </u>                     | Min.     | mg            |
| 40     | 40                           | 3        | 86,6          |
| 40     | 50                           | 3        | 88.0          |
| 40     | 60                           | 3 .      | 87.0          |
| 40     | . 70                         | 3        | 85,9          |
| 100    | 24                           | 10       | 19 <b>4,4</b> |
| 100    | 50                           | 10       | 223,6         |
| 100    | 60                           | 10       | 226.4         |
| 100    | 70                           | 10       | 223.9         |

wieder abnimmt, wie dies schon Quisumbing und Thomas<sup>1</sup> in ihren Versuchen fanden.

Dasselbe war in einer mit 100 mg Traubenzucker ausgeführten Versuchsreihe der Fall, in der ich, um größere Ausschläge zu erhalten, statt der vorgeschriebenen Kochzeit von 3 Minuten eine solche von 10 Minuten verwendet habe, und deren Ergebnisse ebenfalls in Tabelle II zusammengestellt sind. Auch hier wurde (teilweise auch infolge der längeren Kochzeit) mit zunehmender  ${\rm CuSO_4}$ -Konzentration mehr Kupfer reduziert, und auch hier fand sich ein Maximum dieses Anstieges, und zwar bei Anwendung von 60 g  ${\rm CuSO_4}$ .

b) In einer weiteren Reihe von Versuchen habe ich die verwendete Zuckermenge, die Konzentration der Kupferlösung, sowie auch die Kochzeiten variiert; die Ergebnisse dieser Versuche sind in nachstehender Tabelle III zusammengestellt.

Tabelle III.

| eit        | Cu SO.        | r 40 mg,<br>40 g in<br>ccm | CuSO          | r 40 mg,<br>4 70 g in<br>ccm | Cu SO         | 100 mg,<br>4 24 g in<br>1 ccm | CuSO          | 120 mg,<br>4 24g in<br>ccm | Cu SO | r 100 mg,<br>4 70 g in<br>) ccm |
|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------|---------------------------------|
| Kochzeit   | (             | Cu                         | (             | Cu                           |               | Cu ,                          | (             | Cu                         |       | Cu                              |
| ×          | ge,<br>funden | pro10 mg<br>Zucker         | ge,<br>funden | pro10 mg<br>Zucker           | ge.<br>funden | pro10 mg<br>Zucker            | ge,<br>funden | pro10 mg<br>Zucker         |       | pro 10 mg<br>Zucker             |
| Min.       | mg            | mg                         | mg            | mg                           | mg            | mg                            | mg            | mg                         | mg    | mg                              |
|            |               |                            |               | _                            |               | Ţ                             |               |                            | 1     |                                 |
| 3          |               |                            |               | _                            |               | ! —                           | 220,0         | 18.3                       |       | · —                             |
| 5          | 89,7          | 22.4                       |               |                              | _             | i —                           | 221,3         | 18.4                       | . —   |                                 |
| 10         | 93,3          | 23,3                       | 104,9         | 26,2                         | 194,4         | 19,4                          | 223,1         | 18,6                       | 211,8 | 21,2                            |
| 20         | 102,7         | 25.7                       |               |                              | _             | <u> </u>                      | ' —           | . —                        | -     | _                               |
| 30         | 110,6         | 27.6                       | 141,1         | 35,3                         | 200,4         | 20,4                          | 227,6         | 19,0                       | 241,9 | 24.2                            |
| <b>4</b> 0 | . —           |                            | :             | , <del>-</del>               | _             |                               | _             | _                          | 258,2 | 25,8                            |
| 50         | <u> </u>      | _                          |               |                              |               | _                             | _             |                            | 276.2 | 27,6                            |
| 60         | ll —          |                            | 204.6         | 51,1                         |               | <u> </u>                      | -             |                            | 291.8 | 29.2                            |

<sup>1</sup> F. A. Quisumbing und A. W. Thomas, Journ. Amer. Chem. Soc. 43, 1503 bis 1526, 1921.

436 S. Adler:

Noch besser als aus Tabelle III sind die Ergebnisse dieser lehrreichen Versuche aus nachfolgender Abbildung zu ersehen, in der die auf 10 mg Zucker bezogenen Mengen des Reduktionsproduktes als Ordinaten in einem Koordinatensystem aufgetragen sind, das auf der Abszissenachse die Kochzeit in Minuten aufgezeichnet enthält. Der

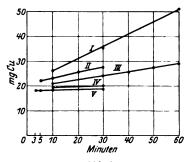

Abb. 1,
I: 40 mg Zucker, 70 g Cu SO<sub>4</sub>
(in 500 ccm der Lösung).
II: 40 mg Zucker, 40 g Cu SO<sub>4</sub>
(in 500 ccm der Lösung).
III: 100 mg Zucker, 70 g Cu SO<sub>4</sub>
(in 500 ccm der Lösung).
IV: 100 mg Zucker, 24 g Cu SO<sub>4</sub>
(in 500 ccm der Lösung).
V: 120 mg Zucker, 24 g Cu SO<sub>4</sub>
(in 500 ccm der Lösung).

Tabelle und der Abbildung ist mehreres zu entnehmen: zunächst die altbekannte Tatsache, daß durch 40 mg Zucker verhältnismäßig mehr Kupfer als durch 100 bzw. 120 mg reduziert wird; ferner die aus der Mitteilung von Lányi bekannte Tatsache, daß durch die Verlängerung der Kochzeit (von meinen Versuchen sind es die mit den Kochzeiten von 10 bis 30 Minuten, die in allen Reihen vorkommen, daher gut verglichen werden können) die Menge des Reduktionsproduktes bei den kleinen Zuckerkonzentrationen (40 mg) stärker zunimmt: von 26,2 auf 35,3 mg = 35 %, als bei den größeren Zuckerkonzentrationen (100 mg): von 21,2 auf 24.2 mg = 14 %Endlich geht aus diesen Versuchen in Übereinstimmung

mit den sub a) und b) erörterten Befunden hervor, daß bei verlängerter Kochzeit die Menge des Reduktionsproduktes bei variierter Kupferkonzentration um so größer ist, je mehr  ${\rm Cu\,S\,O_4}$  statt der vorgeschriebenen 20 g genommen wird. So war die Menge des Reduktionsproduktes beim Vergleich der Versuche mit 10 und 30 Minuten langem Kochen

```
40 \text{ mg Zucker und } 40 \text{ g CuSO}_4 \text{ von } 23.3 \text{ auf } 27.6 \text{ mg} = 18\%
                              70 g CuSO<sub>4</sub> ,,
                                                     26,2
                                                                35.3 \dots = 35\%
     40 ,,
                         ,,
,,
    100 ,,
                              24 g CuSO
                                                                20.0 ,, =
                                                     19,4
••
                         ,,
                              70 g CuSO
    100 ,,
                                                     21,2
                                                                24.2 , = 14\%
```

angestiegen. Am wichtigsten scheint mir das letzterwähnte, an 100 mg Zucker erhaltene Ergebnis zu sein, darin bestehend, daß, je geringer der absolute und auch im Verhältnis zur Zuckerkonzentration verwendete Kupferüberschuß ist, das Ergebnis durch Verlängerung der Kochzeit um so weniger beeinflußt wird. Mithin ist auch zu erwarten, daß, wenn es gelingt, die zu verwendende Kupferkonzentration nach Maßgabe des vorhandenen Zuckers noch weiter herabzudrücken, die Verlängerung der Kochzeit überhaupt keinen Einfluß mehr auf die Menge des Reduktionsproduktes haben wird. Umgekehrt wird man aber auch schließen

müssen, daß, je weniger Zucker bei der Ausführung einer Reduktionsprobe mit vorgeschriebener Kupfersulfatmenge vorhanden ist, ein Abweichen von der vorgeschriebenen Kochzeit um so größere Fehler bedingen muß.

Π.

Anläßlich obiger systematisch angestellter Versuche, durch Änderung der Konzentration der verwendeten Kupfersulfatlösung und der Kochdauer wenigstens teilweisen Einblick in die komplizierten Verhältnisse zu erhalten, die in den zur quantitativen Zuckerbestimmung gebräuchlichen Reduktionsproben obwalten, habe ich gelegentlich bemerkt, daß der rein rote Niederschlag von Cuprooxyd, den man sonst bei der Bertrand schen Methode erhält, von einer mehr oder minder großen Zahl von schwarzbraunen Körnchen durchsetzt ist. In der wohl begründeten Annahme, daß die Körnchen aus einer anderen Oxydationsstufe des Kupfers bestehen, habe ich sie zu isolieren versucht; dies gelang, allerdings in recht geringen Mengen, dadurch, daß ich den ganzen Niederschlag mit Ammoniak in der Wärme behandelt habe, wobei das Cu<sub>2</sub>O in Lösung ging, von den dunkleren Körnchen aber die gröberen zurückblieben. In einer mit Schwefelsäure versetzten Lösung von Ferrisulfat waren die Körnchen löslich, und, da diese Lösung durch den ersten einfallenden Tropfen einer stark verdünnten Lösung von Kaliumpermanganat gerötet wurde, war es klar geworden, daß die dunklen Körnchen nicht aus Cu.O bestehen können, sondern offenbar höher oxydiertes Kupfer enthalten, und ist es selbstverständlich, daß in erster Reihe an CuO, vielleicht gar in irgend einem organischen Komplex, gedacht werden mußte.

Letztere Möglichkeit konnte alsbald ausgeschlossen werden, indem durch die in einer Kaliröhre erhitzte Substanz vorgelegtes Barytwasser wohl ein wenig getrübt wurde, ohne jedoch, daß die Titration mehr als Spuren von CO<sub>2</sub> bzw. C ergeben hätte. Bei dieser Gelegenheit war sofort nach dem Beginn des Erhitzens an den kälteren Teilen der Röhre Kondenswasser in ansehnlichen Mengen zu sehen, obwohl die Substanz scharf getrocknet war.

Genaue Auskunft über die Zusammensetzung des fraglichen Körpers war von einer Bestimmung des Cu-Gehaltes zu erwarten, der auf zweierlei Weise vorgenommen werden konnte: durch Elektrolyse und durch Reduktion im H-Strome. Der Sicherheit halber habe ich die Analyse nach beiden Verfahren ausgeführt, sie aber zunächst wie folgt ausprobiert.

Die *Elektrolyse* wurde in einer Platinschale vorgenommen, die als Kathode diente, als Anode habe ich ein in die Lösung tauchendes Platinblech verwendet.



a) In 10 ccm einer Lösung von CuSO<sub>4</sub>, die, jodometrisch bestimmt, 0,1267 g Cu enthielten, fand ich auf diese Weise 0,1266, 0,1264 und 0,1258 g.

b) CuO von Merck wurde in einem Ni-Tiegel ausgeglüht, abgewogene Mengen in 10 ccm 20%iger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst, die Lösung auf 40 ccm verdünnt und der Elektrolyse unterworfen. Statt des berechneten Cu-Gehalts von 79,9% fand ich

```
in 0,1212 g CuO 0,0962 g Cu = 79,4%, , 0,1109 g CuO 0,0879 g Cu = 79,3%, , 0,1056 g CuO 0,0840 g Cu = 79,6%, , 0,0764 g CuO 0,0608 g Cu = 79,6%, , 0,1061 g CuO 0,0844 g Cu = 79,6%  Mittelwert: 79,5%
```

c) Cu<sub>2</sub>O habe ich in größeren Mengen dargestellt, indem ich in mehreren Ansätzen CuSO<sub>4</sub> in Gegenwart von Seignettesalz und Lauge durch je 100 mg Traubenzucker reduzieren ließ. Um eine größere Ausbeute zu erhalten, wurde die CuSO<sub>4</sub>-Konzentration größer und die Kochzeit länger genommen, als der *Bertrands*chen Vorschrift entspricht, ohne jedoch, daß hierbei schwarze Körner gebildet wurden. Anstatt des berechneten Cu-Gehalts von 88,8% habe ich gefunden

```
in 0,1178 g Cu<sub>2</sub>O 0,1033 g Cu = 87,7%, , 0,1213 g Cu<sub>2</sub>O 0,1063 g Cu = 87,6%, , 0,0938 g Cu<sub>2</sub>O 0,0825 g Cu = 87,9%, , 0,0933 g Cu<sub>2</sub>O 0,0822 g Cu = 88,1%, , 0,0898 g Cu<sub>2</sub>O 0,0794 g Cu = 88,4%, , 0,0728 g Cu<sub>2</sub>O 0,0645 g Cu = 88,6%, , 0,0593 g Cu<sub>2</sub>O 0,0514 g Cu = 86,7% (?), 0,1106 g Cu<sub>2</sub>O 0,0974 g Cu = 88,1%, , 0,0877 g Cu<sub>2</sub>O 0,0772 g Cu = 88,0%, Mittelwert: 87,9\%
```

Reduktion im Wasserstoffstrom. Eine abgewogene Menge der Substanz wurde in ein Porzellanschiffchen eingebracht und in einer Kaliröhre im Verbrennungsofen geglüht, wobei durch eine 2%ige KMnO<sub>4</sub>-Lösung gereinigter und durch konzentrierte  $H_2SO_4$  getrockneter Strom von H über die Substanz strich.

```
a) Merck sches CuO ergab anstatt 79.9% Cu
0,1535 g CuO enthielt 0,1223 g Cu = 79.7% 0,1490 g CuO ,, 0,1191 g Cu = 79.9% 0,1452 g CuO ,, 0,1159 g Cu = 79.8% Mittelwert: 79.8%
```

b) CuO, dargestellt durch Kochen einer Lösung von CuSO<sub>4</sub> mit verdünnter Lauge, Waschen, Trocknen und Glühen des Niederschlags, ergab anstatt 79,9% Cu:

```
0.1437 g CuO enthalten 0.1148 g Cu = 79.9\% 0.0867 g CuO , 0.0692 g Cu = 79.8\% 0.1014 g CuO , 0.0810 g Cu = 79.9\% 0.1248 g CuO , 0.0988 g Cu = 79.2\% 0.1265 g CuO , 0.1000 g Cu = 79.0\% 0.1446 g CuO , 0.1152 g Cu = 79.7\% Mittelwert: 79.6\%
```

c) Cu<sub>2</sub>O, nach der *Bertrand*schen Vorschrift dargestellt, lieferte im 0-Strom *kein* Wasser und enthielt

```
in 0,0695 g Cu<sub>2</sub>O 0,0608 g Cu = 87,5%,
,, 0,1643 g Cu<sub>2</sub>O 0,1456 g Cu = 88,6%,
,, 0,1182 g Cu<sub>2</sub>O 0,1041 g Cu = 88,1%,
,, 0,1182 g Cu<sub>2</sub>O 0,1043 g Cu = 88,2%,
,, 0,1570 g Cu<sub>2</sub>O 0,1394 g Cu = 88,8%,
,, 0,1541 g Cu<sub>2</sub>O 0,1363 g Cu = 88,5%

Mittelwert: 88,3%
```

Da sich auf diese Weise erwiesen hat, daß beide Verfahren recht zufriedenstellende Resultate geben, konnte ich an die Analyse der fraglichen Substanz gehen.

Wie weiter oben erwähnt, war es wohl möglich, die schwarze Substanz in geringen Mengen durch Weglösen des  $\operatorname{Cu_2O}$  mit  $\operatorname{NH_3}$  zu isolieren; zur Cu-Bestimmung reichten sie aber durchaus nicht hin. Es mußte daher folgender Umweg eingeschlagen werden.

Kochte ich eine Lösung von 40 mg Zucker in Anwesenheit von Seignettesalz und Lauge mit einer Lösung von  $CuSO_4$ , die konzentrierter ist, als die vorgeschriebene, so war der Niederschlag, wenn die  $CuSO_4$ -Lösung:

| ===  |    |                  |                     |   |   |   | Bei 3 Min. langem Kochén | Bei 60 Min. langem Kochen |
|------|----|------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|
| 20 g | in | 500 ccm          | enthielt "" " " " " | • |   |   | rein rot                 | rein rot                  |
| 40 g | "  | 500 "            | "                   | • | ٠ | ٠ | rein rot                 | n n                       |
| 50 6 | 71 | 500              | n                   | • | • | • | rem rot                  | not mit monio sahmam      |
| 60 % | "  | 500 "            | "                   | • | • | ٠ | n n                      | rot mit wenig schwarz     |
| 70 6 | 77 | 500 ,            | "                   | • | • | • | rot mit wenig schwarz    | _                         |
| g    | 77 | 309 <sub>n</sub> | 77                  | ٠ | ٠ | • | rot mit wenig schwarz    | _                         |

Enthielt die Lösung die oben genannten Bestandteile, jedoch keinen Zueker, so war der Niederschlag, wenn die Kupferlösung in 500 ccm

|                                                                                                                     | T                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | Bei 60 Min. langem Kochen                                                               |
| 20 g CuSO <sub>4</sub> enthielt<br>30 g CuSO <sub>4</sub> "<br>40 g CuSO <sub>4</sub> "<br>50 g CuSO <sub>4</sub> " | rot, sehr wenig<br>rot, gering<br>rot, mit schwarz vermischt<br>braunschwarz, reichlich |

Es ließ sich hieraus folgern, daß in Abwesenheit von Zucker die überwiegende Menge des komplexen  $Cu(OH)_2$  in CuO verwandelt wird; in Anwesenheit von Zucker jedoch ein angemessener Teil zu  $Cu_2O$  reduziert und nur darüber hinaus CuO gebildet wird. Der Beweis, daß sich dies in der Tat so verhält, wird später zu erbringen sein (s. weiter unten).

Vor allem hatte ich demnach das in Abwesenheit von Zucker entstehende Produkt zu analysieren.

a) In einer ersten Reihe von Versuchen wurde die Substanz teils bei 95°C und dann im Exsikkator über Schwefelsäure, teils aber bei 120°C getrocknet und in 20%iger  $H_2SO_4$  gelöst der Elektrolyse unterworfen.

| Bei                                  | 950 getrocknet                       |                              | Bei              | 1200 getrocknet  |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Analysiert                           | Cu gef                               | unden                        | Analysiert       | Cu gei           | unden        |
| 8                                    | 8                                    | 0/0                          | 8                | g                | º10          |
| 0,1032<br>0,1266<br>0,1239<br>0,1157 | 0,0767<br>0,0938<br>0,0920<br>0,0867 | 74,3<br>74,1<br>74,2<br>74,9 | 0,1237<br>0,0799 | 0,0938<br>0,0607 | 75,8<br>76,0 |

Tabelle IV.

Die bei verschiedenen Temperaturen getrockneten Präparate ergaben allerdings etwas verschiedene Werte, doch weichen sie von dem berechneten Cu-Gehalt des CuO (von Cu<sub>2</sub>O gar nicht zu reden) in so erheblichem Grade ab, daß dies durch etwaige Versuchsfehler nicht verursacht sein konnte. Ich habe schon weiter oben darauf verwiesen, daß auch die scharf getrocknete Substanz beim Glühen leicht und in nicht unerheblichen Mengen Wasser abgibt; auch ist in der Literatur eine ganze Reihe von Cuprioxyden mit ein bis mehreren Wassermolekülen angegeben.

b) Um diese Verhältnisse zu klären, wurde das zweiterwähnte Verfahren, doch in der folgenden etwas komplizierteren Form angewendet: Ich glühte eine abgewogene Menge der Substanz im O-Strome und bestimmte nun einerseits die Menge des in einer CaCl<sub>2</sub>-Röhre aufgefangenen Wassers, weiterhin den Gewichtsverlust, den die Substanz hierbei erlitt, überführte dann den Rückstand durch Glühen im H-Strome in metallisches Cu. Aus diesen Bestimmungen mußte sich folgendes ergeben: Ist die Menge des Gewichtsverlustes gleich oder wenigstens nahezu gleich der des aufgefangenen Wassers, so mußte die Substanz aus hochoxydiertem Cu bestehen, konnte also kein Cu<sub>2</sub>O enthalten haben; stimmte weiterhin der Cu-Gehalt, wenn er auf ursprüngliche Substanz minus Wasser bezogen wird, auf CuO, so hat die Substanz in der Tat nur aus CuO und Wasser bestanden. In nachstehender Tabelle V sind die Ergebnisse dieser Versuche zusammengestellt.

Aus diesen Versuchen geht erstens hervor, daß der auf die ursprüngliche Substanz bezogene Cu-Gehalt annähernd mit dem durch Elektrolyse erhaltenen übereinstimmt; weiterhin, daß aufgefangenes Wasser und Gewichtsverlust wohl nicht genau, jedoch so weit übereinstimmen, daß eine Sauerstoffaufnahme durch die im O-Strome geglühte Substanz nicht angenommen werden kann; endlich auch, daß der auf die wasserfreie Substanz bezogene Cu-Gehalt hinreichend gut auf CuO stimmt. Also besteht der Niederschlag, den ich beim Kochen einer CuOS<sub>4</sub>-Lösung in Anwesenheit von Lauge und Seignettesalz ohne Zucker erhielt, aus CuO, das Wasser gebunden enthält.

Tabelle V.

|                                                                    |                                                                    |                                               |                                                          |                                               |                                      | Cu, be                                            | zogen                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Analysierte<br>Substanz                                            | Wasse<br>aufgefan                                                  |                                               | Gewich<br>verlus                                         |                                               | Cu<br>gefunden                       | auf<br>H <sub>2</sub> O-haltige<br>Substanz       | auf<br>H <sub>2</sub> O-freie<br>Substanz    | Getrocknet<br>bei          |
| <u> </u>                                                           | g                                                                  | 0/o                                           | g                                                        | 0/0                                           | 8                                    | 0/0                                               | 0/0                                          |                            |
| 0,1404<br>0,1468<br>0,1390<br>0,1482                               | 0,0072<br>0,0075<br>0,0063<br>0,0081                               | 5,1<br>5,1<br>4,5<br>5,5                      | 0,0085<br>0,0089<br>0,0083<br>0,0086                     | 6,0<br>6,1<br>6,0<br>5,8                      | 0,1047<br>0,1095<br>0,1035<br>0,1112 | 74,6<br>74,6<br>74,5<br>75,0                      | 79,4<br>79,4<br>79,2<br>79,6                 | Zimmer-<br>tempe-<br>ratur |
| 0,1525<br>0,1549                                                   | 0,0123<br>0,0090                                                   | 8,2<br>5,8                                    | 0,0083<br>0,0088                                         | 5,4<br>5,7                                    | 0,1150<br>0,1165                     | 75,4<br>75,2                                      | 79,8<br>79,7                                 | 55—60° im<br>Vakuum        |
| 0,1512<br>0,1485<br>0,1361<br>0,1610<br>0,1413<br>0,1576<br>0,1481 | 0,0749<br>0,0040<br>0,0044<br>0,0052<br>0,0751<br>0,0049<br>0,0048 | 3,2<br>2,7<br>3,2<br>3,2<br>3,6<br>3,1<br>3,2 | 0,0757<br>0,0750<br>0,0747<br>0,0760<br>0,0050<br>0,0051 | 3,3<br>3,4<br>3,4<br>3,7<br>3,5<br>3,7<br>3,4 | 0,1165<br>0,1139<br>                 | 77,0<br>76,7<br>—<br>76,1<br>76,6<br>75,8<br>76,0 | 79,7<br>79,4<br>79,0<br>79,4<br>78,7<br>78,7 | 120° C                     |

Wenn dem aber so ist, so ergibt sich die weitere Frage, ob zwischen diesem CuO und dem, das einfach beim Kochen von Kupfersulfat mit verdünnter Lauge ohne Zucker, aber auch ohne Seignettesalz entsteht, (Tab. VI) ein Unterschied besteht oder nicht.

Tabelle VI.

|                                  |                                    |            |                  | i           |                               | Cu, be                                      | zogen                                     | 1                     |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Analysierte<br>Substanz          | Wasse<br>aufgefan                  |            | Gewich<br>verlus |             | Cu<br>gefunden                | auf<br>H <sub>2</sub> O-haltige<br>Substanz | auf<br>H <sub>2</sub> O-freie<br>Substanz | Getrocknet<br>bei     |
| _ g                              | g                                  | 0/0        | 8                | <b>0</b> /0 | g                             | 0/0                                         | º/o                                       |                       |
| 0,1575<br>0,1449                 | 0,00 <b>7</b> 2<br>0,00 <b>5</b> 5 | 4,6<br>3,8 | 0,0058<br>0,0055 | 3,7<br>3,8  | 0,12 <sup>0</sup> 2<br>0,1106 | 76,3<br>76,3                                | 79,2<br>79,3                              | Zimmer-<br>temperatur |
| 0,123 <b>4</b><br>0,1 <b>484</b> | 0,0031<br>0,0035                   | 2,5<br>2,4 | 0,0030<br>0,0035 | 2,4<br>2,4  | 0,0956<br>0,1146              | 77,5<br>77,2                                | 79,4<br>79,1                              | } 120° C              |

Zwischen diesem und dem obigen Ergebnis besteht nur insofern ein Unterschied, als hier die Menge des beim Glühen entweichenden Wassers mit dem Gewichtsverlust in den meisten Versuchen sehr gut übereinstimmt; die Substanz hat sich auch hier als ein mit dem obigen identisches wasserhaltiges CuO erwiesen.

Auf S. 437 habe ich angenommen, daß die dunklen Körner, die sich bei Anwesenheit von Zucker infolge der verlängerten Kochzeit und der größeren Konzentration des verwendeten Kupfersulfates dem gewöhnlichen roten Cu<sub>2</sub>O beimischen, aus demselben CuO bestehen, das sich beim längeren Kochen des Seignettesalz-Lauge-Kupfer-

salz-Gemisches in Abwesenheit von Zucker in großen Mengen bildet. Von der Richtigkeit dieser Annahme konnte ich mich auf Grund der voranstehenden Versuchsergebnisse und des folgenden Gedankenganges überzeugen.

Da der unter den in Tabelle VII verzeichneten Versuchsbedingungen erhaltene Niederschlag offenbar, weil er bei 120°C scharf getrocknet wurde, keine nennenswerten Mengen von Wasser abgab, konnte eine während des Glühens im O-Strome erfolgende Gewichtszunahme, nur von der Oxydation von Cu. O zu Cu O herrührend, dem aufgenommenen Sauerstoff gleichgesetzt werden. Aus diesem konnte daher berechnet werden, wieviel Cu2O im Niederschlag enthalten war; aus dem Unterschied zwischen der abgewogenen Substanzmenge und dem so berechneten Cu<sub>2</sub>O mußte sich aber das vorhanden gewesene CuO ergeben. Weiterhin konnte aus den für Cu<sub>2</sub>O und CuO erhaltenen Werten der gesamte Cu-Gehalt der abgewogenen Substanz berechnet werden, der wieder, wenn meine Annahme über die Zusammensetzung der Substanz richtig ist, mit der Cu-Menge übereinstimmen muß, die man durch Reduktion im H-Strom erhält; endlich muß diese Cu-Menge, wenn sie auf das Gewicht der im O-Strom geglühten Substanz bezogen wird, den für CuO berechneten Cu-Gehalt von 79,9 % aufweisen.

Die Versuche, deren Ergebnisse in nachstehender Tabelle VII verzeichnet sind, wurden einmal bei identischer Zucker- und Kupferkonzentration und verschiedenen Kochzeiten ausgeführt; weiterhin aber bei identischer Zuckerkonzentration und Kochzeit, bei Variation der Kupferkonzentration.

Tabelle VII.

| Analysierte<br>Substanz              |                                      |                                               | ager Or Autr<br>rechnet  Substanz  minus Cu <sub>2</sub> O  = Cu O | Die Substanz<br>enthält      |                              | us Cu <sub>2</sub> O<br>blus Cu <sub>2</sub> O<br>berechnet<br>lurch Re- D<br>duktion<br>erhalten<br>rder in O <sub>2</sub> |                                      |                              | Herstellungs-<br>weise der                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ans                                  | Gew<br>B Osta                        | Cu <sub>2</sub> O<br>der O.<br>nahme<br>rechn | Sut I                                                              | Cu <sub>2</sub> O            | Cu O                         | aus C<br>plus<br>berec                                                                                                      | durch Reduktion                      | in derinO2                   | Substanz                                                               |
| . g                                  | g                                    | g                                             | g                                                                  | •/o                          | º/o                          | 1 8                                                                                                                         | g                                    | · · /o                       |                                                                        |
| 0,1524<br>0,1488<br>0,1562<br>0,1561 | 0,0081<br>0,0089<br>0,0089<br>0,0076 | 0,0725<br>0,0796<br>0,0796<br>0,0680          | 0,0799<br>0,0692<br>0,0766<br>0,0881                               | 47,5<br>53,5<br>51,0<br>43,6 | 52.5<br>46.5<br>49.0<br>56.4 | 0,1282<br>0,1260<br>0,1319<br>0,1308                                                                                        | 0,1277<br>0,1253<br>0,1312<br>0,1303 | 79,6<br>79,5<br>79,5<br>79,6 | Zucker 40 mg<br>Cu SO <sub>4</sub> 70 g<br>in 500 ccm<br>Kochzeit 50'. |
| •                                    | ,                                    | 0,1440                                        | 0,0222<br>0,0200                                                   | 86.7<br>87,1                 | 13,3<br>12,9                 | 0,1456<br>0,1360                                                                                                            | 0,1457<br>0,1359                     | 79,9<br>79,9                 | Wie oben,<br>doch Koche<br>zeit 3'.                                    |
| 0,1517<br>0,151 <b>4</b>             | 0,0164<br>0,0160                     | $0,1467 \\ 0,1431$                            | 0,0050<br>0,0083                                                   | 96,7<br>94,5                 | 3,3<br>5,5                   | $0,1343 \\ 0,1337$                                                                                                          | 0,1340<br>0,1337                     | 79.7<br>79, <b>9</b>         | Zucker 40 mg<br>Kochzeit 60'<br>CuSO <sub>4</sub> 50 g<br>pro 500 ccm. |
|                                      | 0,0147<br>0,0157                     | 0,1315<br>0,1405                              | 0,0194<br>0,0203                                                   | 87,2<br>87,4                 | 12.8<br>12,6                 | 0,1326<br>0,1410                                                                                                            | 0,1413                               | 79,8<br>80,1                 | Wie oben,<br>doch 60 g<br>Cu SO <sub>4</sub> .                         |
| 0,1612<br>0,1605                     | 0,011 <b>3</b><br>0,011 <b>5</b>     | 0.1011<br>0.1029                              | 0,0601<br>0,0576                                                   | $62.7 \\ 64.1$               | 37,3<br>35,9                 | $0,1378 \\ 0,1374$                                                                                                          |                                      | 79,7<br>79,5                 | Wie oben,<br>doch 70 g<br>Cu SO <sub>4</sub> .                         |

Die überraschende Übereinstimmung zwischen den berechneten und gefundenen Cu-Mengen macht es zweifellos, daß die oben erwähnte Annahme richtig war: Wird in einer Reduktionsprobe, die man zur Zuckerbestimmung ausführt, CuSO<sub>4</sub> in größerer Konzentration verwendet und länger als vorgeschrieben gekocht, so bildet sich neben rotem Cu<sub>2</sub>O dasselbe braunschwarze CuO, das man im Kupfersulfat-Seignettesalz-Laugengemisch, oder auch im Kupfersulfat-Laugengemisch allein erhält.

Auch läßt sich nachweisen, daß an der Bildung des Reaktionsproduktes Cu<sub>2</sub>O und CuO zu wechselnden Anteilen beteiligt sind. Wird z.B. nur 3 Minuten lang gekocht, so entsteht weit mehr Cu<sub>2</sub>O als CuO; wird 50 Minuten lang gekocht, entstehen beide ungefähr in denselben Mengen.

Wird die Konzentration des angewendeten CuSO<sub>4</sub> variiert, so wird bei geringer CuSO<sub>4</sub>-Konzentration viel Cu<sub>2</sub>O neben sehr wenig CuO gebildet; bei steigender CuSO<sub>4</sub>-Konzentration nimmt die Menge des Cu<sub>2</sub>O ab, die des CuO zu.

Diese Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung des Herrn Prof. Paul Hári ausgeführt.

# Über den verschiedenen Schwefelgehalt der Hämoglobine verschiedenen Ursprungs.

Von

#### Jolán Valer.

(Aus dem physiologisch-chemischen Institut der königl. ungar. Universität Budapest.)

(Eingegangen am 7. Oktober 1927.)

Überblickt man die in nachstehender Tabelle I zusammengestellten älteren Daten über den Eisengehalt des Hämoglobins, wie er von verschiedenen Autoren (an Blutarten, auf die sich meine Versuche beziehen) erhalten wurde, so ist es begreiflich, daß die bekannte Theorie über die Existenz verschiedener Hämoglobine, sowie auch der Begriff der spezifischen Sauerstoffkapazität des Hämoglobins (Sauerstoffkapazität pro 1 g Eisen) entstehen konnten. Auf Grund der auffallend gut übereinstimmenden Daten, die sich in der unteren Hälfte der Tabelle I befinden, konnte es aber keinem Zweifel mehr unterliegen, daß alle Hämoglobine denselben Eisengehalt haben, daher es zwangläufig angenommen werden mußte, daß alle diesbezüglich untersuchten Tiere dasselbe Hämoglobin in ihren roten Blutkörperchen führen. mutet auch angesichts der identischen Bestimmung des Hämoglobins im Haushalt der verschiedenen Organismen, in der großen physikalischen und chemischen Ähnlichkeit der aus verschiedenen Blutarten dargestellten Hämoglobine als sehr plausibel an. Andererseits läßt es sich aber nicht verschweigen, daß es auch wenig geklärte Verschiedenheiten im Verhalten der Hämoglobine verschiedenen Ursprungs (in der Wasserlöslichkeit, teilweise auch in der Kristallform) gibt; als gänzlich ungeklärt müssen aber die ebenfalls aus Tabelle I ersichtlichen großen Schwankungen im Schwefelgehalt angesehen werden, wie sie von verschiedenen Autoren an derselben Tierart bzw. an verschiedenen Tierarten gefunden wurden. Diese Verhältnisse zu klären, schien eine dankbare Aufgabe zu sein, denn es konnte sich ebensogut herausstellen, daß obige Diskrepanzen von Analysenfehlern herrühren und die Einheitlichkeit des Hämoglobins auch bezüglich seines Schwefelgehaltes sichergestellt wird; oder aber, daß Unterschiede im Schwefelgehalt sicher bestehen, daher auch die Existenz verschiedener Hämoglobine zugegeben werden muß.

Sämtliche bisher ausgeführten Schwefelbestimmungen wurden gravimetrisch ausgeführt, und zwar wurde der Schwefel stets nach Veraschung des Hämoglobins als  ${\rm Ba\,S\,O_4}$  gewogen. Wenn man bedenkt,

Tabelle I.

|        | Tierart     | Fe<br>%                       | S<br>0/0                                        | 1                                                                                                                    |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pferd  |             | 0,47<br>0,45<br>0,47<br>0,468 | 0,65<br>0,67<br>0,65<br>0,65                    | Kossel <sup>1</sup> , 1878<br>Otto <sup>2</sup> , 1883<br>Bücheler <sup>3</sup> , 1883<br>Hüfner <sup>4</sup> , 1884 |
| Hund   |             | 0, <b>43</b><br>0, <b>42</b>  | 0,39<br>0,63                                    | Hoppe-Seyler <sup>5</sup> , 1860<br>Otto <sup>6</sup> , 1883                                                         |
| Rind · |             | 0,40                          | 0,45                                            | Hüfner 7, 1886                                                                                                       |
| Pferd  |             | 0,393<br><br>0,38             | 0,449<br>0,43<br>0,42                           | Jütt <sup>8</sup> , 1895<br>Schulz <sup>9</sup> , 18 <b>98</b><br>Abderhalden <sup>10</sup> , 1903                   |
| Katze  |             | 0,35                          | 0,62                                            | Abderhalden 11, 1909                                                                                                 |
| Pferd  | :           | 0,336<br>0,326<br>0,336       | 0, <b>391</b><br>0, <b>362</b><br>0, <b>389</b> | Zinoffsky 12, 1886                                                                                                   |
| Hund   | • • • • • { | 0,333<br>0,336                | 0,54<br>0,57                                    | } Jaquet 13, { 1888 1890                                                                                             |
| Rind · |             | 0,336<br>0,337                |                                                 | Hüfner und Jaquet 14, 1894<br>Butterfield 15, 1909                                                                   |
| Hund   | !           | 0,333                         |                                                 | Haurowitz 16, 1924                                                                                                   |

- <sup>1</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 2, 149, 1878.
- <sup>2</sup> Pflügers Arch. 81, 240, 1883.
- <sup>3</sup> Jahresb. über d. Fortschritte d. Tierchem. 14, 111, 1884 (Inaug.-Dissertation).
  - <sup>4</sup> Zeitsehr. f. physiol. Chem. 8, 358, 1884.
  - <sup>5</sup> Abderhaldens Biochem. Handlexikon.
  - <sup>6</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 7, 57, 1883.
  - <sup>7</sup> Jahresber. über d. Fortschritte d. Tierchem. 17, 113, 1886.
  - <sup>8</sup> Ebendaselbst 25, 128, 1895 (Inaug.-Diss.).
  - <sup>9</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 24, 449, 1898.
  - 10 Ebendaselbst 87, 484, 1903.
  - <sup>11</sup> Abderhaldens Lehrb. d. physiol. Chem. 1920, S. 743.
  - <sup>12</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 10, 16, 1886.
  - <sup>13</sup> Ebendaselbst 12, 285, 1888; 14, 289, 1890.
  - <sup>14</sup> Arch. f. Anat. u. Physiol. 1894, S. 130 bis 175.
  - <sup>15</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. **62**, 173, 1909.
  - <sup>16</sup> Ebendaselbst 186, 147, 1924.

daß man, um nur etwa 0,2 g BaSO4 wägen zu können, von einem 1% Schwefel enthaltenden Stoff gegen 3g veraschen muß, ferner der Schwierigkeiten der Veraschung von Eiweißstoffen eingedenk ist, so muß es als großer Fortschritt erachtet werden, wenn die Bestimmung nach dem von ter Meulen<sup>1</sup> angegebenen Verfahren vorgenommen werden kann, das außer anderen den sehr großen Vorteil bietet, daß hierzu weit geringere Substanzmengen genügen. Um von kleineren Tieren hinreichend große Mengen von mehrmals umkristallisiertem Hämoglobin zur Ausführung der älteren Methoden zu erhalten, konnte es bei dem immerhin verlustreichen Kristallisieren und Umkristallisieren oft nicht vermieden werden, daß aus dem Blut verschiedener Tierindividuen dargestellte verhältnismäßig kleine Hämoglobinmengen zum Schluß vereinigt und so analysiert werden mußten, insbesondere wenn man mehrere Parallelanalysen ausführen wollte, was durchaus nötig ist. Zu welchen Fehlern aber die Analyse an Hämoglobin führen kann, das von verschiedenen Tierindividuen stammt und nicht gesondert untersucht wird, ist aus meinen weiter unten am Hundehämoglobin gemachten Erfahrungen zu ersehen.

Da das ter Meulensche Verfahren an einer wenig zugänglichen Stelle mitgeteilt ist, soll es hier kurz, jedoch in allen wesentlichen Einzelheiten beschrieben werden; allerdings mit einigen geringfügigen Änderungen, die sich mir als nützlich erwiesen hatten.

Das Verfahren beruht auf der Tatsache, daß schwefelhaltige organische Stoffe, in einem Wasserstoffstrom geglüht, ihren gesamten Schwefel in Form von  $\rm H_2S$  an vorgelegte Lauge abgeben, falls für einen entsprechenden Katalysator dieses Vorgangs gesorgt wird.

Versetzt man dann die Lauge mit einem abgemessenen Volumen einer Jodlösung von bekannter Konzentration, so läßt sich durch Rücktitration mit Natriumthiosulfat unter Verwendung von Stärke als Indikator bestimmen, wieviel Jod durch H<sub>2</sub>S gebunden wurde.

Die zu untersuchende Substanz wird laut Vorschrift in ein 15 mm langes, 4 mm hohes Platinschiffehen eingefüllt, dieses in eine 40 cm lange Verbrennungsröhre aus durchsichtigem Quarz mit der lichten Weite von 1 cm eingebracht; jedoch hat es sich mir, um die Substanz in der Platinschale vor vorzeitiger Erwärmung bzw. Zersetzung zu bewahren, als zweckmäßig erwiesen, ein Rohr von 50 bis 60 cm Länge und 14 mm lichter Weite zu verwenden. Auch habe ich angesichts der Schwefelarmut des Hämoglobins, von dem entsprechend größere Mengen analysiert werden müßten, ein 60 mm langes und 7 mm hohes Platinschälchen verwenden müssen.

Nach einer ganzen Anzahl von vorbereitenden Versuchen mit der Methode hinreichend bewandert, konnte ich statt der durchsichtigen, sehr kostspieligen Quarzröhre eine zweimal geschmolzene, bloß durchscheinende, weit billigere Vitreosilröhre verwenden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. ter Meulen, Receuil des travaux chimiques des Pays-Bas 41, 4. Serie; 3, Nr. 2, 1922.

Das Rohr enthält gegen das dem Schiffchen abgekehrte Ende zu als Katalysator eine etwa 20 cm lange Lage aus platiniertem Asbest. Dieses wird bereitet, indem Asbest mit einer 10% igen Lösung von Platinchlorid durchtränkt, getrocknet, dann geglüht und im Verbrennungsrohr durch Glühen im Wasserstoffstrom reduziert wird.

Das das Platinschiffchen beherbergende Ende der Verbrennungsröhre steht unter Vermittlung zweier mit KMnO<sub>4</sub> bzw. Sublimat beschickter Waschflaschen mit einem Wasserstoffentwicklungsapparat (beschickt mit arsenfreiem Zink und Salzsäure) in Verbindung, und zwar so, daß die abführende Röhre der zweiten Waschflasche durch die Bohrung eines Korkstopfens tritt, mit dem das Verbrennungsrohr verschlossen ist. Ein Korkstopfen muß an Stelle eines solchen aus Gummi verwendet werden, da letzterer schwefelhaltige flüchtige Produkte abgeben könnte. Der Korkstopfen wird mit geschmolzenem Paraffin gedichtet.

An das dem Platinschiffehen abgekehrte Ende des Verbrennungsrohres werden 40 ccm 10 %iger Natronlauge in einem Kölbehen vorgelegt und dieses an eine Wasserstrahlluftpumpe angeschlossen.

Der Stopfen, mit dem man das Kölbehen verschließt, ist doppelt durchbohrt und durch beide Bohrungen sind Glasröhren gesteckt. Verbrennungsrohr ist an diesem Ende so ausgezogen, daß es mit der nahe zum Boden des Kölbchens reichenden Röhre mittels eines Gummischlauchstücks (Glas an Glas) verbunden werden kann. Die andere Röhre ist mit der Pumpe verbunden. Ich habe vorsichtshalber stets ein zweites Kölbchen angewendet, doch in der Lauge niemals eine Spur H2S nachweisen können, das der Bindung durch die Lauge im ersten Kölbchen entgangen wäre. Das Ansaugen mit der Pumpe geschieht mit einem ganz geringen Unterdruck und hat nur den Zweck, den durch das Platinasbest verursachten Widerstand zu überwinden. Soll eine Analyse ausgeführt werden, so schiebt man zunächst das Schiffchen mit der Substanz in das Verbrennungsrohr, verschließt dieses, stellt die Verbindungen her, setzt die Pumpe in langsamen Gang und läßt nun Wasserstoff in langsamem Strome durch den Apparat streichen. Sobald alle Luft durch den Wasserstoff verdrängt ist, erhitzt man das Platinasbest mittels drei daruntergestellter breiter Bunsenflammen bis zur Rotglut; erhitzt dann allmählich mit einer solchen Flamme denjenigen Teil des Verbrennungsrohres, welcher das Platinschiffchen mit der Substanz enthält. Der Wasserstoff muß ganz langsam, Blase für Blase, durch die Lauge perlen. Wenn von schwefelreichen Stoffen laut Vorschrift etwa 0,02 g analysiert werden, so ist die Analyse in etwa 20 Minuten beendet; bei dem von mir untersuchten schwefelarmen Hämoglobin mußte stets eine halbe Stunde lang geglüht werden.

Da die Substanz im Wasserstoffstrom selbstverständlich nicht verbrennen kann, verbleiben nach jeder Analyse kohlenstoffreiche Reste im Schiffchen. Diese müssen, um eine neue Analyse ausführen zu können, weggeschafft werden, was dadurch möglich ist, daß man das Schiffchen an seinem Orte beläßt und in einem Strome von Luft glüht.

An manchen Stoffen sind die kohlenstoffreichen Reste in kürzester Zeit weggebrannt. Eiweißstoffe, wie auch das von mir untersuchte Hämoglobin, blähen sich während des Glühens im Wasserstoffstrom, auch wenn man ganz allmählich erhitzt, zu einer voluminösen Masse auf, die, aus dem Schiffchen hervorquellend, oft einen großen Teil des Lumens des Verbrennungsrohres einnimmt und hinterher nur schwer und langsam verbrennt. Wenn die zu verbrennende organische Substanz auch Metall enthält, so

entstehen während des Glühens Metallsulfide, die den Schwefel auch im Wasserstoffstrom nicht abgeben. In solchen Fällen muß nach dem Abkühlen der Rest im Schiffchen mit ein wenig Borax versetzt und ein zweitesmal im Wasserstrom geglüht werden. Infolge des oben erwähnten Verhaltens des Hämoglobins, das das Schiffchen während des Glühens zum großen Teile verläßt, war an das zweite Glühen mit Borax beim Hämoglobin nicht zu denken. (Daß hieraus kein Fehler resultieren konnte, wird an einer anderen Stelle gezeigt.) Siehe die nachfolgende Mitteilung von E. Kaieer in dieser Zeitschrift.

Nach beendetem Glühen wird die vorgelegte Lauge mit 10 ccm auf 50 ccm verdünnter Salzsäure übersäuert, mit 20 ccm n/100 Jodlösung versetzt und mit n/100 Natriumthiosulfat zurücktitriert.

Fehlanalysen können dadurch erhalten werden, daß sich am Platinasbest Kohle abgelagert hat. In solchen Fällen, die an den ganz absurden Ergebnissen sofort zu merken sind, muß neu platiniertes Asbest verwendet werden.

Ehe mit den eigentlichen Versuchen begonnen wurde, habe ich, um mich von der hinreichenden Sicherheit in der Handhabung des Apparats zu vergewissern, Analysen an selbst dargestelltem, mehrfach umkristallisiertem Cystin ausgeführt. Bei dem geringen zu erwartenden Schwefelgehalt des Hämoglobins und bei der Unmöglichkeit, größere Mengen desselben im Quarzrohr zu zersetzen, mußte ich, um vergleichbare Versuchsbedingungen zu schaffen, auch entsprechend geringe Cystinmengen, 5 bis 10 bis 15 mg, verwenden. Diese abzuwägen, war mangels einer Mikrowage ein aussichtsloses Unterfangen; daher löste ich eine größere Menge Cystin in 10%igem Ammoniak, brachte von dieser Lösung 1 ccm mittels einer geeichten Pipette in das Platinschiffchen und trocknete bei 90°C. Die Analyse ergab, wie aus nachfolgender Tabelle II hervorgeht, recht befriedigende Ergebnisse, so daß nunmehr mit den eigentlichen Versuchen an Hämoglobin begonnen werden konnte.

Schwe[el Cystin mehr (+) bzw. analysiert gefunden berechnet gefunden weniger (-) getunden 0/0 0/0 mg mg mg -2.2345,3 12,08 11,81 26.1 15 3.999 3.912 26,1 -2.1725.9 -2.9215 3.999 3.882 3,935 26,2 15 3,999 -1.60± 0' 10 2.666 2,666 26.726,4 10 2.666 2.638 -1.055 1.333 1.366 27.3 +2,471,312 5 1.333 26,2-1.575 1,333 1.369 27.2 +2.021,333 5 1.366 27.3 +2.475 26.6-0.601.333 1.325 5 1.3331,35027.1+1.275 1.3331,310 26.2— 1,72 Mittelwert: - 0,5

Tabelle II.

Oxyhämoglobin wurde in der bekannten Weise aus Blut von Pferden, Hunden, Rindern und Katzen dargestellt, mindestens zweimal,

Tabelle III.

| Tienart |                  | Schwefelbestimmung                        |                                              |                                                 | Eise           | 11                      |                                 |                       |
|---------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|         | Prijparat<br>Zr. | Analysierte<br>Substanz                   | Schwefel                                     | Schwefel gefunden                               |                | Eisen gefunden          |                                 | Um,<br>kristallisiert |
|         |                  | g                                         | mg                                           | 0/0                                             | g              | mg                      | 0/0                             | 1                     |
| Katze   | I                | 0,252<br>0,252<br>0,250                   | 2,435<br>2,397<br>2,398<br>Mittelwe          | 0,97<br>0,95<br>0,96                            |                |                         |                                 | 3 mal                 |
|         | п                | 0,25 <b>0</b><br>0,252<br>0,250<br>0,252  | 2,400<br>2,435<br>2,427<br>2,435             | 0,96<br>0,97<br>0,97<br>0,97                    | 0,697          | 2,28                    | 0,327                           | 3mal                  |
|         | пі               | 0,248<br>0,250                            | Mittelwe<br>2,416<br>2,424<br>Mittelwe       | 0,97                                            | 0,584          | 1,95                    | 0,334                           | 3mal                  |
|         | IV               | 0,247                                     | 2,442                                        | 0,99                                            |                |                         |                                 | 2mal                  |
| Pferd   | I                | 0,261<br>0,262<br>0,264<br>0,259<br>0,268 | 1,480<br>1,573<br>1,613<br>1,448<br>1,510    | 0,57<br>0,60<br>0,61<br>0,56<br>0,56            | 0,756<br>0,760 | 2,45<br>2,50            | 0, <b>324</b><br>0, <b>33</b> 0 | 3mal                  |
|         |                  | 3,200                                     | $\mathbf{Mittelwert} : \frac{0,58}{0,58}$    |                                                 |                | Mittelw                 |                                 |                       |
|         | П                | 0,250<br>0,236<br>0,254<br>0,252          | 1,387<br>1,346<br>1,518<br>1,397<br>Mittelwe | 0,55<br>0,57<br>0,60<br>0,55<br>rt: 0,57        |                |                         |                                 | 3 mai                 |
|         | ш                | 0,255<br>0,252<br>0,254<br>0,252          | 1,443<br>1,426<br>1,410<br>1,362             | 0,57<br>0,57<br>0,55<br>0,54                    | 0,761<br>0,751 | 2,44<br>2,44            | 0,320                           | 3 mal                 |
|         |                  |                                           | Mittelwe                                     | rt: 0,56                                        |                | Mittelv                 | v.: 0,322                       |                       |
|         | IV               | 0,250<br>0,250                            | 1,467<br>1,437<br>Mittelwe                   | 0,59<br>0,57<br>rt: 0,58                        | 0,580<br>0,728 | 1,85<br>2,42<br>Mittelw | 0,320 $0,345$ $0,332$           |                       |
|         | v                | 0,237<br>0,250                            | 1,366<br>1,373<br>Mittelwe                   | $  \begin{array}{c} 0,58 \\ 0,55 \end{array}  $ |                |                         |                                 | 3 mal                 |
|         | VI               | 0,250<br>0,250<br>0,250                   | 1,419<br>1,504<br>1,424                      | 0,56<br>0,60<br>0,57                            | 0,753          | 2,53                    | 0,337                           | 3 mal                 |
|         | VП               | 0,250<br>0,250                            | Mittelwe<br>1,166<br>1,163<br>Mittelwe       | 0,47<br>0,47                                    |                |                         |                                 | 3 mal                 |

Biochemische Zeitschrift Band 190.

J. Valer:

Tabelle III (Fortsetzung).

|         |                 | Schw                                                                 | efelbestimmı                                                             | ing                                                                                            | Eiser                   | Um,<br>kristallisier    |                             |       |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Tierart | Präparat<br>Nr. | Analysierte<br>Substanz                                              | alysierte Schwefel gefunden                                              |                                                                                                | Analysierte<br>Substanz |                         | Eisen g                     |       |
|         |                 | g                                                                    | mg                                                                       | º/o                                                                                            | g                       | mg                      | º/o                         |       |
|         | I               | 0,250<br>0,252<br>0,250<br>0,250<br>0,252                            | 1,477<br>1,504<br>1,408<br>1,437<br>1,413<br>Mittelwer                   | 0,59<br>0,60<br>0,56<br>0,57<br>0,56<br>t: 0,58                                                | 0,752                   | 2,47                    | 0,328                       | 3 mal |
| Rind    | п               | 0,250<br>0,250<br>0,250<br>0,250<br>0,255                            | 1,398<br>1,394<br>1,501<br>1,501<br>1,466<br>Mittelwer                   | 0,56<br>0,56<br>0,60<br>0,60<br>0,57<br>t: 0,58                                                |                         |                         | •                           | 2 mai |
|         | ш               | 0,252<br>0,251                                                       | 1,483<br>1,448<br>Mittelwer                                              | $\begin{array}{c c} 0,59 \\ 0,58 \\ 1: 0,585 \end{array}$                                      | 0,752                   | 2,51                    | 0,334                       | 3 mal |
|         | IV              | 0,250<br>0,250<br>0,261                                              | 1,488<br>1,453<br>1,514<br>Mittelwer                                     | 0,60<br>0,57<br>0,58<br>t: 0,58                                                                | 0,621                   | 2,09                    | 0,387                       | 2 mal |
|         | I               | 0,282<br>0,249<br>0,252<br>0,248<br>0,248                            | 2,058<br>1,747<br>1,694<br>1,682<br>1,755<br>Mittelwer                   | 0,73<br>0,70<br>0,67<br>0,68<br>0,71<br>rt: 0,70                                               | 0,757                   | 2,49                    | 0,330                       | 3 mal |
| рu      | п               | 0,250<br>0,250<br>0,250<br>0,250<br>0,251                            | 1,491<br>1,531<br>1,512<br>1,536<br>1,576<br>Mittelwer                   | $\begin{array}{c c} 0,60 \\ 0,61 \\ 0,60 \\ 0,61 \\ 0,63 \\ \text{rt} \colon 0,61 \end{array}$ | 0,755<br>0,574          | 2,51<br>1,96<br>Mittelv | 0,332<br>0,341<br>v.: 0,337 | 3 mal |
| Hund    | ш               | 0,250<br>0,250<br>0,255<br>0,255<br>0,250<br>0,250<br>0,250<br>0,250 | 1,413<br>1,403<br>1,448<br>1,438<br>1,448<br>1,499<br>1,398<br>Mittelwer | 0,56<br>0,56<br>0,57<br>0,58<br>0,58<br>0,60<br>0,56                                           | 0,635<br>0,755          | 2,07<br>2,47<br>Mittely | 0,326<br>0,327<br>v.: 0,327 | 3 mal |
|         | IV              | 0,255<br>0,255<br>0,254                                              | 1,288<br>1,297<br>1,325<br>Mittelwer                                     | 0,51<br>0,51<br>0,52                                                                           | 0,752<br>0,753          | 2,50<br>2,51            | 0,331<br>0,333<br>7.: 0,332 | 3 mal |

in der Regel dreimal umkristallisiert, jedoch niemals so, daß hierzu vereinigtes Blut verschiedener Tierindividuen benutzt worden wäre. (Schwierigkeiten ergaben sich bloß bei der Darstellung des Rinderhämoglobins, denn die vorgeschriebene Menge Alkohol hatte nicht genügt; die wässerige Lösung des Blutfarbstoffes mußte anteilweise, nach jedesmaligem intensiven Kühlen bis zu einem Gehalt von über 40 % mit Alkohol versetzt werden, um endlich Kristalle zu erhalten.)

Die so gewonnenen Präparate wurden erst oberflächlich, dann im pulverisierten Zustande im Dampftrockenschrank bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und dann nach Tunlichkeit von jedem Präparate mehrere Proben parallel analysiert.

Obzwar die Reinheit der Präparate durch das wiederholte Umkristallisieren hinreichend gesichert erschien, habe ich zum Überfluß auch in der großen Mehrzahl desselben den Eisengehalt nach Willstätter¹ bestimmt, der, wie hier vorweggenommen werden darf, überraschend gut mit den eingangs erwähnten neuen Bestimmungen übereinstimmte. Von allen Versuchsergebnissen, die in Tabelle III zusammengestellt sind, seien zunächst die vollkommen eindeutigen an Katzenund Rinderhämoglobin erhaltenen Resultate mitgeteilt.

#### Katzen- und Rinderhämoglobin.

Das Überraschende am Katzen- und Rinderhämoglobin ist der große, dabei aber vollständig sichergestellte Unterschied im Schwefelgehalt an je 4 Exemplaren der betreffenden Tierart. Suchen wir das minimale Molekulargewicht aus dem experimentell bestimmten Eisenund Schwefelgehalt zu berechnen, so ergeben sich die minimalen Molekulargewichte:

|                                                | Minimales Molekulargewicht |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Katzenhämoglobin:                              |                            |
| aus Eisen $\frac{55.8 \cdot 100}{0.33}$        | 16 900                     |
| aus Schwefel $\frac{32.100}{0.97}$             | 3299(5.3299=16500)         |
| Rinderhämoglobin :                             |                            |
| <b>aus</b> Eisen $\frac{55.8 \cdot 100}{0.33}$ | 16 900                     |
| aus Schwefel $\frac{32.100}{0.58}$             | 5517(8.5517=16550)         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hoppe-Seyler-Thierfelders Handb. d. phys.- u. pathol.-chem. Analyse 9. Aufl., S. 663. Springer 1924.



Daraus ergibt sich also, daß dem Katzenhämoglobin sowohl wie dem Rinderhämoglobin aus dem Eisen berechnet ein minimales Molekulargewicht von je 16900 zukommt, wobei aber im ersteren auf 1 Atom Eisen 5 Atome Schwefel entfallen, also  ${\rm Fe\,S_5}$ ; im zweiten aber 3 Atome Schwefel, also  ${\rm Fe\,S_3}$ . Dann lauten aber die aus dem Schwefel berechneten Molekulargewichte: 16500 und 16550, sind also bloß um 2,5 % kleiner als die aus dem Eisengehalt berechneten.

Rechnen wir nicht mit dem von mir erhobenen Eisengehalt, sondern mit dem Mittelwert der höchst verläßlichen Daten der in Tabelle I zuletzt genannten vier Autoren, also mit 0,334 %, so ergibt sich hieraus ein minimales Molekulargewicht von 16707, von dem meine aus dem Schwefelgehalt berechneten nur um 1,2 % abweichen, eine Übereinstimmung, die nichts zu wünschen übrig läßt.

#### Pferdehämogiobin.

Bei den sechs ersten von je einem Pferde herstammenden Hämoglobinpräparaten betrug das minimale Molekulargewicht:

|                                    | Minimales Molekulargewicht |
|------------------------------------|----------------------------|
| aus Eisen $\frac{55,8.100}{0,330}$ | 16 900                     |
| aus Schwefel $\frac{32.100}{0.57}$ | 5 614 (3 . 5614 == 16 840) |

Also entfallen hier wieder, wie beim Rind, auf 1 Atom Eisen 3 Atome Schwefel, also Fe  $\rm S_3$ ; es ist das auf dieser Grundlage berechnete Molekulargewicht von 16840 bloß um 0,6 % kleiner, als das aus meinen Eisendaten berechnete, und um denselben Betrag größer, als das aus den Literaturdaten berechnete Molekulargewicht.

Auffallend ist der weit niedrigere Schwefelgehalt des siebenten von mir untersuchten Pferdehämoglobins; es beträgt hier das minimale Molekulargewicht:

|                        |                  | Minimales Molekulargewicht |
|------------------------|------------------|----------------------------|
| aus Schwefel berechnet | 32 . 100<br>0,47 | 6807                       |

Wäre an diesem Präparat wie an anderen eine Eisenbestimmung vorgenommen worden, was leider nicht der Fall war, so bliebe dieser vereinzelte Befund ebenso merkwürdig wie auch ganz sichergestellt. Mangels dieser wichtigen Zahl wird man nur sagen können: falls der Eisengehalt auch an diesem Präparate 0,33 %, daher das daraus be-

rechnete minimale Molekulargewicht, wie an den übrigen Pferdehämoglobinpräparaten 16900 betragen hätte, so würde hieraus folgen, daß in diesem Hämoglobin auf 2 Atome Eisen 5 Atome Schwefel entfallen, also  $\mathrm{Fe_2S_5}$ ; woraus sich, aus dem Eisen berechnet, als wirkliches Molekulargewicht 33800, aus dem Schwefel aber ein solches von 34025 errechnen ließe, also um bloß etwa 0,6 % mehr. Also hätte man es in diesem Falle mit einem Doppelmolekül zu tun, das in den beiden Hämatinkomponenten naturgemäß je ein Eisenatom enthält, während die eisenfreie Komponente durch ein Globinmolekül gebildet wird, das doppelt so groß als gewöhnlich ist und 5 Atome Schwefel enthält.

#### Hundehämoglobin.

Ist das Verhalten des Pferdehämoglobinpräparates Nr. VII an sich schon auffallend, so ist dies an den vier von je einem Hunde herrührenden Präparaten noch in weit höherem Grade der Fall Der Schwefelgehalt stimmt an keinem einzigen Präparat mit dem eines anderen überein und enthält das schwefelreichste beinahe um die Hälfte mehr als das schwefelärmste.

Am nächsten lag es, an Versuchsfehler zu denken. Es hätte z. B. sein können, daß zur Zeit, wo die anderen Hämoglobine untersucht wurden, der Apparat in tadelloser Ordnung und auch der Titer der verwendeten Jod- und Natriumthiosulfatlösungen tadellos war, bei der Untersuchung der Hundehämoglobine aber irgend ein Fehler sich eingeschlichen hat. Diese Bedenken lassen sich aber sofort zerstreuen, wenn man an nachfolgender Zusammenstellung die chronologische Reihenfolge der vorgenommenen Schwefelbestimmungen ins Auge faßt.

```
21. bis 23. März,
                      Präparat I (Pferd) . . . 0,58° o
                                                          Mittelwert
                                I (Hund) . . . 0,70%
29. März bis 1. April,
                         ,,
                                I (Katze) . . . 0,96°
          14. April.
                         ,,
                               II (Pferd) . . . 0,57%
     8. bis 13. April,
                         ,,
          26. April,
                               II (Katze) . . . 0.97\frac{0}{0}
                         ,,
                             VII (Pferd) . . . 0,47 %
           1. Mai.
                         ,,
                              III (Pferd) . . . 0,56%
           5. Juni.
           6. Juni.
                              IV (Pferd) . . . 0,58%
                         ,,
                              V (Pford) . . . 0,57 %
           7. Juni,
                         ,,
                              II (Hund) . . . 0,61%
          13. Juli,
          18. Juli,
                              III/IV (Katze) . 0.97/0.99\%
                                I (Rind) . . . 0,58%
          20. Juli.
                              III (Hund) . . . 0,57%
          21. Juli,
                              II (Rind) . . . 0,58%
          24. Juli,
                         ٠,
          25. Juli,
                              VI (Pferd) . . . 0,58%
                              III (Rind) . . . 0.85\%
           8. August,
                         ,,
                              IV (Hund) . . . 0,51%
          10. August,
                         ,,
                                                              ,,
                              IV (Rind) . . . 0,58%
          12. August.
                              IV (Hund) . . . 0,52%
          14. August,
```

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich der zur Beurteilung sehr günstige Zufall, daß vom Hunde herrührende Präparate nicht hintereinander analysiert wurden, sondern zeitlich jedesmal zwischen solche fielen (z. B. vorher Pferde-, nachher Katzenhämoglobin), deren Schwefelgehalt unanfechtbar richtig festgestellt war. des tadellosen Funktionierens des Schwefelbestimmungsapparates an den übrigen Hämoglobinen konnten also die merkwürdigen Ergebnisse nicht durch eine fehlerhafte Analyse bedingt sein, wohl aber etwa durch Unreinheit der Präparate. Denn es konnte, wenn auch mit wenig Wahrscheinlichkeit, angenommen werden, daß gerade Hundehämoglobin auch nach wiederholtem Umkristallisieren mischungen (z. B. durch Serumeiweißkörper) verunreinigt ist. jedoch auch dies nicht der Fall sein konnte, geht aus den Eisenbestimmungen hervor, die an den vier Präparaten untereinander hinreichend, in ihrem Mittelwert aber mit den von mir an anderen Hämoglobinarten erhaltenen Werten sowohl, wie auch mit den anerkannt guten Werten der eingangs erwähnten Autoren vorzüglich überein-Den durchaus verschiedenen Schwefelgehalt der von verschiedenen Hunden herrührenden Hämoglobine müssen wir daher als gegebene Tatsache hinnehmen. Sucht man, wie dies am Katzen-, Rinder- und Pferdehämoglobin geschah, an den Hundehämoglobinen das minimale Molekulargewicht aus dem Schwefelgehalt zu berechnen, so ergeben sich die folgenden Werte.

Präparat I 
$$\frac{32.100}{0.70}$$
 4571,  
,, II  $\frac{32.100}{0.61}$  5246,  
,, III  $\frac{32.100}{0.57}$  5614,  
,, IV  $\frac{32.100}{0.51}$  6274.

Der am Präparat III erhaltene Wert stimmt vollkommen mit dem überein, der am Pferdehämoglobin, hinreichend gut mit dem, der am Rinderhämoglobin erhalten wurde; daher auch hier auf 1 Atom Eisen 3 Atome Schwefel (also FeS<sub>3</sub>) entfallen. Bezüglich aller anderer Hunde-Hämoglobinpräparate wäre es meines Erachtens gekünstelt und nicht gerechtfertigt, eine Anzahl von Formeln und hieraus Riesen-Moleküle zu errechnen. Weit wahrscheinlicher ist es, anzunehmen, daß im Hundeblut zwei oder mehrere Hämoglobine enthalten sind, die sich nur bezüglich ihres Schwefelgehaltes voneinander unterscheiden, wobei immerhin die Frage offen bleibt, warum dies gerade am Hunde und nicht

auch an den anderen untersuchten Tieren der Fall ist. Dies zu entscheiden, sind in unserem Institute Versuche im Gange, über die seinerzeit berichtet werden soll.

Als vollkommen sichergestellte Tatsache geht jedoch aus den oben mitgeteilten Versuchen hervor, daß die Einheitlichkeit der Hämoglobine verschiedenen Ursprungs, die durch den identischen Eisengehalt vorgetäuscht wurde, nicht besteht.

Diese Arbeit wurde auf Anregung und unter Leitung des Herrn Prof. Paul Hári ausgeführt.

# Beiträge zur Physiologie der Drüsen.

Von

Leon Asher.

Nr. 111.

# Der Einfluß von Milz- und Knochenmarksextrakten auf die Blutregeneration nach Blutentzug.

Von

#### Tatevoshi Honda.

[Aus dem Physiologischen Institut (Hallerianum) der Universität Bern.]

(Eingegangen am 26. September 1927.)

Mit 6 Abbildungen im Text.

Eine ganze Anzahl von Untersuchungen aus dem Berner Physiologischen Institut hatte in bezug auf die Funktionen in Milz und Knochenmark Ergebnisse gezeitigt, welche zu dem Schluß führen, daß das Vorhandensein der Milz einen gewissen hemmenden Einfluß auf die Funktion des Knochenmarks ausübt. Voraussetzung ist dabei, daß auf andere gleichzeitig obwaltende Versuchsbedingungen geachtet wird, denn die Funktion, die die Grundlage der Untersuchung bildet, nämlich die Bildung von roten Blutkörperchen, hängt von einer ganzen Reihe von Versuchsvariablen ab, so daß nicht unbedingt die Änderung einer Variablen eine eindeutig bestimmte Folge zu haben braucht.

Die Tatsachen selbst, auf die hier Bezug genommen wird, sind recht umstritten. Es gibt Beobachtungsreihen, deren Ergebnisse genau zum umgekehrten Schlusse führen. Hier kommen insbesondere die interessanten Arbeiten von Leake<sup>1</sup> und seinen Mitarbeitern in Betracht. Diese Autoren fanden in Untersuchungen an Hunden und Menschen, daß die kombinierte Darreichung von Knochenmark und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chauncey D. Leake, The Journ. of Pharm. and exper. Ther. 22, 401, 1923. Leake and Evans, Wiskonsin Medical Journ. 22, 1, 1923; 28, 1, 1924.

Milzextrakt die Anämie günstig beeinflußt. Es war wegen dieser Beobachtungen, daß ich auf Anregung von Prof. Asher die Frage in Angriff nahm, ob eine experimentell herbeigeführte Anämie günstig beeinflußt würde, wenn während der Regenerationsperiode Milz bzw. Milz und Knochenmark gereicht wird. Die wichtigen Arbeiten der Vérzarschen Schule kamen mir erst nach Abschluß meiner Untersuchung zur Kenntnis.

Als Versuchstiere wählte ich Kaninchen. Es wurden sechs Tiere von gleichem Alter, gleicher Rasse und gleichem Gewicht benutzt. Es wurde dafür gesorgt, daß die Ernährungsbedingungen bei allen Tieren möglichst gleich gehalten wurden. Zwei Kaninchen dienten als Kontrolle, die anderen vier erhielten nach dem Blutentzug Knochenmarks- und Milzpräparate. Die Eingabe der Präparate wurde so geregelt, daß das eine Kaninchen nur Knochenmark, das zweite nur Milztabletten, die zwei anderen Knochenmark und Milztabletten zusammen erhielten. Die experimentelle Anämie wurde durch Blutentzug in Morphiumnarkose erzeugt. In der üblichen Weise wurden unter strenger Asepsis die Carotis freigelegt und 30 bis 35 ccm Blut entzogen. 3 bis 6 Stunden nach der Operation erwachten die Tiere aus der Narkose, bewegten sich munter und nahmen die dargebotene Nahrung auf. Das äußere Verhalten der Tiere wich in nichts von demjenigen normaler milzoperierter Tiere Der Verlauf der Blutregeneration wurde mit Hilfe von Bestimmungen des Hämoglobingehalts vermittelst des Sahlischen Hämometers bestimmt. Das Blut wurde zu diesem Zwecke aus der Ohrvene entnommen, nachdem das Ohr vorher sorgfältig rasiert und gründlich mit Alkohol und Äther gereinigt und desinfiziert worden war. Milz- und Knochenmarkspräparate benutzte ich Tabletten von Burroughs Welcome & Co. Jede Tablette enthielt 0,324 g Trockensubstanz. Jedes Tier erhielt täglich eine Tablette. Diese wurde zuerst in einem kleinen Mörser gut zerrieben, im Wasser gelöst und dem Tiere per os mittels einer Sonde gereicht.

Die Ergebnisse meiner Versuche teile ich in den nachfolgenden sechs Abbildungen und sechs Tabellen mit (Abb. 1 bis 6 und den Tabellen I bis VI).

Ich betrachte zunächst einmal die erste Serie der Versuche, bestehend aus dem Kontrolltier Nr. 1, bei welchem nach Blutentzug der Verlauf der Regeneration ohne weitere Beeinflussung verfolgt wurde, aus Versuchstier Nr. 1, welches nach dem Blutentzug mit Knochenmarkstabletten gefüttert wurde, und aus Versuchstier Nr. 2, das nach dem Blutentzug mit Milztabletten gefüttert wurde. Man sieht, daß beim Normaltier nach verhältnismäßig kurzer Zeit das Blut wieder zur Norm zurückkehrt. Den Verlauf beim Normaltier habe ich zum stärkeren Vergleich in die nachfolgenden Kurven eingetragen,

458 T. Honda:

Tabelle I.

Kontrolltier Nr. 1 (grau) Q. Gewicht 2440 g.

| 9. XII. 1926<br>11. XII. |                      | Hämoglobin         | Bemerkungen                                        |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 11 VII 🕕                 | 1                    | ( 73               | Die Hämoglobinbestimmung<br>wurde mit dem Hämomete |
| 11. AII.                 |                      | 72                 | von Sahli ausgeführt                               |
| 14. ХП.                  | 0 3 13 1             | 73                 |                                                    |
| 16. XII.                 | Gewöhnlich           | 73                 |                                                    |
| 18. XII.                 |                      | 71                 | ,                                                  |
| 20. XII.    J            |                      | 73                 |                                                    |
| 21. XII. H               | Blutentzug 33 ccm (I | Körpergew. 2440 g) | 1                                                  |
| 21. ХП.                  | 1                    | ( 61 83%           |                                                    |
| 22. XII.                 |                      | 53 72%             |                                                    |
| 24. XII.                 |                      | 59 80%             |                                                    |
| 27. XII.                 | Gewöhnlich           | 65 89%             |                                                    |
| 30. XII.                 | Gewonnich            | 69 94%             |                                                    |
| 3. I. 1927               |                      | 73                 | ('<br> -                                           |
| 7. I.                    |                      | 72                 |                                                    |
| 10. I. IJ                | 1                    | l   73             |                                                    |

so daß der Tatbestand mit größter Deutlichkeit hervortritt. Es zeigt sich, daß, verglichen mit dem Kontrolltier, die Regeneration, d. h. die Rückkehr zum Normalzustand, nach Fütterung mit Knochenmarkstabletten sehr viel länger dauert. Aber noch viel länger dauert die Regeneration beim Tiere, welches mit Milztabletten gefüttert worden war. Ja Abb. 3 zeigt, daß sogar im Anfang bei der Zufuhr von Milztabletten die Regeneration überhaupt nicht eintritt; erst nach 3 bis 4 Tagen beginnt eine Zunahme der roten Blutkörperchen.

Abb. 1.

Diese Resultate waren so auffallend und standen so sehr im Widerspruch mit den Mitteilungen von *Leake*, daß ich an die erste Versuchsreihe die zweite Versuchsreihe anschloß. Einem als Kontrolltier dienenden Kaninchen wurde wiederum ein Blutentzug gemacht und

Tabelle II.

Versuchstier Nr. 1 (grau) Q. Gewicht 2645 g.

| Datum         | Futter                                            | Hämoglobin               |                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14. XII. 1926 |                                                   | ( 70                     | Die Hämoglobinbestimmung                            |
| 16. ХП.       |                                                   | 72                       | wurde mit dem Hämometer<br>von Sahli ausgeführt     |
| 18. XII.      | } Gewöhulich                                      | <b>)</b> 71              | von same ausgeführt                                 |
| 20. XII.      |                                                   | 71                       |                                                     |
| 21. XII.      | Blutentzug 33 ccm (Kör                            | pe <b>rgew. 2645 g</b> ) |                                                     |
| 21. XII.      | 1                                                 | 58 81%                   | Knochenmarkstabletten von                           |
| 22. XII.      |                                                   | 54 76%                   | Burroughs Welcome & Co. jede Tablette 0,324 g trock |
| 23. ХП.       |                                                   |                          | Knochenmark enthaltend                              |
| 24. XII.      |                                                   | 57 80%                   | ľ                                                   |
| 25. XII.      |                                                   |                          |                                                     |
| 26. XII.      |                                                   |                          |                                                     |
| 27. XII.      |                                                   | 60 84%                   |                                                     |
| 28. XII.      |                                                   |                          | 1                                                   |
| 29. ХП.       |                                                   |                          |                                                     |
| 30. XII.      |                                                   | 64 90%                   | 1                                                   |
| 31. XII.      |                                                   |                          |                                                     |
| 1. I. 1927    | Gewöhnlich   1 Knoche                             |                          | !<br>                                               |
| 2. 1.         | IIIai Katabi                                      |                          |                                                     |
| 3. I.         |                                                   | 67 94%                   |                                                     |
| 4. I.         |                                                   |                          | 1                                                   |
| 5. I.         |                                                   |                          |                                                     |
| 6. I.         |                                                   | 69 97%                   |                                                     |
| 7. I.         |                                                   |                          |                                                     |
| 8. I.         |                                                   |                          | ļi<br>I                                             |
| 9. I.         |                                                   |                          |                                                     |
| 10. I.        |                                                   | 71                       |                                                     |
| 13. I.        |                                                   | ` 71                     |                                                     |
| 17. I.        | <sup>1</sup> )                                    | 70                       | i                                                   |
|               | 80                                                |                          | <del></del>                                         |
|               |                                                   | Normalzustand (Kont      | rollier)                                            |
|               | 8 70 met                                          | Normal2                  | rustand                                             |
|               | Hömoglobin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | $\top          $         |                                                     |
|               | \$ 60                                             |                          |                                                     |
|               |                                                   | + 1 + 1 1 1              | ( I                                                 |

Abb. 2.

Tabelle III.

Versuchstier Nr. 2 (schwarz) Q. Gewicht 2545 g.

| Datum                                                                                                                                                                                                                                          | Futter                                                     | Hämoglobin                                                                              | Bemerkungen                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. XII. 1926<br>16. XII.<br>18. XII.                                                                                                                                                                                                          | Gewöhnlich                                                 | $ \begin{array}{c c} 12 \\ 12 \\ 71 \\ 79 \end{array} $                                 | Die Hämoglobinbestimmung<br>wurde mit dem Hämometer<br>von Sahli ausgeführt                                |
| 20. XII.<br>21. XII.<br>21. XII.<br>22. XII.<br>23. XII.<br>24. XII.<br>25. XII.<br>26. XII.<br>27. XII.<br>28. XII.<br>29. XII.<br>30. XII.<br>31. XII.<br>1. I. 1927<br>2. I.<br>3. I.<br>4. I.<br>5. I.<br>6. I.<br>7. I.<br>8. I.<br>9. I. | Blutentzug 31 ccm (Körperg                                 | 72 rew. 2545 g)   60 83%   56 77%   56 77%   57 79%   61 84%   64 88%   66 91%   68 94% | Milztabletten von Burroughs<br>Welcome & Co., jede Ta-<br>blette 0,324 g trock. Schafs-<br>milz enthaltend |
| 11. I.<br>12. I.<br>13. I.<br>14. I.<br>15. I.                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 70 97%                                                                                  | ,<br>                                                                                                      |
| 16. I.<br>17. I.<br>20. I.<br>25. I.                                                                                                                                                                                                           |                                                            | 72<br>71<br>72                                                                          |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                                         | Normalzusta                                                                             | nd (Kontro lines)                                                                                          |
| Hāmoglobin                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | + + + +                                                                                 | Normalzustand                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 50 27 22 23 24 25 26 27 28 29 30 37 7 2 3 4 5 6 20 20 27 . | 7 8 9 10 H 12 13 W 15                                                                   | 16 17 19<br>I.                                                                                             |

die Regeneration verfolgt. Den Verlauf dieser Regeneration zeigt die Abb. 4. Diesen normalen Regenerationsverlauf habe ich in die Abb. 5 und 6 zum Vergleich mit eingetragen. Die Abb. 5 und 6 repräsentieren

Datum Futter Hämoglobin Bemerkungen Die Hämoglobinbestimmung 15. I. 1927 Gewohnlich wurde mit dem Hämometer 73 18. I. von Sahli ausgeführt 20. I. 72 22. I. 73 25. I. 73 27. I. 73 28. I. Blutentzug 30 ccm (Körpergew. 261 28. I. 86% 63 29. I. Gewöhnlich 31. I. 65 89% З. П. 69 73 5. II. 8. II. 72 11. II. 14. IL.

Tabelle IV.

Kontrolltier Nr. 2 (grau) Q. Gewicht 2610 g.

die beiden Versuchstiere Nr. 3 und 4, bei denen nach dem Blutentzug gleichzeitig Knochenmarks- und Milztabletten eingegeben wurden, demnach die Versuchsanordnungen von Leake reproduziert worden waren. Es geht aus den kurvenmäßigen Tabellen sowie aus den Protokollen deutlich hervor, daß auch bei der Doppeldarreichung von Knochenmarks- und Milztabletten die Blutregeneration ganz wesentlich verzögert ist, und ganz deutlich sieht man, Versuch Abb. 6, daß im allerersten Anfang überhaupt keine Regeneration eintritt, während sie beim Kontrolltier sofort eintritt. Im Bilde dieser letzteren Versuchsreihe überwiegt offenbar der Einfluß der Milz.

Abb. 4.

Die von mir gefundenen Tatsachen lassen keinen anderen Schluß zu, als daß unter der Einwirkung von Knochenmark und Milz allein, sowie unter der doppelten Einwirkung der beiden Präparate die Blutregeneration verzögert ist. Bei genauem Zusehen zeigt sich, daß anscheinend der verzögernde Einfluß des Milzpräparats der größere ist. Die Tatsachen lassen jedenfalls die Deutung zu, daß in den Milzpräparaten ein Etwas ist, welches die blutbildende Funktion des Knochenmarks in irgend einer Weise hemmend beeinflußt. Somit besteht im Lichte

# T. Honda:

 $\begin{tabular}{ll} \it Tabelle & \it V. \end{tabular}$  Versuchstier Nr. 3 (grau)  $\c Q$ . Gewicht 2820 g.

| Datum       |                 | Futter                 |                | Hämoglobi           | in Bemerkungen                                 |
|-------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 20. I. 1927 | ) _a            |                        |                | ( <del> </del> 70   | Die Hämoglobinbestimmung                       |
| 22. 1.      | Ge-<br>wohnlich | •                      | +              | 71                  | wurde mit dem Hämometer                        |
| 25. I.      | ्रे क्रुस       |                        |                | 70                  | von Sahli ausgeführt                           |
| 27. I.      |                 |                        | ļ              | 70                  |                                                |
| 28. I.      | Blutent         | zug 35 ccm             | (Körperge      | ew. 2820 g)         | i.                                             |
| 28. I.      | )               |                        |                | (   66 94 %         | Knochenmarks, und Milz-                        |
| 29. I.      | 1.              |                        | '              | 64 91%              | tabletten von Burroughs Welcome & Co., jede Ta |
| 30. I.      |                 | İ                      |                |                     | blette 0.324 ø trockenes                       |
| 31. I.      |                 |                        |                | 59 84 %             | Knochenmark (bzw. Schafs                       |
| 1. Ц.       |                 |                        | 1              |                     | milz) enthaltend                               |
| 2. П.       |                 |                        | i<br>I         |                     |                                                |
| 3. II.      |                 | 1                      |                | 61 87%              | 6                                              |
| 4. II.      | ·               |                        |                |                     |                                                |
| 5. II.      |                 |                        | ,              |                     |                                                |
| 6. П.       | <b>.</b>        | <b>9</b> 3             | •              |                     |                                                |
| 7. II.      |                 | let                    |                | 63 90%              | 6                                              |
| 8. II.      | ا ج             | tal                    | ‡              |                     |                                                |
| 9. II.      | .   if          | Ā                      | ble            |                     |                                                |
| 10. II.     | i di            | m <sub>8</sub>         | zta            | 63 90%              | o                                              |
| 11. II.     | Gewöhnlich      | 1 Knochenmarkstablette | 1 Milztablette | !                   | l.                                             |
| 12. II.     | <sup>5</sup>    | ြင                     | - =            | 1                   |                                                |
| 13. II.     | ! ]             | Ma<br>™                | !              |                     |                                                |
| 14. II.     | i               | -                      |                | $\frac{1}{1}6592\%$ | ν <sub>ο</sub>                                 |
| 15. II.     |                 |                        |                |                     | 4                                              |
| 16. II.     |                 | 1                      | ,              |                     |                                                |
| 17. Ⅱ.      |                 |                        |                | 67 95%              | o                                              |
| 18. II.     |                 |                        |                |                     |                                                |
| 19. П.      |                 |                        |                |                     |                                                |
| 20. II.     |                 |                        | 1              |                     | N<br>L                                         |
| 21. П.      |                 |                        |                | 70                  | 1                                              |
| 24. II.     | · [             |                        |                | 71                  | ,                                              |
| 27. II.     | J               |                        |                | 70                  | <u> </u>                                       |



Abb. 5.

| Datum               |                 | Futter                 |                  | Häm   | oglobin      | Bemerkungen                                           |
|---------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 20. I. 1 <b>927</b> | ) _a            |                        | 1                | 70    |              | Die Hämoglobinbestimmung                              |
| 22. I.              | Ge-<br>wõhnlich |                        | j                | 71    |              | wurde mit dem Hämometer<br>von Sahli ausgeführt       |
| 25. I.              | कृष्            |                        | ĺ                | 71    |              |                                                       |
| 27. I.              | ) *             |                        | l                | 71    |              |                                                       |
| 28. I.              | Blutent         | zug 30 ccm             | (Körperge        | w. 26 | <b>3</b> 0g) |                                                       |
| 28. I.              | )               |                        | (                | 65    | 91%          | Knochenmarks und Milz-                                |
| 29. I.              |                 | !                      | '                | 58    | 80%          | tabletten von Burroughs-<br>Welcome & Co., jede Ta-   |
| 30. I.              | 1               |                        |                  |       |              | blette 0,324 g trockenes<br>Knochenmark (bzw. Schafs- |
| 31. I.              | į               |                        |                  | 58    | 80%          | milz) enthaltend                                      |
| 1. П.               |                 |                        |                  | Ì     |              |                                                       |
| 2. 11.              |                 |                        |                  | 1     |              |                                                       |
| 3. П.               | 1               | 1                      |                  | 60    | 84%          |                                                       |
| 4. П.               |                 |                        | ]                |       |              |                                                       |
| 5. II.              | 1               | 25                     |                  |       |              |                                                       |
| 6. П.               |                 | 1 Knochenmarkstablette |                  |       |              |                                                       |
| 7. Ⅱ.               | ich             | 18 th                  | <u> </u>         | 62    | 87%          |                                                       |
| 8. Ⅱ.               | E J             | ark                    |                  |       |              |                                                       |
| 9. П.               | Gewöhnlich      | E                      | ( E              | 1     |              |                                                       |
| 10. П.              | ဗီ              | che                    | 1 Milztablette   | 65    | 91%          |                                                       |
| 11. Ц.              |                 | ) Ši                   | , <del>,</del> , |       |              |                                                       |
| 12. П.              | 1               | =                      | ` I              |       |              |                                                       |
| 13. ∏.              | 1               |                        |                  |       |              |                                                       |
| 14. П.              |                 | !                      | '                | 67    | 94%          |                                                       |
| 15. П.              | ł               |                        | i 1              |       |              |                                                       |
| 16. П.              |                 |                        |                  |       |              |                                                       |
| 17. П.              |                 |                        |                  | 70    | 98%          |                                                       |
| 18. П.              |                 |                        |                  |       |              |                                                       |
| 19. II.             |                 |                        | (                | 71    |              |                                                       |
| 24. II.             | J               |                        | 1                | 71    |              |                                                       |
| 27. П.              |                 |                        |                  | 70    |              |                                                       |



meiner Erfahrung, die im Gegensatz zu derjenigen von Leake steht, die von der Berner Schule vertretene Lehre zu Recht, daß die Milz einen hemmenden Einfluß auf die blutkörperchenbildende Funktion des Knochenmarks ausübt. Möglicherweise beruht der Unterschied in der Erfahrung auf dem gewählten Versuchstier. Meine Beobachtungen sind am Kaninchen gemacht worden, und am Kaninchen hat Nakao seine früheren entscheidenden Beweise für die hier vertretene Lehre erbracht.

Zusammengefaßt, ist der Inhalt der vorstehenden Arbeit der nachfolgende:

- 1. Im Vergleich zu Normaltieren regeneriert ein Kaninchen nach Blutentzug das Blut viel langsamer, wenn Milz- oder Knochenmarkspräparate oder gleichzeitig Milz- und Knochenmarkspräparate gereicht werden.
- 2. Die Milz scheint dabei den stärker verzögernden Einfluß auszuüben.
- 3. Das gewonnene Resultat besagt, daß am Kaninchen die Milz einen hemmenden Einfluß auf das Knochenmark ausüben kann, eine Lehre, die durch zahlreiche Arbeiten des Berner Physiologischen Instituts gesichert ist.

### Beiträge zur Physiologie der Drüsen.

Von

#### Leon 'Asher.

Nr. 112.

# Untersuchungen über den Eisenstoffwechsel vor und nach Milzexstirpation bel Tieren mit gut ausgebildeter Überkompensation.

Von

#### Fritz Neuenschwander.

[Aus dem Physiologischen Institut (Hallerianum) der Universität Bern.]

(Eingegangen am 26. September 1927.)

Mit 4 Abbildungen im Text.

#### Einleitung.

Die Beziehungen zwischen Milz und Eisenstoffwechsel sind, nachdem durch die Ashersche Schule deren Untersuchung vermittelst exakter Eisenstoffwechselversuche gemacht worden ist, mehrmals bearbeitet worden. Die erhaltenen Resultate sind nicht einheitlicher Natur. Es sind folgende Beziehungen beobachtet worden:

In einer Reihe von Arbeiten wurde eine Steigerung der Eisenausscheidung der Milz gefunden, und es wurden auch die Bedingungen
klargelegt, von denen die Vermehrung der Eisenausscheidung nach
Entmilzung abhängen sollten. Auf diesen Tatsachen gründete sich in
erster Linie, aber nicht ausschließlich, die Lehre von der Rolle der Milz
für den Eisenstoffwechsel. Sie braucht sich deshalb nicht ausschließlich
auf die Eisenstoffwechselversuche zu stützen, weil es auch andere
Arten der Untersuchung des Eisenstoffwechsels gibt, z. B. diejenigen
von Chevallier<sup>1</sup>, aus denen gleichfalls die Beteiligung der Milz am Eisen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chevallier, Presse méd. 31, 691, 1923; Arch. f. pathol. Anat. u. Phys. 217, 358, 1914.



stoffwechsel hervorgeht. Einige Arbeiten finden zwar auch eine Vermehrung der Eisenausscheidung nach der Entmilzung. Sie beziehen dieselbe nicht nur auf den Ausfall bei einer eisenregulierenden Milzfunktion, sondern auch auf sekundäre Folgen der Milzexstirpation. Insbesondere gilt dies von der Ratte, bei welcher nach *Lauda*<sup>1</sup> eine perniziöse und infektiöse Anämie vorkommen soll. Andere Arbeiten wiederum, darunter auch einige aus dem bernischen physiologischen Institut, finden nach der Entmilzung keine wesentliche Veränderung im Eisenstoffwechsel. Nur ein einziger Autor, *Irger*<sup>2</sup>, findet eine ungewöhnlich große Verminderung Eisenausscheidung nach der Entmilzung.

Wenn wir von der letztgenannten Arbeit absehen, so sind die Widersprüche nicht so große, als es den Anschein hat. Im Vordergrunde der Physiologie der Milz steht die immer noch nicht hinreichend gewürdigte Tatsache der außergewöhnlich großen Kompensationsfähigkeit, über welche der Organismus gerade hinsichtlich der Milz verfügt. Eine sehr große Reihe von Arbeiten aus dem bernischen physiologischen Institut hat die Kompensation bei Ausfall der Milz exakt bewiesen. Zuletzt hat dies Scheinfinkel<sup>3</sup> gezeigt. Auch wird vom morphologischen Standpunkt aus die Lehre von der Kompensation der Milzfunktion leicht verständlich, wenn man sich der Aschoffschen Lehre vom reticuloendothelialen System, von dem die Milz nur ein Teil ist, anschließt. Wir wollen also von dem Standpunkt ausgehen, daß eine Steigerung des Eisenstoffwechsels nicht einzutreten braucht, wenn es sich um einen Organismus handelt, der sehr rasch die ausfallende Milz für den Eisenstoffwechsel kompensieren kann. Einen solchen Organismus kennen wir jetzt genau aus der vorher genannten Arbeit von Scheinfinkel.

Scheinfinkel zeigte nämlich, daß beim Meerschweinchen schon 3 Tage nach Milzexstirpation der Eisengehalt der Leber gegenüber der Norm um 60% gesteigert war. Bedenkt man nun die Größe der Leber, so geht aus diesem Zahlenverhältnis klar hervor, daß nicht bloß eine Kompensation, sondern vermutlich auch eine Überkompensation stattgefunden hat, wie wir dieselbe auch auf anderen biologischen Gebieten kennen. Auch werden Meerschweinchen nach Milzexstirpation nicht anämisch, was sich ja vorzüglich aus der nachgewiesenen Kompensation durch die Leber erklärt.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Lauda, Klin. Wochenschr. 4, 1587, 1925; Wien. Arch. f. inn. Med. 11, 293, 1925; Virchows Arch. 258, 529, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Irger, diese Zeitschr. 169, 417, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Scheinfinkel, ebendaselbst 176, 348, 1926.

Der geschilderte Tatbestand war die Ursache, daß ich auf Anregung von Prof. Asher den Eisenstoffwechsel des Meerschweinchens, als Typus gut und rasch kompensierender Tiere, vor und nach der Milzexstirpation untersuchte. Der Gedankengang der Arbeit war der, daß bei dieser Art Tiere voraussichtlich die Entfernung der Milz nicht zu einer gesteigerten Eisenausscheidung führen würde. Dazu kam noch die Kenntnis, daß diese Tiere nach den bisherigen Erfahrungen des bernischen physiologischen Instituts nach der Milzexstirpation nicht anämisch werden. Ob diese Voraussetzungen zutreffen, mußte allerdings die experimentelle Untersuchung entscheiden.

#### Methodik.

Der erste Teil meiner Arbeit beschäftigte sich mit dem Eisenstoffwechsel von normalen Meerschweinchen. Ist schon die Untersuchung des Eisenstoffwechsels von größeren Lebewesen, wie Menschen und Hund, mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet, um so mehr an so kleinen Tieren wie Meerschweinchen, über deren Eisenstoffwechsel, soweit die Literatur zugängig ist, keine Stoffwechseluntersuchungen vorliegen. Derartige Untersuchungen sind möglich geworden, seitdem man die theoretisch gut begründete, bei exakter Ausführung zuverlässig arbeitende Methode von Kugelmass¹ besitzt. Diese erwies sich in den Händen von Tominaga² und Scheinfinkel gerade für Stoffwechseluntersuchungen sehr brauchbar. Im wesentlichen verfolgte ich die Methodik der Eisenstoffwechseluntersuchungen, wie sie in den beiden genannten Arbeiten beschrieben ist. Daher werde ich an dieser Stelle nur die geringen Modifikationen beschreiben, die ich im Laufe der Arbeit als nützlich gefunden habe.

- 1. Das Trocknen des Kotes geschah in einer Porzellanschale ohne vorherige, von Nakayama³ angegebene Hinzufügung von destilliertem Wasser und etwas reinster Schwefelsäure. Durch Anwendung beider Methoden habe ich herausgefunden, daß meine Modifikation viel weniger zeitraubend ist und nichts zu wünschen übrig läßt, was die Genauigkeit der Analyse anbelangt.
- 2. Das Zentrifugieren nach Hinzufügung von Rhodanammonium erachte ich als unnötig. Hauptsache ist ein gutes Schütteln, damit sämtliches Eisen von Isoamylalkohol festgehalten wird. Die Resultate mit Zentrifugieren und ohne Zentrifugieren stimmten vollständig überein, so daß auch diese Modifikation wegen Zeitersparnis zu empfehlen ist.

Die größte Schwierigkeit lag aber in der technischen Anordnung der Aufbewahrung der Tiere, der Ernährung derselben und dem quantitativen Auffangen des Kotes. Das Allerwesentlichste war bei Anwendung einer subtilen Mikromethode die Verhütung des Hineinkommens kleinster Mengen von Eisen aus dem Stoffwechselkäfig. Aus diesem Grunde mußten neue Stoffwechselkäfige für diese Zwecke konstruiert werden. Die Kon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. J. Kugelmass, Extrait du bull. de la Soc. de Chim. Biol. 4, 1577, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Y. Tominaga, diese Zeitschr. 156, 418, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nakayama, ebendaselbst 151, 120, 1924.

struktion, welche sich als brauchbar erwies und die meines Erachtens eine Verunreinigung mit Eisen ausschloß, war die nachfolgende:



Abb. 1.



Abb. 2.

Hauptbestandteil des Käfigs ist eine umgekehrte Glasflasche, deren Boden abgesprengt wurde. In diese Flasche kommt als erstes eine feingelochte Porzellanplatte von etwa 7 cm Durchmesser. Darauf wird ein aus purem Glas von mir entworfenes Gestell, sogenannter "Rost", gestellt (nähere Beschreibung siehe nachfolgende Zeichnung), worauf die Tiere gesetzt werden. Den Abschluß des Käfigs nach oben bildet ein Deckel aus Holz, der eine Verunreinigung aus der Umgebung verhindert. Durch diese Konstruktion ist eine Verunreinigung mit Eisen total ausgeschlossen, und

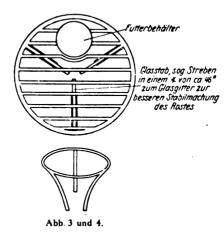

der Käfig ist für ein Meerschweinchen von etwa 500 bis 1000 g Gewicht solid genug gebaut, so daß sich das Tier ohne Gefahr viele Tage lang darin bewegen kann. Der Kot fällt durch das Gitter auf die Porzellanplatte und kann dort aufgefangen und sofort zur Analyse verwendet werden. Der Harn fließt durch die feingelochte Platte in einen unter den Käfig gestellten Behälter. Zur besseren Illustration machte ich photographische Aufnahmen (s. Abb. 1 und 2).

Ich möchte diese Käfige als Präzisionsstoffwechselkäfige für Mineralstoffwechsel bezeichnen.

Die weitere Schwierigkeit, die zu überwinden war, war die Ernährung der Tiere. Bekanntlich sind Meerschweinchen sehr diffizil ihrer Nahrung gegenüber, es gelingt nicht, wie bei anderen Tieren, eine beliebige Nahrung aufzuzwingen, vorausgesetzt, daß man sie in gutem Zustande behalten will. Namentlich ist es schwierig, ihnen die eisenfreie Nahrung aufzuzwingen, welche beim Hunde verhältnismäßig lange ertragen wird. Bei dieser ersten Arbeit über den Eisenstoffwechsel des Meerschweinehens mußte ich auf eisenfreie Nahrung verzichten, und, was ein schwacher Punkt bei dieser Arbeit ist, eine verhältnismäßig arme Nahrung den Tieren reichen. Ich habe versucht, Vorkehrungen zu treffen, daß der Umstand, daß die Nahrung möglichst eisenfrei sein sollte, kompensiert würde durch möglichste Konstanterhaltung der Nahrung, so daß alle Vergleiche unter annähernd denselben Bedingungen stattfanden. Es folgt nun die Beschreibung der Nahrung, deren Menge und Gehalt an Eisen und das Auffangen des Kotes im Käfig.

Die Nahrung bestand aus:

- 1. etwa 40 g roten Rüben = 0.4044 mg Eisen,
- 2. , 30 g Hafer = 0.7205 , , und etwas Heu.

Der Hafer befand sich in dem von mir vorher beschriebenen gläsernen Behälter, der mit dem Glasrost verschmolzen wurde. Die Rüben legte ich auf den Rost selber und zweimal täglich nahm ich die Tiere aus dem Käfig, um sie in einem eisenfreien Behälter noch mit etwas Heu zu füttern. Der darin entstandene Kot wurde sorgfältig gereinigt und in den Stoffwechselkäfig zurückgetan, so daß nichts davon verloren ging. Der auf der Porzellanplatte befindliche Kot wurde mittels einer hölzernen Pinzette herausgenommen und von zufällig heruntergefallenen Haferkörnern und kleinen Rübenteilchen befreit und vollständig gereinigt auf das Dauerbad gesetzt.

#### Erster Teil.

Im Anfang, als ich noch die Versuche mit eisenfreier Nahrung machte, die ich aber abbrechen mußte, weil die Tiere zugrunde gingen, konnten recht beachtenswerte Erfahrungen bei diesen Tieren gemacht werden. Es zeigte sich nämlich eine abnorm große Eisenausscheidung, die sich mit der Verschlechterung des Zustandes der Tiere erhöhte. Diese Tatsache geht aus den nachfolgenden Protokollen hervor.

Tabelle I.

و يو

0 2 0 2

| Datum      | Ge.<br>trocknete<br>Kotmenge | Gefundene<br>Eisenmeng | Eisenmenge<br>pro Tag un<br>Tier | -<br>Mittelwert | Eisenmeng<br>pro Tag un | Mittelwert      | Körper-<br>gewicht | Bemerkungen               |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 1927       | _ g                          | mg                     | mg                               | mg              | mg                      | mg              |                    |                           |
|            | Mee                          | rschweir               | ichen N                          | r. 1, o.        | Vor d                   | er Entn         | ilzung.            |                           |
| 45. V.     | 1,270                        | 0,1714                 | 0,0857                           | -               | 0,3895                  |                 | <b>22</b> 0        | Von Anfang mit            |
| 6. V.      | 1,240                        | 0,1612                 | 0,1612                           | _               | 0,7328                  |                 |                    | Nahrung ge-               |
| 7.—8. V.   | 1,320                        | 0,2508                 | 0,1254                           | 0,2462          | 0,5700                  | 1,2702          |                    | füttert                   |
| 9. V.      | 0,957                        | 0,4400                 | 0,4400                           |                 | 2,2000                  | -               | 200                |                           |
| 10. V.     | 1,745                        | 0,4188                 | 0,4188                           | -               | 2,4587                  | -               | 170                | Große Gewichts,           |
| 12. V.     | †.                           | Sektion                | zeigt l                          | ceine sic       | h <b>ere</b> To         | desursac        | he                 | Bonamine                  |
|            | Mee                          | rschwein               | ichen N                          | r. 2, ♂.        | Vor d                   | e <b>r</b> Entm | ilzuug.            |                           |
| 5.—8. V.   | 1,145                        | 0,2175                 | 0,0543                           | -               | 0,2585                  | - 1             | 210                | Von Anfang mit            |
| 9. V.      | 0,430                        | 0,0860                 | 0,0860                           |                 | 0,4095                  | · _             | _                  | eisenarmer<br>Nahrung ge- |
| 10. V.     | 0,658                        | 0,3421                 | 0,3421                           |                 | 1,7538                  |                 | 195                | füttert                   |
| 11. V.     | 0,747                        | 0,3884                 | 0,3884                           | 0,8159          | 1,9918                  | 1,7858          | _                  | ·<br>                     |
| 12. V.     | 0,753                        | 0,4066                 | 0,4066                           |                 | 2,2589                  | _               | 180                | i                         |
| 13. V.     | 0,877                        | 0,5612                 | 0,5612                           |                 | 3,1166                  | _ !             | -                  | it                        |
| 14.—15. V. | 1,185                        | 0,7465                 | 0,3732                           |                 | 2,3620                  | _               | 1581               |                           |
| 20. V.     |                              | l — .                  | -                                | _               | _                       | <u> </u>        |                    | Operation                 |
| 21. V.     | †.                           | Sektion                | zeigt l                          | ceine sic       | here To                 | desursac        | he                 | 1                         |

Die Erklärung für die vergrößerte Eisenausscheidung bei diesen Tieren ist keine ganz einfache. Es liegt kein Anhaltspunkt dafür vor, daß es sich um eine Form der Anämie handelt, bei der täglich eine große Menge roter Blutkörperchen zugrunde gehen. In erster Linie scheint mir an die schon von Großenbacher¹ und Zimmermann² vertretene Auffassung angeknüpft werden zu müssen, daß gesteigerter Zellzerfall von einer vermehrten Eisenausscheidung begleitet ist, selbst dann, wenn die Milz im Organismus vorhanden ist.

Meine Hauptversuche sind an drei Tieren, die in vollständigem Wohlbefinden untersucht wurden, gemacht worden. Die Tiere hatten ein Körpergewicht von:  $Nr.3=504\,g$ ,  $Nr.4=510\,g$  und  $Nr.5=390\,g$ . Bei diesen drei Tieren habe ich zuerst den normalen Eisenstoffwechsel untersucht. Das Ergebnis dieser Untersuchungen gebe ich in den nachfolgenden Tabellen.

Tabelle II.

| Datum      | Ge,<br>trocknete<br>Kotmenge | Gefundene<br>Eisenmenge | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>Tier | Mittelwert | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>kg | Mittelwert    | Körper*<br>gewicht |
|------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1927       |                              | mg                      | mg                                | mg         | mg                              | mg            | g                  |
|            | Meersch                      | weinchen                | Nr. 3, o.                         | Vor dei    | Entmilz                         | ung.          |                    |
| 24. V.     | 1 320                        | 0,8976                  | 0,8976                            |            | 1,7809                          |               | 504                |
| 25.—26. V. | <b>7,9</b> 00                | 3,1600                  | 1,5800                            |            | 3,1349                          | <u> </u>      | _                  |
| 27. V.     | 8,045                        | 1,7296                  | 1,7296                            | _          | 3,4317                          |               |                    |
| 28.—29. V. | 14,394                       | 2,3030                  | 1,1515                            | 1,4321     | 2,2847                          | 2,8415        | 505                |
| 30. V.     | 6,810                        | 1,3060                  | 1,3060                            |            | 2,5912                          | . —           | _                  |
| 31. V.     | 8,570                        | 1,9282                  | 1,9282                            | _          | 3,8259                          | _             | 504                |
| 1. VI.     |                              |                         | •                                 | Operation  |                                 |               |                    |
|            |                              | N                       | ach Entm                          | ilzung.    |                                 |               |                    |
| 2. VI.     | 5,795                        | 1,4777                  | 1,4777                            | _          | 3,1229                          |               | 473                |
| 3. VI.     | 5,835                        | 1,0503                  | 1,0503                            | <u> </u>   | 2,2226                          | <del></del> . |                    |
| 4.—5. VI.  | 14,000                       | 2,5000                  | 1,2500                            |            | 2,6541                          |               | _                  |
| 6. VI.     | 8,100                        | 1,2555                  | 1,2555                            | 1,2382     | 2,6533                          | 2,5784        | _                  |
| 7. VI.     | 7,461                        | 1,1564                  | 1,1564                            | _          | 2,3649                          |               | 489                |
| 8. VI.     | 9,408                        | 1,3212                  | 1,3212                            |            | 2,7018                          | _             | _                  |
| 9. VI.     | 7,784                        | 1,1604                  | 1,1604                            |            | 2,3728                          |               | 487                |
| 10. VI.    | <b>6,49</b> 8                | 1,2346                  | 1,2346                            | _          | 2,5351                          |               |                    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grossenbacher, diese Zeitschr. 17, 78, 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zimmermann, ebendaselbst 17, 297, 1909.

Tabelle III.

| Datum      | Ge,<br>trocknete<br>Kotmenge | Gefundene<br>Eisenmenge | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>Tier | Mittelwert      | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>kg | Mittelwert | Körper-<br>gewicht | Bemerkungen   |
|------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| 1927       | g                            | mg                      | mg                                | mg              | mg                              | mg         | g                  |               |
|            | Meer                         | schwein                 | chen Nr                           | . <b>4</b> , &. | Vor de                          | r Entmi    | lzung.             |               |
| 25.—26. V. | <b>8,6</b> 00                | 1,9918                  | 0,9950                            |                 | 1,9509                          | -          | 510                | ļ,            |
| 27. V.     | 6,965                        | 1,7402                  | 1,7402                            | i —             | 3,4117                          | -          |                    |               |
| 28.—29. V. | 10,698                       | 1,5512                  | 0,7756                            | <u> </u>        | 1,5408                          | _          | 490                | li            |
| 30. V.     | 8,093                        | 1,3758                  | 1,3758                            | 1,2889          | 2,7795                          | 2,4977     | _                  | 1             |
| 31. V.     | 7,309                        | 1,4983                  | 1,4983                            | -               | 3,1149                          |            | 481                | l.            |
| 1. VI.     | 6,593                        | 1,3168                  | 1,3168                            | _               | 2,7336                          | _          | _                  |               |
| 2. VI.     | 4,630                        | 0,9360                  | 0,9360                            | i               | 1,9480                          | _          | _                  |               |
|            |                              |                         | Nacl                              | ı Entmi         | lzung.                          |            |                    |               |
| 4.—5. VI.  | 7,493                        | 1,7580                  | 0,8790                            | i —             | 1,8087                          | _          | -                  | i             |
| 6. VI.     | 5,900                        | 1,1800                  | 1,1800                            | -               | 2,6517                          | -          | 445                | ıł            |
| 7. VI.     | <b>5</b> ,296                | 0,8208                  | 0,8208                            | _               | 1,8427                          | _          |                    |               |
| 8. VI.     | 5,310                        | 0,9292                  | 0,9292                            | 1,0239          | 2,0880                          | 2,2571     | -                  |               |
| 9. VI.     | 4,505                        | 0,9911                  | 0,9911                            | _               | 2,1735                          | l — ,      | 456                | .1            |
| 10. VI.    | 5,223                        | 1,0183                  | 1,0183                            |                 | 2.2331                          | _          | _                  |               |
| 13. VI.    | 5,865                        | 1,3489                  | 1,3489                            | <u> </u>        | 3,0089                          | - '        | 448                |               |
| 15. VI.    | _                            | _                       | · –                               | _               |                                 | <u> </u>   | _                  | Hamoglobin 77 |

Es zeigt sich, daß die durchschnittliche Eisenausscheidung folgende war: Beim ersten Tier  $1,4321 \, mg$  pro die  $= 2,8415 \, mg$  pro Kilogramm Körpergewicht gerechnet. Die analogen Zahlen bei den anderen Meerschweinchen sind: Zweites Tier  $1,2339 = 2,4977 \, mg$ ; drittes Tier  $1,0070 = 2,8776 \, mg$ . Die durchschnittliche Eisenausscheidung ist also annähernd konstant.

Es ist nicht ohne Interesse, diese Zahlen mit den an anderen Lebewesen gewonnenen Erfahrungen der Eisenausscheidung zu vergleichen. Beim Menschen sind je nach der Ernährung die in Kot ausgeschiedenen Eisenmengen wechselnd. So fand v. Wendt¹ bei täglicher Einnahme von 8 mg Eisen 8 mg Eisen im Kot. Bei Aufnahme von 111 mg Eisen in der Nahrung 48 mg im Kot. In Versuchen am Hund von Grossenbacher und Zimmermann wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Skandinavisches Handb. f. Physiol. 17, 287, 1905.

Tabelle IV.

| Datum            | Ge.<br>trocknete<br>Kotmenge | Gefundene<br>Eisenmenge | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>Tier | Mittelwert | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>kg | Mittelwert   | Körper-<br>gewicht | Bemerkungen   |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--|
| 1927             | g                            | mg                      | mg                                | mg         | mg                              | mg           | g                  |               |  |
|                  |                              |                         |                                   |            |                                 |              |                    |               |  |
| 25.—26. V.       | <b>4,66</b> 0                | 1,4912                  | 0,7456                            |            | 1,9117                          | -            | 390                |               |  |
| 27. V.           | 6,985                        | 1,5367                  | 1,5367                            |            | 3,9384                          | —            | _                  |               |  |
| 28.—29. V.       | 7,025                        | 1,5102                  | 0,7551                            | _          | 2,0353                          | _            | 371                |               |  |
| 30. V.           | 4,080                        | 1,2240                  | 1,2240                            |            | 3,2991                          | -            | _                  |               |  |
| 31. V.           | 5,228                        | 1,2808                  | 1,2808                            |            | 3,8233                          | _            | 335                |               |  |
| 1. VI.           | 2,576                        | 0,5904                  | 0,5904                            | 1,0070     | 1,7624                          | 2,8776       | -                  |               |  |
| 2. VI.           | 4,890                        | 1,4670                  | 1,4670                            | <u> </u>   | 4,3791                          | _            | _                  |               |  |
| 3. VI.           | 3,885                        | 0,6604                  | 0,6604                            | _          | 1,8447                          | l —          | 358                |               |  |
| 4.—5. VI.        | 9,201                        | 1,7540                  | 0,8770                            | _          | 2,4497                          | <del>-</del> | _                  | İ             |  |
| 6. VI.           | 5,743                        | 1,0624                  | 1,0624                            | <u> </u>   | 2,9676                          | <del>-</del> | _                  |               |  |
| 7. VI.           | 4,621                        | 0,8779                  | 0,8779                            | _          | 2,3727                          |              | <b>37</b> 0        |               |  |
| 11. VI.          |                              |                         | C                                 | peration   | ı                               |              |                    |               |  |
| Nach Entmilzung. |                              |                         |                                   |            |                                 |              |                    |               |  |
| 12. VI.          | 1,905                        | 1,5811                  | 1,5811                            | - '        | 4,3319                          | -            | 365                | ĺ             |  |
| 13. VI.          | 6,182                        | 2,3491                  | 2,3491                            | <u> </u>   | 6,5253                          | _            | _                  | !             |  |
| 14. VI.          | <b>4,97</b> 0                | 1,3419                  | 1,3419                            | 1,5608     | 3,7483                          | 4,2785       | 358                |               |  |
| 15. VI.          | 6,920                        | 1,5570                  | 1,5570                            | _          | 4,3491                          | _            | _                  | Hämoglobin 75 |  |
| 16. VI.          | 6,700                        | 1,4070                  | 1,4070                            |            | 3,7026                          |              | 380                |               |  |
| 17. VI.          | 6,641                        | 1,1289                  | 1,1289                            |            | 2,9840                          | _            |                    | 1             |  |

durchschnittlich 9,3 mg Eisen gefunden. Im Vergleich hierzu ist, auf das Körpergewicht berechnet, die Eisenausscheidung beim Meerschweinchen eine recht erhebliche. In Betracht zu ziehen ist hierbei, daß es sich um einen Pflanzenfresser handelt. Nachdem ich bei obengenannter Ernährung genügende Erfahrungen gesammelt hatte, versuchte ich, beim dritten Tiere während kurzer Zeit eine eisenarme Nahrung zu geben. Sie bestand in 40 g roten Rüben. Eine Beschreibung und Tabelle folgt später.

Ich schritt jetzt zur Exstirpation der Milz. Sie geschah in längst bekannter Weise möglichst aseptisch und ohne Blutverlust. Alle Tiere heilten per primam, und nach einem Tage konnten sie zur weiteren Untersuchung gebracht werden.

#### Die Ergebnisse des Eisenstoffwechsels nach der Milzexstirpation.

Meine Erfahrungen an den drei von mir benutzten Tieren lassen sich in zwei voneinander verschiedene Gruppen einteilen. Die eine besteht aus den Tieren Nr. 3 und 4, während die andere Gruppe vom Tier Nr. 5 gebildet wird. Ich verweise auf die betreffenden Ergebnisse in den früheren Tabellen II, III und IV. Was das Meerschweinchen Nr. 3 anbelangt, so hat es im Durchschnitt vor der Entmilzung 1,4321 mg Eisen ausgeschieden. Nach der Entmilzung betrug der durchschnittliche Wert der Eisenausscheidung im Kot 1,2382 mg. Es handelt sich demnach um eine kleine Abnahme der Eisenausscheidung. Berechnet man dieselbe pro Kilo Körpergewicht, so zeigt sich eine Ausscheidung von 2,84 mg im Durchschnitt und nach der Entmilzung 2,58 mg. Unterschiede sind nicht so groß, daß man nicht davon sprechen könnte, daß praktisch die Eisenausscheidung vor und nach der Entmilzung bei diesen beiden Tieren annähernd gleich sind. Anders ist das Verhalten des Tieres Nr. 5. Bei diesem Tiere beträgt die durchschnittliche Eisenausscheidung 1,0070 mg. Nach der Entmilzung ist die tägliche Eisenausscheidung deutlich größer. Jeder einzelne Tag zeigt höhere Eisenwerte als vor der Entmilzung, und zwar beträgt diese Zahl 1.5608 bzw. 4,2735 mg.

Bei diesem Tiere läge eine Bestätigung derjenigen Befunde vor, wo die Entfernung der Milz zu einer gesteigerten Eisenausscheidung führt. Dieses Versuchstier wäre eine Bestätigung der Lehre von dem Anteil der Milz am Eisenstoffwechsel, beurteilt nach der Eisenausscheidung im Kot. Da aber, ganz abgesehen von den Erfahrungen anderer Autoren, ich bei den anderen Tieren die Steigerung nicht gefunden, sondern eine, wenn auch geringe Verminderung beobachtet habe, so mußte untersucht werden, ob nicht bei diesem Versuchstier Bedingungen vorhanden seien, welche die vermehrte Eisenausscheidung veranlaßten, ohne daß dieselben eine unmittelbare Folge des Anteils der Milz am Eisenstoffwechsel wäre. In erster Linie mußte untersucht werden, ob nicht dieses Versuchstier, verglichen mit einem anderen, infolge einer größeren Zerstörung von roten Blutkörperchen anämisch sei. Um diese Frage zu entscheiden, habe ich bei Meerschweinchen Nr. 4 und 5, welch letzteres der ersten Gruppe angehört, mit Hilfe von Sahlis Hämoglobinometer das Hämoglobin bestimmt. Es ergab sich bei Meerschweinchen Nr. 5 ein Hämoglobingehalt von 75 und bei Meerschweinchen Nr. 4 von 77. Beide sind normal und daher liegt erstens kein Unterschied im Hämoglobingehalt der beiden in bezug auf Eisenausscheidung verschiedenen Tiere vor, noch ist zweitens überhaupt eine Anämie infolge der Milzexstirpation aufgetreten. Diese für Meerschweinehen gültige Tatsache hat schon Scheinfinkel hervorgehoben.

Meerschweinchen Nr. 5 war im gleichen Wohlbefinden wie Nr. 3 und 4 und erhielt sich, wie aus dem Gleichbleiben des Körpergewichtes hervorgeht, sehr gut. Die Nahrung war die gleiche.

Aus allen diesen Gründen glaube ich, daß die plausibelste Erklärung für die gesteigerte Eisenausscheidung in diesem Falle das Fehlen der Milz sei. Dieser Schluß gilt vorerst natürlich nur für die Dauer meiner Beobachtungsperiode.

Aber auch das Verhalten der Eisenausscheidung bei den anderen Tieren läßt sich natürlich und zwanglos erklären, ohne daß ein Widerspruch mit der Lehre entsteht, daß die Milz einen Anteil an der Regulation des Eisenstoffwechsels habe. Der Ausgangspunkt meiner Arbeit war diese Feststellung der außerordentlichen Raschheit, mit welcher gerade Meerschweinchen den Ausfall der eisenregulierenden Milzfunktion zeigen, denn der Eisengehalt der Leber hat sich schon am dritten Tage nach der Milzexstirpation um 60% vermehrt. Dieser Sachverhalt lehrt nicht bloß die rasche und vollständige Kompensationsmöglichkeit durch die Leber, sondern weist auch auf eine Überkompensation hin. Hierauf fußend, wird man sogar eine verminderte Eisenausscheidung nicht als unerwartet bezeichnen können, vielmehr erblickt man in ihr den Ausdruck der Überkompensation. In diesem Sinne sind auch diese Erfahrungen durchaus im Einklang mit der Lehre vom Anteil der Milz an der Regulation des Eisenstoffwechsels und ihrem Zusammenhang mit der bei Ausfall der Milz geweckten Kompensation. Da der Umfang von Tier zu Tier und erst recht von Tierart zu Tierart verschieden ist. wird auch die Größe des Eisenstoffwechsels nach Entmilzung, ohne besondere Vorkehrungen, von Fall zu Fall wechselnd sein.

Ich habe eine kleine Anzahl von Versuchen angestellt, bei denen ich, um den Eiweißgehalt der Nahrung herabzusetzen, den Hafer weggelassen habe. Das Ergebnis teile ich in der folgenden Tabelle mit.

Es zeigt sich eine gewisse Verminderung der Eisenausscheidung. Sie dürfte wohl damit zusammenhängen, daß mit dem Weglassen des Hafers zwar die Eiweißmenge der Nahrung herabgesetzt wird, gleichzeitig aber auch die Eisenmenge. Bei überkompensierten Tieren wird anfänglich die Verminderung des Eisengehaltes der Nahrung erst recht zu einer Zurückhaltung des Eisens führen.

Ich habe, um ein Urteil über den Eisengehalt der von mir gereichten Nahrung zu gewinnen, den Eisengehalt des Hafers und der Rüben bestimmt. Die von mir gefundenen Werte für Rüben und Hafer sind: 0,4044 mg Eisen pro 40 g Rüben bzw. 0,7205 mg pro 30 g Hafer. Da dies gerade die Mengen von Nahrung sind, die ich den Tieren täglich reichte, so berechnet sich die täglich eingenommene Menge Eisen auf 1,1249 mg. Dieser Wert ist ein verhältnismäßig geringer und bewegt

Tabelle V.

| Datum | Ge,<br>trocknete<br>Kotmenge | Gefundene<br>Eisenmenge | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>Tier | Mittelwert | Eisenmenge<br>pro Tag und<br>kg | Mittelwert | Körper-<br>gewicht | Bemerkungen |
|-------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| 1927  | g                            | mg                      | mg                                | mg         | mg                              | mg         | g                  |             |

# Meerschweinchen Nr. 5, o. Vor der Entmilzung.

| 8. VI.  | 5,565 | 1,0573 | 1,0573 | -      | 2,8575 | _      | _   | Fütterung mit 40 g<br>Rüben, etwas |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------------------------------------|
| 9. VI.  | 4,225 | 0,7605 | 0,7605 | 0,9077 | 1,8858 | 2,3297 | 403 | Heu, ohne Hafer                    |
| 10. VI. | 3,292 | 0,9053 | 0,9053 | _      | 2,2464 | _      | _   | 1                                  |

#### Meerschweinchen Nr. 4. Nach Entmilzung.

| 14. VI. | 2,657 | 0,7971 | 0,7971 | _      | 1,7519 | _      | 455 | Fütterung mit 50 g<br>Rüben, etwas |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------------------------------------|
| 15. VI. | 2,138 | 0,7055 | 0,7055 | 0,7640 | 1,5505 | 1,6716 | _   | Heu, ohne Hafer                    |
| 16. VI. | 2,429 | 0,7895 | 0,7895 |        | 1,7125 | -      | 461 |                                    |

sich in den Grenzen der täglichen Eisenbedürfnisse der Tiere. Auf Grund dieser Bestimmung scheint mir der Beweis erbracht zu sein, daß der Eisengehalt der gereichten Nahrung kaum von Einfluß auf die gefundenen Unterschiede in der Eisenausscheidung vor und nach der Entmilzung gewesen sein kann, was schon daraus hervorgeht, daß die Resultate bei verschiedenen Tieren etwas in entgegengesetzter Richtung liegen.

Zusammengefaßt, ist der wesentliche Inhalt der vorstehenden Arbeit der nachfolgende:

- 1. Es wurde eine neue Methode ausgearbeitet, um an kleinen Versuchstieren vom Typus Meerschweinchen exakte Eisenstoffwechselversuche auszuführen.
- 2. Die tägliche Eisenausscheidung der Meerschweinchen, die mit den gerade hinreichenden Mengen von Hafer und Rüben gefüttert wurden und sich vollständig wohl befanden, betrug:

- 3. Bei Tieren, die in einen ungünstigen Zustand geraten, nimmt die Eisenausscheidung zu.
- 4. Die Exstirpation der Milz führt entweder zu einer kleinen Verminderung der Eisenausscheidung oder zu einer Vermehrung derselben.



- 5. Die Vermehrung der Ausscheidung beruht nicht auf der nachweislich nicht vorhandenen Anämie, sondern auf dem Fortfall der Milz.
- 6. Die geringfügige Verminderung der Eisenausscheidung beruht auf der früher nachgewiesenen Überkompensation des Milzausfalles durch die Leber bei Meerschweinchen.
- 7. Die in Nr. 5 und 6 enthaltenen Konstatierungen bestätigen die Lehre von dem Anteil der Milz am Eisenstoffwechsel, und die Notwendigkeit, die von Tier zu Tier verschiedene Kompensation bzw. Überkompensation zu berücksichtigen.

### Berichtigung.

In der Arbeit von P.~J.~Jurisić, Untersuchungen über die Bedeutung der  $\xi$ -Potentiale für elektroosmotische Flüssigkeitsüberführung durch Kollodiummembranen, Bd. 189, Heft 4/6, muß es auf S. 295 statt  $v=\frac{q\,\xi\,E\,D}{4\,\pi\,\eta}$   $v=\frac{q\,\xi\,E\,D}{4\,\pi\,\eta\,l}$  heißen, wobei l den Abstand der Elektroden bedeutet.

# Autorenverzeichnis.

Adler, Susanne. Die Reduktion von Kupferoxydsalzen durch Traubenzucker in Abhängigkeit von der Konzentration des verwendeten Kupfersulfates. Cuprioxyd als Nebenprodukt bei diesem Reduktionsvorgang. S. 433.

Asher, Leon. Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Nr. 111. Der Einfluß von Milz- und Knochenmarkextrakten auf die Blutregeneration nach Blutentzug. Von Tateyoshi Honda. S. 456.

Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Nr. 112. Untersuchungen über den Eisenstoffwechsel vor und nach Milzexstirpation bei Tieren mit gut ausgebildeter Überkompensation. Von Fritz Neuenschwander. S. 465.

Bader, J. s. H. Lüers.

Bamberger, Philipp. Eine Methode der quantitativen Bestimmung tierischer Organfette. S. 251.

-- Über eine rationelle Charakterisierung der Fette mittels Kennzahlen. S. 247.

Barthmeyer, Helene s. Hans Schmalfuβ.
 Beck, A. Zur Methodik der p<sub>H</sub>-Messung CO<sub>2</sub>-haltiger Flüssigkeiten bei verschiedenem CO<sub>2</sub>-Partialdruck.
 S. 75.

Bernauer, Clara s. J. Bodnár.

Bodnár, J., Lili Eveline Róth und Clara
 Bernauer. I. Über die experimentellen Beweise der Formaldehydassimilationshypothese. II. Die enzymatische Kondensation des Formaldehyds zu Zucker. S. 304.

Brandes, Hans s. Hans Schmalfu $\beta$ .

Brouwer, E. Über die chemische Zusammensetzung der skorbutischen Meerschweinchenknochen. S. 402.

Cuenca, Baldomero Sanchez. Uber die Verteilung der reduzierenden Substanz zwischen Blutplasma und quergestreiftem Muskel. (Ein Beitrag zur Frage nach dem Mechanismus der Insulinwirkung.) S. 1.

Derwies, G. W. und S. E. Ssewerin.

Zur Frage nach der chemischen
Zusammensetzung und den Eigenschaften des Blutes vor und nach
der Fütterung des Tieres. II. Mitteilung: Veränderung der Alkalireserve des Blutes und seines
Gehalts an Chloriden während des
Verdauungsprozesses. S. 330.

Engelhardt, W. E. Über die antiseptische Wirkung des Phenols und des p-Chlorphenols in Lösungsmitteln verschiedener Dielektrizitätskonstante S. 217.

Fuchs, Hans J. Einige neue Laboratoriumsapparate. S. 241.

Gawrilow, N. und K. Lawrowsky. Uber einige Anhydride der Aminosäuren aus Gelatine (Hydrolyse nach der Methode von Zelinsky-Ssadikow). S. 278.

Göbel, Walter. Einwirkung des Ultraviolettlichtes auf die Serumkolloide. S. 95.

Guthner, R. s. W. S. Ssadikow. Harnisch, C. s. Th. Sabalitschka.

Hirschler, Lilly. Über die Verschiebung der Absorptionsstreifen organischer Farbstoffe, gelöst in verschiedenen Alkoholen bei konstanter und bei variierter Farbstoffkonzentration. S. 411. Honda, Tateyoshi s. Leon Asher.

Jacoby, Martin. Über die Adsorption der Uresse durch Cholesterin. S 157

- Jaitschnikow, J. S. Die Hydrolyse der Säuren Proteine durch Alkalian S. 114.
- Janke. Alexander und Hans Lacroix. Über ash Vorkommen von Vitamin D im Gärungsessig, S, 67. Joachimoglu, G. Eine Apparatur zur

graphischen Registrierung Garung. S. 399.

Kageura, Naomi. Einwirkung des Bacteriums lactis aerogenes und des Bacteriums coli auf Hexosemono-phosphorsäure. S. 181.

Kitasato, Torao. Die partielle Hydrolyse des Populins zu Saligenin und Benzovlglucose durch ein Enzym der Taka-Diastase, S. 109.

Kobel, Maria s. Carl Neuberg.

Kojima, Yuzuru. Fortgesetzte Untersuchungen über den Kohlehvdratstoffwechsel des Zentralnervensystems. Über den Glykogen- und den Cerebrosidgehalt des Gehirns Glykogengehalt den Herzens im Normalzustande und bei Sauerstoffmangel. S. 379.

- Fortgesetzte Untersuchung zur Frage der Entstehung von Zucker

aus Fett. S. 352.

Korchow, A. Über die Wirkung einiger nach dem Verfahren von Gulewitsch und Krimberg gewonnener Fraktionen des Liebigschen Fleischextraktes auf die Magensekretion S. 188.

Krebs, H. A. s. Otto Warburg.

Kronenberger, Friedrich und Paul Radt. Über den Mechanismus der alimentären Hyperglykämie nach Versuchen mit Lävulosefütterung. S. 161.

Krumpel, O. s. M. Spiegel-Adolf. Lacroix, Hans s. Alexander Janke. Lasch, Grete und Josef Reitstötter. Zur physikalisch-chemischen Kennzeichnung von normalem und pathologisch verändertem Blutserum. S. 84.

Lawrowsky, K. s. N. Gawrilow.

Leites, Samuel. Studien über Fettund Lipoidstoffwechsel. VI. Mitteilung: Über die Rolle der Lungen im Fett- und Lipoidstoffwechsel. S. 286.

Lewiński, W. s. Wl. Mozolowski.

Lüers, H. und J. Bader. Über die Reinigung des Chymosins. S. 122.

- Metz. Ernst. Eine iodometrische Methode zur Bestimmung der Homogentisinsäure im Harn.
- Wl. und W. Lewiński. Mozolowski. Über den Ammoniakgehalt und die Ammoniakbildung im Muskel und deren Zusammenhang mit Funktion und Zustandsänderung. IV. S. 388.
- Über den Einfluß Němec, Antonin. des löslichen Kieselsäuregehalts der Böden auf die Resorption der Phosphorsäure durch die Pflanze. S. 42.
- Neuberg, Carl und Maria Kobel, Über die enzymatische Abspaltung von Methylalkohol aus Pektin durch ein Ferment des Tabaks. S. 232.
- und Ernst Simon. Die Verwirklichung der phytochemischen Reduktionen durch Bakterien, S. 226.

Neuenschwander, Fritz s. Leon Asher. Nordbö, B. Zur physikalischen Chemie des Fibrinogens. S. 150.

Radt, Paul s. Friedrich Kronenberger. Récsei, A. Darstellung von Isopropyliodid. S. 57.

Reitstötter, Josef s. Grete Lasch.

Rosenfeld, Georg. Verfetten embryonale Zellen? S. 101.

- L. Über das Verhältnis von chemischer Reaktivität zu biologischer Aktivität bei Eisenverbindungen. S. 17.

Rosenthaler, L. Zur Prüfung der Treubschen Hypothese. II. S. 168. Róth, Lili Eveline s. J. Bodnár.

Sabalitschka, Th. und C. Harnisch. Synthese von Formaldehyd und Aceton aus Oxyden des Kohlenstoffs und Wasserstoff oder Wasser durch Kontaktsubstanzen, S. 265.

Schliephake, E. Zur Frage der Art der Stickstoffretention bei Fütterung von Ammoniaksalzen. S. 59.

Schmalfuß, Hans und Helene Barthmeyer. Über das Entstehen von Pigmenten in Pflanzen. (Mitbearbeitet von Hans Brandes.) S. 424.

Simon, Ernst s. Carl Neuberg.

Spiegel-Adolf, M. und O. Krumpel.
Physikalisch-chemische Untersuchungen bestrahlter Proteine.
II. Mitteilung: Absorption des lichtdenaturierten Seralbumins im Ultraviolett. S. 28.

Solowjew, L. Über die Genauigkeit der gasometrischen Stickstoffbestimmung in kleinen Blut- und Harnmengen mit Hilfe von Bromlauge und des Apparates von Borodin. S. 199. Ssadikow, W. S. und R. Guthner. Zur Kenntnis des Bergenins. I. S. 340.

Ssewerin, S. E. Zur Frage nach der chemischen Zusammensetzung und den Eigenschaften des Blutes vor und nach der Fütterung des Tieres.
I. Mitteilung: Wasserstoffionenkonzentration des Blutes und sein Gehalt an Chloriden, Zucker und Calcium. S. 326.

- s. G. W. Derwies.

Valer, Jolán. Über den verschiedenen Schwefelgehalt der Hämoglobine verschiedenen Ursprungs. S. 444.

Warburg, Otto und H. A. Krebs. Über locker gebundenes Kupfer und Eisen im Blutserum. S. 143.

Warkany, Josef. Bestimmung des anorganischen Serumphosphors in kleinen Blutmengen. S. 336.

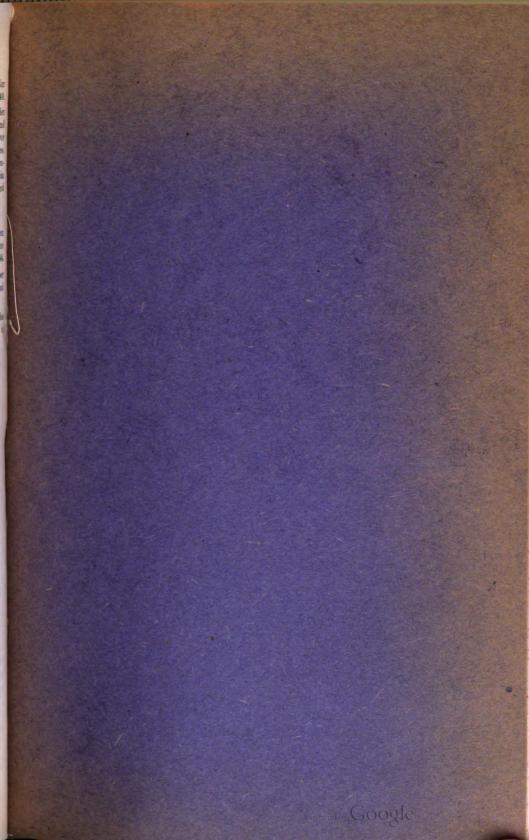



# BIOCHEMISCHE ZEITSCHRIFT

# herausgegeben von

C. NEUBERG - BERLIN

191 Band

**BERLIN** 

Verlag von Julius Springer

1927



# BIOCHEMISCHE ZEITSCHRIFT

# herausgegeben von

C. NEUBERG - BERLIN

191 Band

BERLIN

Verlag von Julius Springer

1927

# INHALT

| Palladin, Alexander und Elene Ssawron. Beitrag zur    |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Frage der kindlichen Kreatinurie und ihrer Abhäng-    |            |
| igkeit von der Schilddrüse                            | . 1        |
| Honda, Tateyoshi. Fortgesetzte Untersuchungen über    |            |
| den Einfluss von Fleischaufnahme auf den respira-     |            |
| torischen Stoffwechsel nach verschiedener Vorbehand-  |            |
| lung von Ratten mit Rücksicht auf die Leberfunktion.  | 13         |
| Honda, Tateyoshi. Fortgesetzte Untersuchungen über    |            |
| den Einfluss von Fleischaufnahme je nach dem voraus-  |            |
| gegangenen Ernährungszustand                          | 34         |
| Zahradnicek, Jan. Über die Fällung des Magnesiumions  |            |
| durch Tropaolin 00 und die Anwendung dieser Reaktion  |            |
| zu seiner kolorimetrischen Bestimmung                 | 61         |
| Himmerich, F. Gleichzeitige Protease- und Restick-    |            |
| stoffbestimmung im Blute.                             | 74         |
| Maurer, Kurt. Beobachtungen über die Zuckerspaltung   |            |
| durch das Bacterium propionicum.                      | 8 <b>3</b> |
| Vondráčék, Vladimír. Glycerophosphatase des Zentral-  | •          |
| nervensystems. Glycerophosphatase beim Menschen und   |            |
| bei Tieren.                                           | 88         |
| Dörle, M. Über den Einfluss der Cholesterinfütterung  | •          |
| auf Erythrocytenmenge und Resistenz beim entmilzten   |            |
| Meerschwein.                                          | 95         |
| Meyerhof, Otto und J. Suranyi. Über die Wärmetönung-  | -          |
| en der chemischen Reaktionsphasen im Muskel           | 106        |
| Gerard, R.W. und O. Meyerhof. Untersuchungen über     | 100        |
| den Stoffwechsel des Nerven. III. Mitteilung: Chem-   |            |
| ismus und Intermediärprozesse                         | 125        |
| Genevois, Louis (Bordeaux). Ober Atmung und Garung in | _~0        |
| grünen Pflanzen. II. Mitteilung: Der Stoffwechsel     |            |
| der Phanerogamen.                                     | 147        |
| Reiner, L. Zur kenntnis des Serumglobulins            |            |
| Lesser, E. J. Die Beschleunigung der Zuckerbildung in | _00        |
| der herausgeschnittenen Froschleber durch Struktur-   |            |
| zerstörung                                            | 175        |
| Funk, Casimir. Über eine neue Reihe von Reagenzien    | 110        |
| zur chemischen Fraktionierung von biologisch wirk-    |            |
| samem Ausgangsmaterial.                               | 181        |
|                                                       | ***        |

| Elbinger, Helena und Casimir Funk. Vorstudien über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| das Pepsin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186         |
| Wierzuchowski, M. und H. Gadomska. Intermediärer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,           |
| Kohlehydratstoffwechsel. IV. Mitteilung: Die Reak-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| tionsformen des normalen Hundes bei intravenöser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Dauerinjektion des Traubenzuckers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198         |
| Samson, K. Die Fibrinogenmenge und ihr Verhältnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| zur Labilität im Plasma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220         |
| Trebitsch, Fritz. Über den Fluorgehalt der Zähne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Krajewsky, N. A. und Nikolaus Wwedensky. Oberfläch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| enaktivität der Gallensäuren. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241         |
| Kroetz, Christian. Zur Biochemie der Strahlenwirk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ungen. VI. Mitteilung: Der Röntgenstrahleneinfluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| auf die Durchlässigkeit der überlebenden Frosch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| hautmembran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250         |
| Kroetz, Christian. Zur Biochemie der Strahlenwirk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ungen. VII. Mitteilung: Der Röntgenstrahleneinflus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R           |
| auf die Zusammensetzung künstlich gesetzter Periton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ealflüssigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Bornstein, A. (Hamburg) und A. Loewy (Davos). Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| suchungen über den Alkoholumsatz beim Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Gleichmann, Fritz. Untersuchungen über den Einfluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~           |
| von Keimdrüsenpräparaten auf den Stoffwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| geschlechtsnormaler Tiere, beobachtet am Harnquot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ienten C:N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293         |
| Iversen, Poul und Fusakichi Nakazawa. Über die Bio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307         |
| Stheeman, A. A. Die Rolle des Pyocyanins im Stoff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32</b> 0 |
| Tangl, H. und L. Hazay. Über den Angriffspunkt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OLO         |
| Hypophysenauszüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337         |
| Resnitschenko, Michael S. (Moskau). Über die Mehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001         |
| phasenwirkung des KCN auf die lebende Zelle. (Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| läufige Mitteilung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Toth, A. (Pecs, Ungarn). Ultrafiltration kleiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 040         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 E E       |
| Flüssigkeitsmengen mittels der Zentrifuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Stuber, Bernhard und Fritz Stern. Weitere Untersuch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ungen fiber die Methylierungsfunktion der Schild-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 767         |
| Oruse, accommon to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac | JOJ         |

| Studer, Bernhard und Konrad Lang. Untersuchungen zur  |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Lehre von der Blutgerinnung. XVI. Mitteilung: Über    |             |
| die Glykolyse in künstlichen Gerinnungsgemischen      |             |
| (Fibrinogen - Thrombin)                               | 374         |
| Stuber, Bernhard und Konrad Lang. Untersuchungen zur  |             |
| Lehre von der Blutgerinnung. XVII. Mitteilung; Über   |             |
| die -Verschiebung während des Gerinnungsprozesses     | 378         |
| Stuber, Bernhard und Konrad Lang. Untersuchungen zur  |             |
| Lehre von der Blutgerinnung. XVIII. Mitteilung:       |             |
| Ther den Einfluss der Hypo- und Hyperkapnie auf die   |             |
| Blutgerinnung                                         | 386         |
| Endres, G. und F. Kubowitz. Stoffwechsel der Blut-    |             |
| plättchen                                             | 395         |
| Wierzuchowski, M. und H. Gadomska. Intermediarer      |             |
| Kohlehydratstoffwechsel. V. Mitteilung: Einfluss      |             |
| der Amytal-Narkose auf die verschiedenen Reaktions-   |             |
| formen des Hundes bei intravenöser Dauerinjektion     |             |
| des Traubenzuckers.                                   | <b>3</b> 98 |
| Mangold, Ernst und Constanze Schmitt-Krahmer. Die     |             |
| Stickstoffverteilung im Pansen der Wiederkäuer bei    |             |
| Fütterung und Hunger und ihre Beziehung zu den        |             |
|                                                       | 411         |
| Leo, Alfred. Über chronische Methylalkoholvergift-    |             |
| ung.                                                  | 423         |
| Egg. Carla und K. Klinke. Über die Amwendung der      |             |
| Stolteschen Veraschungsmethode in der Mikroanalyse.   | 439         |
| Lipmann, F. Kann Milchsäure anaerob aus der Muskula-  |             |
| tur verschwinden?                                     | 442         |
| Neuberg, C. und J. Leibowitz. Über die partielle      |             |
| De-phosphorylierung der Hexose-di-phosphorsäure       |             |
| durch Hefe                                            | 450         |
| Neuberg, C. und J. Leibowitz. Abbau von Zymo-di-phos- |             |
| phat mittels tierischer Phosphatase zu Hexose-mono-   |             |
| phosphorsaure-ester                                   | 456         |
| Neuberg, C. und J. Leibowitz. Arsenat-aktivierung und |             |
| die Spezifität von Phosphatase                        | 460         |
| Neuberg, Carl und Svend Aage Schou. Die Struktur der  |             |
| Hexose-phosphorsaure-ester und des Methylglyoxals     |             |
| nach ihrem spektrographischen Verhalten               | 466         |
| Neuberg, Carl und Maria Kobel. Vermeintliche Abfang-  |             |
|                                                       | 472         |

# Beitrag zur Frage der kindlichen Kreatinurie und ihrer Abhängigkeit von der Schilddrüse.

Von

#### Alexander Palladin und Elene Ssawron.

(Aus dem Ukrainischen Biochemischen Institut in Charkow.)

(Eingegangen am 27. September 1927.)

Es ist heute bekannt, daß bei erwachsenen Tieren und Menschen bei kreatinfreier Nahrung im Urin bloß Kreatinin enthalten ist; das Auftreten von Kreatin im Harn ist aber stets auf irgendwelche pathologische Ursachen zurückzuführen, die die Prozesse der Kreatinbildung über die Grenzen der Norm hinausführen, oder aber auf die Anwesenheit von Kreatin in der Nahrung.

Anders verhält es sich mit noch im Wachstum begriffenen Tieren. Bei ihnen wird bis zu einem gewissen Alter neben dem Kreatinin stets auch Kreatin endogener Herkunft ausgeschieden, d. h. bei ihnen besteht eine physiologische "kindliche" Kreatinurie ungeachtet des vollkommenen Mangels von Kreatin in der Nahrung.

Man kam nicht auf einmal zu der Erkenntnis, daß das Kreatin ein normaler Bestandteil des Harns junger Tiere und Kinder ist. Noch vor nicht langem meinten einige Autoren, daß die Kreatinurie bei Kindern stets auf irgendwelche pathologische Ursachen zurückgeführt werden müsse.

Auf eine beständige Ausscheidung von Kreatin bei Säuglingen und älteren Kindern wiesen Rietschel, Amberg und Morril, Funaro, Sedgwick, van Hoogenhuyze und Doerchatt und Rose hin. Einige dieser Angaben wurden mit der alten Methodik erhalten, in anderen Untersuchungen dagegen, z.B. in denen von Rose, war der Charakter der Nahrung der Kinder unbekannt, was ihre Beweiskraft natürlich herabsetzte. Mc. Crudden und Wolf bemühten sich auch, die Resultate der Untersuchungen von Rose durch die Anwesenheit von Kreatin in der Nahrung der Kinder zu erklären, indem sie zusammen mit Schwarz der Meinung waren, daß bei gesunden Kindern im Alter von 1 bis 15 Jahren nur Kreatinin zur Ausscheidung käme.

Sorgfältige Untersuchungen in betreff dieser Frage wurden später von Folin und Denis angestellt, und sie kamen zu dem Schlusse, daß der Harn von Kindern Kreatin auch in dem Falle enthält, wenn sie mit kreatinfreier Nahrung ernährt werden.

Zu dem gleichen Resultat gelangte auch Krause, welcher fand, daß die physiologische Kreatinurie bei Knaben bis zu 5 bis 6 Jahren und bei Mädchen länger dauerte. Analoge Resultate erhielten auch Powis und

Biochemische Zeitschrift Band 191.

Raper. Nach diesen Arbeiten konnte man das Vorkommen einer physiologischen, endogenen Kreatinurie bei Kindern vor dem 5. und 6. Jahre als festgestellt betrachten.

Weniger Untersuchungen liegen hinsichtlich der Tiere vor. Closson fand, daß junge Hunde und Katzen Kreatin auch bei kreatinfreier Nahrung ausscheiden. Mc Collum und Steenbock zeigten, daß im Harn von Ferkeln auch bei kreatinfreier Nahrung Kreatin vorkommen könne. Dasselbe fand auch eine von uns (E. Ssawron<sup>1</sup>).

Mit Rücksicht auf die geringe Anzahl der Versuche, welche die Kreatinausscheidung bei jungen Tieren feststellen, unternahmen wir es, die Ausscheidung des Kreatins bei jungen Meerschweinchen und weißen Ratten zu untersuchen<sup>2</sup>.

## I. Versuche mit jungen Meerschweinchen und weißen Ratten.

Für die Versuche mit Meerschweinchen wurden erwachsene, 12 Monate alte Tiere und junge (noch nicht ausgewachsene), eines Alters von 1 bis 8 Monaten, genommen. Sowohl die jungen wie die erwachsenen Meerschweinchen wurden mit Brot und Heu gefüttert. der Harn wurde auf den Gehalt an Gesamtstickstoff, Kreatin und Kreatinin untersucht.

In den Tabellen I und II sind beispielshalber je ein Versuchsprotokoll für erwachsene und junge Tiere angeführt. Wie aus den Tabellen zu ersehen ist, erfolgt der Kreatinstoffwechsel bei ihnen nicht gleichartig. Im Harn der erwachsenen Meerschweinehen findet sich bloß Kreatinin (Tabelle I); im Harn der jungen Meerschweinehen tritt neben dem Kreatinin stets auch Kreatin in verschiedenen, mitunter recht geringen Mengen auf (Tabelle II).

| Versuchstag | Gesamt-N<br>g | Kreatinin-N | Kreatin-N |
|-------------|---------------|-------------|-----------|
|             | 0.440#        | 1 2224      |           |
| 1.          | $0,\!1135$    | 0,0041      | _         |
| 2.          | 0,1043        | 0,0031      |           |
| 3.          | 0.1285        | 0,0051      | · -       |
| 4.          | $0,\!1165$    | 0,0048      | _         |
| 5.          | 0.1062        | 0,0056      | _         |
| 6.          | 0,1463        | 0.0049      |           |
| 7.          | 0.1315        | 0,0036      | _         |

Tabelle 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Untersuchungen über die Ausscheidung von Kreatin bei jungen Meerschweinchen und weißen Ratten wurden von einem von uns (A. Palladin) unter der Mithilfe von E. Sajanskaja und A. Riskaltschuk unternommen und schon in russischer Sprache veröffentlicht, blieben aber im Auslande vollkommen unbekannt. Infolgedessen hielten wir ihre kurze Veröffentlichung zusammen mit dieser Arbeit (Über die Abhängigkeit der kindlichen Kreatinurie von der Schilddrüse) für nicht überflüssig.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Ssawron, Pflügers Arch. 1927,

Tabelle II.

| Versuchstag | Gesamt-N | Kreatinin-N | Kreatin.N |
|-------------|----------|-------------|-----------|
| 1           | 0,0833   | 0.0015      | 0.0007    |
| 2.          | 0,0663   | 0,0011      | 0,0010    |
| 3.          | 0,1091   | 0.0012      | 0,0013    |
| 4.          | 0,0943   | 0,0011      | 0.0017    |

Beim Vergleich der Kreatininkoeffizienten erwachsener und junger Meerschweinchen finden wir, daß er bei den letzteren größer ist (siehe Tabelle III). Bei den jungen Tieren beträgt er 9,6 und bei den erwachsenen 7,2 bis 8,3 mg. Ebenso kommt bei den jungen Tieren pro Kilogramm Körpergewicht mehr an Gesamtstickstoff zur Ausscheidung als bei den erwachsenen.

Tabelle III.

|            | Gewicht             | Stickstoff (in mg | ) pro kg Körpergewicht                        |
|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>.</b>   | der Meerschweinchen | Gesamt            | Kreatinin + Kreatin<br>(Kreatininkoelfizient) |
|            | 290                 | 228,6             | 9.6                                           |
| Junge      | 251                 | 352,0             | 9.6                                           |
| ,,         | $\overline{223}$    | 330,9             | 9.7                                           |
| ĺ          | 511                 | 176,5             | 7,2                                           |
| Erwachsene | 514                 | 192,6             | 7,9                                           |
|            | 542                 | 209.1             | 8.3                                           |

In den Versuchen mit weißen Ratten befanden sich die erwachsenen Tiere in einem Alter von 10 bis 24 Monaten, die jungen in einem Alter von 1 bis 4 bis 5 Monaten. Diese wie jene bekamen kreatinfreie Nahrung, die aus Brot, Käse und Fett bestand. In den Tabellen IV und V sind zwei Versuchsprotokolle mit erwachsenen Tieren, in der Tabelle VI das Protokoll eines Versuches mit einem jungen Tiere wiedergegeben.

Tabelle IV.

| Versuchstag | Gesamt•N | Kreatinin-N | Kreatin•N |
|-------------|----------|-------------|-----------|
| 1.          | 0,144    | 0,0928      |           |
| 2.          | 0,133    | 0,0030      |           |
| 3.          | 0.156    | 0,0020      | _         |

Tabelle V:

| Versuchstag |   | Gesamt-N | Kreatinin•N<br>g | Kreatin <sub>*</sub> N<br>g |
|-------------|---|----------|------------------|-----------------------------|
| 1.          |   | 0,093    | 0.0025           |                             |
| 2.          | 1 | 0,085    | 0,0019           | _                           |
| 3.          |   | 0,101    | 0,0028           | _                           |
|             |   |          |                  | 1*                          |

Tabelle VI.

| Versuchstag | Gesamt-N<br>g | Kreatinin-N | Kreatin-N |
|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 1.          | 0.074         | 0,0008      | 0,0009    |
| 2.          | 0.064         | 0,0009      | 0.0007    |
| 3.          | 0,078         | 0,0009      | 0.0012    |
| 4.          | 0,073         | 0,0013      | 0,0005    |

Wie aus den Tabellen zu ersehen ist, ist im Harn der erwachsenen weißen Ratten nur Kreatinin enthalten, während im Harn der noch im Wachstum begriffenen Tiere stets auch Kreatin auftritt.

Der Kreatinstoffwechsel erwachsener weißer Ratten wurde auch von Hataj und Folin und Morris untersucht. Unsere Resultate stimmen nicht mit den Angaben von Folin und Morris in dem Punkte überein, an dem sie behaupten, daß im Harn weißer Ratten stets (always) Kreatin in nicht großer Menge vorkommt. Bei uns schieden die erwachsenen Ratten bei kreatinfreier Nahrung nur Kreatinin aus. Anders verhält es sich, wenn die Ratten mit Fleisch gefüttert werden. Beigabe von Fleisch zur Nahrung ruft, wie aus der Tabelle VII zu ersehen ist, augenblicklich Auftreten von Kreatin im Harne hervor und vergrößert die Ausscheidung von Kreatinin, d. h. das im Fleische enthaltene Kreatin verwandelt sich zum Teil in Kreatinin (wodurch die normale Kreatininausscheidung vermehrt wird), zum Teil wird es direkt als exogenes Kreatin ausgeschieden.

Tabelle VII.

| Durchschnitt   | lich pro Tag | <u> </u> |                              |
|----------------|--------------|----------|------------------------------|
| Kreatinin<br>g | Kreatin<br>g | !        | Futter                       |
| 0,0064         |              |          | kreatinfrei<br>nit Fleisch   |
| 0,0085         | 0,0104       |          | hält pro Tag<br>2 g Kreatin) |

Auf diese Weise scheidet sich bei kreatinfreier Nahrung Kreatin bloß bei jungen weißen Ratten aus.

Wie aus der Tabelle VIII zu ersehen ist, ist der Kreatininkoeffizient bei jungen weißen Ratten ebenso wie bei den jungen Meerschweinchen größer als bei erwachsenen Tieren.

Tabelle VIII.

|            | Gewicht der Ratten | Kreatininkoeffizient<br>(Kreatin + Kreatinin-N<br>in mg pro Körperkilo) |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Erwachsene | 206                | 12,6                                                                    |
| Junge      | $\frac{184}{120}$  | 13,0<br>15,0                                                            |

In Zusammenfassung dieser Versuche müssen wir sagen, daß bei jungen (noch wachsenden) Meerschweinchen und weißen Ratten bei kreatinfreier Nahrung neben dem Kreatinin im Harne stets auch Kreatin enthalten ist.

## II. Versuche mit normalen und thyreoidektomierten jungen Hunden.

Was ist nun die Ursache der obenbeschriebenen Kreatinurie der Kinder?

Krause meint, daß die Kreatinausscheidung bei Kindern durch die (im Verhältnis zu den Erwachsenen) größere Intensität der Prozesse von Kreatinbildung in den Muskeln veranlaßt ist, während die Prozesse der weiteren Umwandlung in Kreatinin nicht erhöht sind. Die eben geschilderten Versuche mit Meerschweinchen und weißen Ratten weisen ebenfalls darauf hin, daß der Kreatinstoffwechsel bei wachsenden Tieren im Verhältnis zu dem der erwachsenen größer ist.

Folin und Denis erklären die Kreatinurie bei Kindern durch eine "exclusively high level of protein consumption (in proportion to mass of muscle in the body)".

Wovon kann nun diese große Intensität der Kreatinstoffwechselprozesse bei jungen Tieren abhängen? Wir wissen, in welcher Abhängigkeit von der Schilddrüse sich die Stickstoffwechselprozesse befinden. Spielt nicht sie vielleicht beim Zustandekommen der kindlichen Kreatinurie eine Rolle? Einer solchen Ansicht begegnen wir in der Literatur.

Daß die Hormone der Schilddrüse auf den Kreatinstoffwechsel einwirken können, ist durch die Versuche von Krause und Cramer festgestellt. Sie untersuchten den Einfluß der Schilddrüsenhormone auf die Kreatinausscheidung auf dem Wege der Verabreichung von Schafsschilddrüsen an Menschen und Hunde per os und fanden, daß hierbei im Harn stets Kreatin auftrat, dessen Menge die mit der Drüse aufgenommene um beträchtliches übertraf. Mit anderen Worten, seine Versuche zeigten, daß die Einführung von Hormonen der Schilddrüse die Prozesse der Kreatinbildung verstärken und das Auftreten von Kreatin im Harn verursachen, und daß in gleicher Weise auch die Hyperfunktion der Schilddrüse auf den Kreatinstoffwechsel von Einfluß sein müsse. Und in der Tat findet sich bei der Basedowschen Krankheit im Urin Kreatin auch bei dessen Abwesenheit in der Nahrung.

Yseke, welcher sich mit Beobachtungen über kindliche Kreatinurie beschäftigte, fand, daß sie bei myxödematösen Kindern fehlt, d. h. bei Kindern mit einer Hypofunktion der Schilddrüse.

Auf Grund dieses sprach Yseke die Vermutung aus, daß die kindliche Kreatinurie mit der Schilddrüsenfunktion in Zusammenhang zu bringen sei.

Auf die Angaben von Krause und Yseke sich stützend, untersuchte Babitscheff den Einfluß der Thyreoidektomie auf die Kreatinurie bei Hunden und kam zu dem Resultat, daß nach der Exstirpation der Schilddrüse die Kreatinurie bei jungen Hunden verschwinde.

Bei aufmerksamer Durchsicht der Protokolle Babitscheffs kann man sehen, daß einige Zeit nach der Exstirpation der Schilddrüse Kreatin von neuem im Harn auftritt; Babitscheff erklärt dies mit der Unterernährung

der jungen Hunde in dieser Periode. Allzu überzeugend wirkt dies auf pen Leser nicht ein, besonders weil die Beobachtungen bald darauf eingestellt werden.

Mit Rücksicht auf das große Interesse, das die Aufklärung des Mechanismus der kindlichen Kreatinurie vorstellt, und mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit des experimentellen Materials bezüglich dieser Frage beschlossen wir, den Gedanken eines möglichen Zusammenhanges zwischen kindlicher Kreatinurie und Schilddrüsenfunktion einer neuen experimentellen Prüfung zu unterziehen. Zu diesem Zweck beschlossen wir, den Einfluß der Thyreoidektomie auf die Kreatinausscheidung junger Tiere in seinen Einzelheiten zu untersuchen.

Als Versuchsobjekte dienten uns junge Hunde im Alter von 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Monaten.

Im Verlauf der ganzen Untersuchungszeit befanden sie sich in besonderen Käfigen für Stoffwechselversuche. Der Urin wurde alle 2 Tage zur Untersuchung genommen (er wurde mit Thymol konserviert) und in ihm der Gesamtstickstoffgehalt nach der Methode von Folin-Gulick und der Kreatinin- und Kreatingehalt nach Folin-Morris bestimmt. Die Nahrung der Tiere bestand in Milch und Weißbrot. Im ganzen kamen 13 Hündchen zur Beobachtung. Von ihnen wurden acht thyreoidektomiert, fünf dienten zur Kontrolle. Hierbei wurden zur Kontrolle stets junge Tiere desselben Wurfes genommen, von dem auch andere zur Operation kamen.

In erster Linie stellten wir fest, daß bei den Hunden im Alter von 1 bis 1½ Monaten und älteren, bis zu 4 Monaten, bei kreatinfreier Nahrung neben dem Kreatinin stets auch Kreatin zur Ausscheidung kam. Als Beweis hierfür können die Protokolle der Kontrolltiere (die nicht operiert wurden) dienen, die in den Tabellen IX und X gebracht sind.

| Tabelle $IX$ . | $\mathbf{H}\mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{d}$ | Nr. 2, | ♀. | Alter | 2 Monate. |
|----------------|--------------------------------------------|--------|----|-------|-----------|
|----------------|--------------------------------------------|--------|----|-------|-----------|

|                      | 1:            | Geb                   | alt der Harnmeng | e von zwei Ta   | gen an                                   |
|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Datum<br>1924        | Körpergewieht | Gesamt-N              | Kreatinin.N      | Kreatin-N       | Kreatinin<br>+ Kreatin.N<br>des Gesamt.N |
|                      | : =           |                       |                  |                 |                                          |
| 9. II.               | 1310          | 2,173                 | 0,0245           | 0.0219          | 2,13                                     |
| 11. II.              | 1300          | 1,786                 | 0,0189           | 0,0223          | $2,\!25$                                 |
| 13. II.              | 1305          | 2,000                 | 0,0178           | 0,0130          | 1,54                                     |
| 15. II.              | 1430          | 1.818                 | 0.0231           | 0.0141          | 2.04                                     |
| 17. II.              | 1472          | 2.325                 | 0.0197           | 0.0100          | 1,28                                     |
| 19. II.              | 1480          | 1.644                 | 0.0231           | 0,0093          | 1,97                                     |
| 21. II.              | 1485          | 1.923                 | 0.0178           | 0.0108          | 1,48                                     |
| 25. II.              | 1636          | 2.404                 | 0.0238           | 0.0134          | 1,54                                     |
| 27. 11.              | 1727          | 2,272                 | 0.0241           | 0.0048          | 1,22                                     |
| 29. II.              | 1967          | 3,125                 | 0.0286           | 0.0063          | 1,11                                     |
| 2. 111.              | 2073          | 2,750                 | 0.0324           | 0.0186          | 1.85                                     |
| 4. 111.              | 2025          | 3.725                 | 0.0346           | 0.0290          | 1,70                                     |
| 6. III.              | 2075          | 3,025                 | 0.0387           | 0.0275          | $\frac{1,77}{2,16}$                      |
| 10. III.             | 2075<br>2230  | $\frac{3.023}{2.727}$ | 0.0337           | 0.0216          | 1,85                                     |
| 10. 111.<br>12. 111. | 2285          | $\frac{2,727}{3,263}$ | 0.0290           | 0.0210 $0.0231$ | 1,84                                     |

1,94

|                  |                    | Geh      | alt der Harnmeng | e von zwei Ta | jen an                                     |
|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Datum<br>1925/26 | Körpergewicht<br>g | Gesamt-N | Kreatinin-N      | Kreatin-N     | Kreatinin<br>+ Kreatin.N<br>  des Gesamt.N |
| 30. XII.         | 1200               | 0,525    | 0.009            | 0,001         | 1,90                                       |
| 1. I.            | 1180               | 0.851    | 0,012            | 0,001         | 1,52                                       |
| 9. I.            | 1350               | 1,666    | 0.018            | 0,009         | 1.62                                       |
| 17. I.           | 1650               | 2,000    | 0,030            | 0,026         | 1,80                                       |
| 01 T             | 1050               | 1 176    | 0.017            | 0.016         | 970                                        |

Tabelle X. Hund Nr. 13 desselben Wurfes wie Nr. 12. Alter  $1\frac{1}{2}$  Monate.

Bei den zur Operation bestimmten Tieren wurde vorerst die Norm der Ausscheidung von Kreatinin, Kreatin und Gesamtstickstoff festgestellt, und erst dann wurde die Schilddrüse exstirpiert und wenigstens zwei Nebenschilddrüsen stehengelassen; bei einem gelang es drei Nebenschilddrüsen, bei zweien vier zu erhalten; nach Beendigung der Versuche wurden die Tiere getötet und wurde durch Sektion die Abwesenheit der Schilddrüse und die Unversehrtheit der Epithelkörperchen festgestellt.

0.025

0,005

1.538

29.

1800

In den Tabellen XI bis XIV sind die Protokolle von vier thyreoidektomierten jungen Hunden und in den Tabellen IX bis X die Protokolle von zwei Versuchen mit Kontrolltieren wiedergegeben.

Tabelle XI.

Hund Nr. 1, Q, desselben Wurfes wie Nr. 2. Alter 2 Monate.

|                |                    | Gehalt   | der Harnmer | nge von zwe   | ei Tagen an                              |           |
|----------------|--------------------|----------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------|
| Datum<br>1924  | Körper-<br>gewicht | Gesamt-N | Kreatinin-N | Kreatin,N     | Kreatinin<br>+ Kreatin-N<br>des Gesamt-N |           |
|                | <u></u>            | <u> </u> |             | •             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |           |
| 9. II.         | 1350               | 2,631    | 0,0193      | 0,0060        | 0,96                                     | 10. II.   |
| 13. II.        | 1370               | 1,851    | 0,0137      | 0,0030        | 0,90                                     | Thyreoid- |
| 15. II.        | 1490               | 1,786    | 0,0312      | 0,0026        | 1,83                                     | ektomie   |
| 17. II.        | 1535               | 2,000    | 0,0152      | 0,0033        | 0,92                                     |           |
| 19. II.        | 1560               | 1,421    | 0,0204      | 0,0007        | 1,48                                     |           |
| 21. II.        | 1595               | 1,786    | 0,0182      | · <del></del> | 1,02                                     |           |
| 25. II.        | 1790               | 2,272    | 0,0197      | 0,0789        | 1,26                                     |           |
| 27. II.        | 1925               | 2,272    | 0,0245      | 0,0126        | 1,63                                     |           |
| 29. II.        | 2162               | 2,841    | 0,0275      | 0,0074        | 1,23                                     |           |
| 2. III.        | 2240               | 2,579    | 0,0331      | 0,0115        | 1,73                                     |           |
| <b>4.</b> III. | <b>2</b> 300       | 2,954    | 0,0346      | 0,0153        | 1,69                                     |           |
| 6. III.        | 2442               | 2,678    | 0,0372      | 0,0123        | 1,84                                     |           |
| 8. III.        | 2412               | 2,822    | 0,0361      | 0,0216        | 2,04                                     |           |
| 10. III.       | 2395               | 2,586    | 0,0372      | 0,0156        | 2,04                                     |           |
| 12. III.       | <b>24</b> 55       | 2,916    | 0,0405      | 0,0269        | 2,34                                     |           |
| 14. III.       | 2450               | 2,016    | 0,0182      | 0,0141        | 1,85                                     |           |
| 16. III.       | 2492               | 2,822    | 0,0383      | 0,0145        | 1,87                                     |           |
| 18. III.       | 2543               | 4,605    | 0,0767      | 0,0175        | 2,04                                     |           |
| 20. III.       | 2573               | 2,767    | 0,0413      | 0,0042        | 1,64                                     |           |
| 22. III.       | 2573               | 2,717    | 0,0454      | 0.0093        | 2,01                                     |           |
| 24. III.       | 2725               | 2,976    | 0,0454      | 0,0074        | 1,77                                     |           |

Tabelle XII.

Hund Nr. 6, of. Alter 1 Monat.

|               |                    | Gehalt   | der Harnme  | nge von zwe | ei Tagen an                              |           |
|---------------|--------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------|-----------|
| Datum<br>1925 | Körper-<br>gewicht | Gesamt-N | Kreatinin-N | Kreatin-N   | Kreatinin<br>+ Kreatin-N<br>des Gesamt-N |           |
|               | <del></del> -      | <u> </u> |             |             |                                          |           |
| 27. IX.       | 900                | 1,136    | 0.014       | 0,006       | 1,75                                     | 27. IX.   |
| 29. IX.       | 850                | 1,470    | 0.015       | 0,001       | 1,09                                     | Thyreoid- |
| 1. X.         | 900                | 1,923    | 0.015       | 0,002       | 0,88                                     | ektomie   |
| 3. X.         | 1000               | 1,724    | 0,015       | 0,072       | 0,98                                     |           |
| 5. X.         | 950                | 1,724    | 0,017       | 0,002       | 1,10                                     |           |
| 7. X.         | 1050               | 1,666    | 0,013       | <u></u>     | 0,78                                     |           |
| 9. X.         | 1150               | 1,786    | 0,020       | _           | 1,12                                     |           |
| 11. X.        | 1250               | 1,852    | 0,022       | 0,001       | 1,24                                     |           |
| 13. X.        | 1250               | 1,923    | 0,021       | 0,004       | 1,35                                     |           |
| 24. X.        | 1300               | 2,633    | 0,032       | 0,004       | 1,36                                     |           |
| 26. X.        | 1307               | 2,604    | 0,025       | 0,004       | 1,11                                     |           |
| 28. X.        | 1400               | i —      | 0,025       | 0,012       | <u> </u>                                 |           |

Tabelle XIII.
Hund Nr. 11, &. Alter 2 Monate.

|                  | 1                  | Gehalt   | der Harnme  | nge von zwe | ei Tagen an                              |                    |
|------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| Datum<br>1925/26 | Körper-<br>gewicht | Gesamt-N | Kreatinin-N | Kreatin-N   | Kreatinin<br>+ Kreatin-N<br>des Gesamt-N |                    |
| 20. XII.         | 2200               | 1,250    | 0,030       | 0,075       | 8,40                                     | 21. XII.           |
| 22. XII.         | 2150               | 1,389    | 0.029       | 0.045       | 5,32                                     | Thyreoid           |
| 24. XII.         | 1800               | 1,666    | 0,027       | 0.015       | 2,52                                     | ektomie            |
| 26. XII.         | 2000               | 1,250    | 0.025       | 0,001       | 2,08                                     | <b>52.001111</b> 0 |
| 28. XII.         | 2000               | 1,111    | 0.023       | 0,004       | 2,43                                     |                    |
| 30. XII.         | 2000               | 1,666    | 0.032       | 0,001       | 2,00                                     |                    |
| 1. I.            | 2000               | 1,739    | 0,030       | 0,003       | 1,89                                     |                    |
| 3. I.            | 2000               | 1,481    | 0,026       | 0,005       | 2,09                                     |                    |
| 7. I.            | 2000               | 1,659    | 0.035       | _           | 2,11                                     |                    |
| 9. I.            | 2000               | 2,119    | 0.034       | 0.003       | 1,84                                     |                    |
| 11. Ī.           | 1850               | 3,125    | 0,031       | 0,004       | 1,12                                     |                    |
| 13. I.           | 1850               | 2,500    | 0,032       | 0,003       | 1,40                                     |                    |
| 17. I.           | 2250               | 4,546    | 0,037       | 0,016       | 1,16                                     |                    |
| 21. I.           | 2400               | 3,571    | 0.038       | 0,003       | 1,15                                     |                    |
| 23. I.           | 2450               | 2,631    | 0,039       | 0,006       | 1,71                                     |                    |
| 29. I.           | 2700               | 3,472    | 0,049       | 0.018       | 1,93                                     |                    |

Wie aus der Tabelle XI zu ersehen ist, begann die Kreatinausscheidung nach der Operation sich zu vermindern und stellte sich am zehnten Tage ganz ein, um am 14. Tage von neuem aufzutreten und weiterhin, solange das Tier im Versuche stand, nicht mehr aus dem Harn zu verschwinden (die Kreatinausscheidung war nicht unbeträchtlich). Der Versuch zeigte somit, daß die Exstirpation der Schilddrüse, die stets von einer Herabsetzung des Stickstoffwechsels begleitet ist, eine nur kurzdauernde, 1 bis 2 Tage anhaltende Unterbrechung der Kreatinurie hervorrief, sie aber

Tabelle XIV. Hund Nr. 12 desselben Wurfes wie Nr. 13 (Tabelle X). Alter  $1\frac{1}{2}$  Monate.

|                  |                    | Gehalt   | der Harnmer | nge von zwe | ei Tagen an                              |          |
|------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| Datum<br>1925/26 | Körper-<br>gewicht | Gesamt-N | Kreatinin=N | Kreatin-N   | Kreatinin<br>+ Kreatin-N<br>des Gesamt-N |          |
| 90 VII           | 1400               | 1 999    | 0.021       | 0.028       | 9.60                                     | 01 VII   |
| 22. XII.         | 1400               | 1,333    | 0,021       |             | 3,69                                     | 21. XII. |
| 24. XII.         | 1350               | 1,333    | 0,025       | 0,013       | 2,10                                     | Thyreoid |
| 26. XII.         | 1300               | 1,020    | 0.022       |             | 2,15                                     | ektomie  |
| 28. XII.         | 1300               | 1,481    | 0,027       | 0,003       | 2,02                                     |          |
| 30. XII.         | 1420               | 1,333    | 0.005       | 0.003       | 0,60                                     |          |
| 1. I.            | 1500               | 1,250    | 0,006       | 0,003       | 0.72                                     |          |
| 3. I.            | 1500               | 1,250    | 0.012       | 0,003       | 1,20                                     |          |
| 7. I.            | 1450               | 1,666    | 0,014       | 0,004       | 1,08                                     |          |
| 9. Î.            | 1550               | 2,631    | 0,037       |             | 1,40                                     |          |
| 11. I.           | 1520               | 3,846    | 0,040       | 0.006       | 1,19                                     |          |
|                  |                    |          |             |             |                                          |          |
| 13. I.           | 1680               | 2.833    | 0,033       | 0,008       | 1,44                                     |          |
| 17. I.           | 1800               | 2,941    | 0,035       | 0,076       | 1,45                                     |          |
| 19. I.           | 1850               | 2,174    | 0,031       | 0,073       | 1,56                                     |          |
| 23. I.           | 1900               | 2,273    | 0.041       | 0.020       | 2,69                                     |          |
| 29. I.           | 1950               | 1,739    | 0,037       | 0.002       | 2,24                                     |          |

nicht vollkommen zu beseitigen vermochte; und bei dem thyreoidektomierten Tiere kam die ganze Zeit, wie bei den Kontrolltieren, neben dem Kreatinin auch Kreatin zur Ausscheidung.

Das gleiche Resultat erhielten wir in allen anderen Fällen mit Schilddrüsenexstirpation (Tabelle XII bis XIV), und die Unterschiede zwischen den einzelnen Versuchen bestanden bloß darin, daß in den einen bei den jungen Hunden die Schilddrüsenentfernung ein vorübergehendes Verschwinden des Kreatins aus dem Urin, bei den anderen bloß eine Herabsetzung der Kreatinausscheidung herbeiführte. Wenn man die in den ersten zwei Wochen nach der Operation auftretende Einwirkung der Thyreoidektomie nicht in Betracht zieht, so bestand weiterhin bei allen operierten Hunden eine ebensolche Kreatinurie wie bei den Kontrolltieren, nur mit dem Unterschied, daß bei den ersteren die Kurve der Kreatinausscheidung nach der Operation auf einem etwas niedrigeren Niveau stand als bei den letzteren.

Auf diese Weise zeigten die Versuche, daß die kindliche Kreatinurie nicht in Verbindung gesetzt werden kann mit der Funktion der Schilddrüse, denn nach deren Entfernung hört die Kreatinausscheidung nicht auf, wie nach Ysekes Schlußfolgerungen erwartet werden kann. sondern besteht gleich wie bei den unoperierten Tieren weiter.

#### III. Versuche mit Kaninchen.

In Ergänzung der Versuche mit jungen Hunden entschlossen wir uns auch, noch Versuche mit Kaninchen anzustellen, und zwar um so mehr, als in der Literatur keine Mitteilungen über die Kreatinausscheidung junger Kaninchen vorliegen. Im Versuche standen zwei Kontroll- und zwei operierte

Kaninchen eines Alters von 3 bis 4 Wochen; ihre Nahrung bestand anfangs in Milch und später in Milch und Brot.

|           | Tab | elle | XV.   |   |        |
|-----------|-----|------|-------|---|--------|
| Kaninchen | Nr. | 2.   | Alter | 1 | Monat. |

|        | 1             | Geh      | alt der Harnmeng | e von zwei Ta | gen an                                   |
|--------|---------------|----------|------------------|---------------|------------------------------------------|
| Datum  | Körpergewicht | Gesamt•N | Kreatinin-N      | Kreatin-N     | Kreatinin<br>+ Kreatin/N<br>des Gesamt-N |
| 1924   | g             | 8        | _ g              | g             | - <u>-</u>                               |
| 7. V.  | 220           | 0.240    | 0.0037           | 0.0004        | 1,71                                     |
| 9. V.  | 222           | 0.400    | 0.0052           | 0.0011        | 1,57                                     |
| 11. V. | 220           | 0.277    | 0.0026           | 0.0004        | 1,09                                     |
| 13. V. | 254           | 0.217    | 0.0045           | 0,0019        | 2.95                                     |
| 15. V. | 258           | 0.294    | 0.0071           | 0.0019        | 3.40                                     |
| 17. V. | 258           | 0.217    | 0.0074           | 0,0004        | 3.59                                     |
| 19. V. | 289           | 0.291    | 0.0126           | 0,0007        | 4,53                                     |
| 21. V. | 294           | 0.400    | 0.0091           | 0.0019        | 2.75                                     |
| 23. V. | 300           | 0.416    | 0.0119           | 0,0019        | 3,31                                     |
| 25. V. | 305           | 0.322    | 0.0086           | 0,0007        | 2,89                                     |
| 27. V. | 318           | 0.416    | 0.0126           | 0.0019        | 3.48                                     |

Die Versuche zeigten vor allem, daß auch bei jungen Kaninchen eine "kindliche" Kreatinurie besteht (Tabelle XV). Die Entfernung der Schilddrüse hatte auch bei ihnen keine Einstellung der "kindlichen" Kreatinurie zur Folge. Als Folge der Thyreoidektomie tritt, wie dies aus der Tabelle XVI zu ersehen ist, bei den Kaninchen bloß eine vorübergehende Verminderung der Kreatinausscheidung auf.

Tabelle XVI.

Kaninchen Nr. 3. Alter 1 Monat.

|        |                    | Gehalt   | der Harnmer | nge von zwe | ei Tagen an                              |          |
|--------|--------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------------|----------|
| Datum  | Körper-<br>gewicht | Gesamt-N | Kreatinin•N | Kreatin, N  | Kreatinin<br>+ Kreatin-N<br>des Gesamt-N |          |
| 1924   | " g                | , K      | g           | g           | , B                                      |          |
| 5. V.  | 227                | 0,400    | 0.0052      | 0.0016      | 1,70                                     | 8. V.    |
| 7. V.  | 247                | 0.463    | 0,0082      | 0.0016      | 2,11                                     | Thyreoid |
| 9. V.  | 267                | 0.385    | 0,0060      | 0,0014      | 1.92                                     | ektomie  |
| 11. V. | 269                | 0.532    | 0.0960      | 0,0004      | 1.20                                     |          |
| 13. V. | 278                | 0,609    | -0.0123     | 0,0033      | 2.56                                     |          |
| 15. V. | 302                | 0.393    | 0.0089      | 0.0004      | 2.36                                     |          |
| 17. V. | 324                | 0,400    | 0.0074      | 0.0001      | 1,85                                     |          |
| 19. V. | 315                | 0,446    | 0.0126      | 0,9019      | 3.25                                     |          |
| 21. V. | 328                | 0,500    | 0.0115      | 0.0033      | 2.96                                     |          |
| 23. V. | 338                | 0.476    | 0.0156      | 0,0030      | 3.91                                     |          |
| 25. V. | 340                | 0.588    | 0.0153      | 800,0       | 4.18                                     |          |
| 27. V. | 338                | 0.625    | 0.0134      | 0.0042      | 2.81                                     |          |
| 29. V. | 349                | 0.555    | 0,0149      | 0.0015      | 2.95                                     |          |

Nachdem wir in diesen beiden Versuchen mit Kaninchen die gleichen Resultate erhalten hatten wie mit den Hunden, beschlossen wir, weitere Versuche mit ihnen nicht anzustellen<sup>1</sup>, da die Versuche mit den jungen Hunden uns schon eine genug eindeutige Antwort auf die von uns gestellte Frage gaben.

## IV. Schlußbetrachtungen.

Die Versuche mit thyreoidektomierten jungen Hunden und Kaninchen zeigen uns also, daß die Entfernung der Schilddrüse die Kreatinurie nicht einstellt und daß demnach die kindliche Kreatinurie mit der Schilddrüsenfunktion nicht in Verbindung gebracht werden darf.

Es läßt sich in der Tat schwer vorstellen, daß die Schilddrüse im wachsenden Organismus eine erhöhte Funktion besäße (man denke an den Thymus und seinen hemmenden Einfluß auf die Schilddrüse) oder daß der wachsende Organismus eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber den Hormonen der Schilddrüse zeige.

Die experimentellen Untersuchungen sprechen für das gerade Gegenteil. So fand auch Mark bei der Untersuchung der Wirkung der Schilddrüsenpräparate auf junge und erwachsene Hunde (als Indikatoren dienten Stickstoffausscheidung, Auftreten von Kreatin, Diurese, Puls und Gewicht), daß die Hunde im Alter von unter 4 Monaten auch auf große Dosen von Schilddrüsenpräparaten, welche bei erwachsenen Hunden Erhöhung des Stickstoffwechsels, Auftreten von Kreatinurie usw. hervorriefen, nicht reagierten. Das gleiche Resultat geben auch Beobachtungen an Kindern bei Verabreichung von Schilddrüsenpräparaten.

Wenn man auch einen Zusammenhang zwischen kindlicher Kreatinurie und einer der Drüsen mit innerer Sekretion suchen will, so erscheint es nur natürlich, in erster Linie an die Drüse zu denken, die im Kindcsalter funktioniert, nämlich die Thymusdrüse.

Einen Einfluß dieser Drüse auf die Kreatinausscheidung junger Tiere untersuchte mittels Thymektomie Lydia Palladin und Neurath. Nach den Angaben ersterer kommt es nach Thymektomie zu einem Verschwinden der Kreatinurie, die jedoch bald wieder erscheint. Nach den Angaben des letzteren bringt Thymektomie die kindliche Kreatinurie ganz zum Verschwinden, und sie kehrt nur in dem Falle wieder, wenn bei der Operation kleine Drüsenstückehen unentfernt geblieben waren.

## Zusammenfassung.

- 1. Die kindliche Kreatinurie stellt eine verschiedenen Säugetieren zukommende Erscheinung vor.
- 2. Im Harn junger (noch im Wachstum begriffener) Meerschweinehen, weißer Ratten, Hunde (unter 4 bis 5 Monaten) und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies um so mehr, weil die Resultate der Versuche mit Kaninchen in Zweifel gezogen werden können durch die Möglichkeit eines Vorhandenseins von überzähligen Schilddrüsen.



Kaninchen (eines Alters von 3 bis 6 Wochen) kommt bei kreatinfreier Nahrung nicht bloß Kreatinin, sondern auch Kreatin zur Ausscheidung.

- 3. Bei jungen Tieren, in der Periode der "kindlichen" Kreatinurie. ist der Kreatinkoeffizient größer als bei erwachsenen.
- 4. Exstirpation der Schilddrüse ruft bei jungen Hunden in der Periode der kindlichen Kreatinurie kein Aufhören derselben hervor; nach erfolgter Thyreoidektomie kommt es zu einer vorübergehenden (kurzdauernden, bald stärkeren, bald geringeren) Herabsetzung der Kreatinausscheidung und im weiterem Verlaufe zu einer im allgemeinen etwas niedrigeren Höhe der Kreatinurie, als sie bei den Kontrolltieren ist.
- 5. Auch bei Kaninchen unterbricht die Thyreoidektomie die kindliche Kreatinurie nicht.
- 6. Die Versuche über den Einfluß der Thyreoidektomie auf die "kindliche" Kreatinurie zeigte, daß die letztere mit der Funktion der Schilddrüse nicht in Verbindung zu setzen ist.

#### Literatur.

Amberg and Morril, Journ. of biol. Chem. 3, 311, 1907. — Wolf, ebendaselbst 10, 473, 1911/12. — Closson, Amer. Journ. of Physiol. 16, 252, 1906. — Krause, Journ. of Physiol. 7, 87, 1913. — Krause und Cramer, ebendaselbst 40, 61, 1910; 42, 42, 1911; 44, 23, 1912. — McCollum and Steenbock, Journ. of biol. Chem. 13, 209, 1911/12. — McCrudden and Sergent, ebendaselbst 24, 423, 1916. — Powis and Raper, Biochem. Journ. 10, 363, 1916. — Rose, Journ. of biol. Chem. 10, 265, 1911. — Folin and Denis, ebendaselbst 11, 253, 1912. — Schwarz, Jahrb. d. Kinderheilkde. 72, 549, 1910. — Babitscheff, Wratschebnoje Djelo 1924, Nr. 16/17. — Iseke, Monatsh. f. Kinderheilkde. 21, 337, 1921. — Mark, Pflügers Arch. 209, 437, 1925. — Lydia Palladin, Prof. Trinklers Festschr. Charkow 1924. — Macciotta, Pediatria 33, 360, 1925.

## Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluß von Fleischaufnahme auf den respiratorischen Stoffwechsel nach verschiedener Vorbehandlung von Ratten mit Rücksicht auf die Leberfunktion.

Von

## Tateyoshi Honda.

(Aus dem Physiologischen Institut (Hallerianum) der Universität Bern.]

(Eingegangen am 26. September 1927.)

Mit 10 Abbildungen im Text.

In zwei voraufgegangenen Arbeiten hatte ich mich mit dem Einfluß von Fleischaufnahme, auf den Grundumsatz geprüft, in Versuchen in der Respirationskammer befaßt. Die erste behandelte die Umsatzsteigerung nach Fleischaufnahme, wenn die Ratten mit Fett vorgefüttert worden waren. Die Vorfütterung beseitigte oder verminderte erheblich das, was die spezifisch-dynamische Wirkung von Fleisch genannt wird. Die zweite Arbeit untersuchte die spezifisch-dynamische Wirkung von Fleisch nach Vorbehandlung mit Kohlehydraten. Hier trat die bekannte Wirkung des Fleisches auf. Die nachfolgende Arbeit geht von einer anderen Vorbehandlung aus, um die spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches zu untersuchen. In dieser Arbeit habe ich die Ratten mit Fleisch und Pepton reichlich gefüttert und dann erst die spezifisch-dynamische Wirkung geprüft. Der Gedanke, der hierbei leitend war, war der, daß durch reichliche Fütterung mit Fleisch und Pepton die Leber, wie zahlreiche Arbeiten des Berner Physiologischen Instituts gezeigt haben, sehr in Anspruch genommen wird und daß namentlich die kohlehydratumbildende Leistung der Leber vermindert wird, eine Veränderung, die durch eine Reihe eingehender Arbeiten von Junkersdorf aus dem Bonner Physiologischen Institut bestätigt worden ist. Es war naheliegend, eine weitere Vorbehandlung der Ratten mit einzubeziehen, nämlich die Vorbehandlung mit Phlorrhizin. das Pepton, so wird auch das Phlorrhizin angewandt, wenn es sich

darum handelt, tiefgehend den Kohlehydratbestand des Organismus zu verändern. Die kombinierte Fütterung mit Pepton, Schilddrüse und Phlorrhizin bildet ja eine wesentliche Grundlage der Berner Methode, um Ratten praktisch kohlehydratfrei zu machen. Auch sprechen sehr viele Tatsachen dafür, daß Phlorrhizin die Stoffwechselverhältnisse der Leber verändert, so daß, wenn man es nicht für ausgeschlossen erachtet, daß die Leber an der spezifisch-dynamischen Wirkung des Fleisches mit beteiligt ist, auch aus diesem Grunde die Phlorrhizinvorbehandlung indiziert erscheint.

Meine Versuche zerfallen, dem mir von Prof. Asher vorgeschlagenen Plane zufolge, in 4 Serien. In der ersten Serie (A) wurde der Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten ermittelt. Hierauf folgte die zweite Serie (B) von Versuchen, wo die spezifischdynamische Wirkung des Fleisches bei der gleichen Diät festgestellt wurde. Die dritte Serie (C) beschäftigte sich mit dem Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten. In der vierten Serie (D) wurde schließlich die spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei diesem Ernährungsregime ermittelt.

Die Fleischdiät wurde so ausgeführt, daß das Tier täglich 22 bis 30 g ausgekochtes, möglichst kohlehydratfrei gemachtes Fleisch erhielt, 2 g Pepton, in Wasser gelöst, wurden täglich per os mittels einer Spritze gegeben. Die Anwendung von Phlorrhizin geschah nach der Methode von Coolen und den Angaben von Graham Lusk. Die Injektion geschah einen Tag um den anderen.

Die erste Versuchsreihe (A) und die dritte Versuchsreihe (C) begannen 6 bis 7 Tage nach dem Beginn der oben beschriebenen Diät. Die letzte Fütterung vor dem Beginn des Versuchs geschah 15 Stunden vorher. Zur Ermittlung der spezifisch-dynamischen Wirkung von Fleisch wurden 1 Stunde vor dem Beginn des Versuchs 10 g ausgekochtes Fleisch gereicht. Die Respirationsversuche geschahen in der üblichen Weise.

Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe bringe ich in den 5 folgenden Abbildungen und 5 Kurven, deren Inhalt aus den Legenden klar hervorgeht. Als Anhang am Schluß der Arbeit bringe ich die Einzelresultate in 6 Tabellen und einer Übersichtstabelle sämtlicher Versuche, Nr. VII.

In allen Versuchen zeigt sich, beurteilt nach der Größe der Kohlensäurebildung, des Sauerstoffverbrauchs und der gelieferten Kalorienmenge, eine recht erhebliche spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. Die prozentische Steigerung der Kohlensäurebildung betrug durchschnittlich an 5 Tieren 21,61 %, die Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs 13,76 % und die Kalorienbildung erhöhte sich um durchschnittlich 15 %. Zu-

sammengefaßt, liegt demnach eine ganz erheblich spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei dieser Diät vor. Als jedoch die Tiere außer mit Fleisch und Pepton noch mit Phlorrhizin vorbehandelt wurden, erhöhte sich die spezifisch-dynamische Wirkung noch mehr. Ehe ich aber diese Erhöhung bespreche, betrachte ich den Grundumsatz. Hier zeigt sich, daß der Grundumsatz gegenüber dem anfänglichen Grundumsatz durchschnittlich um ein klein wenig vermindert war. Doch sind die Unterschiede so gering, daß man, da in den Einzelversuchen auch Erhöhungen vorkommen, wohl wird behaupten können, daß der Grundumsatz nicht wesentlich verändert war. Ganz anders steht es mit der spezifisch-dynamischen Wirkung. Hier zeigt sich eine Steigerung der Kohlensäurebildung auf 29,47 %, eine solche des Sauerstoffverbrauchs auf 26,17 % und der Kalorienlieferung auf 26,67 %. Es ist also in jedem Falle eine noch größere spezifisch-dynamische Wirkung infolge der Aufnahme von Fleisch eingetreten.

Aus dieser Tatsache geht hervor, wie sehr die Steigerung des Grundumsatzes nach Fleischaufnahme von der voraufgehenden Vorernährung Aus dem einen Ende der Reihe stehen die Resultate bei andauernder einseitiger Fettfütterung, an dem anderen Ende der Reihe stehen die Resultate nach Vorfütterung mit Fleisch, Pepton und Phlor-Es wird sich nun darum handeln, die Resultate dieser Reihe zu erklären. Ich habe im Eingang meiner Arbeit darauf hingewiesen, daß Pepton jedenfalls die Leber affiziert, und daß es Gründe gibt, das gleiche für das Phlorrhizin anzunehmen. Man könnte nun daran denken, daß der Kohlehydratumsatz bei der von mir angewandten Diät gesteigert sei. Aber die Werte des respiratorischen Quotienten in meinen Versuchen sprechen nicht dafür. Zwar steigert sich bei jedem Tier in der Versuchsreihe (B) der respiratorische Quotient um Beträge, die zwischen 5,6 und 8,43% liegen; aber diese Unterschiede sind nicht mehr groß und würden sich erklären durch eine geringfügige Erhöhung des Kohlehydratumsatzes infolge der Glykogenverdrängung durch Pepton aus der Leber. Aber was vor allem gegen die Deutung der Erhöhung des Grundumsatzes durch gesteigerten Kohlehydratumsatz spricht, ist die Tatsache, daß in der Versuchsreihe mit Hinzufügen von Phlorrhizininjektion die Steigerungen des respiratorischen Quotienten viel geringer sind. Folglich wird man an andere Reizwirkungen auf die Leber zu denken haben. Ich möchte die Vermutung äußern, daß unter dem Einfluß von Pepton, Fleisch und Phlorrhizin die Leber sich in einem gesteigerten Reizzustande befindet, und daß eine der Äußerungen dieses gesteigerten Reizzustandes die vermehrte spezifisch-dynamische Wirkung des aufgenommenen Fleisches ist. In diesem Sinne wäre ein neuer Anhaltspunkt für die Verknüpfung zwischen Leber und spezifisch-dynamischer Wirkung gegeben.

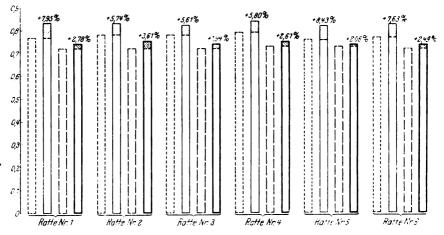

Abb. 1. Respirationsquotient.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
   Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- Spezifischedynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.

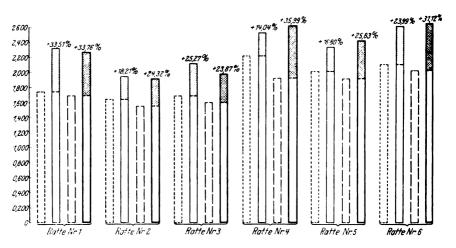

Abb. 2. CO2 pro kg und Stunde.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- ☐ Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- ☐ Spez fisch-dynamische Wirkung des Fleisches hei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.

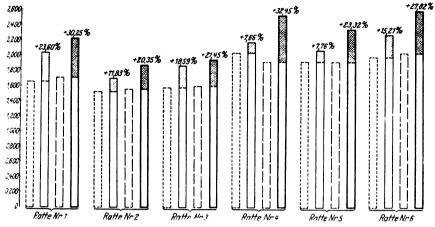

Abb. 3. O2 pro kg und Stunde.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
   Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhisin vorbehandelten Ratten.

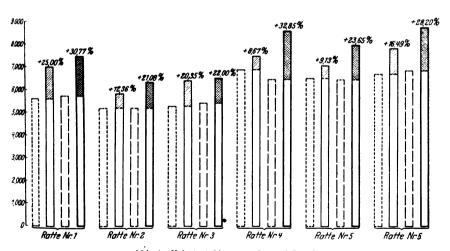

Abb. 4. Kalorienbildung pro kg und Stunde.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- O Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.

Biochemische Zeitschrift Band 191.



Abb. 5. Ubersichtsabbildung.

- ☐ Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- ☐ Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.



Abb. 6. Respirationsquotient.

- A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- B = Spezifisch dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch u. Pepton gefütterten Ratten.
- C = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- D = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.

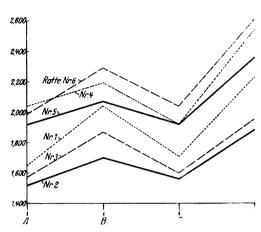

Abb. 7. CO2 pro kg und Stunde.

- A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- B = Spezifischedynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch u. Pepton gefütterten Ratten.
- c = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- b = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.

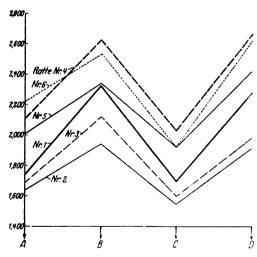

Abb. 8. O2 pro kg und Stunde.

- 4 = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.
- B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch u. Pepton gefütterten Ratten.
- e Ethaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.
- $P = \text{Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.$

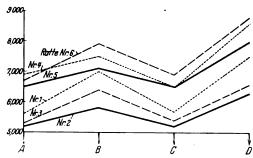

Abb. 9. Kalorienbildung pro kg und Stunde.

A = Erhaltungsatoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.

B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch u. Pepton gefütterten Ratten.
 C = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.

D = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.



Abb. 10. Ubersichtskurve.

A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten.

B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch u. Pepton gefütterten Ratten.  $C = \text{Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vor-$ 

behandelten Ratten.

D = Spez.fisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten

D = Spez.fisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin voroehandelten Ratten.

Zusammengefaßt, ist der Inhalt der vorstehenden Arbeit der nachfolgende:

- 1. Nach voraufgegangener reichlicher Fütterung mit Fleisch und Pepton kommt es zu einer stark ausgesprochenen spezifisch-dynamischen Wirkung nach Fleischaufnahme.
- 2. Die Wirkung ist noch stärker, wenn außerdem noch einige Tage lang Phlorrhizin injiziert worden ist.
- 3. Ein Möglichkeit der Erklärung dieser Tatsache liegt in der Annahme, daß es sich um einen erhöhten Reizzustand der Leber in den genannten Versuchen handelt.

| ъ       |
|---------|
| _:      |
| Ż.      |
| Ratte   |
|         |
| 7       |
| Tabelle |

| -<br>į   |                | Ver      | Tempe      |                  | Futter                                                                   |                 | Phlor-               |          | Totale            | Totale   | Totaler           | Respira            | Ċ     | ċ                 | Kelorien |
|----------|----------------|----------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|----------|
| such     | Detum          | suchs    | Kasten     | Single<br>Ringle | Pepton<br>Witte Sic.                                                     | Gek.<br>Rindfi. | rhizin.<br>injektion | gewicht  | H <sub>2</sub> O. | CO2.     | Oz.Ver.<br>brauch | tions.<br>quotient | ·     | •                 |          |
| ž        | 1927           | Std.     | ၁          | <b>20</b>        | <b>08</b>                                                                | 24              | <b>08</b>            | •        | 00                | •        | ***               |                    | pro k | pro kg und Stunde | ap de    |
|          |                |          | Ą          | Erhaltur         | A. Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | hsel der        | · mit Fle            | isch und | Pepton            | gefütter | ten Ratt          | en.                |       |                   |          |
| _        | 1.11.          | 4        | 98         | 25               | ~                                                                        |                 |                      | 206,21   | 1,27              | 1,42     | 1,35              | 0,764              | 1,728 | 1,638             | 5,549    |
| _        | 2. II.         |          | - <b>-</b> | 53               | 03                                                                       |                 |                      |          |                   | _        |                   | _                  |       |                   |          |
| <b>∾</b> | 3. II.         | 4        | 22         | 28               | 010                                                                      |                 | _                    | 208,83   | 1,22              | 1,45     | 1,33              | 0,792              | 1,743 | 1,599             | 5,452    |
| ന        | . <del>1</del> | 4        | 56         | 25.5             | N 61                                                                     |                 |                      | 205.18   | 1.25              | 1.42     | 1.38              | 0.748              | 1.732 | 1.683             | 5.678    |
| )        | 6. 11.         | •        | ì          | 29.5             | 0                                                                        |                 | -                    | -        | )<br> <br>        |          | )<br>•            |                    |       | 2                 | 2,5      |
| 4        | 7. 11.         | 4        | 25         | <b>2</b> 2,      | 87                                                                       |                 | -                    | 206,21   | 1,12              | 1,45     | 1,37              | 0,771              | 1,764 | 1,663             | 5,641    |
|          | 8. II.         |          | _          | 28,5             | 8                                                                        |                 | -                    |          |                   |          |                   | _                  |       |                   |          |
| .c       | 9. II.         | <b>₩</b> | 56         | 56               | 87                                                                       |                 | -                    | 207,34   | 1,11              | 1,44     | 1,37              | 0,764              | 1,739 | 1.655             | 5,604    |
|          |                |          |            |                  |                                                                          |                 |                      |          |                   | Mitt     | Mittel -          | 0.767              | 1 740 | 0731              |          |

25 bis 30 g ausgekochtes Rindfleisch und 2 g Pepton (das letztere per os mittels einer Spritze) wurden täglich den Ratten gereicht. Versuch geschah in nüchternem Zustande. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn des Versuchs gegeben.

|                                                                                                   | 7,174    |                                                                    | 7,108           |         | 6.700       |         | 6,947       | 6,981             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|                                                                                                   | 2,095    |                                                                    | 2,070 7,103     |         | 1.956 6,700 |         | 2,029       | 3 2,037 6,981     |
| Ratten.                                                                                           | 2,384    |                                                                    | 2,376           |         | 2,228       |         | 2,30        | 2,32              |
| fütterten                                                                                         | 0,827    |                                                                    | 0,834           |         | 0.827       |         | 1,85 0.824  | 0,828             |
| epton ge                                                                                          | 1,81     |                                                                    | 2,10 1,83 0,834 |         | 2,05 1.80   |         | 1,85        | Mittelwert: 0,828 |
| und Pe                                                                                            | 2,06     |                                                                    | 2,10            |         | 2,05        |         | 2,10        | Mit               |
| Fleisch                                                                                           | 1,27     |                                                                    | 1,08            |         | 0.95        |         | 1,05        |                   |
| B. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | 216,77   |                                                                    | 221.40 1.08     |         | 259,95      |         | 228,01 1,05 |                   |
| leisches b                                                                                        |          | =                                                                  |                 |         |             | =       |             |                   |
| des F                                                                                             | <b>9</b> |                                                                    | 01              | _       | 2           |         | 10          |                   |
| Virkung                                                                                           | 8        | ରା ରା                                                              | 87              | c)      | 83          | 87      | 87          |                   |
| nische V                                                                                          | 24.5     | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | 24.5            | 53      | 25          | સ્      | 24,5        |                   |
| ch-dyna                                                                                           | 52       | -                                                                  | -<br>93         | -       | <b>2</b> 8  | =:      | <br>93      |                   |
| . Spezifis                                                                                        | 4        |                                                                    | 4               |         | 4           | -       | 7           |                   |
| Ä                                                                                                 | 11. II.  | 12. II.<br>13. II.                                                 | 14. 11.         | 15. 11. | 16.11.      | 17. II. | 18. II.     |                   |
|                                                                                                   | 9        | -22                                                                | _               |         | <b>∞</b>    |         | <u> </u>    | i                 |

vermindert: +7,95 +33,51 +23,60 +25,00 Sonst ist die Ernährungsweise genau wie bei Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, -1 Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Versuchsreibe A.

Tabelle I (Fortsetzung).

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                                                | Tempe                             |                                                                    | Futter                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 1                                                                                              |                       | E                                         | F                                                    | F                                |                                                                                                                                                                       |                                                  | -                                         |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Ver,<br>such | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | suchs.                                                           | ratur<br>im                       | Gek.                                                               | Pepton                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gek.                         | rhizin.<br>injektion                                                                           | Körper-<br>gewicht    | H <sub>2</sub> O.                         | CO <sub>2</sub>                                      | Oz.Ver.                          | tions.                                                                                                                                                                | 200                                              | 5°                                        | Kalorien            |
| ž            | 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Std.                                                             | O C                               | <b>3</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | a                                                                                              | 39                    | 700                                       | <b>108</b>                                           |                                  |                                                                                                                                                                       | pro k                                            | pro kg und Stunde                         | nde                 |
|              | C. Erh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | naltungsstoffwechsel der                                         | toffwech                          | sel der                                                            | mit                                                                                                                                                                                                                                                                     | sch und                      | Fleisch und Pepton gefütterten                                                                 | refütterter           | m pun t                                   | it Phlor                                             | rhizin ve                        | und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten                                                                                                                             | elten Rat                                        | tten.                                     | ı                   |
| 10 ,         | 25.<br>11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                | 56                                | 22.85                                                              | ~~<br>~~                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                | 219,11                | 1,10                                      | 1,52                                                 | 1.54                             | 0,717                                                                                                                                                                 | 1,735                                            | 1,758                                     | 5,891               |
| 11           | 28.<br>11.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                | 22                                | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | 10101                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 0,05                                                                                           | 211,35                | 1,05                                      | 1.39                                                 | 1,41                             | 0.716                                                                                                                                                                 | 1,647                                            | 1.671                                     | 5,598               |
| 12           | 2. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                | 56                                | 2,42<br>6,75                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 0,00                                                                                           | 206.71                | 1,18                                      | 1,36                                                 | 1,35                             | 0,731                                                                                                                                                                 | 1,651                                            | 1,638                                     | 5,517               |
| 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                | 56                                | 25,5                                                               | <b>7</b> 67                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 60,0<br>                                                                                       | 203,13                | 1,23                                      | 1,42                                                 | 1,44                             | 0,716                                                                                                                                                                 | 1.749                                            | 1,774                                     | 5,942               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>}</u>                                                         |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                |                       | ļ                                         | Mitt                                                 | Mittelwert:                      | 0,720                                                                                                                                                                 | 1,675                                            | 1,709                                     | 5,737               |
| Die Er       | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %,<br>Die Ernährungsweise dieser Versuchsreihe ist derjenigen von A gleich.<br>Die Menge betrug 0,05 g. Der erste Versuch begann ers                                                                                                                                            | Vergleich mit<br>eise dieser Versuchsrei<br>Menge betrug 0,05 g. | Vergleich<br>er Versu<br>etrug 0, | n mit<br>chsreih<br>05 g.                                          | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, vermindert: 6,13   2,59 + er Versuchsreihe ist derjenigen von A gleich. Außerdem wurde Phlorrhizin Tag über Tag subki etrug 0,05 g. Der erste Versuch begann erst 7 Tage nach der ersten Phlorrhizineinspritzung | t, ausgerenigen v<br>Versuch | lrückt in<br>on A glei<br>ı begann                                                             |                       | + vermehrt,<br>Außerdem wu<br>7 Tage nach | — vermindert:<br>urde Phlorrhizin<br>ı der ersten Ph | indert:<br>orrhizin<br>sten Phle | + vermehrt, — vermindert: $-6.13 \mid -2.59 + 3.70 + 2.72$ Außerdem wurde Phlorrhizin Tag üher Tag subkutan injiziert 7 Tage nach der ersten Phlorrhizineinspritzung. | —2,59<br>  Tag sul<br>  nspritzur                | +3,70<br>bkutan ii<br>ng.                 | + 2,72<br>njiziert. |
| D. Spe       | D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Batten           14         7. III.         4         26         24.5         2         10         212.30         0.93         1.87         1.90         0.715         2.241         7.508 | amische<br>4                                                     | Wirkung<br>26                     | t des F<br>24.5                                                    | leisches be<br>2                                                                                                                                                                                                                                                        | ei den m                     | nit Fleisch                                                                                    | nnd Pept<br>212.30    | on gefüt<br>0.93                          | terten un                                            | nd mit P!<br>1.90                | ilorrhizin<br>0.715                                                                                                                                                   | vorbeha                                          | ndelten<br>2.241                          | Ratten.<br>7.508    |
| 15           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                | 52                                | 26,5<br>26,5                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                           | 0,05                                                                                           | 214,73                | 0.92                                      | 1,85                                                 | 1.83                             | 0,734                                                                                                                                                                 | 2,161                                            |                                           | 7.199               |
| 16           | 10. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                | 25                                | ន្តន                                                               | N (N) (                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                           | 0.05                                                                                           | 215,15                | 1,30                                      | 2,03                                                 | 1,97                             | 0,748                                                                                                                                                                 | 2,360                                            | 2,291                                     | 7.729               |
| 17           | 13. 14.<br>13. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                | 56                                | 24.5<br>24.5<br>24.5                                               | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01                           | 0,05                                                                                           | 216,32                | 1,25                                      | 2.05                                                 | 1,99                             | 0.748                                                                                                                                                                 | 2,373                                            | 2,303                                     | 7,771               |
| 18           | 15. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                | 56                                | 2<br>2<br>3<br>3<br>5<br>5<br>7<br>7                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                           | 0,05<br>0,05<br>7                                                                              | 216,16                | 1,30                                      | 1,94                                                 | 1,89                             | 0.745                                                                                                                                                                 | 2,245                                            | 2,187                                     | 7,380               |
| 19           | 18. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                | 56                                | 28,0<br>26,0                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                           | CO'O                                                                                           | 21,12                 | 1,08                                      | 1,97                                                 | 1,91                             | 0,749                                                                                                                                                                 | 2.270                                            | 2,201                                     | 7.424               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                            | Vousilish wit Vousil 1                                                                         | 1,000                 | 4                                         | Mitt                                                 | Mittelwert:                      | 0,740                                                                                                                                                                 | 2,269                                            | 2,226                                     | 7,424               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 61                         | 101111111111111111111111111111111111111                                                        | v ersuca              | A, angg<br>B,                             | ansgedruckt in                                       | %<br>                            |                                                                                                                                                                       | +30,40 $+30,01$ $+32,02$ $-2,32$ $+9,30$ $+9,47$ | (e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e | + 9,47              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                            | Vermehrt                                                                                       | - corminger           | ئ<br>ۋان                                  | £                                                    | t<br>t                           | T 2.73                                                                                                                                                                | +33,86+30,25 +50.77                              | +30.20                                    | +30.77              |
| T. T.        | 1 Munde ver Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ginn do                                                          | onen, die                         | tin cirti                                                          | alten die                                                                                                                                                                                                                                                               | Rutten                       | die Rutten 10 g nungekenften Eineffeisch. Die erbaltnisse der Ausführeung derseiben erfelgfen. | log ausgekochtes Rind | Rindfle                                   | inch. Di                                             | Parr                             | ž.                                                                                                                                                                    | ven Pleine                                       | dan in it.                                | Pepten.             |

|      |                  | Ver    | Tempe            | 1                        | Futter                                                                | i              | Phlor                |           | Totale          | Totale    | Totaler         | Respira            | -<br>CO | 0,                 | Kalorien |
|------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|----------|
| Ver. | Datum            | suchs, | im<br>Kasten     | Gek.<br>Rindfl.          | Pepton<br>Witte Sic.                                                  | Gek.<br>Kindfi | rhizin.<br>injektion | gewicht   | H.O.<br>Bildung | Bildung   | OVer.<br>brauch | tions.<br>quotient |         | . 7                | 1        |
| ž    | 1927             | Std.   | o C              | . 867                    | •                                                                     | <b>TOB</b>     | <b>706</b>           | <b>C4</b> | 200             | <b>C4</b> | <b>708</b>      |                    |         | aniing niin Me oid | , l      |
|      |                  |        |                  | Srhaltung                | Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | sel der        | mit Fleis            | sch und   | Pepton          | gefütter  | ten Ratt        | эn.                |         |                    |          |
| -    | 29. I.           | 7      | -<br>-<br>-<br>- | 97                       | ?1                                                                    |                |                      | 276.55    | 1.09            | 1,84      | 1,71            | 0,781              | 1.667   | 1,549              | 5.266    |
|      | 30. I.           |        | _                | 28 6<br>27 6             | c) د                                                                  |                |                      |           |                 |           |                 |                    |         |                    |          |
| ψı   | 31. I.<br>1. II. | 4      | 56               | 24.5<br>24.5             | N 00 (                                                                |                | 3.                   | 278,26    | 0.92            | 1,83      | 1,68            | 0,791              | 1,646   | 1,511              | 5,153    |
| က    | 3. II.           | 4      | 25               | 9, 9,<br>9, 73<br>13, 73 | N 01                                                                  |                | •                    | 279,01    | 1,09            | 1,68      | 1,54            | 0.793              | 1,875   | 1,719              | 5,862    |
| 7    | 4. 7.<br>7. 11.  | ₹      | 56               | 30<br>24.5               | S) S)                                                                 |                | •                    | 275,43    | 1,15            | 1,71      | 1,64            | 0,776              | 1,555   | 1,455              | 4,735    |
| řC   | 6. II.<br>7. II. | 4      | 52               | - 23.5<br>25.5<br>25.5   | 2000                                                                  |                |                      | 275,97    | 1,00            | 1,71      | 1,59            | 0,781              | 1,549   | 1,440              | 4,896    |
| œ    | ≕ ≓<br>∞ 6       | 4      | 56               | 30<br>24.5               | 20 20                                                                 | -              |                      | 277,82    | 1,05            | 1,73      | 1,61            | 0,784              | 1,561   | 1,453              | 4.940    |
| - 1  |                  |        | -                | 1                        |                                                                       |                |                      |           |                 | Mitt      | Mittelwert:     | 0,784              | 1,642   | 1,521              | 5,175    |

25 his 30 g ausgekochtes Rindfleisch und 2 g Pepton Witte Sic. (per os mittels einer Spritze) wurden täglich den Ratten gereicht. Versuch geschah in nüchternem Zustande. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn des Versuchs gereicht.

|                                                                          | 5.984              | 5,600        | 5,921            | 5.803            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                          | 1,747              | 1,635        | 1,726            | 1,695            |
| Ratten.                                                                  | 1,990              | 1,858        | 1,986            | 7 1,930          |
| ütterten                                                                 | 0,827              | 0,825        | 988,0            | 0,827            |
| pton gef                                                                 | 2.05               | 1,91         | 2,05             | 2,02             |
| und Pe                                                                   | 2,30               | 2,17         | 2,36             | 2,30             |
| Fleisch                                                                  | 0,98               | 1,19         | 1,06             | 1,04             |
| ei den mit                                                               | 289,53             | 292,85       | 297,39           | 298,04           |
| Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | 10                 | 10           | 01               | 10               |
| Wirkun                                                                   | ଚୀ ଚୀ              | 20 00        | ର ର              | ~~<br>~~         |
| B. Spezifisch-dynamische                                                 | = 25<br>29         | 24.5<br>24.5 | 29.5<br>24.5     | ક્ર જ            |
| isch-dyn                                                                 | 25                 | -<br>-       | 56               | 56               |
| Spezit                                                                   | 4                  | 4            | 4                | 4                |
| <b>=</b>                                                                 |                    |              |                  |                  |
|                                                                          | 11. 11.<br>12. 11. | 13.11        | 15. II<br>16. II | 17. II<br>18. II |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, — vermindert: 0,829 1,941 | 1,701 | 5,828 |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, — vermindert: + 5,74 +18,21 | +11,83 +12,63 |

I Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Sonst ist die Ernährungsweise genau wie bei der Versuchsreibe A.

-9,89 - 0,98 + 10,23 + 8,60 + 8,61 + 24,32 + 20,35 + 81,08

1 Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleiseh. Die Darreichung von Fleisch und Pepton, die zeitlichen Verhaltnisse der Austuhrung derselben erfolgten gemen wie in der Versuchsreihe C.

B, B, C, + vermehrt, — vermindert.

Tabelle II (Fortsetzung).

|        |                                                                                                                                      |                    |                                                       |                       |                      |                                         |                                                                                                                                                          |                          | 16:               |                                                                                    |                       |                     |                        |                          | -        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| Ver.   |                                                                                                                                      | Ver.               | Temper                                                |                       | Putter               | il <b>I</b>                             | Phlore                                                                                                                                                   | Körner                   |                   | Totale                                                                             | Totaler               | Respira             | <b>c</b> 02            | 02                       | Kalorien |
| •nch   | Datum                                                                                                                                | Suchs.             | im<br>Kasten                                          | Gek.<br>Rindfl.       | Pepton<br>Witte Sic. | Gek.<br>Rindfi.                         | injektion                                                                                                                                                | gewicht                  | HO2*<br>Bildung   | Bildung.                                                                           |                       | tions.<br>quotient  |                        |                          |          |
| ž      | 1927                                                                                                                                 | Std.               | o°.                                                   | <b>∞</b>              | 750                  | <b>66</b>                               | 700                                                                                                                                                      | <b>26</b>                | <b>08</b>         | <b>24</b>                                                                          | 700                   |                     | pro<br>k               | pro kg und Stunde        | nde      |
|        | C. Er                                                                                                                                | haltungs           | C. Erhaltungsstoffwechsel der                         |                       | mit Fleis            | sch und                                 | Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten                                                                                 | efütterter               | n pun t           | it Phlor                                                                           | rhizin vo             | rbehande            | elten Rat              | tten.                    | İ        |
| 11     | 25. II.                                                                                                                              | 4                  | 56                                                    | 24,5                  | <b>∞</b>             |                                         |                                                                                                                                                          | 286,70                   | 0,91              | 1,83                                                                               | 1,86                  | 0,715               | 1,600                  | 1,626                    | 5,448    |
|        | 20. II.<br>27. II.                                                                                                                   | -                  |                                                       | 28,2<br>              | N 61                 |                                         | 0.05                                                                                                                                                     | _                        | -                 |                                                                                    |                       |                     |                        | -                        |          |
| 13     | 28. II.                                                                                                                              | 4                  | 22                                                    | 255                   | 010                  |                                         |                                                                                                                                                          | 280,21                   | 1,14              | 1,76                                                                               | 1,76                  | 0,726               | 1,571                  | 1,571                    | 5,282    |
| 13     | 2. III.                                                                                                                              | 4                  | 27                                                    | 6,83<br>26,03         | N 01                 |                                         | . coʻn – .                                                                                                                                               | 276,43                   | <b>4</b> 6,0      | 1,62                                                                               | 1,63                  | 0,722               | 1,467                  | 1,477                    | 4,947    |
| 14     | 3. III.<br>4. III.                                                                                                                   | 4                  | 56                                                    | e 8<br>===            | ~~                   |                                         | 0,05                                                                                                                                                     | 273,88                   | 1,05              | 1.69                                                                               | 1,70                  | 0,722               | 1,548                  | 1,557                    | 5,233    |
|        |                                                                                                                                      |                    |                                                       |                       |                      |                                         |                                                                                                                                                          |                          |                   | Mitt                                                                               | Mittelwert:           | 0,721               | 1,546                  | 1,558                    | 5,227    |
| ;      | •                                                                                                                                    |                    | 1                                                     | Vergleic              | h mit A              | , ausgedi                               | Vergleich mit A, ausgedrückt in %, + vermehrt,                                                                                                           | %, + ve                  | rmehrt,           | - verm                                                                             | - vermindert:         | 8.04                | - 5,85                 | -5.85 + 2.43 + 1.01      | + 1,01   |
| Die Er | Die Ernährungsweise dieser Versuchsreihe<br>injiziert. Die Menge betrug 0,05 g.                                                      | weise di<br>Die Me | eise dieser Versuchsreihe<br>Die Menge betrug 0,05 g. | suchsreik<br>ug 0,051 |                      | ist derjenigen von<br>Der erste Versuch | ist derjenigen von A gleich. Außerdem wurde Phlorrhizin Tag über Tag as<br>Der erste Versuch begann erst 7 Tage nach der ersten Phlorrhizineinspritzung. | A gleich.<br>begann erst | Außerde<br>7 Tage | Außerdem wurde Phlorrhizin Tag über<br>st 7 Tage nach der ersten Phlorrhizineinspr | e Phlorr<br>er ersten | hizin Ts<br>Phlorrh | ıg über<br>izineinsp   | Tag subkutan<br>ritzung. | bkutsn   |
| D. Spe | D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten. | amische            | Wirkung                                               | des Flei              | sches be             | i den mit                               | Fleisch                                                                                                                                                  | und Pept                 | on gefüt          | terten ur                                                                          | nd mit P              | nlorrhizin          | vorbeha                | ndelten                  | Ratten.  |
| 15     | 7. III.<br>8. III.                                                                                                                   | 4                  | 56                                                    | <br>20<br>20<br>20    | -<br>01 0            | 10                                      | 0.05                                                                                                                                                     | 288,28                   | 96,0              | 2,15                                                                               | 2,12                  | 0,736               | 1,867                  | 1,841                    | 6,197    |
| 16     | 66                                                                                                                                   | 4                  | 25                                                    | 24,5                  | 0 CO C               | 10                                      | 200                                                                                                                                                      | 287,39                   | 1,07              | 2,09                                                                               | 2,04                  | 0,761               | 1,821                  | 1,777                    | 6,018    |
| 17     |                                                                                                                                      | 4                  | 25                                                    | 6 8 6<br>             | N 20 C               | 01                                      | coʻo                                                                                                                                                     | 285,71                   | 1,28              | 2,35                                                                               | 2,32                  | 0,735               | 2,061                  | 2,035                    | 6,853    |
|        |                                                                                                                                      |                    |                                                       | 29,5                  | N 01                 |                                         | 0,05                                                                                                                                                     |                          |                   |                                                                                    |                       |                     |                        |                          |          |
| 18     | 14. III.                                                                                                                             | 4                  | 93                                                    | 24,5<br>30,5          | <br>در ا             | 10                                      | 0.05                                                                                                                                                     | 282,79                   | 0,98              | 2,18                                                                               | 2,12                  | 0,747               | 1,933                  | 1,879                    | 6,341    |
| 19     |                                                                                                                                      | 4                  | 56                                                    | 22.5                  | 1010                 | 10                                      | 2 2                                                                                                                                                      | 285,46                   | 1,24              | 2,19                                                                               | 2,08                  | 0,764               | 1,921                  | 1,825                    | 6,180    |
| 50     | 18. III.                                                                                                                             | 4                  | 56                                                    | 28,5<br>28,5          | N 61                 | 10                                      | <b>c</b> 0,0                                                                                                                                             | 280,39                   | 1,02              | 2,19                                                                               | 2,12                  | 0,740               | 1,929                  | 1,893                    | 986,9    |
|        |                                                                                                                                      |                    |                                                       |                       |                      |                                         |                                                                                                                                                          |                          |                   | Mitt                                                                               | Mittelwert:           | 0,747               | 1,922                  | 1,875                    | 6,329    |
|        |                                                                                                                                      |                    |                                                       |                       |                      | Vergl                                   | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %:                                                                                                               | Versuch                  | A, ausg           | ;edrückt                                                                           | .: % ui               | 4,72                | -17,05 + 23,27 + 22,30 | +23,27                   | +22,30   |

| ò       |
|---------|
| က်      |
| Ż       |
| Ratte   |
| III.    |
| Tabelle |

|      |                    | Vere  | Tempe  | ===        | Putter                                                                |             | Phlor     | Körnere   | Totale     | Totale   | Totaler     | Respira- | င်ဝ၁  | ő                  | Kalorien |
|------|--------------------|-------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|----------|-------|--------------------|----------|
|      | Detum              | suchs | in a   | 3          | Penton                                                                | ig.         | rhizin    | gewicht   | Ċ.         | ,<br>CO: | 0           | tions    | ا     | •                  |          |
| Buch |                    | dauer | Kasten | Rindfl.    | Witte Sic.                                                            | Rindfl.     | injektion |           | Bildung    | Buldung  | brauch      | quotient |       | , y                |          |
| ž    | 1927               | Std.  | ၁      | 20         | <b>56</b> 0                                                           | 730         | <b>24</b> | <b>50</b> | <b>CAB</b> | 738      | 200         |          | ord   | pro ng ming stande | unde     |
|      |                    |       | Ą.     | Erhaltun   | Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | shsel de    | mit Fle   | isch und  | Pepton     | gefütter | ten Ratt    | en.      |       |                    |          |
| -    | 29. I.             | 4     | 56     | 24,5       | 8                                                                     | _           |           | 262,16    | 1,23       | 1,81     | 1,73        | 0,760    | 1,727 | 1,651              | 5,591    |
|      | 30. I.             |       |        | 68<br>88   | N N                                                                   |             |           |           |            |          |             | -        |       |                    |          |
| 20   | 11                 | 4     | 56     | 25.        | 010                                                                   | _           | _         | 271,99    | 1,21       | 1,88     | 1,65        | 0,827    | 1,728 | 1,517              | 5,194    |
| 0    | .; c               | •     | Ç      | <br>       | <br>.v c                                                              |             | -         | 967 55    | 1 26       | 77.      | 1.65        | 0 771    | 1 630 | 1 545              | 5 949    |
| o    |                    | 41    | 3      | 0 8<br>0 6 | 4 C                                                                   |             | _         | 00,103    | 00,1       | 1,10     | 1,00        | 7,1,7    | 1,003 | 1,01               | 2,636    |
| 4    | 5. II.             | 4     | 56     | 24,5       | 0 00                                                                  | -           |           | 262,80    | 1,04       | 1,75     | 1,69        | 0,752    | 1,670 | 1,613              | 5,451    |
|      | 6. II.             | ٧     | 95     | £ 6        | <br>01 0                                                              |             | _         | 963 11    | 60 1       | 1 77     | 1.63        | 0.789    | 1,683 | 1.550              | 5.268    |
| •    | i =                | H     | )<br>1 | 200        | 0.                                                                    |             |           | -         |            |          | 206         | 20.60    |       | 226                | 1        |
| 9    | : <b>::</b><br>: 6 | 4     | 56     | 25         | 103                                                                   |             |           | 264.01    | 1,08       | 1,79     | 1,67        | 0,778    | 1,695 | 1,581              | 5,366    |
| ı    | ı                  | +     |        |            | ı                                                                     | i<br>i<br>) |           |           |            | Mitte    | Mittelwert: | 0,779    | 1,690 | 1,576              | 5,317    |

25 bis 30 g ausgekochtes Rindfleisch und 2 g Pepton Witte Sic. (per os mittels einer Spritze) wurden täglich den Ratten gereicht. Versuch geschah in nüchternem Zustände. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn des Versuchs gereicht.

| Ratten.         |
|-----------------|
| gefütterten     |
| Pepton          |
| pun             |
| Fleisch         |
| mit             |
| den mit         |
| bei.            |
| Fleisches       |
| qes             |
| Wirkung         |
| amische         |
| Spezifisch-dyna |
| B.              |

|                                                                                               | 6,353                            | 6,409                    | 6,364        | 6,469                  | 6,399       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|
|                                                                                               | 1,848                            | 1,875                    | 1,862        | 2,130 1,893            | 2,117 1,869 |
| Ratten.                                                                                       | 2,147                            | 2,098                    | 2,092 1,862  | 2,130                  | 2,117       |
| fütterten                                                                                     | 0,844                            | 0,813                    | ),816        | 0,817                  | 0,823       |
| epton ge                                                                                      | 2,04                             | 2,10                     | 2,10         | 2,15                   | dittelwert: |
| h und Pe                                                                                      | 1,20 2,37 2,04 0,844 2,147 1,848 | 2,35                     | 2,38         | 284,02 1,01 2,42 2,15  | Mitte       |
| it Fleisel                                                                                    | 1,20                             | 1,40                     | 66'0         | 1,01                   |             |
| ei den m                                                                                      | 276,11                           | 280,24                   | 282,21       | 284,02                 |             |
| Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten | 4 25 26 2 10<br>29,5 2           | 4 26 24,5 2 10           | 4 26 25 2 10 | 4 	 26 	 24.5 	 2 	 10 |             |
| B.                                                                                            |                                  |                          |              |                        |             |
|                                                                                               | 7   11                           | ∞<br>5; <del>4</del> ; ‡ | 9<br>16.     | 10 - 18                | <br>        |
|                                                                                               |                                  |                          |              |                        |             |

ist die Ernährungsweise genau 0,823 2,117 1,869 + 5.61 +25,27 +18.59 Eine Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Sonst wie bei der Versuchsreihe A. Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, - vermindert:

Tabelle III (Fortsetzung).

| 3     |                                                                                                                                      | Ver                          | Temper                                                                                                                                      |                               | Futter                   |                                  | Phlor                       | Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totale<br>H. O.                | Totale                           | Totaler<br>OstVer                                             | Respira,                                                                                                                   | CO2                           | ć                          | Kalorien         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| such  | Datum                                                                                                                                | suchs,<br>dauer              | im<br>Kasten                                                                                                                                | Gek.<br>Rindfl.               | Pepton<br>Witte Sic.     | Gek.<br>Rindfi.                  | injektion                   | gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pildung                        | bildung                          | brauch                                                        | quoticnt                                                                                                                   | pro k                         | pro kg und Stunde          | nde              |
| Ž     | 1927                                                                                                                                 | Std.                         | ပ္                                                                                                                                          | 240                           | <b>74</b>                | <b>738</b>                       | 104                         | <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩.,                            | <b>56</b>                        | <b>CA</b>                                                     |                                                                                                                            |                               |                            |                  |
| Ξ     | C. Er                                                                                                                                | haltungs<br>4                | sstoffweel<br>26                                                                                                                            | sel der                       | mit Plei<br>2            | isch und                         | Pepton                      | Erhaltungsstoffweelsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten. 4 26 26 2 2 269,81 1,24 1,73 1,73 0,726 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 | n und n<br>1,24                | nit Phlor<br>1,73                | rhizin v<br>1,73                                              | orbehand<br>0,726                                                                                                          | lelten Ra<br>1,608            | tten.<br>1,698             | 5,404            |
| 15    | 8.23.8<br>3.23.33<br>3.23.23                                                                                                         | 4                            | 27                                                                                                                                          | 25<br>25                      | 10101                    |                                  | 0,05                        | 264,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,03                           | 1,72                             | 1,75                                                          | 0.714                                                                                                                      | 1,629                         | 1,657                      | 5,558            |
| : ==  |                                                                                                                                      | 4                            | 56                                                                                                                                          | 29.5<br>24.5                  | ಬಬ                       |                                  | 0,05                        | 259,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,92                           | 1,67                             | 1,67                                                          | 0,726                                                                                                                      | 1,612                         | 1,612                      | 5,402            |
| 7     | 3. III.<br>4. III.                                                                                                                   | 4                            | 56                                                                                                                                          | 30<br>25,5                    | 03 03<br>03 03           |                                  | 0,<br>0,<br>0,              | 257,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,06                           | 1,58                             | 1,58                                                          | 0.726                                                                                                                      | 1,537                         | 1.537                      | 5,166            |
| ie Er | Die Ernährungsweise<br>Vonge                                                                                                         | V<br>sweise die<br>Manga bat | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, dieser Versuchsreihe ist derjenigen von A gleich. betrug 0.05 g. Der erste Versuch begann erst 7 | mit Ver<br>chsreihe<br>ø. Der | rsuch A, ist der erste V | , ausgedn<br>jenigen<br>ersuch b | nickt in<br>70n Aglegann er | + =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rmehrt,<br>ilerdem<br>e nach c | verm<br>wurde l'<br>ler erste    | Mittelwert:<br>vermindert:<br>rde Phlorrhizi<br>ersten Pblorr | vermehrt, — vermindert: — 7,19 — 5,56 Außerdem wurde Phlorrhizin Tag über Tag age nach der ersten Phlorrhizineinspritzung: | - 5,56<br>her Tag<br>pritzung |                            | +1,20<br>t. Die  |
| . Spe | D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhiziu vorbehandelten Ratten. | anische                      | Wirkung<br>26                                                                                                                               | des Flei<br>25                | sches be                 | i den mi                         | t Fleisch                   | und Pept<br>266,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | on gefüti<br>1,14              | terten un<br>2,07                | nd mit Ph<br>2,02                                             | ılorrhiziu<br>0,744                                                                                                        | 1,945                         | indelten<br>1.945          | Ratten.<br>6,405 |
| : 9   |                                                                                                                                      | 4                            | 25                                                                                                                                          | 29<br>24.5                    | 02 02                    | 10                               | 0,05                        | 263,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,23                           | 2,03                             | 1,98                                                          | 0.744                                                                                                                      | 1,930                         | 1,882                      | 6,350            |
| 17    |                                                                                                                                      | 4                            | 25                                                                                                                                          | 2003<br>2003<br>2003          | ରୀ ରୀ ସ                  | 10                               | 0.05                        | 262,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,13                           | 2,17                             | 2.07                                                          | 0,761                                                                                                                      | 2,070                         | 1,975                      | 069.9            |
| ×     |                                                                                                                                      | 4                            | 56                                                                                                                                          | 8 8 8<br>8 8 8                | N 01 01                  | 10                               | 0.05                        | 262,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66'0                           | 2,06                             | 2,08                                                          | 0,720                                                                                                                      | 1,966                         | 1,985                      | 6,671            |
| 19    |                                                                                                                                      | 4                            | 56                                                                                                                                          | 24.5<br>24.5                  | 21 01 0                  | . 10                             | 0.00                        | 255,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66'0                           | 2,01                             | 2,01                                                          | 0,726                                                                                                                      | 1,971                         | 1,971                      | 6,623            |
| 50    | 17. III.<br>18. III.                                                                                                                 | 4                            | 56                                                                                                                                          | S 23                          | N 60                     | 10                               | 000<br>                     | 354,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,37                           | 2,01                             | Mittelwert:                                                   | 0,726                                                                                                                      | 1,979                         | 1,979                      | 6,649            |
|       |                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                             |                               |                          | Verg                             | deich mi                    | Vergleich mit Versuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A, ausg<br>B,<br>C,            | A, ausgedrückt in %: B, " " " C, | in %:                                                         |                                                                                                                            | + 16,98<br>- 6,61<br>+ 23,87  | +23.60<br>+ 4.23<br>+21,45 |                  |
| Htur  | 1 Stunde vor Beg                                                                                                                     |                              | вя Устянс                                                                                                                                   | ha erhal                      | Iten die                 | Ratten                           | rmebrt,<br>10 g aus         | + vermehrt, — vermindert.<br>nin des Versuchs erhalten die Ratten 10g ausgebechtes Hindfleisch. Die Darreichung von Fleisch und Pepton.<br>machtigum, die zeitlichen Verhöltnisse der Austuhrung derschen erfolgten geman sie in der Versuchereihe C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ndert.<br>Rindfle<br>erzelben  | isch. Di<br>erfolkte             | ie Darrei<br>n genau                                          | chung v                                                                                                                    | on Floise<br>Ior Verm         | ch und<br>achereib         | Pepton,          |

Tabelle IV. Ratte Nr. 4. o.

|      |                | Ver    | Tempe        |                 | Futter               | [ <sup>-</sup>  | Phlor                | Kömer             | Totale           | Totale                       | Totaler                        | _                  | CO,   | 0                   | Kalorien |
|------|----------------|--------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------|---------------------|----------|
| i ch | Datum          | suchs. | im<br>Kasten | Gek.<br>Rindfl. | Pepton<br>Witte Sic. | Gek.<br>Rindfi. | rhizin.<br>injektion | Gewicht           | H, O.<br>bildung | CO <sub>2</sub> ,<br>bildung | O <sub>2</sub> ,Ver.<br>brauch | tions,<br>quotient |       | S bun 64            |          |
|      | 1927           | Std.   | ၁့           | •               | <b>26</b>            | <b>CM</b>       | <b>38</b>            | 28                | 738              | <b>38</b>                    | 700                            |                    | o d   | pro Me und Standard |          |
|      |                |        |              | Erhaltungsstof  | gsstoffwe            | chsel der       | mit 1                | leisch und Pepton | Pepton           | gefütterten                  | rten Rat                       | ten.               |       |                     |          |
|      | 8.<br>II.      | 4      | 25           | 19              | <i>∞</i> 1 (         |                 |                      | 160,84            | 1.24             | 1,43                         | 1,36                           | 0,764              | 2,220 | 2,112               | 7,152    |
|      | 9. II.         | 4      | 58           | 883<br>         | <br>N 01 0           |                 |                      | 166.59            | 1,09             | 1,41                         | 1,27                           | 908'0              | 2,124 | 1,913               | 6.525    |
|      | 11.<br>12. II. | 4      | 56           | 20,5<br>20,5    | 20 61                |                 |                      | 169,13            | 1,36             | 1,57                         | 1,41                           | 608,0              | 2.322 | 2,086               | 7,116    |
|      |                |        | i            |                 |                      | :               |                      | !                 |                  | Mitt                         | littelwert:                    | 0,793              | 2,255 | 2,037               | 6,931    |

20 his 25g ausgekochtes Rindfleisch und 2g Pepton Witte Sic. (per os mittels einer Spritze) wurden täglich den Ratten gereicht. Versuch geschah in nüchternem Zustande. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn des Versuchs gereicht.

|                                                                                               | 7.713      | 7,274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,620            | 7,551  | 7,503                                     | 7,532  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
|                                                                                               | 2,261      | 2,104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,221            | 2,196  | 2,528 2,182                               | 2,193  |
| Ratten.                                                                                       | 2,261      | 2,541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,556            | 2,555  | 2,528                                     | 2,534  |
| fütterten                                                                                     | 1.61 0,798 | 0,877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 988'0            | 0,845  | 0,841                                     |        |
| epton ge                                                                                      | 1.61       | 1,54 0,877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,59             | 1,59   | 83 1,58                                   | lwert: |
| h und P                                                                                       | 1,77       | 1,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,83             | 1,85   | 1,83                                      | Mitte  |
| t Fleiscl                                                                                     | 1,33       | 1,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,36             | 1,36   | 1,03                                      |        |
| spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten | 178,54     | 183,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179,52           | 181,84 | 181,87                                    |        |
| Teisches b                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                |        |                                           |        |
| des 1                                                                                         | 10         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10               | 10     | 10                                        |        |
| Virkung                                                                                       | -<br>ତୀ ′  | 2) 2) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N 00 0           | N 01 0 | 20                                        |        |
| che 1                                                                                         | 0          | 22 24<br>22 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 24<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32 32<br>32<br>32 32<br>32 32<br>32<br>32 32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>3 | ်<br>ဂ<br>ဂ (၁ န | o 1    | <br>                                      |        |
| ıamis                                                                                         | ~<br>⊘1    | พื้อเร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N Ø 7            | <br>   | <br>                                      |        |
| h-dyı                                                                                         | 56         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56               | 56     | 56                                        |        |
| zifise                                                                                        | -          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |                                           |        |
| Spe                                                                                           | 7          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | 7      | 4                                         |        |
| В.                                                                                            | <br>       | ==:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≓≓∶              | ====   | -<br>==================================== | -      |
|                                                                                               | 15. II.    | 16.<br>17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ž 51             | 22.5   | 25.85                                     | 1      |
|                                                                                               | 4          | ١C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                | 1-     | œ                                         |        |

+5.80 + 14.04 + 7,66 + 8,67Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, - vermindert:

Eine Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Sonst ist die Ernährungsweise genau wie bei Versuchsreihe A. 0,728 1,923 1,920

Mittelwert:

Tabelle IV (Fortsetzung).

| Cek.   Pepton   Cek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepton   Gek.   Pepto | =          | _    | Ver           | Tempe        |            | Futter     |        | Phlore         |            | Totale  |          | -                   |         | CO       | ó                 | Kalorien |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|--------------|------------|------------|--------|----------------|------------|---------|----------|---------------------|---------|----------|-------------------|----------|
| c.         Further binding bind         First Sic.         Rinding graph         Rinding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph         Bilding graph </th <th>-</th> <th>En</th> <th>suchs</th> <th></th> <th>Gek</th> <th>1 .</th> <th></th> <th>rhizine</th> <th>gewicht</th> <th>H,0</th> <th>CO.</th> <th>O<sub>2</sub>,Ver</th> <th>tions</th> <th>7</th> <th>•</th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | En   | suchs         |              | Gek        | 1 .        |        | rhizine        | gewicht    | H,0     | CO.      | O <sub>2</sub> ,Ver | tions   | 7        | •                 |          |
| C. Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit 24 26 20 2 111. 4 26 20 2 163,94 0,98 1 3. 111. 4 26 20 2 163,72 1,16 1 5. 111. 4 25 20,5 2 2 164,00 1,19 1 5. 111. 4 25 20,5 2 2 164,00 1,19 1 6. 111. 4 26 19.5 2 8 1 1 2.8 111. 4 26 19.5 2 8 1 1 1.8 2 1 2.8 11. 4 2.8 19.5 2 1 1.8 1 1 1.8 2 1 1.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 192      |      | dauer<br>Std. | Kasten<br>°C | Rindfi.    | =          |        | injektion<br>8 | 736        | Bildung | -        |                     |         |          | pro kg und Stunde | tunde    |
| 9     1. III.     4     26     20     2     0,05     163,94     0,98     1       2. III.     4     26     20     2     0,05     162,72     1,16     1       4. III.     4     25     20,5     2     0,05     164,00     1,19     1       6. III.     2     2     0,06     1,19     1     2       8. III.     4     26     2     0,06     156,31     0,88     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ೮          | Erh  | altungs       | stoffweel    | bsel der   | mit Fleis  | ch und | Pepton (       | gefütterte | n und   | mit Phlo | rrhizin v           | orbehan | lelten R | atten.            |          |
| 4 26 27 2 2 0,05 2 4 25 20,5 2 2 4 4 26 19.5 2 4 4 2 6 19.5 2 4 4 2 6 19.5 2 2 2 2 4 2 6 19.5 2 2 4 2 6 19.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | III. | 7             | 92           | 50         | <b>Ω</b> 1 |        |                | 163,94     | 86'0    | 1,22     | 1,24                | 0,715   | 1,871    | 1,902             | 6,373    |
| 4     26     20     2     0,05     162,72     1,16       4     25     20,5     2     164,00     1,19       26     2     2     1,64,00     1,19       4     26     1     2     1,56,31     0,05       4     26     1,95     2     1,56,31     0,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ાં         | Ξ.   |               |              | 57         | જા         |        | 0.05           |            | •       |          |                     |         |          |                   |          |
| 4 25 20 0,05 164,00 1,19 26 2 0,05 156.31 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>د</u> . | Ξ.   | 7             |              | 20         | 81         |        |                | 162,72     | 1,16    | 1,27     | 1.28                | 0,732   | 1,978    | 1,963             | 6,611    |
| 4 25 20,5 2 26 2 26 2 2.4 2 24 26 19.5 2 2 0,05 156.31 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | Ξ.   |               |              | 25         | 2          |        | 0.05           |            |         |          |                     |         |          |                   |          |
| 26 2<br>24 2<br>4 26 19.5 2 0,05 156.31 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .c.        | III. | 4             |              | 20,5       | 63         |        |                | 164,00     | 1,19    | 1,26     | 1,23                | 0,744   |          | 1,921 1,875       | 6,326    |
| 4 26 19.5 2 0,05 156.31 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9          | Ξ.   |               |              | <b>5</b> 6 | <b>~</b>   |        |                |            |         |          |                     |         |          |                   |          |
| 19.5 2 156.31 0.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Ξ    |               |              | 54         | 03         |        | 0,05           |            |         |          | -                   |         |          |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∞i<br>∞    | Ξ    | 4             | 92           | 19,5       | 63         |        |                | 156,31     | 0.88    | 1,20     | 1,21                | 0,720   | 1,923    | 1,939             | 6,518    |

Die Ernährungsweise dieser Versuchsreihe ist derjenigen von A gleich. Außerdem wurde Phlorrhizin Tag über Tag subkutan in--8,20 -13,50 -5,74 -6,84jiziert. Die Menge betrug 0,05 g. Der erste Versuch begann erst 6 Tage nach der ersten Phlorrhizineinspritzung. Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, - vermindert:

| Ratten.<br>7,977                                            | 8,912                                                | Š                                        | 8,021                                                         | 8,997               | 8,485         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| andelten<br>2,365                                           | 2,636                                                | 6                                        | 056,2                                                         | 2,667               | 2,515   8,485 |
| 2,440                                                       | 2,742                                                | 6<br>1<br>1                              | 0,0,7                                                         | 2,727               | 2,589         |
| nlo <b>rr</b> hizir<br>0,749                                | 0,755                                                | i<br>i                                   | 60,70                                                         | 1,80 1,76 0,743 2,  | 0.747         |
| nd mit Pl<br>1.57                                           | 1,74                                                 | _<br>[                                   | 1.07                                                          | 1,76                | 1,69          |
| terten 11.62                                                | 1,81                                                 | i.                                       | 1,79                                                          | 1,80                | 1,74          |
| en gefüt<br>0.94                                            | 1,29                                                 |                                          | Ci,'I                                                         | 1,47                | 1,26          |
| und Pept<br>169,09                                          | 165,48                                               |                                          | 16,691                                                        | 165,42 1,47         | 168,23        |
| Fleisch                                                     | 0,05                                                 | 0,05                                     |                                                               |                     |               |
|                                                             |                                                      |                                          |                                                               |                     |               |
| i den mit<br>10                                             | 10                                                   |                                          | O <b>T</b>                                                    | <br>01              | 10            |
| sches bei den mit<br>2 10                                   | 2 10                                                 | 01010                                    | <br>                                                          |                     | -             |
| des Fleisches bei den mit<br>19,7 2 10                      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | <br>01<br><br>21 63                                           | 0.03<br>0.03        |               |
| Wirkung des Fleisches bei den mit 27 19,7 2 10              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 2000                                     | 22 Z IO                                                       | 20<br>24,5<br>2     |               |
| umische Wirkung des Fleisches bei den mit<br>4 27 19,7 2 10 | 4 26 20 2 10                                         | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 | 4 Z0 Z2 Z 10 25 2 2 10 25 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 4 26 20 2 10 24,5 2 | 4 26 20 2 10  |
| nische Wirkung c                                            | 11. III. $\frac{24.5}{4}$ 26 20 2 10                 | 13. III                                  | 4 Z0 Z2 Z 10 25 2 2 10 25 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 4 26 20 2 10 24,5 2 | 4 26 20 2 10  |

+ 17,69 + 24,84 + 23,76 + 3,20 + 15,96 + 13,89 + 35,99 + 32,45 + 32,85 -10.97 + 2.61 - 5.80 Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: + vermehrt, - vermindert.

2,615 | 2,543 | 8,578

Mittelwert: | 0,747

1 Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Rutten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Die Darreichung von Fleisch und Pepten, die Phlorehianingekianen, die zeitlichen Verhaltnisse der Ausführung derselben erfelgten genau wie in der Versuchsreihe C.

Tabelle V. Ratte Nr. 5. of.

| ==   |         | Ver   | Te.npe.       |           | Futter                                                                |          | Phlor   |           |                  |           | Totaler              | Respira                             | CO    | ċ                 | Kelonian |
|------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| such | Datum   | suchs | in            | ١ _       | Pepton                                                                | Sek      | rhizine | gewicht   | H <sub>2</sub> O | ,<br>CO2, | O <sub>2</sub> , Ver | tions                               |       |                   |          |
|      | 1927    | Std.  | Kasten<br>° C | Rındti.   | Witte Sic.                                                            | Rindfl.  |         |           |                  | _         |                      | ליים וופווס וופווים<br>מיים וופווים | pro h | pro kg und Stunde | unde     |
|      |         |       | A. F          | irhaltung | Erhaltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | hsel der | mit Fle | sisch und | Pepton           | gefütter  | ten Ratt             | en.                                 |       | į                 |          |
| •    | 5. II.  | 4     | 25            | 53        | 2                                                                     |          |         | 189.81    | 1,25             | 1,25 1,49 | 1.45                 | 0,747                               | 1,961 | 1,908             | 6.437    |
|      | 6. II.  |       |               | 52        | 67                                                                    |          | _       | -         |                  |           |                      |                                     |       |                   |          |
|      | 7. II.  |       |               | 24.5      | 7                                                                     |          | _       |           |                  |           |                      |                                     |       |                   |          |
| -    | 8. II.  | 4     | 83            | 21.5      | 67                                                                    |          |         | 189,45    | 0,60             | 1,69      | 1,62                 | 0,758                               | 2,236 | 2,143             | 7,244    |
|      | 9. 11.  |       |               | 25        | 8                                                                     |          |         |           |                  |           |                      |                                     |       |                   |          |
| _    | 10.11.  | 4     | <b>5</b> 6    | 20,2      | 07                                                                    |          |         | 189,58    | 1,04             | 1,41      | 1,32                 | 0,776                               | 1,865 | 1,746             | 5,924    |
| =    | 11. 11. |       | _             | 25        | 67                                                                    |          |         |           |                  |           |                      |                                     |       |                   |          |
| =    | 12. II. | 4     | 92            | 20,5      | ~~                                                                    |          |         | 186,06    | 1,18             | 1,46      | 1,40                 | 0,758                               | 1,962 | 1,882             | 6.361    |
|      |         |       |               | ;         |                                                                       |          |         |           |                  | Mit       | Mittalmont.          | 0.750                               | 9006  | 1 010             | 6079     |

20 bis 25 g ausgekochtes Rindfleisch und 3 g Pepton Witte Sic. (per os mittels einer Spritze) wurden täglich den Ratten gereicht. Versuch geschah in nüchternem Zustande. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn des Versuchs gereicht.

|                   | 7,228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,695              | 7,215              | 7,076              | 7,213   | 7,085       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|
|                   | 2,119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,947              | 2,115              | 2,058              | 2,102   | 2,343 2,068 |
| Ratten.           | 2,310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,274              | 2,308              | 2,399              | 2,425   | 2,343       |
| ütterten          | 0,792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,848              | 0,793              | 0,846              | 0,838   | 0,823       |
| pton gef          | 1,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,55               | 1,65               | 1,63               | 1,69    | Wittelwert: |
| und Pe            | 1,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,81               | 1,80               | 1,90               | 1,95    | Mitte       |
| Fleisch           | 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,18               | 1,01               | 1,04               | 0,94    |             |
| den mit           | 10,761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199,19             | 195,49             | 198,38             | 200,99  |             |
| des Fleisches bei | $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 26 & 20.5 & 2 & 10 &   197.01 & 1,09 & 1,82 & 1,67 & 0,792 & 2,310 & 2,119 & 7,2 &   1,09 & 1,82 &   1,67 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 &   1,09 & $ | 10                 | 10                 | 10                 | 10      |             |
| Wirkung           | c) c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 01              | 03 03              | 01 01              | 2       |             |
| mische 1          | 20,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.%<br>8.%         | 20,5<br>24,5       | 25°0               | 19,5    |             |
| isch-dyna         | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52                 | 56                 | 56                 | 56      |             |
| Spezit            | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 4                  | 4                  | 4       |             |
| B                 | 15. II.<br>16. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17. II.<br>18. II. | 19. II.<br>20. II. | 21. II.<br>22. II. | 23. II. |             |
|                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                  | 2                  | <b>∞</b>           | 6       |             |

Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10g ausgekochtes Rindfleisch. Sonst ist die Ernährungsweise genau wie bei der Versuchsreibe A. Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, - vermindert: | +8,43 | +16,80 | +7,76 | +9,13

Tabelle V (Fortsetzung).

| 77                                      |          | Ver      | Tempe       |                | Futter                                                                                               |           | Phlore                | Vomer.     | Totale                       | Totale          | Totaler                        |                    | 002         | ő                 | Kalorien |
|-----------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|
| such                                    | Datum    | suchs.   | im          | Gek.<br>Rindfl | Pepton Gek.                                                                                          | Gek.      | rhizin,<br>in jektion | gewicht    | H <sub>2</sub> O,<br>Bildung | CO2,<br>Bildung | O <sub>2</sub> .Ver.<br>brauch | tions.<br>quotient |             |                   |          |
| ž                                       | 1927     | Std.     | ၁ ့         | eer .          |                                                                                                      | <b>53</b> | 20                    | <b>CO</b>  | ચ                            | 907             | <b>74</b>                      |                    |             | pro kg und Stunde | unde     |
|                                         | C. Erhal | haltungs | stoffwech   | sel der        | ltungsstoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten. | ch und    | Pepton g              | efütterter | n und m                      | nit Phlor       | rrhizin v                      | orbehand           | lelten Ra   | tten.             |          |
| 10                                      | 1. III.  | 4        | 98          | 20.5           | 8                                                                                                    |           |                       | 180,82     | 0,82                         | 1,40            | 1,37                           | 0,731              | 1,944       | 1,931             | 6,501    |
|                                         | 2. 111.  | _        |             | 92             | 2                                                                                                    |           | 0,05                  |            |                              |                 |                                |                    | -           |                   |          |
| ======================================= | 3. Ш.    | 4        | 56          | 21             | 2                                                                                                    |           |                       | 177,64     | 1,0                          | 1,33            | 1,32                           | 0,726              | 0,726 1,865 | 1,865             | 6,286    |
|                                         | 4. 111.  |          |             | 24,5           | 2                                                                                                    |           | 0,05                  |            |                              |                 |                                |                    |             |                   |          |
| 15                                      | 5. 111.  | 4        | 52          | 8              | 7                                                                                                    |           |                       | 177,07     | 1,01                         | <u>4</u> ,      | 1,3 <del>2</del>               | 0,726              | 1,893       | 1,893             | 6,361    |
| -                                       | 6. 111.  |          |             | 22             | 27                                                                                                   |           |                       |            |                              | _               |                                |                    | _           |                   |          |
|                                         | 7. 111.  |          |             | 33             | <b>0</b> 1                                                                                           |           | 0,05                  |            |                              | _               |                                |                    |             |                   |          |
| 13                                      | 8. 111.  | 4        | 56          | 21             | 87                                                                                                   |           |                       | 173,39     |                              | 0,80 	 1,37     | 1,37                           |                    | 1,980       | 1,980             |          |
| :                                       |          |          | i<br>:<br>: |                |                                                                                                      |           |                       |            |                              | Mit             | Mittelwert:                    | 0,727              | 1,920       | 1,917             | 6,445    |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, - vermindert: |-4,22 |-4,29 |-0,10 |-0,72 Die Ernährungsweise dieser Versuchsreihe ist derjenigen von A gleich. Außerdem wurde Phlorrhizin Tag über Tag subkutan injiziert. Die Menge betrug 0.05 g. Der erste Versuch begann erst 6 Tage nach der ersten Phlorrhizineinspritzung.

| D. Spezinsche Wirkung des Fielsches Dei den mit Fielsch und Februa geluusfrei um mit inorfmizm Vorbensmeter inoen. | 0,0,0         | 8.331       |          |          | 7,781      |          | 8,099    |              | 8,055            | 7,969       | +22.75                                     | +12.48 | 000      | 120,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|----------|---------|
| 0700                                                                                                               | 2,242         | 2.486       |          |          | 2,297      |          | 2,402    |              | 2,392            | 2,416 2,364 | +23,19                                     | +14.31 | 00 00    | 70.07+  |
| 2000                                                                                                               | 7,00,7        | 2.459 2.486 |          | •        | 2,435      |          | 2,435    |              | 2,419 2,392      | 2,416       | +20.44 + 23.19 + 22.75                     | + 3.12 | 00,20    | 120,000 |
| 0 757                                                                                                              | 0.70          | 0.718       |          |          | 0,767      |          | 0,735    |              | 0,734            | 0,742       | -2.24                                      | 9.84   | 00,0     | 5.5     |
| 1 C T                                                                                                              | 00.1          | 1.81        | 11/2     |          | 1.70       |          | 1,77     |              | 1,77             | Mittelwert: | in %:                                      | . :    | r        | :       |
| - 22                                                                                                               | 7,12          | 1.79        |          |          | 1,80       |          | 1,79     | <del>-</del> | 1,79             | Mitte       | edriickt                                   |        | <b>.</b> |         |
| -                                                                                                                  | 1,10          | 0.93        |          |          | 1,18       |          | 0,91     |              | 185,16 1,01 1,79 |             | A. ausg                                    | ×      | i        | ن       |
| 101 00                                                                                                             | 104,03        | 182.69      |          |          | 185,29     |          | 184,48   |              | 185,16           |             | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: | :      | 2        |         |
|                                                                                                                    |               | 0,00        |          | 0,05     |            | 0,02     |          | 0,05         |                  |             | ich mit                                    | ,      | E        |         |
| ۶                                                                                                                  | 10            | 10          | )<br>1   |          | 9          |          | 01       | =            | 10               |             | Vergle                                     | )      | =        | :       |
| c                                                                                                                  | N (           | N 6.        | 100      | 27       | 8          | ς,       | ~        | 23           | 8                |             |                                            |        |          |         |
| 1                                                                                                                  | C, S          | 38          | 83       | 22       | દ્ધ        | 24.5     | 19,5     | 22           | 22               |             |                                            |        |          |         |
| Ė                                                                                                                  | )7            | 96          | }        |          | <b>5</b> 6 | -        | -<br>26  |              | 92               |             |                                            |        |          |         |
| •                                                                                                                  | 4             | 4           |          |          | -          |          | ₹1       |              | 4                |             |                                            |        |          |         |
|                                                                                                                    | :<br>::<br>:: | 11. 111.    | 13. III. | 14. III. | 15. III.   | 16. III. | 17. 111. | 18. III.     | 19. III.         |             |                                            |        |          |         |
|                                                                                                                    | _             |             |          |          | ٠.         |          |          | -            | .∵<br>on         |             |                                            |        |          |         |

1 Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10g ausgekochtes Rindfleisch. Die Darreichung von Fleisch und Pepton, die zeitlichen Verhältnisse der Ausführung derselben erfolgten gennu wie in der Versuchsreihe C. + vermehrt, -- vermindert.

Tabelle VI. Ratte Nr. 6. c.

|            | 20               | Ver              |          |            | Futter    |             | Phlor      | ,                                                                     | Totale                      | Totale            | Totaler                        | Respira                                                                                           | ဝိ          | ć                 | On Welorian |
|------------|------------------|------------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| anch       | Datum            | suchs.           | im<br>im | Gek.       |           | Pepton Gek. | rhizine g  | gewicht                                                               | H, O.                       | CO <sub>2</sub> . | O <sub>2</sub> •Ver-<br>brauch | H <sub>2</sub> O. CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> Ver, tions,<br>Bildung Bildung brauch quotient |             | 7                 |             |
| ž          | 1927             | Std.             | !        |            |           | <b>1</b>    | <b>108</b> | 700                                                                   | <b>54</b>                   | ~                 | <b>~</b>                       | •                                                                                                 | pro         | pro kg und Stunde | tunde       |
|            | ;                |                  | Ą.       | Erhaltu    | gsstoffwe | chsel de    | r mit Fl   | Erhaltungsstoffweehsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten Ratten. | Pepton                      | gefütter          | rten Rat                       | ten.                                                                                              |             |                   | :           |
| -          | 5. II.<br>6. II. | 4                | 25       | 19.5<br>22 | 02 03     |             |            | 171,55                                                                | 171,55 1,12 1,45 1,40 0,752 | 1,45              | 1,40                           | 0,752                                                                                             | 2,120       | 2,120 2,047 6,919 | 6,919       |
|            |                  |                  |          | 55         | 8         | _           |            |                                                                       |                             |                   |                                |                                                                                                   |             |                   | _           |
| <b>⊘</b> 1 |                  | <del>-  </del> - | 56       | 50         | 2         |             |            | 171,66                                                                | 1,16                        | 1,41              | 1,35                           | 1,35 0,759 2,061 1,974 6,672                                                                      | 2,061       | 1,974             | 6,672       |
|            |                  |                  |          | 25         | 0         |             |            |                                                                       |                             |                   |                                |                                                                                                   |             |                   |             |
| က          |                  | 4                | 56       | 62         | 8         |             |            | 171,65                                                                | 0,97                        | 1,49              | 1,36                           | 0,796                                                                                             | 2,178       | 1,988             | 6,781       |
|            |                  |                  |          | 24.5       | <b>ତା</b> |             |            |                                                                       |                             | -                 |                                |                                                                                                   |             |                   |             |
| ₹          |                  | 4                | 56       | 50         | 27        |             |            | 172,15                                                                | 1,05                        | 1,44              | 1,33                           | 0,786                                                                                             | 2,093       | 1,933             | 6,572       |
|            |                  | :                |          |            |           | :           |            |                                                                       |                             | Mitt              | elwert:                        | Mittelwert: 0,773                                                                                 | 2,113 1,985 | 1,985             | 6.736       |

23 g ausgekochtes Andhensch und zg repton (das letztere per os mittens einer Spritze) wurden aglich den Katten gereicht. Versuch geschah in nüchternem Zustande. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn des Versuchs gereicht.

|                                                                  | 7,790         |         | 7,833       |         | 8,032          |         | 7,869       |         | 7,712       |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|-------------|--|
|                                                                  | 2,279         |         | 2,283       |         | 2,380          |         | 2.280       |         | 2,248       |  |
|                                                                  | 2,541 + 2,279 |         | 2,636       |         | 2,623          |         | 2,706       |         | 2,595       |  |
| fütterten                                                        | 0.810         |         | 0,839       |         | 0.811          |         | 0,862       |         | 0.840       |  |
| epton ge                                                         | 1,65 0,810    | ,       | 1,68        |         | 1,72           |         | 1,66        |         | 1,66        |  |
| und Po                                                           | 1,84          |         | 1,94        |         | 1,92           |         | 1,97        |         | 1,92        |  |
| it Fleisel                                                       | 1,39          |         | 1.46        | _       | 1.02           | -       | 1,26        |         | 0.84        |  |
| Virkung des Fleisches bei den mit Fleisch und Pepton gefütterten | 181,76   1,39 |         | 184,28      |         | 183,15         |         | 182,86      |         | 185,12      |  |
| isches b                                                         |               |         |             |         |                |         |             |         |             |  |
| des Fle                                                          | 10            |         | 10          | _       | 10             | -       | 10          |         | 10          |  |
| gun                                                              | -             |         |             |         |                |         |             |         | -           |  |
| Virk                                                             | -2            | Ω       | 01          | ~       | 22             | 01      | 27          | 21      | ~_<br>⊘1    |  |
| spezifisch-dynamische                                            | 50            | 54      | 50          | 25      | 19.5           | 24.5    | 20          | 24,5    | 53          |  |
| h-dyn                                                            | 56            |         | 22          |         | 56             |         | 56          |         | 56          |  |
| 36                                                               |               |         |             |         |                |         |             |         |             |  |
| Spezifisc                                                        | 4             |         | 4           | _       | <del>-</del> + |         | 4           |         | 4           |  |
| B. Spezifisc                                                     | 15. 11. 4     | 16. 11. | 17. II. 4   | 18. II. | 19. II. 4      | 2). II. | 21. II. 4   | 22. II. | 23. II. 4   |  |
| B. Spezifisc                                                     | 5 15. 11. 4   | 16. 11. | 6 17. II. 4 | 18. II. | 7 19. II. 4    | 2). II. | 8 21. 11. 4 | 22. 11. | 9 23. II. 4 |  |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %, + vermehrt, — vermindert: + 7,63 +23,99 +15,21 +16,49 Eine Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Sonst ist die Ernährungsweise genau wie bei Versuchsreihe A.

Tabelle VI (Fortsetzung).

|          | 32        |                         | T. Honda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kalarien |           | nde                     | 6,772<br>6,950<br>6,958<br>6,958<br>+1,86<br>1tan in-<br>1.Ratten.<br>8,618<br>8,876<br>8,796<br>8,796<br>8,796<br>8,796<br>8,796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )<br>                   |
|          | 5         | pro kg und Stunde       | 2,021   6 2,022   6 2,028   6 2,068   6 2,042   2,047   2,042   2,049   2,545   2,545   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,540   2,610   2,540   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 61,0                  |
| (        | ້<br>ວິວ  | pro kg                  | 1,991   2,021   6,772   1,991   2,021   6,763   2,068   2,068   6,956   2,031   2,031   2,031   2,031   2,031   2,545   8,618   2,693   2,545   8,618   2,693   2,545   8,618   2,629   2,600   8,755   2,629   2,600   8,755   2,663   2,610   8,796   +26,04 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,20 +30,55   2,604 +31,49 +31,50 +30,55   2,604 +31,49 +31,50 +30,55   2,604 +31,49 +31,50 +30,55   2,604 +31,49 +31,50 +30,55   2,604 +31,49 +31,50 +30,55   2,604 +31,49 +31,50 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 +30,55   2,604 +31,49 | 1+31,12                 |
|          | Respira.  | quotient                | Systoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütterten und mit Phlorrhizin vorbehandelten Ratten.  26 24,5 2 2 0.05 164,52 0.87 1,31 1,32 0,715 1,991 2,012 6,763 2,05 2,05 2,05 2,005 164,52 0,87 1,31 1,32 0,726 2,068 2,068 6,950 25 2,0 2 2 0.05 162,03 1,00 1,34 1,34 0,726 2,068 2,068 6,950 25 2,0 2 2 2,0 2 2 2,0 3 1,00 1,34 1,34 0,726 2,031 2,042 6,861 Mittelwert: 0,725 2,031 2,042 6,861 Mittelwert: 0,726 2,031 2,042 6,861 Mittelwert: 0,726 2,031 2,042 6,861 Mittelwert: 0,726 2,031 2,042 6,861 Mittelwert 0,05 2 2,03 2 2,031 2,042 6,861 Mittelwert 0,05 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2,03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + 2.49                  |
|          |           | brauch o                | rten und mit Phlorrhizin vorbehande  2 0,87 1,31 1,32 0,721  8 1,00 1.34 1,34 0,726  8 0,97 1,30 1,30 0,726  vermehrt, — vermindert: — 6,60  Außerdem wurde Phlorrhizin Tag rst 6 Tage nach der ersten Phlorrhizin epton gefütterten und mit Phlorrhizin 86 0,87 1,81 1,71 0,768  39 1,09 1,76 1,78 0,718  39 1,09 1,76 1,78 0,746  ,22 1,20 1,84 1,79 0,746  Mittelwert: 0,734  Mittelwert: 0,734  Mittelwert: 0,740  Mittelwert: 0,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . R                     |
|          | Totale    |                         | d Pepton gefütterten und mit Phlorrhiziz 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £ \$E                   |
|          | Totale    |                         | stoffwechael der mit Fleisch und Pepton gefütterten und m  26 24,5 2 0,05 164,52 0,87  26 23,5 2 0,05 162,08 1,00  25 25 2 2 0,05 157,08 0,97  26 20,5 2 0 0,05 157,08 0,97  27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " " C,<br>— vermindert. |
|          | V. Sener. |                         | gefütterten und 166,90 0,90 164,52 0,87 162,03 1,00 157,08 0,97 157,08 0,97 gleich. Außerdegann erst 6 Tag genn erst 6 Tag h und Pepton gef 168,39 1,09 168,39 1,09 175,22 1,20 175,05 0,88 mit Versuch A, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|          | Phlore    | rhizim<br>injektion     | Pepton 6,05 0,05 0,05 0,05 ergleich 1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "<br>" + vermehrt,      |
|          | <br>      | Gek.<br>Rindfl.         | sch und sch und sch und sch und sch und sch und erste V dei den mei den m 10 10 10 10 10 V V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +                       |
|          | Futter    | Pepton<br>Witte Sic.    | mit Fleisch und Pepton  2 0,05 2 2 0,05 2 2 0,05 2 2 0,05 2 2 0,05 2 2 0,05 2 10 0,05 2 10 0,05 2 10 0,05 2 10 0,05 2 10 0,05 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05 2 2 10 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|          |           | Gek<br>Rindfi.          | 1861 der 1 20,5 24,5 24,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,2 20,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|          | £         | ratur<br>im<br>Kasten   | restoffwechsel der mit Fleisch und Pepton gefütter 26 24,5 2 0,05 164,52 2 0,05 2 19,5 2 0,05 164,52 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|          |           | Ver-<br>suchs-<br>dauer | Std.  [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|          |           | Datum                   | Nr. 1927 Std.  C. Erhaltung  10 2. III. 4  11 3. III. 4  6. III. 4  6. III. 4  7. III. 4  13 8. III. 4  Die Ernährungsweise of jiziert. Die M  D. Spezifisch-dynamisch  14 10. III. 4  15 12. III. 4  16 15. III. 4  16 15. III. 4  17 III. 14  18 19 III. 4  18 19 III. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|          |           | Vers                    | Nr.<br>10<br>11<br>12<br>13<br>Die Er<br>14<br>15<br>16<br>16<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

" " B, " " C, + vermebrt, — vermindert.

1 Stunde vor Beginn des Versuchs erhalten die Ratten 10 g ausgekochtes Rindfleisch. Die Darreichung von Fleisch und Pepton, die reitschung der Versuchung derschen erfolgten genau wie in der Versuchareihe (.

| 1                                                                                                                                                                                                                          | <b>D</b>                                                                                                                                | CO2-Bildung                                                                                                         | O2-Bildung                                                                                                         | Kalorienbildun                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                          | Respirations-<br>quotient                                                                                                               |                                                                                                                     | o kg und Stune                                                                                                     |                                                                                              |
| A. Erhaltungsstoffwech                                                                                                                                                                                                     | sel der mit I                                                                                                                           | Tleisch und Pe                                                                                                      | pton ernährt                                                                                                       | en Ratten.                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | elwert.                                                                                                             | <b>,</b>                                                                                                           |                                                                                              |
| Cier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,767                                                                                                                                   | 1.740                                                                                                               | 1,648                                                                                                              | 5,585                                                                                        |
| п                                                                                                                                                                                                                          | 0,784                                                                                                                                   | 1,642                                                                                                               | 1,521                                                                                                              | 5,175                                                                                        |
| ın                                                                                                                                                                                                                         | 0,779                                                                                                                                   | 1,690                                                                                                               | 1,576                                                                                                              | 5,317                                                                                        |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                   | 0,793                                                                                                                                   | 2,222                                                                                                               | 2,037                                                                                                              | 6,931                                                                                        |
| <b>v</b>                                                                                                                                                                                                                   | 0,759                                                                                                                                   | 2,006                                                                                                               | 1,919                                                                                                              | 6,492                                                                                        |
| , VI                                                                                                                                                                                                                       | 0,773                                                                                                                                   | 2,113                                                                                                               | 1,985                                                                                                              | 6,736                                                                                        |
| dittelwert                                                                                                                                                                                                                 | 0,776                                                                                                                                   | 1,902                                                                                                               | 1,781                                                                                                              | 6,039                                                                                        |
| 3. Spezifisch-dynamische V                                                                                                                                                                                                 | Winkung des l                                                                                                                           | Flaisches bei d                                                                                                     | en mit Fleis                                                                                                       | ah und Dants                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            | efütterten Rat                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                    | ch and repo                                                                                  |
| Cier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,828                                                                                                                                   | 1 2,323                                                                                                             | 2,037                                                                                                              | 6,981                                                                                        |
| _ II                                                                                                                                                                                                                       | 0,829                                                                                                                                   | 1,941                                                                                                               | 1,701                                                                                                              | 5,828                                                                                        |
| " iii                                                                                                                                                                                                                      | 0,823                                                                                                                                   | 2,117                                                                                                               | 1,869                                                                                                              | 6,399                                                                                        |
| " iV                                                                                                                                                                                                                       | 0,839                                                                                                                                   | 2,534                                                                                                               | 2,193                                                                                                              | 7,532                                                                                        |
| " v                                                                                                                                                                                                                        | 0,823                                                                                                                                   | 2,343                                                                                                               | 2,068                                                                                                              | 7,085                                                                                        |
| " VI                                                                                                                                                                                                                       | 0,832                                                                                                                                   | 2,620                                                                                                               | 2,287                                                                                                              | 7,847                                                                                        |
| Mittelwert                                                                                                                                                                                                                 | 0,829                                                                                                                                   | 2,313                                                                                                               | 2,026                                                                                                              | 6,945                                                                                        |
| Vergleich mit Versuch A,                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                              |
| ausgedrückt in %                                                                                                                                                                                                           | + 6,83                                                                                                                                  | +21,61                                                                                                              | + 13,76                                                                                                            | + 15,00                                                                                      |
| ('. Erhaltungsstoffwechs                                                                                                                                                                                                   | el der mit F                                                                                                                            | leisch und Pep                                                                                                      | ton gefütter                                                                                                       | ten und mit                                                                                  |
| This 11.1                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                              |
| Phlorrhizi                                                                                                                                                                                                                 | n vorbehande                                                                                                                            | lten Ratten.                                                                                                        | Mittelwe <b>rt.</b>                                                                                                |                                                                                              |
| Phlorrhizi<br>  Lier I                                                                                                                                                                                                     | 0.720                                                                                                                                   | lten Ratten. 1                                                                                                      | 1,709                                                                                                              | 5,787                                                                                        |
| l'ier I                                                                                                                                                                                                                    | 0.720                                                                                                                                   | 1,695                                                                                                               | 1,709                                                                                                              |                                                                                              |
| lier I                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                    | 5,787<br>5,227<br>5,381                                                                      |
| Tier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,720<br>0,721<br>0,723                                                                                                                 | 1,695<br>1,546<br>1,596                                                                                             | 1,709<br>1,558<br>1,604                                                                                            | 5,227<br>5,381                                                                               |
| Tier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728                                                                                                        | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923                                                                                    | 1,709<br>1,558<br>1,604<br>1,920                                                                                   | 5,227<br>5,381<br>6,457                                                                      |
| Tier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727                                                                                               | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923<br>1,920                                                                           | 1,709<br>1,558<br>1,604<br>1,920<br>1,917                                                                          | 5,227<br>5,381<br>6,457<br>6,445                                                             |
| Tier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722                                                                                      | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923<br>1,920<br>2,031                                                                  | 1,709<br>1,558<br>1,604<br>1,920<br>1,917<br>2,042                                                                 | 5,227<br>5,381<br>6,457                                                                      |
| Tier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727                                                                                               | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923<br>1,920                                                                           | 1,709<br>1,558<br>1,604<br>1,920<br>1,917                                                                          | 5,227<br>5,381<br>6,457<br>6,445<br>6,861                                                    |
| Tier I                                                                                                                                                                                                                     | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722                                                                                      | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923<br>1,920<br>2,031                                                                  | 1,709<br>1,558<br>1,604<br>1,920<br>1,917<br>2,042                                                                 | 5,227<br>5,381<br>6,457<br>6,445<br>6,861                                                    |
| Tier I  " III  " IV  " V  " V   " VI  " VI  Wittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %                                                                                                                          | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70                                                                   | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923<br>1,920<br>2,031<br>1,785<br>— 6,15                                               | 1,709<br>1,558<br>1,604<br>1,920<br>1,917<br>2,042<br>1,792<br>+ 0,62                                              | 5,227<br>5,381<br>6,457<br>6,445<br>6,861<br>6,018<br>— 0,35                                 |
| Tier I  " III                                                                                                                                                                                                              | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des                                                    | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785 — 6,15 Fleisches bei covorbehandelten                                     | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M                                           | 5,227<br>5,381<br>6,457<br>6,445<br>6,861<br>6,018<br>— 0,35<br>sch und Pepterittelwert.     |
| Tier I  " III  " IV  " V  " VI  " VI  Wittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische                                                                                                      | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des                                                    | 1,695<br>1,546<br>1,596<br>1,923<br>1,920<br>2,031<br>1,785<br>— 6,15                                               | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226                                     | 5,227<br>5,381<br>6,457<br>6,445<br>6,861<br>6,018<br>— 0,35                                 |
| Tier I  " III  " IV  " V  " VI  " VI  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit                                                                            | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des                                                    | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785 — 6,15 Fleisches bei covorbehandelten                                     | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M                                           | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861 6,018 -0,35 sch und Pepta ittelwert. 7,502 6,329               |
| Tier I  " III  " IV  " V  " V  " VI  " VI  Wergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit                                                                                         | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des<br>Phlorrhizin<br>0,740                            | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785                                                                           | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226                                     | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861  6,018  0,35  sch und Pepte ittelwert.  7,502 6,329 6,565      |
| Tier I  " III  " III  " IV  " V  " V  " VI  " VI  Wergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit                                                                                  | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des<br>Phlorrhizin<br>0,740<br>0,747                   | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785 — 6,15 Fleisches bei der vorbehandelten 2,269 1,922                       | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226 1,875                               | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861 6,018 -0,35 sch und Pepta ittelwert. 7,502 6,329               |
| Tier I  " III  " IV  " V  " V  " VI  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit Tier I  " II                                                                | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des<br>Phlorrhizin<br>0,740<br>0,747<br>0,737          | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785 — 6,15 Fleisches bei covorbehandelten 2,269 1,922 1,977                   | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226 1,875 1,948                         | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861 6,018                                                          |
| Tier I  " III  " IV  " V  " V   " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit  Tier I  " III  " IV                                                             | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des<br>Phlorrhizin<br>0,740<br>0,747<br>0,737          | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785 — 6,15 Fleisches bei de vorbehandelten 2,269 1,922 1,977 2,615            | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226 1,875 1,948 2,543                   | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861  6,018  -0,35 sch und Pepte ittelwert. 7,502 6,329 6,565 8,578 |
| Tier I  " III  " IV  " V  " VI  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit  Tier I  " III  " IV  " IV  " V                                                  | 0,720<br>0,721<br>0,723<br>0,728<br>0,727<br>0,722<br>0,724<br>— 6,70<br>Wirkung des<br>Phlorrhizin<br>0,740<br>0,747<br>0,737<br>0,747 | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785                                                                           | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleir Ratten. M 2,226 1,875 1,948 2,543 2,367             | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861 6,018                                                          |
| Tier I  " III  " IV  " V  " V  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit  Tier I  " III  " IV  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in % | 0,720 0,721 0,723 0,728 0,727 0,722  0,724                                                                                              | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785 — 6,15 Fleisches bei covorbehandelten 2,269 1,922 1,977 2,615 2,416 2,663 | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226 1,875 1,948 2,543 2,367 2,610       | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861 6,018                                                          |
| Tier I  " III  " IV  " V  " V  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamische gefütterten und mit  Tier I  " III  " IV  " V V  " VI  Mittelwert  Vergleich mit Versuch A,           | 0,720 0,721 0,723 0,728 0,727 0,722 0,724                                                                                               | 1,695 1,546 1,596 1,923 1,920 2,031 1,785                                                                           | 1,709 1,558 1,604 1,920 1,917 2,042 1,792 + 0,62 len mit Fleie Ratten. M 2,226 1,875 1,948 2,543 2,367 2,610 2,261 | 5,227 5,381 6,457 6,445 6,861 6,018                                                          |

# Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluß von Fleischaufnahme je nach dem vorausgegangenen Ernährungszustand.

Von

# Tateyoshi Honda.

[Aus dem Physiologischen Institut (Hallerianum) der Universität Bern.]

(Eingegangen am 26. September 1927.)

Mit 10 Abbildungen im Text.

In einer voraufgegangenen Arbeit<sup>1</sup> hatte ich gezeigt, daß die Wirkung von Fleischaufnahme auf den Grundumsatz dadurch modifiziert wird, daß die Versuchstiere (Ratten) vorher reichlich Während bei gewöhnlicher gemischter mit Fett ernährt werden. Laboratoriumsnahrung die bekannte, als spezifisch-dynamische Wirkung bezeichnete Steigerung des Umsatzes nach Aufnahme von Fleisch in ausgesprochener Weise auftrat, war sie entweder gar nicht oder in nur sehr verminderter Weise vorhanden, wenn die Tiere vorher mit Fett gefüttert worden waren. Diese Tatsache wirft ein neues Licht auf dasjenige, was als spezifisch-dynamische Wirkung bezeichnet wird. Sie gestattet aber - und auf diesen Gesichtspunkt legte meine vorher genannte Arbeit besonderen Nachdruck - auch einen Rückschluß auf den etwaigen Anteil der Leber an der genannten Erscheinung. Denn die Leber ist nachweislich bei Ratten nach voraufgegangener Fütterung mit einer fast ausschließlichen Fettnahrung tiefgehend verändert. Da nun in derjenigen Zeit, in welcher das zutage tritt, was man als spezifisch-dynamische Wirkung bezeichnet, die Zeit intensivster Arbeit der Leber infolge der Nahrungsaufnahme liegt, durfte die Annahme gemacht werden, daß möglicherweise ein geändertes Verhalten der Leber mit im Spiele sei. Es konnte sich natürlich nur um eine Annahme handeln, und ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, daß weitere Untersuchungen erforderlich seien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T. Honda, diese Zeitschr. 185, 173, 1927.

Eine Untersuchung, die sich auf Grund der Ergebnisse meiner voraufgegangenen Arbeit als notwendig erwiesen hat, ist die Untersuchung der spezifisch-dynamischen Wirkung des Fleisches, wenn die Tiere mit einer Nahrung gefüttert werden, die sehr reich an Kohlehydraten ist. Ich habe diese Untersuchung auf Anregung von Prof. Asher ausgeführt.

Der Plan dieser Arbeit war der folgende:

In einer ersten Versuchsreihe (A) wurde der Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten untersucht. Auf diese Reihe folgte eine zweite (B), in welcher die spezifisch-dynamische Wirkung von Fleisch bei der gleichen Grunddiät ermittelt wurde. Dies geschah auf die Weise, daß die Tiere wie zum Grundumsatzversuch vorbereitet wurden, aber ehe sie in die Respirationskammer kamen die in den Protokollen bemerkte Fleischmenge erhielten. In der nächsten Versuchsreihe (C) wurde der Grundumsatz bestimmt, während die Tiere eine Nahrung erhielten, die aus Brot, Milch und täglich 5 g Rohrzucker bestand. In der vierten Reihe (D) wurde schließlich die spezifischdynamische Wirkung des Fleisches bei dem letztgenannten Ernährungsregime ermittelt.

Die Respirationsversuche erfolgten nach der üblichen Methode des Berner Physiologischen Instituts. Die letzte Fütterung wurde 15 Stunden vor Beginn jedes Versuchs gereicht. Zur Prüfung der spezifisch-dynamischen Wirkung erhielten die Tiere 10 g ausgekochtes Fleisch, welches 1 Stunde vor Beginn des Versuchs gegeben wurde. Der Rohrzucker wurde in Lösung mittels einer Spritze in den Magen gegeben. Die dritte Versuchsreihe begann erst 5 bis 8 Tage nach dem Einsetzen der oben beschriebenen Diät. Die Resultate meiner Versuche habe ich in Form von 5 Kurven und 5 Abbildungen dargestellt. Die einzelnen Protokolle folgen am Schluß meiner Arbeit. Darstellungen geht hervor, daß bei allen 6 Versuchstieren eine spezifischdynamische Wirkung durch die Fleischaufnahme eintritt. Die Größe derselben ist verschieden erstens bei den einzelnen Tieren und zweitens je nachdem man die Kohlensäurebildung oder den Sauerstoffverbrauch zugrunde legt. Auch zeigt sich eine gewisse Beziehung zu der Größe des Grundumsatzes wenigstens in gewissen Versuchen. Bei solchen Versuchen, wo der Grundumsatz an und für sich schon hoch war, ist öfters die Steigerung des Grundumsatzes durch Fleischaufnahme geringer, als wenn der Grundumsatz etwas niedrig ist.

Bei den Ratten, welche mit Brot und Milch vorgefüttert wurden, ergab sich durchschnittlich eine Steigerung der Kohlensäureausscheidung nach Fleischaufnahme um 7,35 % und des Sauerstoffverbrauchs um 3,58 %. Die Kalorienbildung hob sich bei Fleischaufnahme durchschnittlich um 4,27 %. Überblickt man die Einzelversuche, so erkennt

man nicht unerhebliche Abweichungen von diesem Mittelwert. Nachdem die Tiere mit Brot und Milch und Extrazulagen von Rohrzucker gefüttert worden waren, betrug infolge von Fleischaufnahme die Vergrößerung der Kohlensäurebildung durchschnittlich 13,74%, des Sauerstoffverbrauchs 7,43%, der Kalorienbildung 7,85%. Im großen und ganzen hatte demnach die Extrazufuhr von Kohlehydraten zur Folge, daß nach Aufnahme von Fleisch der Grundumsatz noch etwas mehr gesteigert wird. Ob man freilich großes Gewicht auf die konstatierten Unterschiede zu legen berechtigt ist, steht dahin. Denn die Schwankungen können als solche betrachtet werden, die sich innerhalb derjenigen Grenzen halten, die man beobachtet, wenn man zahlreiche Versuche über die Folgen der Aufnahme von Fleisch auf den Grundumsatz anstellt.

Als wesentlich betrachte ich die Feststellung in meiner Arbeit, daß ein recht großer und unverkennbarer Unterschied in der Wirkung von Fleischaufnahme auf die Erhöhung des Grundumsatzes eintritt gegenüber meiner voraufgegangenen Arbeit. Dort hatte die Ernährung mit Fett die spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches praktisch beseitigt. Eine mehr natürliche Ernährung und eine solche mit reichlichen Kohlehydraten läßt hingegen die spezifisch-dynamische Wirkung ausnahmslos deutlich zutage treten. Das, was ich hier genannt habe, ist tatsächliches Ergebnis. Ich gehe über das rein Tatsächliche hinaus, wenn ich die Annahme zur Diskussion stelle, daß der Unterschied möglicherweise darauf beruhe, daß bei beiden Ernährungsregimes die Leber in einem ganz anderen Zustande sich befindet. Das eine Mal handelt es sich - in der früheren Arbeit - um eine mit Fett infiltrierte Leber, das andere Mal aber um eine reichlich mit Glykogen gefüllte. Im Lichte solcher Erwägungen dürfen wohl meine Ergebnisse als Beiträge für einen möglichen Anteil der Leber an der spezifisch-dynamischen Wirkung der Fleischaufnahme bewertet werden.

Zusammengefaßt, sind die Ergebnisse der vorstehenden Arbeit die nachfolgenden:

- 1. Bei Fütterung von Ratten mit Brot und Milch tritt die spezifischdynamische Wirkung von Fleisch ausnahmslos deutlich hervor.
- 2. Wird noch reichlich Rohrzucker dieser Grundnahrung zugesetzt, so ist die spezifisch-dynamische Wirkung der Fleischaufnahme durchschnittlich noch etwas mehr gesteigert.
- 3. Diese Tatsachen gestatten, eine Beziehung zwischen dem Zustand der Leber und der spezifisch-dynamischen Wirkung des Fleisches herzustellen, namentlich mit Rücksicht darauf, daß bei Vorfütterung mit Fett die spezifisch-dynamische Wirkung von Fleisch mehr oder weniger verschwindet.

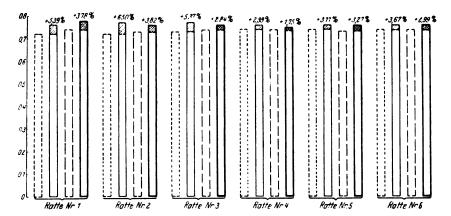

Abb. 1. Respirationsquotient.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

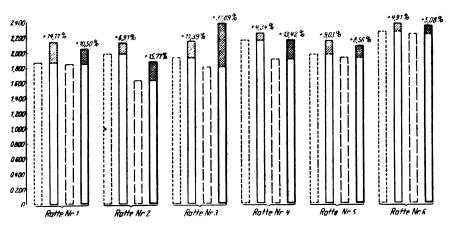

Abb. 2. CO2 pro kg und Stunde.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- ☐ Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

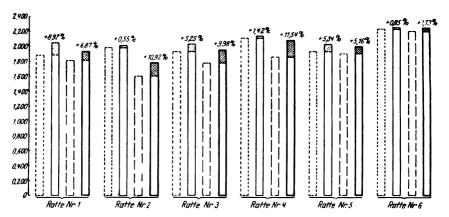

Abb. 3. O2 pro kg und Stunde.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- O Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

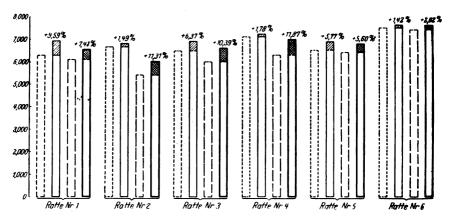

Abb. 4. Kalorienbildung pro kg und Stunde.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- O Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.
- ☐ Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

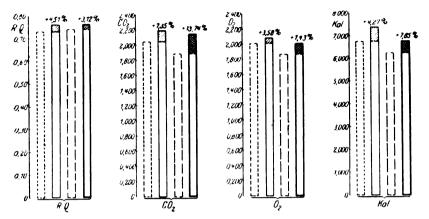

Abb. 5. Ubersichtsabbildung.

- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.
- Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

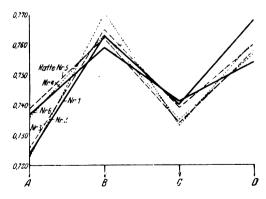

Abb. 6. Respirationsquotient.

- A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.
- C = Erhaltungsetoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.
- D = Spesifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

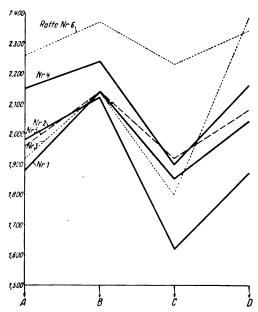

Abb. 7. CO<sub>2</sub> pro kg und Stunde

A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten

C = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrsucker gefütterten Ratten.

D = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

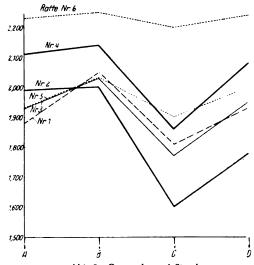

Abb. 8. O<sub>2</sub> pro kg und Stunde.

A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

C = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

D = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

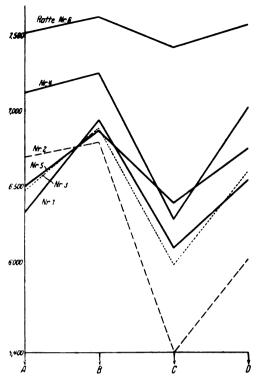

Abb. 9. Kalorienbildung pro kg und Stunde.

A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

B =Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

C = Erhaltungsetoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

D = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

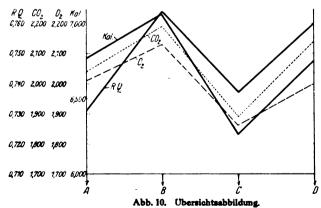

A = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

B = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten.

C = Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

D = Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten.

Tabelle I.
Ratte Nr. 1. o'.

| Roth Rober   Roper   Hotology   COgs   Vor tions   COgs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Vor tions   Cogs   Cogs   Vor tions   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cogs   Cog   |          |          |      |                 |         | Putter   |             |         |                |               |         |                    |             | ,           |          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------------|---------|----------|-------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|
| 1926   Std.   1926   Std.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ver      | 77       | Ver. | Tem,<br>peratur |         |          | Pleisch     | Körper, | Totale<br>H3O. | Totale<br>CO2 |         | Respira,<br>tions, | <b>c</b> 02 | 03          | Kalorien | Bemerkungen                                     |
| 18. XI. 4 25. XI. 4 30. XI. 4 2. XII. 4 2. XIII. 4 9. XIII. 4 113. XIII. 4 115. XIII. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ž        |          | Std. | Kasten          |         |          | 24          | 74      | Bildung        | Bildung       |         | quotient           | ud          | kg und      | Std.     |                                                 |
| 18. XI. 4 25. XI. 4 30. XI. 4 2 XII. 4 2 XII. 4 9 XII. 4 13. XII. 4 15. XII. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i<br>i   |          |      |                 | A. Er   | haltung  | astoffw     | echsel  | der mit        | Brot t        | and Mil | ch gefü            | tterten     | Ratten.     |          |                                                 |
| 25. XI. 4<br>30. XI. 4<br>30. XII. 4<br>2. XIII. 4<br>9. XIII. 4<br>13. XIII. 4<br>15. XIII. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 18. XI.  | 4    | 25              | сp      |          | <del></del> | 174,99  | 1,10           |               | 1,33    | 0,726              |             | 1,911       | 6,423    | Brot und Milch in mäßi-<br>ger Menge gegeben.   |
| 27. XI. 4 30. XI. 4 2. XIII. 4 3. XIII. 4 11. XIII. 4 15. XIII. 4 15. XIII. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8        | 25. XI.  | 4    | 56              | Kil.    |          |             | 179,19  | 1,20           | 1,35          | 1,36    | 0,721              | 1,885       | 1,899       | 6,384    | Versuch geschah in<br>nüchternem Zustande.      |
| 30. XI. 4<br>2. XIII. 4<br>3. XIII. 4<br>11. XIII. 4<br>13. XIII. 4<br>15. XIII. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | က        | 27. XI.  | 4    | 92              | рu      |          |             | 184,83  | 1,02           | 1,38          | 1,37    | 0,732              | 1,875       | 1,861       | 6,268    |                                                 |
| B. 7. XII. 4 9. XII. 4 4 13. XII. 4 15. XII. 4 15. XII. 4 15. XII. 15. XII. 15. XII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 15. XIII. 1 | 4        | 30. XI.  | 4    | 92              | n 3     |          |             | 193,21  | 1,02           | 1,39          | 1,40    | 0,721              | 1,801       | 1,813       | 6,095    | Beginn des Versuchs.                            |
| E 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30       | 2. ХП.   | 4    | 25              | ora     |          |             | 193,31  | 1,07           | 1,48          | 1,49    | 0,722              | 1,917       | 1,930       | 6,487    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |      |                 |         |          |             |         |                | Mitte         | lwert:  | 0,724              | 1,878       | 1,883 6,331 | 6,331    |                                                 |
| 4 26 M 10 210,24 0,90 1,98 1,70 1,70 1,95 1,64 1,84 2,03 1,95 1,64 1,87 1,80 1,67 1,0 1,0 1,25,56 1,27 1,85 1,70 1,0 1,218,84 1,38 1,76 1,73 Mittelwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |      | pezifisch       | ı-dynan | nische 1 | Wirkun      | g des l | Heische        | s bei d       | en mit  | Brot ur            | d Mile      | ı gefütt    | erten R  | tten.                                           |
| 4 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9        | 7. XII.  | 4    | 22              | цә      |          |             | 210,24  | 06'0           | 1,98          | 1,70    | 0,846              | 2,357       | 2,054       | 6,958    | Eine Stunde vor Beginn<br>des Versuchs erhalten |
| 4 26 3 10 214,18 1,47 1,80 1,67 1,67 225,56 1,27 1,85 1,70 1,73 1,86 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7        | 9. XII.  | 4    | 56              | I!W     | -        |             | 211,95  | 1,64           | 1,84          | 2,03    | 0,658              | 2,180       | 2,405       | 7,976    | die Ratten 10 g Rind-<br>fleisch. Sonst ist die |
| 4 26 2 10 225,56 1,27 1,85 1,70 1,73 1,73 Wittelwert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b> | 11. XII. | 4    | 56              | рu      |          |             | 214,18  | 1,47           | 1,80          | 1,67    | 0,783              | 2,103       | 1,951       | 6,633    | Ernährungsweise genau<br>wie bei der Versuchs.  |
| . 4 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        | 13. XII. | 4    | 56              | n 30    | -        |             | 225,56  | 1,27           | 1,85          | 1,70    | 0,791              | 2,056       | 1,889       | 6,443    | reihe A.                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10       | 15. XII. | 4    | 92              | Bro     |          |             | 218,84  | 1,38           | 1,76          | 1,73    | 0,739              | 2,018       | 1,984       | 6,681    |                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ·<br>!   |      |                 |         |          | !<br>!<br>! |         |                | Mitte         | lwert:  | 0,763              | 2,143       | 2,051       | 6,938    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |      |                 | Verg    | leich n  | ait Ven     | such A, | Busge          | lrückt i      | in %:   | +5,39              | +14.11      | + 8.92      | +9.59    | <u>-</u>                                        |

Tabelle I (Fortsetzung).

|        | Bemerkungen                |                 |                                                                               | Bei dieser Versuchsreihe<br>erhalten die Ratten wie | bei derVersuchsreihe A | dem täglich 5 g Rohr | zucker (mit einer<br>Spritze per os). Die | Versuche wurden im | ausgeführt. Die letzte | Fütterung wurde 15 Std. | Versuchs gereicht. Der | erste versuen begann<br>erst 5 Tage nach dem | Beginn der oben be- |                  |          |     |       |       | !               |                   |
|--------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----|-------|-------|-----------------|-------------------|
|        |                            | - ,             |                                                                               |                                                     |                        | _                    |                                           |                    | ausy                   | Futt                    | -                      | -                                            |                     | -                | -        |     | _     |       | <b>5</b>        | 9                 |
|        | Kalorien                   | Std.            | atten                                                                         | 6,585                                               |                        | 5,351                |                                           | 6,240              |                        |                         | _                      | 6,134                                        |                     | 5,909            | _        |     |       |       | 6,294           | 6,86              |
|        | °C                         | pro kg und Std. | erten R                                                                       | 1,959                                               |                        | 1,583                | 9                                         | 1,849              |                        |                         |                        | 1,822                                        |                     | 1,751            |          |     | _     |       | 1,866           | 1,805             |
|        | čo <sub>2</sub>            |                 | r gefütt                                                                      | 0,727 - 1,971 - 1,959                               |                        | 1,684 1,583          | 9                                         | 1,888              |                        |                         |                        | 1,834                                        |                     | 1,789            |          | -   |       |       | 1,915           | 1,847             |
|        | Respirations-              |                 | Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. |                                                     |                        | 0,755                | 1                                         | 1,45 0,741         |                        |                         |                        | 0,731                                        |                     | 1,38 0,742 1,789 |          |     |       |       | 1,54 1,50 0,745 | Mittelwert: 0,740 |
|        | Totaler<br>O2'<br>Ver      | brauch          | und Ro                                                                        | 1,63                                                | ~                      | 1,26                 |                                           | 1,45               |                        |                         |                        | 1,45                                         |                     |                  |          |     |       |       | 1,50            | elwert:           |
|        | Totale Totale<br>H2O, CO2, | 20              | Milch                                                                         | 1,64                                                | _                      | 1,31                 |                                           | 1,48               | <u> </u>               |                         |                        | 1,46                                         |                     | 1,41             |          |     |       |       |                 | Mitte             |
|        | Totale<br>H2O.             |                 | it Brot,                                                                      | 1,19                                                |                        | 1,15                 |                                           | 1,19               |                        |                         |                        | 0,72                                         |                     | 1,19             |          |     |       |       | 1,02            |                   |
|        | Körper-<br>Fleisch gewicht | •               | der m                                                                         | 208,09                                              |                        | 199,24               |                                           | 196,60             | _                      |                         | _                      | 199,58                                       |                     | 197,86           |          |     | =     |       | 201,02          |                   |
|        | Fleisch                    | •               | wechsel                                                                       |                                                     |                        |                      |                                           |                    |                        |                         |                        |                                              |                     |                  |          |     |       |       |                 |                   |
| Futter | Robre                      |                 | ngsstoff                                                                      | -<br>70                                             | ō                      | īC                   |                                           |                    | <u>ب</u>               | 20                      | 20                     | 10                                           | ص                   |                  | <u>س</u> | 20  | 10    | 10    | 'n              |                   |
| 1      | Brot                       | Milch           | haltu                                                                         |                                                     |                        |                      |                                           |                    | ср                     | Į!JN                    | P                      | un                                           | <b>40</b> .         | Br               |          |     |       | _     | ,               |                   |
|        | Tem.<br>peratur            | Kasten          | C. Er                                                                         | 92                                                  | -                      | 56                   |                                           | <b>%</b>           |                        |                         |                        | 22                                           |                     | 8                |          |     |       |       | 98              |                   |
|        | Ver.                       | Std.            |                                                                               | 4                                                   |                        | 4                    |                                           | ₹                  | <u>-</u>               |                         |                        | 4                                            |                     | 4                |          |     |       |       | 4               |                   |
|        | Datum                      | 1926/27         |                                                                               | 20. ХП.                                             | 21. XII.               | 22. XII.             | 23. XII.                                  | 24. XIII.          | 25. XII.               | 26. XII.                | 27. XII.               | 28. XII.                                     | 29. XII.            | 30. XII.         | 31. XII. | 1.I | 5. I. | 3. I. | 4. I.           |                   |
|        | Ver                        | ž               | 1                                                                             | =======================================             |                        | 12                   |                                           | 13                 |                        |                         |                        | 14                                           |                     | 15               |          | _   |       |       | 16              |                   |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: |+2,21 | -1,65 |-4,14 | -3,87 + vermehrt, - vermindert.

Tabelle I (Fortsetzung).

|        | n<br>Bemerkungen                                 | - = -           | D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | Eine Stunde vor Beginn            | die Ratten 10g Rinds | Emährungsweise genau | reibe C. | -      |               |           |               |        |                   |        | <del>-</del>           | :                 |                                            | 30                  |                      |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|        | Kalorien                                         | Std.            | gefütter                                                                                                  | 6,374                             |                      | 6,554                |          |        | 6,642         |           | 6,451         |        | 6,705             |        | 6,498                  | 6,537             | +3,25                                      |                     | + 7,41               |
|        | °                                                | pro kg und Std. | zucker                                                                                                    | 1,875                             |                      | 1,930                |          |        | 1,958         |           | 1,905         |        | 1,984             |        | 1,922                  | 1,929             | + 2,44                                     | + 5,95              | + 6.87               |
|        | <b>c</b> 02                                      | bro             | d Robr                                                                                                    | 2,031                             | -                    | 2,058   1,930        |          |        | 2,089   1,958 |           | 2,021   1,905 |        | 2,054             |        | 2,005                  | 2,041 1,929       | 89'8 +                                     | + 4,76              | +10,50               |
|        |                                                  | quotient        | Milch un                                                                                                  | 1,69 1,56 0,787 2,031 1,875 6,374 | = -                  | -                    | -        |        |               |           |               | _      | 0,752 2,054 1,984 |        | 1,63 0,758 2,005 1,922 | 0,768             | +6.08 + 8.68 + 2.44                        | +0.66 + 4.76 + 5.95 | +8,78 + 10,50 + 6.87 |
|        | Totaler<br>O <sub>2</sub> ,                      | brauch          | Brot,                                                                                                     | 1,56                              |                      | 1,66 0,775           |          |        | 1,66 0,775    | -         | 1,60 0,767    | -      | 1,69              |        | 1,63                   | Mittelwert: 0,768 | :% u                                       | :%:                 | :%:                  |
|        | Totale<br>CO2                                    |                 | len mit                                                                                                   | 1,69                              |                      | 1,77                 | _        |        | 1,77          |           | 1,69          |        | 1,75              |        | 1,70                   | Mitte             | lrückt i                                   |                     |                      |
|        | Totale<br>H2O.                                   | n mild          | es bei c                                                                                                  | 1,39                              |                      | 1,11                 |          |        | 0,92          | -         | 1,25          |        | 1,07              | -      | 1,35                   |                   | ausge,                                     |                     |                      |
|        | Körper, Totale Totale<br>Fleisch gewicht P. CO2, | <b>~</b> /      | Fleisch                                                                                                   | 10 208,76                         |                      | 215,79               |          |        | 10 212,53     |           | 210,44        |        | 213,65            |        | 212,31                 |                   | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: | "B                  | ວ່<br>•              |
|        |                                                  |                 | ng des                                                                                                    | 10                                |                      | 10                   |          |        | 01            |           | 10            |        | 10                |        | 10                     |                   | mit Ver                                    | t                   | £                    |
| Putter | Rohr                                             | g zacker        | Wirku                                                                                                     | 5                                 | īC                   | 20                   | ಸ        | 20     | -c            | 10        | 20            | 70     | ,O                | ō      | 20                     |                   | rleich                                     | 1                   | E                    |
|        |                                                  | Milch           | mische                                                                                                    |                                   |                      |                      | τ        | [əli]  | AT P          | un<br>— _ | tor           | B      |                   |        |                        |                   | Ver                                        |                     |                      |
|        | Tem,<br>peratur                                  | Kasten<br>0 C   | h-dyna                                                                                                    | 97                                |                      | 56                   |          |        | 56            |           | 92            |        | 56                |        | 97                     |                   |                                            |                     |                      |
|        | Ver.                                             | Std.            | Spezifisc                                                                                                 | 4                                 |                      | 4                    |          |        | 4             |           | 4             |        | 4                 |        | 4                      |                   |                                            |                     |                      |
|        | Datum                                            | 1927            | Ö.                                                                                                        | 6. I.                             | 7. I.                | 8. I.                | 9. I.    | 10. I. | 11. I.        | 12. I.    | 13. I.        | 14. I. | 15. 1.            | 16. I. | 17. I.                 |                   |                                            |                     |                      |
| 2.     | Vers                                             | ž               |                                                                                                           | 17                                |                      | 18                   |          | ā      | 13            |           | -<br>07       |        | 21                |        | 83                     |                   |                                            |                     |                      |

Tabelle II.

|              | 2.23     |                |            |                  | Putter    |          |         |                             |                           |                   |                                                                         | (           |                 | 2                                                                                          |                        |
|--------------|----------|----------------|------------|------------------|-----------|----------|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| , er.        | Datum    | Versuchs       | Tem        | !                | Robr      | Pare P   | Körper  | Totale<br>H <sub>2</sub> O. | Totale<br>CO <sub>3</sub> | Totaler<br>O2:    | Respira,<br>tions,                                                      | ເດວ         | 5               | V Floren                                                                                   | Bemerkungen            |
| ancp<br>ancp |          | daner          | Kasten     | Milch            | zucker    |          |         | Bildung                     |                           | _                 | quotient                                                                | 910         | pro kg und Std. | Std                                                                                        |                        |
| ž            | 1926     | Std.           | ၁          |                  | <b>39</b> | 700      | •       | <b>30</b>                   | ***                       | •                 | 7                                                                       | •           |                 |                                                                                            |                        |
| !            |          |                |            | <b>A</b> .<br>E  | rbaltung  | restoffu | rechsel | der mi                      | Brot                      | und Mil           | A. Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.    | terten 1    | atten.          |                                                                                            |                        |
| -            | 18. XI.  | 4              | 25         | <b>ц</b> о       | -         |          | 175,34  | 96,0                        | 1,45                      | 1,47              | 0,716   2,071                                                           | 2,071       | 2,100           | 7,037                                                                                      | Brot und Milch wurden  |
| 8            | 25. XI.  | 4              | 92         | Wil              |           |          | 188,93  | 1,11                        | 1,49                      | 1,49              | 0,726                                                                   | 1,981       | 1,981           | 099'9                                                                                      | gegeber                |
| က            | 27. XI.  | 4              | 27         | рu               |           |          | 188,49  | 1,16                        | 1,44                      | 1,44              | 0,726                                                                   | 1,915       | 1,915           | 6,436                                                                                      | ternem Zustande. Die   |
| 4            | 30. XI.  | 4              | 97         | n 30             | _         |          | 193,59  | 1,01                        | 1,54                      | 1,54              | 0,726                                                                   | 1,995       | 1,995           | 6,705                                                                                      | -                      |
| 70           | 2. XII.  | 4              | 56         | ыя               | -         |          | 202,63  | 1,21                        | 1,58                      | 1,59              | 0,722                                                                   | 1,955       | 1,968           | 6,614                                                                                      |                        |
|              |          | -              |            |                  |           |          |         |                             | Mitte                     | Mittelwert: 0,723 | 0,723                                                                   | 1,983 1,992 | 1,992           | 6,690                                                                                      |                        |
|              |          | σ.             | nezifisch  | ւ <b>ջած</b> թ-Հ | nische    | Wirkuz   | ng des  | Fleische                    | s bei d                   | len mit           | Brot un                                                                 | d Milch     | gefütte         | Snezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten. | tten.                  |
| 9            | 1 7 XII. | 4              | - <b>5</b> | . प्र<br>==      |           | 10       | 210,07  | 1,39                        | 1,84                      | 1,78              | 0,751   2,190   2,119                                                   | 2,190       | 2,119           | 7,163                                                                                      | Eine Stunde vor Beginn |
| 2            | 9. XII.  | - <del>-</del> | 56         | Mil              |           | 01       | 220,40  | 0,94                        | 1,89                      | 1,79              | 0,767                                                                   | 2,148       | 2,034           | 6,887                                                                                      | die Ratten 10 g Rind   |
| · 20         | 11. XII. | 4              | 56         | pu               |           | 10       | 230,94  | 1,11                        | 1,87                      | 1,80              | 0,755                                                                   | 2,033       | 1,956           | 6,614                                                                                      | Emährungsweise genau   |
| 6            | 13. XII. | 4              | 25         | n 30             | _         | 10       | 236,27  | 1,36                        | 2,03                      | 1,93              | 0,764                                                                   | 2,151       | 2,045           | 6,924                                                                                      | c A.                   |
| 9            | 15. XII. | 4              | 27         | я                |           | 10       | 250,25  | 1,13                        | 2,08                      | 1,86              | 0,812                                                                   | 2,080       | 1,860           | 6,358                                                                                      |                        |
|              |          |                |            |                  |           |          |         |                             | Mitt                      | Mittelwert:       | 0,770                                                                   | 2,120       | 2,003           | 6,790                                                                                      |                        |
|              |          |                |            | Λο,              | oloich    | mit. Ve  | ranch A | 811806                      | drückt                    | in %:             | Verseleich mit Versuch A. suszedrückt in %: + 6,50 + 6,91 + 0,55 + 1,49 | +6.91       | + 0,55          | +1,49                                                                                      |                        |

sucu A, ausgeufucat in /0: |T | + vermehrt, — vermindert.

Tabelle II (Fortsetzung).

|      |             |                |                       |           | Putter               | _          | -                                                                                |               |                |                        |                                                             |             |                   |          |                                                 |
|------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Ver. | Ver. Datum  | Ver.<br>suchs. | Tem,<br>peratur<br>im | Brot      |                      | Fleisch    | Rohr. Fleisch gewicht H3O.                                                       | Totale<br>H30 | Totale<br>CO2. | Totaler<br>O2's<br>Ver | Respira.<br>tions.                                          | <b>6</b> 00 | °0                | Kalorien | Bemerkungen                                     |
| ž    | Nr. 1926/27 | Srd.           | Kasten<br>°C          |           |                      | <b>Cal</b> | 749                                                                              |               | 20 mp          | brauch                 | dnoneur                                                     | pro         | pro kg und Std.   | Std.     |                                                 |
|      |             |                | C.                    | rhaltun   | gsstoffv             | vechsel    | C. Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | Brot,         | Milch 1        | ınd Rol                | ırzucker                                                    | . gefütte   | eten Ra           | tten.    |                                                 |
| 11   | 20. XII.    | 4              | 92                    |           |                      |            | 256,81                                                                           | 1,01          | 1,71           | 1,70                   | 256,81   1,01   1,71   1,70   0,781   1,670   1,660   5,591 | 1,670       | 1,660             | 5,591    | Bei diesen Versuchen er-                        |
|      | 21. XII.    |                |                       |           | 10                   | <b>-</b>   |                                                                                  | _             |                | _                      |                                                             |             |                   |          | bei derVersuchsreibe A                          |
| 15   | 22. XIII.   | 4              | 97                    |           | Ď                    |            | 251,81                                                                           | 0,97          | 1,57           | 1,54                   | 0,741                                                       | 1,570       | 1,540             | 5,196    | Brot und Milch, außer-<br>dem täglich 5 g Rohr- |
| ç    | 23. XII.    | •              |                       |           | 10                   |            |                                                                                  |               |                |                        |                                                             |             |                   |          | zucker (mit einer                               |
| 13   | 24. XII.    | ₹              | 56                    | τ         |                      |            | 246,11                                                                           | 1,07          | 1,64           | 1,61                   | 0,740                                                       | 1,667       | 1,636             | 5,520    | Versuche werden in                              |
| ٠    | 26. XII.    |                |                       | fəlil     | 0 10                 |            |                                                                                  |               |                |                        |                                                             |             |                   |          | ausgeführt. Die letzte                          |
|      | 27. XII.    |                |                       | AT E      | <u>.</u>             |            |                                                                                  | •             | _              |                        | -                                                           |             | -                 |          | vor Beginn des Ver-                             |
| 4    | 28. XII.    | 4              | 25                    | un        | 7.0                  |            | 86,022                                                                           | 1,09          | 1,62           | 1,63                   | 0.722                                                       | 1.620       | 1.630             | 5.479    | >                                               |
|      | 29. XII.    |                | -                     | <b>10</b> | ıc                   |            |                                                                                  | `             |                |                        |                                                             |             | 2                 | ) : [ (  | Beginn der oben be-                             |
| ž.   | 30. XII.    | 4              | <b>5</b> 6            | Въ        | ້າວ                  |            | 247,13                                                                           | 1,12          | 1,54           | 1,53                   | 0.731                                                       | 1.559       | 1.548             | 5.215    | schriebenen Diät.                               |
|      | 31. XII.    |                |                       | -         | 50                   | _          |                                                                                  |               |                |                        |                                                             |             |                   |          |                                                 |
|      | 1. I.       | _              |                       |           | 70                   |            |                                                                                  |               | -              |                        |                                                             |             | -                 |          |                                                 |
| -    | 2. I.       |                |                       |           | 20                   |            |                                                                                  |               |                |                        |                                                             |             |                   |          |                                                 |
|      | 3. I.       | _              |                       |           | ,C                   |            |                                                                                  |               |                |                        |                                                             |             | -                 |          | -                                               |
| 16   | 4 .I.       | 4              | 56                    |           | <b>10</b>            |            | 254,69                                                                           | 0,94          | 1,64           | 1,63                   | 0,731                                                       | 1,614       | 1,614 1,604 5,403 | 5,403    |                                                 |
|      |             |                |                       |           |                      |            |                                                                                  |               | Mittel         | Mittelwert:            | 0,733                                                       | 1,617       | 1,603 5,401       | 5,401    |                                                 |
|      |             |                |                       | Vone      | Variation mit Variat | Ne Von     | A 4                                                                              |               | 70 77 77 17    |                        | •                                                           | 01 01       |                   | 0        |                                                 |

Vergleich mit Versuch A, susgedrückt in %: |+1,38|-18,46|-19,53-19,27 + vermehrt,

- vernindert.

Digitized by Google

Tabelle II (Fortsetzung).

|                |        |                | _            | ļ       |         |         | =                                                 |                |                           | ;   -<br> -    |                                     |                   |                     |                      |                                                                                                    |
|----------------|--------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | .=     |                | - 1          |         | Futter  |         |                                                   |                |                           |                |                                     |                   |                     |                      |                                                                                                    |
| Vers           | Datum  | Ver.<br>suchs. | = - :        | Brot    | Rohr    | Fleisch | Rohre Fleisch gewicht                             | Totale<br>H.O. | Totale<br>CO <sub>2</sub> | Totaler<br>Oz. | Respira.<br>tions.                  | CO2               | <b>°</b>            | Kalorien             | Bemerkungen                                                                                        |
| ž              | 1927   | Std.           | Nasten<br>°C |         | 200     | ***     | <b>3</b>                                          | 20             | 730                       | i              | H                                   | pd                | pro kg und Std.     | Sıd.                 |                                                                                                    |
|                | Q      | D. Spezil      | fisch-dyr    | namisch | ıe Wirk | p Buns  | es Fleis                                          | ches be        | i mit B                   | rot, Mi        | lch und                             | Robrzu            | cker gef            | ütterten             | Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei mit Brot, Milch und Robrzucker gefütterten Ratten. |
| 17             | 6. I.  | 4              | 56           |         | ī       | 10      | 262,79                                            | 1,54           |                           | 1,78           | 1,98   1,78   0,808   1,889   1,699 | 1,889             | 1,699               | 5,795                | Eine Stunde vor Beginn                                                                             |
|                | 7. I.  |                |              |         | 70      |         |                                                   |                |                           |                |                                     | -                 |                     |                      | die Ratten 10 g Rinds                                                                              |
| æ              | 8. I.  | 4              | 56           |         | ıO      | 10      | 274,15                                            | 1,18           | 1,94                      | 1,85           | 0,762                               | 1,770             | 1,688               | 5,717                |                                                                                                    |
|                | 9. I   |                |              | ,       | 70      |         |                                                   |                |                           | _              |                                     | _                 |                     |                      | reibe C.                                                                                           |
|                | 10. I. |                |              | dəfil   | īĊ      |         |                                                   |                |                           |                |                                     |                   |                     |                      |                                                                                                    |
| 61             | 11. I. | 4              | 92           | IV F    | īC.     | 10      | 275,81                                            | 66,0           | 5,09                      | 2,03           | 0,748 1,900                         | 1,900             | 1,845               | 6,226                | =                                                                                                  |
|                | 12. I. |                |              | un      | 20      |         |                                                   |                |                           |                |                                     |                   |                     |                      |                                                                                                    |
| 0 <del>7</del> | 13. I. | 4              | 56           | tor     | rO      | 10      | 274,67                                            | 1,60           | 2,18                      | 2,10           | 0,754                               | 0,754 1,989       | 1,916               | 6,477                | ~ 72                                                                                               |
|                | 14. I. |                | · -          | ध       |         |         |                                                   |                | _                         |                |                                     |                   |                     |                      |                                                                                                    |
| 21             | 15. I. | 4              | - 56         |         | ıc      | 10      | 282.41                                            | 1,43           | 2,10                      | 2,05           | 0.755                               | 1,862             | 1,791               | 6,054                |                                                                                                    |
|                | 16. I. |                | _            |         | ic      |         |                                                   |                |                           | _              |                                     |                   |                     |                      |                                                                                                    |
| 33             | 17. I. | 4              | 56           |         | ī       | 10      | 283,14                                            | 1,14           | 2,06                      | 1,96           |                                     | 0,763 1,820 1,731 | 1,731               | 5,864                |                                                                                                    |
|                |        |                |              |         |         |         |                                                   |                | Mitte                     | Mittelwert:    | 0,761                               | 1,871             | 1,778               | 6,022                |                                                                                                    |
|                |        |                |              | Verg    | leich m | nt Ver  | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: + 5,26 | ausge          | drückt                    | : % ui         | +5,26                               | -5,65             | 5,65 - 10,74 - 9,99 | 66,6                 |                                                                                                    |
|                |        |                |              |         |         | F       | " B,                                              |                | £                         | :%:            | -1,17                               | -11,75            | 11,75 - 11,25 - 1   | -11,31               |                                                                                                    |
|                |        |                |              |         |         | 2       | " ر'                                              | •              | •                         | :%             | %: + 3,82                           | +15,71            | +10,72              | +15,71 +10,72 -11,31 | ===                                                                                                |
|                |        |                |              |         |         |         | + ver                                             | vermehrt,      | - ver                     | vermindert.    | ئد                                  |                   |                     |                      |                                                                                                    |

Tabelle III. Ratte Nr. 3. °c.

| Ver. Datum such such such such such such such such                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | -       |        | _               |          | Futter           |         |          |                             |               |             |          |             |          |          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------------|----------|------------------|---------|----------|-----------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------|
| 1936   Std   o_C   Milch   s   s   s   s   s   s   s   s   s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ver,<br>such |         | Ver.   | Tem,<br>peratur | Brot     | Rohr-            | Fleisch |          | Totale<br>H <sub>2</sub> O. | Totale<br>CO2 |             |          | <b>c</b> 03 | 03       | Kalorien | Bemerkungen                                    |
| 16. XI.   4   25   24   1.57   1.75   1.75   1.75   1.971   1.971   1.971   6.624   Brot und Milch wu mingsgroffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten.   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.971   1.972   2.007   2.019   6.785   1.972   2.007   2.019   6.785   1.972   2.007   2.019   6.785   1.972   2.007   2.019   6.785   1.972   2.007   2.019   2.007   2.019   2.007   2.019   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007   2.007     | ż            | _       | Std.   | Kasten<br>°C    | Milch    | zacker<br>zacker | 700     |          |                             | g g           | brauch<br>8 | quonent  | ğ           | o kg und | Std.     |                                                |
| 16. XI.   4   25   26   22242   1,57   1,75   1,72   0,722   2,007   2,019   6,785   nindigues   New Section   220.68   1,11   1,71   1,72   0,722   2,007   2,019   6,785   nindigues   New Section   220.68   1,17   1,72   1,62   1,61   1,841   1,840   1,840   1,841   1,840   1,841   1,840   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841   1,841      |              | !<br>!  |        |                 | A. Er    | haltung          | sstoffw | echael o | ler mit                     | Brot u        | ind Mil     | ch gefüt | terten 1    | Ratten.  |          |                                                |
| 18. XI.   4   26   26   29   220,658   1,17   1,72   1,61   1,72   0,722   2,007   2,019   6,785   n mibhger Menge 25. XI.   4   26   26   27   21,442   1,23   1,59   1,59   1,59   1,841   1,830   6,161   ninhermem et attnace of electric field and continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the continue of the cont   | -            |         | 4      | 25              | <b>q</b> |                  | =       | 222,42   | 1,57                        | 1,75          | 1,75        | 0,726    | 1,971       | 1,971    | 6,624    | Brot und Milch wurden                          |
| 25. XI.         4         26         2         2         220,58         1,71         1,62         1,61         0,731         1,841         1,830         6,161         in packenania arm dea dietaren ing geschah 158ed           27. XI.         4         26         2         216,83         1,72         1,73         0,726         1,857         6,645         Beginn dea Verauce dea dea dea dea dea dea dea dea dea de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | େ            |         | 4      | 97              | olil     |                  |         | 213,85   | 1,11                        | 1,71          | 1,72        | 0,722    | 2,007       | 2,019    | 6,785    | in mäßiger Menge ge-<br>geben. Versuch geschah |
| 27. XI. 4 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | က            |         | 4      | - 5e            | N I      | _                |         | 220,53   | 1,17                        | 1,62          | 1,61        | 0,731    | 1,841       | 1,830    | 6,161    | in nüchternem Zu-                              |
| 30. XI. 4 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            |         | 4      | 22              | oun      | _                |         | 214,42   | 1,23                        | 1,59          | 1,59        | 0,726    | 1,857       | 1,857    | 6,243    | rung geschah 15Std. vor                        |
| 2. XII. 4 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ö            |         | 4      | 56              | 10       |                  | =       | 216,83   | 1,02                        | 1,72          | 1,71        | 0,731    | 1,991       | 1,979    | 6,665    | Beginn des Versuchs.                           |
| B. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterrem Ratte 7. XII. 4 26 2 10 224,04 1,53 1,86 1,80 0,751 2,236 2,103 7,121 9. XII. 4 26 2 10 225,99 1,79 2,03 1,91 0,772 2,236 2,103 7,121 9. XII. 4 26 2 10 235,33 1,47 2,05 1,96 0,760 2,181 2,085 7,062 11. XII. 4 26 2 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,757 2,170 1,996 6,915 13. XII. 4 26 2 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,757 2,134 1,993 6,746 15. XII. 4 26 2 2 10 266,25 1,58 2,27 2,12 0,778 2,134 1,993 6,746 15. XIII. 4 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9            |         | 4      | 56              | Въ       | _                |         | 218,94   | 1,32                        | 1,63          | 1,65        | 0,718    | 1,869       | 1,892    | 6,340    |                                                |
| B. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratte 7. XII. 4 26 2 10 224,04 1,53 1,86 1,80 0,751 2,236 2,103 7,121 5. XII. 4 26 2 10 225,99 1,79 2,03 1,91 0,772 2,236 2,103 7,121 9. XII. 4 25 2 10 235,30 1,60 2,04 1,92 0,772 2,170 1,996 6,915 13. XII. 4 26 2 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,757 2,134 1,993 6,746 15. XII. 4 26 2 2 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,778 2,134 1,993 6,746 15. XII. 4 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :<br>!       | •       |        |                 |          |                  |         |          |                             | Mitte         | lwert:      |          | 1,923       | 1,925    | 6,470    |                                                |
| 4. XII. 4 26 3 10 224,04 1,53 1,86 1,80 0,751 2,06 2,009 6,791 E 7 XII. 4 26 3 10 227,99 1,79 2,03 1,91 0,772 2,236 2,103 7,121 9. XII. 4 26 3 10 235,53 1,47 2,05 1,96 0,760 2,181 2,085 7,062 11. XIII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,772 2,170 1,996 6,915 13. XIII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,772 2,134 1,999 6,655 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,53 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,53 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,27 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,778 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,778 2,12 0,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,778 2,134 1,999 6,746 15. XIII. 4 26 5 10 266,25 1,59 2,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,778 2,12 0,77 |              |         | B.     | pezifisch       | ı-dynan  | ische V          | Nirkun  | g des I  | Peische                     | s bei d       | en mit      | Brot ur  | id Mile     | ı gefütt | erten Ra | tten.                                          |
| 7. XII. 4 26 3 10 227,99 1,79 2,03 1,91 0,772 2,236 2,103 7,121 9. XII. 4 26 3 10 235,53 1,47 2,05 1,96 0,760 2,181 2,085 7,062 11. XII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,772 2,170 1,996 6,915 13. XII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,777 2,12 1,99 6,555 15. XII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,777 2,12 1,99 6,555 15. XIII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,53 2,27 2,12 0,778 2,134 1,993 6,746 6,882 Xirichalment: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: +5.37 +11,39 +5.25 +6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            |         | 4      | 56              | q        |                  | _       | 224,04   | 1,53                        | 1.86          | 1,80        | 0,751    | 2,076       | 2,009    | 6,791    | Eine Stunde vor Beginn                         |
| 9. XII. 4 26 3 10 235,53 1,47 2,05 1,96 0,760 2,181 2,085 7,062 11. XII. 4 25 3 10 235,30 1,60 2,04 1,92 0,772 2,170 1,996 6,915 13. XII. 4 26 2 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,757 2,052 1,996 6,555 15. XII. 4 26 2 10 240,12 1,53 2,27 2,12 0,778 2,134 1,993 6,746 15. XIII. 4 26 2 2,052 1,052 1,53 2,27 2,12 0,778 2,134 1,993 6,746 2,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,0 | œ            | <i></i> | 4      | 92              | o[i]     |                  |         | 227,99   | 1,79                        | 2,03          | 1,91        | 0,772    | 2,236       | 2,103    | 7,121    | des Versuchs erhalten<br>die Ratten 10 g Rinds |
| 11. XII. 4 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6            |         | 4      | 92              | AT E     |                  |         | 235,53   | 1,47                        | 2,05          | 1,96        | 0,760    | 2,181       | 2,085    | 7,062    | fleisch. Sonst ist die                         |
| 13. XII. 4 26 5 10 240,12 1,39 1,97 1,89 0,757 2,052 1,969 6,655 15. XII. 4 26 A 10 266,25 1,53 2,27 2,12 0,778 2,134 1,993 6,746 Mittelwert: 0,765 2,142 2,026 6,882 Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: +5.37 +11.39 + 5.25 + 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10           |         | 4      | 22              | un       |                  |         | 235,30   | 1,60                        | 2,04          | 1,92        | 0,772    | 2,170       | 1,996    | 6,915    | wie bei Versuchs                               |
| 15. XII. 4 26 A 10 266,25 1,53 2,27 2,12 Mittelwert:  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ξ            | -       | 4      | 88              | 10       |                  | _       | 240,12   | 1,39                        | 1,97          | 1,89        | 0,757    | 2,052       | 1,969    | 6,655    | reibe A.                                       |
| Mittelwert:<br>ausgedrückt in %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13           |         | 4      | 56              | Br       |                  |         | 266,25   | 1,53                        | 2,57          | 2,12        | 0,778    | 2,134       | 1,993    | 6,746    |                                                |
| ausgedrückt in %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İ            |         | !<br>! |                 |          |                  | i       |          |                             | Mitte         | wert:       | 0,765    | 2,142       |          |          | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |        |                 | Verg     | leich m          | it Vers | uch A,   | ansgec                      | lräckt i      | :% u        | +5.37    | +11,39      | +5.25    | +6.37    |                                                |

Tabelle III (Fortsetzung).

|      | C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   C. Erhaltungsstoffwee   Std   Std   Std   Std   Std   Std   Std   Std   Std   Std   Std   Std   | Std. Std. A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          | bildung bildung brauch |            |   | C Erhaltmosstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | 7<br>B | Det 30   1 83   1 79   1 77   0.735   1.763   5.937   A Brote and Mich. | 1,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 | 245,09 1,08 1,75 1,70 0,748 1,786 1,735 5,853 Versuche werden im | ausgeführt. Die letzte<br>Fütterung wurde 15 Std. | vor Beginn des | 6 243 |        | 950 47 1 14 1 75 1.70 0.748 1.750 1,700 5,736 suhriebenen Dist. |        |      |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
|      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Syd. Carrier Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers Parkers P |   |          |                        | <b>100</b> |   | hsel der mi                                                                    | 258,44 | 951 39                                                                  | 20,102                                  | 245,09                                                           |                                                   |                |       | 249,75 | 950.47                                                          |        | <br> | 916 93 1 04 |
|      | Syder State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | <u> </u> |                        | =          | 1 | ر<br>بابار                                                                     | 92     | 6                                                                       | 95                                      | 56                                                               | -                                                 |                |       | 25     | 90                                                              | 9<br>9 |      | 90          |
| Tem. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum<br>1926/27<br>20. NII.<br>22. NIII.<br>24. NIII.<br>25. XIII.<br>26. NIII.<br>27. XIII.<br>28. NIII.<br>29. NIII.<br>30. NIII.<br>31. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Ver-     | dener                  | Std.       | 1 |                                                                                | 4      | •                                                                       | 4                                       | 4                                                                |                                                   |                |       | 4      | •                                                               | 4      |      |             |

 $\label{eq:Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal Mittelwert: Normal M$ 

Tabelle III (Fortsetzung).

|        | Bemerkungen                |                 | Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | E P        | die Katten 10 g Kind.<br>Beisch. Sonst lat die |        | reihe C. |        | <b>.</b> |        | 68     |         | <b>7</b> 5 |        | 52     | 96          | + 1,95                                     | -4,16                | .39                        |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|------------|--------|--------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 7      |                            | Std.            | sfütte                                                                                             | 696'9      |                                                | 6,650  |          |        | 6,624    |        | 6,489  |         | 6,594      |        | 6,252  | 6,596       |                                            |                      | +1                         |
| c      | 5                          | pro kg und Std. | cker go                                                                                            | 2,062      |                                                | 1,964  |          |        | 1,960    |        | 1,916  |         | 1,951      |        | 1,846  | 1,950       | +1,30                                      | -0,75                | 86.6                       |
| Ç      | 5                          | pro             | Rohrzu                                                                                             | 2,136      |                                                | 2,064  |          |        | 2,042    |        | 2,026  |         | 2,024      |        | 1,935  | 2,378 1,950 | +4,68 + 23,66 + 1,30                       | -0.65 + 11.02 - 0.75 | + 284 + 3189 + 998 + 10.39 |
|        | Respirations tions         |                 | lob und                                                                                            | 2,21 0,758 |                                                | 0,763  |          |        | 0,757    |        | 0,768  |         | 0,754      |        | 0,762  | 0,760       |                                            |                      |                            |
| Ę      |                            | 9               | Irot, Mi                                                                                           | 2,21       |                                                | 2,16   |          |        | 2,14     |        | 2,10   |         | 2,13       |        | 2,06   | Mittelwert: | : % u                                      | :%                   | · /o                       |
|        | Totale<br>CO <sub>3</sub>  | 200             | i mit E                                                                                            | 2,29       |                                                | 2,27   |          |        | 2,23     |        | 2,22   |         | 2,21       |        | 2,16   | Mitte       | lrückt                                     |                      |                            |
|        | Totale<br>H2O.<br>Bildung  | -               | ches be                                                                                            | 1,69       |                                                | 1,44   |          |        | 1,24     |        | 1,09   |         | 1,45       |        | 1,08   |             | ausge                                      |                      |                            |
|        | Körper.<br>Fleisch gewicht | 50              | ss Fleis                                                                                           | 268,94     |                                                | 275,72 |          |        | 272,92   |        | 274,15 |         | 273,48     |        | 279,36 |             | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: | œ,                   | ٦                          |
|        | Heisch                     | **              | kung de                                                                                            | 10         |                                                | 10     |          |        | 10       |        | 9      |         | 01         |        | 10     |             | nit Ver                                    |                      | :                          |
| Futter | Rohr                       | 708             | ıe Wirl                                                                                            | 70         | ю                                              | ю      | 20       | ъ      | 20       | ю      | īĊ     | 10      | ю          | īC     | 10     |             | leich n                                    |                      | :                          |
|        | Brot                       | Milch           | amiscl                                                                                             |            |                                                |        |          | [i]c   | MT P     | un     | 101    | Ø       |            |        |        |             | Verg                                       | ,                    |                            |
|        | Tem,<br>peratur<br>in      | kasten<br>°C    | isch-dyn                                                                                           | 88         |                                                | 97     |          |        | 82       |        | 56     |         | <b>5</b> 6 |        | 56     |             |                                            |                      |                            |
|        | Ver.<br>suchs.             | Std.            | Spezifi                                                                                            | 4          |                                                | 4      |          |        | 4        |        | 4      |         | 4          |        | 4      |             |                                            |                      |                            |
|        | Datum                      | 1927            | D.                                                                                                 | 6. I.      | 7. I.                                          | 8. I.  | 9. I.    | 10. I. | 11. I.   | 12. I. | 13. I. | 14. I.  | 15. I.     | 16. I. | 17. I. |             |                                            |                      |                            |
| ===    | Ver.                       | ž               |                                                                                                    | 19         |                                                | 8      |          | =      | 17       |        | 22     | <u></u> | 23         |        | \$     |             |                                            |                      |                            |

Digitized by Google

Tabelle IV.
Ratte Nr. 4. o'.

|      |         |                |                       |        | Futter  |         |                                                                |                             |               |             |                                                                                            |          |                 |          |                                                   |
|------|---------|----------------|-----------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------------------|
| Vers | Datum   | Ver,<br>suchs, | Tempe,<br>ratur<br>im | Brot   |         | Fleisch | Körper-<br>gewicht                                             | Totale<br>H <sub>2</sub> O. | Totale<br>CO2 |             | Respira-                                                                                   | 00°      | 03              | Kalorien | Bemerkungen                                       |
| ž    | 1926    | Std.           | Kasten<br>° C         | Milch  | zucker  | 740     | 700                                                            | 20                          | 2             | brauch      | illanonh.                                                                                  | pro      | pro kg und Std. | Std.     |                                                   |
|      |         |                |                       | A. E   | rhaltur | gsstoff | wechsel                                                        | der mi                      | it Brot       | M pun       | Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratte.                           | itterten | Ratte.          |          |                                                   |
| -    | 17. XI. | 4              | 56                    | ч      |         |         | 142,28                                                         | 1,26                        | 1,25          | 1,23        | 1,23   0,738   2,201                                                                       | 2,201    | 2,165           | 7,292    | Brot und Milch wurden                             |
| 2    | 19. XI. | 4              | 56                    | Nil    |         |         | 150,88                                                         | 0,99                        | 1,28          | 1,28        | 0,732                                                                                      | 2,133    | 2,117           | 7,128    | tagl. in maß. Menge ge-<br>geben. Versuch geschah |
| အ    | 22. XI. | 4              | 27                    | рu     |         |         | 162,48                                                         | 1,20                        | 1,40          | 1,37        | 0,742                                                                                      | 2,160    | 2,114           | 7,133    | in nuchtern. Zustande.<br>Die letzte Fütterung    |
| 4    |         | 4              | 56                    | n 40   |         |         | 163,09                                                         | 1,20                        | 1,41          | 1,39        | 0,737                                                                                      | 2,163    | 2,132           | 7,179    | geschah 15 Std. vor<br>Beginn des Versuchs        |
| 20   |         | 4              | 56                    | Bro    |         | -       | 167,18                                                         | 1,19                        | 1,38          | 1,36        | 0,737                                                                                      | 2,066    | 2,036           | 6,856    |                                                   |
|      |         |                |                       |        |         |         |                                                                |                             | Mitte         | lwert:      | Mittelwert:   0,737   2,145   2,113                                                        | 2,145    | 2,113           | 7,118    |                                                   |
|      |         | B. S           | pezifisch             | -dynam | ische   | Wirku   | g des                                                          | Fleische                    | s bei d       | len mit     | Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot und Milch gefütterten Ratten. | d Mile   | n gefütt        | erten Ra | tten.                                             |
| 9    | 29. XI. | 4              | 25                    | ср     |         | 10      | 11,11 82,071                                                   | 1,11                        | 1,49          | 1,44        | 0,752   2,191                                                                              | 2,191    | 2,118           | 7,159    | Eine Stunde vor Beginn                            |
| 7    | 1. XII. | က              | 56                    | Ι!Μ    |         | 10      | 177,83                                                         | 0,97                        | 1,18          | 1,11        | 0,779                                                                                      | 2,222    | 2,072           | 7,013    | die Ratten 10g Rind.                              |
| œ    | 3. XII. | 4              | 56                    | pu     |         | 10      | 174,91                                                         | 1,14                        | 1,59          | 1,51        | 0,765                                                                                      | 2,284    | 2,170           | 7,348    | Emährungsweise genau                              |
| 6    | 6. XII. | 4              | 25                    | n 30   |         | 10      | 183,36                                                         | 1,32                        | 1,72          | 1,63        | 0,767                                                                                      | 2,350    | 2,227           | 7,542    | wie bei Versuchsreihe A                           |
| 10   | 8. XII. | 4              | 56                    | Bro    |         | 10      | 181,03                                                         | 0,97                        | 1,55          | 1,54        | 0,731                                                                                      | 2,141    | 2,127           | 7,163    |                                                   |
|      |         |                |                       |        |         |         |                                                                |                             | Mitte         | Mittelwert: | 0,759                                                                                      | 2,238    | 2,143           | 7,245    |                                                   |
|      |         |                |                       | Verg   | leich n | nit Ver | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: +2.99 + 4.34 + 1.42 | ausge                       | lrückt        | in %:       | + 2.99                                                                                     | + 4.34   | + 1.42          | + 1.73   |                                                   |

T. Honda:

Tabelle IV (Fortsetzung).

|      |          |               |                            |              | Putter  |              |                      |                |                |                   |                                                                                  | (        |                 |          |                          |
|------|----------|---------------|----------------------------|--------------|---------|--------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------|
| Ver. | Datum    | Ver.          | Tempe,<br>ratur            | Brot         | Rohr    |              | Körper Totale Totale | Totale<br>H2O, | Totale<br>CO2, | Totaler<br>O2°    |                                                                                  | CO3      | 03              | Kalorien | Bemerkungen              |
| ž    | 1926     | dauer<br>Std. | Kasten<br>° C              | und<br>Milch | zucker  | ricisch<br>g | 708                  | Bildung        | Bildung        |                   | quotient                                                                         | ord.     | pro kg und Std. | Std.     |                          |
|      |          |               | E                          | rhaltun      | gratoff | wechsel      | der mi               | t Brot,        | Milch          | und Ro            | C. Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | r gefütt | erten R         | atten.   |                          |
| 11   | 21. XII. | 4             | 92                         |              | 70      |              | 181,93               | 1,22           | 1,44           | 1,40              | 181,93   1,22   1,44   1,40   0,747    1,989   1,934   6,524                     | 1,989    | 1,934           | 6,524    | Bei dieser Versuchsreihe |
|      | 22. XII. |               |                            |              | ນດ      |              |                      |                |                | - •               |                                                                                  |          |                 |          | bei Versuchsreihe A      |
| 12   | 23. ХП.  | 4             | 92                         |              | 2       |              | 180,78 1,45          | 1,45           | 1,43           |                   | 1,40 0,742                                                                       | 1,986    | 1,945           | 6,550    | dem täglich 5g Rohr      |
|      | 24. ХП.  |               |                            | цο           | 'n      | 112          | _                    | •              |                |                   | - i                                                                              |          |                 |          | per os). Die Versuche    |
| 13   | 25. XII. | 4             | 56                         | ľΜ           | 20      | =            | 180,62               | 0,91           | 1,40           | 1,36              | 0,748                                                                            | 1,945    | 1,889           | 6,373    | stande ausgeführt Die    |
|      | 26. XII. |               |                            | рu           | ī       |              | _                    | -              |                |                   |                                                                                  |          |                 |          | 15 Std. vor Beginn des   |
| 14   | 27. XII. | 4             | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | ո գ          | ıc      | _            | 178,74               | 1,09           | 1,09 1,24      | 1,21              | 0,744                                                                            | 1,742    | 1,700           | 5,734    | erste Versuch begann     |
|      | 28. XII. |               |                            | Bro          | 10      | -            |                      | -              |                |                   |                                                                                  |          |                 |          | d. oben beschrieb. Diät  |
| 15   | 29. XII. | 4             | <b>5</b> 8                 |              | ıO      |              | 180,13               | 80,13 1,16     | 1,33           | 1,32              | 0,732                                                                            | 1,847    | 1,833           | 6,174    |                          |
|      | 30. ХП.  |               |                            |              | 2       |              |                      | _              |                |                   |                                                                                  |          | _               |          |                          |
| 16   | 31. ХП.  | 4             | 92                         |              | 70      |              | 180,83 1,16          | 1,16           | 1,36           | 1,35              | 0,732                                                                            | 1,889    | 1,875           | 6,314    |                          |
| <br> |          |               |                            |              |         |              |                      |                | Mitte          | Mittelwert: 0,741 | 0,741                                                                            | 1,900    | 1,863           | 6,278    |                          |

+ vermehrt, - vermindert.

Vergleich mit Vereuch A, ausgedrückt in %: +0,54 | -11,42 - 11,83 - 11,80

Tabelle IV (Fortsetzung).

|      |        |               |                 |           | Putter      |         |                                            |                |               |                |                                               |                              |                 |           |                                                                                                    |
|------|--------|---------------|-----------------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V 67 | Datum  | Vers          | Tempe,<br>ratur |           | Rohre       |         | Körper                                     | Totale<br>H2O. | Totale Totale | Fotaler<br>O2' |                                               | c02                          | °               | Kalorien  | Bemerkungen                                                                                        |
| ž    | 1927   | dauer<br>Std. | Kasten          | Milch     | zucker<br>8 | Tleisch | 700                                        | Bildung        | Bildung<br>g  | brauch         | quotient                                      | pro                          | pro kg und Std. | Std.      |                                                                                                    |
|      | Ö.     | ĺ             | isch-dyr        | amisch    | ne Wir      | kung d  | es Fleis                                   | ches be        | i mit I       | rot, M         | lch und                                       | Rohrzu                       | cker ge         | fütterten | Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. |
| 17   | 3. I.  | 4             | 92              |           | 70          | 10      | 191,68                                     | 1,28           | 1,60          | 1,51           | 191,68 1,28 1,60 1,51 0,770 2,094 1,976 6,706 | 2,094                        | 1,976           | -         | Eine Stunde vor Beginn                                                                             |
|      | 4. I.  |               |                 |           | 10          |         |                                            |                |               |                |                                               | -                            |                 |           | die Ratten 10g Rind.                                                                               |
| 18   | 5. I.  | 4             | 56              |           | īC.         | 10      | 187,84                                     | 0,95           | 1,60          | 1,58           | 0,736                                         | 2,139                        | 2,112           | 7,113     | Ernährungsweise genau                                                                              |
|      | 6. I.  |               |                 |           | ď           |         |                                            | _              |               |                |                                               | •                            |                 |           | AIC DCI V CISUCESICIDE C                                                                           |
| 19   | 7. I.  | 4             | <b>5</b> 6      | -<br>dəli | 70          | 10      | 189,05                                     | 1,28           | 1,64          | 1,56 0,764     | 0,764                                         | 2,169                        | 2,063           | 6,989     |                                                                                                    |
|      | 8. I.  |               |                 | W 1       | 10          |         |                                            |                |               | -              |                                               |                              |                 |           |                                                                                                    |
|      | 9. I.  |               | -               | pun       | 70          |         |                                            |                | -             |                |                                               |                              |                 |           |                                                                                                    |
| 07.  | 10. L  | 4             | 56              | joj       | າດ          | 10      | 188,45                                     | 1,09           | 1,61          | 1,55           | 1,55   0,755                                  | 2,141                        | 2,061           | 6,967     |                                                                                                    |
|      | 11. I. |               | _               | Я         | ıc          | _       | _                                          | -              |               |                |                                               |                              |                 |           |                                                                                                    |
| 21   | 12. I. | 4             | 56              | -         | ıcı         | 10      | 185,15, 1,04                               | 1,04           | 1,62          | 1,57           | 0,750                                         | 2,189                        | 2,122           | 7,172     |                                                                                                    |
|      | 13. I. |               |                 |           | rO          |         | -                                          |                |               |                |                                               |                              |                 |           |                                                                                                    |
| 22   | 14. I. | 4             | 56              |           | <b>10</b>   | 10      | 190,28 1,53                                | 1,53           | 1.67          | 1,62           | 0,749                                         | 2,197                        | 2,132           | 7,192     |                                                                                                    |
|      |        |               |                 |           |             |         |                                            |                | Mitte         | Mittelwert:    | 0,754                                         | 2,155 2,078                  |                 | 7,023     |                                                                                                    |
|      |        |               |                 | Verg      | yleich r    | nit Ver | Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: | ausge          | lräckt        | in %:          | + 2,31                                        | +                            | + 1,66          | - 1,33    |                                                                                                    |
|      |        |               |                 |           | ŧ           |         | "B                                         |                | •             | :%:            | - 0,66                                        | - 3,71 -                     | - 3,03 -        | - 3,00    |                                                                                                    |
|      |        |               |                 |           | *           | E       | ۍ<br>ټ                                     |                | E             | : %:           | + 1,75                                        | + 1,75   + 13,42   + 11,54 + | + 11,54         | + 11,87   |                                                                                                    |

Tabelle V.
Ratte Nr. 5. o'.

|        | Bemerkungen                     |                      |                 |
|--------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
|        | Kalorien                        |                      |                 |
|        | <b>်</b>                        | -                    | oro kg und ota. |
|        | <b>°</b> 00                     |                      | Ē.              |
|        | Respira.                        | quotient             |                 |
|        | Totale Totale Cost Respirations | brauch               | 700             |
|        | Totale<br>CO2                   | Bunania              | 700             |
|        | Totale<br>H <sub>2</sub> O.     | Sunpilo              | ***             |
|        | Körper,                         |                      | 70              |
|        | Ē                               | Milch zucker rieiscn | 708             |
| Futter | Rohr                            | zucker               | <b>130</b>      |
|        | Brot                            | Milch                |                 |
|        | Tempe,<br>ratur<br>im           | Kasten               | ပ               |
|        | Ver. Tempe.                     | משחבו                | Std.            |
|        |                                 |                      | 92              |
|        | Detum                           |                      | 6               |

| Ratten.                |
|------------------------|
| gefütterten            |
| Milch                  |
| pun                    |
| Brot                   |
| mit                    |
| der                    |
| Erhaltungsstoffwechsel |
| Ą                      |

|                       | -                     | e -                   | ٠,٠                   | 1.         | 110                 | nue         |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|--|
|                       | Brot und Milch wurden | gegeben. Vers geschah | in nüchtern. Zustande | ٠2.        | Beginn des Versuchs |             |  |
|                       |                       |                       |                       | 6,251      | 6,314               | 6,496       |  |
| Katten.               | 1,981                 | 1,963                 | 1,970                 | 1,849      | 1,875               | 1,928       |  |
| und milicu genunerien | 2,013                 | 2,009                 | 1.955                 | 1,923      | 1,905               | 1,961       |  |
| n 1801 m              | 0,738                 | 0,743                 | 0,721                 | 0,755      | 0,738               | 0,739       |  |
|                       | 1,26                  | 1,28                  | 1,30                  | 1,25       | 1,26                | Mittelwert: |  |
|                       | 1,28                  | 1,31                  | 1,29                  | 1,30       | 1,28                | Mitte       |  |
|                       | 0,95                  | 1,10                  | 1,18                  | 1,28       | 1,09                |             |  |
|                       | 159,06                | 163,79                | 165,66                | 169,23     | 168,52              |             |  |
|                       | -                     |                       |                       |            |                     |             |  |
|                       | <br>qə <sub>r</sub>   | I! <b>M</b>           | ·n                    | <b>1</b> 0 | Br                  |             |  |
|                       | 92                    | 97                    | 22                    | 56         | 56                  |             |  |
|                       | 4                     | 4                     | 4                     | 4          | 4                   |             |  |
|                       |                       | 19. XI.               |                       |            | i                   |             |  |
|                       | -                     | 03                    | က                     | 4          | 5                   |             |  |
|                       |                       |                       |                       |            |                     |             |  |

| Katten.                                                                             | 1 Stunde vor Beginn des | Versuchs erhalten die<br>Ratten 10g Rindfleisch. | Sonst ist die Ernäh- | bei Versuchsreihe A |         |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|----------|-------------|
| erten Ka                                                                            | 6,651                   | 6,554                                            | 7,110                | 7,128               | 6,912   | 6,872    | 6,871       |
| gerütte                                                                             |                         |                                                  |                      |                     |         | 2,033    | 2,031       |
| nd Mile                                                                             | 2,014                   | 2,048                                            | 2,210                | 2,203               | 2,236   | 2,115    | 2,138       |
| Brot ur                                                                             |                         |                                                  |                      |                     |         | 0,706    | 0,762       |
| len mit                                                                             | 1,38                    | 1,37                                             | 1,14                 | 1,49                | 1,47    | 1,48     | Mittelwert: |
| <u>8</u>                                                                            | 1,41                    | 1,45                                             | 1,20                 | 1,56                | 1,61    | 1,54     | Mitte       |
| r leisches                                                                          | 0,93                    | 1,32                                             | 0,87                 |                     |         |          |             |
| ng des                                                                              | 175,33                  | 177,34                                           | 181,79               | 177,39              | 180,37  | 182,65   |             |
| Wirku                                                                               | 10                      | 10                                               | 10                   | 10                  | 10      | 10       |             |
| Spezinsch-dynamische Wirkung des Fieisches dei den mit brot und Milch gefutterten 1 | ==                      | P[!]V                                            | %<br>%               | un<br>22            | 20.     | 26<br>Bř |             |
| ġ                                                                                   | 4                       | 4                                                | က                    | 4                   | 4       | 4        |             |
|                                                                                     | 29. XI.                 | 1. XII.                                          | 3. XII.              | 6. XII.             | 8. XII. | 10. XII. |             |
|                                                                                     | 9                       | 2                                                | œ                    | 6                   | 10      | =        |             |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: |+ 0,11||+ 9,03|+ 5,34| + 5,77| + vermehrt, - vermindert.

Tabelle V (Fortsetzung).

|      | = .         |       |          |         | Futter        |         |                                                        |                             |                | _             |                   |                                                                               |                 |          |                                                     |
|------|-------------|-------|----------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Ver, | Detum       | Ver   | <u> </u> | Brot    | Poly          |         | Körper                                                 | Totale<br>H <sub>2</sub> O. | Totale<br>CO2, | Totaler<br>O2 |                   | <b>2</b> 00                                                                   | <b>්</b>        | Kalorien | Bemerkungen                                         |
| nch  |             | dauer | Kasten   | Milch   | zucker        | Heisch  | TO ME A                                                | Bildung                     | Bildung        |               | quotient          | 010                                                                           | pro kg und Std. | Std.     |                                                     |
| ž    | 1926        | Std.  | ၁ ့      |         | •             | 700     | 708                                                    | ₩                           | 756            | 706           |                   |                                                                               |                 |          |                                                     |
|      |             |       | ر<br>3   | rhaltun | gsstoffv      | veehsel | der mi                                                 | t Brot,                     | Milch          | und Ro        | hrzucke           | Erhaltungsstoffweehsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | erten R         | atten.   |                                                     |
| 12   | 12 21. XII. | 4     | 92       |         | ຸ<br>ໝ        |         | 176,89 1,27                                            | 1,27                        | 1,45           | 1,43          | 0,739             | 1,45   1,48   0,789   2,060   2,031   6,840                                   | 2,031           | 0        | Bei dieser Versuchsreihe<br>erhalten die Ratten wie |
|      | 22. XII.    |       |          | _       | ю             |         |                                                        |                             |                |               |                   | -                                                                             |                 |          | bei Versuchsreihe A<br>Brot und Milch, außer-       |
| 13   | 23. ХП.     | 4     | 92       | ,       | ю             |         | 175,05                                                 | 1,17                        | 1,36           | 1,39          | 0,711             | 1,943                                                                         | 1,986           | 6,654    | dem täglich 5g Rohrs<br>zucker (m. einer Spritze    |
|      | 24. ХП.     |       | _        | ср      | ಬ             | ==      |                                                        |                             |                |               |                   |                                                                               |                 |          | per os). Die Versuche<br>wurden in nücht. Zu-       |
| 14   | 25. XII.    | 4     | 92       | Ι!W     | ī             | 2       | 178,61                                                 | 1,03                        | 1,87           | 1,35          | 0,737             | 1,923                                                                         | 1,896           | 6,385    | stande ausgeführt. Die<br>letzte Fütterung wurde    |
|      | 26. ХП.     |       |          | рu      | 70            | 2       |                                                        |                             |                |               |                   |                                                                               |                 |          | 15 Stunden vor Beginn<br>des Versuchs gereicht.     |
| 15   | 27. XII.    | 4     | 25       | n 30    | <u>.</u><br>د | :       | 177,27                                                 | 69'0                        | 1,27           | 1,23          | 0,750             | 1,794                                                                         | 1,737           | 5,873    | Der erste Versuch be-<br>gann erst 8 Tage nach      |
|      | 28. ХП.     |       |          | мa      | 20            |         |                                                        |                             |                |               | •                 |                                                                               | _               |          | dem Beginn der oben<br>beschriebenen Diät           |
| 16   | 29. XII.    | 4     | 97       |         | 10            |         | 176,12                                                 | 96,0                        | 1,34           | 1,32          | 0,787             | 1,903                                                                         | 1,875           | 6,314    |                                                     |
|      | 30. хп.     |       |          |         | ō             |         |                                                        |                             |                |               |                   |                                                                               |                 |          |                                                     |
| 17   | 31. XII.    | 4     | 56       |         | *0            |         | 181,88                                                 | 0,85                        | 1,36           | 1,85          | 0,732             | 1,878                                                                         | 1,865           | 6,279    |                                                     |
|      | -           |       |          |         |               |         |                                                        |                             | Mitte          | lwert:        | Mittelwert: 0,734 | 1,917                                                                         | 1,898           | 6,391    |                                                     |
|      |             |       |          | A       | 40,00         | N. V.   | Virginia Victoria A consequence (168 - 994 - 169 - 169 | ò                           | June Le        | · /o          | 0.68              | 766                                                                           | 1 78            | 1 69     |                                                     |

Tabelle V (Fortsetzung).

|     |        |               |                       |        | Futter        |              |                  |                |                            |                |                                                                   | (      |                 |                                                                                                    |                           |
|-----|--------|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ver | Datum  | Vers          | Tempe-<br>ratur<br>im | Brot   | Rohre         |              | örper-<br>ewicht | Totale<br>HaO. | Totale Totale<br>H2O. CO2, | Fotaler<br>O2: | Respira-                                                          | co,    | 0               | Kalorien                                                                                           | Bemerkungen               |
| ž   | 1927   | dauer<br>Std. | Kasten<br>° C         | Milch  | rucker riesch | rieisch<br>8 | 130              | Bildung        | Bildung<br>80              | brauch<br>8    | quotient                                                          | pro    | pro kg und Std. | Std.                                                                                               |                           |
|     | Ö.     | Spezifi       | sch-dyn               | amisck | le Wirl       | kung d       | es Fleis         | ches be        | i mit B                    | rot, Mi        | lch und                                                           | Rohrzu | cker ge         | Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | Ratten.                   |
| 18  | 3. I.  | 4             | 92                    |        | 10            | 10           | 185,81           | 0,98           | 1,51                       | 1,48           | 10    192,81   0,98   1,51   1,48   0,741   1,966   1,927   6,502 | 1,966  | 1,927           | 6,502                                                                                              | Eine Stunde vor Beginn d. |
|     | 4. I.  |               |                       |        | 70            |              |                  |                |                            |                | -2-                                                               |        |                 |                                                                                                    | Ratten 10g Rindfleisch.   |
| 19  | 5. I.  | 4             | 83                    |        | 70            | 10           | 194,55           | 0,79           | 1,62                       | 1,54           | 0,764                                                             | 2,088  | 1,985           | 6,721                                                                                              | rungsweise genau wie      |
|     | 6. I.  |               |                       | 1      | ъ             |              |                  |                |                            |                | ±= ::                                                             |        |                 |                                                                                                    | Versucustreine C          |
| 20  | 7. I.  | 4             | 93                    | dəli   | 10            | 10           | 193,26           | 1,14           | 1,60                       | 1,50           | 0,775                                                             | 2,073  | 1,943           | 6,593                                                                                              |                           |
|     | 8. I.  |               |                       | W I    | ĸ             |              |                  |                |                            |                | - 1-                                                              |        |                 |                                                                                                    |                           |
|     | 9. I.  |               |                       | pun    | īĊ            |              |                  |                | -                          |                |                                                                   |        |                 |                                                                                                    |                           |
| 21  | 10. I. | 4             | 8                     | 101    | 70            | 10           | 197,50           | 1,01           | 1,69                       | 1,65           | 0,744                                                             | 2,145  | 2,094           | 7,064                                                                                              |                           |
|     | 11. I. |               |                       | В      | īĊ            |              |                  |                |                            |                |                                                                   | -      |                 |                                                                                                    |                           |
| 22  | 12. I. | 4             | 97                    |        | 20            | 10           | 198,74           | 1,30           | 1,72                       | 1,64           | 0,762                                                             | 2,172  | 2,071           | 7,014                                                                                              |                           |
|     | 13. I. |               |                       |        | 20            |              |                  |                |                            |                | Territorian della                                                 |        |                 |                                                                                                    |                           |
| 23  | 14. I. | 4             | <b>5</b> 8            |        | 70            | 10           | 201,56           | 1,39           | 201,56 1,39 1,64 1,57      |                | 0,759                                                             | 2,040  | 1,953           | 6,601                                                                                              |                           |
|     |        |               |                       |        |               |              |                  |                | Mitte                      | wert:          | Mittelwert: 0,758                                                 | 2,081  | 1,996           | 6,749                                                                                              |                           |

7,512

Mittelwert: | 0,736 | 2,261 | 2,231

Ratte Nr. 6. of. Tabelle VI.

|        |                             |                 | <i></i>                                                           |          | • • •                |        |        |        |
|--------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|        | Bemerkungen                 | . =             | -6                                                                |          | geben. Vers. geschah |        |        |        |
|        | Kalorien                    | Std.            |                                                                   | 7,410    | 7,678                | 7,459  | 7,418  | 7,595  |
|        | <b>"</b>                    | pro kg und Std. | Ratten.                                                           | 2,200    | 2,280                |        |        |        |
|        | ້.<br>ວ                     | _               | itterten                                                          | 2,240    | 2,320                |        |        |        |
|        | Respira                     | quotient        | lch gefü                                                          | 0,739    | 0,739                | 0,732  | 0,738  | 0,732  |
|        | Totaler<br>Core             | brauch          | und Mi                                                            | 1,10     | 1,14                 |        |        |        |
|        | Totale<br>CO <sub>2</sub> , | Bildung         | it Brot                                                           | 1,12     | 1,16                 |        |        |        |
|        | Total<br>H <sub>2</sub> O   |                 | der mi                                                            | 1,17     | 0,97                 | 1,27   | 1,37   | 1,38   |
|        | Körper-                     |                 | wechsel                                                           | 125,05   | 125,01               | 141,15 | 143,62 | 143,05 |
|        |                             | Fleisch         | ngsstoff                                                          |          |                      |        |        |        |
| Putter |                             | th rucker       | Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot und Milch gefütterten Ratten. |          |                      |        |        |        |
|        | - <u>-</u> -                | Milch           | ¥                                                                 |          | ΙiΜ                  | n.     | 10     | 18     |
|        | Tempe,<br>ratur             | Kasten<br>°C    |                                                                   | 56       | 56                   | 27     | 56     | 92     |
|        | Vers                        | dauer<br>Std.   |                                                                   | →        | 4                    | 4      | 4      | 4      |
|        | Datum                       | 1926            |                                                                   |          | 19. XI.              |        |        |        |
|        | Ver                         | ž               |                                                                   | <b>-</b> | 7                    | ຄ      | 4      | 5      |

Snesifiesh-Amemische Wirkung des Plaisches hei den mit Amt und Milch gefütterten Rutten

| cten.                                                                                     | Eine Stunde vor Beginn d. | Ratten 10 g Fleisch. | Sonst ist die Ernab. | bei Versuchsreihe A |         |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| rren ra                                                                                   | 7,593                     | 7,722                | 7,624                | 7,605               | 7,529   | 7,640                    | 7,619           |
| gerutre                                                                                   | 2,242                     | 2,280                | 2,260                | 2,545               | 2,219   | 2,256                    | 2,250           |
| na maner                                                                                  |                           |                      |                      |                     |         | 2,371                    |                 |
| in 1019                                                                                   | 0,768                     | 992,0                | 0,743                | 0,765               | 0,770   | 0,763                    | 0,763           |
| ien mit                                                                                   | 1,39                      | 1,49                 | 1,51                 | 1,50                | 1,5)    | 1,57                     | lwert:          |
| g Del                                                                                     | 1,47                      | 1,57                 | 1,58                 | 1,58                | 1,59    | 1,65                     | Mitte           |
| тетвер                                                                                    | 1,29                      | 1,34                 | 1,40                 | 1,66                | 1,16    | 1,25                     |                 |
| ng des r                                                                                  | 155,54                    | 159,33               | 167,36               | 167,95              | 169,13  | 174,56                   | Mittelwert: 0,7 |
| W 1rKu                                                                                    | 10                        | 01                   | 10                   | 10                  | 10      | 10                       |                 |
| Spezinsch-dynamische Wirkung des Fielsches dei den mit brot und milde gelutterten natzen. | <br>Gp                    | 1!W                  |                      | <br>un              | 56      | - 26<br>- B <del>1</del> |                 |
| ъ.                                                                                        | 4                         | 4                    | 4                    | 4                   | 4       | 4                        | :               |
|                                                                                           | 29. XI.                   | 1. XII.              | 3. XII.              | 6. XII.             | 8. XII. | 10. XII.                 |                 |
|                                                                                           | 9                         | 7                    | œ                    | 6                   | 10      | 11                       | İ               |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: +3.67 + 4.91 + 0.85 + 1.42

+ vermehrt, - vermindert.

Tabelle VI (Fortsetzung).

|          |               |               |          |         | Putter   |         |                  |                |              |                 |                                                                               |          |                 |          |                                                     |
|----------|---------------|---------------|----------|---------|----------|---------|------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| \<br>er. | Datum         | Ver.          | Tempe    | Brot    | Rohr     |         | Körper, Totale T | Totale<br>H2O. | otale<br>CO2 | Totaler<br>Vor  |                                                                               | -<br>ໃດວ | ဝိ              | Kalorien | Bemerkungen                                         |
| Ž        | 1926          | dauer<br>Std. | Kasten   | Milch   | zucker   | Fleisch | zucker Fleisch   | ganplig        | gunp]        | brauch          | quotient                                                                      | pro      | pro kg und Std. | Std.     |                                                     |
| i        |               | 1             | C.<br>Er | rhaltan | gestoffv | wechsel | der mi           | t Brot,        | Milch        | und Ro          | Erhaltungsstoffwechsel der mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten Ratten. | . gefütt | erten R         | atten.   |                                                     |
| 12       | 23. XII.      | <br>♣         | 58       | _       | 70       |         | 171,55 1,33      | 1,33           | 1,54         | 1,52            | 1,52   0,736   2,251   2,222   7,483                                          | 2,251    | 2,222           | 7,483    | Bei dieser Versuchsreihe<br>erhalten die Ratten wie |
|          | 24. ХП.       |               |          |         | 10       | = 3     |                  |                |              |                 |                                                                               |          |                 |          | bei Versuchsreibe A                                 |
| 13       | 13 25. ХП.    | *             | 92       | ср      | 20       | . ——-   | 169,42           | 98,0           | 1,42         | 1,41            | 0,732                                                                         | 2,101    | 2,086           | 7,024    | dem täglich 5g Rohr-<br>zucker (m. einer Spritze    |
|          | 26. XII.      |               |          | l!W     | ī        |         |                  |                | _            |                 |                                                                               | •        |                 | _        | per os). Die Versuche<br>werden in nücht. Zu-       |
| 14       | 27. XII.      | 4             | 25       | рu      | 20       | -       | 170,69           | 1,15           | 1,41         | 1,39            | 0,737                                                                         | 2,074    | 2,044           | 6,884    | stande ausgetührt. Die                              |
| -        | 28. XII.      |               | -        | n 3     | 10       |         |                  |                |              |                 |                                                                               |          |                 |          | 15 Stunden vor Beginn                               |
| 15       | 15 29. XII.   | 4             | 56       | Bro     | 2        |         | 167,92           | 08'0           | 1,56         | 1,56 1,53 0,741 |                                                                               | 2,335    | 2,290           | 7,727    | Der erste Vers. begann<br>erst 8 Tade nach Reginn   |
| •        | 30. XII.      | _             |          |         | 2        | -1.     |                  |                |              |                 | -                                                                             |          |                 |          | der oben beschriebenen                              |
| 16       | 16 · 31. XII. | ₹             | 92       |         | 10       |         | 169,75           | 1,09           | 1,60         | 1,59            | 1,60 1,59 0,731                                                               | 2,367    | 2,352           | 7,921    |                                                     |
| ,        | <br>          | 1             | :        |         |          | ;<br>;  |                  |                | Mitte        | wert:           | Mittelwert: 0,735                                                             | 2,226    | 2,199 7,415     | 7,415    | ,                                                   |

Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %: |-0,14 -1,55-1,43 -1,29

Tabelle VI (Fortsetzung).

| Var.   Datum   Author   Datum   Datum   Author   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Datum   Dat   | Datum   Aucha,   Patrice   Patrice   Datum   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice   Patrice     |        | n. s. s.        |          |                       |          | Futter         |         |                    |                |               |               |                    |        |         |          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|---------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------|----------|---------------------------|
| D. Spezifiach-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterten S. I. 4 26 5 10 179,25 0,98 1,64 1,57 0,742 2,290 2,198 7,388 Ei. 5. I. 4 26 5 10 179,41 1,08 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 Ei. 6. I. 4 26 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,643 11.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,314 2,208 7,476 11.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,68 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,68 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1. 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterfen S. I. 4 26 5 10 179,25 0,98 1,64 1,57 0,742 2,290 2,198 7,398 Ei. 5. I. 4 26 5 10 179,41 1,08 1,74 1,64 0,771 2,408 2,265 7,686 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ver.   |                 | Vers     | Tempe,<br>ratur<br>im | Brot     | Rohr           | 5       | Körper-<br>gewicht | Totale<br>H2O. | Totale<br>CO. | Totaler<br>Or | Respira.<br>tions. |        |         | Kalorien | Bemerkungen               |
| D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterfen 3.I. 4 26 5 10 179,25 0,93 1,64 1,57 0,742 2,290 2,193 7,398 Eight 6.I. 4 26 5 10 179,41 1,03 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 8.I. 7.I. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,643 11.I. 4 26 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,761 2,314 2,208 7,476 13.I. 4 26 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,761 2,346 2,179 7,352 14.I. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,761 2,346 2,179 7,352 14.I. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352 14.I. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,346 0,27 1,352 14.I. 1 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. Spezifisch-dynamische Wirkung des Fleisches bei den mit Brot, Milch und Rohrzucker gefütterfen 4.1.  4.1.  5. 10 179,25; 0,93 1,64 1,57 0,742 2,290 2,198 7,398 Eigen 5.1.  6.1.  7.1. 4 26 5 10 179,41 1,03 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 8.1.  9.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,643 11.1.  10.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,643 11.1.  12.1. 4 26 5 10 187,54 1,14 1,66 0,761 2,346 2,179 7,352 13.1.  13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352 13.1.  14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352 13.1.  14.1. 7 25 7 7,653 1.14 1,68 1,63 0,749 1,246 2,179 7,352 14.1.  14.1. 8 25 7 7,653 1.14 1,68 1,63 0,749 1,246 2,179 7,352 14.1.  14.1. 8 25 7 7,653 1.14 1,68 1,63 0,749 1,246 2,179 7,352 1.14 1,68 1,63 0,749 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1, | ž      | 1927            | Std.     | Kasten<br>° C         | Wilch    | rucker         | -       | 700                | 80             |               | brauch        | daonen             | pro    | kg und  | Std.     |                           |
| 8.1. 4 26 5 10 179,25 0,93 1,64 1,57 0,742 2,290 2,193 7,398 En 4.1.  6.1. 4 26 5 10 179,41 1,03 1,73 1,66 0,757 2,416 2,318 7,837 6.1 7.1. 4 26 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 8.1.  10.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,643 11.1.  10.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1.  11.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1.  14.1. 4 25 7 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352 13.1.  Norgleich mit Versuch A, susgeodrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 +0,71 13.1.  14.1. 7 8 8 8 8 9 9.1. 9 9.1. 9 9.1. 9 9 9.1. 9 9 9.1. 9 9 9.1. 9 9 9.1. 9 9 9.1. 9 9 9.1. 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.1. 4 26 5 10 179,25 0,93 1,64 1,57 0,742 2,290 2,198 7,398 En 4.1.  5.1. 4 26 5 10 179,41 1,03 1,73 1,66 0,757 2,416 2,318 7,837 6.1  7.1. 4 26 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 9.1  9.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,643 11.1  10.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,365 2,257 7,643 11.1  12.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,346 2,179 7,352 13.1  14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352 14.1  Mittelwert: 0,757 2,337 7,565 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7,665 7 |        | Ä               | Spezifie | ch-dyna:              | mische   | Wirku          | ng des  | Fleisch            | es bei         | den mit       | t Brot,       | Milch u            | nd Rob | rzucker | gefütter | ten Ratten.               |
| 4.1.  5.1.  4.1.  6.1.  4.2.  6.1.  7.1.  4.2.  6.1.  7.1.  4.2.  6.1.  7.1.  4.2.  6.1.  7.1.  4.2.  6.1.  7.1.  4.2.  6.1.  7.1.  7.2.  7.2.  7.3.  7.3.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.  7.4.   | 4.1. 5.1. 4 26 5 10 179,41 1,03 1,73 1,66 0,757 2,416 2,318 7,837 6.1 7.1. 4 26 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 8.1 9.1. 10.1. 4 26 5 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,648 11.1 12.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352 14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17     | 3. I.           | 4        | 92                    | _        | 10             | 01      | 179,25             | 0,93           | 1,64          | 1,57          | 0,742              | 2,290  | 2,198   |          | Eine Stunde vor Beginn d. |
| 6.1. 4 26 3 10 179,41 1,03 1,74 1,64 0,771 2,416 2,318 7,837 8.1.  7.1. 4 26 3 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 9.1.  9.1. 4 26 2 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,648 11.1.  10.1. 4 26 2 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71      Nittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71      Nittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71     Nittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71     Nittelwert: 0,757 2,387 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71     Nittelwert: 0,757 2,387 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71     Nittelwert: 0,757 2,387 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71     Nittelwert: 0,757 2,387 2,237 7,565     Vergleich mit Vereuch A, susgedrückt in %: +2,89 +3,45 +0,27 +0,71     Nittelwert: 0,757 2,387 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 2 | 6.1. 4 26 5 10 179,41 1,03 1,73 1,66 0,757 2,416 2,318 7,837 6.1.  7.1. 4 26 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7,686 9.1.  9.1. 4 26 5 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7,643 11.1.  12.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,476 13.1.  13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 4. I.           | -        |                       | _        | 20             |         | -                  | _              | =             |               |                    | - •    |         |          | Ratten 10 g Rindfleisch.  |
| 6.I.  4. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.I.  4. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18     | 5. I.           | 4        | 56                    |          | 20             |         | 179,41             | 1,03           | 1,73          | 1,66          |                    | 2,416  | 2,318   | 7,837    | rungsweise genau wie      |
| 8.1. 4 26 3 5 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7, 8.1. 10.1. 4 26 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 11.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 8.1. 7 8 1,60 0,761 2,387 2,237 7, 8.1. 8 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 8 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 8.1. 8 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 8 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 8 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 8 1,68 1,69 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.1. 4 26 3 10 181,85 0,90 1,74 1,64 0,771 2,403 2,265 7, 91. 10.1. 4 26 2 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 11.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 7 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,387 2,387 7, 14.1. 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . <b>6</b> . I. |          |                       | ,        | ıΩ             |         |                    |                |               |               |                    | •      |         |          | Del versuchbreibe         |
| 8.1. 4 26 2 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 10.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 8 25 5 10 187,64 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 8 25 5 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1. 4 26 2 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 10.1. 4 26 2 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, Wergleich mit Versuch A, ausgodrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 + + vermehrt. vermindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19     | 7. I.           | ₩.       | 56                    | [ગુા]    | <b>م</b> د<br> | 01      | 181,85             | 06'0           | 1,74          | 1,64          | 0,771              | 2,403  | 2,265   | 7,686    |                           |
| 9.1. 10.1. 4 26 2 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 11.1. 11.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.1. 10.1. 4 26 2 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 11.1. 12.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,  Wittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,  Vergleich mit Versuch A, susgedrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 +  + vermehrt, - vermindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 8. I.           |          | -                     | PE E     | 10             |         |                    | -              |               |               | 1277               | _      |         |          |                           |
| 10.1. 4 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.1. 4 26 $\frac{2}{10}$ 5 10 185,20 1,14 1,75 1,67 0,761 2,365 2,257 7, 11.1.  11.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1.  12.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, Mittelwert: 0,757 2,337 2,337 7, 7 2,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 9. I.           |          |                       | un       | 'n             |         |                    |                |               |               |                    |        |         |          |                           |
| 11. I. F. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53     | 10. I.          | 4        | 97                    | 101      | 10             | 9       | 185,20             | 1,14           | 1,75          | 1,67          |                    | 2,365  | 2,257   | 7,643    | ,                         |
| 13.1. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7, 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7, 14.1. 4 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.I. 4 26 5 10 188,12 1,10 1,74 1,66 0,761 2,314 2,208 7,  13.I. 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,  Mittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,  Vergleich mit Versuch A, suagedrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 +  " " " C, " " %: -0,79 -1,39 -0,53 -  + vermehrt, - vermindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 11. I.          |          |                       | <b>B</b> | 'n             |         | •                  |                |               |               | - 2.               |        |         |          |                           |
| 13.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,  Mittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,  Vergleich mit Verauch A, saagedrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 +  " " C, " , %: -0,79 -1,39 -0,53 -  14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.1. 4 25 5 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,  Mittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,  Vergleich mit Versuch A, susgedrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 +  " " " C, " " %: -0,79 +5,08 +1,73 +  + vermehrt, - vermindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21     | 12. I.          | 4        | 92                    |          | ي<br>س         | 10      | 188,12             | 1,10           | 1,74          | 1,66          | 0,761              | 2,314  | 2,208   |          |                           |
| 14. I. 4 25 10 187,54 1,14 1,68 1,63 0,749 2,246 2,179 7,  Mittelwert: 0,757 2,337 2,237 7,  Vergleich mit Versuch A, susgedrückt in %: +2,88 +3,45 +0,27 +  " " B, " %: -0,79 -1,39 -0,53 -  " " " C, " " %: +2,99 +5,08 +1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. I.   4   25   10   187,54   1,14   1,68   1,63   0,749   2,246   2,179   7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 13. I.          | -        |                       |          | ď              |         |                    |                | •             |               |                    | -      |         |          |                           |
| 2,337 2,237 7,<br>+ 3,45 + 0,27 +<br>- 1,39 - 0,53 -<br>+ 5,08 + 1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,337 2,237 7,<br>+ 3,45 + 0,27 +<br>- 1,39 - 0,53 -<br>+ 5,08 + 1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55     | 14. I.          | 4        | 52                    |          | 20             |         | 187,54             | 1,14           | 1,68          |               | 0,749              | 2,246  | 2,179   | 7,352    |                           |
| + 3,45 + 0,27 + -1,89 - 0,53 - + 5,08 + 1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 3,45 + 0,27 + -1,39 0,53 +5,08 + 1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i<br>I |                 |          |                       |          |                |         |                    |                | Mitte         | wert:         | 0,757              | 2,337  | 2,237   | 7,565    |                           |
| -1,39 - 0,53 - 5,08 + 1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1,39 - 0,53 -<br>+ 5,08 + 1,73 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |          |                       | Ver      | gleich r       | nit Ver | such A,            | aneged         | lrückt i      | :% u          | + 2,88             | +3,45  | +0.27   | + 0,71   |                           |
| , %: +2,99   +5,08 + 1,73   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " %:   + 2,99   + 5,08   + 1,73   + - vermindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |          |                       |          |                | r       | ,<br>W             | , -            |               | %             | 62,0 —             |        | -0.53   | -0,71    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |          |                       |          | E              | E       | ູ້.                | -              |               | %             | _                  | + 5,08 | +1,73   | + 2,02   |                           |

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

| I                                                                                                                                          | li li                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                         | 1                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Respirations.                                                                                            | CO <sub>2</sub>                                                                                                     | O <sub>2</sub>                                                                          | Kalorienbildun                                                                                 |
|                                                                                                                                            | quotient                                                                                                 |                                                                                                                     | pro kg und Std                                                                          | L<br>====================================                                                      |
| A. Erhaltungsstoffw                                                                                                                        |                                                                                                          | Brot und Mi                                                                                                         | lch gefüttert                                                                           | en Ratten.                                                                                     |
| Γier I                                                                                                                                     | 0,724                                                                                                    | 1,878                                                                                                               | 1,883                                                                                   | 6,331                                                                                          |
| , п                                                                                                                                        | 0,728                                                                                                    | 1,983                                                                                                               | 1,992                                                                                   | 6, <b>69</b> 0                                                                                 |
| " III                                                                                                                                      | 0,726                                                                                                    | 1,923                                                                                                               | 1,925                                                                                   | 6,470                                                                                          |
| " IV                                                                                                                                       | 0,737                                                                                                    | 2,145                                                                                                               | 2,113                                                                                   | 7,118                                                                                          |
| " V                                                                                                                                        | 0,739                                                                                                    | 1,961                                                                                                               | 1,928                                                                                   | 6,496                                                                                          |
| " VI                                                                                                                                       | 0,736                                                                                                    | 1,261                                                                                                               | 2,231                                                                                   | 7,512                                                                                          |
| Mittelwert:                                                                                                                                | 0,731                                                                                                    | 2,042                                                                                                               | 2,012                                                                                   | 6,769                                                                                          |
| 3. Spezifisch-dynamisch                                                                                                                    | e Wirkung de<br>gefütterten Rat                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                         | Brot und Mile                                                                                  |
| lier I                                                                                                                                     | 0,763                                                                                                    | 2,143                                                                                                               | 2,051                                                                                   | 6,938                                                                                          |
| " II                                                                                                                                       | 0,770                                                                                                    | 2,120                                                                                                               | 2,003                                                                                   | 6,790                                                                                          |
| " III                                                                                                                                      | 0,765                                                                                                    | 2,142                                                                                                               | 2,026                                                                                   | 6,882                                                                                          |
| "IV                                                                                                                                        | 0,759                                                                                                    | 2,236                                                                                                               | 2,143                                                                                   | 7,245                                                                                          |
| " V                                                                                                                                        | 0,762                                                                                                    | 2,138                                                                                                               | 2,031                                                                                   | 6,871                                                                                          |
| " VI                                                                                                                                       | 0,763                                                                                                    | 2,372                                                                                                               | 2,250                                                                                   | 7,619                                                                                          |
| Mittelwert:                                                                                                                                | 0,764                                                                                                    | 2,192                                                                                                               | 2,084                                                                                   | 7,058                                                                                          |
| ergleich mit Versuch A,<br>ausgedrückt in %                                                                                                | + 4,51                                                                                                   | +7,35                                                                                                               | +3,58                                                                                   | + 4,27                                                                                         |
| ier I                                                                                                                                      | 0,740<br>0,733<br>0,739                                                                                  | 1,8 <del>4</del> 7<br>1,617<br>1,803                                                                                | 1,805<br>1,603<br>1,773                                                                 | 6,086<br>5,401<br>5,975                                                                        |
| " IV                                                                                                                                       | 0,741                                                                                                    | 1,900                                                                                                               | 1,863                                                                                   | 6,278                                                                                          |
| " V                                                                                                                                        | 0,734                                                                                                    | 1,917                                                                                                               | 1,898                                                                                   |                                                                                                |
| <u>" VI </u>                                                                                                                               | 0.795                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                         | 6,391                                                                                          |
| 7                                                                                                                                          | 0,735                                                                                                    | 2,226                                                                                                               | 2,199                                                                                   | 6,391<br>7,415                                                                                 |
| Mittelwert:                                                                                                                                | 0,737                                                                                                    |                                                                                                                     | 2,199<br>1,857                                                                          |                                                                                                |
| Mittelwert:                                                                                                                                |                                                                                                          | 2,226                                                                                                               | 2,199                                                                                   | 7,415                                                                                          |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch                                                             | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de                                                                          | 2,226<br>1,885<br>— 7,69<br>s Fleisches be                                                                          | 2,199 1,857 — 7,70  ii den mit B                                                        | 7,415<br>6,258<br>— 7,55                                                                       |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu                                                      | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de                                                                          | 2,226 1,885 — 7,69 s Fleisches been Ratten. M                                                                       | 2,199 1,857 — 7,70  ii den mit Bilittelwert.                                            | 7,415<br>6,258<br>— 7,55<br>rot, Milch us                                                      |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu  Tier I                                              | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de<br>cker gefütterte<br>0,768                                              | 2,226<br>1,885<br>— 7,69<br>s Fleisches been Ratten. M<br>2,041                                                     | 2,199 1,857 — 7,70 ii den mit Br littelwert. 1,929                                      | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch un                                                       |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu Pier I                                               | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de<br>cker gefütterte<br>0,768<br>0,761                                     | 2,226<br>1,885<br>— 7,69<br>s Fleisches been Ratten. M<br>2,041<br>1,871                                            | 2,199 1,857 — 7,70  ii den mit Br littelwert. 1,929 1,778                               | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch un<br>6,537<br>6,022                                     |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu  Tier I                                              | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung detcker gefüttertt<br>0,768<br>0,761<br>0,760                               | 2,226  1,885  - 7,69  s Fleisches been Ratten. M 2,041 1,871 2,378                                                  | 2,199 1,857 — 7,70  ii den mit Br littelwert. 1,929 1,778 1,950                         | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch us<br>6,537<br>6,022<br>6,596                            |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu  Tier I                                              | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de<br>cker gefütterte<br>0,768<br>0,761<br>0,760<br>0,754                   | 2,226<br>1,885<br>— 7,69<br>s Fleisches been Ratten. M<br>2,041<br>1,871<br>2,378<br>2,155                          | 2,199 1,857 7,70  ii den mit Bi littelwert. 1,929 1,778 1,950 2,078                     | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch un<br>6,537<br>6,022<br>6,596<br>7,023                   |
| Mittelwert:  Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu  Tier I                                             | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung detcker gefüttertt<br>0,768<br>0,761<br>0,760                               | 2,226  1,885  - 7,69  s Fleisches been Ratten. M 2,041 1,871 2,378                                                  | 2,199 1,857 - 7,70  ii den mit Br (ittelwert. 1,929 1,778 1,950 2,078 1,996             | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch us<br>6,537<br>6,022<br>6,596                            |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu  Nier I  II  III  III  IV  IV  V                     | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de<br>cker gefütterte<br>0,768<br>0,761<br>0,760<br>0,754<br>0,758          | 2,226<br>1,885<br>— 7,69<br>s Fleisches been Ratten. M<br>2,041<br>1,871<br>2,378<br>2,155<br>2,081                 | 2,199 1,857 7,70  ii den mit Bi littelwert. 1,929 1,778 1,950 2,078                     | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch us<br>6,537<br>6,022<br>6,596<br>7,023<br>6,749          |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu Fier I                                               | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de<br>cker gefütterte<br>0,768<br>0,761<br>0,760<br>0,754<br>0,759<br>0,757 | 2,226 1,885 - 7,69  s Fleisches been Ratten. M 2,041 1,871 2,378 2,155 2,081 2,389                                  | 2,199 1,857 — 7,70  ii den mit Bi littelwert. 1,929 1,778 1,950 2,078 1,996 2,237       | 7,415<br>6,258<br>-7,55<br>rot, Milch us<br>6,537<br>6,022<br>6,596<br>7,023<br>6,749<br>7,565 |
| Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, ausgedrückt in %  D. Spezifisch-dynamisch Rohrzu  Tier I II IV V Mittelwert: Vergleich mit Versuch A, | 0,737<br>+ 0,82<br>e Wirkung de<br>cker gefütterte<br>0,768<br>0,761<br>0,754<br>0,758<br>0,757          | 2,226<br>1,885<br>— 7,69<br>Fleisches been Ratten. M<br>2,041<br>1,871<br>2,378<br>2,155<br>2,081<br>2,389<br>2,144 | 2,199 1,857 — 7,70  ii den mit Bi littelwert. 1,929 1,778 1,950 2,078 1,996 2,237 1,995 | 7,415 6,258 7,55  rot, Milch us 6,537 6,022 6,596 7,023 6,749 7,565                            |

# Über die Fällung des Magnesiumions durch Tropäolin 00 und die Anwendung dieser Beaktion zu seiner kolorimetrischen Bestimmung.

#### Von

#### Jan Zahradníček.

(Aus dem chemischen Institut der tierärztlichen Hochschule in Brünn, Tschechoslowakei.)

(Eingegangen am 30. September 1927.)

Im Jahre 1918 erschien in Paris ein Lehrbuch, Biologie de la Playe de Guerre, von Delbet und Fiessinger (1). Die Autoren führten dort die überraschende Entdeckung an, daß das Magnesiumion im Plasma Leucocyten anzieht und sie zur Phagocytose aktiviert.

Dieser Umstand, gesichert durch zahlreiche Beobachtungen an Kriegsverletzten, zeigt, daß Mg" in einer engen Beziehung zur lebenden Zelle, d. h. zu den Leucocyten, steht. In der neueren Literatur blieb er bisher unbeachtet, selbst das vortreffliche Werk von Zondek (2), Elektrolyte, aus dem Jahre 1926, gibt über diese so spezifische Eigenschaft des Mg" gar nichts an. Erst Bečka (3) und seine Mitarbeiter begannen, dieses Thema gründlich zu erforschen. Aus seinen Versuchen ergibt sich immer deutlicher die Bedeutung des Mg", und zwar an unerwarteter Stelle, nämlich bei Infektion, Entzündung und Regeneration im Gewebe. Es zeigte sich, daß bei der Applikation eines Magnesiumpräparats in der Wunde die Exsudation und der Plasmazerfall aufhört und eine schnelle Regeneration beginnt; die Wunden sowie auch Entzündungsprozesse aller Art fangen an zu granulieren und rasch zu epithelisieren.

Nach den bisherigen Versuchen, bei denen es sich eher um eine qualitative Magnesiumwirkung handelte, wird es nötig sein, auch die quantitativen Verhältnisse zu studieren, das heißt: das Magnesium im Plasma und Gewebe unter verschiedenen physiologischen und pathologischen Bedingungen festzusteller.

Das Studium nach dieser Seite setzt allerdings voraus, eine Methodik der Magnesiumbestimmung genau zu beherrschen. Da sich biologische Arbeiten nicht auf die Bestimmung von einem oder zwei Fällen beschränken können, sondern eine große Anzahl Analysen verlangen, so kommt eine Methodik in Frage, die am einfachsten, schnellsten und feinsten in kleinen Materialmengen möglichst genaue Resultate ergibt.

Die bisher bekannten Methoden der Magnesiumbestimmung beruhen größtenteils auf dem Prinzip, das Magnesium als Tripelphosphat zu fällen.

Die Methoden gelten für Blutserum, Plasma und Blut: stets muß man das Eiweiß ausfällen. Als Fällungsmittel verwendet man am häufigsten Trichloressigsäure, die im Koagulat am wenigsten von Mineralstoffen adsorbiert. Weniger werden diese Eiweißkörper durch Veraschung beseitigt. Deshalb wollte ich auch prüfen, ob die Veraschung durch die Flamme für die direkte Magnesiumbestimmung wenigstens eine Verkürzung der Arbeitszeit ergeben wird.

## 1. Eigentliche Magnesiumbestimmung mittels Tropkolin 00.

Becka stellte in seinen Arbeiten über das Magnesium fest, daß Tropäolin das Magnesiumion sehr empfindlich fällt. Bei der Durchsicht der Literatur fand ich, daß diese Methode vollkommen neu ist, und entschloß mich, sie gründlich zu studieren.

Die Tropäolinreaktion auf Magnesiumion hängt von folgenden Faktoren ab:

- 1. Konzentration des Magnesiums.
- 2. Zeitdauer der Reaktion.
- 3. Konzentration des Farbstoffes.
- 4. Reaktion des Mittelgrundes.
- 5. Anwesenheit verschiedener Salze.
- 6. Richtigkeit der Ablesung.

# 1. Die Konzentration des Magnesiums.

Zu den Versuchen bereitete ich eine Lösung von 10,13 g kristallisiertem Magnesiumsulfat in 1 Liter destillierten Wassers, so daß 1 ccm der Lösung 1 mg Mg enthielt. Diese Urlösung verdünnte ich noch zehnmal, so daß 1 ccm 0,1 mg Mg entspricht.

Darauf stellte ich eine 0,1% ige Tropäolinlösung her. Ich verrieb die abgewogene Menge von Tropäolin 00 in einer Schale mit heißem destillierten Wasser und füllte nach der Filtration die Lösung auf das richtige Volumen auf. Nach dem Abkühlen wurde die Lösung durch das ausgeschiedene Tropäolin etwas trübe, so daß man sie noch einmal filtrieren mußte. Überdies gebrauchte ich noch eine konzentrierte Lösung von oxalsaurem Ammonium, 5% ige Oxalsäure und 10% ige Schwefelsäure.

Fernerhin hatte ich einen genügenden Vorrat an Eprouvetten von 16 mm Durchmesser aus reinem Glas ohne jeden Fehler von genau demselben Kaliber. Den ersten Versuch führte ich folgendermaßen aus: In die Eprouvetten gab ich abgemessene Mengen Magnesium von 5 bis 0,1 mg, zwei Tropfen oxalsaures Ammonium, füllte alles zum gleichen Volumen mit destilliertem Wasser auf und färbte alles mit einem Tropfen Tropäolinlösung. Alle Eprouvetten bis zu 0,1 mg wiesen eine bedeutende Abschwächung des gelben Tones auf, der Magnesiummenge entsprechend.

Eine ähnliche Reihe Versuche machte ich mit einer Verdünnung von 0,1 bis 0,01 mg Mg und stellte fest, daß die Intensität der Verfärbung ins Gelbliche mit der Konzentrationsverkleinerung zunimmt. Da bei den stärkeren Konzentrationen die Zeit der Verfärbung länger andauerte, mußte ich noch prüfen, ob die Verfärbung ein bestimmtes Maximum erreicht, oder ob sie überhaupt nicht konstant ist.

Die Empfindlichkeit der Reaktion prüfte ich noch derart, daß 0,5 mg Mg zu verschiedenen Mengen von 0,5 bis 5,0 ccm destillierten Wassers gegeben wurden, mit der gleichen Menge Farbstoff gefärbt und nach 30 Minuten auf ein gleiches Volumen aufgefüllt. Noch in der letzten Verdünnung war die Reaktion wahrnehmbar und gewann die gleiche Intensität wie in dem konzentrierten Mittelgrunde.

Daraus kann man schließen, daß noch 0,01 mg Mg in 1 ccm Lösung durch Tropäolin, sogar in Anwesenheit von oxalsaurem Ammonium, nachweisbar ist.

#### 2. Die Zeitdauer der Reaktion.

Da in dieser Richtung einige Variationen vorlagen, untersuchte ich die Wirkung der Zeit genau. In einigen Eprouvetten mit den Konzentrationen 1,0, 0,5, 0,1, 0,05 mg Mg führte ich dieselben Reaktionen wie zuerst aus, und diese neue Serie färbte ich einige Male immer nach 10 Minuten. Bei Mengen bis zu 0,1 mg Mg färbt Tropäolin schon in einigen Minuten, und diese Verfärbung ist sogar einige Tage konstant. Je geringer die Magnesiummenge ist, um so länger dauert es, bis die Verfärbung konstant bleibt. Bei Mengen unter 0,05 mg Mg in 1 ccm Lösung erreicht die Reaktion in 30 Minuten das Maximum der Verfärbung, das einige Tage im Lichte oder im Dunkeln unverändert bleibt. Diesen Umstand erachte ich für sehr wichtig, da man sich so eine konstante Skala für die Tropäolinreaktion bereiten kann.

#### 3. Die Konzentration des Farbstoffs.

Bereits in früheren Versuchen bemerkte ich, daß bei höheren Magnesium-konzentrationen fast aller Farbstoff gefällt wurde, so daß zwischen 1,0 und 2,0 mg Mg keine sichtbare Differenz war. Dafür war der Unterschied zwischen 0,5, 0,05 und 0,04 mg Mg bei demselben Versuch frappant. Ich schloß daraus, daß das Magnesium den Farbstoff fällt und daß ein bestimmtes Verhältnis zwischen dem Magnesiumgehalt und Tropäolin innegehalten werden muß.

In weiteren Versuchen fällte ich 0,1 mg Mg mit steigenden Mengen Tropäolin. Es zeigte sich, daß von 0,2 ccm Tropäolin an jede weitere Menge Tropäolin eine intensive Verfärbung verursacht, oder, daß daher auf 0,1 mg Mg 0,2 ccm Tropäolin verbraucht werden. Ein zu großer Überschuß an Farbstoff ist nicht zum Vorteil der Reaktion, da dann die Aufhellung nicht sichtbar ist. Gleichfalls hindert eine zu geringe Menge die Genauigkeit der Reaktion.

#### 4. Die Reaktion des Mittelgrundes.

Tropäolin 00 ist ein ziemlich guter Indikator auf Anwesenheit von Säuren. Die gelbe Farbe bleibt unverändert bei einer Reaktion bis  $p_{\rm H}=7.0$ ; von  $p_{\rm H}$  6,0 an tritt ein rötlicher Ton auf, der bei  $p_{\rm H}$  4,0 karminrot bleibt. Diese Eigenschaft ließe sich auch beim Vergleich der Magnesiummengen ausnützen, da die roten Farbtöne markanter sind, man müßte jedoch den Vergleich bei konstantem  $p_{\rm H}$  durchführen.

Um den Einfluß der Reaktion (p<sub>H</sub>) bei der Magnesiumfällung mit Tropāolin zu prüfen, führte ich eine Reihe von Versuchen mit konstanten Mengen (0,1 mg) Mg folgendermaßen aus: In die erste Eprouvette gab ich einen Tropfen konzentrierten Ammoniaks, in die zweite fünf Tropfen 10% iges, in die dritte einen Tropfen desselben, in die vierte nichts, in die fünfte einen Tropfen Oxalsäure, in die sechste fünf Tropfen derselben, in die siebente zwei Tropfen Schwefelsäure und in die achte zehn Tropfen derselben. Dann fügte ich gleiche Mengen Tropäolin hinzu, nach 1 Stunde wurden die sauer reagierenden Eprouvetten mit Ammoniak neutralisiert und alle auf ein gleiches Volumen aufgefüllt.

Der Erfolg war, daß an beiden Enden der Reihe überhaupt keine Reaktion eintrat; je näher dem Neutralpunkt, desto größer war die Aufhellung, die ihr Maximum bei  $p_{\rm H}$  7,0 erreicht. Es ist daher klar, daß bei neutraler bis ein wenig alkalischer Reaktion ( $p_{\rm H}$  7,5) Magnesium durch Tropäolin am besten gefällt wird. Die Kontrolle des  $p_{\rm H}$  erfolgte durch den Universalindikator B. D. H.

#### 5. Die Anwesenheit verschiedener Elektrolyte bei der Reaktion.

In eine Reihe Eprouvetten gab ich Lösungen von Calcium-, Bariumund Strontiumsalzen, fügte überall drei Tropfen Tropäolin hinzu und
verdünnte alle Lösungen auf ein gleiches Volumen. Ca" wies eine ähnliche
Reaktion auf wie Mg"; während aber bei der Magnesiumreaktion die
Farbintensität nachläßt, bis ein bestimmter Farbton erreicht ist, bleibt
bei der Calciumreaktion die Farbtiefe unverändert. Eine eigenartige Erscheinung zeigt sich bei Anwesenheit von Sulfaten. Calciumsulfat (Gipswasser) fällt Tropäolin recht stark; sobald man aber die Lösung auf ein
Volumen von etwa 5 ccm verdünnt, löst sich das gesamte ausgefällte
Tropäolin innerhalb 10 Minuten auf und die Farbintensität stimmt mit
der Kontrolle überein. Barium und Strontium üben keinen sichtbaren
Einfluß auf Tropäolin aus.

Alsdann prüfte ich in ähnlicher Weise Sulfatlösungen von Zink, Aluminium, Eisen und stellte dabei fest, daß Tropäolin mit diesen überhaupt nicht reagiert. Die Alkalisalze Kalium-, Natrium- und Ammoniumchlorid geben mit Tropäolin gar keine Reaktion bis zu einer Konzentration von 5%. Oberhalb dieser Konzentration wird Tropäolin 00 bereits ausgesalzen. Sulfate üben eine ähnliche Wirkung aus. Ich untersuchte ferner, welche Rolle die Gegenwart alkalischer Phosphate bei der Mg"-Fällung spielt, und stellte fest, daß diese von sich aus ohne Wirkung auf Tropäolin sind.

Sodann studierte ich den Einfluß der oben angegebenen Salze auf die Fällung von Mg" mit Tropäolin. Die Alkalisulfate Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und  $(NH_4)_2SO_4$  in 1% iger Lösung hemmen den Reaktionsverlauf;  $K_2SO_4$  aber fast gar nicht. Daher prüfte ich quantitativ den Einfluß der Alkalisulfate auf die Reaktion des Tropäolins mit Magnesium und fand,  $da\beta$  sich bei Anwesenheit von 1% dieser Salze mit Hilfe dieser Reaktion 1/100 mg Magnesium

noch deutlich nachweisen läßt. Je geringer jedoch der Salzzusatz ist, desto emp/indlicher ist die Reaktion; in reinen Magnesiumlösungen gibt noch 0,001 mg Mg einen so deutlichen Unterschied wie 0,01 mg in Gegenwart von Salzen. Dabei konnte wieder bestätigt werden, daß Kaliumsulfat die Reaktion nicht so hemmt wie äquivalente Ammonium- und Natriumlösungen.

Die Anwesenheit von Ca" stört die Reaktion überhaupt nicht, weil nach der Verdünnung der Flüssigkeit auf 5 ccm das durch Calcium gefällte Tropāolin sich löst. Überdies suchte ich den Einfluß von Ca" so auszuschalten, daß ich der Lösung etwas Ammoniumoxalat zufügte, wodurch das Calcium ausgefällt wurde. Im Filtrat oder Zentrifugat waren dann Hundertstel Milligramme Mg" gut erkennbar. Je größer der Zusatz von oxalsaurem Ammonium, desto schwächer ist die Fällung des Tropäolins mit Magnesium.

Zink, Aluminium und auch Eisen verhindern die Reaktion im allgemeinen nicht, obwohl bei zu konzentrierten Lösungen des dreiwertigen Eisens die Färbung eine genaue Ablesung unmöglich macht.

### 6. Die Genauigkeit der Ablesung.

Für die richtige Ablesung ist es vor allem notwendig, daß die Lösungen vollkommen klar sind. Eine noch so schwache Trübung verringert die Genauigkeit der Farbenabschätzung. Die gelben Farbtöne differenzieren sich sehr gut, wenn man die Eprouvetten gegen gelbes Glas oder gelbes eventuell einigemal umgelegtes Gelatinepapier betrachtet. Man erreicht hierdurch eine so große Empfindlichkeit, daß man 0,2 ccm Tropäolin in Lösungen von 5, 7 und 9 ccm Wasser deutlich unterscheidet. Eine derart eingerichtete Skala ist vollkommen beständig, und man kann sie zum Vergleich der Tropäolinreaktionen mit Magnesium gebrauchen. So stellte ich fest, daß in Anwesenheit einer größeren Menge von Alkalisalzen 0,01 mg Mg" ein bis zwei Stufen entspricht; sind die Salze nicht zugegen, gleicht eine Stufe 0,001 mg Magnesium.

Zur Feststellung der Farbtöne verwendete ich das Kolorimeter von Duboscq; man erzielt ganz leicht eine Genauigkeit von 0,5 mm und kann es auch anstatt der Skala gebrauchen. Die Differenzen zwischen den einzelnen Hundertsteln betragen bei richtiger Ausführung der Versuche einige Millimeter und sind ganz regelmäßig. Man kann eine Standardlösung von 0,2 ccm Tropäolin in 5 ccm Wasser zum Vergleich der Reaktionen benutzen. Ein Nachteil dieser Arbeitsweise liegt aber darin, daß man bei jeder weiteren Reaktion das Gefäß aus dem Apparat immer sorgfältig reinigen und austrocknen muß. Bequemer ist das Arbeiten mit dem Kolorimeter von Autenrieth: Man füllt das Reserveprisma mit einer Lösung von 0,2 ccm Tropäolin in 5 ccm Wasser, und in das Gefäßchen gibt man die klare Reaktionslösung nach der Magnesiumfällung. Auch hier gibt sich 0,01 mg Mg als eine Differenz von wenigstens 1 mm zu erkennen.

# 2. Einige Versuche zur praktischen Anwendung der Tropäolin-Magnesiumreaktion.

Aus den durchgeführten Versuchen ergibt sich, daß man die Tropäolinreaktion auch zur genauen quantitativen Magnesiumbestimmung im Plasma und Körperflüssigkeiten anwenden kann. Es ist erwiesen, daß man mit Tropäolin 0,001 mg Mg deutlich nachweisen kann, wenn die

Biochemische Zeitschrift Band 191.

Reaktion bei  $p_{\rm H}$  etwa = 7,0 durchgeführt wird und wenn möglichst wenig andere Salze zugegen sind.

Ich unternahm einige Versuche und bemühte mich, die Bedingungen möglichst genau auszuarbeiten.

#### Versuche.

In einige Porzellantiegel wog ich gleiche Mengen von etwa 1 g defibrinierten Blutes ein und suchte die beste Art der Veraschung zu ermitteln.

- 1. Der Tiegel mit Blut wurde im Trockenschrank bei 110° getrocknet und darauf die Veraschung sorgfältig am Bunsenbrenner ausgeführt. Das Trocknen dauerte etwa 30 Minuten, das Veraschen ebensolange, wobei ich den Tiegel zweimal abkühlen ließ und die verkohlten Reste mit destilliertem Wasser bespritzte, wiederum trocknete und bis zur Weißglut erhitzte, so daß sich die Veraschung auf fast 2 Stunden erstreckte.
- 2. Das Trocknen erfolgte auf einer elektrischen Heizfläche bei etwa 120°; nach 10 Minuten bildete sich im Tiegel eine trockene Haut, worauf ich den Tiegel in einen elektrischen Tiegelofen stellte, der allmählich zum Glühen gebracht wurde. Bereits nach 20 Minuten erhielt ich eine feine, graue Asche, die ich nach dem Abkühlen mit Wasser bespritzte und nochmals ausglühte, worauf sie weiß wurde und nur stellenweise von Eisen rostig gefärbt war.
- 3. Nachdem das Blut auf der Heizplatte getrocknet war, gab ich in den Tiegel drei Tropfen konzentrierte Schwefelsäure und verglühte die Mischung allmählich über dem Bunsenbrenner, worauf ich bereits nach 30 Minuten eine weiße, etwas rötliche Asche erhielt.
- 4. Die Schwefelsäure gab ich sofort zum rohen Blute hinzu und rührte die Mischung durch, worauf sie schwarz wurde; alsdann trocknete ich die Mischung 10 Minuten auf der Heizplatte und glühte sie während 15 Minuten im Tiegelofen, was zur vollkommenen Veraschung genügte.

Aus den Versuchen sieht man, daß die schnellste und ökonomischste Veraschung diejenige des letzten Versuches ist; ich wende sie daher bei meiner weiteren Arbeit an.

Bei dieser Mineralisierungsmethode hinterbleiben in der Asche Alkalisulfate (K, Na) sowie Sulfate der Erdalkalien (Ca, Mg), die anderen Metalle bleiben als Oxyde zurück (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO usw.). Diese Methode könnte daher auch als eine gute Art der Tiennung des Magnesiums von den anderen Metallen, außer von Alkali, dienen.

Mit Hilfe der Tropäolinreaktion führte ich eine Reihe von Versuchen aus: Porzellantiegel von etwa 10 ccm Inhalt wurden gewogen, das zu prüfende Serum oder Blut hinzugefügt und wiederum gewogen. Bei den ersten Versuchen erfolgte die Wägung mit einer Genauigkeit von Milligrammen, aber während der Arbeit stellte ich fest, daß das Abwägen auf einer empfindlichen Apothekenwage auf ± 0,01 g bei 1 bis 2 g Material eine mehr als ausreichende Genauigkeit darstellt, denn durch das Abwägen wird ein Fehler von etwa 1% hervorgerufen, während die empfindlichste Methode von Kramer-Tisdall mit einem Fehler von mindestens 5% arbeitet. Zum Material wurden zwei bis drei Tropfen konzentrierter Schwefelsäure zugefügt. Eine größere Menge zuzugeben, ist überflüssig, denn dadurch beschleunigt man die Arbeit schon nicht mehr. Nach gründlichem Durchmischen stellte ich die Tiegel auf eine bis 110° erhitzte elektrische Heizplatte,

wobei die Mischung schwarz und dünnflüssig wurde. Nach Erhöhung der Temperatur tritt bald Verkohlung ein, wonach der Tiegel zuerst an der milden, dann an der scharfen Flamme oder im Tiegelofen geglüht wird. Auf diese Weise erhielt ich aus dem Blute die Asche etwas rostig gefärbt, aus dem Plasma und Serum vollkommen weiß.

Zunächst suchte ich die Gegenwart von Mg" durch Tropäolin direkt festzustellen, und zwar auf folgende Weise:

Zu den Aschen gab ich etwa 1 ccm destilliertes Wasser und mischte alles mit einem am Ende mit einer dickwandigen Kautschukröhre versehenen Glasstäbchen, damit man die Mischung gut reiben kann. Dann goß ich die Mischung in die Eprouvetten aus und spülte noch zweimal den Tiegel aus. Darauf setzte ich Tropäolin zu, verdünnte auf 5 ccm und ließ die Mischung 24 Stunden stehen. Am zweiten Tage verglich ich die Nuancen mit der Standardskala und stellte fest: Überall, bereits von ½ g an bis 2 g Material, bemerkt man eine Abschwächung der Farbintensität, aber die genaue Ablesung wird in einigen Eprouvetten durch eine ständige Trübung verhindert, die sich weder durch Sedimentation noch durch Zentrifugieren beseitigen läßt. Beim Filtrieren fand ich, daß auf dem Filter auch ein Teil des Farbstoffs bleibt, so daß eine unregelmäßige Aufhellung der Lösung entsteht.

| Tiegel Nr. I           | lI .                 | 111                | IV                 | v                  |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| . 16,647 g<br>17,791 g | 15 967 g<br>16 985 g | 16,67 g<br>17,67 g | 15,65 g<br>17,69 g | 16,37 g<br>19,49 g |
| 1,144 g                | 1,018 g              | 0,99 g             | 2,04 g             | 3,11 g             |

Die Aufhellung gegenüber der Kontrolle beträgt bei den ersten drei Proben etwa 1°, bei der vierten mehr, bei der fünften am meisten. Eine exakte Ablesung war jedoch wegen der dauernden Trübung nicht möglich.

# Versuch zur Beseitigung der Trübung.

Da sich die Trübung als ein so erschwerender Umstand erwiesen hatte, suchte ich sie dadurch zu beheben, daß ich in einer Reihe neuer Proben die Asche in Wasser und oxalsaurem Ammonium löste, die Mischung filtrierte, dreimal mit einem gleichen Quantum Wasser durchspülte, das Filtrat auf einer schwach erwärmten Heizplatte eindampfte und dann glühte. Den Rückstand löste ich nochmals in wenig Wasser, zentrifugierte bzw. filtrierte die Lösung und brachte sie in die Eprouvetten zur Tropäolinreaktion. Diese wurde wie oben angegeben ausgeführt. Es resultierten wirklich klare Lösungen, die eine genauere Ablesung bis zum dritten Grade der Skala erlaubten.

In dieser Modifikation ermöglichte die Methode daher eine Abschätzung der Magnesiumanwesenheit in Grenzen von 0,01 mg Mg.

Versuche zur Erhöhung der Empfindlichkeitsgrenze der Tropäolinreaktion.

In weiteren Versuchen suchte ich das Verfahren zu verbessern. Vor allem liegt wohl der Fehler darin, daß zu geringe Mengen Magnesium in zu großer Verdünnung mit Tropäolin eine hinreichend deutliche Reaktion nicht geben können. Ich stellte mir nun eine Lösung von Magnesiumsulfat

her, die in 1 ccm 0,01 mg Mg enthielt. In eine Eprouvette gab ich 1 ccm dieser Lösung, in die andere 1 ccm einer zehnmal stärkeren Lösung. Zu beiden setzte ich 0,2 ccm Tropäolin hinzu, vermischte den Inhalt und verdünnte nach <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde auf 5 ccm. Beim Vergleich der Farbtöne konnte ich überhaupt keine Differenz feststellen.

Der Versuch wurde so wiederholt, daß zur gleichen Menge Wasser stets kleinere Mengen Magnesium gegeben wurden, bis man wirklich sah, daß bei 0,005 mg Mg auf 1 ccm Wasser noch eine genaue Reaktion eintritt. In größerer Verdünnung (schon in 2 ccm) fällt das Magnesium aber nicht vollkommen, so daß die Eprouvette dunkler bleibt.

Weiter bemerkte ich, daß die Farbtöne sich ändern, wenn diese Eprouvetten nach der Verdünnung 24 Stunden stehen bleiben: Die Gläser mit den konzentrierteren Lösungen werden ein wenig, aber doch sichtlich dunkler, die Gläser mit den schwächeren Konzentrationen werden heller, wodurch sich die anfängliche Differenz vermindert; ein voller Ausgleich erfolgt jedoch nicht.

Auf Grund dieser Versuche kam ich zu der Überzeugung, daß sich Mg" in der Organasche besser feststellen läßt, wenn man zum Auslaugen der Asche möglichst wenig Flüssigkeit verwendet, um die Magnesiumkonzentration möglichst hoch zu halten. Infolgedessen gab ich das Tropäolin direkt in die Tiegel, nämlich nach dem Durchmischen der Asche mit ½ ccm Wasser; ich ließ es darauf 1 Stunde stehen, verdünnte auf 5 ccm, vermischte wieder und goß nach 1 Stunde in die Eprouvetten zum Vergleich der Farbnuancen aus. Die Trübung entfernte ich entweder durch Zentrifugieren oder durch Sedimentation. Es zeigte sich, daß in den so behandelten Proben die Trübung fast vollkommen verschwand und die Resultate auch besser waren.

| Tiegel Nr. I       | 11                  | . 111   |
|--------------------|---------------------|---------|
| 10.90 g<br>12,30 g | 11,62 g             | 12,68 g |
| 12,30 g            | $13.56  \mathbf{g}$ | 15,50 g |
| 1,40 g             | 1,94 g              | 2,82 g  |

Die Asche wurde mit ½ cem Wasser behandelt, dazu 0,2 cem Tropäolin gegeben, nach ½ Stunde auf 5 cem verdünnt, nach abermals 30 Minuten ein Teil abzentrifugiert und ein Teil filtriert. Nach der Skala hat die erste Probe 1,2°, die zweite Probe 1,5° und die dritte Probe 1,8°.

Quantitative Bestimmung des Magnesiums mit Hilfe der Tropāolinreaktion nach dem Prinzip von Lorber.

Unter Vernachlässigung der bereits erwähnten Verbesserung untersuchte ich noch die Tropäolinreaktion zur quantitativen Bestimmung des Magnesiums in der Asche von Körperflüssigkeiten.

Man kann die Asche in zwei gleiche Portionen teilen, zur einen eine bestimmte Menge Magnesium geben, die andere ohne Zusatz lassen, die Tropäolinreaktion ausführen und die den beiden Teilen entsprechenden Farbnuancen ablesen. In Graden unserer Skala ausgedrückt, stellen wir in der Differenz zwischen den beiden Proben fest, wieviel Graden die zugegebene Menge Magnesium entspricht. Auf diese Weise läßt sich unsere

Skala kalibrieren, denn hier fällt das zugesetzte Magnesium unter gleichen Bedingungen wie das Mg der Asche, so daß man eine quantitative Abschätzung gewinnt.

Mathematisch behandelt Lorber (18) dieses Prinzip, und seine Formeln können auch wir bei der Berechnung der Magnesiummenge anwenden.

Führen wir die Reaktionen, wie eben erwähnt, mit der halben Menge der Asche aus, so ist

$$\frac{1}{2} x \operatorname{mg} Mg = a \operatorname{Grad} \text{ unserer Skala};$$

im zweiten Falle fügen wir ½ mg Mg zu und erhalten

$$\frac{1}{2} x \operatorname{mg} Mg + \frac{1}{2} \operatorname{mg} Mg = b \operatorname{Grad}$$
 unserer Skala.

Beide Gleichungen kann man nach Lorber in eine Proportion bringen, welche lautet:

$$\frac{1}{2} x : \frac{1}{2} \text{ mg Mg} = a : (b - a),$$

somit

$$x = \frac{a}{b - a} \cdot 0.01 \,\mathrm{mg} \,\mathrm{Mg}.$$

Wenn man den Gehalt an Milligrammen Mg ausrechnen will, so multipliziert man die Größe mit dem Quotienten:

Die folgenden Beispiele zeigen, bis zu welchem Grade die Ergebnisse unserer kolorimetrischen Methode durch Anwendung dieser beiden Prinzipien genauer werden.

| Tiegel Nr. I       | II                 | l III              | IV                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15,13 g<br>17,26 g | 15,41 g<br>17,50 g | 16,40 g<br>17,50 g | 16,40 g<br>17,54 g |
| 2,13 g             | 2.09 g             | 1,10 g             | 1,14 g Blutserum   |

Die Reaktionen wurden wie oben angegeben durchgeführt, und es ergab sich:

$$a cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . cdot . c$$

Rechnet man nach der oben angeführten Formel auf Milligrammprozente Mg um, wozu man gut die logarithmische Regel verwenden kann, so erhält man pro 100 g Serum:

Vergleicht man diese Ergebnisse untereinander, so sieht man, daß sie sich einander nähern und daß der Mittelwert 1,32% den Literaturangaben über die Magnesiummenge im Pferdeblut entspricht, obgleich



man berücksichtigen muß, daß die Werte im allgemeinen auf 100 ccm angegeben werden, was dem Gewicht nach mehr ist als die hier durchgerechneten 100 g.

Die Differenz (b-a) gibt an, wie die zu verschiedenen Aschen zugegebenen 0,005 mg Mg fällen. Dieser Wert sollte überall gleich sein, wir sehen jedoch, daß er in Zehnteln variiert, was man entweder durch die Anwesenheit verschiedener Mengen löslicher Salze in einzelnen Proben oder auch durch das ein wenig geänderte  $p_{\rm H}$  erklären kann. Möglicherweise kann hierbei auch die Masse der Tiegel eine Rolle spielen.

Zur Kontrolle führte ich noch eine Reihe von Analysen durch, deren Ergebnisse anzuführen sich erübrigt. Es wurde folgendes ermittelt: Wenn die Veraschung mit Schwefelsäure nach der ursprünglichen Vorschrift ausgeführt wird, gibt die Asche von Serum, Blut usw. bis zu 0,5 g, im Vergleich mit der Kontrolle eine deutliche Aufhellung mit Tropäolin. Die zugefügten 0,005 mg Mg geben auf unserer Skala eine Differenz von etwa 1,5°. Sind mehr lösliche Salze zugegen, so ändert sich die Empfindlichkeit gegenüber Magnesium im negativen Sinne. Sollte es gelingen, die Menge der löslichen Salze zu vermindern, so wird die Reaktion viel deutlicher; 0,005 mg Mg entsprechen 5 bis 6 Graden der Skala, wenn keine Salze anwesend sind. Um die Arbeit nicht zu komplizieren, habe ich nicht ermittelt, inwieweit sich eine Vervollkommnung der Reaktion erreichen läßt, wenn man die Salze aus der Lösung etnfernt. Zur praktischen Anwendung genügen meines Erachtens die bisher erreichten Erfolge.

# Die Anwesenheit organischer Lösungsmittel.

Ich gebe noch eine Reihe von Versuchen wieder, mit denen ich eine Verstärkung der Tropäolinreaktion erreichen wollte. Vor allem prüfte ich, ob durch die Anwesenheit organischer Lösungsmittel die Reaktion nicht verbessert wird, aber es zeigte sich, daß Methyl-, Äthyl- und Amylalkohol die Fällung des Magnesiums durch Tropäolin überhaupt verhindern, ebenfalls Aceton und Pyridin. Dann versuchte ich, ob die Reaktion in Anwesenheit von Ammoniak oder Kali- bzw. Natronlauge nicht deutlicher wäre. Sobald jedoch das  $p_{\rm H}$  7,0 überschritten wurde, trat eher eine Auflösung als die Fällung des Magnesiums durch Tropäolin ein. Auch die Anwesenheit von Oxalaten, Tartraten und Acetaten steht dem Verlauf der Reaktion im Wege.

# Die Erhöhung der Mg-Konzentration.

Zuletzt suchte ich, um die Reaktion unter Innehaltung einfacher Manipulationen zu verbessern, die Empfindlichkeit durch Heraufsetzung der Magnesiumkonzentration zu erhöhen.

Eine Lösung, die Magnesium bei Gegenwart anderer Salze enthielt, wurde mit 0,2 ccm Tropäolin auf der Heizplatte bei etwa 90° abgedampft. Gleichzeitig unternahm ich Versuche mit Blutserum, das ich wie gewöhnlich veraschte, indem ich die Asche mit ½ ccm Wasser vermischte, 0,2 ccm Tropäolin zufügte und die Mischung zur Trockne verdampfte. In anderen Proben wog ich zweimal Serum ab und verrieb die Asche mit 1 ccm Wasser; nach etwa ½ stündigem Auslaugen und Vermischen saugte ich ½ ccm des Inhalts in einen anderen Tiegel, wohinein ich noch 0,005 mg Mg gab.

Dann führte ich die Tropäolinreaktion aus, ließ die Mischung austrocknen, gab 1 ccm Wasser zu, vermischte und verdünnte nach 10 Minuten auf 5 ccm, nach weiteren 10 Minuten goß ich in die Zentrifugierröhrchen und zentrifugierte scharf ab.

Dann gab ich alles in die Eprouvetten und verglich mit der Skala. Leider gelang auch hier nicht die beabsichtigte Vervollkommnung der Methode, es bleibt somit nur der oben angegebene Weg, d. h. die löslichen Salze aus der Reaktion zu entfernen.

# Kritik, Formulierung des Arbeitsganges, nötige Einrichtung.

Die Tropäolinmethode der Magnesiumbestimmung bietet gegenüber den bisher bekannten Methoden in einer kurzen Zeit mit einfachen Mitteln befriedigende Erfolge.

#### Zur Ausführung braucht man:

- 1. 0,1% ige Lösung von Tropäolin 00; die Lösung muß ganz klar sein.
- 2. Konzentrierte Schwefelsäure.
- Eine Lösung von Magnesiumsulfat; 0,1013 g kristallisiertes Magnesiumsulfat in 1 Liter destillierten Wassers. 1 ccm Lösung entspricht 0,01 mg Magnesium.
- 4. Mindestens zwei Pipetten zu 1 ccm, geteilt in Hundertstel.
- 5. Mehrere Eprouvetten gleichen Kalibers aus vollkommen reinem Glase.
- 6. Mehrere Porzellantiegel, etwa 20 ccm.
- 7. Apothekerwage, fein.
- 8. Tiegelofen, elektrische Heizplatte, Bunsenbrenner.
- Glasstäbehen mit einem Stückehen dickwandiger Kautschukröhre am Ende.
- 10. Eine gelbe Glasscheibe oder gelbes Gelatinepapier.
- 11. Eprouvettenstative.
- 12. Eine Handzentrifuge.

Zunächst stellt man sich die Skala auf folgende Weise her: In eine Reihe Eprouvetten pipettiert man 0,2 ccm Tropäolinlösung ab und füllt mit destilliertem Wasser derart nach, daß Nr. 1 5 ccm, Nr. 2 7 ccm, Nr. 3 9 ccm enthält. Nach der Vermischung gießt man aus den Eprouvetten so viel Flüssigkeit aus, daß sich in allen 5 ccm befinden. Dann verstöpselt man die Gläser, paraffiniert sie eventuell und versieht jedes einzelne mit einer Nummer.

In den Tiegel wägt man etwa 1 g Material zur Probe, gibt 2 bis 3 Tropfen Schwefelsäure hinzu und erwärmt auf der Heizplatte auf 120°, wobei die Mischung abdampft und langsam schwarz wird. (Serum, Plasma und Blut gerinnen zunächst nach Zusatz der Schwefelsäure, werden aber beim Erwärmen wieder flüssig. Man muß infolgedessen langsam erwärmen, damit die Flüssigkeit nicht aus dem Tiegel herausspritzt.) Die Temperatur wird nun erhöht und man glüht die Mischung entweder in einem Tiegelofen oder über dem Bunsenbrenner bis zur Rotglut. Nach dem Auskühlen der Asche gibt man 0,5 cem Wasser und 0,2 cem Tropäolinlösung hinzu, verreibt tüchtig mit Hilfe des Glasstäbehens mit Kautschuk und läßt

stehen. Nach ½ Stunde verdünnt man auf 5 ccm, vermischt und läßt 10 Minuten zentrifugieren. Darauf gießt man die Flüssigkeit in die Eprouvette ab und vergleicht mit der Skala; wenn man die Probe gegen eine weiße Fläche mit der Skala durch ein gelbes Glas oder gelbes Gelatinepapier vergleicht, so kann man noch ein Viertel Farbton zwischen den Graden ablesen.

Die Skala kalibriert man folgendermaßen: Zur Asche aus gleicher Menge Material gibt man 0,5 (oder 1,0) ccm Magnesiumsulfatlösung, die in 1 ccm 0,01 mg Mg enthält, dann 0,2 ccm Tropäolin 00, läßt ½ Stunde stehen, verdünnt auf 5 ccm, vermischt, gießt in die Zentrifugenröhrchen, zentrifugiert 10 Minuten scharf, gießt sodann aus und vergleicht die Farbtöne. Die Eprouvette, die mehr Magnesium enthält (+ 0,005 oder + 0,01), hat einen tieferen Farbton, der etwa 1 bis 2° der Skala pro 0,01 mg Mg entspricht.

# Zusammenfassung.

- 1. Tropäolin 00 fällt das Magnesiumion aus seinen Lösungen.
- 2. Die Bedingungen der Reaktion sind:
- a) Die Konzentration des Magnesiums. Noch 0,01 mg Mg in 1 ccm Wasser ergeben eine sehr deutliche Reaktion.
- b) Die Zeitdauer der Reaktion. In 30 Minuten erreicht sie das Maximum.
- c) Die Menge des Tropäolins und Magnesiums in der Lösung. Die beste Zusammensetzung ist 2 ccm 0,1% iger Tropäolinlösung auf 1 mg Magnesium.
- d) Die Reaktion des Mittelgrundes. Innerhalb  $p_{\rm H}$  6,8 bis 7,00 bei Abwesenheit anderer Salze läßt sich bis 0,001 mg Mg nachweisen.
- e) Anwesenheit von Elektrolyten. Je mehr Alkalien anwesend sind, desto weniger deutlich wird die Reaktion. Am wenigsten hemmen Sulfate und vor allem Kaliumsulfat, am meisten Phosphate und darunter Natriumphosphat.
- 3. Andere Salze und Erdalkalien reagieren mit Tropäolin nicht; nur in stark konzentrierten Lösungen und nach der Verdünnung löst sich der Niederschlag wieder auf.
- 4. Der größte Teil der Schwermetallsalze, außer den farbigen, stört die Tropäolinreaktion nicht.
- 5. Die Anwesenheit organischer Lösungsmittel verhindert die Reaktion.
- 6. Der Arbeitsgang der Methode wird beschrieben, mit der man sehr rasch mit genügender Genauigkeit in kleinen Mengen von Serum, Plasma, Blut und Gewebe die Magnesiummenge mit Hilfe der Tropäolinreaktion abschätzen kann.



#### Literatur.

1) Delbet und Fiessinger, Biol. de la Playe de Guerre. Paris 1918. —
2) Zondek, Elektrolyte. Berlin 1926. — 3) Bečka, Čas. lék. čes. 1927; Zvěrolék. Obzor 1927; Lékárnické listy 1927. — 4) Kramer und Tisdall, Journ. of biol. Chem. 48, 223, 1921. — 5) Denis, ebendaselbst 52, 411, 1922; 41, 363, 1920. — 6) Kramer und Howland, ebendaselbst 68, 711, 1926. — 7) Briggs, ebendaselbst 52, 349, 1922. — 8) Condorelli, Arch. di farmacol. sperim. e scienze aff. 40, 71, 1925. — 10) Hirth, C. r. de la soc. de biol. 88, 460, 1923. — 10) Gadient, Helvetia chim. acta 6, 729, 1923. — 11) Dienes, Journ. of biol. Chem. 61, 77, 1924. — 12) Stewart and Archibald, Biochem. Journ. 19, 484, 1925. — 13) Mirkin und Druskin, Journ. of laborat. a. clin. med. 8, 334, 1923. — 14) Rona und Kleinmann, diese Zeitschr. 187, 157, 1923. — 15) Leonia Kriss, ebendaselbst 162, 359, 1925. — 16) Feigl und Havelka, Mikrochemie, Jahrg. 2, S. 85, 1924. — 17) L. Rosenthaler, ebendaselbst, Jahrg. 2, S. 29, 1924. — 18) Lorber, diese Zeitschr. 162, 355, 1925.

# Gleichzeitige Protease- und Reststickstoffbestimmung im Blute.

#### Von

#### F. Himmerich.

(Aus dem physiologisch - chemischen Laboratorium des staatlichen Forschungsinstituts für Mutter- und Säuglingsschutz in Moskau.)

(Eingegangen am 5. Oktober 1927.)

Das immer mehr zunehmende Interesse am Studium der Blutfermente hatte zur natürlichen Folge, daß entsprechende Bestimmungsmethoden auftauchten. Unter den Mikromethoden der Proteasebestimmung erfreute sich in den letzten Jahren in Rußland großer Verbreitung die Methode von Bach und Subkowa (1).

Die proteolytische Kraft des Blutes soll nach dieser Methode an der Verringerung der Katalaseaktivität, welche die Blutlösung nach einstündigem Stehen im Brutschrank erleidet, gemessen werden. Will man auch die mit negativem Resultat verlaufenen Verdauungsversuche mit Trypsin, wie sie Steppuhn und Timofejewa (2) an Blutlösungen anstellten. nicht für voll beweisend betrachten, so bleibt doch ein unangenehmer Umstand bestehen, daß wir es hier nämlich mit einer indirekten Bestimmungsmethode zu tun haben.

Von diesen Überlegungen ausgehend, hat mir Herr Prof. Wl. Ir. Skworzow im Jahre 1925 nahegelegt, zu versuchen, die Proteasewirkung des Blutes, ähnlich wie Jobling (3), mittels Autolyse zu bestimmen, und zwar derart, daß in 0,1 ccm Blut gleichzeitig auch der Reststickstoff mitbestimmt würde.

Jobling schlug bekanntlich vor, die proteolytische Kraft des Blutserums an dem Reststickstoffzuwachs zu messen, welcher im Verlauf vielstündiger Autolyse, die durch Schütteln mit Chloroform in Gang gesetzt wird, entsteht. Nach Jobling, Delezenne, Yamakava, Okubo und anderen Autoren (4) soll durch das Schütteln des Serums mit Chloroform aus ersterem eine die Wirkung der Proteasen hemmende Substanz entfernt werden; diese hypothetische Substanz wurde mit dem Namen "Antitrypsin" belegt. Auf Grund seiner Versuche mit Petersen identifizierte Jobling das Antitrypsin mit ungesättigten Fettsäuren. Er fügte einer Trypsinlösung Natriumoleat zu, stellte dieses Gemenge auf ½ Stunde in den Brutschrank und gab dann eine Caseinlösung hinzu. Nach einigen

Stunden Stehens im Brutschrank wurde das Eiweiß gefällt und der Reststickstoff im Filtrat bestimmt. Als Kontrolle wurde eine Trypsin-Caseinlösung ohne Seife verwendet. Es zeigte sich nun, daß in den Proben mit Seife immer weniger Reststickstoff gefunden wurde als in den Proben, die kein Natriumoleat enthielten. Von dieser Tatsache ausgehend, wurde nun von Jobling der Schluß gezogen, daß Natriumoleat die Wirkung des Trypsins Seifen gesättigter und jodierter ungesättigter Fettsäuren sollten diese hemmende Wirkung nicht mehr haben; diese Befunde wurden nun von Jobling und Mitarbeitern in einer Reihe weiterer Arbeiten zum Aufbau einer großzügig angelegten Hypothese von der Bedeutung der ungesättigten Fettsäuren in Physiologie und Pathologie weiterverarbeitet. Wie jedoch Sereiski (5) zeigen konnte, haben wir es in den Versuchen mit Natriumoleat nicht mit einer Trypsinhemmung, sondern mit einer durch die Seife verstärkten Eiweißfällung zu tun; deswegen finden wir dann auch in den Proben mit Seife weniger Reststickstoff als in den Proben ohne Seife. Durch den Seifenzusatz wird außer dem Eiweiß auch noch das Trypsin teilweise gefällt.

Die antitryptische Wirkung wurde auch den Lipoidstoffen des Blutes zugeschrieben<sup>1</sup>, was jedoch von neueren Forschern bestritten wird. *Teale* und *Bach* (6) fanden z. B., daß die Entfernung aller Lipoidstoffe aus dem Blutserum auf dessen antitryptische Wirkung ohne Einfluß bleibt; Bedingung ist dabei nur, daß die Löslichkeit der Serumeiweißkörper nicht verändert wird.

Hedin (4) denkt in bezug auf das Antitrypsin an eine spezifische Bindung des Ferments an das Serumeiweiß (Albumin), hauptsächlich in Form der Adsorption; ähnliche Ansichten werden von Pfeiffer (4), Teale und Bach (6) vertreten. Auch Schierge (7) zählt die antitryptische Wirkung des Blutserums zu den Kolloidreaktionen. Es gelang ihm, die Serumproteasen dadurch zu aktivieren, daß er mit Hilfe von Alkohol die Hydratation und Dispersität der Serumeiweißkörper verringerte. Die ganze Proteaseaktivierung würde demnach also in einer Änderung des kolloidalen Gleichgewichts des Serums bestehen, ohne Entfernung eines besonderen Antiferments aus demselben. Diese kolloidchemische Auffassung scheint uns der Wahrheit am nächsten zu kommen.

In bezug auf andere Ansichten und Details muß ich raumrücksichtshalber auf Oppenheimers Fermente (4) verweisen (§ 530, 542 bis 543, 555 bis 556, 577, 584 bis 586, 611, 617, 625 bis 634.)

Vorliegende Arbeit handelt von der Bestimmung der proteolytischen Kraft und des Reststickstoffes des Blutes. Dazu gesellen sich noch verschiedene Nebenbefunde, welche sich im Verlaufe der Prüfung unserer Methodik ansammelten. Auf die Frage nach der Bedeutung der Serumautolyse als Proteasebestimmungsmethode hoffe ich noch in einer späteren Abhandlung zurückzukommen; dort gedenke ich dann auch etwas näher auf die Einwände einzugehen, welche L. und X. Utkin-Ljubowzow (8) gegen die Autolyse als Untersuchungsmethodik erheben. Hier möchte ich nur auf zwei Momente hinweisen, die die Veröffentlichung der von mir ausgearbeiteten Proteasebestimmung im Vollblut



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei C. Oppenheimer, l. c.

rechtfertigen können: 1. durch unsere Methodik wird eine gleichzeitige Bestimmung des Reststickstoffes und der proteolytischen Kraft des Vollblutes ermöglicht; 2. zur Bestimmung sind nur sehr kleine Blutmengen (0,1 ccm) erforderlich, was öftere Wiederholung der Untersuchung, auch im Verlaufe eines Tages, ermöglicht.

Die Methodik selbst gestaltet sich folgendermaßen: Aus dem Einstich auf der Fingerkuppe wird mit einer Mikropipette 0.1 ccm Blut entnommen und in 1,4 ccm doppeltdestillierten Wassers, welches sich in einem unten spitz zulaufenden Zentrifugenglas befindet, hineingeblasen; die Pipette wird durch zwei- oder dreimaliges Aufsaugen der gewonnenen Blutlösung nachgewaschen. Aus den so erhaltenen 1,5 ccm hämolysierten Blutes werden nun mit einer exakt kalibrierten Pipette (Teilung 1/100 ccm) von 1 ccm Inhalt 0,75 ccm entnommen und in ein anderes Zentrifugenglas übergeführt. In beide Reagenzgläser kommen nun ie 0.1 ccm destillierten Chloroforms, wonach sie im Verlaufe von 30 Sekunden ziemlich energisch geschüttelt werden; das Blut kommt dabei in kreisende Bewegungen. In das eine Reagenzglas kommen nun 0,75 ccm einer 6 %igen Lösung von Trichloressigsäure, worauf das Glas mit einem gewöhnlichen Kork versehen, kurz geschüttelt und auf etwa 10 Minuten hingestellt wird. Das andere Glas (die andere Hälfte des Blutes) wird mit einem Korkstopfen gut verschlossen und auf 24 Stunden in den Brutschrank (380) gestellt. Die erste Probe wird nach etwa 10 Minuten langem Stehen bei 2000 bis 3000 Touren 1,5 bis 2 Minuten lang zentrifugiert und in ein kleines, aus gutem Papier hergestelltes Filter (Länge der Kante etwa 1,2 bis 1,5 cm) abgegossen. Aus dem erhaltenen Filtrat werden nun genau 0,5 ccm in ein Jenaer Glas (Länge etwa 18 cm) übergeführt und nach der von mir (9) modifizierten Methodik von Acel (10) verascht. Diese Bestimmung gibt uns den Reststickstoff des Blutes an; wir rechnen ihn, wie allgemein angenommen, in Milligramm Stickstoff auf 100 ccm Blut um.

Nach 24stündigem Verweilen im Brutschrank wird die zweite Probe im Wasser abgekühlt und genau wie die erste Probe behandelt. Die Veraschung der Brutschrankprobe zeigt nun im Vergleich zur ersten Probe einen mehr oder weniger großen Reststickstoffzuwachs an. Dieser Zuwachs gibt uns ein Maß zur Messung der proteolytischen Kraft des Blutes und kann Proteasezahl genannt werden. Beispiel: Der Reststickstoff wurde in der ersten Probe bestimmt = 50 mg Stickstoff in 100 ccm Blut; in der Brutschrankprobe — 130 mg N in 100 ccm Blut; hieraus Proteasezahl: 130-50=80 mg N in 100 ccm Blut.

Zur Bestimmung der relativen Genauigkeit der Methodik wurden wiederholt von genügenden Mengen (4,5 ccm) hämolysierten Blutes Parallelbestimmungen ausgeführt. Hier einige Beispiele:

| Versuch Nr. | Proteasezahl in mg | N auf 100 ccm Blut | Abweichung von dem             |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|             | Probe a            | Probe b            | in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
| 1           | 82,8               | 80,4               | + 1,5                          |
| 2           | 54.0               | 52,8               | <b>± 1,1</b>                   |
| 3           | 72.0               | 72,0               | $\pm$ 0,0                      |
| 4           | 78,0               | 79.2               | $\pm 0.8$                      |

Die Übereinstimmung von Parallelbestimmungen ist demnach genügend groß. Bei Entnahme von Parallelproben direkt aus dem Einstich der Fingerkuppe wird die Differenz zwischen den erhaltenen Resultaten sich naturgemäß etwas größer gestalten.

Im Gegensatz zu Jobling stellen wir als Vergleichskontrolle keine durch Kochen inaktivierte Blutprobe in den Brutschrank, sondern benutzen als solche die Reststickstoffbestimmung. Hier können natürlich Bedenken kommen, ob bei dem von uns beobachteten Reststickstoffzuwachs außer der durch Blutproteasen verursachten Autolyse nicht noch eine solche von Bakterien bewirkte im Spiele sei und dabei vielleicht noch in beträchtlichem Umfange. Es wurden daher in den Brutschrank Blutproben (wie überall, ist hier hämolysiertes Blut zu verstehen, und zwar im Verhältnis 1:15) mit und ohne Chloroform gestellt. Während nun in einem Falle die Proben mit Chloroform einen Zuwachs an Reststickstoff um 203 % und im anderen Falle sogar um 276,7% zeigten, war bei den Proben ohne Chloroform entsprechend nur eine Vermehrung des Reststickstoffes um 3,4 und 4,1% zu verzeichnen.

Genannte Proben wurden ohne Einhaltung irgendwelcher besonderen aseptischen Kautelen angestellt, trotzdem fanden wir einen Stickstoffzuwachs, der noch in den Fehlergrenzen einer Mikromethodik liegt und daher nicht unbedingt als Folge von Bakterientätigkeit zu deuten ist. In den Proben mit Chloroform haben wir zudem in bezug auf Aseptik viel günstigere Bedingungen.

Trotzdem war es für uns von Interesse, eben erwähnte Versuche unter aseptischen Versuchsbedingungen zu wiederholen. Als desinfizierendes Mittel wählten wir Fluornatrium (Kahlbaum). Um dabei gleichzeitig einen Einblick in die Wirkung des Fluornatriums auf die Autolyse einerseits und die Höhe des gefundenen Reststickstoffwertes andererseits zu gewinnen, wurden aus demselben Standardblute parallel auch Proben ohne Fluornatrium aufgestellt. Die Versuchsanordnung war folgende: 0,4 ccm Blut wurden in 3,6 ccm doppeltdestillierten Wassers geblasen. Nach halbstündiger Hämolyse wurden 2,0 ccm der Blutlösung in ein anderes Zentrifugenglas übertragen. Zur ersten Probe kam 1,0 ccm Wasser, zur zweiten 1,0 ccm einer 0,8 %igen Fluornatriumlösung. Aus der ersten Probe (ohne NaF) wurde nun in zwei Zentrifugiergläser je 0,75 ccm Blutlösung übertragen; mit derselben Pipette

wurde aus der zweiten Probe in drei andere Zentrifugengläser auch je 0,75 ccm Blutlösung übertragen. In je einer von diesen zwei Probearten wurde der Reststickstoff bestimmt, in je eine von ihnen kamen 0,1 ccm Chloroform, wonach beide letzteren Proben zusammen mit der übrig gebliebenen fünften Probe (mit Fluornatrium, aber ohne Chloroform) auf 24 Stunden in den Brutschrank kamen.

|      | R        | est.N in r      | ng N auf      | 100 ccm Bl | ut              | 0           | 1            | ğ           | L C 7  |
|------|----------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------|
|      | 1        | mit NaF         |               | Ohne       | NaF             | Protec      | asezahl      | che<br>dolo | able o |
| Ver- |          | Nach            | 24 Std.       |            | Nach            |             |              | F. E. in    | op o   |
|      | Sogleich | Ohne            | Mit<br>Chloro | Sogleich   | 24 Std.         | Mit<br>Na F | Ohne<br>Na F | ZZH         | ro ter |
| Nr.  | ·<br>    | Chloro-<br>torm | torm          |            | Chloro.<br>form |             |              | EO          | E E    |
| 1    | 52.8     | 54.0            | 146,4         | 51,6       | 144,0           | 93,6        | 92,4         | 2,22        | 1,3    |
| 3    | 55,2     | 55,2            | 144,0         | 54,0       | 141,6           | 88,8        | 87,6         | 0,0         | 1,6    |
| 3    | 67,0     | 61,2            | 144,0         | 58,8       | 139,2           | 82,8        | 80,4         | 2,0         | 2,9    |

Wie aus diesen Versuchen zu ersehen ist, ändert sich der Reststickstoffgehalt der Blutproben bei sterilem Aufbewahren im Zeitraume von 24 Stunden nicht merklich; die Unterschiede bewegen sich in den Fehlergrenzen der Versuchsanordnung. Da wir in der Blutlösung mit Chloroformzusatz auch ohne Fluornatrium eine genügend sterile Lösung haben, so erübrigt sich auch eine Kontrollprobe in Form von einer gekochten Blutlösung, wie es bei Jobling geschieht (seine Methode bezieht sich zwar nicht auf Blut, sondern auf Blutserum, was jedoch prinzipiell an der Sache nichts ändert); die Reststickstoffbestimmung ist somit eine genügend exakte Vergleichskontrolle bei Proteasebestimmungen mittels Autolyse.

Aus den hier mitgeteilten Versuchen können wir außerdem entnehmen, deß Fluornatrium weder auf die Reststickstoffbestimmung, noch auf die Wirkung der Blutprotessen einen nachteiligen Einfluß besitzt. Letzteres ist, nebenbei bemerkt, eine Bestätigung einer schon früher bekannten Tetsache (4).

Um in allen Fällen eine möglichst gleiche aktuelle Reaktion des Milieus zu haben, wurde auch versucht, das destillierte Wasser durch Phosphatpuffer zu ersetzen. Wir hatten damit aber wenig Glück: erstens litt unter dem Pufferzusatz begreiflicherweise die Hämolyse des Blutes, und zweitens bildete sich nach der Veraschung im Reagenzglase eine solche Trübung der zu kolorimetrierenden Lösung, daß an eine Stickstoffbestimmung nicht zu denken war. Nimmt man immer doppeltdestilliertes Wasser, so sind die Schwankungen des  $p_{\rm H}$  in verschiedenen Fällen derart, daß ihnen wohl kaum eine praktische Bedeutung zugemessen werden kann.

In speziell angestellten vergleichenden Versuchen wurde außerdem gefunden, deß die Übertregung von 0,75 ccm hämolysierten Blutes aus den 1,5 ccm desselben keine merkbere Lifferenzen zwischen den Reststickstoffbestimmungen in den beiden erhaltenen Proben ergibt; das Schütteln des Blutes mit Chloroform und die Anwesenheit des letzteren bei der Eiweißfällung haben keinen Einfluß auf die ermittelten Reststickstoffwerte.

Bei meinen Versuchen konnte ich außerdem beobachten, daß das Schütteln des hämolysierten Blutes mit Chloroform zu einem schnelleren Ausfallen des Eiweißkoagulates bei Hinzufügung der Trichloressigsäure führt. Dieser Umstand, sowie der Wunsch, die Bedingungen der Eiweißfällung in der ersten und zweiten Probe (Brutschrankprobe) möglichst gleich zu halten, bewogen uns, auch die zur Reststickstoffbestimmung und zum Vergleich bestimmte erste Probe vor der Eiweißfällung mit Chloroform zu schütteln; dadurch wird außerdem der Fehler, welcher durch etweige Verunreinigung des Chloroforms mit Stickstoff (z. B. aus der Luft) unterlaufen könnte, eliminiert.

Es ist bekannt, deß Chloroform bei genügender Konzentration eiweißfällend wirkt. Bei unserer Versuchsenordnung ist diese Wirkung zwer nur gering, es tauchte jedoch eine andere Frege auf: hat die lange dauernde Einwirkung des Chloroforms vielleicht zur Folge, deß die Bluteiweißstoffe durch Trichloressigsäure nicht mehr vollständig gefällt werden und dedurch eine zu hohe Stickstoffvermehrung vorgetäuscht wird? Zur Prüfung dieser Frege wurde hämolysiertes und mit Chloroform geschütteltes Blut auf 24 Stunden in den Brutschrank gestellt und mit Trichloressigsäure vermischt; in einigen Proben wurde das Eiweiß mit Phosphormolybdänsäure gefällt. Nach der Enteiweißung wurde des Filtrat mit Spiegler-Pollacis Reegenz auf Eiweiß geprüft. Das Resultat wer in allen Fällen ein negetives.

Wir benutzen, wie gesegt, zur Enteiweißung Trichloressigsäure. Es stellte sich nun in weiteren Versuchen herzus, daß bei der Bestimmung der Proteasewirkung nach dem Reststickstoffzuwachs es durchaus nicht gleichgültig ist, was für ein Eiweißfällungsmittel angewandt wird. Es dürfte wohl von vornherein klar sein, daß hier nur solche Fällungsmittel anzuwenden sind, welche bei vollkommener Enteiweißung die Zwischenstufen der Liweißspaltung, den sogenannten Peptidstickstoff nicht mitfällen. Trichloressigsäure gehört nach Untersuchungen von Hiller und van Slyke (11) gerade zu solchen Fällungsmitteln. Außerdem stört sie nicht die nachfolgende kolorimetrische Stickstoffbestimmung.

Nun zu den Versuchen mit verschiedenen Enteiweißungsmitteln. Phosphormolybdänsäure fällt bekenntlich nicht weniger energisch als Phosphorwolfremsäure; von letzterer wissen wir eber aus den schon erwähnten Versuchen von Hiller und van Slyke, deß sie mit den Eiweiß-

stoffen auch die peptidartigen Verbindungen, den sogenannten Peptidstickstoff fällt. Ich benutzte daher ein mir zur Verfügung stehendes Phosphormolybdänsäurepräparat zur Herstellung einer eiweißfällenden Lösung nach Bang (12). Da diese Lösung wie die Trichloressigsäurelösung zu einem gleichen Volumen hämolysierten Blutes kam, so bereitete ich sie doppelt so konzentriert wie Bang zu.

In zwei Parallelversuchen erhielt ich folgende Resultate:

|         | Rest-N-Zuwachs in mg  | N auf 100 ccm Blut |       |
|---------|-----------------------|--------------------|-------|
| Versuch | a) mit Trichloressige | b) mit Phosphor-   | b):a) |
| Nr.     | säure                 | molybdänsaure      |       |
| 1 2     | 78.6                  | 40,8               | 0,52  |
|         | 79.0                  | 48.0               | 0.61  |

Es entsteht natürlich die Frage, wie diese große Differenz zwischen den Bestimmungen mit verschiedenen Eiweißfällungsmitteln zu deuten sei? Die Ursache dieser Differenz ist wohl darin zu suchen, daß bei der Autolyse Peptide einerseits und Aminosäuren, Harnstoff und dergleichen (weiter kurz "Aminosäuren" genannt) andererseits entstehen: in dem Falle, wo Phosphormolybdänsäure benutzt wurde, konnten wir nur den Zuwachs an "Aminosäuren" erfassen, bei der Trichloressigsäurefällung dagegen wurde auch der Zuwachs an Peptiden erfaßt, wodurch die höheren Zahlen für den Rest-N-Zuwachs bei Verwendung von Trichloressigsäure bedingt sind.

Beispiele ähnlicher Art finden wir auch in der Literatur. So fanden Rona und Mislowitzer (13), daß bei der Leberautolyse die Eiweißspaltungsprodukte hauptsächlich aus peptidartigen Verbindungen bestehen, die Zahl der Aminosäuren, des Harnstoffs und des Ammoniaks dagegen in den Hintergrund trete. Hertzmann und Bradley (14) fanden gleichfalls, daß bei der Autolyse der Eiweißzerfall nicht vollständig bis zur Bildung von Aminosäuren gehe, zwischen den Mengen der gebildeten Peptide und Aminosäuren bildet sich ein gewisser Gleichgewichtszustand, welcher bei der Erepsinwirkung durch die Zahl 0,56 ausgedrückt wird. Dieser Gleichgewichtszustand soll nach denselben Autoren in weiten Grenzen nicht von dem  $p_{\rm H}$  des Milieus abhängen. In unseren Versuchen drückt sich das Ver-Aminosäuren

hältnis Aminosauren + Peptide durch die Zahlen 0,52 und 0,61 aus (siehe Tabelle). Wie ersichtlich, schwanken diese Zahlen um die von den amerikanischen Autoren gefundene Zahl (0,56). Es lag nicht in unserer Absicht, diese Fragen eingehender zu studieren, sie werden hier nur gestreift, um zu zeigen, warum ich es für möglich halte, auch in den hier mitgeteilten Autolyseversuchen eine nicht vollständig zu Ende gehende Eiweißspaltung anzunehmen.

Was die angeführten Untersuchungen jedenfalls lehren, ist: 1. es muß in allen Fällen der Proteasebestimmung nach dem Reststickstoffzuwachs immer ein und dasselbe Eiweißfällungsmittel angewandt werden, 2. als solche sind nicht zu verwenden jene Fällungsmittel, welche — wie Phosphorwolframsäure — die Peptide vollständig oder — wie kolloidales Eisen — teilweise niederschlagen. Außer der hier geradezu idealen Trichloressigsäure wäre vielleicht noch die von *Pincussen* (15) vorgeschlagene kombinierte Fällung mit Trichloressigsäure und Natriumwolframat zu versuchen; diese Art der Enteiweißung soll Reststickstoffwerte ergeben, die sogar noch etwas höher sind als solche, die mit Trichloressigsäure erhalten werden.

Im Anschluß daran möchte ich in bezug auf Reststickstoffbestinmungen noch hinzufügen, daß zu den Vorzügen der Trichloressigsäure noch der Umstand gehört, daß sie nach Untersuchungen von Minich (16) in Parallelversuchen sehr gleichmäßige und wenig schwankende Werte ergibt; die erhaltenen Werte stimmen nach Untersuchungen von Richter-Quittner (17) mit den durch Dialyse erhaltenen Reststickstoffwerten weitgehend überein. Wir erhalten hier also eine Trennung der nicht dialysablen, kolloidalen Stickstoffverbindungen von den dialysablen, was uns persönlich als die natürlichste Grenze zwischen den Eiweißstoffen und dem sogenannten Reststickstoff erscheint. All diese Gründe lassen es wohl als berechtigt erscheinen, die Eiweißfällung mit Trichloressigsäure bei Reststickstoffund Proteasenbestimmungen (nach dem Rest-N-Zuwachs) als die zurzeit beste zu nennen.

Bei der klinischen Anwendung der hier beschriebenen Proteasebestimmung ist zu beachten, daß die Blutproteasen sehr verschiedener Herkunft sind. Hierher gehören einerseits die Proteasen der Formelemente, hauptsächlich der neutrophilen Leucocyten (4), dann die bei klinischen Fragestellungen wohl wichtigsten Gewebsproteasen und schließlich Proteasen, die in die Blutbahn aus dem Verdauungstraktus gelangt sind. So fand Kotschneff (18) bei nach London angiostomierten Hunden nach Fleischfütterung eine beträchtliche Proteasevermehrung im Blutserum, besonders im Pfortadersystem. Über ähnliche Befunde berichteten auf dem XII. Internationalen Physiologen-Kongreß in Stockholm W. und A. Boldyreff (19). Zwecks möglichster Ausschaltung dieser Verdauungsproteasen ist das Blut womöglich immer morgens nüchtern zu entnehmen. wenigstens einigermaßen eine Vorstellung von dem Einfluß der Leucocytenproteasen auf die Größe der Proteasezahl zu erhalten, ist es notwendig, mit der Proteasebestimmung eine Leucocytenzählung mit Einschluß der Neutrophilenzählung zu verbinden. Eine solche Gegenüberstellung chemischer und morphologischer Blutuntersuchung dürfte dem Kliniker bei wiederholten Untersuchungen wohl eine bessere Vorstellung von der Dynamik der proteolytischen Prozesse verschaffen als die Proteasebestimmung allein.

In unseren Versuchen an Säuglingen erhielten wir in etwa 50 Fällen Proteasezahlen, die zwischen 34,6 und 118,8 mg Stickstoffzuwachs in 100 ccm Blut schwankten.

# Zusammenfassung.

- 1. Es wird eine Mikromethodik gleichzeitiger Protease- und Reststickstoffbestimmung im Vollblute beschrieben.
- 2. Eine Beimengung von Fluornatrium zu hämolysiertem Blute in Mengen, die zu Zwecken der Aseptik ausreichen, stört und ändert nicht die Eiweißfällung und Wirkung der Blutproteasen.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

- 3. Schütteln von hämolysiertem Blute mit Chloroform beschleunigt das Ausfallen der Eiweißstoffe bei der nachfolgenden Fällung mit Trichloressigsäure, ohne auf die Höhe der erhaltenen Reststickstoffwerte irgendwelchen Einfluß auszuüben. Die Eiweißstoffe werden auch nach stundenlanger Berührung mit Chloroform quantitativ gefällt.
- 4. Bei Proteasebestimmungen nach dem Reststickstoffzuwachs ist es nicht einerlei, welches Eiweißfällungsmittel wir wählen; es darf den sogenannten Peptidstickstoff nicht fällen.
- 5. Bei der Blutautolyse scheint sich nach 24 Stunden der Proteasewirkung ein Gleichgewichtszustand zwischen dem Peptid- und Nichtpeptid-Reststickstoff zu bilden; die Spaltung der Proteine geht somit nicht bis zu den letzten Eiweißbausteinen.
- 6. Proteasebestimmungen im Vollblute sind möglichst nur nüchtern vorzunehmen; gleichzeitig sind auch die Leucocyten (einschließlich der Neutrophilen) zu zählen und zu berücksichtigen.

Zum Schluß erlaube ich mir, auch hier Herrn Prof. Wl. I. Skworzow für das gegebene Thema und für die mir bei der Bearbeitung des experimentellen Materials erteilten wertvollen Ratschläge meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

#### Literatur.

1) A. Bach und S. Subkowa, diese Zeitschr. 125, 283, 1921. — 2) O. Steppuhn und A. Timofejewa, ebendaselbst 146, 108, 1924. — 3) I. W. Jobling, W. F. Petersen und A. A. Eggstein, Zeitschr. f. Immunitätsforsch. 24, 460, 1916. — 4) Zitiert nach C. Oppenheimer, Die Fermente und ihre Wirkungen, 5. Aufl., 1925/26. — 5) M. Serejski, diese Zeitschr. 169, 249, 1926. — 6) F. Teale and E. Bach, Ber. über d. ges. Physiol. u. exper. Pharm. 8, 321, 1921. — 7) M. Schierge (und C. Köster), Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 32, 142, 1923; 84, 442, 1923. — 8) L. und X. Utkin-Ljubowzow, diese Zeitschr. 169, 100, 1926. — 9) F. Himmerich, ebendaselbst 160, 105, 1925. — 10) B. Acel, ebendaselbst 121, 120, 1921. — 11) A. Hiller and B. van Slyke, Ber. über d. ges. Physiol. u. exper. Pharm. 16, 16, 1923. — 12) I. Bang, Mikromethoden der Blutuntersuchung, S. 32, 1923 (russisch). — 13) P. Rona und E. Mislowitzer, diese Zeitschr. 140, 517, 1923. — 14) A. B. Hertzmann and H. C. Bradley, Ber. über d. ges. Physiol. u. exper. Pharm. 30, 800, 1925. — 15) Zitiert nach F. Fonseca, diese Zeitschr. 144, 175, 1924. — 16) J. Minich, ebendaselbst 142, 266, 1923. — 17) M. Richter-Quittner, ebendaselbst 95, 179, 1919. — 18) N. Kotschneff, Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 201, 362, 1923. — 19) W. N. Boldyreff and A. W. Boldyreff, Ber. über d. ges. Physiol. u. exper. Pharm. 38, 843, 1927.

# Beobachtungen über die Zuckerspaltung durch das Bacterium propionicum.

Von

#### Knrt Maurer.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 5. Oktober 1927.)

A. Fitz¹ sowie E. v. Freudenreich und Orla Jensen² haben vor Jahren gezeigt, daß das Bact. propionicum aus Zucker Propionsäure und Essigsäure bildet. Ferner haben sie gefunden, daß an Stelle von Zucker genau so gut Milchsäure als Substrat verwendet werden kann und daß bei der Kultur des Erregers auf Lactat dieselben Gärprodukte in praktisch gleicher Ausbeute entstehen wie aus Zucker. Diese Angaben hat A. I. Virtanen³ bestätigt und hinzugefügt, daß ebenso wie Milchsäure auch Brenztraubensäure als Substrat dienen kann, da diese Substanz leicht und mit gleicher Geschwindigkeit wie Milchsäure von den Propionsäurebazillen vergoren wird. Das Verhältnis, in dem Essigsäure und Propionsäure aus Lactat (oder Zucker) hervorgehen, ist gleich 2:1 im Sinne der Idealgleichung

$$3 \text{ CH}_3 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{COOH} = 2 \text{ CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{COOH} + \text{CH}_3 \cdot \text{COOH} + \text{COOH} + \text{CO}_2 + \text{H}_2 \text{O},$$
 (I)

im Falle der Brenztraubensäure aber gleich 1:2, entsprechend der Formulierung (II):

$$3 \, \text{CH}_3^{\bullet, \bullet} \text{CO} \cdot \text{COOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{COOH} + 2 \, \text{CH}_3 \cdot \text{COOH} + 2 \, \text{CO}_2.$$
 (II)

Diese Abweichung im Quotienten ist unabhängig von der Frage, ob Brenztraubensäure als Zwischenprodukt bei der Essig-Propionsäuregärung auftritt; keinesfalls ist sie ein Argument gegen eine solche Anschauung. C. Neuberg hat schon dargelegt, daß sich der Quotient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Fitz, Bor. 11, 1898, 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. v. Freudenreich und O. Jensen, Chem. Centralbl. 1907, I, 421.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. I. Virtanen, Soc. scient. Ferm. 1, 36, 1923; 2, 20, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. Neuberg in C. Oppenheimer, Handb. d. Biochem. d. Menschen u. d. Tiere, 2. Aufl., 9, 481, 1924.

selbstverständlich · umkehren muß, wenn man mit Brenztraubensäure arbeitet. Denn durch einen Zerfall der Milchsäure oder eines Zuckerhalbmoleküls gemäß der Skizzierung:  $C_3H_6O_3+H_2O=CH_3$ . COOH  $+CO_2+4$  H, werden 4 Atome Wasserstoff frei, die gerade 2 Mol Milchsäure zu 2 Mol Propionsäure reduzieren können, so daß 3 Mol Milchsäure 1 Mol Essigsäure plus 2 Mol Propionsäure liefern. Bei einer gleichen Umsetzung der Brenztraubensäure, die ja um 2 H-Atome ärmer als Milchsäure ist, können aber nur 2 Atome H frei werden:  $CH_3$ .  $CO.COOH + H_2O = CH_3.COOH + CO_2 + 2$  H. Der Prozeß muß also zweimal eintreten, damit 4 H-Atome disponibel werden, die für den Übergang von Brenztraubensäure in Propionsäure erforderlich sind:  $(CH_3.CO.COOH + 4H = H_2O + CH_3.CH_2.COOH)$ . Somit kann die Umsetzung mit Brenztraubensäure nur im Sinne obiger Gleichung (II) geschehen und muß 2 Mol Essigsäure neben 1 Mol Propionsäure liefern.

Die Tatsache, daß das Bacterium propionicum die höher oxydierte Brenztraubensäure überhaupt zur Propionsäure reduziert, erscheint so bemerkenswert, daß sie geradezu ein Argument zugunsten einer Gültigkeit der Pyruvinat-theorie auch für die Propionsäuregärung bildet. Man kann sich vorstellen, daß die Erhebung auf die Brenztraubensäurestufe (CH3. CHOH. COOH = CH3. CO. COOH + H2) gerade den aktiven Wasserstoff für die seltsame Reduktion schafft.

Bei der Propionsäuregärung sollen nun weiterhin nach Virtanen 2 Arten der Zuckerspaltung nebeneinander herlaufen. Außer der erwähnten, die zu den beiden einfachen Fettsäuren führt, soll zu 19 bis 30 % ein glatter Zerfall des Zuckers in Bernsteinsäure, Acetaldehyd und Wasser nach folgender Gleichung erfolgen: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> = C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub> + CH<sub>3</sub>. CHO + H<sub>2</sub>O. Dabei soll, sofern man mit lebenden Zellen arb. it. t, sich der Acetaldehyd als ein stabiles Endprodukt ansammeln. und zwar müßte er theoretisch in einer zur Bernsteinsäureausbeute äquivalenten Menge auftreten. Diese Angabe Virtanens erschien mir auffellend, weil nach den Feststellungen von C. Neuberg und F. Windisch1 das Bact, propionicum in ausgezeichneter Weise die rapide und quantitative Lismutation freien Acetaldehyds zu Äthylalkohol und Essigsäure besorgt. Außerdem haben C. Neuberg und G. Gorr<sup>2</sup> auch die dismutative Leistungsfähigkeit desselben Erregers gegenüber dem Methylglyoxal-hydrat festgestellt; es wird in einigen Stunden quantitativ in Milchsäure übergeführt, die unangegriffen bleibt, wenn der Versuch dann abgebrochen wird. Da die Dismutation sich unter denselben Bedingungen vollzieht, unter denen Virtanen gearbeitet hat, nämlich in Gegenwart von Calciumcarbonat, so habe ich die An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und F. Windisch, diese Zeitschr. 166, 454, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und G. Gorr, ebendaselbst 166, 486, 1925.

gaben des Autors nachgeprüft und auf die Entstehung von freiem Acetaldehyd sowie von Bernsteinsäure gefahndet. Beide Stoffe konnten nicht gefunden werden, sondern nur die schon von den erwähnten älteren Autoren erhaltenen beiden Fettsäuren Essigsäure und Propionsäure.

Somit habe ich — wenigstens bei Benutzung des weiter unten erwähnten Stammes von Propionsäure-bakterien — keine Anhaltspunkte für die Möglichkeit eines direkten Zerfalls von Zucker in Acetaldehyd und Bernsteinsäure erhalten. Nach allem, was wir bisher wissen, dürften nennenswerte Mengen Acetaldehyd unter natürlichen biologischen Bedingungen auch nicht stabil bleiben. Die Bildungsweise der Bernsteinsäure, deren Auftreten bei anderen Bakteriengärungen, z. B. bei der Coli-gärung durch Hardens klassische Arbeiten sichergestellt ist, kann noch nicht als geklärt gelten. In bestimmten Fällen wird mit einer sekundären¹ Entstehung der Bernsteinsäure, etwa im Sinne der Thunberg-Wielandschen Theorien, zu rechnen sein, soweit keine Produktion aus Eiweißstoffen des Nährbodens und der Erreger selbst gemäß F. Ehrlichs Befunden in Betracht kommt.

Der Mechanismus der saccharogenen Propionsäurebildung auf biologischem Wege ist undurchsichtig. Denn alle die angeführten Formeln sind nur Umschreibungen für die Tatsache, daß die aus Zucker so leicht hervorgehende Milchsäure durch eine Art Dismutation zu Essigsäure oxydiert und zu Propionsäure reduziert werden kann. Lediglich die von Virtanen gefundene wichtige Tatsache, daß Brenztraubensäure durch das Bact. propionicum in Essigsäure und Propionsäure nach einem klaren stöchiometrischen Verhältnis umgewandelt werden kann, gibt einen Fingerzeig für die Entstehung des benötigten labilen Wasserstoffs, und die an anderen Substraten von Neuberg und Mitarbeitern aufgezeigten dismutativen Kräfte des Bact. propionicum machen die Oxydo-reduktion diskutabel.

#### Belege.

Grundnährlösung: 40 g Witte-Pepton, 4 g  $\rm K_2HPO_4$ , 10 g NaCl, 2000 g Leitungswasser. Zu 1800 ccm dieser Lösung, die in neun Kolben zu 200 ccm verteilt wurde, waren 45 g Glucose gesetzt. Nach Sterilisation im Dampftopf und Einfüllung von 5 g keimfreiem Calciumcarbonat in jeden Kolben wurde von einer frischen Kultur des Bacillus propionicus $^{3}$  eingeimpft. Die Kolben wurden unter Watteverschluß bei  $37^{0}$  aufbewahrt und öfter durchgeschüttelt.

Nach 10 Tagen wurden 100 ccm steril entnommen und davon am Intensivkühler 50 ccm in eine eisgekühlte Vorlage abdestilliert. Eine Probe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Stamm hat Herr Prof. R. Burri in Bern-Liebefeld dem hiesigen Institut in entgegenkommender Weise zur Verfügung gestellt.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Virtanens eigenen Angaben (l. c.) scheint die Produktion von Bernsteinsäure am Anfang der Gärung verhältnismäßig kleiner zu sein als am Ende.

des Destillats zeigte nach Zusatz von Nitroprussidnatrium und Piperidin eine rötliche Färbung. Nach nochmaliger Destillation der 50 ccm auf 25 ccm gab diese Probe eine violette Färbung, zeigte also dasselbe Phänomen, wie Virtanen es angibt, nur beruht die Färbung nicht auf dem Vorhandensein von Acetaldehyd, sondern auf Spuren von Schwefelwasserstoff. Die Farbreaktion verschwand nämlich vollkommen, wenn das Destillat über PbCO3 rektifiziert wurde. Das Bleicarbonat wurde dabei dunkel (PbS). Der Schwefelwasserstoff kann nur durch die stark reduzierenden Bakterien aus der Nährlösung, und zwar aus dem Witte-Pepton, erzeugt sein, welches schwefelhaltig ist.

# Bestimmung der flüchtigen Säuren durch Wasserdampfdestillation.

180 ccm des Gärgutes wurden von der Kreide abfiltriert, mit n H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuert und so lange mit Wasserdampf behandelt, bis das Destillat neutral ablief. Es wurden 1800 ccm Destillat aufgefangen und von diesen mehrere Proben mit n/10 NaOH gegen Phenolphthalein titriert, wobei ein durch die Kohlensäure verursachter Fehler unberücksichtigt blieb.

Daraus errechnet sich für 1800 ccm Gärgut ein Gehalt an flüchtigen Säuren entsprechend 185 ccm n/10 Lauge. Sie bestanden aus Essigsäure und Propionsäure.

#### Aufarbeitung des Rückstandes.

Die von den flüchtigen Säuren befreite Flüssigkeit wurde auf dem Wasserbad bis auf ein kleines Volumen eingeengt, mit Ammonsulfat gesättigt und bei schwefelsaurer Reaktion 10 Stunden mit Äther extrahiert, um etwa vorhandene Bernsteinsäure zu isolieren. Nach Verjagen des Äthers blieb ein hellbrauner Sirup (0,7 g) zurück, der abweichend von Virtanens Angaben, keinerlei Kristallisationsneigung zeigte. Der Sirup wurde in Wasser gelöst, neutralisiert und mit Silbernitratlösung versetzt, doch fiel kein bernsteinsaures Ag aus, vielmehr schied sich metallisches, fein verteiltes Ag ab, das kein Succinat einschloß.

Nach 25 Tagen wurde wieder ein Teil des Gärgutes aufgearbeitet:

a) 500 ccm des Gärgutes wurden vom Calciumcarbonat abfiltriert, dann wurden zunächst ohne Ansäuern 100 ccm übergetrieben. Eine Probe dieser 100 ccm zeigt mit Nitroprussidnatrium deutliche Rotblaufärbung. Nach Rektifikation über Bleicarbonat verschwand die Farbreaktion wiederum. Es genügte schon, eine Probe des Destillats mit PbCO<sub>2</sub> zu schütteln, welches sich dabei dunkel färbt, um im Filtrat keine Spur von Färbung mit Nitroprussidnatrium + Piperidin mehr zu erhalten. Acetaldehyd konnte also nicht vorhanden sein.

Nach Ansäuern mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wurde mit Wasserdampf destilliert, ein Destillat von 3000 ccm aufgefangen und in diesem durch Titration ein Gehalt an flüchtigen Säuren entsprechend 384 ccm n/10 NaOH festgestellt. Der von den flüchtigen Säuren befreite Rückstand wurde auf dem Wasserbad auf ein kleines Volumen gebracht, mit Ammoniumsulfat gesättigt und 16 Stunden mit Äther extrahiert. Dieser hinterließ wiederum einen braunen Sirup (0,8g), der mit wenig Wasser in eine Kristallisierschale gespült und im Vakuumexsikkator langsam zur Trockne gebracht wurde.

Kristallisation trat nicht ein. Der Sirup wurde in Wasser gelöst; er verbrauchte 6 ccm n/10 NaOH zur Neutralisation (0,8 g Bernsteinsäure würden 135,5 ccm n/10 NaOH benötigen). Silbernitrat schied aus der neutralisierten Flüssigkeit sofort metallisches Silber ab; Bernsteinsäure war nicht vorhanden. Die Reduktion ist auf Spuren von Ameisensäure bzw. andere Produkte zurückzuführen, die aus der Nährflüssigkeit unter der Einwirkung von Mineralsäure hervorgehen.

b) Zur Kontrolle wurde noch eine zweite Aufarbeitung nach 27tägigem Stehen im Brutschrank durchgeführt.

600 ccm des Gärgutes wurden filtriert, davon wurden 100 ccm in einem Meßkolben zurückbehalten, 500 ccm mit Phosphorsäure angesäuert und mit Wasserdampf behandelt. 5100 ccm Destillat wurden aufgefangen, durch Titration wurde ein Gehalt an flüchtigen Säuren entsprechend 459 ccm n/10 NaOH in 500 ccm Gärgut ermittelt.

Zuckerbestimung: In 50 ccm der Lösung wurden nach Enteiweißung 127,5 mg Glucose nach Bertrand gefunden. Dies entspricht einem Zuckergehalt von 4,59 g in 1800 ccm Gärgut, gegenüber einem Anfangsgehalt von 45 g Glucose.

Milchsäurebestimmung: 50 ccm des Gärgutes wurden nach Schenk enteiweißt, dann mittels Kupfer-Kalkfällung von Kohlenhydraten befreit und zur Entfernung etwa vorhandenen Alkohols auf dem Wasserbade eingedampft. Zwei Bestimmungen ergaben die Anwesenheit von 0,66 und 0,52 g scheinbarer Milchsäure in 1800 ccm Gärgut<sup>1</sup>.

Nach Vertreiben der flüchtigen Säure geschah die Aufarbeitung des Rückstandes in der üblichen Weise. Durch Ätherextraktion wurden 1,2 g eines braunen Sirups isoliert, in dem wiederum Bernsteinsäure unauffindbar war.

Der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft danke ich ehrerbietigst für die zur Verfügung gestellten Mittel.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei der bakteriellen Spaltung eines anderen Kohlenhydrates, des d-Glucosamins, erhielten *E. Abderhalden* und *A. Fodor* (H. 87, 214, 1913) Milchsäure neben hauptsächlich Propionsäure.

# Glycerophosphatase des Zentralnervensystems. Glycerophosphatase beim Menschen und bei Tieren.

#### Von

#### Vladimír Vondráček.

(Aus dem Institut für medizinische Chemie der böhmischen Universität Prag.)
(Eingegangen am 10. Oktober 1927.)

# A. Glycerophosphatase bei Menschen.

Seit der Entdeckung der fermentativen Spaltung der Glycerinphosphorsäure in der Natur, welche zum ersten Male C. Neuberg und
L. Karczag¹ beschrieben, verflossen 16 Jahre. Während dieser Zeit
wurde in den Forschungen nach den Fermenten, welche die organischen
Phosphorsäureverbindungen spalten, sehr viel geleistet.

Statt des ursprünglich einen bekannten Ferments, kennt man heute deren acht. Oppenheimer² unterscheidet schon in seinem Werke vom Jahre 1927 Glycerophosphatase, Hexosediphosphatase, Phosphatese, Hexosemonophosphatase, Saccharophosphatase, Amylophosphatase, Phytase und Aminophosphatase. Die Phosphatasen wurden sowohl in Pflanzen als auch im Tierkörper nachgewiesen. Im Tierorganismus entdeckten sie zum erstenmal Grosser und Husler³. Vor 4 Jahren war es Elemér Forrai⁴, welcher eine ganze Reihe von Organen auf den Gehalt an Glycerophosphatase untersuchte und konstatierte, daß kein Organ mesenchymalen Ursprungs Glycerophosphatase enthält. Mit Bezug darauf, daß einige Organe keine Glycerophosphatase enthälten, ist es klar, daß diese kein Ferment von allgemeiner biologischer Wichtigkeit ist, sondern daß ihr vielleicht eine spezielle Bedeutung in einigen Geweben, wahrscheinlich in dem Stoffwechsel zukommt.

Sehr anregend sind in dieser Hinsicht die Arbeiten der amerikanischen Autoren R. Robison und seiner Mitarbeiter<sup>5</sup>. Es scheint auf Grund ihrer Versuche, daß durch die Wirkung der Knochenphosphatase die mit dem Blute an eine bestimmte Stelle transportierte lösliche Monohexosephosphorsäure gespalten und als unlösliches Calciumphosphat in den Knochen gespeichert wird. Allerdings fehlt es dabei nicht an verschiedenen Einwänden.

Durch einen sonderbaren Zufall wurde bei dem Studium der Phosphatase das Verhalten der verschiedenen Organe beobachtet, aber dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und L. Karczag, diese Zeitschr, 36, 60, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carl Oppenheimer, Lehrb. d. Enzyme 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paul Grosser und Josef Husler, diese Zeitschr. 39, 1, 1912.

<sup>4</sup> Elemér Forrai, ebendaselbst 142, 181, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Robison, Biochem. Journ. 17, 286, 1923; R. Robison and K. Marjone Soames, ebendaselbst 18, 746, 1924.

Zentralnervensystem wurde gerade sehr wenig Aufmerksamkeit gewidmet, welches eben meistens die Phosphatide und selbst gebundene Glycerinphosphorsäure enthält, wobei die Phosphatide (Lecithin und Cephalin) eine wichtige biologische und vielleicht auch eine funktionelle Rolle spielen. Auffallenderweise geschah es, daß die Autoren, welche sich mit dem Studium der Fermente des Zentralnervensystems befaßten, von denen man auf Grund Slowtzojjs<sup>1</sup> Arbeiten schon 28 kennt, der Phosphatase keine Aufmerksamkeit widmeten.

Obzwar man in der Naturwissenschaft die Worte "a priori" und "per analogiam" grundsätzlich ausschalten muß, verführt uns dennoch die Biochemie der Pflanzen dazu, das Vorhandensein der Glycerophosphatase im Nervensystem vorauszusetzen. Denn bei dem Studium verschiedener Samen auf ihren Gehalt an Glycerophosphatase, welche A. Nēmec² und seine Mitarbeiter unternahmen, wurde festgestellt, daß die Samen mit der größten Menge von Phosphatiden die intensivste Wirkung der Glycerophosphatase zeigen, während Samen mit großem Eiweißgehalt nur kleinere. Samen mit bedeutendem Kohlehydratgehalt die kleinste Wirkung aufweisen.

Zu dem Studium der Glycerophosphatase des Nervensystems wurde die etwas modifizierte Methode Grosser-Husler<sup>3</sup> und Němec<sup>2</sup> verwendet. Es wurde mit 1% iger Natriumglycerophosphatlösung gearbeitet, welche zu jedem Experiment frisch vorbereitet wurde. Diese Lösung soll theoretisch in 100 ccm 0,3591 g P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> enthalten. Němec fand 0,3572 g P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, unsere Analyse ergab 0,3575 g P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wurde nach der Zerstörung der organischen Substanz nach Neumann als Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bestimmt.

Zu der Untersuchung benutzte man das Großhirn, Kleinhirn und Rückenmark. Von dem Großhirn wurde ein Teil vom Gyrus centralis anterior bis zu den Basalganglien, von dem Kleinhirn eine Hemisphäre genommen, während das Rückenmark in toto verarbeitet wurde. Die erwähnten Teile wurden sorgfältig in einer Reibschale zerrieben, ein Teil der zerriebenen Masse wurde dann auf 2 Minuten in siedendes Wasser gebracht, um das Ferment zu zerstören. Das eigentliche Experiment wurde auf folgende Weise ausgeführt.

Von jedem Teil des Zentralnervensystems wurden drei Proben zu je 5 g in Bechergläser abgewogen, und zwar:

- Gefäß Nr. 1: 5 g des Gehirns + 100 ccm  $1\frac{9}{9}$  ige Glycerophosphatlösung und 5 ccm Toluol,
  - " ,, 2: 5 g Gehirn 100 ccm physiologischer Lösung 5 ccm Toluol.
  - " 3: 5 g des gekochten Gehirns 100 ccm 1 % iger Glycerophosphatlösung — 5 ccm Toluol.

Der Zusatz der physiologischen Lösung bei Gefäß Nr. 2 erwies sich als zweckmäßiger wegen leichterer Filtrierbarkeit der Mischung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. J. Slowtzoff, Russkij physiol. Journ. 3 (ref.).

<sup>A. Nèmec, diese Zeitschr. 93, 94, 1919; A. Němec und F. Duchon, ebendaselbst 119, 73, 1921; A. Němec, ebendaselbst 137, 570, 1923; 138, 198, 1923; Chemické listy pro vědu a průmysl XIV; A. Němec et Eugen Vitek, Annales de la science agronomique française et etanger.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paul Grosser und Josef Husler, diese Zeitschr. 39, 1, 1912.

nach dem Versuche. Vom Rückenmark wurde wegen Materialmangels nur je  $2\frac{1}{2}$  g und von der Lösung nur 50 ccm genommen. Die Resultate wurden auf 100 ccm berechnet. Alle Gefäße wurden auf 70 Stunden im Thermostaten bei  $36^{\circ}$  C aufbewahrt. Nach dem Herausnehmen aus dem Thermostaten wurde eine Messerspitze voll reinen Kaolins zugegeben, dann wurde gründlich geschüttelt und durch ein französisches Filter filtriert. Das Filtrat war ganz klar, so daß es überhaupt nicht notwendig war, Essigsäure oder Ammoniak zuzugeben. 50 ccm des Filtrats wurden unter beständigem Rühren mit 15 ccm Ammoncitratlösung und 20 ccm Magnesiamixtur versetzt. Der Zusatz von Ammoncitrat ist unbedingt notwendig, weil dadurch die sonst durch Magnesiamixtur eintretende Zersetzung des Natriumglycerophosphats verhindert wird. Die Ammoncitratlösung wird auf folgende Weise bereitet:

Eine wässerige Lösung von 150 g Citronensäure wird zu 500 ccm Ammoniak (0,91) nach und nach zugesetzt, die Lösung nach dem Erkalten auf 1500 ccm aufgefüllt.

Der Niederschlag wurde nach 24stündigem Stehen abfiltriert, mit  $2\frac{1}{2}\%$  Ammoniak gewaschen, getrocknet und im elektrischen Ofen verbrannt und gewogen.  $\mathrm{Mg_2P_2O_7}$  wurde auf  $\mathrm{P_2O_5}$  berechnet. Bei den Kontrollen (Reihe 2 und 3) wurden größtenteils nur Spuren von Phosphorsäure nachgewiesen. Diese entsteht in der Reihe 2 infolge der autolytischen Vorgänge in den Phosphorverbindungen des Zentralnervensystems, in der Reihe 3 durch unvermeidliche Zersetzung des Glycerophosphats.

Bei der Beschaffung des Materials vom menschlichen Zentralnervensystem zeigte sich die technische Schwierigkeit, sofort nach dem Tode die zugehörigen Bestandteile des Zentralnervensystems zu gewinnen. Diese Schwierigkeit war unüberwindlich, so daß oft zwischen dem Tode des Individuums und der Verarbeitung seines Gehirns auch 12 Stunden verflossen. Um festzustellen, inwiefern dieser Umstand auf die Resultate der Experimente einwirkt, wurde folgender Versuch durchgeführt: Es wurde das Gehirn eines Kalbes 1 Stunde nach dem Schlachten des Tieres bearbeitet, der Rest des Gehirns wurde in zwei Teile geteilt, von denen der eine Teil auf 24 Stunden in den Eiskasten gelegt, der zweite auf dieselbe Zeit bei Zimmertemperatur von 20° C gelassen und nachher erst untersucht wurde. Die Resultate waren die in Tabelle I wiedergegebenen.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, zeigen die Kontrollversuche b) und c) eine gesteigerte Zerstörung des zugesetzten Natriumglycerophosphats und eine Steigerung der autolytischen Vorgänge in dem Gewebe an, was auf das lange Aufbewahren des isolierten Gehirns zurückzuführen wäre. Da aber in den Versuchen mit dem menschlichen Gehirn

Tabelle I.

| 1 º/o iges   | nirn + 100<br>Natriumg<br>phosph. |     | 5g Ge<br>+ 100 ccm<br>Na 0                    | 1º/o iges                     | + 100 ccm 1                                   | nirn (geke<br>  <sup>0</sup> / <sub>0</sub> iges i<br>  crophospi | Natrium. | Naci<br>Abzā                  |     |
|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----|
| $Mg_2P_2O_7$ | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>     | º/o | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                     | º/o      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | º/o |

- a) Das Gehirn verarbeitet 1 Stunde nach dem Schlachten des Tieres.  $0.1277 \mid 0.0814 \mid 22.70 \parallel \text{Spuren} \mid \text{Spuren} \mid \theta \mid \theta \mid \theta \mid 0.0814 \mid 22.76$
- b) Das Gehirn verarbeitet nach 24 Std. Während dieser Zeit in dem Eiskasten. 0,1356 | 0,0865 | 24,21 || 0,0255 | 0,0163 || 0,0235 | 0,0150 || 4,21 || 0,0551 | 15,42
- c) Das Gebirn verarbeitet nach 24 Std. Während dieser Zeit bei 20°C Temp. 0,1320 | 0,0842 | 23,56 || 0,0373 | 0,0238 || 0,0415 | 0,0265 | 7,41 || 0,0338 | 9,46

wie aus der folgenden Tabelle II hervorgeht, die diesbezüglichen Kontrollen keine solche Zersetzung aufweisen, vielmehr nur Spuren von Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> nachgewiesen werden konnten, ist es höchstwahrscheinlich, daß in der Leiche in situ diese Vorgänge mit weit geringer Intensität verlaufen. Deshalb fühlen wir uns berechtigt, den Einfluß des Zeitraumes von dem Tode bis zur Verarbeitung des Materials als sehr geringfügig zu betrachten.

Die Untersuchung des menschlichen Zentralnervensystems durch die oben erwähnte Methode hatte folgende Ergebnisse:

Tabelle II.

|                                                                               | Teil des<br>Zentralnerven           | 1                                             | 1                             |                      | II                                            |                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                                                                               | systems                             | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0/0                  | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |  |  |
| Nr. 1                                                                         | Großhirn<br>Kleinhirn               | 0,1374<br>0,4113                              | 0,0876<br>0,2624              | 24,5<br>70,38        | Spuren<br>0,0172                              | Spuren<br>0,0109              |  |  |
| Nr. 2. 23 J., Q,<br>† nefritis chronic.                                       | Großhirn<br>Kleinhirn               | 0,0748<br>0,0948                              | 0,0483<br>0,0605              | 13,5<br>16,9         | Spuren                                        | Spuren                        |  |  |
| Nr. 3. 27 J., of,<br>† nach Hernia-<br>operation (endo-<br>carditis chronica) | Großhirn<br>Kleinhirn               | 0,0472<br>0,0832                              | 0,0301<br>0,0530              | 8,42<br>14,85        | 0,0180<br>0,0212                              | 0,0115<br>0,0135              |  |  |
| Nr. 4. 51 J., Q,<br>† nach Operation<br>ca. ovarii                            | Großhirn<br>Kleinhirn               | 0,0656<br>0,0976                              | 0,0418<br>0,0622              | 11,7<br>17,4         | Spuren                                        | Spuren                        |  |  |
| Nr. 5. 25 J., Q., † nach Oedema glottidis                                     | Großhirn<br>Kleinhirn<br>Rückenmark | 0,0772<br>0,0864<br>0,0616                    | 0,0492 $0,0551$ $0,0392$      | 13,8<br>15,4<br>11   | ה<br>ה<br>ה                                   | n<br>n                        |  |  |
| Nr. 6. 74 J., o, tach Endomeso-aort. luetica                                  | Großhirn<br>Kleinhirn<br>Rückenmark | 0,0416<br>0,0724<br>0,0408                    | $0.0265 \\ 0.0461 \\ 0.0260$  | 7,4<br>13,0<br>7,3   | n<br>n                                        | n<br>n                        |  |  |
| Nr. 7. 62 J., o',<br>† Fungus cubit.<br>t. b. c. pulmonum<br>Bronchopneum.    | Großhirn<br>Kleinhirn<br>Rückenmark | 0,0712<br>0,0716<br>0,0424                    | 0,0454<br>0,0456<br>0,0270    | 12,7<br>12,7<br>7,56 | n<br>n                                        | n<br>n                        |  |  |

Tabelle II (Fortsetzung).

|                     | 1                         | 11                                      | III                |          |                                               |        |      |  |  |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|------|--|--|
|                     | Teil des<br>Zentralnerven |                                         | Resultierende Zahl |          |                                               |        |      |  |  |
|                     | systems                   |                                         |                    | 0 lo     | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | º i o  |      |  |  |
| Nr. 1.              | Großhirn                  | Spuren                                  | Spuren             | Spuren   | 0,1374                                        | 0,0876 | 24,5 |  |  |
| M1. 1.              | Kleinhirn                 | 0,0736                                  | 0,0472             | 13,22    | 0,3202                                        | 0,2042 | 57,1 |  |  |
| Nr. 2. 23 J., Q,    | Großhirn                  | Spuren                                  | Spuren             | Spuren   | 0,0748                                        | 0,0483 | 13,5 |  |  |
| † nefritis chronic. | Kleinhirn                 | ,,                                      | , ,                | -<br>"   | 0,0948                                        | 0,0605 | 16,9 |  |  |
| Nr. 3. 27 J., o,    |                           |                                         |                    |          | i                                             |        |      |  |  |
| † nach Hernia-      | Großbirn                  | ,,                                      | n                  | ,,       | 0,0292                                        | 0,0186 | 5,2  |  |  |
| operation (endo-    | Kleinhirn                 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | n                  | "        | 0,0620                                        | 0,0395 | 11,0 |  |  |
| carditis chronica)  |                           |                                         |                    |          |                                               |        |      |  |  |
| Nr. 4. 51 J., Q,    | Großhirn                  | θ                                       | θ                  | θ        | 0,0656                                        | 0.0418 | 11,7 |  |  |
| † nach Operation {  | Kleinhirn                 | $\theta$                                | $\dot{\theta}$     | θ        | 0,0976                                        | 0,0622 | 17,4 |  |  |
| Nr. 5. 25 J., Q,    | Großhirn                  | θ                                       | ΄ θ                | θ        | 0,0772                                        | 0,0492 | 13,8 |  |  |
| † nach Oedenia      | Kleinhirn                 | θ                                       | θ                  | $\theta$ | 0,0864                                        | 0.0551 | 15,4 |  |  |
| glottidis           | Rückenmark                | $\theta$                                | θ                  | $\theta$ | 0,0616                                        | 0,0392 | 11   |  |  |
| Nr. 6. 74 J., o,    | Großhirn                  | θ                                       | θ                  | θ        | 0.0416                                        | 0,0265 | 7,4  |  |  |
| † nach Endemeso- {  | Kleinhirn                 | $\check{\theta}$                        | $\theta$           | $\theta$ | 0,0724                                        | 0,0461 | 13,0 |  |  |
| aort. luetica       | Rückenmark                | θ                                       | $\theta$           | $\theta$ | 0,0408                                        | 0,0260 | 7,3  |  |  |
| Nr. 7. 62 J., o,    |                           |                                         |                    |          | 0.0740                                        | 00454  | 40.5 |  |  |
| † Fungus cubit.     | Großhirn                  | θ                                       | $\theta$           | θ        | 0,0712                                        | 0,0454 | 12,7 |  |  |
| t. b. c. pulmonum   | Kleinhirn                 | θ                                       | $\theta$           | θ        | 0,0716                                        | 0,0456 | 12,7 |  |  |
| Bronchopneum.       | Rückenmark                | θ                                       | θ                  | θ        | 0,0424                                        | 0,0270 | 7,56 |  |  |

Wie aus den Experimenten ersichtlich, ist die Wirkung der Glycerophosphatase des Kleinhirns am stärksten, geringer die des Großhirns und am geringsten die des Rückenmarkes.

Die Verhältnisse lassen sich durch folgende Übersicht veranschaulichen:

Von einer 1% igen Lösung des Natriumglycerophosphats zersetzten in 70 Stunden bei 36° C durchschnittlich:

| 5 g | Kleinhirn . |  |  |  |  |  | 20,5 | 0/  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|------|-----|
| 5 g | Großhirn .  |  |  |  |  |  | 12,7 | 0/  |
| 5 g | Rückenmark  |  |  |  |  |  | 8,62 | 0/0 |

Vielleicht ist das Kleinhirn als Organ der Regulierung des Gleichgewichtes und der Körperhaltung ein Organ, das stets parat sein muß, biologisch aktiver als das vollkommenere Großhirn und das weniger vollkommene Rückenmark, welches eher nur der zentripetalen Leitung der Reizung und der zentrifugalen Leitung der Innervation dient.

# B. Glycerophosphatase bei Tieren.

Wie zuvor nachgewiesen wurde, ist die Verteilung der Glycerophosphatase im menschlichen Zentralnervensystem nicht gleichmäßig. Die größte Wirkung der Glycerophosphotase zeigt das Kleinhirn, eine kleinere das Großhirn und die kleinste das Rückenmark. Natürlich taucht von selbst die Frage auf, ob der Gehalt an Glycerophosphatase mit der phylogenetischen Entwicklung parallel geht. Zur Sicherstellung dieser Frage wurde eine Untersuchung verschiedener Tiergehirne nach der vorher erwähnten Methode unternommen.

Es zeigten sich folgende Ergebnisse:

| Gattung<br>der Tiere | 10/niges 1                                    | Gehirns + 1<br>Natriumglyce<br>luol spaltet r<br>bei 360 | rophosph. | 5g des Gehirns + 100 ccm<br>0,90/0 iges Na Cl + 5 ccm Toluol<br>spaltet nach 70 Std. bei 360 |                               |        |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--|
|                      | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                            | 0/0       | Mg2P2O7                                                                                      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0/0    |  |
| Kaninchen            | 0,1390                                        | 0,0886                                                   | 24,70     | Spuren                                                                                       | Spuren                        | Spuren |  |
| Hund                 | 0,2250                                        | 0,1435                                                   | 40,14     | Spuren                                                                                       | Spuren                        | Spuren |  |
| Hund                 | 0,2404                                        | 0,1533                                                   | 42,89     | ΄ θ                                                                                          | - θ                           | ·θ     |  |
| Rind                 | 0,1277                                        | 0,0814                                                   | 22,76     | Spuren                                                                                       | Spuren                        | Spuren |  |
| Schwein              | 0,1160                                        | 0,0740                                                   | 20,69     | `θ                                                                                           | $\theta$                      | ΄ θ    |  |
| Hammel               | 0.1304                                        | 0.0832                                                   | 23,27     | θ                                                                                            | θ                             | θ      |  |

| Gattung<br>der Tiere | 10/0 iges 1                                   | ten Gehirns<br>Natriumglyce<br>luol spaltet i<br>bei 360 | rophosph. | Nach Abzählung der Kontrolle |                               |       |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
|                      | Mg <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                            | °/o       | Mg2P2O7                      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0/0   |
| Kaninchen            | θ                                             | $oldsymbol{	heta}$                                       | θ         | 0,139                        | 0,0886                        | 24,83 |
| Hund                 | θ                                             | $\boldsymbol{	heta}$                                     | θ         | 0,2250                       | 0,1435                        | 40,14 |
| Hund                 | $\boldsymbol{\theta}$                         | $oldsymbol{	heta}$                                       | θ         | 0,2404                       | 0,1533                        | 42,89 |
| Rind                 | $\theta$                                      | $\boldsymbol{\theta}$                                    | θ         | 0,1277                       | 0,0814                        | 22,76 |
| Schwein              | 0,0132                                        | 0,0084                                                   | 2,34      | 0,0748                       | 0,0475                        | 13,28 |
| Hammel               | 0,0183                                        | 0,0117                                                   | 3,27      | 0,0941                       | <b>0</b> ,0600                | 16,78 |

Wenn wir die Wirksamkeit der Glycerophosphatase (in Prozenten der zersetzten Natriumglycerophosphatlösung ausgedrückt) mit dem Phosphorgehalt des Zentralnervensystems vergleichen, ergibt sich folgende Übersicht:

|           | 5 g Gehirn<br>zersetzt <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> ige Lösung | 0/₀ P im                                                                                                       | Gehirn                                                                                    |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Spezies   | Natriumglycero-<br>phosphorici<br>Merck binnen<br>70 Std.                                      | in frischer<br>Substanz                                                                                        | in Trocken-<br>substanz                                                                   | Autor    |
| Kaninchen | 24,83<br>40,14<br>42,89<br>22,76<br>13,28<br>16,78                                             | 0,3490—0,3925<br>0,3462—0,4 \(\)36<br>0 34\(\)2 = 0,4036<br>0,3422—0,3445<br>0,3413—0,3867<br>0,33\(\)9—0,3574 | 1,584—1,936<br>1,564—1,722<br>1,564—1,722<br>1,527—1,6 10<br>1,5 6 — 1,651<br>1,586—1,664 | Kutanin* |

<sup>\*)</sup> Michael Kulanin, Be'träge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Gehirns bei verschiedenen Tieren. 1910.



Die vergleichenden Zahlen sind nicht gleichartig; in der ersten Rubrik sind relative Zahlen, welche die Intensität der Wirkung der Phosphatase ausdrücken, in der zweiten sind absolute Zahlen, welche den prozentualen Phosphorgehalt in dem Zentralnervensystem angeben. Da sich aber die Frage von selbst aufwirft, ob in dem Zentralnervensystem, welches reicher an Phosphor ist, das Ferment, welches vielleicht eine wichtige Rolle in dem Phophorstoffwechsel spielt, auch eine intensive Wirkung hat, stellte ich beide Zahlen nebeneinander.

Wie ersichtlich, ist die Intensität der Wirkung der Phosphatase weder in einem Verhältnis zum Phosphorgehalt, noch zur phylogenetischen Reife des Zentralnervensystems.

Es bleiben noch einige Fragen zu beantworten; hat das Alter des Individuums einen Einfluß auf den Gehalt der Glycerophosphatase im Zentralnervensystem? Unterscheiden sich die graue und die weiße Substanz durch ihren Gehalt an Phosphatase voneinander? Haben die Narkotica einen Einfluß auf die Wirkung der Phosphatase?

Aus äußeren Gründen war ich gezwungen, die Experimente zu unterbrechen, und ich erlaube mir, später einen weiteren Bericht über die obenerwähnten Fragen vorzulegen.

# Über den Einfluß der Cholesterinfütterung auf Erythrocytenmenge und Resistenz beim entmilzten Meerschwein.

 $\mathbf{Von}$ 

# M. Dörle.

(Aus der medizinischen Universitäts-Poliklinik Freiburg i. Br.)

(Eingegangen am 13. Oktober 1927.)

Die Untersuchungen von Thomas und Lebert (1912), ferner von Dörle und Sperling (1924) hatten gezeigt, daß sich nach Cholesterinfütterung bzw. Injektion zur Zeit der maximalen Resorption sowohl beim Versuchstier als auch beim Menschen eine Vermehrung der roten Blutkörperchen, eine Erhöhung der Hämoglobinwerte und ein Anstieg der osmotischen Resistenz der Erythrocyten findet. Diese Untersuchungen wurden von Halfer (1925) nachgeprüft und bestätigt. Dörle und Sperling sprachen die Vermutung aus, daß die Ursache der Erythrocytenvermehrung mitbedingt sein könnte durch die Resistenzänderung der Erythrocyten.

Nach Heeres und Bolt (1922) ist die osmotische Resistenz der roten Blutkörper abhängig von dem Quotienten Cholesterin/Phosphaten auf ihrer Oberfläche. Nach diesen Autoren soll normalerweise die osmotische Resistenz der Erythrocyten in der Milz dadurch beeinflußt werden, daß sich das Verhältnis von Cholesterin zu Phosphat ändert. Erniedrigt sich dabei das Cholesterin, dann sinkt die Resistenz, erhöht es sich, dann steigt die Resistenz.

Auch aus den Untersuchungen anderer Autoren geht hervor, daß der Milz für das osmotische Verhalten der Erythrocyten eine große Bedeutung zukommt, und zwar soll sie den Zerfall der roten Blutkörperchen dadurch begünstigen, daß sie die Zellen schädigt und in ihrer Widerstandsfähigkeit schwächt (St. Weiss, 1927). Nach den Untersuchungen von Eppinger (1910) und von Eppinger und Stöhr (1922) ist die Resistenz der roten Blutkörperchen in der Milzvene geringer als in der Milzarterie.

Aus den Untersuchungen bei entmilzten Tieren geht hervor, daß die Milz die osmotische Einstellung der roten Blutkörperchen stark beeinflußt und reguliert. Mit Ausnahme von Pugliese und Lazatti, Briand und Bauer

berichten alle Autoren, daß nach Milzexstirpation die osmotische Resistenz der Erythrocyten ansteigt (Pel, 1912, Krumbhaer, Musser und Paerce, 1913, Hil, 1914). Port (1913) führt diese Steigerung auf physikalisch-chemische Veränderungen der Erythrocyten zurück. Roccavilla (1914) bezieht die Resistenzsteigerung auf eine Änderung des osmotischen Gleichgewichts zwischen Cholesterin, Eiweiß, Lecithin und Phosphor im Plasma.

Die Untersuchungen von Heeres und Bolt zeigen, daß die Milz als Verbrauchs- oder Ausscheidungsorgan in den Cholesterinstoffwechsel eingreift. Milzexstirpation kann Störung des normalen Cholesteringehalts des Blutes zur Folge haben. Soper (1914), Sotti und Torri (1916) finden nach Milzexstirpation eine mäßige Erhöhung des Blutcholesterins. Nach Siegmund fällt bis zum vierten Tage nach Entmilzung das Gesamtfett des Blutes. Dann nimmt das Gesamtfett stark zu, bis zum 20. oder 30. Tage, um dann langsam wieder zu sinken. Wesentlich ist hierbei die Zubzw. Abnahme des freien Cholesterins im Vergleich zu dem gebundenen. Die Untersuchungen von Abelous und Soula (1926) schließlich lassen einen direkten endokrinen Einfluß der Milz auf die Cholesterinbildung im Muskel annehmen.

Alle diese Untersuchungen zeigen, daß eine ungestörte Milzfunktion für den normalen Ablauf der Resistenzregulierung der roten Blutkörperchen, soweit eine solche durch die Blutlipoide erfolgt, von sehr großer Bedeutung ist.

Wie eingangs schon erwähnt, ändert sich das Verhältnis von Cholesterin zu Phosphaten, durch das die osmotische Resistenz der Erythrocyten unter sonst normalen Verhältnissen bedingt ist, nach Heeres und Bolt nur in der Milz. Es müßte sich also eine Erythrocytenvermehrung auf Grund erhöhten Cholesterinangebots und dadurch bedingter erhöhter Resistenz nur bei normaler Milz finden können. Nun berichten aber ebenfalls Heeres und Bolt (1922), daß sich nach Milzexstirpation eine Vermehrung der roten Blutkörper, eine Erhöhung der osmotischen Resistenz nur finden bei Hypercholesterinämie, und daß ein unbedingter Zusammenhang bestehe zwischen Cholesterinämie, Polyglobulie und Resistenzsteigerung. Es fragt sich nun, ob beim entmilzten Tiere die Resistenzänderung und Polyglobulie verursacht wird durch den erhöhten Cholesteringehalt des Blutes, und ob eine Resistenzsteigerung sich im strömenden Blute oder einem Ersatzorgan vollzieht. oder ob sowohl Resistenzsteigerung als auch Cholesterinämie und Polyglobulie verursacht sind durch den Wegfall des Regulationsmechanismus der Milz.

Meine Untersuchungen wurden an drei Serien entmilzter Meerschweine ausgeführt. In den drei Versuchsreihen wurde zunächst vor der Entmilzung jeweils pro Tier 0,1 g Cholesterin gefüttert und die Reaktion der Erythrocyten, der Resistenz und des Hämoglobins bei sämtlichen Tieren geprüft. Nach der Entmilzung wurde bei den einzelnen Reihen zu verschiedenen Zeiten nachuntersucht, um festzustellen, ob eine etwaige Reaktion auf Cholesterinfütterung eventuell erst einige Zeit nach der Entmilzung eintritt bzw. sich verstärkt.

Die Milz wurde nach Schrägschnitt parallel zum untersten Rippenbogen vollständig entfernt. Die Heilung der Wunde erfolgte bei allen

Tieren glatt. Eiterung trat nicht auf. Ein Tier starb im Verlauf der Versuche. Die übrigen ertrugen den Eingriff gut.

Die Erythrocytenzahl wurde wie üblich durch Auszählen in der Thoma-Zeissschen Zählkammer ermittelt. Das Hämoglobin wurde nach Sahli bestimmt. Die Bestimmung der Erythrocytenresistenz erfolgte nach Janowski. Diese Methode bestimmt die osmotische Resistenz der Erythrocyten gegen eine 0,4 %ige NaCl-Lösung durch Auszählen in der Thoma-Zeissschen Zählkammer. Nach Möller (1927) sind diese quantitativen Resistenzbestimmungen den Farbvergleichsmethoden ihrer größeren Genauigkeit wegen vorzuziehen.

Die Cholesterinbestimmungen wurden nach Authenrieth-Funk ausgeführt, abgeändert für kleine Mengen von Dörle (1923).

# Versuchsprotokolle.

Serie 1. Die erste Untersuchung wurde vor der Entmilzung ausgeführt, die zweite 2 Tage nach der Entmilzung, die dritte 5 Tage nach der Entmilzung. Bei der jeweiligen Cholesterinfütterung wurde 0,1 g

|             |                   |                           | <u> </u>                                |                                           |                   |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Tier<br>Nr. | Zeit              | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Cholesterin<br>mg |
| 1           | 9h<br>10          | 6,78<br>Fütterung         | 0,2                                     | 75                                        |                   |
|             | 2                 | 7,2                       | 1,8                                     | 80                                        | _                 |
| 2           | 9<br>10           | 4,82<br>Fütterung         | 0,3                                     | 90                                        |                   |
|             | 2                 | 5,82                      | 0,9                                     | 100                                       | _                 |
| 3           | 9<br>10           | 5,2<br>Fütterung          | 0,4                                     | 100                                       | -                 |
|             | 6                 | 6,2                       | 1,6                                     | 100                                       |                   |
|             | 6                 | 5,2                       | 0,88                                    | 100                                       | _                 |
| 4           | 9                 | 4,8<br>Fütterung          | 0,98                                    | 75                                        |                   |
|             | 10<br>2<br>6      | 5,92                      | 1,6                                     | 89                                        | _                 |
|             | 6                 | 6,4                       | 2,4                                     | 80                                        | _                 |
| 5           | 9<br>10           | 5,4<br>Fütterung          | 1,32                                    | 80                                        |                   |
|             | 2<br>6            | 7,2                       | 1,88                                    | 80                                        | _                 |
|             | 6                 | 7,22                      | 2,4                                     | 85                                        | _                 |
| 6           | 9<br>10<br>2<br>6 | 6,8<br>Fütterung          | 1,2                                     | 75                                        | _                 |
|             | 2                 | 7,32                      | 4,96                                    | <b>85</b>                                 |                   |
|             | ∥ 6               | 7,68                      | 2,2                                     | 85                                        | _                 |

Serie 1. Protokoll 1, vor Entmilzung.

Tier 1, 2, 3 und 4 werden entmilzt. Biochemische Zeitschrift Band 191.

=



Serie 1. Protokoll 2, 2 Tage nach Entmilzung.

| Tier<br>Nr. | Zeit           | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin | Cholesterin<br>mg |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| 1           | 9h<br>10       | 6,24<br>Fütterung         | 0,12                                    | 75         | 86                |
|             | 2 6            | 6,08<br>6,04              | 0,2<br>0,2                              | 75<br>70   | 124<br>138        |
| 2           | 9              | 7,28<br>Fütterung         | 1,2                                     | 70         | 146               |
|             | ) 2<br>6       | 6,4<br>6,16               | $0,2 \\ 0,12$                           | 70<br>75   | 182<br>168        |
| 3           | . 9<br>10      | 6,4<br>Fütterung          | 0,6                                     | 75         | 135               |
|             | 2 6            | 5,8<br>5,6                | $0.6 \\ 0.12$                           | 75<br>75   | 182<br>175        |
| 4           | 9<br>10        | 6,4<br>Fütterung          | 0,4                                     | 90         |                   |
|             | 2<br>Exitus †  | 5,2                       | 0,12                                    | <b>7</b> 5 |                   |
| 5           | Kontrolle<br>9 | 6,48                      | 0,8                                     | 75         | _                 |
|             | : 10<br>2      | Fütterung<br>9,2          | 3,2                                     | 90         | _                 |
| 6           | Kontrolle<br>9 | 6,4                       | 0,88                                    | 70         |                   |
|             | 10<br>2        | Fütterung<br>8,6          | 3,0                                     | 90         | _ ,               |

Cholesterin entweder in der Form von Cholesterin-Olivenöl oder Cholesterinsubstanz auf Brot gefüttert.

Aus dieser Versuchsserie läßt sich ersehen, daß sämtliche vor der Entmilzung untersuchten Tiere eine deutliche Erhöhung der Erythrocyten, der Resistenz und des Hämoglobins auf Cholesterinfütterung zeigen. Werden diese Tiere nach der Entmilzung untersucht, so zeigt sich mit einer Ausnahme, daß die Tiere auf Cholesterinfütterung nicht mehr charakteristisch reagieren. Es findet sich keine Erhöhung der Erythrocyten, der Resistenz und des Hämoglobins, sondern meist nach der zweiten Blutentnahme deutliche Zeichen einer Abnahme der betreffenden Werte. Nur ein Tier (Protokoll 3, Tier Nr. 3) zeigt nach Cholesterinfütterung eine Zunahme der roten Blutkörper um eine Million bei unbedeutender Vermehrung von Resistenz und Hämoglobin.

Serie 2. Bei der nächsten Versuchsreihe wurden die Tiere ebenfalls zunächst vor der Entmilzung untersucht. Die zweite Untersuchung erfolgte 2 Wochen, die dritte 3 Wochen nach Herausnahme der Milz. Auch hier wurde wieder 0,1 g Cholesterin jeweils an ein Tier verfüttert.

| Tier<br>Nr. | Zeit           | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin<br><sup>9</sup> / <sub>0</sub> | Cholesterin<br>mg |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1           | 9h<br>10       | 6,72<br>Fütterung         | 3,44                                    | 80                                        | 202               |
|             | 2 6            | 5,92<br>5,44              | 2,88<br>2,4                             | 80<br>80                                  | 245<br>236        |
| 2           | 9<br>10        | 6,16<br>Fütterung         | 2,4                                     | 80                                        | _                 |
|             | 2<br>6         | 5,6<br>5,24               | 2,0<br>2,0                              | 80<br>80                                  | _                 |
| 3           | 9              | 4,88<br>Fütterung         | 1,84                                    | 80                                        | 189               |
|             | 10<br>2<br>6   | 5,92<br>5,82              | 1,92<br>2,0                             | 80<br>85                                  | 246<br>220        |
| 4           | 9<br>10        | 6,16<br>Fütterung         | 2,4                                     | 80                                        |                   |
|             | 2 6            | 5,6<br>5,82               | 2,0<br>2,0                              | 80<br>80                                  | _                 |
| 5           | Kontrolle      |                           |                                         |                                           |                   |
|             | 9<br>10        | 6,8<br>Fütterung          | 1,2                                     | 75                                        |                   |
|             | 2<br>6         | 7,83<br>7,42              | 4,9<br>5,1                              | 90<br>90                                  | _                 |
| 6           | Kontrolle<br>9 | 7,2                       | 1,6                                     | 80                                        | _                 |
|             | 10             | Fütterung<br>8,62         |                                         | 90                                        | _                 |
|             | 2<br>6         | 7,42                      | 2,2<br>2,3                              | 85                                        | _                 |

Serie 1. Protokoll 3, 5 Tage nach Entmilzung.

Bei dieser Versuchsreihe findet sich bei keinem der entmilzten Tiere eine deutliche Reaktion auf Cholesterinfütterung, abgesehen von zwei geringen Anstiegen der Erythrocytenwerte 4 Stunden nach der Fütterung um 200000, Unterschiede, die noch im Bereiche der normalen Schwankungen liegen dürften.

Serie 3. Die erste Untersuchung erfolgte auch hier wieder vor der Entmilzung. Die zweite Untersuchung 5 Wochen und die dritte 6 Wochen nach der Entmilzung. Fütterung mit je 0,1 g Cholesterin.

Mit Ausnahme von Tier Nr. 2, Protokoll 3, das auf Cholesterinfütterung 6 Wochen nach der Entmilzung mit einem Anstieg der Hämoglobinwerte antwortet, lassen sich hier bei sämtlichen übrigen Tieren keine typischen Reaktionen auf Cholesterinfütterung auslösen, sondern leichte Abnahmen der untersuchten Werte.

Tier Nr. 3, Serie 1, Protokoll 3 und Tier Nr. 2, Serie 3, Protokoll 3 zeigen in ihrem Ausfall der Erythrocyten bzw. Hämoglobinreaktion ein unregelmäßiges Verhalten, d. h. spätes Auftreten einer mehr rudi-

Serie 2. Protokoll 1, vor Entmilzung.

| Tier<br>Nr. | Zeit         | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hāmoglobin<br>º/o        | Cholesterin<br>mg |
|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1           | 9h<br>10     | 5,66<br>Fütterung         | 0,88                                    | 80                       | _                 |
|             | 2<br>6       | 6,92<br>6,0               | 3,4<br>1,9                              | 90<br>90                 | _                 |
| 2           | 9<br>10      | 5,64<br>Fütterung         | 0,92                                    | 90                       | _                 |
|             | 2 6          | 7,32<br>6,24              | 4,2<br>3,14                             | 100<br><b>9</b> 0        | _                 |
| 8           | . 9          | 5,88                      | 1,2                                     | 80                       | _                 |
|             | 10<br>2<br>6 | Fütterung<br>7,2          | 3,2                                     | 90                       |                   |
| 4           | 9            | 6,4<br>5,8                | 2,8<br>1,02                             | 80                       | _                 |
|             | 10<br>2<br>6 | Fütterung<br>5,9          | 2,4                                     | 90<br>90                 | _                 |
| 5           | 9            | 6,8<br>5,28               | 3,2<br>1,32                             | 80                       | _                 |
|             | 10<br>2<br>6 | Fütterung<br>5,82<br>5,0  | 2,4<br>1,32                             | 95<br>90                 | _                 |
| 6           | 9<br>10      | 6,8                       | 1,2                                     | 75                       | _                 |
|             | 2<br>6       | Fütterung<br>7,4<br>8,2   | 4,6<br>4,2                              | <b>9</b> 5<br><b>9</b> 0 | _                 |

Tier 1, 2, 3 und 4 werden entmilzt.

Serie 2. Protokoll 2, 2 Wochen nach der Entmilzung.

| Tier<br>Nr. | Zeit                 | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Cholesterin<br>mg |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1           | 9h<br>10             | 5,76<br>Fütterung         | 2,0                                     | 80                                        | 112               |
|             | 6                    | 6,0<br>6,12               | 2,0<br>1,9                              | 80<br>80                                  | 166<br>160        |
| 2           | 9<br>10              | 5,72<br>Fütterung         | 4,0                                     | 80                                        | _                 |
|             | 10<br>2<br>6         | 5,78<br>5,84              | 4,0<br>3,7                              | 80<br>80                                  | =                 |
| 5           | Kontrolle<br>9       | 4,0                       | 1,9                                     | 80                                        | _                 |
|             | 10 2                 | Fütterung<br>6,0          | 8,4                                     | 100                                       | _                 |
| 6           | Kontrolle<br>9<br>10 | 4,56<br>Fütterung         | 1,6                                     | 80                                        | _                 |
|             | 2                    | 6,2                       | 2,72                                    | 90                                        | _                 |

| Tier<br>Nr. | Zeit                 | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin<br>°/o | Cholesterin<br>mg  |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1           | 9h<br>10             | 5,8<br>Fütterung          | 1,28                                    | 80                | 94                 |
|             | 2<br>6               | 5,28<br>5,0               | 0,88<br>0,8                             | 75<br>75          | 146<br>92          |
| 2           | 9<br>10              | 6,0<br>Fütterung          | 3,4                                     | 90                | 112                |
|             | 10<br>2<br>6         | 5,6<br>5,6                | 2,3<br>2,0                              | 80<br>80          | 163<br>125         |
| 8           | 9<br>10              | 6,08<br>Fütterung         | 3,12                                    | 90                | 124                |
|             | 6                    | 5,72<br>5,6               | 1,02<br>1,2                             | 80<br>80          | 194<br>166         |
| 4           | 9<br>10              | 5,88<br>Fütterung         | 3,78                                    | 90                | 143                |
|             | 2<br>6               | 6,16<br>5,9               | 1,2<br>1,2                              | 80<br>80          | 188<br>1 <b>54</b> |
| 5           | Kontrolle<br>9<br>10 | 5,28<br>Fütterung         | 1,32                                    | 80                | 138                |
|             | 10<br>2<br>6         | 5,87<br>5,96              | 2, <u>4</u><br>2,6                      | 90<br>90          | 210<br>200         |
| 6           | Kontrolle<br>9<br>10 | 5,84<br>Fütterung         | 0,8                                     | 80                | 122                |
|             | 2 6                  | 6,88<br>6,62              | 1,2<br>2,1                              | 90<br>90          | 202<br>188         |

Serie 2. Protokoll 3, 3 Wochen nach der Entmilzung.

mentären Reaktion, auch in späteren Nachuntersuchungen. Die Annahme besonderer, den Milzausfall kompensierender funktioneller Vorgänge liegt nahe.

Bei den nun noch folgenden Versuchen wurden entmilzte Tiere 10 Tage lang mit je 0,1 g Cholesterin gefüttert. Die hierzu verwendeten Tiere waren vor 10 Tagen entmilzt worden.

Diese Versuche zeigen, daß auch eine längere Zeit fortgesetzte Cholesterinfütterung beim entmilzten Meerschwein keine Steigerung der Erythropoese verursacht, daß ferner eine geringe Änderung des Plasmagleichgewichtes durch Cholesterinvermehrung nicht zu einer Resistenzänderung im strömenden Blut und damit auch nicht zu einer Polyglobulie führt.

Es läßt sich also zusammenfassend ausführen:

Eine einmalige Cholesterinfütterung löst beim normalen Meerschweinehen Erhöhung der Erythrocyten und Hämoglobinwerte und der Erythrocytenresistenz aus.

Serie 3. Protokoll 1, vor Entmilzung.

| Tier<br>Nr. | Zeit         | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin<br><sup>0</sup> /o | Cholesteria<br>mg |  |
|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1           | 9h           | 4,88                      | 0,88                                    | 80                            | _                 |  |
|             | 10<br>2<br>6 | Fütterung                 |                                         |                               |                   |  |
| 1           | 2            | 5,91                      | 1,9                                     | 95                            |                   |  |
|             | 6            | 4,7                       | 2,4                                     | 90                            |                   |  |
| 2           | 9            | 6,96                      | 0,86                                    | 80                            | _                 |  |
| il          | 10           | Fütterung                 |                                         |                               |                   |  |
| l)          | 2            | 7,72                      | 1,66                                    | 90                            | _                 |  |
| 1           | 10<br>2<br>6 | 7,2                       | 2,2                                     | 90                            |                   |  |
| 3           | 9            | 6,22                      | 0,92                                    | 80                            |                   |  |
|             | 10           | Fütterung                 |                                         |                               |                   |  |
| 1           | 2            | 7,8                       | 3,2                                     | 95                            | _                 |  |
|             | 10<br>2<br>6 | 6,8                       | 2,8                                     | 90                            | _                 |  |
| 4           | 9            | 6,4                       | 0,92                                    | 75                            |                   |  |
| - 11        | 10           | Fütterung                 |                                         |                               |                   |  |
| il          | 2            | 7,5                       | 3,6                                     | 95                            | _                 |  |
| - 1         | 10<br>2<br>6 | 7,2                       | 3,2                                     | 95                            | _                 |  |
| 5           | 9            | 4,8                       | 1,2                                     | 80                            | _                 |  |
| 1           | 10           | Fütterung                 | i '-                                    | -                             |                   |  |
| *,          | 2            | 6,8                       | 3,2                                     | 100                           |                   |  |
| +           | 2<br>6       | 6,2                       | 3,2                                     | 100                           |                   |  |

Serie 3. Protokoll 2, 5 Wochen nach Entmilzung. Tier 1, 2, 3 entmilzt, 4 und 5 Kontrollen.

| Tier<br>Nr. | Zeit          | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin | Cholesterin<br>mg |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| 1           | 9ь<br>10      | 5,44<br>Fütterung         | 0,62                                    | 70         | 112               |
| 11          | 2             | 5,1                       | 0,81                                    | 70         | 110               |
| i i         | <b>2</b><br>6 | 5,0                       | 0,86                                    | 70         | 164               |
| 2           | 9<br>10       | 6,88<br>Fütterung         | 0.81                                    | 80         | 201               |
|             | ž             | 5,76                      | 0,6                                     | 80         | 240               |
| į.          | 2<br>6        | 7,0                       | 0,8                                     | 80         | 164               |
| 3           | 9<br>10       | 6,4<br>Fütterung          | 1,2                                     | 80         | 92                |
| ľ.          | ž             | 6,0                       | 1,12                                    | 80         | 164               |
|             | 2<br>6        | 5,8                       | 1,2                                     | 80         |                   |
| 4           | 9<br>10       | 6,4<br>Fütterung          | 1,2                                     | 80         | 85                |
|             | 2             | 6,16                      | 1,2                                     | <b>7</b> 5 | 128               |
| [1<br> }    | 2<br>6        | 6,0                       | 0,88                                    | _          | 122               |
| 5           | 9             | 6,4                       | 1,0                                     | 80         | 124               |
| ll l        | 10            | Fütterung<br>7,52         | 24                                      | 90         | 168               |
| h<br>h      | 2<br>6        | 6,78                      | 3,4<br>2,3                              | 95         | 144               |

Serie 3. Protokoll 3, 6 Wochen nach Entmilzung.

| Tier<br>Nr. | Zeit      | Erythrocyten<br>Millionen | Zahl<br>der resistenten<br>Erythrocyten | Hämoglobin | Cholesterin<br>mg |
|-------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| 1           | 9ъ        | 5,12                      | 2,66                                    | 80         | 92                |
|             | 10        | Fütterung                 | ,                                       |            |                   |
|             | 2         | 4,2                       | 2,4                                     | 80         | 146               |
|             | 2<br>6    | 4,12                      | 2,0                                     | 80         | 115               |
| 2           | 9         | 6,2                       | 1,46                                    | 75         | 84                |
|             | 10        | Fütterung                 | -,                                      |            |                   |
|             | 2         | 6,2                       | 1,6                                     | 90         | 164               |
| i           | 6         | 6,02                      | 1,6                                     | 90         | 91                |
| 3           | 9         | 4,7                       | 1,92                                    | 74         | 112               |
|             | 10        | Fütterung                 | -,                                      |            |                   |
|             | 2         | 4,16                      | 2,0                                     | 75         | 181               |
|             | . 6       | 4,0                       | 2,0                                     | 75         | 166               |
| 5           | Kontrolle |                           | 1                                       |            |                   |
|             | 9         | 4,92                      | 0,88                                    | 80         | 112               |
|             | . 10      | Fütterung                 | ,                                       |            |                   |
|             | 2<br>6    | 5,73                      | 4,32                                    | 100        | 184               |
| •           | 6         | 6,2                       | 3,1                                     | 100        | 178               |
| 6           | Kontrolle |                           |                                         |            |                   |
|             | 9         | 4,84                      | 2,4                                     | 80         | 124               |
|             | 10        | Fütterung                 |                                         |            | 1                 |
|             | 2         | 6,82                      | 5,2                                     | 95         | 156               |
|             | 6         | 6,0                       | 4,16                                    | 95         | 148               |

Beim entmilzten Tier tritt diese Reaktion kurze wie lange Zeit nach der Operation nach einmaliger oder längere Zeit fortgesetzter Cholesterinfütterung nicht auf. Die betreffenden Werte zeigen vielmehr überwiegend eine Verminderung. Nur ausnahmsweise treten auch bei diesen ungleichmäßige, rudimentär verlaufende Reaktionen auf. Daraus läßt sich für die Rolle der Milz folgendes sagen: Einmalige Cholesterinfütterung führt zu einer vorübergehenden Erhöhung des Cholesterinspiegels. Gleichzeitig mit dieser Cholesterinämie entwickelt sich eine vorübergehende Polyglobulie und Resistenzerhöhung der Erythrocyten. Da diese polyglobulären Reaktionen beim entmilzten Tier ausbleiben oder nur gelegentlich rudimentär in Erscheinung treten, ist anzunehmen, daß diese Reaktion an eine durch die Cholesteringaben bedingte Veränderung des Milzgewebes gebunden ist. Da wir ferner wissen, daß die Erythrocytenresistenz in der normalen Milz eine Verminderung erfährt und diese bei Cholesteringaben verhindert wird bzw. in ihr Gegenteil umschlägt, können wir auch aus dieser Erscheinung auf eine besondere Beeinflussung des Milzgewebes durch eine funktionelle Beeinträchtigung Es liegt nahe, diese Einwirkung auf die verarbeitenden Mechanismen, das retikulo-endotheliale System zu beziehen, etwa in

| Tier<br>Nr. |                                         | Erythro-<br>cyten<br>Millionen          | Zahl der<br>resistenten<br>Erythro-<br>cyten | Hämo-<br>globin<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Chol-<br>ceterin<br>mg         |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2           | entmilzt  vor Fütterung                 | 5,98<br>6,0<br>6,4<br>6,4<br>7,2<br>6,8 | 1,6<br>1,6<br>1,5<br>1,6                     | 80<br>75<br>80<br>75<br>80<br>75               | 114<br>188<br>200<br>202       |
| 3           | 6 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 6,78<br>6,48<br>5,8<br>6,0<br>5,9       | 1,8<br>1,8<br>1,8                            | 75<br>80<br>90<br>90<br>90                     | 92<br>186<br>200               |
| 4           | Kontrolle nicht entmilzt vor Fütterung  | 5,76<br>7,6<br>7,8<br>9,8               | 0,88<br>2,76<br>4,6<br>6,4                   | 80<br>100<br>110<br>100                        | 98<br>212<br>212<br>222<br>242 |
| 5           | Kontrolle nicht entmilzt vor Fütterung  | 4,8<br>8,2<br>8,8<br>9,6                | 0,6<br>4,6<br>5,32<br>6,0                    | 75<br>90<br>95<br>100                          | 84<br>188<br>224<br>220        |

dem Sinne, daß bestimmte vermittelnde Aufgaben durch eine Bindung des Cholesterins vorübergehend gehemmt oder verhindert werden. Die Ausnahmefälle sprechen dafür, daß auch andere Teile des retikuloendothelialen Apparates für die normale Reaktion in Betracht kommen. Sie scheinen aber bei der überwiegenden Zahl der Versuchstiere nicht zu genügen, um den Ausfall des Milzgewebes zu kompensieren. Ob ein späterer Ausgleich möglich ist, geht aus den Untersuchungen nicht hervor. Jedenfalls ist er hier nach 1 bis 2 Monaten noch nicht eingetreten.

Aus den Versuchen geht ferner hervor, daß eine direkte Beeinflussung des Cholesterins auf die roten Blutkörperchen oder ihre Bildungszellen im Knochenmark, ferner besondere Änderungen des Plasmagleichgewichtes durch Cholesterinvermehrung keine ausschlaggebende Rolle spielen können.

Die Versuche sprechen also dafür, daß eine Erhöhung des Cholesterinspiegels zu einer Störung der Blutmauserung durch die Milzregulation führt. Sie können darnach als eine indirekte Bestätigung

der Annahme von *Heeres* und *Bolt* dienen, daß die nach Milzexstirpation auftretende Cholesterinämie, Polyglobulie und Resistenzvermehrung der Erythrocyten gemeinsame Folgezustände der fehlenden Milzregulation sind.

Gleichzeitig scheint man anzunehmen, daß sich der Quotient Cholesterin/Phosphaten, von dem die Resistenz der Erythrocyten abhängig, sein soll, wesentlich von gewissen funktionellen Leistungen der Milz oder ihres Wegfalles beeinflußt wird.

#### Literatur.

1) E. E. Abelous und L. S. Soula, C. r. 94, 1926. — 2) N. A. Bolt und P. A. Heeres, Nederl. Tijdschr. voor Geenesk., Jahrg. 66, 1922. — 3) M. Dörle, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 34, 101, 1923. — 4) M. Dörle und R. Sperling, Klin. Wochenschr., Jahrg. 3, S. 1534, 1924. — 5) Briand und Bauer, zitiert nach St. Weiss. - 6) H. Eppinger, Die hepat. lien. Erkrankungen. Berlin, Springer, 1910. — 7) H. Eppinger und H. Stöhr, Klin, Wochenschr., Jahrg. 1, S. 1543. — 8) G. Halfer, Clin. ped., Jahrg. 7, S. 425, 1925. — 9) P. A. Heeres und N. A. Bolt, Nederl. Tijdschr. voor Geenesk., Nr. 20, 1923. — 10) L. W. Hill, Arch. of int. Med. 16, Heft 5, 808, 1913. — 11) E. B. Krumbhaer, J. H. Musser und M. B. Paerce, Journ. of exper. Med. 18, 666, 1913. — 12) Möller, Tagung d. nordwestdeutsch. Ges. f. inn. Med., Januar 1927. — 13) L. D. Pel, Deutsch. Arch. f. klin. Med. 106, 592, 1912. — 14) Pugliese und Lazzati, zitiert nach St. Weiss. — 15) A. Roccavilla, Pathologica Nr. 128, 1914. — 16) G. Roese, Zeitschr. f. klin. Med. 102, 454, 1926. — 17) H. Siegmund, Virchows Arch. 224, Heft 3, 1917. — 18) G. Sotti und O. Torri, Arch. med. Biol. 65, 8, 1916. — 19) W. B. Soper, Pathol.-anat. Beitr. 60, Heft 2, S. 232, 1915. — 20) Thomas und Lebert, C. r. 155, Heft 2, S. 187, 1912. — 21) St. Weiss, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 57, Heft 3, S. 404, 1927. — 22) St. Weiss und F. Kolta, ebendaselbst 57, Heft 1, S. 157, 1927. — 23) K. Ziegler, ebendaselbst 42, Heft 1, S. 119, 1924.

# Über die Wärmetönungen der chemischen Reaktionsphasen im Muskel.

Von

Otto Meyerhof und J. Suranyi.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 14. Oktober 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

Als der nach unseren bisherigen Kenntnissen wesentliche energieliefernde chemische Vorgang während der Muskelkontraktion ergab sich sowohl unter anaeroben wie aeroben Bedingungen ein Übergang von Glykogen in Milchsäure. Während anaerob die gebildete Milchsäure bestehen bleibt, verschwindet sie in Gegenwart von Sauerstoff nachträglich unter Oxydation und Resynthese zu Glykogen<sup>1</sup>. der Spaltung des Glykogens in Milchsäure werden im Muskel pro 1 g im Durchschnitt 380 bis 390 cal frei: kalorischer Quotient der Milch-Diese Wärme unterscheidet sich nicht meßbar, ob die Milchsäure bei der Kontraktion oder während der Ruhe entsteht. Da nun in beiden Fällen der Anfangs- und der Endzustand der erschlaffte Muskel ist, beweist diese Gleichheit, daß die anaeroben energieliefernden chemischen Vorgänge während der Tätigkeit denen der Ruhe genau gleich sind. Doch ist zu beachten, daß diese Mittelzahl des c. Q. aus Versuchen mit im allgemeinen 0,15 bis 0,25 % Milchsäurebildung gewonnen ist. Bei kleinerer Milchsäurebildung ergab sich in einigen Versuchen ein größerer, bei stärkerer Milchsäurebildung ein kleinerer c. Q. Doch waren die Unterschiede bei den versuchstechnischen Schwierigkeiten nicht groß genug, um sicher auf einen Gang schließen zu lassen. Wohl aber verringerte sich der c. Q. beträchtlich, wenn ein größerer Teil der hinzugebildeten Milchsäure in die Lösung übertrat. Es fand sich 1. in zerschnittener Muskulatur, wo die Milchsäure in Phosphatlösung übertritt, ein c. Q. von 200 cal, nach Abzug der Umsatz-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof, Handb. d. Physiol. 8, 1, 476.

wärme von Milchsäure mit Phosphat 180 cal, 2. während der zweiten Periode einer anhaltenden Anserobiose intakter Muskeln in bicarbonathaltiger Ringerlösung noch 220 cal, wobei wiederum 20 cal für die Reaktion mit Bicarbonat abzuziehen sind, so daß hier 200 cal für die Spaltung bleiben. Auch hier tritt die neugebildete Milchsäure total in die Bicarbonatlösung über.

Die Erklärung für den c. Q. war diese: Auf Grund der Verbrennungsund Lösungswärmen von Milchsäure und Glykogen, die der eine von uns zum Teil gemeinsam mit R. Meier bestimmt hat1, beträgt der Übergang von gequollenem Glykogenhydrat zu gelöster Milchsäure etwa 180 cal, also genau so viel wie die Wärmetönung der Milchsäurebildung in zerschnittener Muskulatur, wobei demnach kein weiterer Prozeß stattfindet. Der Überschuß von etwa 200 cal bei der Kontraktions- und Ruhewärmebildung im intakten Muskel konnte weiterhin zu einem erheblichen Teil auf die Reaktion gelöster Milchsäure mit Muskelprotein bezogen werden, wobei die Entionisierung des letzteren vor sich geht. Diese Entionisierungswärme beträgt für Muskelprotein pro Äquivalent 12600 cal, d. h. pro 1 g Milchsäure 140 cal, und auch das Eindringen permeierender Säuren (Valeriansäure) in den Muskel ohne gleichzeitige Milchsäurebildung ist mit einer Wärmetönung verbunden, die etwa 10000 cal pro Äquivalent beträgt, entsprechend 110 cal pro Gramm Milchsäure. Doch ist nicht der ganze Betrag der Entionisierung für den c. Q. verfügbar. Wie O. Meyerhof und K. Lohmann<sup>2</sup> fanden, ist im unermüdeten Muskel nur gut die Hälfte des Alkalis, das mit der Milchsäure reagiert, an Protein gebunden, der Rest an Phosphat und andere Puffersubstanzen. Statt 140 cal sind danach nur etwa 70 bis 90 cal für die Entionisierung des Proteins anzusetzen und etwa 10 cal für den Umsatz mit Phosphat und ein Betrag von 100 bis 120 cal, also fast ein Drittel des gesamten c. Q., harrt der Erklärung. Zwar erschien es möglich, daß dieser Betrag durch verschiedene Umstände verkleinert würde. Z. B. könnte das Phosphat im intakten Muskel so abgetrennt sein, daß die Milchsäure nur mit dem Eiweiß reagieren kann. Es könnte sich ferner zu der Entionisierungs- noch eine Dehydratationswärme des Eiweißes addieren, wie sie wenigstens bei schwer löslichen Aminosäuren Jedoch schlugen alle Versuche, im Modell solche nachweisbar war. Zusatzwärmen bei Eiweißlösungen zu finden, fehl<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erwähnt sei, daß *E. J. Lesser* bei Vergleich von Milchsäurebildung und Wärmeproduktion des ganzen Frosches in der Anoxybiose einen ähnlichen ungedeckten Kalorienbetrag fand und danach das Bestehen eines zweiten anaerob verlaufenden exothermen chemischen Prozesses vermutete. Diese Zeitschr. 140, 560, 1923.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 129, 594, 1923; 150, 233, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst 168, 141, 1926.

Ein Weg, in dieser Richtung weiterzukommen, eröffnete sich durch die Möglichkeit, das Ferment aus dem Muskel zu isolieren1. Hier können die chemischen Vorgänge ohne alle Strukturbedingungen ablaufen und die von außen zugefügten Kohlehydrate, Stärke, Glykogen, Glucose, Hexosephosphorsäure, werden glatt in Milchsäure gespalten. Die Wärmetönung der einzelnen Spaltungsphasen läßt sich ohne Schwierigkeit messen. So kann ferner die Wärme der Veresterung des Glykogens mit Phosphorsäure, des Übergangs von Hexosemono- in Diphosphorsäure usw. von allen anderen Vorgängen getrennt bestimmt werden. Wenn also eine noch unbekannte chemische Reaktion mit stärkerer positiver Wärmetönung abliefe, müßte sie auf diesem Wege entdeckt werden. In der Tat gelang es so, den bisher unbekannten Restbetrag des c. Q. in Größe von gegen 120 cal aufzuklären. Überraschenderweise rührte er nicht von irgendwelchen physikalisch-chemischen Prozessen her, die durch die gebildete Milchsäure veranlaßt werden, sondern von einem Stoffwechselvorgang, dessen Entdeckung man P. und G. P. Eggleton<sup>2</sup>, sowie unabhängig davon Fiske und Subbarow<sup>3</sup> verdankt. Diesen Autoren gelang der Nachweis, daß zwei Drittel bis drei Viertel des gesamten Phosphats im Muskel, das bisher als anorganisch angesprochen wurde, sich in labiler, säureunbeständiger Bindung befindet, und zwar, wie von Fiske und Subbarow festgestellt wurde, zusammen mit Kreatin. Dieser Komplex, der von Eggleton als "Phosphagen" bezeichnet wurde, wird unter anaeroben Bedingungen aufgespalten, langsam in der Ruhe, rasch bei Tätigkeit. Der Zerfall des "Phosphagens" in Kreatin und Phosphorsäure, über den der eine von uns gemeinsam mit Dr. K. Lohmann nächstens eingehender berichten wird, besitzt aber die verlangte Wärmetönung, wenn man das Verhältnis der Phosphagenspaltung zur Milchsäurebildung für die bei Messung des c. Q. eingehaltenen Bedingungen (etwa 0,2 % Milchsäurebildung) zugrunde legt 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 178, 395, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. und G. P. Eggleton, Biochem. Journ. 21, 190, 1927; Journ. of Soc. Chem. a. Ind. 46, Nr. 21, 484, 1927; Journ. of Phys. 68, 155, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Science 65, 401, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neuere Versuche des einen von uns (O. Meyerhoj) legen nahe, daß die "Aufspaltung" der präformierten Kreatinphosphorsäure und ebenso ihre "Resynthese" aus den Spaltprodukten im Muskel zum Teil nur auf einen Übergang aus einer stabileren in eine labilere Verbindung zurückzuführen sind und dann nicht mit derjenigen Wärmetönung verknüpft, wie sie sich aus der Spaltung des isolierten Phosphagens in vitro ergibt. In welchem Umfang dieser Befund die Deutung des kalorischen Quotienten im obigen Sinne einschränkt, wird gegenwärtig untersucht. Wir glauben jedoch. daß der Größenordnung nach die obigen Angaben zutreffend bleiben.

Außerdem schien es wichtig, die Teilprozesse der Kohlehydratspaltung zu untersuchen, um festzustellen, welche als energieliefernd in Betracht kommen.

Eine Reihe vorläufiger Versuche hierfür hat schon im Sommer 1926 Dr. Hermann Blaschko in unserem Institut ausgeführt.

#### Methodik.

Die allgemeine Methodik schloß sich der früher gebrauchten eng an¹. In einem Teil der Versuche wurde die Temperatur thermo-elektrisch in Anlehnung an das von A. V. Hill beschriebene Differentialverfahren gemessen. Doch änderten wir dies dahin ab, wie es schon früher gelegentlich von dem einen von uns verwandt war: Beide Dewar-Gefäße hängen in einem auf 0,002° regulierten, elektrisch geheizten Thermostaten. Das Kontrollgefäß wird offen darin versenkt, während das Versuchsgefäß mit wattegefülltem Glaskragen herausragt. Das Kontrollgefäß verschafft die konstante Bezugstemperatur, die von den Oszillationen des Thermostaten unabhängig und innerhalb 0,0005° konstant ist. Für die Rechnung wird dann allein der Abkühlungskoeffizient des Versuchsgefäßes berücksichtigt.

Als Meßinstrument benutzten wir ein Zeisssches Schleifengalvanometer, das in dem Kellerraum, in dem die Messungen stattfanden, auf einem Sockel aufgestellt war. Es wurde meist mit starker Vergrößerung, aber hängerder Schleife benutzt und die erste Interferenzlinie mit vorgesetzter Grünscheibe abgelesen. Verbunden mit einem Thermoelement von Kupfer-Konstantan mit beiderseits zwei Lötstellen und 6 Ohm Widerstand, ergab sich bei Kommutierung eine Empfindlichkeit von 1,95 Skalenteilen pro 0,01° oder, da auf 0,2 Skalenteile gut abgelesen werden konnte, eine Genauigkeit von 0,001°. Bei stehender Schleife ist die Empfindlichkeit etwa 6 mal so groß, aber die Skalenbreite dann für die meisten Versuche zu klein, falls man nicht mit Kompensation arbeitet. Auch ist dann die Stabilität geringer. Die Dewar-Gefäße werden im Thermostaten geschüttelt. Die Schüttelvorrichtung ist in Abb. 1 wiedergegeben. Das Thermoelement



Abb. 1. Schüttelvorrichtung der Kalorimetergefäße im Thermostaten.

s: Bügelförmiges Thermoelement mit beiderseits zwei Lötstellen. b: Kontrollgefäß, im Thermostaten versenkt. c: Versuchagefäß, mit Muskelextrakt gefüllt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof, Abderhaldens Handb. d. Biol. Arbeitsmethod. Abt. IV, Teil 10, S. 771.

wird mit dem Galvanometer durch eine *Pohl*sche Wippe verbunden. Diese besteht aus vier mit Quecksilber gefüllten Reagenzgläschen, die in einen mit Quecksilber gefüllten *Dewar*-Becher tauchen, um sie auf konstanter Temperatur zu halten. Bei jeder Ablesung wurde kommutiert.

Der Vorteil der Anordnung gegenüber der thermometrischen Messung ist nur die etwas höhere Empfindlichkeit der Temperaturablesung. Da indes die Fehlergrenze zumeist nicht hierdurch bestimmt wird, so wurde eine größere Zahl von Messungen auch wie früher mit geprüften Beckmann-Thermometern vorgenommen. Wurde mit Beckmann-Thermometer abgelesen, so wurde ein zweites Dewar-Gefäß von gleichem Abkühlungskoeffizienten mit Wasserfüllung als Kontrollgefäß benutzt. Es gab den Moment an, wo die Vorperiode beendet war, d. h. der Temperaturgang dem stationären Wert des Abkühlungskoeffizienten entsprach. Diese Vorperiode beträgt bei nicht sehr abweichender Zimmertemperatur 60 bis 70 Minuten. Die Temperatur betrug für einen Teil der Versuche 20,0, für die anderen 18,6°.

In Dewar-Kolben von etwa 80 ccm Fassungsraum der Kugel wurden im allgemeinen 70 ccm schwach verdünnten Muskelextrakts gefüllt. Dieser wurde, falls größere Mengen Milchsäure zu erwarten waren, mit Bicarbonat versetzt, so daß die Gesamtkonzentration 0,2 % NaHCO, betrug; ferner öfters auch mit Phosphat ( $p_H$  7,4). In den ersten Versuchen wurde dauernd Stickstoff + 5% Kohlensäure durch das Gefäß geleitet, um den Kohlensäuredruck konstant zu halten und Umsatzwärmen der Kohlensäure zu verhindern. Da aber die Reaktion fast immer nach der sauren Seite verschoben wird, wurde später auf das Durchleiten von Gas überhaupt verzichtet und nur das zugefügte Kohlehydrat aus der eingehängten Pipette mit Stickstoff herausgedrückt1. Der Abkühlungskoeffizient der Gefäße betrug je nach der besonderen Anordnung 4,5 bis 6% pro Stunde. Der Wasserwert des leeren Gefäßes mit Thermometer (bzw. Thermoelement) in der Versuchsanordnung wurde nach dem Mischungsverfahren bestimmt; er betrug 9 ccm Wasser. Die Genauigkeit der Wärmemessungen im Beginn dieser Arbeit litt durch den Umstand, daß nur eine Vorperiode von 20 Minuten gewählt wurde, weil das Ferment bei 200 in Abwesenheit von Kohlehydrat erheblich geschädigt wird. In 20 Minuten ist aber noch kein konstanter Abkühlungswert erreicht und die empirische Korrektur der Anfangszeit nicht genau. Für die Spaltung der Glucose und für den Umsatz des Hexosemonophosphats war eine solche Abkürzung der Vorperiode unvermeidlich, weil diese beiden Reaktionen am empfindlichsten sind. Dagegen ließ sich bei den übrigen, insbesondere in mit destilliertem Wasser hergestellten Extrakten auch nach einer Wartezeit von 70 Minuten noch ein recht beträchtlicher Umsatz erzielen, so daß wir hier die Versuche mit längerer Vorperiode wiederholten und die vorangegangenen nur als orientierend betrachten.

Eine andere Komplikation besteht bei größeren Umsätzen in der Reaktionsverschiebung nach der sauren Seite, die einmal durch Milchsäurebildung und dann durch gleichzeitige Veresterung hervorgerufen wird. Die Lösung enthält aber nicht unbeträchtliche Mengen Eiweiß, die zum Teil an der Pufferung teilnehmen, so daß ein gewisser Betrag von Eiweiß-Dissoziationswärme auftritt. Die Größe des Gesamtbetrages der Neutrali-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof, Pflügers Arch. 195, 46, 1922.



sationswärme haben wir dadurch ermittelt, daß Extrakt ohne Kohlehydrat im Kalorimeter mit so viel Milchsäure versetzt wurde, als in den Versuchen gebildet wird. Die so gemessenen Wärmen wurden von denen im Hauptversuch in Abzug gebracht. Um auch bei der Säuerung durch Veresterung die Wärme der Eiweiß-Neutralisation zu kennen, wurde in Kontrollversuchen einbasisches Phosphat in den Extrakt gegeben, so daß eine  $p_{\rm H}$ -Änderung von gleicher Größe eintrat. Hier muß dann die ganze Reaktionswärme auf Eiweißentionisierung bezogen werden. Diese Kontrollmessungen wurden nicht für jeden Einzelversuch angestellt (der jedesmal 80 ccm Extrakt aus 100 g Froschmuskel benötigt), sondern nur für die meist vorkommenden  $p_{\rm H}$ -Verschiebungen, und die anderen Werte interpoliert.

Die chemischen Bestimmungen geschahen ähnlich wie bei den übrigen Arbeiten. Die Milchsäure wurde nach Enteiweißung mittels Natriumwolframat und Schwefelsäure (Folin-Wu), Entzuckerung nach van Slyke und Clausen nach dem Verfahren von Fürth-Charnas und Clausen bestimmt, mit den im hiesigen Institut benutzten Verbesserungen. Entsprechend den Erfahrungen von F. Lipmann in diesem Institut wurde in Gegenwart von Fluorid nach Zusatz des Kupferkalkes mindestens 5 Stunden bis zur Filtration gewartet, um Milchsäureverluste zu vermeiden. Der Zucker wurde im Folin-Wu-Filtrat nach Bertrand und Michaelis bestimmt.

Die  $p_{\rm H}$ -Messung geschah mit der Wasserstoffelektrode, in einzelnen Fällen mit der Chinhydronelektrode.

Die Phosphatbestimmungen geschahen kolorimetrisch. Wurde nur die Änderung des stabilen Phosphorsäureesters verfolgt, so wurde genau nach der Vorschrift von K. Lohmann und L. Jendrassik nach der Briggs-Fiske-Methode gearbeitet<sup>2</sup>. Wurde auch der Umsatz des Phosphagens studiert, so wurde eine bestimmte Menge Extrakt (2 ccm) in eisgekühlte 4 %ige Trichloressigsäure (10 ccm) einpipettiert, sofort unter Eiskühlung filtriert und ein gewisser Teil (5 ccm) in Röhrchen aus Jenaer Glas eingefüllt, die mit Magnesiumzitratlösung nach Mathison (5 ccm) gefüllt waren3. Durch die Alkalisierung wird das Phosphagen stabilisiert. Der Phosphatniederschlag setzt sich in 15 Stunden ab. Er wird in den Jenaer Röhrchen 15 Minuten zentrifugiert, um am Boden festzuhaften, dann die Flüssigkeit mit einem unten gebogenen Röhrchen abgehebert und der Niederschlag noch einmal mit verdünntem Ammoniak auf der Zentrifuge gewaschen, schließlich in Molybdat-Schwefelsäure gelöst und mit der Lösung die kolorimetrische Bestimmung nach Fiske ausgeführt. Dagegen wird in einem anderen Teil des Trichloressigsäurefiltrats die direkte Bestimmung der Phosphorsäure nach Fiske vorgenommen. Die Differenz beider Bestimmungen ergibt den Phosphagengehalt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den letzten Bestimmungen wurden auch die Verbesserungsvorschläge von Friedemann, Cotonio und Shaffer (Journ. Biol. Chem. 78, 335, 1927) berücksichtigt, Mangansulfatzusatz mit stärkerer Schwefelsäurekonzentration. Unter diesen Umständen ist die Destillation ohne Änderung der Ausbeute (etwa 98 % bei 0,5 bis 2 mg Milchsäure) nach etwa 10 Minuten beendet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K. Lohmann und L. Jendrassik, diese Zeitschr. 178, 419, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Biochem. Journ. 4, 233, 1909.

#### Fehlergenauigkeit.

Die chemischen Bestimmungen, Milchsäure, Glucose, Phosphat, dürften auf etwa 2 bis 3 % genau sein. Größer ist dagegen die Fehlerbreite der Wärmemessungen, die abhängt 1. von dem absoluten Betrag der Temperaturerhöhung; 2. von der Genauigkeit der Übereinstimmung der Versuchstemperatur mit der Thermostatentemperatur. Ein schwer abschätzbarer Fehler kann ferner dadurch entstehen, daß in der Vorperiode der Messungen die Kontrollprobe in nicht ganz kohlehydratfreien Extrakten einen Umsatz zeigt, der mit dem der Versuchslösung nicht vollkommen genau übereinstimmt. Der erstgenannte Fehler spielt nur bei sehr kleinen Umsätzen eine Rolle; da bei der Genauigkeit der Temperaturablesung von 0,0016 die mögliche Fehlerbreite der Messung 0,0020 beträgt, so begrenzt diese bei der Bestimmung der Wärmen der Hydrolyse und Veresterung die Genauigkeit, da hier die Temperaturanstiege nur 0,01 bis 0,020 betragen. Was den zweitgenannten Fehler anbelangt, so kann der Abkühlungskoeffizient der Gefäße in der Versuchszeit um etwa  $\pm$  1 % schwanken (d. h. zwischen 4 und 6%), also um ein Fünftel seiner Größe. Beträgt die Korrektur für Abkühlung nicht mehr als 20 % des beobachteten Temperaturanstieges, so entsteht hierdurch ein Fehler von nicht über 4%. Diese Bedingung läßt sich in fast allen Versuchen erfüllen. Um den Fehler, der aus dem Kohlehydratumsatz während der Vorperiode entstehen kann, zu vermeiden, wurde in den letzten Versuchen die Vorprobe, die zur Milchsäureanfangsbestimmung dient, direkt aus dem Kalorimetergefäß entnommen. mittelst einer in dem Stopfen befindlichen Pipette. Bei den Versuchen mit verkürzter Vorperiode und mit dest. Wasserextrakt kommt schließlich noch der späterhin zu besprechende Zerfall einer gewissen, nicht genau feststellbaren Menge präformierten Phosphagens als Ursache von Wärmebildung hinzu. Jedoch wurde der dadurch entstehende Fehler in allen späteren Versuchen nach Möglichkeit ausgeschaltet.

#### Ausführung der Messungen.

Die Messungen werden in folgender Reihenfolge mitgeteilt:

- 1. Neutralisationswärmen
  - a) der Milchsäure,
  - b) des KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>.
- 2. Die Hydrolysenwärme des Glykogens.
- 3. Veresterungswärmen
  - a) des Glykogens,
  - b) des Hexosemonophosphats.
- 4. Spaltungswärme der Hexosediphosphorsäure.
- 5. Spaltungswärme des Glykogens.
- 6. Spaltungswärme der Glucose.
- 7. Zerfall des Phosphagens.

#### 1a. Neutralisationswärme der Milchsäure.

Es seien zunächst die Messungen der Neutralisationswärme beschrieben, die für solche  $p_{\mathtt{H}}$ -Verschiebungen und Milchsäuremengen bestimmt wurden, wie sie in den Versuchen selbst vorkamen. Um in den Kaliumchloridextrakten jede Milchsäurebildung in der Meßperiode zu verhindern, wurden sie durch 20 Minuten langes Erwärmen auf 380 inaktiviert. 3 ccm einer Milchsäure von titriertem Gehalt wurden nach Temperaturausgleich aus einer im Dewargefäß hängenden, gebogenen Pipette mit Stickstoff herausgedrückt. Die Änderung des pH wurde mit der Chinhydronelektrode gemessen. Eine Übersicht ist in der folgenden Tabelle I enthalten. In einzelnen Fällen wurde nach dem Versuch der angesäuerte Extrakt durch Zusatz der berechneten Menge Natronlauge wieder auf den Ausgangswert gebracht, dann abermals neutralisiert. Diese Versuche sind unter der gleichen Nummer mit b) bezeichnet. Wie zu erwarten war, sinkt die Neutralisationswärme pro 1 g Milchsäure mit steigender Milchsäuremenge, in noch stärkerem Maße aber bei Zusatz von Phosphat oder Bicarbonat zum Extrakt. Vgl. hierzu besonders Versuch 3 und 4, die mit steigenden Phosphatzusätzen ausgeführt sind.

Tabelle I.

Neutralisationswärme der Milchsäure in inaktiviertem Extrakt.

| Nr.                 | Datum                                    | Hilchsäures          | Gesamt<br>B flüssigkeit | S Unverdünnt.<br>B Extrakt | Zusätze P = Phosphat, gemisch B = Bicarbonat    | Gesamt, gehalt P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | p <sub>H</sub> vorher        | p <sub>H</sub> nach, her     | Kalorien<br>gebildet       | Kalorien pro g<br>Milchsäure |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1<br>1 b            | 19. XI.<br>19. XI.                       | 45<br>90             | 70<br>78                | 64<br>64                   | 3 ccm 0,13 m P<br>3 , 0,13 m P                  | 80<br>80                                     | 7,14<br>7,15                 | 6,96<br>6,62                 | 2,10<br>3,15               | 46,7<br>35,0                 |
| 2                   | 27. XI.                                  | 54                   | 78                      | 58                         | _                                               | 47,4                                         | 7,18                         | 6,79                         | 2,43                       | 45,0                         |
| 3<br>3b<br>3c<br>3d | 29. XI.<br>29. XI.<br>30. XI.<br>30. XI. | 54<br>54<br>54<br>54 | 70<br>80<br>72<br>76    | 67<br>68,5<br>59<br>56     | 6 ccm 0,13 m P<br>6 , 0,13 m P<br>10 , 0,13 m P | 39,4<br>98,0<br>102,0<br>145,0               | 7,16<br>7,22<br>7,12<br>7,18 | 6,51<br>6,97<br>6,86<br>7,00 | 2,43<br>1,94<br>1,8<br>1,6 | 45,0<br>36,0<br>33,0<br>25,5 |
| $^4_{4\mathrm{b}}$  | 1. XII.<br>1. XII.                       | 54<br>54             | 70<br>80                | 67<br>61                   | 10 ccm 0,13 m P                                 | 41,0<br>142,0                                | 7,08<br>7,19                 | $6,46 \\ 6,72$               | 2,6<br>1,35                | 48,0<br>25,0                 |
| 5<br>5 b            | 5. I.<br>5. I.                           | 28<br>28             | 79<br>82,2              | 76<br>76                   | =                                               | 36,4<br>35                                   | $6,88 \\ 6,92$               | 6,57<br>6,60                 | 1,24<br>1,19               | 47<br>44                     |
| 6                   | 7. I.                                    | 90                   | 83,6                    | 70                         | 0,6 ccm 1,5 m P<br>0,4 % B                      | 70                                           | 7,62                         | 6,88                         | 2,87                       | 31                           |
| 6 b                 | 7. I.                                    | 90                   | 83,5                    | 70                         | 0,4 % B<br>0,6 ccm 1,5 m P<br>0.4 % B           | 70                                           | 7,56                         | 6,81                         | 2,87                       | 31                           |

Die Neutralisation einer gleichen Milchsäuremenge in überschüssiger reiner Phosphatlösung (126 mg  $\rm P_2O_5$  auf 54 mg Milchsäure) ergab 20 bis 22 c. l pro 1 g Milchsäure.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

# 1b. Neutralisationswärme mit saurem Phosphat.

Um auch einen Anhaltspunkt für die Entionisierungswärme des Eiweißes zu haben, die bei der Veresterung von Phosphat auftritt, wobei sich ja die Reaktion stets nach der sauren Seite verschiebt<sup>1</sup>, wurde der Extrakt statt mit Milchsäure mit saurem Kaliumphosphat versetzt. Die hierbei auftretende Wärme ist auf die Differenz der Dissoziationswärme des Eiweißes und der des Phosphats zu beziehen, analog der Reaktion, die bei konstanter Menge Alkalikation sich im eiweißhaltigen Extrakt während der Phosphatveresterung abspielt. Das Resultat eines solchen Versuchs ist das folgende:

Versuch 1 vom 4. Dezember 1926. Zusatz 3 ccm mol.  $\mathrm{KH_2PO_4}$  zu 67 ccm Extrakt.  $p_{\mathrm{H}}$ -Verschiebung von 7,12 auf 6,86, gebildet 1,66 cal. Die Wärmetönung entspricht etwa der einer gleichen  $p_{\mathrm{H}}$ -Verschiebung durch Milchsäure bei sehr hohem Phosphatgehalt.

# 2. Hydrolysenwärme des Glykogens.

Bereits in älteren Versuchen wurde die Wärmetönung der enzymatischen Hydrolyse des Glykogens gemessen<sup>2</sup>; die Spaltung war mit Taka-Diastase und Malz-Diastase vorgenommen, das Verhältnis von Maltose zu Glucose auf indirektem Wege ermittelt. Es ergaben sich 8 bis 10 cal pro 1 g reduzierenden Zuckers (berechnet für Glucose). Es erschien jedoch erwünscht, die Hydrolyse durch das Muskelenzym selbst zu bewirken und auf diese Weise erstens die Korrektur zu kennen. die bei überschüssiger Verzuckerung des Glykogens bei den später mitzuteilenden Versuchen der Glykogenspaltung anzubringen war, wie auch andererseits den Vorgang im lebenden Muskel dadurch genauer zu imitieren. Wie in den vorangehenden Arbeiten festgestellt wurde<sup>3</sup>, wird der Muskelextrakt durch 20 Minuten langes Erwärmen auf 370 zur Milchsäurebildung unfähig, während er Glykogen fast unverändert gut hydrolysiert. Es entsteht ein Gemisch verschiedener reduzierender Saccharide, bis zur Glucose. Das Resultat der Versuche ist in der folgenden Tabelle II enthalten. Zwei orientierende Versuche mit größerem Umsatz ergaben eine etwas höhere Wärmetönung; doch wurde in diesen die etwa noch gebildete Milchsäure nicht mitbestimmt. Es sind daher nur die drei späteren, genaueren, angegeben, und wir verwenden als Durchschnitt 13 bis 14 cal pro 1 g reduzierenden Zuckers, berechnet für Glucose. Die Zuckerbestimmungen wurden sämtlich nach Bertrand ausgeführt, so daß nur die Zahl der reduzierenden Gruppen bestimmt worden ist 4.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. O. Meyerhof und J. Suranyi, diese Zeitschr. 178, 427, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Meyerhof, Pflügers Arch. 204, 295, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> K. Lohmann, diese Zeitschr. 178, 444, 1926.

<sup>4</sup> Vgl. K. Lohmann, a. a. O.

Tabelle II. Hydrolysenwärme des Glykogens.

# A. Wärmemessungen.

| Nr. | Datum<br>1927 | Gesamt-<br>flüssigkeit<br>cem | Unverdünnt.<br>Extrakt<br>ccm | Glykogen-<br>zusatz<br>mg | Ver-<br>suchs-<br>zeit | Temperatur-<br>anstieg<br>beobachtet | ratur                 | Kalorien<br>gebildet |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | 18. V.        | 72                            | 69                            | 300                       | 3h30'                  | 0,011                                | 0,01 <b>4</b>         | 1,18                 |
| 2   | 19. V.        | 72                            | 69                            | 300                       | 4h                     | 0,014                                | <b>0</b> ,01 <b>6</b> | 1,3                  |
| 3   | 20. IX.       | 82                            | 76                            | 240                       | 4                      | 0,022                                | 0,021                 | 1,91                 |

#### B. Chemische Bestimmung und Berechnung.

| Nr. | Glucose<br>vorher<br>mg | Glucose<br>nachher<br>mg | Milchsäure<br>vorher<br>mg | Milchsäure<br>nachher<br>mg | Kalorien-<br>korrektur<br>für<br>Milchsäure | Kalorien<br>für<br>Glykogens<br>hydrolyse | Kalorien<br>pro g Zucker<br>(her. tür<br>Glucose) |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 2 | etwa 15<br>etwa 15      | 83<br>115                | 15,0<br>4,05               | 16,5<br>3,90                | 0,30<br>0                                   | 0,83<br>1,3                               | 12<br>13                                          |
| 3   | 3,0                     | 90                       | 13,3                       | 17,0                        | 0,74                                        | 1,17                                      | 13,5                                              |

Aus der Differenz der Verbrennungswärme von gelöstem, verdünntem Glykogenhydrat (3782 cal) und gelöster verdünnter Glucose (3756 bis 3760 cal)<sup>1</sup> würden sich etwa 25 cal ergeben. Doch ist diese Zahl natürlich nicht sehr genau<sup>2</sup>; andererseits aber auch ist der in unseren Versuchen bestimmte reduzierende Zucker nicht sämtlich Glucose.

#### 3a. Veresterungswärme des Glykogens.

Die Veresterung der Glykogenspaltprodukte mit Phosphat nach der Formel

$$C_6H_{10}O_5 + H_2O + 2H_3PO_4 = C_6H_{10}O_4$$
.  $(PO_4H_2)_2 + 2H_2O$ 

läßt sich von der Aufspaltung des Esters in Milchsäure und Phosphorsäure trennen mittels der von Embden entdeckten Wirkung des Natriumfluorids. Die von uns benutzte Fluoridkonzentration betrug 0,1 Lis 0,2 m, wodurch die Milchsäurebildung des Extraktes fast vollkommen aufgehoben wird. Die Milchsäure wurde bestimmt und für die geringfügige Zunahme eine Korrektur angebracht. Die Hydrolyse des Glykogens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Meier und O. Meyerhof, diese Zeitschr. 150, 233, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Unter Berücksichtigung der Werte von Ginsberg (Dissertation Braunschweig 1923) und Stohmann und Schmidt (Journ. f. prakt. Chem. (2) 50, 385, 1894) ist vielleicht die Verbrennungswärme des Glykogens noch 10 bis 15 cal kleiner als hier angenommen. Der von Schulte (Pflügers Arch. 166, 32, 1917) bestimmte Wert der Verbrennungswärme von Ascaris-Glykogen von 4127 cal pro 1 g wasserfreie Substanz (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>6</sub>) also 3720 cal pro 0,9 g dürfte zu niedrig sein.

wird dagegen durch Fluorid nicht gehemmt. Es muß daher auch die Zunahme des reduzierenden Zuckers gemessen werden und ebenfalls hierfür eine Korrektur in Abzug gebracht werden. Ein Teil des reduzierenden Zuckers ist jedoch Hexosediphosphat selbst, dessen Reduktionswert sich zu 1/2,37 desjenigen von Glucose ergab¹, so daß dieser Betrag leicht zu berechnen und von dem überschüssigen Zucker in Abzug zu bringen ist. Tatsächlich macht die Korrektur für die Zuckerhydrolyse nebst der spurenhaften Milchsäurebildung etwa die Hälfte der ganzen beobachteten Wärme aus, und der Rest entspricht ungefähr der Zunahme der Azidität des Extraktes. Waren doch in dem obigen Modellversuch für eine Verschiebung von  $0,26~p_{\rm H}$   $1,66~{\rm cal}$  aufgetreten.

Tabelle III.
Veresterungswärme des Glykogens.

# A. Wärmemessung.

| Nr.         | Datum<br>1927              | 8 Gesamt       | 8 Unverdünnt.<br>B Extrakt | g Glykogen | Na F.<br>Konzentration    | Phosphate<br>zusatz               | Zeit                 | Temperature anstreg     | C Temperature | p <sub>B</sub> vorher | $p_{ m H}$ nachher | Kalorien<br>gebildet |
|-------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1<br>2<br>8 | 20. V.<br>21. V.<br>28. V. | 77<br>76<br>74 | 60<br>60<br>59             |            | 0,2 m<br>0,12 m<br>0,12 m | 2 ccm m/2<br>2 , m/2<br>1,5 , m/2 | 2h30'<br>2h<br>2h30' | 0,026<br>0,020<br>0,014 | 0,023         | 7,42                  | 6,87               | 1,96                 |

B. Chemische Bestimmung und Berechnung.

| Nr.         | B P2 O5 vorher     | B P <sub>2</sub> O <sub>6</sub> machher | Verestertes<br>Glykogen<br>in mg Zucker | Hydrolysen,<br>überschuß<br>in mg Glucose | g Milchaäure       | g Milchsäure       | Kalorien für<br>Hydrolyse | Kalorien für<br>Milchsäure | Kalorien für<br>Veresterung | Kalorien pro g<br>Zucker<br>veresterung |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1<br>2<br>3 | 88,2<br>97,7<br>74 | 64,6<br>48,1<br>35,3                    | 30,2<br>63<br>47                        | 47<br>43,5<br>50                          | 9,2<br>4,7<br>7,18 | 1,09<br>4,1<br>9,0 | 0,70<br>0,65<br>0,75      | 0,34<br>0,36               | 0,94<br>1,31<br>0,40        | 81<br>21<br>9                           |

#### 3b. Veresterungswärme des Hexosemonophosphats.

Die Veresterung des Hexosemonophosphats läßt sich in ähnlicher Weise wie die des Glykogens studieren auf Grund der Beobachtung<sup>1</sup>, daß dieses sich im Extrakt in Hexosediphosphat umlagert unter teilweisem Zerfall in Milchsäure, wobei ein Zusatz von Natriumfluorid die Milchsäurebildung vollständig unterdrücken kann, während die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof und K. Lohmann, diese Zeitschr. 185, 113, 1927.

Umlagerung in Hexosediphosphat weiter geht<sup>1</sup>. Als Hexosemonophosphat benutzten wir den Neubergschen Ester, der von Dr. Lohmann hergestellt wurde<sup>2</sup>. Da die Umwandlung des Monophates empfindlicher als die des Glykogens ist, ließen sich diese Versuche nur mit einer Vorperiode von 20 Minuten ausführen, wodurch die gemessene Wärme leicht etwas zu hoch ausfällt (siehe unten). Unter Berücksichtigung dieses Umstandes kann man praktisch die Veresterungswärme des Hexosemonophosphats gleich der des Glykogens annehmen, bezogen auf gleiche Mengen Hexosediphosphorsäure<sup>3</sup>, und

 ${\it Tabelle~IV.} \\ {\it Umsatzwärme~des~Hexosemonophosphats.}$ 

| A. Wärmemessur | nø. |
|----------------|-----|
|----------------|-----|

| Nr. | Datum   | S Gesamte<br>B flüssigkeit | S Unverdünnt.<br>9 Extrakt | Phosphat, zusatz    | Zeit  | Temperature<br>Temperature<br>Deobachtet | Temperature ansting | PH vorher | PH nachber | Kalorien<br>gebildet |
|-----|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|
| 1   | 10. XI. | 70                         | 49                         | 3 ccm m/4   3 , m/4 | 2h    | 0,017                                    | 0,029               | 7,17      | 6,93       | 2,3                  |
| 2   | 13. XI. | 70                         | 57                         |                     | 2h25' | 0,029                                    | 0,036               | 7,11      | 6,86       | 2,94                 |

B. Chemische Bestimmung und Berechnung.

| Nr. | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> nachhe |              | Hexose,<br>diphosphat<br>synthetisiert<br>in mg Zucker | Milchsäure<br>vorher<br>mg | Milchsäure<br>nachher<br>mg | Kalorien<br>für<br>Milchsäure | Kalorien<br>pro g ver-<br>esterten<br>Zuckers |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 2 | 82,3<br>93,2                                                       | 54,4<br>62,1 | 71<br>79,5                                             | 19,1<br>21,4               | 20,0<br>21,0                | 0,20                          | 29,5<br>87                                    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die spontane und direkte Umwandlung der natürlichen Hexosemonophosphorsäuren von Neuberg und Robison durch die Enzyme des Muskel- und Hefeextraktes ist zuerst beschrieben worden in einem zusammenfassenden Aufsatz von O. Meyerhof in den "Naturwissenschaften" 14, 1175; (Festheft der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, 11. XII. 1926), unter Bezugnahme auf Embdens Beobachtung, wonach sein "Lactacidogen" ebenfalls eine Hexosemonophosphorsäure sei. Etwas ausführlicher ist der gleiche Vorgang, ebenso die Wirkung des Natriumfluorids auf diesen Prozeß, in einer Zuschrift an die "Naturwissenschaften" 14, Heft 52, S. 1278, 1926 enthalten. Diese Umlagerung des Hexosemonophosphats stellt gegenüber der von Embden beschriebenen Wirkung des Fluorids auf die Veresterung des Glykogens schon darum ein prinzipiell neues Faktum dar, als die Umwandlung des Mono-Esters in Di-Ester auch ohne Zusatz von Fluorid vonstatten geht. Es ist daher nicht zutreffend, wenn Embden und Zimmermann schreiben (Zeitschr. f. physiol. Chem. 167, 131, Anm., 1927), "daß diese Beobachtung in enger Anlehnung an ihre Fluoridzusatzversuche" erfolgt sei.

<sup>\*</sup> O. Meyerhof und K. Lohmann, diese Zeitschr. 185, 116, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Der Bildung von 1 Mol. Hexosediphosphat entspricht hier 1 Mol. verbrauchter anorganischer Phosphorsäure, dagegen beim Glykogen 2 Mol. anorganischer  $H_1PO_1$ .

ganz oder nahezu auf die durch die Aziditätszunahme bedingte Entionisierung von Muskelprotein beziehen.

# 4. Spaltungswärme der Hexosediphosphorsäure.

Es sei zunächst von den Wärmemessungen der Milchsäurebildung die Spaltung des Hexosediphosphats mitgeteilt, das im allgemeinen in äquimolekulare Mengen Milchsäure und Phosphorsäure zerfällt. Das von Bayers Farbwerken gelieferte Magnesium-Hexosediphosphat¹ enthält eine gewisse Menge Monophosphat. Jedoch wird das gereinigte Salz meist langsamer umgesetzt, so daß wir in der Regel das käufliche Magnesiumsalz benutzten. Eine Reihe vorläufiger Versuche mit verkürzter Vorperiode geben wir nicht wieder, sondern nur zwei mit einstündiger Vorperiode, einen von diesen mit destilliertem Wasserextraktden anderen mit KCl-Extrakt. In beiden Fällen wurde Bicarbonat in der Konzentration von 0,25 % hinzugegeben, um die Pufferkapazität zu vermehren. Die Lösung wurde mit Stickstoff-Kohlensäure gesättigt.

Tabelle V.
Spaltungswärme der Hexosediphosphorsäure.

# A. Wärmemessung.

| Nr. | Datum   | G Gesamt | n Unverdünnt.<br>B Extrakt | Magnesium.<br>B hexose.<br>phosphat | Bicarbonate konzene tration | Zeit | Temperatur. | Temperatur. | PH vorher | p <sub>B</sub> nachher | Kalorien<br>gebildet |
|-----|---------|----------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-------------|-------------|-----------|------------------------|----------------------|
| 1 2 | 2. VI.  | 70       | 61 (dW)                    | 240                                 | 0,26                        | 3h   | 0,163       | 0,187       | 7,96      | 7,08                   | 14,75                |
|     | 13. IX. | 79       | 69 (KCl)                   | 240                                 | 0,26                        | 3    | 0,127       | 0,1405      | 7,54      | 7,06                   | 12,36                |

# B. Chemische Bestimmung und Berechnung.

| Nr. | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>vorher<br>mg | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>nachher<br>mg | Daraus<br>Zucker<br>gespalten<br>mg | Milchsäure<br>vorher<br>mg | Milchsäure<br>nachher<br>mg | Milchsäures<br>zunahme<br>mg | Kalorien<br>pro g<br>Milchsäure |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 2 | 42,3                                          | 85,3                                           | 55,0                                | 33,9                       | 102,2                       | 68,3                         | 216                             |
|     | 55,3                                          | 94,8                                           | 50,6                                | 19,0                       | 72,5                        | 53,5                         | 281                             |

#### 5. Spaltungswärme des Glykogens.

Die Größe der Spaltungswärme des Glykogens ist, wie schon in der Einleitung hervorgehoben, von entscheidender Bedeutung für die Aufklärung der Kontraktionswärme. Da die Veresterung nur eine Wärmebildung zeigt, die auf die gleichzeitige Eiweißentionisierung be-

Wir sind Bayers Farbwerken (J. G. Farbenindustrie) für die Überlassung einer größeren Menge Hexosediphosphat zu Dank verpflichtet.

zogen werden kann, so muß die Wärmetönung der Glykogenspaltung und der Spaltung des Hexosediphosphats gleich sein, wenn man die durch die Aziditätszunahme bedingte Wärmetönung abzieht. Die Säuerung bei der Glykogenspaltung ist aber nicht so groß, wie sich aus der bei der Veresterung (mit NaF) bestimmten plus derjenigen der Spaltung des Hexosephosphats berechnet; denn in Gegenwart von Fluorid wird die Dissoziationskonstante der Hexosediphosphorsäure und damit auch die Aziditätszunahme im Extrakt vergrößert<sup>1</sup>. Andererseits ist bei dem Umsatz des Glykogens die zusätzliche Veresterung und Hydrolyse zu berücksichtigen. Die Ergebnisse von 7 Versuchen mit dW-Extrakt sind in der folgenden Tabelle VI enthalten.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{\it Tabelle VI.} \\ \textbf{\it W\"{a}rmet\"{o}nung der Spaltung des Glykogens.} \\ \end{tabular}$ 

| A. ' | Värn | nemessun | ø. |
|------|------|----------|----|
|------|------|----------|----|

| Nr. | Datum   | G Gesamte<br>Hüssigkeit | S Unverdünnt. | g Glykogene | Phosphat-<br>zusatz        | Bicarbonats<br>konzens<br>tration | Zeit  | Temperature anstreg | Temperature anstieg korrigiert | p <sub>H</sub> vorber | p <sub>H</sub> nachher | Kalorien<br>gebildet |
|-----|---------|-------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | 27. V.  | 76                      | 63            | 300         | 1,5 ccm m/2                | 0,3                               | 2ь30′ |                     | 0,339                          |                       | 6,88                   | 28,8                 |
| 2   | 30. V.  | 88                      | 71            | <b>3</b> 8ე | 1,5  m/2                   | 0,27                              | 4h    |                     | 0,368                          |                       | 6,46                   | 35,7                 |
| 3   | 13. VI. | 88                      | 74            | 380         | 1,5  m/2                   | 0,25                              | 4     | 0,303               | 0,312                          | 7,48                  | 6,44                   | 30,3                 |
| 4   | 9. II.  | 77,5                    | 68            | 240         | $0.5$ $\mathbf{m} \cdot 5$ | 0,4                               | 4h10' | 0,191               | 0,176                          |                       | 6,59                   | 15,2                 |
| 5   | 11. II. | 78,5                    | 69            | 240         | 0.5 ", m/5                 | 0,4                               | 5 5   | 0,223               | 0,268                          | 7,62                  | 6,42                   | 23,4                 |
| 6   | 14. II. | 80                      | 70,5          | 240         | 0,5 " 1,5m                 | 0,4                               | 5h    | 0,271               | 0,249                          | 7,74                  | 6,65                   | 22,2                 |
| 7   | 26. IX. | 79                      | 67,5          | 240         | 2,0  m/2                   | 0,25                              | 5     | 0,292               | 0,297                          | 7,09                  | 6,56                   | 26,1                 |

B. Chemische Bestimmung und Berechnung.

| Nr.           | B P2Os  | P2Os   | g Zucker | Uberschuß<br>e der Zucker-<br>hydrolyse | Hilchsäure | g Milchsäure | g Milchsäure, | Kalorien für<br>Hydrolyse | Kalorien für<br>Veresterung | Kalorien für<br>Milchsäure | Kalorien pro g<br>Milchsäure<br>gebildet |
|---------------|---------|--------|----------|-----------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1             | 92      | 75,5   | 21,5     | 12                                      | 28,7       | 160          | 131,3         | 0,15                      | 0,3                         | 28,35                      | 216                                      |
| 2             | 113     | 76,5   | 46,5     | 30                                      | 37         | 206          | 169           | 0,15                      | 0,7                         | 34,55                      | 204                                      |
| 3             | 109     | 107    | 2.5      | 96                                      | 21         | 185          | 164           | 1,35                      | 0,                          | 28,95                      | 177                                      |
| 4             | 76,8    | 67,0   | 12,5     | 109                                     | 19,9       | 84,6         | 64,7          | 1,5                       | 0,15                        | 13,55                      | 210                                      |
| <b>4</b><br>5 | 80,2    | 77,6   | 3,3      | 90,0                                    | 14,9       | 122,1        | 107,2         | 1,26                      | 0,10                        | 22,15                      | 206                                      |
| 6<br>7        | 79,9    | 71,4   | 10,9     | 89,1                                    | 17,9       | 117,9        | 100,0         | 1,25                      | 0,15                        | 20,8                       | 208                                      |
| 7             | 103,3   | 78,2   | 32       | 96                                      | 50,5       | 156,5        | 106,0         | 1,35                      | 0.48                        | 22,05                      | 208                                      |
|               | (18,3)* | (7,5)* |          |                                         |            | ,            | ĺ             | l ′                       | (2,2)*                      | <u> </u>                   |                                          |

Durchschnitt: | 204

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Die eingeklammerten Zahlen geben den Phosphagengehalt (in mg  $P_2\,O_6$ ) und die für dessen Spaltung berechnete Wärmetönung (in cal) an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof und J. Suranyi, diese Zeitschr. 178, 427, 1926.

Um den Wärmebetrag zu bestimmen, der für die Neutralisation der Milchsäure und die Aziditätszunahme der überschüssigen Veresterung in Abzug zu bringen ist, benutzten wir die oben in Tabelle I angegebenen Modellversuche. Die durchschnittliche Milchsäurebildung von 120 mg ist höher als in den höchsten der dort verzeichneten Versuche. Die Pufferung durch Bicarbonat und Phosphat entspricht etwa dem Versuch Tabelle I, Nr. 6. Die Neutralisationswärme pro Gramm Milchsäure ist danach höchstens 31 cal, andererseits aber über 25 cal, weil dieser letztere Wert sich bei dem höchsten Phosphatgehalt ergab. Wir rechnen mit einem Durchschnittswert von 28 cal. zusätzliche Veresterung ist im allgemeinen in den Versuchen klein, weil sie so lange fortgesetzt wurden, daß das angehäufte Hexosediphosphat wieder zum größten Teil gespalten wurde. Setzen wir die Aziditätszunahme durch Veresterung gleich drei Viertel derjenigen in Gegenwart von Fluorid, so ergeben sich etwa 15 cal pro Gramm veresterten Zuckers. Daraus folgen die in der drittletzten Spalte angegebenen Während im allgemeinen in der benutzten Vorperiode von 60 bis 80 Minuten die im Extrakt enthaltene Kreatinphosphorsäure aufgespalten wird, ist dieser Zerfall während der Messungszeit in den Extrakten aus Muskeln frischer Herbstfrösche nicht zu vernachlässigen, da diese reichlich präformiertes Glykogen enthalten, welches die Kreatinphosphorsäure für längere Zeit konserviert. Versuch 7, Tabelle VI wurde die in die Meßperiode fallende Spaltung der Kreatinphosphorsäure bestimmt und auf Grund der Messungen des nächsten Kapitels dafür ein Wärmebetrag in Abzug gebracht. Dieser macht hier etwa 10 % der gesamten Wärme aus. Leider ist die Aufspaltung der Kreatinphosphorsäure in den übrigen Versuchen nicht bestimmt worden, weil sich in einigen Versuchen im Frühjahr eine völlige Aufspaltung in der Vorperiode ergeben hatte. möglich, daß in mehreren der übrigen Versuche der Wärmewert pro Gramm Milchsäure noch um einige Kalorien verkleinert werden müßte. Ohne Rücksicht auf diesen Umstand ergibt sich als Mittelwert der 7 Versuche 204 cal pro Gramm Milchsäure und nach Abzug der Neutralisationswärme 176 cal. Die berechnete thermochemische Differenz von gelöstem Glykogen und verdünnter Milchsäure beträgt, wie oben angegeben, 182 cal und stimmt also sehr gut mit der direkt gemessenen Wärme überein.

Nachdem kürzlich von Neuberg und Kobel gezeigt ist<sup>1</sup>, daß durch lebende Hefe aus Methylglyoxal l-Milchsäure entsteht, durch Hefe-extrakt dagegen racemische, interessierte uns, ob das gelöste Muskelenzym dieselbe d-Milchsäure bildet, wie die Muskulatur selbst. In



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neuberg und Kobel, diese Zeitschr. 182, 470, 1927.

Versuch 2 und 3, Tabelle VI, wurde deshalb ein Teil des Fermentgemisches am Schluß nach Schenck enteiweißt, mit Äther extrahiert und aus dem Ätherrückstand in der üblichen Weise das Zinklactat dargestellt. In Versuch 2 wurden 87 mg des kristallisierten Zinklactats in 2,5 ccm Wasser gelöst (= 3,48 %) und im l-d-Rohr beobachtet. Erhalten:  $a = -0.25^{\circ}$ ; daraus:  $[a_D]$  für kristallisiertes Zinklactat  $-7.2^{\circ}$ . Chemische Milchsäurebestimmung in 1 ccm der zwanzigfach verdünnten Lösung. Erwartet: 1,12 mg; gefunden: (ohne Korrektur) 1,10 mg = 98 %.

Aus Versuch 3 wurden 81,7 mg kristallisiertes Zinklactat in 2 ccm Wasser gelöst = 4,08 %; im l-d-Rohr  $a=-0.285^{\circ}$   $[a_D]=-7.0^{\circ}$ ; Wassergehalt 11,25 % (theoretisch 12,88 %). Chemische Milchsäurebestimmung: 72,5 mg des wasserfreien Salzes in 25 ccm Wasser gelöst, 1 ccm benutzt, erwartet 2,14 mg, gefunden (ohne Korrektur) 2,16 mg = 101 %.

Die Drehung stimmt genau mit der theoretischen für die gleiche Konzentration überein<sup>1</sup>; es entsteht also ausschließlich d-Milchsäure.

#### 6. Spaltungswärme der Glucose.

Die Spaltungswärme der Glucose unter Zusatz von Hefcaktivator wurde nur in einigen Versuchen mit verkürzter Vorperiode bestimmt, wodurch die Wärme wegen des in die Meßperiode fallenden schwankenden Betrages der Phosphagenspaltung und wegen ungenügenden Temperaturausgleichs meist etwas zu hoch ist. Der Hefcaktivator wurde, wie kürzlich beschrieben, hergestellt<sup>2</sup>. Der Wärmeversuch wurde so lange fortgesetzt, bis das in der ersten Periode gebildete Hexosephosphat möglichst vollständig wieder aufgespalten war. Es seien nur zwei Versuche angeführt zum Beweise, daß wenigstens der Größenordnung nach die Wärme mit der beim Glykogen übereinstimmt. Da die

Tabelle VII.
Spaltungswärme der Glucose.

# 

A. Wärmemessung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof und K. Lohmann, diese Zeitschr. 171, 421, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Meyerhof, ebendaselbst 183, 176, 1927.

| Nr. | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>vorher<br>mg | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>nachber<br>mg | Zucker<br>verestert<br>mg | Milch<br>säure<br>vorher<br>mg | Milch-<br>säure<br>nachher<br>mg | Milch-<br>säure-<br>zunabme<br>mg | Kalorien<br>für<br>Veresterung | Kalorien<br>pro g<br>Milche<br>säure |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 69,8                                          | 62,5                                           | 9,5                       | 36,4                           | 140,5                            | 104,1                             | (0,15)                         | 239                                  |
| 2   | 71,2                                          | 67,1                                           | 5,2                       | 34,8                           | 144,0                            | 109,2                             | 1 <u> </u>                     | 229                                  |

B. Chemische Bestimmung und Berechnung.

 $p_{\rm H}$ -Verschiebung dieselbe wie beim Glykogen ist und die Hydrolyse des Glykogens in Wegfall kommt, so hätte das Resultat 30 bis 35 cal niedriger liegen müssen.

# 7. Die Spaltungswärme der Kreatinsäure ("Phosphagen").

Während über die chemische und physiologische Seite des Phosphagenzerfalls demnächst in einer Arbeit von O. Meyerhof und K. Lohmann berichtet werden soll, seien hier die in das Gebiet der vorliegenden Arbeit fallenden Wärmemessungen bei der enzymatischen Spaltung des Phosphagens mitgeteilt.

Da das Phosphagen in ganz frischem Extrakt 50 bis 70 % des gesamten präformierten Phosphats ausmachen kann, aber nach 20 Minuten bei 18 bis  $20^{\circ}$  auf über die Hälfte des Anfangswertes zerfallen ist und in der folgenden Stunde der Rest so gut wie völlig zerfällt, so lag von vornherein der Verdacht nahe, daß der in kohlehydratfreiem Extrakt während der Vorperiode gemessene Temperaturanstieg, wenn er auch nicht genau zu bestimmen war, auf den Zerfall des Phosphagens zu beziehen sei. Anfangs versuchten wir, die Spaltungswärme des präformierten Phosphagens direkt zu messen, und zwar bei  $15^{\circ}$ , wo der Zerfall verlangsamt ist. Doch ergaben diese Versuche ungenaue Resultate, und nicht viel besser fielen die Versuche aus, bei denen wir auf Grund einer Beobachtung von O. Meyerhof und K. Lohmann das Phosphagen zunächst bei  $p_{\rm H}$  9 stabilisierten und dann nach Temperaturausgleich durch Zugabe von Säure und Verschiebung der Reaktion auf  $p_{\rm H}$  6,9 zum Zerfall brachten.

Eine genauere Messung der Zerfallswärme gelang erst mittels der von Dr. K. Lohmann hergestellten Präparate von Kreatinphosphorsäure aus Kaninchenmuskulatur. Die Bariumsalze dieser Präparate enthalten, bezogen auf Phosphorsäure, 80 bis 92 % Phosphagen; der Rest ist fast ausschließlich Hexosemonophosphorsäure. Von anorganischem Phosphat sind sie frei.

Die zusätzliche Phosphatabspaltung und Milchsäurebildung aus dem in den Präparaten enthaltenen Hexosemonophosphat läßt sich im Wärmeversuch leicht feststellen und hierfür eine Korrektur anbringen. Da im allgemeinen nur etwa 0,5 g derart reinen Bariumsalzes des Phosphagens aus einem Kaninchen in etwa achttägiger präparativer Arbeit gewonnen werden können — maximal bis zu 2 g — so standen nur etwa je 0,2 g für den einzelnen Wärmeversuch zur Verfügung, die nach Umsatz mit Natriumsulfat verwandt wurden.

Eine genügend exakte Wärmemessung ist jedoch hier leicht möglich, da auch in ganz kohlehydratfreiem Kaliumchloridextrakt nach einer Vorperiode von 80 bis 90 Minuten zugesetztes Phosphagen im Verlaufe von 2 bis 3 Stunden vollständig gespalten wird. Zur Kontrolle wurde stets ein zweites, wassergefülltes Kalorimeter verwandt, an dem der Beginn des stationären Temperaturganges für die jeweilige Zimmertemperatur bestimmt werden konnte. Weitere Kontrollversuche mit Kaliumchloridextrakt zeigten, daß unter den Versuchsbedingungen ohne Phosphagenzusatz nahezu keine Wärme auftritt (Versuch 4 und 5).

In der folgenden Tabelle VIII sind die Versuche wiedergegeben. Unter der Bezeichnung "Gesamtphosphat" wird anorganisches Phosphat + Phosphagen verstanden (direkte Fiske-Methode), unter organischem Phosphat" das nach Mathison bestimmte. Beide Werte stimmen in der Regel vor und nach dem Versuch hier genau überein, vor dem Versuch, weil das präformierte Phosphagen aufgespalten ist, nach dem Versuch, weil das zugesetzte Phosphagen vollständig gespalten ist. (Nur in Versuch 3 ist diese Spaltung unvollkommen.)

Tabelle VIII. Spaltung der Kreatinphosphorsäure ("Phosphagen"). (4 und 5 Kontrollmessungen.)

#### Cemperatur, anstieg korngiert Zusatz entsprechend Bariumsalz $p_{\rm H}$ $p_{ m H}$ nachher Nr. Datum Zeit Kalorien gebildet ccm mg 7,27

Зь

3h 5'

3 40'

**15**0

185

etwa 200

230

80

71

78

77

31. V.

11. VI.

23. VI.

15. VI.

4.

3

A. Wärmemessung.

|    | 79   | 230    | 4h30'    | 0,015  | 0,021   | 7,04   |  |
|----|------|--------|----------|--------|---------|--------|--|
| В. | Cher | nische | Bestimmu | ing un | d Bered | hnung. |  |

0,055

0,062

0,057

0,003

0,064

0,068

0,060

0.0045

| Nz.                   | Gesamt<br>in mg                   | phosphat<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Phos                         | nisches<br>sphat<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | phat.<br>rung<br>Ha PO.   | hsäure                             | Milchsäure<br>vorher<br>Milchsäure<br>nachher | Kalorien<br>Milchaäure           | lorien<br>Ssphagen.<br>Iltung    | altene<br>orsäure                      |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Nr.                   | vor<br>Zusatz                     | am<br>Schluß                              | vor<br>Zusatz                | am<br>Schluß                                      | Phosi<br>spali<br>in mg b | mg Wilc                            | Milc<br>na                                    | Kalo<br>für Mil                  | Kalo<br>für Phos<br>spalt        | Kalorien pr<br>abgespalte<br>Phosphors |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 49,5<br>87,9<br>47,2<br>—<br>49,0 | 69,5<br>59,9<br>80,2*                     | 49,9<br>88,9<br>47,2<br>49,0 | 71,4<br>60,7<br>75,0<br>—<br>49,0                 | 29,0<br>30,2<br>31,0<br>0 | 12,2<br>9,7<br>20,7<br>12,8<br>7,5 | 17,2<br>14,2<br>17,7<br>14,8<br>12,4          | 1,05<br>0,95<br>0<br>0,42<br>1,0 | 4,65<br>4,45<br>5,22<br>0<br>0,9 | 160<br>147<br>168<br>—                 |

<sup>\*</sup> Hiervon 5,3 mg P2 O5 in sugesetzter Phosphagenlösung enthalten.

7,27

7,16

7,19

7,03

7,16

7,19

7,04

5,7

5,4 5,22

0,40

Nr. 4 und 5 der Tabelle VIII stellen zwei Kontrollmessungen mit Froschmuskelextrakt ohne Phosphagenzusatz dar. In Versuch 4 ist Wasser statt Phosphagenlösung zugegeben. Die ganz minimale Wärmebildung innerhalb 3 Stunden ist durch eine entsprechende Milchsäurebildung gedeckt. In Versuch 5 ist Kreatinphosphorsäure zugesetzt, aber wegen einer zu langen (dreistündigen) Vorperiode ganz ungespalten geblieben. Die gemessene Wärme in  $4\frac{1}{2}$  Stunden ist nur etwas über die Hälfte durch Milchsäurebildung gedeckt. Der Überschuß (0,9 cal) entspricht der Ungenauigkeit der Wärmemessungen in der Versuchsanordnung. Um diesen Betrag, der 15 bis 20 % der in den Hauptversuchen gemessenen Wärme ausmacht, ist demnach die Spaltungswärme unsicher, d. h.  $\pm$  30 cal. Wir nehmen als Durchschnittszahl 150 cal für die Spaltung der Kreatinphosphoisäure pro g  $H_3$  PO<sub>4</sub> an.

Über die mit dieser Wärmebildung zusammenhängenden Fragen wird in einer weiteren Arbeit aus unseren Laboratorium demnächst berichtet werden. Es sei nur hingewiesen auf die Bedeutung, die dieser Wärme für den im lebenden Muskel bestimmten kalorischen Quotienten der Milchsäure zukommt. Bei 0.2% anaerober Milchsäurebildung zerfällt pro Gramm Muskel eine Kreatinphosphorsäuremenge entsprechend etwa  $1.5 \text{ mg } H_3 \text{PO}_4$ , auf  $1 \text{ g Milchsäure kommen also ungefähr } 0.75 \text{ mg zerfallende } H_3 \text{PO}_4$ , mit einer Wärmebildung von 110 bis 120 cal.

Wir danken Herrn Walter Schulz für seine Mithilfe bei den Versuchen.

#### Zusammenfassung.

Die im fermenthaltigen Muskelextrakt gemessenen Wärmetönungen für die chemischen Reaktionsphasen, die im Laufe der Muskelkontraktion auftreten, sind die folgenden:

Pro 1 g Zucker beträgt die Wärme der Hydrolyse des Glykogens zu reduzierendem Zucker 12 bis 14 cal, die Veresterungswärme des Glykogens mit Phosphat 10 bis 30 cal; ein Betrag, der durch die Aziditätszunahme und Entionisierung des im Muskel enthaltenen Eiweiß gedeckt wird; die Umwandlung der Hexosemonophosphorsäure in Hexosediphosphorsäure etwa 30 cal, ebenfalls ganz oder nahezu durch die Aziditätszunahme erklärbar; die Spaltungswärme des Hexosediphosphats in Milchsäure und Phosphat etwa 220 cal, abzüglich 25 cal für die Zunahme der Azidität, die Spaltungswärme des Glykogens, in der größten Serie von Versuchen bestimmt, durchschnittlich 204 cal, abzüglich 25 bis 30 cal für die Aziditätszunahme, mithin die Spaltungswärme für sich 176 cal, endlich die Spaltung der Kreatinphosphorsäure in Kreatin und Phosphorsäure 150 bis 160 cal pro Gramm Phosphorsäure (ohne gleichzeitige Verschiebung des  $p_{\rm H}$ ).

# Untersuchungen über den Stoffwechsel des Nerven.

III. Mitteilung:

# Chemismus und Intermediärprozesse 1.

Von

R. W. Gerard<sup>2</sup> und O. Meverhof.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 14. Oktober 1927.)

Mit 6 Abbildungen im Text.

# Einleitung.

Neue Versuche des einen von uns über die Wärmeproduktion des peripheren Nerven aus dem physiologischen Institut des University College, London (Nr. I dieser Serie) und über die Atmung des Nerven unter gleichen Bedingungen aus dem hiesigen Institut (Nr. II) haben es wahrscheinlich gemacht, daß der Leitungsvorgang begleitet ist und abhängig von Oxydationsvorgängen als Energiequelle. Dieser Befund steht in scheinbarem Widerspruch mit den älteren Angaben einer stundenlangen Erhaltung der Erregbarkeit des in sauerstofffreier Atmosphäre gehaltenen Nerven. Doch sind diese Beobachtungen, wie schon in den vorhergehenden Arbeiten gezeigt wurde, unzutreffend. Wird nämlich der Sauerstoff strikt ausgeschlossen, so sinkt die Erregbarkeit, gemessen an der Größe der negativen Schwankung sowie der Wärmebildung bereits in 2 Stunden auf einen kleinen Wert<sup>3</sup>. Der Sauerstoffverbrauch sowohl in der Ruhe wie in der Reizung ergab sich in der Arbeit II völlig übereinstimmend mit der an gleichem Material

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. W. Gerard, Journ. of Physiol. **63**, 280, 1927 (I. Mitteilung); Amer. Journ. of Physiol. **82**, 381, 1927 (II. Mitteilung); R. W. Gerard und O. Meyer-hol, Naturwissensch. **15**, Heft 26, S. 538, 1927 (vorl. Mitteilung); s. auch Douning, Gerard, Hill, Proc. Roy. Soc. **100**, 223, 1926; Gerard, Journ. Physiol. **62**, 349, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> National Research Fellow U. S. A.

<sup>3</sup> Nr. I der Serie.

unter genau gleichen Versuchsbedingungen gefundenen Wärmebildung, und zwar in der Ruhe (Ischiadicus des Frosches bei 150 in sauerstoff. haltiger Ringerlösung) zu 16 cmm pro Gramm Feuchtgewicht und Stunde im Durchschnitt von 60 Experimenten, während aus der Wärmebildung 14 bis 15 cmm Sauerstoff berechnet wurde; bei Reizung mit 280 maximalen Induktionsschlägen pro Sekunde ergab sich für kurze Reizzeiten ein Extrasauerstoffverbrauch von 61 cmm Sauerstoff pro Gramm und Stunde bei Schwankungen von 48 bis 91 cmm Sauerstoff in 20 Versuchen; dagegen berechnet aus der Wärmebildung 48 cmm Sauerstoff. Bei kontinuierlich fortgesetzter Reizung sinkt dieser Extrasauerstoff auf 18 cmm O, pro Gramm und Stunde. Auf Einzelheiten dieser Versuche soll nicht noch einmal eingegangen werden, ebensowenig auf die bereits bestehende Literatur zu diesem Gegenstand, die in den vorhergehenden Arbeiten besprochen ist<sup>1</sup>. Die Variationen in den von den verschiedenen Autoren erhaltenen Zahlen dürften teilweise in unzureichenden Methoden begründet sein, zum anderen aber in der Verschiedenheit des Materials, Vorbehandlung, Temperatur, Reizfrequenz usw., worüber die gemachten Angaben häufig unvollständig sind.

In der vorliegenden Arbeit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Intermediärprozesse und die chemische Seite der Oxydationsvorgänge weiter aufzuhellen, sowohl für den Ruhe- wie den Reizstoffwechsel. Diese Ergebnisse stehen gleichzeitig in engen Beziehungen zu den Oxydations- und Spaltungsvorgängen im Muskel und anderen Organen, wie sie im hiesigen Institut studiert worden sind. Der Stoffumsatz im peripheren Nerven ist bisher nur in einer Arbeit von Hirschberg und Winterstein<sup>2</sup> untersucht im Anschluß an die Arbeiten der Autoren am Froschrückenmark. Sie finden einen bei Reizung etwa verdoppelten Verbrauch verschiedener Zucker aus der Ringerlösung, eine gesteigerte Abgabe stickstoffhaltiger Substanzen in die Lösung, einen ähnlich gesteigerten "Fettumsatz" und Ammoniakproduktion. Die Reizung in ihren Versuchen gescheh für die ganze Versuchszeit (etwa 8 Stunden) mit 144 kurzen tetanischen Reihen von Induktionsschlägen pro Minute<sup>3</sup>. Ihre Resultate, auf Oxydation bezogen, sind mit den in dieser Serie mitgeteilten Werten für die Wärmeproduktion und den Sauerstoffverbrauch des gereizten Ischiadicus nicht zu vereinigen. Der gesamte Extrasauerstoff würde sogar bei ununterbrochener 24 stündiger Reizung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu ferner Winterstein und Hirschberg, Tab. Biol. III, S. 546, 1926; sowie Pflügers Arch. 216, 271, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 108, 27, 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach einer privaten Auskunft von Prof. Winterstein; in der Arbeit selbst fehlen nähere Angaben darüber.

mit 280 Reizen pro Sekunde und Gramm Nerv nur 0,58 mg Zucker entsprechen, gegenüber einem von den Autoren in ihrer Anordnung gemessenen Mehrverbrauch von 2 bis 3 mg Zucker nebst Umsatz von Fett und Protein. Auch wurde der Ruhesauerstoffverbrauch in unsern Versuchen erst verdoppelt bei hoher Reizfrequenz (über 100 pro Sekunde). Möglicherweise handelt es sich bei den von Hirschberg und Winterstein beobachteten Veränderungen des Zuckergehaltes der Ringerlösung um eine gesteigerte Absorption des Zuckers im Nerven in Zusammenhang mit erhöhter Permeabilität<sup>1</sup>.

Dagegen stimmen die in der Arbeit von Tashiro<sup>2</sup> sowie Winterstein und Hirschberg<sup>3</sup> gemessenen Ammoniakabgaben bei Ruhe und Reizung wenigstens in der Größenordnung mit der von uns gefundenen Ammoniakbildung des Nerven überein.

#### Methoden.

Alle Versuche, außer über den Temperaturkoeffizienten, wurden im Thermostaten von 15° vorgenommen. Die Präparation der Ischiadici geschah wie in der vorhergehenden Arbeit. Die Nervenzweige wurden kurz am Stamm abgeschnitten, der abgetrennte Nerv ausschließlich mit Glasnadeln berührt.

Die Atmungsmessung geschah, wie ebenfalls schon genauer beschrieben, manometrisch nach dem Verfahren von O. Warburg zum Teil mit Differentialmanometern, zum Teil mit einfachen Manometern. Für die Reizversuche diente vorwiegend das erstere, wobei zwei Atmungsgefäße von genau gleichem Gasraum benutzt wurden von der beistehenden Form (Abb. 1) mit eingeschmolzenen Elektroden. Von den Elektroden dienten zwei (a) zur Reizung, die beiden anderen (b), deren Platindrähte versilbert und dann mit einer Chloridschicht bedeckt waren, um sie unpolarisierbar zu machen, zur Ableitung der negativen Schwankung. Dafür wurde das Ende der Nerven, das auf einen der beiden Drähte zu liegen kam, durch Zerquetschung getötet. Gemessen wurde mit einem Siemens Drehspul-Galvanometer. Die Messung des Aktionsstromes besonders in den Anaerobioseversuchen diente zu der Feststellung, ob der Nerv noch erregbar war. Einzelheiten der Anordnung sind in der vorhergehenden Arbeit beschrieben. In der Regel wurden beide Gefäße mit den symmetrischen Nerven beschickt und während einer gewissen Periode die eine Seite gereizt, nach längerer Pause zur Kontrolle nachher die andere Seite. Im allgemeinen wurden die Nerven angefeuchtet, aber ohne weiteren Zusatz von Ringerlösung in die Gefäße gelegt, meist drei bis vier Stück jederseits. Für Atmungsmessungen wurde der Gasraum mit Sauerstoff gefüllt: im Einsatz befand sich 0.1 ccm n Natronlauge.

Die Milchsäure wurde in einer Reihe von Versuchen chemisch bestimmt in der in dem Institut üblichen Weise nach dem Verfahren von Fürth-Charnas und Clausen. Die Mongen, die hierbei zu titrieren waren, lagen im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. z. B. Verzar, Pflügers Arch. 211, 244, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Amer. Journ. of Physiol. 60, 519, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Zeitschr. 156, 138, 1925.

allgemeinen zwischen 0,1 und 0,3 mg Milchsäure. Titriert wurde mit n/200 Jod aus einer Mikrobürette; die Destillation geschah unter Zusatz von m/1000 Permanganat. Kontrollen mit Zinklactat ergaben für die in Frage kommenden Mengen mit den gegenwärtigen Verbesserungen der Methodik Ausbeuten von 95 bis 100%, im allgemeinen 98%; die Destillationsdauer



Atmungsgefäß für Nervenreizversuche.

A Unterer Gefäßteil.

B Unterer Gefäßteil im Querschnitt.

G Gefäßhelm, der mit Einheitsschliff an das Manometer gesetzt wird.

Zwei genau gleiche Gefäße befinden sich an den beiden Enden des Differentialmanometers.

- a Reizelektroden
- b Elektroden zur Ableitung der negativen Schwankung.
- c Einsatz, der für Messung des Sauerstoffverbrauchs mit 0,1 ccm n Na()H gefüllt wird, bei Messung der anaeroben Milchsäurebildung leer bleibt.
- d Ringförmige Rinne, auf der drei bis vier Nerven neheneinander liegen.
- e Kapillarhahn zum Wechseln der Gasfüllung (N2 oder O2), während das Gefäß sich im Thermostaten befindet.

Der gesamte Gasraum des Geläßes inklusive Manometerschenkel beträgt 1,5 ccm.

betrug etwa 20 bis 25 Minuten<sup>1</sup>. Für Reizversuche in Stickstoff dienten Gefäße der beistehenden Form, die in den Thermostaten gehängt werden konnten (Abb. 2). Der Stickstoff wurde nach dem Verfahren von Kautsky und Thiele<sup>2</sup> mittels Durchpressen durch Porzellanzellen und Durchleiten des Schaumes durch eine 1 m hohe Säule von Natriumhydrosulfitlösung vollständig von Sauerstoffspuren befreit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zahlen sind nicht sehr verschieden von den mit der vervollkommneten Anordnung des *Clausens*chen Verfahrens von *Friedemann*, *Cotonio* und *Shaffer* (Journ. Biol. Chemistry 78, 335, 1927) erhaltenen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kautsky und Thiele, Zeitschr. f. anorg. u. allgem. Chem. 152, 342, 1926.

Für jede Einzelbestimmung mußten 8 bis 16 größere Nerven benutzt werden, im Gesamtgewicht von 200 bis 500 mg. Kombinierte Versuche, in denen der Verlauf der Milchsäurebildung über längere Zeiträume verfolgt werden sollte, erforderten 40 bis 50 Frösche. Da dies Verfahren zu umständlich war, wurde in der Mehrzahl der Versuche die Milchsäure ebenfalls manometrisch nach dem Verfahren von O. Warburg¹ in bicarbonathaltiger Ringerlösung durch Austreiben von CO₂ bestimmt, nachdem der Vergleich der manometrischen und chemischen Messungen eine gute Übereinstimmung ergeben hatte. In diesem Falle diente nach der Warburgschen Vorschrift Stickstoff mit 5% Kohlensäure, der durch Überleiten über glühendes Kupfer gereinigt war. Als Gefäße wurden meist dieselben wie für die Atmungsmessung verwandt oder die kürzlich für die enzymatische Milchsäurebildung im Muskelextrakt angegebenen³, von denen wir auch einige mit auf dem Boden eingeschmolzenen Platindrähten besaßen. Diese Gefäße mit sackförmigem Anhang dienten insbesondere zur Bestimmung

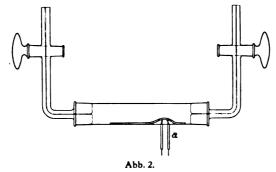

Gefäß für Reizversuche in Stickstoff mit chemischer Milchsäurebestimmung. Die Nerven werden über die Elektroden a gelegt. Das ganze Gefäß hängt im Thermostaten.

des Gesamtgehaltes an Bicarbonat zu Beginn und Schluß des Versuchs<sup>3</sup>, das durch Einkippen von Salzsäure gemessen wurde. Dies Verfahren dient zur Trennung der fixen Säure (Milchsäure) von anaerob produzierter Kohlensäure. Da jedoch der Betrag der letzteren im Vergleich zur Milchsäure außerordentlich gering ist<sup>4</sup>, wurde in der Regel hierauf verzichtet und nach dem ersteren Verfahren gearbeitet. Die gesamte, in den Gasraum abgegebene Kohlensäure wurde dann auf Milchsäurebildung bezogen. Die Messung der Milchsäurebildung bei der Reizung geschah ebenfalls teilweise mit Differentialmanometer. Dann wurden ebenso wie bei der Atmungsmessung die symmetrischen Nerven in die beiden Seiten verteilt und die eine Seite gereizt. Der Ausschlag ergab dann den Überschuß der Milchsäurebildung bei der Reizung (s. unten S. 139).

Die Bestimmung des Kohlehydrats wurde nach dem von O. Meyerhof und K. Lohmann beschriebenen Verfahren vorgenommen<sup>5</sup>, wobei die niederen

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 142, 317, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Meyerhof, ebendaselbst 178, 395, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Negelein (unter Warburg), ebendaselbst 158, 121, 1925.

<sup>4</sup> S. Nr. II dieser Serie.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese Zeitschr. 171, 385, 1926.

Kohlenhydrate und das Glykogen getrennt bestimmt werden nach Entfernung der N-haltigen Extraktivstoffe mittels Quecksilberacetat in schwach alkalischer Lösung. Entsprechend den Erfahrungen von Winterstein und Hirschberg¹ sowie Holmes und Holmes² am Zentralnervensystem wurden die Cerebroside aus der Glykogenfraktion entfernt, und zwar nach dem Vorschlag der letzteren Autoren mit heißem Alkohol und heißem Chloroform.

Die Abgabe von Ammoniak von seiten des Froschnerven an das umgebende Medium (Gasraum, Ringerlösung) ist bereits von Tashiro sowie Winterstein und Hirschberg in den oben angeführten Arbeiten untersucht. In unseren Versuchen bestimmten wir nicht diese Abgabe, sondern die Differenz des Ammoniakgehalts des Nerven (und umgebenden Mediums) zu Beginn und Schluß des Versuchs. Bei bloßer Bestimmung der Ammoniakabgabe könnte z. B. die bei der Reizung gefundene Zunahme auf eine erhöhte Permeabilität zurückgeführt werden. Andererseits besteht bei dem von uns gebrauchten Verfahren die Schwierigkeit, daß der Ammoniakgehalt des Nerven ziemlich inkonstant ist und daß nicht in jedem Versuch die symmetrischen Nerven, deren Gehalt verhältnismäßig gut übereinstimmt, zur Bestimmung des Anfangswertes benutzt werden Als Anfangsgehalt wurde deshalb eine Mittelzahl genommen. Die Methode der Extraktion und Bestimmung war die von Folin, wobei in der Behandlung des Materials nach der früher benutzten Vorschrift<sup>3</sup> verfahren wurde. Zur Neßlerisierung verwandten wir das neue Dubosgsche Kolorimeter von Leitz für 100 mm Schichthöhe (mit Tageslichtfilter).

#### I. Die Ruhemilchsäurebildung des Nerven.

#### A. Chemische Bestimmungen.

In 6 Versuchen, die als Kontrolle für andere dienten, wurde der Anfangsgehalt der Milchsäure in frischen Nerven bestimmt, die bei 0° präpariert waren. Die Werte sind in Tabelle I wiedergegeben.

Tabelle I.

Anfangsgehalt der Milchsäure in frisch entnommenen Nerven.

| Nr.  | Datum    | Froschart E: Esculenten T. Temporarien | Zahl<br>der<br>Nerven | Gewicht<br>mg | Milensäure<br>gefunden<br>mg | Milch-<br>säure<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Bemerkungen                     |
|------|----------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| l a  | 5. III.  | E                                      | 10                    | 222           | 0,24                         | 0,11                                           | Symmetrische                    |
| lb   | 5. ItI.  | E                                      | 10                    | 233           | 0,24                         | 0,10                                           | Nerven derselbe<br>Frösche      |
| 2    | 10. III. | E                                      | 15                    | 304           | 0,38                         | 0,12                                           |                                 |
| 3    | 14. III. | E                                      | 15                    | 289           | 0,45                         | 0,16                                           |                                 |
| l a. | 19. IV.  | T                                      | 8                     | <b>16</b> 0   | 0,11                         | 0,07                                           | Symmetrische<br>Nerven derselbe |
| b    | 19. IV.  | $ar{	extbf{T}}$                        | 8                     | 179           | 0,14                         | 0,08                                           | Frösche                         |
|      | .,       |                                        |                       | Durc          | hschnitt:                    | 0,107                                          | •                               |

 $<sup>^{1}</sup>$  Ebendaselbst 159, 351, 1925; s. auch Takahashi, ebendaselbst 154, 444, 1924.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biochemical Journ. 20, 1197, 1926.

<sup>3</sup> O. Meyerhof, K. Lohmann, R. Meier, Diese Zeitschr. 157, 459, 1925.

Der Durchschnitt beträgt 0,11 %. Da die Bestimmungen an symmetrischen Nerven eine gute Übereinstimmung ergeben, müssen die Variationen zwischen den Versuchen auf individuelle Differenzen bezogen werden, die die Fehlergrenze der Methode deutlich überschreiten.

In 6 ähnlichen Versuchen wurde der durchschnittliche Milchsäuregehalt nach ungefähr 20stündigem Aufenthalt der Nerven in sauerstoffgesättigter Ringerlösung oder in feuchtem Sauerstoff bestimmt (vgl. Tabelle II). Er betrug hier 0,10 %, also ebensoviel wie in frisch entnommenen Nerven.

Tabelle II.

Milchsäuregehalt des Nerven nach 20stündigem Aufenthalt in Sauerstoff.

| Nr. | Datum           | Froschart E: Esculenten T: Temporarien | Zahl der<br>Nerven | Gewicht<br>mg | Milchsäure<br>gefunden<br>mg | Milchsäure |
|-----|-----------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------|
| 1   | 27. bis 30. I.  | E                                      | 16                 | 544           | 0.33                         | 0.06       |
| 2   | 1. bis 5. II.   | E                                      | 19                 | 549           | 0,41                         | 0,07       |
| 3   | 6. II.          | E                                      | 14                 | 549           | 0,31                         | 0,06       |
| 4   | 10. bis 20. II. | E und T                                | 12                 | 462           | 0,51                         | 0,11       |
| 5   | 13. III.        | E                                      | 13                 | 300           | 0,42                         | 0,14       |
| 6   | 14. III.        | E                                      | 15                 | 287           | 0,36                         | 0,13       |
|     |                 |                                        |                    | Dur           | chschnitt:                   | 0,095      |

In einem weiteren Versuch wurden zwei Reihen Nerven 17 Stunden in Stickstoff gehalten, in der einen Probe die Milchsäure direkt bestimmt, in der zweiten nach einem weiteren 4stündigen Aufenthalt in Sauerstoff. Die beiden Werte stimmten überein, so daß ein nachträgliches Verschwinden von Milchsäure nicht festgestellt werden konnte.

Tabelle II a.

Einfluß von Sauerstoff auf die in Stickstoff gebildete Milchsäure.

| Nr. | Datum   | Froschart E: Esculenten T: Temporarien | Zahl<br>der<br>Nerven | Gewicht<br>mg | Milchsäure<br>getunden<br>mg | Milchs<br>säure | Bemerkungen                                              |
|-----|---------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1 2 | 19. IV. | T                                      | 8                     | 210<br>157    | 0,24<br>0,21                 | 0,11<br>0,14    | 17 Std. in Stickstoff                                    |
| 3   | 19. IV. | Ť                                      | 8                     | 181           | 0,24                         | 0,13            | 17 Std. in Stickstoff,<br>darauf 4 Std. in<br>Sauerstoff |

Die Ruheanaerobiose in Stickstoff wurde in einer Reihe weiterer Versuche teils chemisch, teils manometrisch gemessen. Bei den chemischen Bestimmungen, die jedoch als weniger genau anzusehen sind, ergab sich bereits eine deutliche Milchsäurebildung, und zwar in 6 Versuchen von 20stündiger Dauer eine durchschnittliche Zunahme von 60 mg-% oder 3 mg-% pro Stunde. Der genauere Gang der Milch-

Tabelle III.
Milchsäuregehalt nach 20 Stunden in Stickstoff.

| Nr. | Datum    | Froschart E: Esculenten T: Temporarien | Zahl der<br>Nerven | Gewicht<br>mg | Milchsäure<br>gefunden<br>mg | Milchsäure<br>°/o |
|-----|----------|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| 1   | 6. II.   | E                                      | 14                 | 504           | 0,48                         | 0,10              |
| 2   | 21. II.  | Т                                      | 10                 | 292           | 0,48                         | 0,16              |
| 3   | 22. II.  | T                                      | 10                 | 342           | 0,73                         | 0,21              |
| 4   | 13. III. | E                                      | 15                 | 318           | 0,82                         | 0,26              |
| 5   | 19. IV.  | Т                                      | 8                  | 210           | 0,24                         | 0,11              |
| 6   | 19. IV.  | Т                                      | 8                  | 157           | 0,21                         | 0,14              |

Durchschnitt: 0,163 % Anstieg: 0,056 %

 $\begin{tabular}{ll} $Tabelle$ $IV$. \\ Milchsäuregehalt nach 2 Stunden in Stickstoff. \\ \end{tabular}$ 

| Nr. | Datum   | Froschart E: Esculenten T: Temporarien | Zahl der<br>Nerven | Gewicht<br>mg | Milchsäure<br>gefunden<br>mg | Milchsäure<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|-----|---------|----------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 21. II. | T                                      | 10                 | 283           | 0,43                         | 0,15                                      |
| 2   | 19. IV. | T                                      | 8                  | 183           | 0,19                         | 0,10                                      |
| 3   | 19. IV. | T                                      | 8                  | 207           | 0,19                         | 0,09                                      |
| 4 . | 4. V.   | T                                      | 12                 | 344           | 0,43                         | 0,13                                      |
| 5   | 9. V.   | T                                      | 10                 | 306           | 0,34                         | 0,11                                      |
| 6   | 30. V.  | E                                      | 8                  | 365           | 0,49                         | 0,14                                      |

Durchschnitt: 0,120 %

Anstieg: 0,013 %

| Nr. | Datum   | Datum Froschart E: Esculenten T: Temporarien |    | Gewicht<br>mg | Milchsäure<br>getunden<br>mg | Milchsäure |  |
|-----|---------|----------------------------------------------|----|---------------|------------------------------|------------|--|
| 1   | 19. IV. | Т                                            | 8  | 200           | 0,23                         | 0,11       |  |
| 2   | 19. IV. | T                                            | 8  | 190           | 0,32                         | 0,17       |  |
| 3   | 4. V.   | Т                                            | 12 | 334           | 0,46                         | 0,14       |  |
| 4   | 9. V.   | T                                            | 10 | 297           | 0,44                         | 0,15       |  |
| 5   | 30. V.  | E                                            | 8  | 343           | 0,49                         | 0,15       |  |

Durchschnitt: 0,145 %
Anstieg: 0,038 %

säurebildung ließ sich erst in den manometrischen Versuchen feststellen. In den Tabellen III bis V sind die chemisch bestimmten Endwerte der Milchsäure nach 20, 2 und 4 Stunden angegeben, unter Berechnung der Zunahme gegenüber dem Durchschnittswert des Anfangsgehalts. Es war in diesen Versuchen nicht möglich, stets für die symmetrischen Nerven den Anfangsgehalt zu bestimmen und auch die Genauigkeit für die Auswertung jedes einzelnen Versuchs nicht groß genug.

Der vollständigste Versuch, bei dem gleichzeitig die manometrische und chemische Messung miteinander verglichen wurde, ist in Abb. 3 wiedergegeben. 42 Frösche von demselben Fang wurden benutzt; davon wurden 4 Nerven zur manometrischen Bestimmung für die ganze Zeit verwandt; die anderen wurden in 5 Portionen geteilt und die

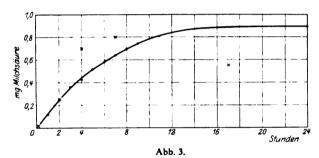

Anserobe Milchsäurebildung des Nerven.

Vergleich chemischer und manometrischer Milchsäurebestimmung.

Ordinate: mg Milchsäure pro g. X Chemische Bestimmungen.

Abszisse: Zeit in Stunden.

• Manometrische Bestimmungen.

symmetrischen Nerven wieder getrennt. So wurden 10 Gruppen erhalten, von denen die erste sofort getötet wurde, die dazu gehörigen Nerven nach 2 Stunden in Stickstoff. Von der Portion 2 wurden a) nach 2 Stunden, b) nach 4 Stunden in Stickstoff getötet, Portion 3 a) nach 4 Stunden, b) nach 7 Stunden, Portion 4 a) nach 7 Stunden, b) nach 17 Stunden, b) sofort. Auf diese Weise war eine möglichst vollständige Deckung der ganzen Zeitkurve der Milchsäurebildung in den verschiedenen Portionen erreicht. Die chemischen Resultate sind mit Kreuzen in der Abbildung wiedergegeben, wobei die Ruhewerte abgezogen sind. Die Streuung ist groß, aber durchschnittlich deckt sich das Ergebnis der manometrischen und chemischen Versuche.

# B. Manometrische Bestimmungen.

Tabelle VI gibt die Resultate von 30 Experimenten, in denen die Milchsäurebildung in Stickstoff manometrisch gemessen ist.

 ${\it Tabelle~VI}.$  Verlauf der Milchsäurebildung manometrisch gemessen.

| Nr.  | Datu  | m   | Froschart | Ringer, | Zabl                                    | Ges<br>wicht | Milchsäure<br>in 20 Std.<br>gebildet | Von Gesamts<br>milchsäure<br>in 4 Std.<br>gebildet | Bildu<br>geschwar<br>pro S<br>in m | ndigkeit<br>tunde | Bemerkungen  |
|------|-------|-----|-----------|---------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
|      |       |     | Fro       | ccm     | der                                     | mg           | mg.0/0                               | V olo                                              | Durchs<br>schnitt                  | Maxi, mum         |              |
| 1    | 31.   | I.  | E         | _       | 2                                       | 70           | 38                                   | _                                                  | _                                  | _                 |              |
| 2 3  | 5. I  | V.  | E         | _       | 4                                       | 75           | 82                                   | _                                                  | -                                  | _                 |              |
| 3    | 19. I | V.  | T         | 0,4     | 4                                       | 110          | 88                                   | 50                                                 | 4,4                                | 12                |              |
| 4    | 25. I | V.  | T         | 0,6     | 3                                       | 60           | 100                                  | 40                                                 | 5,1                                | 11                | Symmetrische |
| 4a   | 25. I | V.  | T         | 0,2     | 3                                       | 60           | 96                                   | 42                                                 | 4,8                                | 10                | Nerven       |
| 4 b  |       |     |           | 0,1     | 3                                       | 60           | 60                                   | 45                                                 | 3,0                                | 8                 | )            |
| 4 c  |       |     |           | 0,1     | 3                                       | 60           | 65                                   | 37                                                 | 3,2                                | 3                 | Ebenso       |
| 5    | 29. I | V.  | E         | 0,02    | 2                                       | 45           | 40                                   | 42                                                 | 2,0                                | 8<br>?<br>5       | '            |
| 6    | 2.    | V.  | E         | 0,1     | 2                                       | 50           | _                                    | _                                                  | _                                  | _                 |              |
| 6a   |       |     |           | 0,6     | 2                                       | 50           | 79                                   | 20                                                 | 3,9                                | 4                 |              |
| 7    | 6.    | V.  | T         | 0,5     | 3                                       | 80           | 38                                   | 58                                                 | 1,9                                | 9                 | )            |
| 7 a  |       |     |           | 0,5     | 3                                       | 80           | 41                                   | 58                                                 | 2,0                                | 13                | -            |
| 8    | 16.   | V.  | E         | 0,5     | 2                                       | 65           | 74                                   | 40                                                 | 3,7                                | 11                | '            |
| 9    | 18.   | V.  | T         | 0,6     | 2                                       | 70           | 122                                  | 30                                                 | 6,1                                | 11                |              |
| 10   | 26.   | V.  | E         | 0.5     | 2                                       | 85           | 35                                   | 45                                                 | 1,8                                | 6                 |              |
| 11   | 31.   | V.  | E         | 0,5     | 2                                       | 70           | 35                                   | 34                                                 | 1,8                                | 4                 | 1            |
| 11a  |       | -   |           | 0,1     | 2                                       | 70           | 41                                   | 37                                                 | 2,0                                | 5                 | -            |
| 11 b |       |     |           | 0,5     | 2                                       | 70           | 45                                   | 34                                                 | 2.2                                | 6                 | ĺ            |
| 11 c |       |     |           | 0,1     | 2                                       | 70           | 44                                   | 40                                                 | 2,2<br>3,7                         | 7                 | -            |
| 12   | 1. \  | VI. | E         | 0,5     | 2                                       | 110          | 74                                   | 42                                                 | 3.7                                | 12                | í            |
| 12a  |       |     |           | 0,5     | 2                                       | 110          | 89                                   | 46                                                 | 4,5                                | 14                | -            |
| 13   | 2. 7  | VI. | E         | 0,05    | 2                                       | 100          | 59                                   | 42                                                 | 3,0                                | 8                 |              |
| 13a  |       |     |           | 0,5     | 2                                       | 100          | 76                                   | 26                                                 | 3,8                                | 6                 |              |
| 14   | 8. 1  | VI. | E         | 0,5     | 2                                       | 120          | 43                                   | 34                                                 | 2,1                                | 4                 |              |
| 14a  |       |     |           | 0,5     | 2                                       | 120          | 39                                   | 33                                                 | 2,0                                | 4                 | )            |
| 14 b |       |     |           | 0,2     | 2                                       | 120          | 40                                   | 28                                                 | 2,6                                | 4<br>5            | -            |
| 15   | 10. V | VI. | E         | 0,5     | 222333222222222222222222222222222222222 | 90           | 48                                   | 33                                                 | 2.4                                | 4                 | '            |
| 16   | 10.   |     | E         | 0,5     | 2                                       | 110          | 67                                   | _                                                  | 3,4                                | _                 |              |
| 16a  | -0.   |     | -         | 0,5     | 2                                       | 110          | 124                                  | _                                                  | 6,2                                | _                 |              |
| 17   | 17. 1 | VT. | E         | 0,5     | 2                                       | 75           | 69                                   | 36                                                 | 3,5                                | 7                 |              |
| 18   | 22. 1 |     | E         | 0,5     | 2                                       | 80           | 60                                   | 29                                                 | 3,0                                | 6                 |              |

In Abb. 4 sind der durchschnittliche Verlauf und die extremen Kurven dargestellt. Es ergibt sich daraus, daß in der ersten Stunde sehr wenig Milchsäure gebildet wird, dann eine maximale Geschwindigkeit erreicht wird, welche allmählich wieder abfällt. Die durchschnittliche Anfangsgeschwindigkeit, abgesehen von der Anfangslücke, ist 7,4 mg-% pro Stunde, die durchschnittliche Geschwindigkeit für 20 Stunden 3 mg-%, und in 4 Stunden sind etwa 37% der Gesamtmilchsäure gebildet. Die Zahlen stimmen etwa mit den chemisch erhaltenen überein.

Während die symmetrischen Nerven auf etwa  $10\,\%$  übereinstimmen, sind die Variationen in den verschiedenen Experimenten ziemlich groß sowohl bezüglich der Gesamtmilchsäure wie des Abfalls der Geschwindig-

keit. Die Variationen hängen ab von der Jahreszeit, der Temperatur und den Ernährungsbedingungen der Frösche und sind in der Tat, wie sich in folgendem ergibt, durch den Kohlehydratvorrat des Nerven hervorgerufen.

Daß der Abfall der Geschwindigkeit nicht durch Anhäufung von Milchsäure bedingt ist, läßt sich auf verschiedenem Wege zeigen.

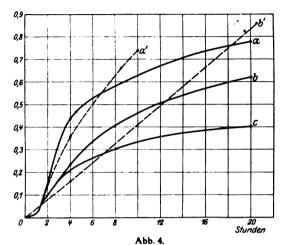

Übersicht über den Verlauf der Milchsäurebildung während der Ruheanaerobiose im Nerven.

Verlauf in reiner Ringerlösung.
 Verlauf in glucoschaltiger Ringerlösung.

a, b und c stellen die maximale, minimale und durchschnittliche Milchsäurebildung in sämtlichen Versuchen in reiner Ringerlösung dar, ebenso a' und b' maximale und minimale Geschwindigkeit in zuckerhaltiger Ringerlösung.

In 4 Versuchen wurde 0,1 % Milchsäure in bicarbonathaltige Ringerlösung zugegeben und die Bildungsgeschwindigkeit mit der in reiner Bicarbonat-Ringerlösung verglichen. Es ergab sich kein Unterschied (s. Tabelle VII).

Daß die Milchsäure in die Nerven ein- und ausdiffundieren kann, ergibt sich schon daraus, daß sie in die Ringerlösung übertritt und Bicarbonat darin austreibt. Auch läßt sie sich hier chemisch mit der Hopkinsschen Thiophenprobe nachweisen. Es folgt somit, daß auch die von außen zugesetzte Milchsäure in den Nerven hineindiffundieren kann und trotzdem keine hemmende Wirkung auf die weitere Milchsäurebildung besitzt. Man kann auch noch auf andere Weise feststellen, daß ihre Anhäufung ohne Einfluß auf die weitere Milchsäurebildung ist. Hält man die Nerven anaerob in einer geringen Flüssigkeitsmenge (0,05 bis 0,1 ccm), so müßte der hemmende Einfluß der Milchsäure rascher eintreten als in einem größeren Volumen (0,6 ccm). Dies ist jedoch nicht der Fall, so daß die Wirkung ausgeschiedener

Tabelle VII.

| Nr.        | Datum   | Frosch, | Zahl<br>der | Gewicht | Milchs<br>säure<br>nach<br>20 Std. | Von<br>Gesamt,<br>milchsäure<br>in 4 Std. | Bildu<br>geschwi<br>pro S<br>in m | ndigkeit<br>tunde | Bemerkungen                     |
|------------|---------|---------|-------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|            |         |         | Nerven      | mg      | mg•0/0                             | gebildet<br>0/0                           | Durch,<br>schnitt                 | Maxi,<br>mum      |                                 |
| 1          | 25. IV. | T       | 3           | 60      | 60                                 | 45                                        | 3,0                               | 8                 | Reine Ringer-                   |
| 1 a        |         |         | 3           | 60      | 87                                 | 25                                        | 4,4                               | 7                 | Milchsäure-<br>zusatz           |
| 2          | 29. IV. | E       | 2           | 45      | 86                                 | 25                                        | 4,3                               | 5                 | Reine Ringer-                   |
| 2a         |         |         | 2           | 45      | 82                                 | 27                                        | 4,1                               | 6                 | Milchsäure-<br>zusatz           |
| 3          | 2. VI.  | E       | 2           | 100     | 76                                 | 26                                        | 3,8                               | 6                 | Reine Ringer                    |
| 3 a        |         | 1       | 2           | 100     | <b>7</b> 8                         | 21                                        | 3,9                               | 6                 | Milchsäure                      |
| <b>3</b> b |         |         | 2           | 100     | 66                                 | 30                                        | 3,3                               | 6                 | zusatz<br>Milchsäures<br>zusatz |

Stoffwechselprodukte nicht in Frage kommt. Umgekehrt ergeben die Versuche mit Glucosezusatz, in denen die Gesamtmilchsäurebildung drei- bis viermal so groß ist, daß die Geschwindigkeit trotz der viel stärkeren Anhäufung der Säure nicht abfällt.

In der Tat ist das Fehlen der Kohlehydrate die wesentliche Ursache des Geschwindigkeitsabfalls. Denn Zusatz von 0,1% Glucose zur Ringerlösung führt zu einer Milchsäurebildung, die für mindestens 30 Stunden vollständig konstant ist. Die Resultate von 15 derartigen Versuchen sind in der Tabelle VIII wiedergegeben und auf Abb. 4, 5 und 6 abgebildet. Die durchschnittliche Anfangsgeschwindigkeit ist 12,5 mg-% pro Stunde, ungefähr 65% mehr als ohne Glucose.

Wenn die Nerven in 0,5 ccm Glucose-Ringerlösung suspendiert sind, bleibt die Geschwindigkeit für über 30 Stunden konstant. Wenn dagegen die Nerven von etwa 70 mg Gesamtgewicht in 0,05 ccm Glucose-Ringerlösung gehalten werden, so fällt die Milchsäurebildungsgeschwindigkeit in ungefähr 15 Stunden progressiv ab. Wenn die Nerven, die vorher in Glucose-Ringerlösung gelegen haben, sich mit dieser ins Gleichgewicht gesetzt haben, so sollen 0,05 ccm Zucker-Ringerlösung + 0,07 g Nerven 0,12 mg Glucose enthalten, abgesehen von höherem Kohlehydrat im Nerven. Bei einer Geschwindigkeit von 12,5 mg.% pro Stunde müßten diese 0,12 mg in etwa 15 Stunden aufgezehrt sein.

Die Glucose als Quelle der Milchsäurebildung läßt sich weder durch Galaktose noch durch Fructose ersetzen. Der Nerv stimmt hier also mit dem Verhalten der grauen Hirnsubstanz überein, wie es *Loebel* aus diesem Institut gezeigt hat<sup>1</sup>. Die gesamte Menge Milchsäure, die ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 161, 219, 1925.

Tabelle VIII.
Milchsäurebildung in Gegenwart von Glucose.

| Nr.                        | Datu       | ım  | Frosch- | Zahl<br>der<br>Nerven       | Gewicht | Milch<br>säure<br>in<br>20 Std. | Von<br>Gesamt<br>milchsäure<br>in 4 Std. | Geschwindigkeit<br>der Milchsäure-<br>bildung in<br>mg-0/0 pro Std. |              | lösung<br>(0,1 º/o<br>Glu | Bemerkungen |
|----------------------------|------------|-----|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
|                            | 1          |     |         | Idelden                     | mg      | gebildet                        | gebildet<br>%                            | Durch,<br>schnitt                                                   | Maxi-<br>mum | cose)                     | Ben         |
| 1                          | 31.        | I.  | E       | 2                           | 70      | 0,112                           |                                          | 5,6                                                                 |              | 0,5                       |             |
| 2                          |            | II. | T       | 2                           | 70      | 0,112                           |                                          | 14,0                                                                | _            | 0,5                       |             |
| 2<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 20.        | ш.  |         | 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 | 70      | 0,20                            |                                          | 10,0                                                                | _            | 0,5                       |             |
| 2 2                        | 29. 1      | IT  | E       | , g                         | 80      | 0,22                            |                                          | 11,0                                                                | _            | 0,5                       |             |
| Ā                          | 5. I       |     |         | ' Å                         | 75      | 0,18                            |                                          | 9,0                                                                 |              | 0,6                       | . *         |
| ĸ                          | 25. I      |     | T       | 3                           | 60      | 0,37                            | 20                                       | 18,0                                                                | 18           | 0,6                       |             |
| 6                          | 29. I      |     | Ē       | 9                           | 45      | 0,20                            | 25                                       | 10,0                                                                | 14           | 0,1                       | *           |
| 6a                         | 20. 1      | ٠ ٠ | 13      | 5                           | 45      | 0,17                            | 35                                       | 8,7                                                                 | 15           | 0,1                       |             |
| 7                          | 2.         | v.  | E       | 2                           | 50      | 0,24                            | 20                                       | 12,0                                                                | 12           | 0,6                       | *           |
| <b>7</b><br>8              | 16.        | v.  | Ē       | 2                           | 65      | 0,17                            | 20                                       | 8,7                                                                 | 9            | 0,5                       | *           |
| 8a                         | 10.        | ٠.  | 13      | 2                           | 65      | 0,13                            | 30                                       | 6,4                                                                 | 10           | 0,05                      |             |
| 8b                         | 1          |     |         | 5                           | 65      | 0,12                            | 36                                       | 6,2                                                                 | 12           | 0,05                      |             |
| 9                          | 18.        | v.  | Т       | 2                           | 70      | 0,16                            | 18                                       | 7,9                                                                 | 8            | 0,6                       | *           |
| 9a                         | 10.        | ٠.  | •       | 5                           | 70      | 0,11                            | 30                                       | 5,4                                                                 | 10           | 0,05                      |             |
| 9 b                        | ii         |     |         | 2                           | 70      | 0,12                            | 35                                       | 5,7                                                                 | 11           | 0,05                      |             |
| 10                         | 9. 1       | VI. | Е       | 3                           | 169     | 0,67                            | 40                                       | 3,5                                                                 | <b>19</b>    | 0,05                      |             |
| 11                         | 10. 1      |     | Ë       | ž                           | 90      | 0,15                            | $\mathbf{\tilde{2}}$                     | 7,3                                                                 | 8            | 0,5                       | *           |
|                            | .1 =       |     |         |                             | Durchs  | <del>'</del>                    |                                          |                                                                     |              | ٥,٥                       |             |
|                            |            |     |         | _                           | - '     | 12,5                            |                                          |                                                                     |              |                           |             |
|                            | Für (      | 1,5 | ccm Ri  | ngerlöst                    | ing + G | lucose:                         | 21                                       | 12                                                                  | 13           |                           |             |
|                            | <b>"</b> ( | ,05 | n       | n                           | +       | <b>,</b> :                      | 33                                       | 7                                                                   | 12           | ì                         |             |

Die symmetrischen Nerven sind in Tabelle VII in den unter gleichem Datum angegebenen Versuchen mit reiner Ringerlösung benutzt.



Abb. 5.

Milchaäurebildung in 70 mg Nerven mit 0,5 ccm und 0,05 ccm 0,1 0/0 iger Glucose Ringerlösung. Die Geschwindigkeit fällt im letzteren Falle ab, wenn die Glucose der Ringerlösung plus dem im Nerven präformierten Kohlehydrat verbraucht ist.

Nerv in Stickstoff ohne Zuckerzusatz bildet, beträgt etwa 0,1 %, so daß eine ähnliche Menge Glucose-bildendes Kohlehydrat vorhanden sein muß. Hierauf werden wir unten zurückkommen<sup>1</sup>.

 ${\it Tabelle~IX}.$  Vergleich der verschiedenen Kohlehydrate.

17. Juni. Esculenten. In jedem Gefäß 2 Nerven von je 75 mg.

| Parada 7         | Benutzter Zucker Milchsäure in 20 Stunden |    | Geschwindigkeit der Milchsäures<br>bildung in mg.0/0 pro Stunde |         | Ringer= |  |
|------------------|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| Denutzter Zucker |                                           |    | Durchschnitt<br>von 20 Stunden                                  | Maximum | cem     |  |
|                  | 0.07                                      | 36 | 3,5                                                             | 7       | 0,6     |  |
| Fructose         | 0,06                                      | 41 | 2,8                                                             | 9       | 0,6     |  |
| ,                | 0,06                                      | 43 | 3,0                                                             | 7       | 0,6     |  |
| Galaktose        | 0,07                                      | 43 | <b>3</b> ,5                                                     | 12      | 0,6     |  |
| Glucose          | 0,22                                      | 35 | 11,0                                                            | 23      | 0,6     |  |

Daß der Abfall der Geschwindigkeit durch Verbrauch von Kohlehydrat bedingt ist, ergibt sich weiter durch den Verlauf bei 15 und 28° (Abb. 6). Die Anfangsgeschwindigkeit bei 28° ist mehr als verdreifacht,

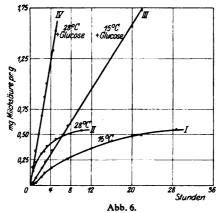

Verlauf der anaeroben Milchsäurebildung in reiner Ringerlösung (I und II) und Glucose-Ringerlösung (III und IV) bei 15 und 280.

Während im ersteren Falle dasselbe "Milchsäuremaximum" erreicht wird entsprechend dem Gehalt des Nerven an Kohlehydrat, steigt bei Zusatz von Glucose die Milchsäurebildung ohne Abfall der Geschwindigkeit dauernd an.



¹ In einigen Versuchen wurde beobachtet, daß, wenn die Geschwindigkeit in Stickstoff auf einen kleinen Bruchteil abgefallen war und eine Periode in Sauerstoff eingeschaltet wurde, in einer zweiten Anaerobioseperiode die Milchsäurebildungsgeschwindigkeit anfangs wieder etwas erhöht war, ohne daß die Gesamtausbeute stieg. Es ist demnach noch ein zweiter Faktor außer der Konzentration des Kohlehydrats für die Umsatzgröße verantwortlich, vielleicht die Hydrolysegeschwindigkeit der höheren Kohlehydrate.

aber der Abfall geschieht um so rascher, so daß die Gesamtausbeute an Milchsäure genau ebenso groß ist wie bei  $15^{\circ}$ , was wiederum die Erschöpfung des Kohlehydratvorrats anzeigt. In Anwesenheit von Glucose wird die höhere Geschwindigkeit dauernd aufrecht erhalten, ebenso wie bei tieferer Temperatur. Der  $Q_{10}$  für 15 bis  $25^{\circ}$  ist 2 bis 3.

 $\label{eq:Tabelle} \textit{Tabelle X}.$  Temperaturkoeffizient in Glucose-Ringerlösung (0,5 ccm 0,1 % Glucose).

| Nr.      | Datum   | Froschart | Zahl<br>der<br>Nerven | Gewicht | Anfangs-<br>geschwindigkeit<br>in mg-0/ <sub>0</sub> Milch-<br>säure pro Std. | Temperatur             | $Q_{10}$ |
|----------|---------|-----------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 1<br>1 a | 1. VI.  | E         | 2                     | 100     | 26<br>25                                                                      | $^{+28^{\circ}}_{+28}$ | } 2*     |
| 2<br>2a  | 10. VI. | E         | <b>2</b>              | 90      | 30<br>8                                                                       | $^{+28}_{+15}$         | } 3      |

<sup>•</sup> Mit Durchschnittswert von 150 verglichen.

## II. Die Abwesenheit von Extramilchsäure bei der Reizung in Stickstoff.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob die Tätigkeit des Nerven einen Einfluß auf die anaerobe Milchsäurebildung ausübt.

Die Bestimmung dieses Einflusses ist ziemlich schwierig, weil ein kontinuierlich gereizter Nerv unter streng anaeroben Bedingungen in seiner Erregbarkeit sofort nachläßt und im Verlaufe von 2 bis 3 Stunden völlig unerregbar wird. Andererseits aber wird eine konstante Milchsäurebildung erst nach Ablauf von etwa 1 Stunde in Stickstoff merklich. 3 Methoden wurden verwandt: Die Messung mit dem Differentialmanometer, dessen eine Seite mit den ruhenden Nerven beschickt war. die andere mit den zu reizenden, beide in Stickstoff. 2. Messung mit einfachem Manometer, Gefäß mit Elektroden versehen, mit alternierenden Reiz- und Ruheperioden gebraucht oder im Vergleich mit einem anderen Gefäß mit ruhenden Nerven. 3. Die chemische Bestimmung der Milchsäure, nachdem die Nerven in den Reizgefäßen Abb. 2 gelegen hatten. Die ungereizten lagen dann im gleichen Gefäß außerhalb der Elektroden. 5 derartige Versuche mit chemischer Bestimmung der Milchsäure und Reizung von 2 bis 4 Stunden sind in der Tabelle XI aufgeführt. Es ergibt sich keine Steigerung über den Ruheumsatz.

In 8 Versuchen wurde der Effekt der Reizung mit einfachen Manometern untersucht, wobei einmal die Reizung dauernd für 2 bis 3 Stunden geschah und die Kontrollnerven in einem anderen Gefäß lagen. Die durchschnittliche Ruhe-Milchsäurebildung in dieser Zeit betrug hier 10 mg-%, die der gereizten Nerven 11,3 mg-%, also durchschnittlich 13 % mehr. (Der Überschuß in vier einzelnen Experimenten war 2,0,

| Nr.      | Datum  | Froschart | Zahl der<br>Nerven | Gewicht<br>mg | Milchsäure<br>gefunden<br>mg | Milch-<br>saure | Aufenthalt<br>in Stickstoff<br>Stunden | Behand-<br>lung der<br>Nerven |
|----------|--------|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1<br>1 a | 4. V.  | T         | 12                 | 334<br>330    | 0,46<br>0,47                 | 0,14<br>0,14    | 4                                      | Ruhe<br>Reizung               |
| 2<br>2 a | 9. V.  | Т         | 10                 | 306<br>313    | 0,34<br>0,41                 | 0,11<br>0,13    | 2                                      | Ruhe<br>Reizung               |
| 3<br>3a  | 9. V.  | Т         | 10                 | 297<br>299    | 0,44<br>0,41                 | 0,15<br>0,14    | 4                                      | Ruhe<br>Reizung               |
| 4<br>4 a | 30. V. | E         | 8                  | 365<br>359    | 0,49<br>0,42                 | 0,14<br>0,12    | 3                                      | Ruhe<br>Reizung               |
| 5<br>5 a | 30. V. | Е         | 8                  | 343<br>353    | 0,49<br>0,55                 | 0,15<br>0,16    | 5*                                     | Ruhe<br>Reizung               |
|          |        |           | Durc               | hschnitt      | Ruhe:                        | 0,138<br>0,138  |                                        |                               |

Tabelle XI.

Vergleich der anaeroben Milchsäurebildung bei Ruhe und Reizung.

1,2, 1,9 und 0 mg-%). In 4 anderen Experimenten wurden die Nerven in größeren Intervallen gereizt und die Milchsäurebildung während der Reizperiode und Ruheperiode verglichen. Hier ergab sich in 4 solchen Versuchen 0.7 mg-% weniger in der Reizperiode (in 4 Experimenten dreimal - 1 mg-%, einmal 0). Alle diese Unterschiede liegen innerhalb der Fehlergrenze. Schließlich wurden 4 Versuche mit dem Differentialmanometer ausgeführt und ergaben einen Überschuß der Milchsäure auf der gereizten Seite von 1,6 mg-% pro Stunde Reizung, und zwar in den einzelnen Versuchen: +2,8 mg-\%, +4,0 mg-\%, -1.5 mg-%, +1.2 mg-%. Übrigens wird die geringe Mehrproduktion an Milchsäure auch dann noch erhalten, wenn die Erregbarkeit beinahe erloschen ist. In jedem Falle ergibt sich aus den chemischen wie manometrischen Messungen, daß durch den Erregungsvorgang in Stickstoff die Milchsäurebildung entweder überhaupt nicht oder nur ganz unbeträchtlich erhöht wird, nicht über die Fehlergrenzen der Methode, während ja in Sauerstoff die Atmungsgröße bei der Reizung mehr als verdoppelt ist. Der Leitungsvorgang kann daher mit keiner Anhäufung von Milchsäure verknüpft sein.

#### III. Andere Stoffwechselvorgänge.

#### A. Das weitere Schicksal der Milchsäure.

Wie früher mitgeteilt<sup>1</sup>, steigert Milchsäurezusatz die Atmung nicht, und ebenso findet man keine deutliche Abnahme einmal gebildeter

<sup>·</sup> Glucose-Ringerlösung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. W. Gerard, Amer. Journ. Physiol. 82, 381, 1927.

Milchsäure bei nachträglicher Überführung der Nerven in Sauerstoff. Auch konnte in einem Sauerstoff-Kohlensäuregemisch unter diesen Umständen keine Retention von Kohlensäure beobachtet werden, wie sie dem Verbrauch von Lactat entsprochen hätte. Ob ein solcher Milchsäureverbrauch in der ersten Stunde nach Überführung der Nerven in Sauerstoff stattfindet, ist bei den kleinen Umsätzen nicht entscheidbar. Leichter ist es, den Verbrauch zugesetzten Lactats zu studieren. Legt man einen Froschmuskel in lactathaltige Ringerlösung ein, so verschwindet, wie früher festgestellt wurde<sup>1</sup>, Milchsäure in mehrfachem Betrage derjenigen, die oxydiert werden kann, durch Resynthese zu Kohlehydrat. Beim Nerven ist dieses jedoch nicht der Fall. Hierzu wurden Nerven in (n/100) Lactat-Bicarbonat-Ringerlösung mit einer Atmosphäre von O<sub>2</sub> + 5 % CO<sub>2</sub> ins Gleichgewicht gebracht und in der einen Portion Nerven zu Beginn des Versuchs, in den symmetrischen Nerven nach 20stündigem Aufenthalt in der Lösung der Gesamtgehalt an Bicarbonat mittels Übersäuerung durch HCl bestimmt<sup>2</sup>. Es ergab sich in 2 Versuchen eine Bicarbonatzunahme von 5,0 cmm CO, pro 97 mg Nerven in 20 Stunden 20 Minuten und 5,2 cmm CO, pro 117 mg Nerven in 19 Stunden 15 Minuten. Da 1 cmm CO, 0,004 mg Milchsäure entsprechen, die durch 3 cmm O2 oxydiert werden, ist der Milchsäureverbrauch einem Aufwand von 7,5 bzw. 6,9 cmm O<sub>2</sub> pro Gramm und Stunde äquivalent, während die Atmungsgröße 16 bis 17 cmm O2 pro Gramm und Stunde beträgt. Es wird also noch nicht die Hälfte der Atmung durch Milchsäureoxydation bestritten und darüber hinaus findet keine Synthese von Milchsäure zu Kohlehydrat statt. schließen daraus, daß auch die vom Nerven gebildete Milchsäure nur zu einem geringen Teil oxydiert und nicht zu Kohlehydrat synthetisiert werden kann.

#### B. Kohlehydratumsatz.

Zum Vergleich der Größe der Milchsäurebildung mit dem Kohlehydratgehalt wurde in einer Reihe von Fällen das Glykogen und die niederen Kohlehydrate im frischen Nerven bestimmt. Es erwies sich bei den kleinen Mengen als aussichtslos, direkt die Abnahme des Kohlehydrats mit der Milchsäurebildung zu vergleichen. Dagegen sind eine Reihe von Bestimmungen nach mehr oder minder langem Aufenthalt der Nerven in Sauerstoff bzw. Stickstoff gemacht und ergaben einen durchschnittlichen Gehalt von 0,1 %, wie er etwa der Gesamtmilchsäurebildung in zuckerfreier Ringerlösung unter anaeroben Bedingungen entspricht.

<sup>O. Meyerhof, K. Lohmann, R. Meier, ebendaselbst 157, 449 1925.
Negelein, ebendaselbst 158, 121, 1925; O. Meyerhof und K. Lohmann ebendaselbst 171, 381, 1926.</sup> 

| Nr.         | Datum           | Frosch-<br>art | Zahl<br>der<br>Nerven | Gewicht | Glykogen | Niedere<br>Kohles<br>hydrate | Gesamt,<br>kohle,<br>hydrate | Vorbehands<br>lung der<br>Nerven |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------|----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|             |                 | Nerven         | mg                    | mg 0/0  | º/o      | 0/0                          | Nerven                       |                                  |
| 1           | 27. bis 30. I.  | E              | 16                    | 542     | 0.04     | _                            |                              | ,                                |
| $\tilde{2}$ | 1. bis 5. II.   | E              | 17                    | 549     | 0,02     | 0,05                         | 0.07                         | 20 Std. in Oz                    |
| 3           | 10. bis 20. II. | E + T          | 16                    | 530     | 0,03     | 0.06                         | 0,09                         | 1                                |
| 4*          | 22. II.         | Ė              | 12                    | 280     | 0,05     | 0,18                         | 0.23                         | 1 Std. in O2                     |
|             | I               | ĺ              |                       | 285     | 0,06     | 0,14                         | 0,20                         | 17                               |
| 5           | 10. VI.         | E              | 20                    | 970     | 0,025    | 0,03                         | 0.055                        | Sofort                           |
|             |                 |                | ı                     | 1040    | 0,045    | 0,01                         | 0,055                        | 20 Std. in N <sub>2</sub>        |

Tabelle XII.

Kohlehydrat des peripheren Nerven.

#### C. Ammoniak.

Zum Schluß teilen wir die Versuche über die Ammoniakbildung des Nerven mit, die wir nur als vorläufig betrachten, da die Ursache der großen Variation des Ammoniakgehalts der frischen Nerven nicht aufgeklärt werden konnte. Der Anfangsgehalt des Nerven schwankte zwischen 0,8 und 5 mg-%1. Der Durchschnitt betrug 2,4 mg-%. Bei bis 20stündigem Aufenthalt in Sauerstoff war der Ammoniakgehalt meist, aber nicht regelmäßig, erhöht (Zunahme durchschnittlich 0,2 mg-% pro Stunde), noch etwas mehr in Stickstoff (0,3 mg-% pro Stunde). Dagegen fand sich eine sichere Erhöhung der Ammoniakbildung bei der Reizung. In 5 Versuchen ergaben Nerven, die während 4 bis 6 Stunden in Sauerstoff gereizt waren, eine Zunahme an Ammoniak, die 2,5 bis 3 mal so groß war wie die der ungereizten Kontrollnerven, wobei die Extrabildung 0,45 mg-% pro Stunde betrug, und zwar in den einzelnen Versuchen: 0,76, 0,39, 0,30, 0,28, 0,52. Diese Zunahme ist ungefähr dieselbe wie die von Winterstein und Hirschberg beobachtete gesteigerte Abgabe von Ammoniak an die Ringerlösung während der Reizung<sup>2</sup>. Wieweit dieser Prozeß für den Leitungsvorgang wichtig ist, muß vorläufig dahingestellt bleiben und soll weiterhin untersucht werden.

## IV. Zusammenfassende Betrachtung der verschiedenen Stoffwechselvorgänge.

## A. Der Chemismus des Ruhestoffwechsels.

Der Sauerstoffverbrauch im ruhenden Frosch-Ischiadicus von  $15^0$ ergab sich im Durchschnitt zu 16 bis  $20~\rm cmm$   $O_2$  pro Gramm und Stunde

<sup>\*</sup> In diesem Versuch sind die N-haltigen Extraktivstoffe nicht entfernt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht stehen diese Schwankungen im Zusammenhang mit der traumatischen Ammoniakbildung, die kürzlich von *Parnas* und *Mozolowsky* (diese Zeitschr. 184, 399, 1927) studiert worden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Zeitschr. 156, 138, 1925. Die Autoren fanden bei 18,5 bis 20° eine Extraproduktion Ammoniak pro Stunde von etwa 0,6 mg-%-bei der Reizung.

(= 0.025 mg), ein Wert, der genau übereinstimmt mit der Atmungsgröße des intakten ruhenden Froschmuskels von gleicher Temperatur. Die Milchsäurebildung in der Ruheanaerobiose beträgt in der Anfangszeit durchschnittlich 0,074 mg pro Gramm und Stunde, ebenfalls mit der Milchsäurebildung des ruhenden Froschmuskels übereinstimmend. Da in Sauerstoff keine Milchsäure auftritt, unterdrückt also 0,025 mg Sauerstoff die Bildung von 0,074 mg Milchsäure, was einen Oxydationsquotienten der Milchsäure von 3 ergibt. Da jedoch hier die Bildung nicht mit maximaler Geschwindigkeit geschieht, haben wir noch nicht den wahren Wert des Oxydationsquotienten. Vielmehr wird in Glucoselösung die anaerobe Milchsäurebildung auf 0,125 mg pro Gramm und Stunde gesteigert, während die Atmungsgröße in Auch unter diesen Umständen kommt Glucoselösung nicht steigt. es in Sauerstoff zu keinerlei Anhäufung von Milchsäure. Oxydationsquotient ist dann 4,5, also genau so groß wie unter den günstigsten Umständen in der Muskulatur. Während dieser Zusammenhang so wie im Muskel gedeutet werden kann durch einen Kreislauf der Milchsäure, bei dem sie in "statu nascendi" oder ein Intermediärprodukt unter Aufwand von Oxydationsenergie wieder zurückverwandelt wird, kann im Gegensatz zum Muskel einmal entstandene Milchsäure nicht mehr in Kohlehydrat verwandelt werden. Eine solche Rückverwandlung ließ sich ebensowenig in der grauen Hirnsubstanz nachweisen<sup>1</sup>, die also auch hier mit dem peripheren Nerven übereinstimmt. Auffällig dagegen ist, daß im Unterschied von dieser Lactat und Glucose die Ruheatmung nicht steigern und kaum oxydiert werden. Tatsächlich ändert sich in ihrer Gegenwart auch nicht der respiratorische Quotient, der ebenso wie in reiner Ringerlösung 0,8 bleibt. Als Beispiel sei ein Doppelversuch angeführt mit und ohne Glucose: Versuchszeit 19,5 Stunden, je 2 Nerven pro Gefäß. a) ohne Glucose: 83 cmm Sauerstoff, 66 cmm CO<sub>2</sub>, respiratorischer Quotient 0,8, Sauerstoffverbrauch pro Gramm und Stunde 15 cmm; b) mit Glucose: 0,113 mg Nerven, 93 cmm O<sub>2</sub>, 65 cmm CO<sub>2</sub>, respiratorischer Quotient 0,8, Sauerstoffverbrauch 15 cmm pro Gramm und Stunde.

Wir haben hier also einen sicheren Fall, wo die Oxydation von zur Hauptasche Nichtkohlehydrat die Milchsäurebildung verhindert bzw. rückgängig macht.

Die Milchsäurebildung eines in Stickstoff befindlichen Nerven beginnt nicht sofort mit maximaler Geschwindigkeit, vielmehr entsteht in der ersten Stunde eine kaum nachweisbare Menge. Dies kann nicht auf dem Fortbestehen von Atmung auf Grund gelösten Sauerstoffs beruhen, da dieser, wie sich berechnen läßt, in 5 bis 10 Minuten aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Takane, diese Zeitschr. 171, 403, 1926.



dem Nerven herausdiffundiert oder verbraucht sein muß. Wahrscheinlich enthält der Nerv einen gewissen Vorrat gebundenen Sauerstoffs, der in der Atmung verbraucht werden kann, wofür auch das Entstehen von etwas Kohlensäure spricht, die in der Anaerobiose beobachtet wird. In gleicher Richtung deutet, daß bei 28° das Zeitintervall bis zum Beginn der stationären Milchsäurebildung sehr viel kürzer ist entsprechend dem rascheren Verbrauch dieses Reserve-Sauerstoffs.

Schließlich sei erwähnt, daß im Nerven wie in anderen Geweben die Milchsäurebildung aus Glucose auch durch Hemmung der Oxydation mittels HCN in normaler Weise veranlaßt wird. Die anaerobe Milchsäurebildung wird noch durch 4 · 10<sup>-2</sup> n KCN nicht gehemmt (stündliche Milchsäurebildung pro Gramm Frischgewicht bei 15° 0,085 mg in 0,1 %iger Glucose-Ringerlösung, während 20 Stunden). Andererseits hemmt 2 · 10<sup>-2</sup> bis 1 · 10<sup>-3</sup> n KCN die Atmung um 80 bis 90 %. Unter Benutzung der Warburgschen Kästchenmethode wurden je 6 zusammengehörige Nerven von 277 und 274 mg in 3 und 8 ccm KCN-haltige Ringer-(0,1%)-Glucose-(0,26%) Bicarbonatlösung suspendiert (n/500 KCN).

# Es ergab sich:

|                  | Nach 6 Stunden     | Nach 21 Stunden     |
|------------------|--------------------|---------------------|
| $x_{\text{O}_2}$ | 4,05 cmm<br>44,4 , | 12,4 cmm<br>111,0 " |

# Daraus pro 1 g und 1 Stunde:

|                                                                                      | 6.Stunden.Wert                | 21-Stunden-Wert               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $\mathbf{Q}_{\mathbf{O}_2}$ $\mathbf{Q}_{\mathbf{C}\mathbf{O}_2}$ (extra) Milchsäure | 2,5 cmm<br>24,7 "<br>0,099 mg | 2.2 cmm<br>17,1 "<br>0,069 mg |

Bei einer Atmungshemmung von 85 % ist also die Höhe der anaeroben Milchsäurebildung ungefähr erreicht.

## B. Der Chemismus des Reizstoffwechsels.

Es wurde in einer vorhergehenden Arbeit gezeigt<sup>1</sup>, daß die Wärmeproduktion bei dem Erregungsprozeß in zwei Phasen zerfällt, ähnlich wie im Muskel, die aber durch Anaerobiose nicht gesondert werden können, weiterhin, daß die ganze Wärme durch Oxydation hervorgerufen wird. Bezüglich derjenigen Reaktionen, die jeder einzelnen Phase entsprechen, wissen wir nichts Bestimmtes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. W. Gerard, Journ. of physiol. 68, 280, 1927.

Daß auch in der Anaerobiose die Milchsäurebildung nicht für den Leitungsvorgang verantwortlich ist, ergibt sich daraus, daß die Leitfähigkeit des Nerven auf 0 abgefallen ist in einer Zeit, wo die Milchsäurebildung ihr Maximum erreicht hat, d. h. nach etwa 3 Stunden, ferner, daß der Zusatz von Glucose die Milchsäurebildung für 2 Tage unterhält in einer Geschwindigkeit, die das 1½ fache der normalen beträgt, aber die Erregbarkeit trotzdem in Glucoselösung ungefähr so schnell abfällt wie ohne Zucker, gemessen an der Stärke des Aktionsstromes. Man muß daher annehmen, daß der Ruhe- und Reizstoffwechsel des Nerven verschieden sind und der erstere vielleicht zum Teil auf andere Gewebselemente zu beziehen ist.

Zweifellos muß die relativ große Ammoniakbildung bei der Reizung in Betracht gezogen werden. Tatsächlich könnte eine Ammoniakbildung von 0,3 bis 0,4 mg-% pro Stunde einem Umsatz von 2 mg-% Protein entsprechen. Die Oxydation dieser Menge ergäbe 0,08 cal pro Gramm und Stunde, etwa ebensoviel, wie bei kontinuierlicher Reizung vom Nerven gebildet wird. Der respiratorische Quotient während der Erregung stünde hiermit nicht in Widerspruch, da er bei der Oxydation von Eiweiß ohne Harnstoffbildung = 0,95 sein würde. Andererseits beweist aber die Ammoniakbildung noch keine Oxydation von Eiweiß, da ja auch anserob Ammoniak gebildet wird. Ob also Kohlehydrat oder Eiweiß bei dem Erregungsstoffwechsel oxydiert wird, kann bisher nicht entschieden werden.

#### Zusammenfassung.

In der vorliegenden Arbeit wird der Stoffwechsel des peripheren Nerven bei Ruhe und Reizung mit chemischen Methoden studiert im Anschluß an die vorangegangenen Arbeiten über den Gaswechsel und Wärmebildung.

1. Während isolierte ruhende Nerven in Sauerstoff keine Milchsäure bilden, geschieht dies in Stickstoff. Die stündliche Milchsäure-bildung nimmt zunächst bis zur zweiten Stunde zu und von der vierten Stunde an stark ab. Die Geschwindigkeit der Maximalperiode beträgt etwa 7,4 mg-% pro Stunde, die Gesamtausbeute in 20 Stunden 50 bis 100 mg-%. (20°C). Der Abfall ist durch Kohlehydratmangel bedingt. Bei Suspension des Nerven in traubenzuckerhaltiger Ringerlösung bleibt die Geschwindigkeit in Höhe von 12,5 mg-% pro Stunde für mehr als 30 Stunden konstant. Das bedeutet eine 60 %ige Steigerung über die Maximalgeschwindigkeit ohne Zucker. Anhäufung von Milchsäure selbst hemmt die Glykolyse nicht. Andererseits verschwindet einmal gebildete Milchsäure in Sauerstoff nicht mehr, sie wird nicht resynthetisiert und kaum oxydiert.

Digitized by Google

- 2. Durch Reizung in Stickstoff wird die Milchsäurebildung entweder gar nicht oder nur ganz unbeträchtlich erhöht im scharfen Gegensatz zu der starken Steigerung der Atmung bei der Reizung in Sauerstoff.
- 3. Die Gesamtausbeute an Milchsäure in zuckerfreier Lösung entspricht ungefähr dem Kohlehydratgehalt des Nerven. Neben der Kohlehydratspaltung gibt es eine schon von anderen Autoren beschriebene Ammoniakbildung, die im ruhenden Nerven in Sauerstoff sehr gering ist, in Stickstoff wenig größer, die aber bei der Reizung des Nerven in Sauerstoff stark steigt.
- 4. Betrachtet man die Vorgänge im Zusammenhang, so ergibt sich, daß im Nerven wie im Muskel der Verbrauch von Atmungssauerstoff in der Ruhe die 3 bis 5fache Menge derjenigen Milchsäure, die oxydiert werden könnte, am Entstehen hindert. Der respiratorische Quotient der Ruheatmung beträgt dabei nur 0,8 und wird durch Zuckerzusatz nicht beeinflußt; diese beruht also nicht auf Kohlehydratoxydation. Andererseits ergab sich bei der Reizung eine Steigerung des respiratorischen Quotienten auf 1. Es bleibt jedoch offen, ob dies auf Kohlehydratoxydation oder im Zusammenhang mit der Ammoniakbildung auf die von Eiweiß zu beziehen ist. Jedenfalls ist der Erregungsvorgang mit einer Oxydation verknüpft, denn die Erregbarkeit in Stickstoff und ebenso die Wärmebildung des Erregungsvorganges sinken zu einer Zeit, wo der anaerobe Stoffwechsel einsetzt, und auch bei Erhöhung des letzteren in Zuckerlösung findet dies Absinken in gleicher Weise statt.

# Über Atmung und Gärung in grünen Pflanzen 1.

II. Mitteilung2:

Der Stoffwechsel der Phanerogamen.

Von

Louis Genevois (Bordeaux).

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 14. Oktober 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

In der vorliegenden Arbeit werden die Versuche, die ich über die Atmung und Gärung von grünen Algen angestellt hatte, auf höhere Pflanzen ausgedehnt. Es war gezeigt worden, 1. daß Algenzellen in Zuckerlösung in Abwesenheit von Sauerstoff eine für viele Stunden konstante Gärung zeigen, die aber, auf gleiche Gasvolumia bezogen, erheblich kleiner als die Atmung ist und daher in Luft vollständig verschwindet; 2. daß die Gärung bei Zusatz von Blausäure auch in Gegenwart von Luft in normaler Höhe fortbesteht, obgleich die Atmung bei den meisten Algen durch HCN nicht vollständig gehemmt wird, sondern, wie schon von Emerson<sup>3</sup> gezeigt wurde, lediglich die durch Zucker bewirkte Atmungssteigerung dabei verschwindet. Um einen besseren Einblick in die quantitativen Beziehungen von Atmung und Gärung zu gewinnen und auch den Mechanismus der Blausäurewirkung weiter aufzuklären, habe ich auf Vorschlag von Herrn Meyerhof die gegenwärtigen Versuche vorwiegend an ein und derselben Pflanzenart vorgenommen und die einzelnen Gewebe derselben in verschiedenen Zuständen von Wachstum und Ernährung auf die Größe der Atmung und Gärung, wie auf ihre Blausäureempfindlichkeit untersucht.

An tierischen Zellen, insbesondere dem Warmblütergewebe, ist bekanntlich von O. Warburg<sup>4</sup> gezeigt, daß die Gewebe während des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch diese Arbeit ist mit Unterstützung des "International Education Board" der Rockefeller-Stiftung ausgeführt, dem ich dafür meinen besten Dank sage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. hierzu I. Mitteilung, diese Zeitschr. 186, 461, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Journ. General Physiol. 10, 469 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Stoffwechsel der Tumoren. Berlin, J. Springer, 1926.

Wachstums erheblich stärker glykolysieren als im Ruhezustand. Bei normalem Wachstum tritt diese gesteigerte Glykolyse in Sauerstoff nicht in Erscheinung, da sie durch eine entsprechend große Atmung rückgängig gemacht wird. Beim Übergang vom Wachstum zur Ruhe ist das Absinken des Spaltungsumsatzes viel größer als das Absinken der Atmungsgröße. Ich habe mir die Frage vorgelegt, ob sich eine ähnliche Gesetzmäßigkeit auch bei pflanzlichen Geweben findet. Auf Grund der folgenden Versuche glaube ich, diese Frage bejahen zu können. Allerdings war auch bei den am stärksten wachsenden Pflanzengeweben die Gärung, auf gleiche Gasvolumina O<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub> bezogen, höchstens ebenso groß, meist kleiner als die Atmung.

Die Beziehung der Stoffwechselgrößen auf Trockengewicht hat natürlich bei Pflanzen nur dann einen Sinn, wenn die Gewebe holzfrei sind. Auch bei holzfreien Geweben ist aber der Anteil der Zellwände wechselnd und bei älteren Pflanzenteilen mit dickeren Zellwänden ein Herabgehen des Stoffwechsels pro Gewichtseinheit zu erwarten. Außerdem können wir aber unterscheiden, ob ein Gewebe von etwa gleichem Alter sich in der Wachstumsperiode befindet oder im Ruhezustand.

Da auch die Atmung und Gärung der Samen untersucht werden sollte, war eine Pflanze zu wählen, deren Samen möglichst fettfrei ist und wesentlich Kohlehydrate enthält. Andererseits sollten die Pflanzen Blüten besitzen, deren Samenanlage leicht zu trennen war. Von den in Betracht kommenden Pflanzenfamilien, den Renonculaceae und Papilionaceae habe ich eine Art der letzteren gewählt, weil sie rascher wächst, und zwar die Wicke Lathyrus odorata maxima alba. Es wurde eine farblose Varietät benutzt, weil die Anthocyane möglicherweise die Versuche gestört hätten. Daneben wurden einige andere Pflanzen auf Atmungs- und Gärungsgröße ihrer Gewebe verglichen.

Die Samen wurden 20 Stunden in Wasser quellen gelassen und danach zur Keimung längere Zeit auf feuchtem Filtrierpapier gehalten. Die Keimlinge von verschiedenem Alter wurden für die Messung von den Samen abgetrennt. Die Dicke der Keimlinge im Stoffwechselversuch betrug etwa ½ bis 1 mm. Benutzt man die Formel von O. Warburg für die Grenzschnittdicke der Gewebe und ihre Modifikation für zylindrische Organe<sup>1</sup>

$$r_{\scriptscriptstyle 0} = 2 \, \sqrt{c_{\scriptscriptstyle 0} rac{D}{A}}$$

und setzt man den Kroghschen Diffusionskoeffizienten D für Pflanzengewebe gleich Wasser (3,4 ·  $10^{-5}$ ), die Atmungsgröße A (Kubikzentimeter  $O_2$  pro Kubikzentimeter Gewebe und Minute) gleich dem höchst beobachteten Wert (4  $10^{-3}$ ),  $c_0$ , die Sauerstoffkonzentration in Atmo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof und W. Schulz, Pflügers Arch. 217, 558, 1927.

sphären für Luft gleich 0,2, so ergibt sich der Radius  $r_0$  für die Grenzdicke = 0,41 mm, also 0,8 mm Durchmesser. Dieser Querschnitt wurde bei den stärker atmenden Keimlingen nicht überschritten. Demgemäß wurde zwischen intakten und zerschnittenen Keimlingen kein Unterschied in der Atmungsgröße gefunden. Dickere und ältere Pflanzenorgane, Stengel, Fruchtknoten usw. wurden in Schnitten verwandt. Für die Untersuchung der älteren Gewebe wurde ein Teil der Samen in Töpfe gesät und im Gewächshaus des Instituts untergebracht. Herrn Geheimrat Correns sage ich für die Erlaubnis, sein Gewächshaus zu benutzen, meinen besten Dank.

Die Methodik der Atmungs- und Gärungsmessung war die manometrische nach O. Warburg, wie in der vorigen Arbeit. Die Versuchstemperatur betrug 20°. Die Atmung wurde in Luft bestimmt, da reiner Sauerstoff vielleicht schädlich gewirkt hätte. Die Gefäße wurden zum Ausschluß der Assimilation mit Stanniol umwickelt. Bei der Bestimmung der Gärungsgröße wurde nur die gesamte Extrakohlensäure bestimmt, mithin zwischen der bei der Gärung gebildeten und der durch fixe Säuren ausgetriebenen Kohlensäure nicht unterschieden. Die Alkoholbildung in allen Fällen beweist jedoch, daß die gemessene Kohlensäure zur Hauptsache echte Gärungskohlensäure war. Das Trockengewicht wurde nach Beendigung des Versuchs nach Trocknung bei 1000 bis zur Gewichtskonstanz bestimmt. Die Bezeichnungen entsprechen den von O. Warburg eingeführten: Qoa: Kubikmillimeter Sauerstoffverbrauch in Luft pro Milligramm Trockengewicht und Stunde;  $Q_{\mathrm{CO}_2}^L$ : Kubikmillimeter Extrakohlensäure in Luft pro Milligramm Trockengewicht und Stunde;  $Q_{\text{CO}}^{N_2}$ , dasselbe in Stickstoff (mit 5 % Kohlensäure).

## Kapitel I:

## Zusammenhang von Stoffwechselgröße und Alter der Gewebe.

Ein gewisser Zusammenhang zwischen Atmungsgröße und Wachstum war schon in den Versuchen von Saussure<sup>1</sup> festgestellt. Andererseits geht bekanntlich die Entdeckung der alkoholischen Gärung der anaerob gehaltenen Pflanzenteile auf Pasteur zurück (sogenannte "intramolekulare Atmung"); doch ist die Größe dieser im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pflanzen nicht verfolgt worden<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zitiert nach Kostytschew, Pflanzenatmung, S. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Größe der Atmung und der anaeroben Gärung bei der Quellung und Keimung des Samens von Pisum sativum ist von D. S. Fernandes untersucht (Rec. trav. bot. Neerland 20, 216, 1923; hier auch weitere Literatur). In dieser Arbeit wird ebenfalls ein relatives Absinken der anaeroben Gärung gegenüber der Atmung in den ersten Tagen der Entwicklung festgestellt. Doch sind die Werte nur für den ganzen Samen mit Keimlingen bestimmt, so daß keine Berechnung der absoluten Stoffwechselgrößen möglich ist.

Wir betrachten der Reihe nach:

- a) Die Stoffwechselgröße des gequollenen Samens,
- b) ,, junger und älterer Keimlinge,
- c) ,, ,, der verschiedenen Organe junger grüner Pflanzen.
- d) " der verschiedenen Blütenteile.

## a) Gequollene Samen.

Die alkoholische Gärung der gequollenen Samen ist bekannt. Vergleicht man unter anaeroben Bedingungen die Gärungsgröße intakter und zerschnittener Samen, so findet man fast keinen Unterschied. Anders aber die Atmung. Im intakten Samen ist sie sehr klein und ihr Q-Wert um ein Mehrfaches kleiner als der der Gärung. Beim zerschnittenen Samen steigt sie auf das Dreifache; also reicht wahrscheinlich im intakten Samen die Sauerstoffversorgung zur Erreichung der maximalen Atmung nicht aus. Infolgedessen bleibt im intakten Samen auch in Luft eine bestimmte Gärungsgröße übrig, im zerschnittenen Samen aber nicht. Aus diesem Rückstand der Gärung in Luft kann man ungefähr den Oxydationsquotienten berechnen, unter dem ich mit O. Meyerhof verstehe:

# verschwundener Gärungsumsatz in Mol. Zucker

## Atmungsumsatz in Mol. Zucker

Er ergibt sich zu 4,8, von derselben Größenordnung wie bei Hefe.

Eine Übersicht über die Versuche gibt Tabelle I. Auch in dieser sind zum besseren Vergleich die Stoffwechselgrößen auf das Trockengewicht bezogen, obgleich diesem hier keine besondere Bedeutung zukommt, da ja die gequollenen Samen größtenteils aus Reservematerial bestehen.

## ${\it Tabelle} \ I.$

Atmung und Gärung gequollener Samen.

- Versuch 8. Juli: alte Samen, 24 Stunden lang gequollen in Leitungswasser.
- II. Versuch 26. September: junge, schon trockene Samen, frisch auf den Pflanzen gepflückt, 4 Stunden lang gequollen.

|                                                                                                | Intakte Samen |       | Zerschnittene Samen |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|
| ·                                                                                              | I             | 11    | I                   | II    |
| $Q_{O_2}$                                                                                      | 0,064         | 0,096 | 0,185               | 0,244 |
| $Q_{\mathrm{O}_2}$ $Q_{\mathrm{CO}_2}^{\mathrm{N}_2}$                                          | 0,150         | 0,192 | 0,162               | 0,232 |
| $Q_{\mathrm{CO_2}}^{\mathrm{L}}$                                                               | 0,048         | 0,042 | 0,0                 | 0,00  |
| $\frac{Q_{\text{CO}_2}^{\text{N}_2} - Q_{\text{CO}_2}^{\text{L}}}{Q_{\text{O}_2}} \cdot \dots$ | 1,59          | 1,56  | :                   |       |
| Oxydationsquotient                                                                             | 4,77          | 4,68  |                     |       |

## b) Keimlinge verschiedenen Alters.

Die ganz jungen abgeschnittenen Keimlinge, die völlig aus wachsenden jugendlichen Zellen bestehen, zeigen eine große Atmung und eine relativ große anaerobe Gärung. An den folgenden Tagen sinken beide Größen, wobei aber der Abfall der Gärungsgröße stärker als der der Atmung ist. In Tabelle II ist eine Übersicht über die Q-Werte von 4 bis 26 Tagen gegeben und auf Abb. 1 der Verlauf beider Größen für nicht etiolierte Keimlinge dargestellt. Es ergab sich früher bei den Algen ein  $Q_{02}$ -Wert von etwa 1 bis 2, der in Zuckerlösung auf etwa 5 stieg, ebenso ein  $Q_{02}^{N}$ -Wert in Zucker zwischen 1,5 und 3,5. Die Stoffwechselgröße der jungen Keimlinge stimmt also etwa mit der von grünen Algen in Zuckerlösung überein, ein Umstand, auf den in Kapitel II noch eingegangen wird.

Werden die Keimlinge statt frei im Gewächshaus im Dunkeln gezüchtet und vollkommen etioliert, so sind Atmung und Gärung im gleichen Alter geringer (s. Nr. 8 Tabelle II).

Tabelle II.

Atmung und Gärung von Lathyrus-Keimlingen verschiedenen Alters.

| Nr. | Datum   | Alter<br>Tage | Länge<br>mm | $Q_{\mathrm{O_2}}$ | $Q_{\mathrm{CO_2}}^{\mathrm{N_2}}$ |
|-----|---------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| 1   | 28. VI. | 4             | 10—15       | 4,3                | 3,0                                |
| 2   | 25. VI. | 6             | 10-20       | 4,2                | 2,6                                |
| 3   | 21. VI. | 8             | 20-40       | 4,1                | 1,8                                |
| 4   | 15. VI. | 10            | 50-60       | 3,3                | 1,7                                |
| 5   | 24. VI. | 11            | 40-60       | 2,9                | 1,4                                |
| 6   | 17. VI. | 15            | 100—150     | 2,6                | 0,8                                |
| 7   | 30. VI. | 26            | 200-300     | 1,7                | 0,7                                |
| 8 * | 28. VI. | 21            | 100-120     | 1,0                | 0,5                                |

<sup>•</sup> Etioliert.



Verlauf der Atmung (••••) und der Gärung (×······×) von Lathyrus-Keimlingen verschiedenen Alters.

Ordinate: Q-Werte  $\left(Q_{\mathrm{CO}_{2}}^{\mathrm{N}_{2}} \times : Q_{\mathrm{O}_{2}}^{\mathrm{}} \bullet \right)$ 

Abszisse: Tage.

#### L. Genevois:

#### c) Grüne Pflanzen.

Gleichzeitig mit der morphologischen Differenzierung der Gewebe tritt auch ein Unterschied der Stoffwechselgrößen der verschiedenen Pflanzenorgane auf. Die Atmungsgröße der Sprosse ist nahezu so hoch wie die der jüngsten Keimlinge ( $Q_{0_2}=3,5$ ), während die von Wurzeln, Stengeln, Blättern nur halb so groß ist. Die Gärung ist dagegen in allen Pflanzen etwa gleich und wenig höher als bei älteren Keimlingen. Diese Versuche wurden sowohl mit jungen Lathyrus-Pflanzen von 30 bis 31 Tagen angestellt, als auch mit 3 bis 4 Monate alten. Die Werte für beide Altersstufen sind in Tabelle III zusammengestellt.

Tabelle III.

Atmung und Gärung verschiedener Pflanzenorgane von Lathyrus odorata.

| Nr. | Datum   | Alter<br>Tage | Organ                  | $Q_{\mathrm{O_2}}$ | $Q_{\mathrm{C}D_2}^{\mathrm{N}_2}$ |
|-----|---------|---------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1   | 30. VI. | 30            | Sprosse                | 3,5                | 1,0                                |
| 2   |         |               | Blätter                | 1,7                | 0,7                                |
| . 3 |         |               | Wurzel                 | 1,6                | 1,0                                |
| 4   | 1. VI.  | 31            | Blatt                  | 1,4                | 0,8                                |
| 5   | 1       |               | Stengel (zerschnitten) | 1,6                | 0,8                                |
| 6   | 20. IX. | 122           | Sprosse                | 3,6                | 1,0                                |
| 7   |         |               | Blatt                  | 1,8                | 0,6                                |
| 8   | 21. IX. | 123           | Junges Blatt           | 2,2                | 0,9                                |
| 9   |         |               | Altes Blatt            | 2,3                | 0,7                                |
| 10  |         |               | Stengel (zerschnitten) | 2,0                | 1,1                                |

Vergleichsweise sind in Tabelle IV dieselben Organe bei einigen anderen Pflanzen untersucht.

 ${\it Tabelle~IV}.$  Atmung und Gärung der Organe verschiedener Pflanzen.

| Datum   | Art                     | Organ                  | $Q_{\mathrm{O_2}}$ | $Q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{N}}$ |
|---------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 18. V.  | Caltha palustris        | Blatt                  | 1,0                | 1,0                           |
|         | _                       | Stengel (zerschnitten) | 1,2                | 0,8                           |
| 16. V.  | Valeriana officinalis   | Blatt                  | 1,8                | 1,1                           |
|         |                         | Stengel                | 1,5                | 1,4                           |
| 14. V.  | Elodea Canadensis       | Blatt und Stengel      | 0,9                | 0,3                           |
| 20. V.  | Saxifraga Tridactylites | Stengel                | 1,0                | 0,3                           |
| 11. VI. | Ipomaea grandiflora     | Blatt                  | 2,2                | 0,8                           |
|         | (junge Pflanzen)        | Stengel                | 2,5                | 1,1                           |
|         |                         | Wurzel                 | 2,4                | 1,2                           |

Sollte eine starke Gärung das Charakteristikum des embryonalen undifferenzierten Gewebes sein, so war zu erwarten, daß sie sich bei den jungen Samenanlagen wiederfindet. In der Tat war dies der Fall, wie sich im nächsten Abschnitt ergibt.

## d) Verschiedene Blütenteile.

Die Stoffwechselgröße verschiedener Teile der Blüten wurde außer bei der Wicke auch noch bei der Akelei und der Sumpfdotterblume gemessen. In allen drei Fällen, besonders deutlich bei Lathyrus und Caltha palustris, ergab sich, daß die verschiedenen Organe der Blüten einen stärkeren Stoffwechsel besitzen als die sonstigen grünen Pflanzenteile. Hierbei steigen Atmung und Gärung in der Reihenfolge: Blumenblätter, Staubblätter, Samenanlagen an. Bei den letzteren ist Atmung und anaerobe Gärung etwa ebenso groß wie bei den jüngsten Keimlingen. Der Stoffwechsel der Samenanlage in der Mutterpflanze ist daher schon ganz ähnlich demjenigen, der nach der Keimung auftritt. Eine Übersicht über die Versuche mit Lathyrus gibt die Tabelle V.

Tabelle V.
Stoffwechsel der Blütenteile von Lathyrus odorata.

| Nr. | Datum   | Organ                       | $Q_{\mathrm{O_2}}$ | $Q_{\mathrm{CO_2}}^{\mathrm{N_2}}$ |
|-----|---------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1   | 19. IX. | Halberwachsenes Blumenblatt | 3,3                | 1,3                                |
| 2   |         | Erwachsenes                 | 2,6                | 0,8                                |
| 3   | 22. IX. | Filamente                   | 1,6                | 0,6                                |
| 4   | 22. IX. | Fruchtknoten, ganze         | 3,0                | 0,9                                |
| 5   | 24. IX. | , ,                         | 2,4                | 0,7                                |
| 6   | 23. IX. | Junge Samenanlagen          | 3,3                | 2,0                                |
| 7   | 24. IX. | Ganz junge Samenanlagen     | 4,2                | 8,7                                |

Die Versuche mit Aquileja und Caltha palustris sind in der Tabelle VI aufgeführt.

Tabelle VI.
Stoffwechsel der Blütenteile von Caltha palustris und Aquileja vulgaris.

| Nr. | Datum   | Art               | Organ       | $Q_{\mathbf{O_2}}$ | $Q_{\mathrm{CO}_2}^{\mathrm{N}_2}$ |
|-----|---------|-------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| 1   | 18. V.  | Caltha palustris  | Blumenblatt | 2,1                | 1,5                                |
| 2   | '       | <u>-</u>          | Staubblatt  | 3,3                | 1,6                                |
| 3   | 17. V.  |                   | Samenanlage | 8,6                | 8,4                                |
| 4   | 26. V.  | Aquileja vulgaris | Kelchblatt  | 1,5                | 0,6                                |
| 5   |         |                   | Blumenblatt | 2,0                | 0,6                                |
| 6   |         | 1                 | Staubblatt  | 1,9                | 0,9                                |
| 7   | 14. VI. |                   | Samenanlage | 1,9                | 1,4                                |

## Kapitel II:

## Verhalten von Atmung und Gärung gegen Blausäure.

## a) Empfindlichkeit gegen Blausäure.

Wenn man die Atmung von Keimlingen in verschiedenem Alter auf ihre Empfindlichkeit gegen n/1000 Blausäure untersucht, so findet man diese um so größer, je jünger die Keimlinge sind und je größer daher ihre Atmung ist. Und zwar führt die Hemmung der Atmung durch n/1000 Blausäure immer auf etwa denselben Wert, nämlich auf etwa Qo, 1; die niedrige Atmung ganz alter und etiolierter Keimlinge wird daher durch n/1000 KCN gar nicht mehr gehemmt. Umgekehrt aber läßt sich, besonders bei etiolierten oder verhungerten (d. h. vom Samen abgeschnittenen und dann mehrere Tage im Dunkeln gehaltenen) Keimlingen die Atmung durch Zucker bis aufs Dreifache steigern. Diese durch Zuckerlösung gesteigerte Atmung wird nun durch Blausäure ähnlich gehemmt, wie die ungesteigerte Atmung der jungen Keimlinge, d. h. bis zum Wert der Atmung in zuckerfreier Lösung. Während die verschiedene Empfindlichkeit der Zuckeratmung und autotrophen Atmung mit dem Verhalten der Chlorella übereinstimmt<sup>1</sup>, wie ich es auch bei der Mehrzahl der anderen untersuchten Algenarten fand, ergibt sich andererseits, daß wenigstens teilweise die höhere Atmung der jungen Keimlinge auf ihrem Zuckergehalt beruhen muß. Allerdings ist auch die Atmung der nicht etiolierten älteren Keimlinge verringert und wird durch Zucker nur wenig oder gar nicht gesteigert. Die anaerobe Gärung wird, ebenso wie sonst, durch n/1000 Blausäure

Tabelle VII.

Blausäureempfindlichkeit verschiedener Pflanzenteile, insbesondere von Keimlingen verschiedenen Alters (alles in n/1000 KCN).

| Nr.           | Datum   | Organ                             | Alter<br>Tage | $Q_{\mathrm{O}_2}$ | $Q_{{ m O}_2}$ in KCN | Heme<br>mung |
|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | 28. VI. | Keimlinge, 10-15 mm               | 4             | 4,3                | 1,05                  | 75           |
| 2             | 25. VI. | " 10—20 "                         | 6             | 4,2                | 1,2                   | 61           |
| 3             | 21. VI. | " 20—40 "                         | 8             | 4,1                | 1,7                   | 58           |
| 4             | 24. VI. | " 40-50 "                         | 10            | 3,0                | 1,0                   | 65           |
| <b>4</b><br>5 | 4. VII. | Etiolierte Keimlinge, 100-150 mm  | 34            | 1,30               | 1.0                   | 23           |
| 6             | 10. VI. | Etiolierte verhungerte Keimlinge, | :             | 0,80               | 0,80                  | 0            |
|               |         | etwa 100 mm                       | !             | '                  | '                     |              |
| 7             | 30. VI. | Blatt                             | <b>3</b> 0    | 1,70               | 0,6                   | 65           |
| 8             | 1. VII. | Stengel (zerschnitten)            | 31            | 1,6                | 1,0                   | 38           |
| 9             | 30. VI. | Wurzel                            | 30            | 1,5                | 0,8                   | 47           |
| 10            | 20. IX. | Große junge Blätter               | 112           | 1,8                | 0,8                   | 56           |
| 11            | 21. IX. | Altere kleine Blatter             | 113           | 2,3                | 0,8                   | 65           |
| 12            | 21. IX. | Stengel (zerschnitteu)            | 113           | 2,0                | 0,7                   | 65           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Emerson, Journ. General Physiol. 10, 469, 1927.

nicht gehemmt; durch Zucker wird sie auch in den Fällen, wo die Atmung hierdurch gesteigert wird, nur wenig oder gar nicht erhöht. In der Tabelle VII ist die Abhängigkeit der Hemmungsstärke gegenüber Blausäure von dem Alter der Keimlinge dargestellt, ebenso für junge grüne Pflanzen und Blätter. Man sieht, daß die  $Q_{0_2}$ -Werte unter KCN-Wirkung fast alle gleich sind. Das reziproke Verhalten gegenüber Blausäure und Zucker ergibt sich aus Tabelle VIII, wo die Blausäurehemmung in zuckerfreier und zuckerhaltiger Ringerlösung angegeben ist.

Tabelle VIII.

Zucker- und Blausäureempfindlichkeit von Atmung und Gärung.

|     | 1       |                                                |                    | $Q_{0}$                                    | O <sub>2</sub>         |                            | $Q_{\mathrm{C}}^{\mathrm{N}}$ | <br>ბ <u>ა</u>         |
|-----|---------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Nr. | Datum   | Alter und Ernährung<br>der Keimlinge           | in<br>Ringerlösung | in Ringerlösung<br>+ n/1000 Blaus<br>säure | in Zucker<br>(0,2 º/o) | in Zucker<br>+ n/1000 K CN | in<br>Ringerlösung            | in Zucker<br>(0,2 º/o) |
| 1   | 21. VI. | Frische Keimlinge,<br>8 Tage alt               | 4.1                | 1,7                                        | 3,1                    | 1,7                        | 1,75                          | 1,2                    |
| 2   | 24. VI. | Frische Keimlinge,<br>10 Tage alt, gut ernährt | 3,0                | 1,1                                        | 3,2                    | 1,2                        | 1,4                           | 1,4                    |
| 3   | 16. VI. | Verhungerte Keimlinge,<br>14 Tage alt          | 0,8                | 0,8                                        | 2,2                    | 0,8                        | 0,8                           | 1,2                    |
| 4   | 28. VI. | Etiolierte Keimlinge,<br>26 Tage alt           | 1,0                | 0,8                                        | 1,3                    | 1,0                        | 0,5                           | 0,5                    |

## b) Aushebung der Verkoppelung von Atmung und Gärung (Pasteursche Reaktion) durch KCN.

In der vorhergehenden Arbeit wurde beschrieben, daß bei Algen unter Blausäurewirkung die Gärung in Zuckerlösung auch in Gegenwart von Luft wieder erscheint, obwohl ja noch ein Atmungsrest fortbesteht, der an sich groß genug wäre, die Gärung zu unteidrücken, und der der Atmungsgröße in zuckerfreier Lösung entspricht. Man konnte dies entweder so deuten, daß die autotrophe Atmung auch in Zuckerlösung persistiert und als ein von der Zuckeratmung unabhängiger Prozeß die Gärung nicht beeinflußt, oder aber, daß die Blausäure die Verkoppelung zwischen Atmung und Gärung aufhebt und daher die fortbestehende Atmung die Gärung nicht mehr beeinflußt. In diesem Falle würde die Blausäure sich bei den Algen so verhalten, wie es nach Warburg der Blausäureäthylester — nicht aber die Blausäure — gegenüber Tumorzellen tut. Dieser hemmt nämlich in Konzentrationen von  $10^{-3}$  n

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Warburg, diese Zeitschr. 172, 432, 1926.

nicht die Atmung, wohl aber die Wirkung der Atmung auf die Milchsäuregärung, so daß diese in Sauerstoff ebenso groß wird wie in Stickstoff. Die Versuche an Lathvrus-Keimlingen beweisen, daß tatsächlich diese letztere Deutung zutrifft. Denn man kann sowohl bei alten wie bei jungen Keimlingen eine KCN-Konzentration finden, wo die Atmung noch nicht herabgesetzt wird, aber trotzdem ein Teil der Gärung wieder Geht man zu etwas höheren Blausäurekonzentrationen über, so erscheint nunmehr die Gärung in Luft in derselben Höhe wie in Stickstoff bei nur teilweiser Hemmung der Atmung. Die Verkoppelung von Atmung und Gärung, die "Pasteursche Reaktion", wird daher zweifellos durch Blausäure gehemmt, und zwar stärker als die Atmung selbst, andererseits aber auch nicht so vollständig, wie es bei den Tumorzellen durch den Blausäureäthylester geschieht. Dieser Zusammenhang ist von theoretischem Interesse, weil er zeigt, daß zwischen Blausäure und Blausäureäthylester in ihrer Wirkung kein prinzipieller Unterschied besteht. Im allgemeinen tritt die Hemmung der Pasteurschen Reaktion durch Blausäure nicht in Erscheinung, weil die Atmungshemmung noch größer ist. Dann muß ja die Gärung sowieso Da jedoch die Atmung der grünen Pflanzen besonders unempfindlich gegen Blausäure ist, überwiegt hier die Wirkung auf die Pasteursche Reaktion. Dies ist in Übereinstimmung mit der Warburgschen Theorie, daß sowohl die Atmung wie die Pasteursche Reaktion Schwermetallkatalysen sind, die sich aber Komplexbildnern gegenüber

Tabelle IX.
"Pasteursche Reaktion" mit und ohne Blausäure.

| Nr. | Länge der Keimlinge             | Konzentration<br>n Blausaure                                                                    | $Q_{\mathrm{O}_2}$                       | $Q_{\mathrm{CO_2}}^{\mathrm{L}}$     | $Q_{\mathrm{CO}_2}^{\mathrm{N}}$ |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Junge Keimlinge,<br>5 bis 10 mm | $ \begin{array}{c c} 0 \\ 2 \cdot 10^{-5} \\ 1,4 \cdot 10^{-4} \\ 1 \cdot 10^{-3} \end{array} $ | 3,1<br>2,6<br><b>8,5</b><br>1,8          | 0<br>0<br><b>0,85</b><br>1,3         |                                  |
| 2   | 20 bis 40 mm                    | $\begin{array}{c} 0 \\ 2 \cdot 10^{-5} \\ 1 \cdot 10^{-4} \\ 1 \cdot 10^{-3} \end{array}$       | 4,5<br>4,75<br><b>4,9</b><br>2,6         | 0<br>0<br>1,2<br>2,2                 |                                  |
| 3   | 30 bis 40 mm                    | 0<br>1.10 <sup>-3</sup>                                                                         | 1,65<br><b>1,70</b>                      | 0,0<br><b>2,0</b>                    | 2,21<br>2,83                     |
| 4   | 10 Tage alt, 50 mm              | 0<br>1.10 <sup>-3</sup>                                                                         | 3,3<br>2,18                              | 0<br><b>1,51</b>                     | 1,78<br>1,71                     |
| 5   | 100 bis 150 mm,<br>etioliert    | $ \begin{array}{c c} 0 \\ 2 \cdot 10^{-5} \\ 1,4 \cdot 10^{-4} \\ 1 \cdot 10^{-8} \end{array} $ | 1,3<br>1,3<br><b>1,28</b><br><b>1,05</b> | 0<br>0<br><b>0,27</b><br><b>0,42</b> | 0,68                             |

nicht genau gleich verhalten, wie es ja auch die Atmung selbst in den verschiedenen Zellgattungen nicht tut. Die Versuche sind in der Tabelle IX dargestellt.

## Zusammenfassung.

Die Arbeit stellt einen Versuch dar, bei den grünen Pflanzen einen Zusammenhang zwischen den Stoffwechselgrößen und dem Wachstums- und Entwicklungszustand aufzuzeigen, wobei neben der Sauerstoffatmung auch die anaerobe Gärung berücksichtigt wird. Obgleich das Material noch der Vervollständigung bedarf, scheint es, daß die Gärung unter ähnlichen Umständen erhöht ist, wie es nach O. Warburg bei den tierischen Geweben der Fall ist, nämlich beim embryonalen Wachstum. Beim Vergleich der absoluten Größen der Atmung mit den Ergebnissen älterer Autoren ist zu berücksichtigen, daß diese häufig auf die zureichende Sauerstoffversorgung der Gewebe ungenügend geachtet und das Trockengewicht des lebenden Materials (unter Ausschluß der verholzten Teile) nicht bestimmt haben.

Im ersten Teil der Arbeit wird gezeigt, daß Atmung und Gärung in Keimlingen mit zunehmendem Alter sinken, und zwar letztere stärker. Von den grünen Pflanzenteilen hat der Sproß die höchste Atmung, aber keine sehr große Gärung. Bei den Blütenteilen ist beides in der Samenanlage besonders hoch und stimmt etwa mit den Stoffwechselgrößen junger Keimlinge überein. Nur bei intakten Samen ist die Sauerstoffversorgung nicht hinreichend, um in Luft die Gärung zum Verschwinden zu bringen; doch ist dies nach Zerschneidung der Fall.

Im zweiten Teil wird gezeigt, daß die Blausäureempfindlichkeit der Atmung älterer Keimlinge geringer ist als die jüngerer, während die durch Zucker gesteigerte Atmung stets hemmbar bleibt. Es tritt aber bei einer gewissen Blausäurekonzentration, die die Atmung nicht oder nur wenig hemmt, bereits die anaerobe Gärung auf, d. h. es verschwindet die Wirkung der Atmung auf die Gärung.

Am Schluß dieser Arbeit möchte ich Herrn Professor Meyerhof meinen besten Dank ausdrücken für die Freundlichkeit, mit der er mich in seinem Laboratorium aufgenommen hat, und die große Bereitwilligkeit, mit der er mich mit seinen Ratschlägen während der Ausführung der Arbeit unterstützt hat.

# Zur Kenntnis des Serumglobulins.

#### Von

### L. Reiner.

(Aus dem Hygienischen Institut der k. ung. Elisabeth-Universität in Pécs.)

(Eingegangen am 15. Oktober 1927.)

Mit 2 Abbildungen im Text.

Aus Blutserum kann man bekanntlich durch 33 %ige Sättigung mit Ammonsulfat einen Eiweißkörper fällen, der sich sowohl physikalisch wie auch chemisch ähnlich verhält wie der aus dem Serum bei der Dialyse sich ausscheidende Körper. Im allgemeinen hält man diese beiden Körper für identisch; sie sind hauptsächlich durch die erwähnten physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet und werden "Euglobuline" genannt. Man unterscheidet diesen Stoff von einem ihm einigermaßen ähnlichen Serumbestandteil, der nach der 33 %igen Sättigung mit Ammonsulfat oder nach der Dialyse noch in Lösung bleibt und erst bei 50 %iger Sättigung ausscheidet. Diesen nennt man "Pseudoglobulin".

Der Globulingehalt des Serums ist sehr schwankend und von der angewandten Fällungsmethode abhängig. Es sind Einwirkungen bekannt (Erwärmung auf 40° oder 55 bis 60°) die den Euglobulingehalt vermindern bzw. steigern. Nach Moll (17) verwandelt sich dabei das Pseudoglobulin in Euglobulin und umgekehrt. Tatsächlich ist es nicht schwer, aus der sogenannten Pseudoglobulinfraktion des Serums einen dem Euglobulin ähnlichen Niederschlag herzustellen. Es sind zahlreiche Methoden für die Darstellung des sogenannten "künstlichen Globulins" bekannt, deren Wesen anscheinend darin liegt, daß man das Eiweiß dehydratisiert und dadurch seine Löslichkeit in 33 %igem Ammonsulfat vermindert. Eine solche Wirkung zeigen auch lipoidartige Stoffe (damit sind in Äther und Alkohol lösliche Stoffe gemeint), wenn sie durch das Eiweiß gebunden werden. Jarisch (13) und später Matsumura (16) gelang es zu zeigen, daß Albumine durch Addition von Fettsäuren bezüglich ihrer Löslichkeit in destilliertem Wasser und 33 %igem Ammonsulfat den Globulinen ähnlich Vorbedingungen zur Entstehung derartiger Additionsprodukte sind auch im Serum bzw. Blut vorhanden. Man könnte demnach annehmen, daß das Serumglobulin ein Eiweiß ist, das seine charakteristischen Eigenschaften der Addition lipoidartiger Stoffe verdankt. Die Schwankungen, denen man bei der Bestimmung der physikalischen Eigenschaften des Globulins begegnet und die die Darstellung [Haslam (10, 11)] und Bestimmung des Globulins so sehr erschweren, wären in dem Falle dadurch zu erklären, daß die Menge und Zusammensetzung der addierten Lipoide veränderlich sind.

H. Chick (3) lenkte zuerst die Aufmerksamkeit darauf, daß das Globulin, wenn man es durch wiederholtes Fällen und Wiederauflösen zu reinigen versucht, seine physikalisch-chemischen Eigenschaften ändert (denaturiert wird) und daß gleichzeitig der Phosphorgehalt zunimmt. Das Zunehmen des Phosphorgehalts brachte Chick mit dem Lipoidgehalt des Niederschlages in Zusammenhang. Dies schien berechtigt zu sein, weil aus den Untersuchungen von Hardy (7), Mansfeld (15), Forssmann (5) bekannt ist, daß das Lipoid schwer von den Serumeiweißkörpern zu trennen ist, und wenn man aus dem nativen Serum das Globulin fällt, so geht ein großer Teil des Lipoids in den Niederschlag über.

Von den neueren Untersuchungen scheinen hauptsächlich diejenigen von Sörensen (23) und Hartley (9) die Auffassungsweise zu stützen, daß das Globulin ein Additionsprodukt von wasserlöslichem Eiweiß und Lipoid ist. In den Versuchen von Sörensen sehen wir die Erfahrungen von Chick bestätigt. Er fand auch, daß nach wiederholter Fällung des Globulins der Phosphorgehalt im Niederschlag wächst und die Löslichkeit abnimmt. Hartley extrahiert Sera nach einer Methode von Hardy und Gardiner (8) und findet, daß sich das dabei entstehende, hauptsächlich aus den Serumeiweißkörpern bestehende Pulver in destilliertem Wasser restlos auflöst. Das könnte bedeuten, daß nach entsprechender Extraktion alles Serumeiweiß in destilliertem Wasser löslich würde, und daß das in destilliertem Wasser nicht lösliche Globulin während des Verfahrens verschwände.

Von obigen Untersuchungen ausgehend, habe ich mich bemüht, aus dem mit Äther und Alkohol extrahierten Serum das dem lipoid-freien Globulin entsprechende Eiweiß herzustellen. Hierzu wurden vielfach serologisch aktive Sera verwendet (wassermannpositive), da es sich letzten Endes darum handelte, die Relation der Immunstoffe und des Globulins zu erkennen.

Im ersten Teil der vorliegenden Mitteilung berichte ich von den Versuchen, die sich auf die Extraktion der Sera und auf die Herstellung und Reinigung des Globulins beziehen, im zweiten Teil von denen, die von einigen physikalischen Eigenschaften des so gewonnenen Stoffes und deren Vergleich mit den physikalischen Eigenschaften des nicht extrahierten Globulins handeln.

# I. Die Extraktion der Sera und Darstellung und Reinigung des Globulins.

#### 1. Die Methode der Extraktion.

Zur Extraktion verwendete ich absoluten Alkohol und Äther. Ersteren bereitete ich, indem ich 96 % igen Alkohol über geglühtem Kupfersulfat einige Tage lang stehen ließ und dann destillierte. Den Äther ließ ich erst mehrere Tage über wasserfreiem CaCl<sub>2</sub> und dann einige Tage über metallischem Na stehen. Die hauptsächlich aus Na-Alkoholat bestehende weiße Schicht, die das metallische Na schnell überzog, schlug ich mindestens täglich mit einem Glasstab ab. Als der Äther nach erneutem Hinzufügen



von reinem Na überhaupt nicht mehr perlte und nach längerem Stehen auch durch Schütteln sich kaum noch größere Gasblasen bildeten, destillierte ich ihn. Nun wurde in einem dickwandigen Gefäß eine Kältemischung von - 220 C hergestellt und in einer mit Holzwolle gefüllten Kiste aufbewahrt. Die Kältemischung diente dazu, eine in einem dickwandigen, länglichen Becherglase befindliche Extraktionsmischung aus 70 ccm absolutem Äther und 30 ccm absolutem Alkohol abzukühlen. Als die Mischung - 20° erreicht hatte, fügte ich tropfenweise unter starkem Rühren 10 ccm des zu extrahierenden Serums hinzu und ließ sie danach 2 Stunden stehen. Ich achtete darauf, daß die Äther-Alkohol-Mischung während des ganzen Prozesses zwischen - 220 und - 180 C blieb. zwischen bereitete ich im anderen Teil der Kiste eine Vorrichtung vor. die dazu dienen sollte, die Äther-Alkohol-Mischung von den ausgefällten Serumbestandteilen in der Kälte abzufiltrieren. Sie bestand aus einer in einem Eimer stehenden Saugflasche, an der eine mit einem doppelwandigen Blechmantel umgebene Nutsche angebracht war. In dem Blechmantel kreiste die aus der Kältemischung abgesaugte Flüssigkeit von — 20° C. Der mit Holzwolle umgebene Eimer war bis zum obersten Rande des Blechmantels mit der Kältemischung gefüllt. Die Saugflasche verband ich mit einer Wasserpumpe und filtrierte zuerst bei kräftigem Saugen, dann wusch ich den Niederschlag in zahlreichen Teilen mit mindestens 200 ccm auf - 20° C abgekühltem absoluten Äther aus. Das Waschen stellte ich erst ein, als der Niederschlag sich in ein vollkommen trockenes feines Pulver verwandelt hatte. Dann übertrug ich den Niederschlag in eine vorher entfettete Soxhlet-Hülse, stellte diese in einen Exsikkator mit konzentrierter Schwefelsäure, den ich in kurzen Zwischenräumen mehrmals evakuierte. Von hier kam das Serum in den Soxhlet-Apparat, wo es 16 Stunden lang mit absolutem Äther extrahiert wurde. Den Äther gelang es teils im Exsikkator, teils durch langes Stehen an trockenem Ort so weit zu entfernen, daß der Niederschlag keinen Äthergeruch mehr hatte. Das so gewonnene feine weiße Pulver wurde in einer dem ursprünglichen Volumen (10 ccm) entsprechenden physiologischen Lösung (NaCl, Normosal) gelöst und das Serum dadurch "rekonstruiert". Das Pulver selbst ist hygroskopisch und in Wasser sehr leicht löslich. Das rekonstruierte Serum habe ich in vielen Fällen nach der beschriebenen Methode von neuem extrahiert. Die von mir angewandte Methode unterscheidet sich im wesentlichen nicht von der Hardy und Gardinerschen. Ich wich nur so weit von ihr ab, wie die äußeren Umstände - Fehlen des Kühlraumes usw. - es notwendig machten.

Von der Vollständigkeit der Extraktion überzeugte ich mich, indem ich das Pulver mit absolutem Alkohol warm extrahierte. Ich fand, daß aus dem zweimal extrahierten Serum auch mit warmem absoluten Alkohol meßbare Mengen von Lipoiden sich nicht mehr extrahieren ließen.

Auf ähnliche Weise versuchte ich auch, das Globulin zu extrahieren. Aus 1:3 verdünntem Serum stellte ich auf die in unserem Laboratorium gebräuchliche elektrodialytische Weise [vgl. L. Reiner (20)] Globulin her, welches ich in physiologischem Medium in einem dem Serum entsprechenden Volumen löste und extrahierte. Das so gewonnene Pulver war aber, obschon ein wenig gequollen, nur zu sehr geringem Teil löslich. Der lösliche Teil, soweit er von Immunserum herstammte, erwies sich als sehr aktiv [vgl. Reiner und Török (22)]. Wenn man aber bei der Extraktion das Globulin in einer konzentrierten Lösung verwendet, z. B. das aus 50 ccm Serum gewonnene Globulin in 10 ccm Normosal auflöst und dann extrahiert, dann

gewinnt man ein Pulver, welches in Normosal fast vollständig löslich ist. Die Bedeutung dieses Verhaltens wird weiter unten diskutiert.

## 2. Die Darstellung von extrahiertem Globulin.

Da ich durch Extraktion die anorganischen Bestandteile des Serums wahrscheinlich nur zu einem kleinen Teil aus dem Niederschlag entfernt. hatte, mußte ich mich durch besondere Versuche davon überzeugen, ob die Eiweißkörper tatsächlich in destilliertem Wasser löslich geworden waren. Zu diesem Zweck elektrodialysierte ich die rekonstruierten Sera. Ich fand, daß nach einer Elektrodialyse von einigen Minuten auf der gegen die Anode liegenden Seite ein reichlicher wolkenartiger Niederschlag entstand, genau so wie bei den nicht extrahierten Sera. Obschon ich keine dahingehende Analysen gemacht habe — aus folgendem werden wir sehen. daß dies zwecklos gewesen wäre -, konnte ich grob feststellen, daß die Menge des Niederschlags nicht weniger war als die, die sich aus nicht extrahiertem Serum fällen ließ. Der Unterschied ist hauptsächlich der. daß letzterer Niederschlag grünlich braun, salbenartig ist, während wir bei ersterem nur wenig gefärbte Flocken gewinnen. Dieser Unterschied ist offenbar auf den großen Lipoidgehalt des aus nativem Serum gewonnenen Globulins zurückzuführen.

Diesen Versuch habe ich wiederholt mit zweimal extrahiertem Serum ausgeführt, immer mit demselben Ergebnis. Demnach ist die Annahme, daß Globulin ein Additionsprodukt von Lipoid und Eiweiß ist, nicht stichhaltig, soweit man unter Addition eine durch die Extraktion trennbare Bindung der Lipoide versteht. Diejenigen, die bisher nach der Methode von Hardy und Gardiner gearbeitet haben und auf Grund ihrer Versuche zu obigem Schluß gelangten, zogen nicht in Betracht, daß der aus extrahiertem Serum gewonnene Niederschlag noch genügend Salz enthält, um in liopidfreiem Medium das Globulin in Lösung zu halten.

### 3. Die Reinigung des extrahierten Globulins.

Ich versuchte jetzt, das aus extrahiertem Serum gewonnene Globulin mittels wiederholter Elektrodialyse zu reinigen. Ich dachte, daß, falls in dem von Sörensen und Chick hergestellten Niederschlag die Zunahme des Phosphorgehalts und die Abnahme der Löslichkeit tatsächlich durch die Zunahme an Lipoid verursacht würde, dann könnte man vielleicht aus extrahiertem Serum ein Globulin herstellen, welches sich mit Hilfe der Elektrodialyse wiederholt reinigen läßt, ohne während des Prozesses seine physikalischen Eigenschaften zu ändern. Meine Versuche zeigten jedoch das Gegenteil.

Das aus dem 1:3 verdünnten Serum ausgeschiedene Globulin (Niederschlag I) wusch ich in destilliertem Wasser aus und löste es in Normosal auf. Dabei erhielt ich eine leicht opalisierende Lösung. In Lösungen, die keine H<sup>†</sup>-Regulatoren enthalten, gelingt das Auflösen noch weniger vollständig. Diese Lösung elektrodialysierte ich von neuem und erhielt wieder einen Niederschlag (Niederschlag II); diesen zentrifugierte ich, wusch ihn mit destilliertem Wasser, und um die Wiederauflösung zu fördern, zerrieb ich ihn in einem dickwandigen Gefäß mit Normosal. Ich fand,  $da\beta$  sich nur ein kleiner Teil des Niederschlags löste, der größere Teil blieb ungelöst. Ich versuchte, den Niederschlag in dem elektrodialytischen Rest der ursprünglichen Lösung (Lösung I) zu lösen, auch das gelang nicht. Sörensen behauptet,

Digitized by Google

daß das fraktioniert gereinigte Globulin an Löslichkeit abnimmt. Wenn die Beobachtungen tatsächlich auf die verminderte Löslichkeit zurückzuführen wären, dann müßte sich der Niederschlag in großer Menge physiologischer Lösung lösen. Die Menge des unlöslichen Niederschlags ist indessen weitgehend unabhängig von dem Volumen der Salzlösung, in der man ihn auflösen will. Als ich den löslichen Teil des zweiten Niederschlags aufs neue elektrodialysierte, erhielt ich wieder einen Niederschlag (Niederschlag III), der sich ähnlich verhielt wie der zweite und eine eiweißhaltige Lösung. Die Niederschläge enthalten also auch in Wasser lösliche Eiweißstoffe, die bei der Elektrodialyse des aufgelösten Niederschlags nicht ausflocken (Pseudoglobulin).



Als ich die bei der ersten Dialyse gewonnenen Reste (Lösung I) mit verschieden konzentrierten Ammonsulfatlösungen vermischte, sah ich, daß in Lösung I noch bei 35 %iger Sättigung¹ sich reichlicher Niederschlag bildete. Der bei der zweiten Dialyse gewonnene Rest (Lösung II) gab nur bei 40 %iger Sättigung Niederschlag und schließlich der Rest der dritten Dialyse (Lösung III) nur bei 45 %iger Sättigung.

In allen diesen Lösungen ist Euglobulin enthalten, welches sich absondern läßt, wenn man ein Teil des wasserlöslichen Eiweißes durch Ausfällen mit Ammonsulfat entfernt. So gab z.B. Lösung I mit 50 %igem Ammonsulfat reichlichen Niederschlag. Diesen löste ich auf und elektrodialysierte ihn, worauf ich einen dem Niederschlag II ähnlichen, in physiologischem Medium teilweise unlöslichen Niederschlag (I<sub>2</sub>) erhielt. Durch Kontrollversuche überzeugte ich mich davon, daß die Versuche auch dann ähnlich verlaufen, wenn ich mit gewöhnlicher Dialyse arbeitete.

Tabelle II.

Löslichkeit des elektrodialytischen Restes in Ammonsulfat.

|      |       |    |   |   |   |   |   |   | 45 º/o | 40 º/o | 35 0/0   | 30 º/o | 25 % |
|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|--------|--------|----------|--------|------|
| I.   | Ljsun | g. |   |   |   | • | • | • | +      | +      | +        | ±      | _    |
| 12.  | n     |    |   |   |   |   |   |   | +      | +      | -        |        |      |
| II.  | n     | •  | • | ٠ | • | • | • | • | +      | +      | -        |        | _    |
| 111. | n     | •  | • | • | • | • | • | • | il +   | I —    | <b>—</b> | l —    | _    |

Die Sättigung bedeutet in jedem Falle das Volumprozent einer gesättigten Ammonsulfatlösung. Z. B. 45 ccm Ammonsulfatlösung auf 100 ccm gefüllt ist 45 %ige Sättigung.

Zusammenfassend können wir sagen, daß extrahiertes Serum bei der Fraktionierung durch Ammonsulfat oder Dialyse sich ähnlich verhält wie nicht extrahiertes (s. Sörensen, l. c.). Nach wiederholtem Ausflocken erhält man auch nur Fraktionen, die teilweise aus in destilliertem Wasser löslichem (Pseudoglobulin) teils unlöslichem (Euglobulin) Eiweiß bestehen. Diese lassen sich nicht vollständig voneinander trennen. Enthält eine Fraktion weniger lösliche Stoffe, dann scheidet sich bei der Dialyse mehr Niederschlag ab; dieser Niederschlag ist aber größtenteils unlöslich (denaturiert).

## 4. Diskussion der Versuche.

Zweifellos zeigen die Versuche, daß das Globulin kein Additionsprodukt des Lipoids und eines wasserlöslichen Eiweißkörpers ist. Es könnte sich höchstens um eine chemische Verbindung handeln, die sich durch die angewandten Methoden nicht lösen läßt. Auch dann ist es nicht das Lipoid, welches das oben beschriebene eigentümliche Verhalten des Globulins verursacht; nämlich, daß das Pseudoglobulin sich anscheinend in Euglobulin verwandeln kann.

Die Flockbarkeit des extrahierten Globulins hängt auch in großem Maße von den physikalischen Eigenschaften des Mediums ab. So verwandelt sich die Flockbarkeit des Globulins auch dann, wenn wir das Serum verdünnen. Daher zeigen die Methoden, die das Globulin durch einfaches Fällen bestimmen, nicht den Globulingehalt an, sondern vielmehr die Flockbarkeit bzw. Löslichkeit.

Nach Sörensen gibt es viele Globuline, die aus zwei Komponenten bestehen, und zwar aus wasserunlöslichem Euglobulin (E) und wasserlöslichem Pseudoglobulin (P). Die Formel für diese Globuline wäre Em Pn, wobei m und n beliebige ganze Zahlen sind. Je mehr das P (also ie größer n) ist, um so löslicher ist das betreffende Globulin, und je mehr das E (also je größer m) ist, desto unlöslicher ist es. Die verschiedenen Globuline befinden sich im Gleichgewicht, und wenn wir z. B. aus einer Lösung alle Globuline entfernt haben, in denen das Verhältnis von E und P größer ist als n/m, (was bei der Elektrodielyse der Fall sein kann), dann werden diese Globuline, falls man den Niederschlag auflöst, entsprechend ersetzt, während die Menge der Globuline, in denen das Verhältnis E zu P viel kleiner ist als n/m, entsprechend abnimmt. Diese Hypothese entspricht beiläufig der Erfahrung. Obige Versuche haben aber gezeigt, daß die Fällbarkeit des Globulins auch von der Verdünnung des Serums in großem Maße abhängt; diese Erscheinung erinnert an die bekannte Schutzkolloidwirkung der wasserlöslichen Eiweißstoffe. Daß man die Sörensensche Fassung einigermaßen modifizieren muß, zeigt besonders überzeugend das Verhalten des wasserunlöslichen Serumeiweißes beim Hardy-Gardiner-Prozeß.

Wir haben gesehen, daß der gegen Ausflockung schützende Stoff auch gegen eine Denaturierung während des genannten Extraktionsversahrens schützt, salls er in einer Konzentration wie im Vollserum vorhanden ist. Nimmt aber die Konzentration des schützenden Stoffes ab, wie das der Fall ist, wenn man das elektrodialytisch abgeschiedene Globulin in einem dem Serum entsprechenden Volumen löst, dann wird bei der Extraktion ein großer Teil des Globulins denaturiert. Nach Sörensen sollte man glauben, daß es hierbei auf das Verhältnis zwischen den Eund P-Substanzen ankommt. Das ist aber nicht der Fall; man kann das Füntsache des im Serum befindlichen Globulins extrahieren, ohne es dabei zu denaturieren, wenn man es füntmal so konzentriert verwendet, wie es im Serum war. Das Verhältnis E zu P blieb dasselbe wie oben, nur die Konzentration, d. h. das Verhältnis von E und P zum Volumen ist größer geworden.

Neuerdings wurde dieses eigenartige Verhalten des Globulins von Wo. Ostwald (19) eingehend erörtert und darauf hingewiesen, daß nach den Arbeiten von Buzágh (2) und Neuenstein (18) diese Erscheinung bei der kolloidalen Auflösung eines an sich unlöslichen Niederschlages durch ein Peptisationsmittel immer - auch bei anorganischen Stoffen wieder zu finden ist. Meines Erachtens stimmt diese Auffassungsweise mit der Sörensenschen so weit überein, daß das wie üblich dargestellte Euglobulin und Pseudoglobulin keine einheitlichen Stoffe sind. Nach den hier mitgeteilten Versuchen ist der eine Stoff (wahrscheinlich der Hauptbestandteil) ein in Wasser unlösliches Eiweiß, der andere, das Peptisationsmittel, ist vorläufig unbekannt, vermutlich ist es ein wasserlösliches Eiweiß. Bezüglich des Reaktionsmechanismus sind die beiden Forscher verschiedener Meinung. Nach Wo. Ostwald handelt es sich um einen Adsorptionsvorgang, nach Sörensen um eine chemische Reaktion. Es wird wohl heute allgemein angenommen, daß diese beiden Begriffe, die anscheinend das Entgegengesetzte bedeuten, so umfangreich sind, daß sie auch gemeinsame Gebiete der Erscheinungen umfassen. Daß der Vorgang ein "par excellence" kolloidchemischer ist, kann nicht bezweifelt werden. Das Bestreben, derartige Erscheinungen durch bekannte chemische und physikalische zu erklären, muß wohl allgemein freudig begrüßt werden.

Bei Erwägungen über den Mechanismus der Reaktion zwischen dem Globulin und dem schützenden Stoff muß man beachten, daß der Vorgang in salzhaltigen Medien ganz anders verläuft, als in salzfreien. Eine bestimmte Menge des schützenden Stoffes kann in salzhaltigen Medien viel mehr Globulin in Lösung halten als in destilliertem Wasser. Dies kann eine Erklärung darin finden, daß die schützende Wirkung in salzhaltigen Medien größer ist. (Man könnte an Adsorptionsladung oder Änderung der Aktivität denken.) In diesem Falle dürfte

bei wiederholter Elektrodialyse die Löslichkeit sich (auch in physiologischem Medium) nicht vermindern. Da jedoch dies der Fall ist, muß man annehmen, daß das Reaktionsprodukt von Globulin und schützendem Stoff in salzarmer Lösung dissoziiert. Eine ähnliche Dissoziation findet bei der Elektrodialyse von Hämoglobin statt; als eine Folge davon scheidet Globin aus. Auf Grund dieses analogen Verhaltens könnte man vielleicht annehmen, daß das Globulin und der schützende Stoff ebenso wie das Globin und der Blutfarbstoff in eine salzartige Verbindung eingehen. Mit kolloidchemischen Erfahrungen würde das übereinstimmen, da die Reaktion zwischen einem Schutzkolloid und einem hydrophoben Kolloid meistens auf Ladungsverschiedenheit beruht (s. Freundlich, Kapillarchemie, S. 811, 6). Die Begünstigung dieser Salzbildung durch Neutralsalze wäre durch ihre ladungserhöhende Wirkung [vgl. Linderström-Lang (14), L. Reiner (21)] erklärbar.

Nach dem bisher Gesagten wäre es zu erwarten, daß die beiden im sogenannten Globulin befindlichen wasserlöslichen und wasserunlöslichen Körper auch bezüglich ihres elektrochemischen Verhaltens verschieden sind. Hätte diese Erwartung sich bestätigt, so hätte man die beiden Körper auf Grund dieser Eigenschaft voneinander trennen können. Die Beschreibung solcher Bestrebungen befindet sich im folgenden Abschnitt.

# II. Der isoelektrische Punkt und die Dissoziation des extrahierten Globulins auf Grund von Wanderungsgeschwindigkeitsmessungen.

#### 1. Die Bestimmung des isoelektrischen Punktes durch Ausflockung.

Die Bestimmung des isoelektrischen Punktes schien geeignet, um festzustellen, 1. ob sich das extrahierte Globulin von dem aus nicht extrahiertem Serum hergestellten unterscheidet, und 2. ob der Globulin genannte elektrodialytische Niederschlag ein einheitlicher Stoff ist oder, der Vorstellung von Sörensen entsprechend, eine Mischung von verschiedenen Globulinen. In letzterem Falle wäre zu erwarten, daß nicht nur die Löslichkeit von dem Verhältnis von E zu P abhängt, sondern auch die Lage des isoelektrischen Punktes.

Wenn man den isoelektrischen Punkt des aus elektrodialytischem Niederschlag hergestellten Globulins durch Ausflocken zu bestimmen versucht (man benutzt dazu 1:5 verdünnte n/10 Puffergemische), dann erhält man eine sehr breite isoelektrische Zone, die sich von  $p_{\rm H}$  4,0 bis 5,8 erstreckt. In diesem Bereich fällt — wenn auch nicht symmetrisch — die Zahl, die man mit Hilfe der elektrodialytischen Methode (Membranhydrolyse) als isoelektrischen Punkt des Globulins gewinnt (5,40, s. l. c., S. 127). Worauf die Entstehung dieser breiten Zone zurückzuführen ist, ist noch nicht geklärt. Auf Grund der Sörensenschen Auffassung könnte man erwarten, daß man es mit der Aneinanderreihung verschiedener Stoffe mit einander naheliegenden isoelektrischen Punkten zu tun hat, die vielleicht der Globulinreihe von Sörensen entsprechen. Um diese Frage zu entscheiden, flockte ich einen Teil des Globulins bei  $p_{\rm H}$  5,3 und einen anderen Teil bei 5,5 aus

Die Niederschläge löste ich dann in Normosal auf und bestimmte wieder die isoelektrische Flockbarkeit, indem ich die Lösungen mit einer 1:5 verdünnten Pufferreihe versetzt habe. Es zeigte sich, daß beide Lösungen die im ersten Fall gefundene Zone ergaben. Das bei  $p_{\rm H}$  5,3 ausgeflockte Globulin ist also, nach dem isoelektrischen Punkt zu urteilen, identisch mit dem bei  $p_{\rm H}$  5,5 ausgeflockten. Globulinverbindungen mit verschiedenen isoelektrischen Punkten konnte ich nicht nachweisen.

Tabelle III.
Fällungsversuche in der isoelektrischen Zone.

| Geflockt bei       |       | Ţ   | н   |     |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|
|                    | 4,5   | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
| p <sub>H</sub> 5,3 | . + + | ++  | +++ | ++  |

## 2. Methodik der Wanderungsgeschwindigkeitsmessungen.

Weiterhin wollte ich den isoleektrischen Punkt und die Dissoziation des Globulins durch Wanderungsgeschwindigkeitsmessungen bestimmen. Bei Hämoglobin und Hühnereialbumin fand ich, daß die Änderung der Wanderungsgeschwindigkeit mit der H<sup>+</sup>-Konzentration für das betreffende Eiweiß charakteristisch ist und bei sehr verdünnten Lösungen proportional zur Änderung der Dissoziation gesetzt werden kann.

a) Die Wanderungsgeschwindigkeit des Globulins haben seit Hardy auch Fodor (4) und Adolf (1) gemessen. Diese Messungen orientieren uns nicht hinreichend über die Dissoziation des Globulins, weil sie den Einfluß der Änderung der H<sup>+</sup>-Konzentration nicht verfolgt haben, und weil sie nicht unter Bedingungen vorgenommen worden sind, die eine konstante Wanderungsgeschwindigkeit während des Versuchs hätten voraussetzen lassen können. Auch kann man nicht annehmen, daß unter diesen Versuchsbedingungen das zur Wanderungsgeschwindigkeit proportionale elektrokinetische Potential proportional zur Dissoziation ist.

Die Messung der kataphoretischen Wanderungsgeschwindigkeit können wir in einer U-Röhre auf die Weise vornehmen, daß wir die Verschiebung der Grenzlinie zwischen der Eiweißlösung und der Elektrolytlösung messen, wenn ein Strom von bestimmter Spannung eine bestimmte Zeitlang durch die U-Röhre läuft. Die Verschiebung ist direkt proportional zur Spannung, Zeit und umgekehrt proportional zur Länge des Apparates (von ε<sub>1</sub>-Elektrode bis ε<sub>2</sub>-Elektrode, s. Abb. 1). Bei Stoffen, die durch die Änderung der H<sup>+</sup>-Konzentration ihre Ladung ändern, ist bei einer bestimmten H<sup>+</sup>-Konzentration die Beweglichkeit der Weg, den ein Eiweißteilchen bzw. das Durchschnitts-Eiweißteilchen und so auch die Grenzschicht bei 1 Volt/cm Spannung in einer Sekunde zurücklegt. Um aber die Beweglichkeit aus der gemessenen Verschiebung der gemessenen Gesamtspannung und der Länge des Apparates berechnen zu können, muß der Spannungsabfall in jedem Teile des Apparates gleich sein und während des ganzen Versuchs gleich bleiben.

Die Konstruktion der bisher benutzten Apparate hat die Verwirklichung obiger Versuchsbedingungen nicht ermöglicht, weil die in der Nähe der Elektroden entstehenden Elektrolyte (Säure, Alkali usw.) leicht in den

Teil des Apparates eindringen können, in dem die Wanderung vor sich geht, was zur Folge hat, daß der Spannungsabfall während des Versuchs in der Nähe der Elektroden geringer wird, und an den Stellen wo die Wanderung stattfindet, meistens zunimmt, und zwar auf unkontrollierbare Art. Um das zu verhindern, ist es üblich, zwischen Elektroden und U-Gefäß eine Agarbrücke einzuschalten; auch bei dem weiter unten beschriebenen Apparat wurde dieser Griff benutzt. - Ist die Leitfähigkeit der Eiweißlösung und des über sie geschichteten Elektrolyts nicht gleich, so entsteht an der Berührungslinie ein Spannungssprung, der wiederum die Wanderung der Grenzschicht beträchtlich und unkontrollierbar beeinflußt. Um während des ganzen Versuchs die Leitfähigkeit der Eiweißschicht und der überschichteten Lösung gleich zu erhalten, genügt es nicht, sie zu Beginn des Versuchs gleichzumachen; denn da die Zusammensetzung der Lösungen verschieden ist, sind die Überführungszahlen der einzelnen Ionarten auch verschieden, so daß während des Prozesses die Leitfähigkeit der beiden Lösungen sehr schnell verschieden wird. Die Folge davon ist, daß die beiden Grenzflächen der Eiweißschicht oft nicht mit gleicher Geschwindigkeit wandern, und daß das Volumen der Eiweißschicht sich vergrößert oder verkleinert. Solche Versuche sind natürlich nicht brauchbar. — Die durchschnittliche Wanderungsgeschwindigkeit kann zum elektrokinetischen Potential nur dann proportional sein, wenn die Eiweißlösung genügend verdünnt und ihr Ionengehalt äußerst gering ist, und wenn sie keine Ionen enthält, die das elektrokinetische Potential besonders beeinflussen. Dies ist erreicht, wenn man unter Bedingungen arbeitet, unter welchen verschiedene Pufferlösungen von gleicher H<sup>+</sup>-Konzentration dieselbe Wanderungsgeschwindigkeit ergeben.

Bei dem Apparat, den ich benutzte, sorgte ich dafür, daß aus den Elektrodengefäßen kein Elektrolyt in die U-Röhre dringen konnte. Und beim Bereiten der Eiweißlösung fügte ich zu der Pufferlösung eine so kleine Menge Globulin hinzu, daß die Leitfähigkeit des Eiweißes, im Vergleich zu denen der übrigen Elektrolyte verschwindend war. Die für die Überschichtung verwendete Pufferlösung verdünnte ich mit so viel physiologischer Lösung, wie das Verhältnis von Pufferlösung und Globulinstammlösung in der Mittelschicht war. Dadurch wurde erreicht, daß die Leitfähigkeit der beiden benachbarten Schichten annähernd gleich war (Maximalabweichung 2%), und da der Unterschied in der Zusammensetzung der beiden Schichten nur der war, daß die eine außer den gemeinsamen Bestandteilen auch noch eine geringe Menge Eiweiß enthielt (0,1 bis 0,2%), blieb auch die Leitfähigkeit während einer Versuchsdauer von 4 bis 5 Stunden erhalten.

Der benutzte Apparat (s. Abb. 1) bestand aus einer mit 4 Hähnen versehenen U-Röhre und 2 Elektrodenteilen; letztere waren in die U-Röhre hineingeschliffen und mit Stahlfedern daran befestigt. Der Querschnitt der U-Röhre war überall gleich, und die Bohrung der 4 Hähne hatte ebenfalls den gleichen Querschnitt. Beim Füllen goß ich zuerst die Eiweißlösung in den "Mittelteil", zwischen den beiden unteren Hähnen, und nachdem ich die Hähne geschlossen hatte, spülte ich den rechten und linken Schenkel der U-Röhre aus, füllte ihn bis zum Schliff mit der entsprechenden Pufferlösung und schloß dann die rechten und linken oberen Hähne. Das so begrenzte Gebiet ist der "rechte" bzw. der "linke" Schenkel. In diesen Röhrenabteilungen ging die Wanderung des Eiweißes vor sich. Die Elektrodengefäße bestanden aus 4 Teilen: a dem eigentlichen Elektrodengefäß, b<sub>1</sub> der Agarbrücke und b<sub>2</sub> Nivellier-Kapillarröhre, c dem Spülgefäß

und d dem Verbindungsgefäß, worin je eine bis zur U-Röhre hinabreichende Elektrode  $e_1$ ,  $e_2$  zum Messen der Spannung festgelötet war, an beiden Seiten des Verbindungsgefäßes waren zwei Röhren f1 und f2 angebracht. Diese wurden vor dem Beginn des Versuchs durch Gummiröhre und T-Stück mit einem Nivelliergefäß verbunden. Auf die Weise wurde im Apparat bei geschlossenen Hähnen der hydrostatische Druck ausgeglichen. wurden die Gummiröhren mit einem Quetschhahn bei f1 und f2 geschlossen, die Verbindung unterbrochen und die 4 Hähne vorsichtig geöffnet. Den der Agarbrücke entsprechenden Teil der Röhre füllte ich mit 5% igem Agar, das 10% KCl enthielt, und zwar so, daß die nach oben gebogenen Teile dieser Röhren leer blieben und das sich etwa auflösende Agar sich in diesen Röhrenteilen sammelte. Die Agarbrücken haben den Nachteil, daß sie eine elektroendosmotische Wanderung des Wassers bewirken können, die auf der Seite der Kathode und Anode in der gleichen Richtung vor sich geht (d. h. das Wasser wandert von der einen Elektrode nach der Diese Wirkung ist sehr geringfügig und im allgemeinen nicht wahrzunehmen. Trotzdem hielt ich es für gut, mit den Agarbrücken parallel



Kapillarröhren anzubringen, die den gleichmäßigen hydrostatischen Druck während des Versuches sicherten. Da der Widerstand in diesen im Vergleich zur Agarbrücke sehr groß ist, nimmt die Lösung in ihnen an der Stromleitung fast gar nicht teil. Die Elektrodenflüssigkeiten können also aus dem Gefäß a nicht herauskommen, und das aus den Agarbrücken dringende KCl verdünnt sich in den Gefäßen c beträchtlich. In der U-Röhre verändert sich die Elektrolytkonzentration durch Überführung auch bei sehr langen Versuchen nicht. Die Spannung mißt man mehrmals zwischen zwei Punkten des Apparates, zwischen denen die Spannung nach dem bisher Gesagten als gleichmäßig vorauszusetzen ist  $(e_1, e_2)$ .

Die Messungen wurden mit einem Hartmann und Braunschen Spannungsverteiler und Kompensator ausgeführt. Bei den Berechnungen wurden Durchschnittswerte aus stündlich vorgenommenen Bestimmungen verwendet.

b) Eichung des Apparates. Zur Berechnung der Spannung pro Zentimeter müssen wir die Entfernung (l) zwischen  $e_1$  und  $e_2$  kennen. Zu diesem Zweck bestimmte ich durch Leitfähigkeitsmessung die Widerstandskapazität (C) zwischen diesen beiden Punkten des Gefäßes, desgleichen auch das Volumen (v), indem ich den Apparat bis  $e_1$  bzw.  $e_2$  aus einer Bürette anfüllte. Daraus ist die Länge auf Grund der Gleichung  $l=\sqrt{Cv}$  zu berechnen. Bei Apparat I ist  $C=30,2,\ v=52,1$  woraus l=39,7 cm ist. Bei Apparat II ist  $C=36,44,\ v=45,25,$  woraus l=40,96 cm ist. Man erhält die gleichen Längen, wenn man die Mitte zwischen dem äußeren und inneren Umkreis der U-Röhre nimmt. Aus obigen Zahlen ergab sich der Querschnitt des Apparates I als 1,314 qcm und des Apparates II als 1,111 qcm.

Mit Rücksicht darauf, daß die sehr verdünnten Globulinlösungen sehr wenig oder gar nicht opaleszent waren, konnte man die Wanderungsgeschwindigkeit nicht durch Beobachten der Grenzschichtverschiebung messen. Es war zweckmäßiger, jene Menge Eiweiß zu bestimmen, welche in die rechte und die linke Röhre wanderte. Man berechnete dann das entsprechende Volumen der ursprünglich im mittleren Teil vorhanden gewesenen Eiweißlösung. Um die Wanderung in Zentimeter zu erhalten, wurde diese Zahl durch den Querschnitt des Apparates dividiert. Die gesamte Wanderung dividiert durch das Potential pro Zentimeter (Volt/cm) und durch die Zeit (in Sekunden) ergibt die Wanderungsgeschwindigkeit in

cm<sup>2</sup> Volt-sec Einheiten.

Das Eiweiß konnte man mit dem Nephelometer mit hinlänglicher Genauigkeit bestimmen, da es nur auf relative Werte ankam. Zu 10 ccm Lösung wurden 4ccm destillierten Wassers und 1 ccm 20 %iger Sulfosalicylsäure hinzugefügt, geschüttelt und 10 Minuten lang stehengelassen; danach wurde das Trübungsverhältnis zwischen der Ausgangslösung und der nach sorgfältiger Durchmischung von der rechten und linken Seite abpipettierten Lösung bestimmt. Die Zahl der zurückgelegten Kubikzentimeter war aus dem nephelometrischen Verhältnis zu berechnen, indem dasselbe mit dem Volumen der entsprechenden Seitenröhre multipliziert wurde. Bei Apparat I war das Volumen der rechten Seite 14,00, das der linken 13,55 ccm. Bei Apparat II rechts 10,10 ccm, links 10,80 ccm.

c) Die Wanderungsgeschwindigkeit des Globulins. Wenn wir eine Globulinlösung mit einer Puffermischung n/30 oder n/40 Acetat, Phosphat oder Borat vermischen, erhalten wir, wie oben gezeigt, eine Suspension, welche sich nach einigen Stunden größtenteils setzt, ein Teil des Globulins aber bleibt in Lösung, s. I. Teil. Zu Orientierungsversuchen über die Wanderungsrichtung in der Nähe des isoelektrischen Punktes wurden solche Lösungen benutzt. Wie aus der nächsten Tabelle zu ersehen ist, erhalten wir, übereinstimmend mit den Versuchen Hardys und anderer, eine breite isoelektrische Zone, worin keine Wanderung stattfindet, und die sich wie bei Fällungsversuchen von  $p_{\rm H}$  4,0 bis  $p_{\rm H}$  5,8 erstreckt. Doppelseitige Wanderung (s. Fodor, Adol/) konnte ich nicht feststellen, oder wenigstens nicht mehr, als sich auf eine sehr geringe und beim Öffnen der Hähne unvermeidliche Konvektion zurückführen ließ.

Bei den quantitativen Versuchen überzeugte ich mich davon, daß die Steigerung der Konzentration des Salzes die Breite der isoelektrischen Zone verringert. Derartig konzentrierte Salzlösungen, die das Globulin

Tabelle IV.

Die Richtung der Wanderung bei der Kataphorese in salzfreien Medien.

| $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ gemessen | Die Ladung der<br>linken Elektrode | Richtung |
|------------|---------------------|------------------------------------|----------|
| 3,8        |                     | _                                  | links    |
| 4,0        | 4,03                | +                                  | 0        |
| 4,7        | _                   | _                                  | 0        |
| 5,0        | _                   | +                                  | 0        |
| <b>5,4</b> | 5,47                | _                                  | 0        |
| 5,5        | _                   | +                                  | 0        |
| 5,6        | _                   | +                                  | 0        |
| 5,8        | _                   | +                                  | links    |
| 6,0        | _                   | +                                  | links    |

vollständig lösten, sind bei kataphoretischen Versuchen unanwendbar, denn die Leitfähigkeit dieser ist sehr beträchtlich, und es entsteht oft Konvektion, entgegengesetzte Wanderung an den Glaswänden. Die folgende Tabelle zeigt die Wanderungsgeschwindigkeit des Globulins in Lösungen von verschiedener H<sup>+</sup>-Konzentration und Abb. 2 die Änderung der Wan-

 ${\it Tabelle \ V.}$  Versuche über die Wanderungsgeschwindigkeit des Globulins.

| Puffer   | $p_{ m H}$ | Apparat | Volt/cm | Die War | nderung | Richtung<br>r Wander | Nephelos<br>metrischer<br>Quotient | Zeit   | Wanderungs-<br>geschwindigk,<br>cm <sup>2</sup><br>Voltsee , 105 |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|          |            | A       | >       | cem     | cm      | Die                  | ZÃO                                | Sek.   |                                                                  |
| Acetat   | 3,6*       | I       | 1,08    | 1,76    | 1,34    | r. —                 | 1,26                               | 14 400 | 8,64                                                             |
| 27       | 4,0*       | I       | 1,36    | 1,88    | 1,42    | " —                  | 1,34                               | 14 400 | 7,58                                                             |
| "        | 4,0*       | I       | 1,33    | 1,50    | 1,14    | " —                  | 1,07                               | 10 980 | 7,81                                                             |
| "        | 4,5*       | I       | 1,49    | 0,528   | 0,401   | l. —                 | 0,309                              | 10 800 | 2,49                                                             |
| "        | 4,8*       | I       | 1,23    | 0,355   | 0,270   | " —                  | 0,262                              | 14 400 | 1,52                                                             |
| 27       | 5,2*       | II      | 1,13    | 0       | 0       | 0                    | 00                                 | 11 400 | 0                                                                |
| 27       | 5,8*       | П       | 1,41    | 0,345   | 0,302   | , +                  | 0,329                              | 16 500 | 1,30                                                             |
| Phosphat | 6,0        | II      | 1,45    | 1,54    | 1,35    | , +                  | 1,47                               | 13 800 | 6,74                                                             |
| 79       | 6,5        | П       | 1,40    | 1,27    | 1,12    | r. +                 | 1,30                               | 10 800 | 7,63                                                             |
| 77       | 7,0        | I       | 1,21    | 1,63    | 1,24    | " +                  | 1,20                               | 15 600 | 6,58                                                             |
| 27       | 7,0        | I       | 1,39    | 2,32    | 1,76    | 1. +                 | 1,71                               | 16 200 | 7,85                                                             |
| 77       | 7,8**      | II      | 1,25    | 1,04    | 0,91    | r. +                 | 1,06                               | 13 200 | 5,53                                                             |
| 27       | 7,8        | II      | 1,37    | 1,74    | 1,53    | " +                  | 1,79                               | 14 400 | 7,81                                                             |
| Borat    | 9,5        | I       | 1,23    | 1,42    | 1,08    | 1. +                 | 1,05                               | 14 800 | 5,94                                                             |

 $^{\circ}$  In m/60 K Cl-Lösung. -  $^{\circ\circ}$   $p_{\rm H}$  gemessen. -  $^{\circ\circ\circ}$  r. = rechts, l. = links.

derungsgeschwindigkeit mit der Änderung des  $p_H$ . Man sieht, daß die Wanderungsgeschwindigkeit in der Nähe des isoelektrischen Punktes  $(p_H 5,4)$  sich kaum ändert, bei  $p_H 6,0$  jedoch bzw. bei  $p_H 3,6$  das Maximum erreicht und dann bei allen gemessenen  $p_H$  (innerhalb des Versuchsfehlers) konstant bleibt. Die Versuchsfehler erreichen in einigen Fällen sogar  $\pm$  15 bis 20%, was trotzdem nicht hindern kann, wie auch Abb. 2 zeigt, den charakteristischen Verlauf der Kurve zu erkennen. An den Stellen nämlich, wo sich die Wanderungsgeschwindigkeit tatsächlich ändert, vervielfacht sie sich innerhalb 1  $p_H^{-1}$ .

Falls wir annehmen, daß die Wanderungsgeschwindigkeit des Globulins proportional zu der Dissoziation desselben ist, und dies ist, wie gezeigt

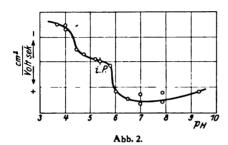

wurde, in unserem Falle in einem weiten  $p_{\rm H}$ -Bereich gestattet, dann können wir folgende Folgerungen ziehen:

- 1. Die Dissoziation des Globulins ist im Gegensatz zu den meisten bisher untersuchten Eiweißstoffen in der Nähe des isoelektrischen Punktes sehr gering. Aus kataphoretischen Versuchen, übereinstimmend mit Fällungsversuchen, ergibt sich, daβ das Globulin eine breite isoelektrische Zone hat. Solchen isoelektrischen Zonen begegnen wir bei Ampholyten, die eine saure und eine alkalische ionogene Gruppe haben, in dem Falle, wenn die Dissoziationskonstanten der ionogenen Gruppen recht fern voneinander liegen. Die wasserlöslichen Eiweißstoffe weisen meistens einen ausgeprägten isoelektrischen Punkt auf. Beim Edestin fand jedoch Hitchcock (12) durch elektrometrische Titration eine wie oben beschriebene isoelektrische Zone.
- 2. Die Dissoziation findet sowohl an der alkalischen Seite wie auch an der sauren Seite in einem verhältnismäßig geringen  $p_H$ -Bereich statt. Dies weist darauf hin, daß die Dissoziationskonstanten der ionogenen Gruppen nahe beieinander liegen.

 $<sup>^1</sup>$  Versuche mit Hämoglobin führten zu der Erfahrung, daß die oben beschriebene kataphoretische Methode, wenn die Wanderung durch Verschiebung der Grenzschicht gemessen wird, innerhalb 5 % übereinstimmende Resultate ergibt. Das Arbeiten mit farblosen Flüssigkeiten wird zum Teil dadurch erschwert, daß man die eventuell erfolgte Konvektion nicht bemerken kann, und daß auf diese Weise Versuche in die Versuchsserie gelangen, die wegen eines groben Fehlers zu verwerfen wären. Weiterhin war im vorliegenden Falle auch der mikroanalytische Fehler beträchtlich (etwa  $\pm$  5%).



3. Die Säurebindungsfähigkeit des Globulins ist etwas größer als die Alkalibindungsfähigkeit. Das gleiche geht auch aus Adol/s kataphoretischen Versuchen hervor.

Diese Folgerungen werden durch die isoelektrische Theorie der Ampholyten qualitativ bestätigt.

Bei der Dissoziation eines polyvalenten Ampholyts entstehen die folgenden Molekül- bzw. Ionarten.

$$P, P^-, P^2 - P^3 - \dots P^{n-1} \text{ und } P^+, P^2 + P^3 + \dots P^{m+n}.$$
 (1)

Die Dissoziation des Ampholyts als Säure kann, wenn der Aktivitätskoeffizient zu langenommen wird, mit Hilfe der Dissoziationskonstanten (K) und mit der H<sup>+</sup>-Konzentration folgendermaßen in Äquivalenten ausgedrückt werden:

$$(P)\left\{\frac{K_1}{(H^+)} + \frac{2K_1K_2}{(H^+)^2} + \frac{3K_1K_2K_3}{(H^+)^3} + \cdots + \frac{nK_1K_2\dots K_n}{(H^+)^n}\right\}$$
(2)

und als Lauge:

$$(P') \left\{ \frac{K'}{K_w} \mathbf{H}^+\right\} + \frac{2K_1' K_2'}{K_w^3} (\mathbf{H}^+)^2 + \cdots + \frac{m K_1' K_2' \dots K_m'}{K_w^m} (\mathbf{H}^+)^3 \right\}^{**}. \tag{3}$$

Den isoelektrischen Punkt definieren wir als jenen, wo sämtliche negativen wie positiven Ladungen des Eiweißstoffes gleich sind. Dann ist auch (P) = (P') und

$$\frac{K_{1}}{(\mathbf{H}^{+})} + \frac{2K_{1}K_{2}}{(\mathbf{H}^{+})^{2}} + \cdots \frac{nK_{1}K_{2}\dots K_{n}}{(\mathbf{H}^{+})^{n}} = \frac{K'}{K_{w}}(\mathbf{H}^{+}) + \frac{2K'_{1}K'_{2}}{K''_{w}}(\mathbf{H}^{+})_{2}$$

$$\cdots + \frac{mK'_{1}K'_{2}\dots K'_{m}}{K''_{w}}(\mathbf{H})^{m}.$$
(4)

Wenn

$$\frac{K_2}{(\mathrm{H}^+)} \leqslant \frac{K_1}{(\mathrm{H}^+)}$$

und wenn

$$rac{K_2'}{K_{W}}(\mathbf{H}^+) \ll rac{K_1'}{K_{W}}(\mathbf{H}^+),$$

dann können außer dem ersten Glied die übrigen vernachlässigt werden. Die Lage des isoelektrischen Punktes hängt nur von der ihm am nächsten liegenden Dissoziationskonstanten ab, und die Gleichung verändert sich in die bekannte Gleichung des isoelektrischen Punktes von einem monomenovalenten Ampholyten.

$$(H^+) = \sqrt{\frac{KK_w}{K'}}.$$
 (5)

Wenn alle ionogenen Gruppen sehr nahe aneinander liegen, dann kann man Gleichung (4) zunächst folgendermaßen schreiben:

$$\frac{K}{(H^+)} + \frac{2K^2}{(H^+)^2} + \cdots + \frac{nK^n}{(H^+)^n} = \frac{K'}{K_w}(H^+) + \frac{2K'^2}{K_w^2}(H^+)^2 + \cdots + \frac{mK'^m}{K_w^m}(H^+)^m.$$
 (6)

<sup>\*</sup> Die Zwitterionen werden, wie die undissoziierten mit P bezeichnet.

<sup>\*\*</sup>  $K_w$  Dissoziationskonstante des Wassers.

Es sei

$$\frac{K}{(H^+)}=x$$

und

$$\frac{K'}{K_m}(\mathbf{H}^+) = y,$$

dann folgt

$$x + 2x^{2} + \cdots n x^{n} = y + 2y^{2} + \cdots m y^{m}$$
 (7)

und summiert

$$\frac{n x^{n+2} - (n-1) x^{n+1} + x}{(x-1)^2} = \frac{m y^{m+2} - (m-1) y^{m-1} + y}{(y-1)^2}.$$
 (8)

Wenn hier n = m ist, dann ist x = y, und die Gleichung der isoelektrischen H<sup>+</sup>-Konzentration ist wiederum (5).

Wenn n < m ist, dann ist x < y, das ist

$$\frac{K}{(H^+)} < \frac{K'}{K_w}(H^+) \tag{9}$$

und

$$p_K > 2 p_H + p_{K'} - p_{Kw}. \tag{10}$$

Beim Globulin haben wir gesehen, daß die Dissoziationskonstanten sehr nahe beieinander liegen; besonders ist dies auf der alkalischen Seite der Fall, wo die Dissoziationskonstante  $p_K = 5,9$  gesetzt werden kann. Da n etwas größer als m war, so folgt aus (10).

$$p_K > 10.8 + 5.9 - 14.0 = 2.7.$$
 (11)

Tatsächlich sehen wir, daß die Dissoziation schon bei einer viel saureren Reaktion stattfindet als 2,7. Die durchschnittliche Dissoziationskonstante der sauren ionogenen Gruppen ist etwa  $p_K = 4,3$ .

Aus der Lage der Dissoziationsgruppen wird es verständlich, daß die Dissoziation in der Gegend des isoelektrischen Punktes noch sehr gering ist, und daß man dementsprechend beim Globulin eine breite isoelektrische Zone findet. Wegen der Nähe der Dissoziationskonstanten zueinander verläuft die Dissoziation nicht stufenweise (vgl. L. Reiner). Auf der sauren Seite ist die Kurve ein wenig abgeflacht zum Zeichen dessen, daß dort die Dissoziationskonstanten etwas weiter aufeinander liegen.

Die Dissoziationskonstanten sämtlicher ionogenen Gruppen sind schwach, deswegen kann man nur eine kleine Menge †G-Zwitterion und eine größere Menge G-Moleküle voraussetzen. Bekanntlich nimmt in salzhaltigen Lösungen die Dissoziation der schwachen Elektrolyte zu. Daraus folgt, daß die †G-Konzentration in salzhaltigen Lösungen ebenfalls zunehmen muß. Wahrscheinlich ist die Löslichkeit des G-Moleküls viel kleiner als die des †G-Zwitterions, und die Löslichkeit des Globulins nimmt, in salzhaltigen Medien hauptsächlich deshalb zu, weil die Konzentration des †G-Zwitterions im Verhältnis zur Konzentration der G-Moleküle zunimmt.

#### Zusammenfassung.

1. Der dem Euglobulin entsprechende Niederschlag läßt sich durch Elektrodialyse auch aus Seren herstellen, die mit Äther-Alkohol mehrmals gründlich extrahiert sind. Das Euglobulin ist also kein Additionsprodukt

von Lipoid und Eiweiß. Beim Reinigen oder in fraktionierten Fällen ändert es seine physikalischen Eigenschaften (hauptsächlich die Löslichkeit); zumeist wird es denaturiert. — Der Hauptbestandteil der Globulinfraktionen scheint ein in Wasser und auch im physiologischen Kochsalz praktisch unlöslicher Eiweißstoff zu sein. Im Serum ist er kolloid gelöst. Bei der Γialyse dissoziiert die Verbindung zwischen Schutzkolloid und Globulin, und das sogenannte Euglobulin flockt aus. Nach der ersten Flockung enthält der Niederschlag noch viel Schutzkolloid, es läßt sich in salzhaltigen Medien noch dispergieren (trübe Lösung). Nach wiederholtem Flocken nimmt der Gehalt an Schutzkolloid und damit auch die Γispergierbarkeit des Globulins ab. Das Schutzkolloid schützt das Globulin auch gegen die denaturierende Wirkung von Äther-Alkohol.

2. Das Globulin hat eine breite isoelektrische Zone. Dies ist aus dem Verlauf der kataphoretisch gemessenen Dissoziationskurve erklärlich. Die Dissoziation der ionogenen Gruppen liegt bei  $p_{\rm H}$  5,9 und zwischen  $p_{\rm H}$  4,6 und 4,1. Es gelang nicht, Globuline mit verschiedenen isoelektrischen Punkten zu isolieren.

#### Literatur.

1) Adolf, Kolloidchem. Beih. 20, 363, 1924. — 2) Buzágh, Kolloid-Zeitschr. 41, 169, 1927. — 3) Chick, Biochem. Journ. 8, 419, 1914. — 3) Fodor, Kolloid.-Zeitschr. 80, 313, 1923. — 5) Forssmann, diese Zeitschr. 121, 180, 1921. — 6) Freundlich, Kapillarchemie, 2. Aufl. Leipzig, Akad. Verlag, 1922. — 7) Hardy, Journ. of Physiol. 83, 251, 1905. — 8) Hardy and Gardiner, ebendaselbst 33, 251, 1910. — 9) Hartley, Brit. Journ. of. exper. Pathol. 6, 180, 1925. — 10) Haslam, Journ. of Physiol. 82, 298, 1905. — 11) Derselbe, ebendaselbst 7, 492, 1913. — 12) Hitchcock, Zit. bei Cohn, Phys. Rev. 1925, S. 5. — 13) Jarisch, Pflügers Arch. 194, 337, 1922. — 14) Linderström-Lang, C. r. du Lab. Carlsberg 1926, Nr. 6, S. 16. — 15) Mansfeld, Zeitschr. f. Physiol. 21, 20, 1909. — 16) Matsumura, Kolloid-Zeitschr. 82, 173, 1923. — 17) Moll, Hofmeisters Beitr. 4; 7, 1203, 1904. — 18) Neuenstein, Kolloid-Zeitschr. 41, 183, 1927. — 19) Wo. Ostwald, ebendaselbst 41, 163, 1927. — 20) Reiner, ebendaselbst 40, 123, 1926. — 21) Derselbe, ebendaselbst 40, 327, 1926. — 22) Reiner und Török, Zeitschr. f. Immunitätsforsch. 1927. — 23) Sörensen, C. r. des trav. du Lab. Carlsberg 1925, Nr. 11, S. 15.

## Die Beschleunigung der Zuckerbildung in der herausgeschnittenen Froschleber durch Strukturzerstörung.

Von

## E. J. Lesser.

(Aus dem Laboratorium der städtischen Krankenanstalten in Mannheim.)

(Eingegangen am 17. Oktober 1927.)

Es ist früher<sup>1</sup> ausführlich gezeigt worden, daß die Steigerung der Geschwindigkeit der Zuckerbildung aus dem Leberglykogen in der herausgeschnittenen Froschleber, wie sie durch Durchströmung mit stark hypertonischen Lösungen, durch Adrenalin, durch vorherige Pankreasexstirpation erhalten wird, nicht durch Änderung der Wirkungsbedingungen der Leberdiastase infolge von Änderung der pH, sondern nur durch Vermehrung der Katalysatorkonzentration, d. h. der wirksamen Diastasemenge erklärt werden kann. Durch Änderung der pr von 7,44 auf 6,45 konnte nur eine Erhöhung der Zuckerbildung um 90% erhalten werden. Durch die drei anderen, vorher erwähnten Beeinflussungen wurde dagegen eine Steigerung auf 400 bis 600% erhalten. Aus diesen Ergebnissen, ferner aus der Tatsache, daß im unzerkleinerten Froschei keine Glykogenhydrolyse nachweisbar ist, während im zerkleinerten eine sehr beträchtliche gefunden wird, war der Schluß gezogen worden, daß in der Leberzelle eine räumliche Trennung von Glykogen und Diastase bestehe; auf Grund der Beeinflussung der Zuckerbildung der nach dem Verfahren von Fröhlich und Pollak durchspülten Froschleber, durch homologe Alkohole in isokapillarer Konzentration ist dann die Theorie aufgestellt worden, daß in der herausgeschnittenen Leber des Winterfrosches etwa zwei Drittel der Leberdiastase an Grenzflächen der Zellstruktur adsorbiert und daher unwirksam sind. Diese Adsorption ist reversibel aufhebbar. Gegen diese Theorie ist der Einwand gemacht worden "que le broyage des cellules (du foie par exemple), qui devrait mettre en contact le

Lesser und Zipf, diese Zeitschr. 140, 435, 439, 1923; Lesser, diese Zeitschr. 119, 108, 1921. Deutsch. med. Wochenschr. 1923, Nr. 27.

glycogène et la diastase et accentuer ainsi la glycogenolyse, ralentit au contraire cette dernière en comparaison de l'intensité du même phenomène dans le foie excisé intact"1. Dieser Einwand ist in der Tat ein sehr berechtigter, obwohl die Angabe, daß die Glykogenhydrolyse durch Zerkleinerung der Leber gehemmt werde, nicht zutreffend ist. Sowohl I. Bang<sup>2</sup> als auch Kerner und Lesser<sup>3</sup> haben nach Strukturzerstörung bei der möglichst blutfrei gespülten Froschleber eine geringe Vermehrung des Glykogenschwundes gefunden. Diese Zunahme lag aber den Fehlergrenzen der Bestimmungsmethode zu nahe; Kerner und Lesser mußten daher die Frage, ob sich durch Strukturzerstörung eine Vermehrung der Glykogenhydrolyse erzielen läßt, offen lassen. Dagegen ergab ihre Arbeit, daß die Kritik, welche I. Bang der Arbeit von Lesser4 gewidmet hatte, vollkommen berechtigt gewesen war. Die großen Glykogenabnahmen, welche Lesser durch Strukturzerstörung der Leber erhalten hatte, waren auf mangelhafte Entfernung der Blutdiastase zurückzuführen.

Aus diesen Mißerfolgen ergibt sich zweierlei: Die Glykogenmethode ist zu unempfindlich, um sichere Ergebnisse zu zeitigen, und auf die Entfernung der Blutdiastase aus den Lebergefäßen muß die größte Sorgfalt verwendet werden.

Bei den in folgendem zu beschreibenden Versuchen wurde daher nicht die Glykogenabnahme, sondern die Zuckerbildung bestimmt. Die Befreiung der Leber von der Blutdiastase wurde auf folgende Weise zu erreichen gesucht.

Am lebenden Tiere wurden die beiden Aorten am Ursprung aus dem Herzen freigelegt, in die eine wurde peripherwärts eine Kanüle eingebunden und durch diese das ganze Tier mit großen Mengen der von Barkan, Broemser und Hahn<sup>5</sup> angegebenen Salzlösung (kurz im folgenden als B. L. bezeichnet) durchspült, die aus dem angeschnittenen Ventrikel wieder abfloß. Durchspült wurde etwa 1 Stunde lang mit Mengen von 200 bis 300 ccm B. L. ( $p_{\rm H}$  7,4 bis 7,55 kolorimetrisch bestimmt). Dann wurde die Leber nach den Vorschriften von Fröhlich und Pollak<sup>6</sup> präpariert und das herausgeschnittene Organ etwa 45 Minuten lang dauernd unter häufigem Massieren mit etwa 80 ccm B. L. durchspült. Es gelingt auch so nicht, die Leber vollkommen blutkörperchenfrei zu erhalten. Aber bereits nach wenigen Minuten ist die abfließende Flüssigkeit auch nach starkem Massieren der Leber nicht mehr gefärbt, jedoch ganz leicht getrübt. In den Leberläppchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Jacot, Glycogène, adrénaline et insuline, S. 78. Paris, Masson et Cie., 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I. Bang, diese Zeitschr. 56, 155, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kerner und Lesser, ebenda 102, 284, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lesser, ebenda 52, 471, 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barkan, Broemser und Hahn, Zeitschr. f. Biol. 74, 1, 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fröhlich und Pollak, Centralbl. f. Physiol. 26, 1326, 1912; Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 77, 265, 1914.

ist nirgends mehr eine Spur von Rotfärbung mit der Zeisschen Binokularlupe zu entdecken. Da ja die Blutdiastase wasserlöslich ist, muß man auf diese Weise ein Organ erhalten, in dem nur noch die Zelldiastase vorhanden Nach Unterbrechung der Durchströmung wurden die drei Leberlappen voneinander isoliert und zwischen dicken Lagen von Fließpapier getrocknet, bis keine Flüssigkeit mehr aus der bei der Präparation entstandenen Schnittfläche austrat. Dann wurden sie rasch auf 0.01 g gewogen. Die einzelnen Lappen wogen zwischen 1,5 und 3,5 g. Der Lappen 1 wurde sofort auf Zucker analysiert, indem er unter 2 ccm 94 %igen Alkohols in einer kleinen Reibschale möglichst fein zerrieben wurde. Der Brei wurde mit 94% igem Alkohol in ein Zentrifugenglas quantitativ übergeführt. Die Gesamtmenge der Flüssigkeit betrug dann etwa 12 ccm. Sie blieb bis zum nächsten Tage stehen. Der Lappen 2 wurde in einer kleinen Reibschale ohne jeden Zusatz zu Brei zerrieben, der Lappen 3 in eine kleine Reibschale gelegt. Die Lappen 2 und 3 kamen dann beide gleichzeitig in eine feuchte Kammer. Die Zeiten der Verreibung der Lappen 1 und 2 wurden mit Stoppuhr markiert. Etwa 60 Minuten nach der Zerkleinerung des Lappens 2 wurde der Fermentprozeß durch Einbringen des Breies in 94 %igen Alkohol unterbrochen, wiederum unter genauer Markierung der Zeit. Endlich wurde der Lappen 3 in derselben Weise wie 1 auf Zucker Alle drei Zentrifugengläser blieben bis zum nächsten Tage stehen, dann wurde scharf zentrifugiert und der klare alkoholische Extrakt abgegossen. Der Rückstand wurde dreimal mit 66% igem Alkohol unter jedesmaligem Aufrühren auf der Zentrifuge gewaschen. Sämtliche Waschwässer wurden mit dem ersten Extrakt vereinigt, in eine halbkugelige Glasschale übergeführt und der Alkohol auf dem Wasserbad vorsichtig Der Rückstand wurde in Wasser aufgeschwemmt, quantitativ in ein 50-ccm-Kölbehen übergeführt, mit 1 ccm kolloidalem Eisenhydroxyd und etwas MgSO4 versetzt, auf 50 ccm aufgefüllt und filtriert. Im wasserklaren Filtrat wurde der Zucker nach Hagedorn-Jensen ermittelt. Einmal wurde daneben auch die Bestimmung nach dem Mikroverfahren von Michaelis ausgeführt. Dabei ergaben sich die in Tabelle I zusammengestellten Werte.

Tabelle I.

| Lappen | Nach Lappen Hagedorn-Jensen mg |      | Differenz in Prozenten<br>des Hagedorn-Jensen-Wertes |
|--------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 2 3    | 11,9                           | 12,5 | + 5                                                  |
|        | 5.67                           | 5.45 | - 3.9                                                |

Die erhaltenen Werte sind also auf etwa 5% genau. Alle Versuche wurden an kurz zuvor gefangenen männlichen Esculenten ausgeführt.

Die erhaltenen Werte zeigt die Tabelle II.

Man sieht, in allen Versuchen steigt die Zuckerbildung durch Zerstörung der Zellstruktur auf das 3- bis 4,5fache. Die Größenordnung ist dieselbe, wie sie früher für die Beschleunigung der Zuckerbildung der intakten, künstlich durchströmten Leber bei Beeinflussung durch oberflächenaktive Alkohole, durch hypertonische Salzlösung, durch Adrenalin oder durch vorherige Pankreasexstirpation gefunden wurde.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

Tabelle II.

| er                    | tum                                                | ıtur                         | pro                           | g Zuck<br>100 g I               | er<br>Leber                     | zucke<br>bildet              | raubens<br>r neu ges<br>pro 1Std.<br>g Leber | Std                                                            | nerung in<br>Zucker,<br>erbildung<br>Lappens<br>zt wird                                                                  | in the second                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer                | 1927<br>mpt Q                                      | C Temperatur                 | Lappen vors<br>her analysiert | intakter<br>Lappen              | zerriebener<br>Lappen           | intakter<br>Lappen           | zerriebener<br>Lappen                        | Durch Zerkler<br>mehr gebildeter<br>in mg pro 1<br>und 100 g L | Durch Zerkleinerung in<br>1 Std. gebild. Zucker,<br>wenn die Zuckerbildung<br>des intakten Lappens<br>= 100 gesetzt wird | Bemerkungen                                                                                                                                                                                     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 7. IX.<br>12. IX.<br>13. IX.<br>14. IX.<br>15. IX. | 22<br>18<br>19<br>22,5<br>22 | 71<br>55<br>44<br>51<br>58    | 189<br>163<br>105<br>162<br>118 | 490<br>361<br>324<br>510<br>276 | 124<br>92<br>61<br>106<br>55 | 440<br>294<br>280<br>441<br>232              | 316<br>202<br>219<br>335<br>177                                | 355<br>317<br>445<br>416<br>420                                                                                          | 117-                                                                                                                                                                                            |
| 6                     | 5. X.                                              | 18                           | 73                            | 175                             | 411                             | 87                           | 270                                          | 183                                                            | 310                                                                                                                      | Zusatz von je 5 ccm<br>B L. zu den Lebers<br>lappen. Durchleitung<br>von O <sub>2</sub> . der 3 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> CO <sub>2</sub><br>enthielt, p <sub>H</sub> der Salzs<br>lösung 7,5 |
| 7                     | 6. X.                                              | 20                           | 87                            | 180                             | 341                             | 74                           | 211                                          | 137                                                            | 285                                                                                                                      | Zusatz von B. L. wie bei 6. Nach Füllung der Getäße mit O2- der 3% CO2 enthielt, Schütteln im Schüttelapparat, PH der Salzlösung 7,5                                                            |
|                       | Mittelw                                            | ert:                         | 62,7                          | 156                             | 388                             | 85,6                         | 309,7                                        | 224                                                            | 356                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |

Dies spricht dagegen, daß es sich um eine Vermehrung der Zuckerbildung durch Verschiebung der pH nach der sauren Seite infolge von Milchsäurebildung bei der Strukturzerstörung gehandelt hat. Frage wurde aber noch durch die direkt hierfür angestellten Versuche 6 und 7 untersucht. In diesen beiden Versuchen wurden die Leberlappen in Erlenmeyerkolben von 50 ccm gebracht und sowohl zu dem intakten, wie zu dem zerkleinerten Lappen wurden je 5 ccm B. L. von pH 7,5 zugesetzt. In Versuch 6 wurde dann durch die beiden hintereinander geschalteten Kolben während des ganzen Versuchs das vorgeschriebene Gasgemisch von 3 % CO2 und 97 % O2 geleitet, in Versuch 7 wurden die Kolben mit diesem Gasgemisch gefüllt, mit Gummistopfen verschlossen und im Schüttelapparat um vertikale Achse sanft geschüttelt. Wie man sieht, ändert die Anwesenheit des Kohlensäure-Bicarbonatpuffersystems ( $p_{\rm H}=7.5$ ) im wesentlichen an dem zu demonstrierenden Vorgange nichts. Die Beschleunigung der Zuckerbildung, welche durch Strukturzerstörung erhalten wird, ist also nicht durch eine Verschiebung der  $p_{\rm H}$  nach der sauren Seite durch Milchsäurebildung bedingt. Zusatz der Pufferlösung fällt aber die Erhöhung der Zuckerbildung durch Strukturzerstörung deutlich geringer aus. Sonst wird pro 1 Stunde und 100 g Leber im Mittel aus 5 Versuchen 250 mg Glucose durch Strukturzerstörung mehr gebildet, bei Zusatz von Pufferlösung nur

160 mg. Dies ist aber nicht Folge einer Änderung der  $p_{\rm H}$ . Wenn man zu Leberbrei (die zerkleinerten Lappen wogen in Versuch 6 und 7 1,7 und 1,8 g) 5 ccm B. L. zusetzt, so vergrößert man das Reaktionsvolumen etwa um das Dreifache. Dadurch muß eine Verlangsamung der Zuckerbildung eintreten. Dagegen ändert der Zusatz von 5 ccm B. L. zur intakten Leber die Größe des Reaktionsvolumens nicht. Wohl aber könnte dadurch, daß etwa die Hälfte des neu gebildeten Zuckers aus der intakten Leber in die B. L. übertritt, eine Beschleunigung der Zuckerbildung eintreten, infolge Austritts der Hydrolysenprodukte aus der Leberzelle. Aus dieser Überlegung heraus wurde der größte Teil der Versuche ohne jeden Zusatz von Salzlösung — weder zum intakten, noch zum zerkleinerten Leberlappen — angestellt; nur dann hat man vergleichbare Bedingungen, weil nur dann das Reaktionsvolumen bei beiden Lappen dasselbe ist.

Daß es Bang seinerzeit nicht gelang, die Beschleunigung der Zuckerbildung durch Strukturzerstörung zu finden, liegt wohl — abgesehen davon, daß er die Versuche viel zu lange, über 7 bis 10 Stunden, ausdehnte — hauptsächlich daran, daß er zu seinen zerkleinerten Leberlappen etwa die 20fache Menge ihres Gewichtes an destilliertem Wasser zugesetzt hat. Dadurch wurde nicht nur das Reaktionsvolumen ungeheuer vergrößert, sondern auch die Cl'-Konzentration stark herabgesetzt, so daß sich der intakte und der zerkleinerte Leberlappen nicht mehr unter vergleichbaren Bedingungen befanden. Auch die Versuche von Kerner und Lesser waren in dieser Hinsicht fehlerhaft angeordnet.

Die Betrachtung der in der Tabelle II zusammengestellten Zahlen zeigt weiter, daß es wenig aussichtsvoll ist, das hier gefundene Verhalten auch mit der Glykogenmethode zu untersuchen. Die Mehrbildung an Zucker beträgt 224 mg pro 100 g Leber und Stunde. Der Glykogengehalt der Lebern, der ja leicht in dem Rückstand der Alkoholextraktion bestimmt werden konnte, betrug zwischen 16000 und 17000 mg pro 100 g Leber. Die Mehrbildung an Zucker beträgt also pro Stunde nur etwa 1,5% des Glykogengehaltes. Da die Lifferenzen im Glykogengehalt der einzelnen Leberlappen bis zu 10% (Kerner und Lesser a. a. O.) betragen können, wäre eine große Anzahl von Versuchen nötig, um den Vorgang bei Winterlebern auch mit der Glykogenmethode nachzuweisen.

Von Interesse ist endlich noch der Wert, der für den Zuckergehalt desjenigen Leberlappens gefunden wurde, der möglichst bald nach Unterbrechung der Durchspülung analysiert wurde. Er betrug 62,7 mg-% im Mittel (Minimum 44, Maximum 87). Dieser Wert stimmt mit dem früher von Bissinger<sup>1</sup> erhaltenen überein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bissinger, diese Zeitschr. 185, 229, 1927.

Bissinger fand mit ähnlicher Methode einen Mittelwert von 59 mg-% (Minimum 31, Maximum 104). Ferner fand Bissinger den Verteilungskoeffizienten des Traubenzuckers zwischen B. L. und Leber im Mittel zu 0,66. Einer Leber, die 61 mg-% Traubenzucker enthält, würde daher bei Diffusionsgleichgewicht ein Blutplasmazucker von etwa 91 mg-% entsprechen. Nun beträgt der Plasmazucker des Winterfrosches 19 mg-% (Mittel aus 4 Bestimmungen an Fluoridplasma nach Hagedorn-Jensen). Dem würde bei Diffusionsgleichgewicht ein Leberzucker von 13 mg-% etwa entsprechen. In der herausgeschnittenen Leber ist also, auch bei Durchspülung mit B. L. bei  $p_{\rm H}$  7,5 und möglichster Entfernung der Blutdiastase der Zuckerspiegel immer noch etwa  $4\frac{1}{2}$  mal so hoch wie in der Leber des lebenden Tieres. Man erkennt hieraus wiederum, wie außerordentlich empfindlich das System Diastase-Glykogen in der Leberzelle ist, ein Punkt der früher bereits eingehend erörtert wurde  $^1$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lesser, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilkde. 16, 279, 1919.

# Über eine neue Reihe von Reagenzien zur chemischen Fraktionierung von biologisch wirksamem Ausgangsmaterial.

Von

## Casimir Funk.

(Aus der biochemischen Abteilung der Staatlichen Hygieneschule, Warschau.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1927.)

Die Zahl von Reagenzien, die für die Aufarbeitung von Substanzen von Hormon-, Vitamin- oder Fermenttypus Verwendung finden können, ist leider sehr begrenzt. Insbesondere leidet die moderne Biochemie Mangel an systematischen Methoden, die ähnlich wie bei der qualitativen chemischen Analyse, ein unbekanntes Gemenge in wohldefinierte Gruppen auflösen können. Von solchen Methoden stehen uns nur die klassischen Methoden von Kossel und Kutscher, weiter ausgearbeitet von Ackermann, Gulewitsch u. a., zur Verfügung, Methoden, die zur Trennung von Purin-, Pyrimidin-, Hexonbasen usw. dienen. Die Reagenzien, die hier in Frage kommen, eignen sich vorzüglich dazu, um stabile Substanzen voneinander zu trennen und zu identifizieren, versagen aber oft, wenn es sich um labile Substanzen handelt, mit welchen sich die moderne Biochemie besonders jetzt zu befassen hat.

Seit längerer Zeit bin ich damit beschäftigt, um von der Pikrinsäure oder anderen analogen Nitroverbindungen ausgehend, ein System zu bauen, das gestattet, von einem komplizierten Gemenge ausgehend, physiologisch wirksame Substanzen mit möglichst geringer Schädigung der Aktivität abzuscheiden<sup>1</sup>.

Die meisten Substanzen, die hier in Frage kommen und von mir oder meinen Mitarbeitern untersucht worden sind, liefern wahrscheinlich Pikrate, Pikrolonate usw., aber von einer Löslichkeit, die ihre Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine systematische Durcharbeitung dieser neuen Methoden war mir aus äußeren Gründen nicht möglich gewesen. Am Schluß meines Warschauer Aufenthalts angelangt und zu einer zeitweisen Unterbrechung meiner Tätigkeit gezwungen, werde ich demnächst in einigen Arbeiten meine bisherigen Resultate, mit dieser Methode erlangt, veröffentlichen.



182 C. Funk:

scheidung unmöglich macht. Durch Anwendung von Salzen aber gelingt es, die Verbindungen schwerlöslich zu gestalten und meistens in kristallinischen Fraktionen abzuscheiden. Durch Anwendung verschiedener Metalle hoffte ich die Gemische in Gruppen einzuteilen, indem sich die so erhaltenen Reagenzien viel spezifischer als die freien Säuren selbst verhalten sollten. Daß dies wenigstens teilweise gelang, dafür sprechen die erhaltenen Resultate.

Die neuen Reagenzien, die hier besonders in Frage kamen, waren die Natrium-, Barium-, Blei-, Silber- und Quecksilbersalze der Pikrinsäure, also Metallionen, die sich ohne Schwierigkeit quantitativ aus der Lösung entfernen lassen. Außer der Pikrinsäure kamen auch Pikrolonsäure und Naphtholgelb S in den oben entsprechenden Salzen zur Anwendung. Die Salze der Pikrolonsäure aber erwiesen sich als weniger brauchbar, weil sie zu wenig löslich waren und so zu große Verdünnungen lieferten. Die Anwendung von Naphtholgelb S dagegen erwies sich schon aus dem Grunde nicht vorteilhaft, weil diese Säure auf schonende Weise nur schwer zu entfernen ist. Zwar gelang es, dieselbe als Nitronderivat (der Pikrinsäure analog) zu fällen, doch reißt die Nitronfällung in manchen Fällen auch die aktive Substanz nieder. Dies war z. B. beim Insulin der Fall, während beim Trypsin nach den Angaben von Kolodziejska und Funk¹ das Enzym sich glatt zurückgewinnen ließ.

Die hier vorliegende Methode wurde mit einigem Erfolg zur Fraktionierung von Trypsin, Pepsin, Pituitrin, Vitamin B und C und Insulin angewandt. Manchmal wurde nur ein bestimmtes Salz benutzt, manchmal dagegen, wo die Natur des Materials es erlaubte, wurde eine systematische Durchführung der neuen Methode, eine Art von biochemischer Analyse versucht. Ich hoffe aber, daß die Methode, durch Heranziehen anderer Salze sowie anderer analogen Säuren, zu dem letztgenannten Zwecke ausgearbeitet werden kann.

Die Salze der Pikrinsäure, die hier in Anwendung kamen, wurden nach den bekannten Methoden² dargestellt und durch Umkristallisieren gereinigt. Die Salze der Pikrolonsäure und Naphtholgelb S wurden in analoger Weise wie bei der Pikrinsäure erhalten. Bei der Verarbeitung der erhaltenen Niederschläge wurden in drei Fällen Schwierigkeiten beobachtet, die hier eine besondere Besprechung finden sollen. Das Kupferpikrat, das sich aus den berechneten Mengen von Kupferoxyd oder -acetat und Pikrinsäure glatt darstellen ließ, dissoziert beim Fällen und liefert oft Fällungen von noch unbekannter Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kolodziejska und Funk, diese Zeitschr. 182, 264, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beilsteins Handb. 3. Aufl.

setzung, die kein Kupfer in ionisierbarer Form enthalten. Die zweite Schwierigkeit betrifft die Anwendung von Quecksilberpikrat. Dieses Salz wurde nach üblichen Angaben aus frisch gefälltem Quecksilberoxyd und Pikrinsäure dargestellt. Als Temperatur, bei welcher sich die Salzbildung vollzieht, wird 80° in der Literatur angegeben. Bekannterweise aber geht beim Kochen, aber auch schon bei niedrigerer Temperatur das Quecksilberpikrat in Merkuri-pikrinsäureanhydrid, das das Quecksilber in nicht-ionisierter Form enthält, über. Es wurde deshalb vorgezogen, die Temperatur nicht über 550 zu steigern, indem der Reaktionskolben in Wasser mit Temperaturkontrolle gehalten wurde. Das erhaltene Quecksilberpikrat wurde wieder bei der gleichen Temperatur aus Wasser umkristallisiert. Trotz dieser Vorsichtsmaßregel ist es vorgekommen, daß das Quecksilberpikrat geringe Mengen von dem Anhydrid enthielt. Diese Verunreinigung ist beim Verarbeiten der Niederschläge sehr lästig, weil aus dem Anhydrid weder das Quecksilber noch die Pikrinsäure entfernt werden können, wodurch Vergiftungen von Tieren oder untersuchten Organen vorkommen können. Verunreinigung läßt sich vielleicht durch peinliche analytische Kontrolle der Reinheit des Quecksilberpikrats vermeiden oder auch durch den folgenden Kunstgriff unschädlich machen. Nach den Angaben von Hantzsch und Mitarbeitern<sup>1</sup> wird das Merkuri-pikrinsäureanhydrid durch Salzsäure in das leichtlösliche Merkurichlorid-trinitrophenol. durch verdünnte Schwefelsäure dagegen in Merkurihydrat-trinitrophenol, das sogar in siedendem Wasser unlöslich ist, umgewandelt. Es genügt demnach, bei dem Ausschütteln der Pikrinsäure mit verdünnter Schwefelsäure anzusäuern und abzufiltrieren, um die lästige Verunreinigung zu entfernen.

Bei Anwendung der Salze des Naphtholgelb S (Flaviansäure) kommt die Schwierigkeit der Entfernung dieser Säure zum Vorschein. In unseren Fällen können wir uns nicht der Methode bedienen, die von Kossel und Gross<sup>2</sup> angegeben wurde, weil die hier in Betracht kommenden labilen Substanzen dem Kochen mit Säure nicht widerstehen können. In Analogie mit Pikrinsäure haben wir versucht, die Flaviansäure durch Nitron zu fällen. Zu diesem Zweck habe ich die Verbindung der Flaviansäure und Nitron dargestellt und die Löslichkeit in verdünnter Essigsäure (das Nitron wird in essigsaurer Lösung angewandt) und die Zusammensetzung studiert. 0,557 g Flaviansäure mit Nitronlösung gefällt gaben 1,401 g der Doppelverbindung. Die Theorie für die Verbindung mit 1 Mol. Nitron ist 1,11 g, mit 2 Mol. Nitron 1,66 g. Die

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kossel und Gross, Sitzungsber. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. Math.naturwiss. Kl., Abt. B, 1923.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Literaturangabe steht mir momentan nicht zur Verfügung.

184 C. Funk:

entstandene Verbindung besteht demnach aus 1 Mol. Flaviansäure mit 2 Mol. Nitron. Die Löslichkeit in 10 %iger Essigsäure bei 21° ist 0,0136 %, in Wasser von 20° 0,0032 %. 10,838 mg Substanz lieferten 2,53 mg BaSO<sub>4</sub>, gef.: 3,2 % S. 6,843 mg Substanz lieferten 0,882 ccm  $N_2$  (739,1, 20°), gef.: 14,3% S, ber.: 3,4% S und 14,9% N.

Eine andere Methode zur Entfernung der Flaviansäure wurde beim Insulin ausgearbeitet. Das Insulinflavianat wurde durch Lösen in Sodalösung oder verdünnter Essigsäure und Zusatz von Pikrinsäure in das Flavianatpikrat umgewandelt. Diese letzte Verbindung läßt sich nach dem *Dudley* schen Verfahren durch Anwendung von salzsäurehaltigem Alkohol glatt in das Hydrochlorid überführen. Ich beschreibe hier die beiden Verfahren zur Entfernung der Flaviansäure, weil dieselben auch bei der *Kossel* schen Methode zur Anwendung gebracht werden können.

Die neue Fraktionierungsmethode gestaltet sich gewöhnlich wie folgt. Die wässerigen Extrakte, die verarbeitet werden sollen, werden zuerst zwecks Entfernung der Schwefel-, Salz- und Phosphorsäurereste mit neutraler Bleiacetatlösung gefällt. Die Flüssigkeit wird über Nacht kühl aufbewahrt, um die Fällung so quantitativ wie möglich zu gestalten, da die Säurereste die Salze der Pikrinsäure usw. zersetzen. Nach dem Entfernen des überschüssigen Bleies durch verdünnte Schwefelsäure und der letzten Spuren mit Schwefelwasserstoff (die Prozedur kann natürlich nur da angewandt werden, wo die oben angeführten Reagenzien die Aktivität der zur Untersuchung kommenden Substanzen nicht beeinträchtigen. Ist dies der Fall, dann darf das Blei nur mit verdünnter Schwefelsäure entfernt werden) und nach dem Einengen des Filtrats im Vakuum wird die Flüssigkeit mit gesättigter Pikrinsäure oder, wenn nötig, mit fester Pikrinsäure ausgefällt. Die Pikrate werden auf Aktivität geprüft und eventuell chemisch verarbeitet. Das Filtrat der Pikrinsäurefällung wird dann systematisch mit den verschiedenen Pikraten behandelt, die, um das Volum der Lösung nicht unnütz zu vergrößern, in einer in der Wärme gesättigten Lösung zugesetzt werden. Meistens wurde so vorgegangen, daß zuerst mit Bariumpikrat begonnen wurde. Nach dem Abtrennen der entstandenen Fällung wurde zu dem Filtrat Bleipikrat zugesetzt. Es scheint aber, daß die Barium- und Bleipikrate fast einander gleichwertig sind, indem sie annähernd die gleiche Gruppe der Substanzen niederschlagen. Dann wird Silberpikrat und schließlich Quecksilberpikrat angewandt. Es hat sich nicht als nötig erwiesen, den Überschuß der Reagenzien zu entfernen. Jede der Einzelfraktionen muß natürlich auf die Aktivität und eventuell auch chemisch untersucht werden. Die Fraktionen werden in der Weise zerlegt, daß zuerst die Metalle auf übliche Weise entfernt werden, die Flüssigkeit wird am besten mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, die Pikrinsäure mit Äther erschöpft und die Basen in freiem Zustande oder als Hydrochloride kristallisiert. Auf gleiche Weise muß auch das letzte Filtrat behandelt werden.

Das Verfahren, das weiter ausgebaut werden kann, besitzt gegenüber den bisherigen Methoden den großen Vorteil, daß es die Aktivität von Substanzen, die sehr labil sind wie die Enzyme, nicht merklich beeinträchtigt und sogar oft stabilisiert.

## Zusammenfassung.

Eine Methode der Fraktionierung von biologisch wirksamen Substanzen wurde beschrieben, indem die Pikrinsäure und analoge Säuren durch Umwandlung in Salze verschiedener Metalle in eine Reihe von mehr spezifisch wirkenden Reagenzien umgewandelt wurden. Das Verfahren besitzt den Vorzug, die Aktivität des Materials kaum zu beeinflussen.

## Vorstudien über das Pepsin.

Von

## Helena Elblinger und Casimir Funk.

(Aus der biochemischen Abteilung der Staatlichen Hygieneschule, Warschau.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1927.)

Die Reinigung der Enzyme hat in der Neuzeit einen großen Aufschwung erhalten, aber gerade was die Reinigung des Pepsins anbelangt, stehen uns nur spärliche Data zur Verfügung. Es ist wahrscheinlich, daß die Hauptfortschritte in dieser Richtung in der Technik gemacht worden sind<sup>1</sup>. In der wissenschaftlichen Literatur der Neuzeit finden wir einige Arbeiten, die für uns von Interesse waren. Fenger und Andrew (1) reinigten das Pepsin durch Fällung am isoelektrischen Punkt. Es wurde so vorgegangen, daß zuerst das Pepsin bei pH 3,4 bis 3,6 durch 1 Volumen Aceton gefällt wurde. Die Fällung war schwer in Wasser, aber leicht in angesäuertem Wasser löslich. Weitere Reinigung erfolgte durch Dialyse, das Pepsin fiel bei p<sub>H</sub> 2,4 bis 3,85, die reinsten Präparate aber bei 2,4 bis 2,5 aus. Das so gereinigte Produkt verliert seine Wirkung in saurer Lösung. Es ist bemerkenswert, daß die Ausbeuten an Pepsin am besten im Herbst, am schlechtesten im Frühling waren. Hier läßt sich eine Analogie zum Vitaminreichtum der Nahrung auf-Die Reinigungsmethode von Fenger und Andrews scheint jedenfalls versprechend zu sein. Marston (2) und später Forbes (3) benutzten die Fällung mit Safranin. Forbes verglich die letzte Methode mit der Absorptionsmethode von Willstätter. Die Adsorptionsmethode ergab eine 14 malige Reinigung, die Safraninmethode dagegen eine

¹ F. O. Taylor (Ind. Eng. Chem. 19, 1202, 1927) gibt in der Besprechung der Fortschritte des Hauses Parke, Davis & Co. an, daß im Jahre 1874 das Handelspepsin dieser Firma 12 Teile Eiweiß verdaute. Jetzt wird ein Präparat geliefert, das 15000 Teile Eiweiß verdaut. Ja sogar im Laboratorium wurden Präparate erhalten, die die verdauende Kraft von 1:42000 zeigten.



21 malige. Auf die Safraninmethode kommen wir noch zu sprechen, da wir dieselbe nachgeprüft haben.

In Anschluß an die Arbeiten von Kolodziejska und Funk (4) über das Trypsin dachten wir, die in diesem Falle mit einigem Erfolg benutzten Methoden auch beim Pepsin zu probieren. Doch hier hatten wir mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen. Beim Pepsin gab Pikrinsäure allein nur eine unvollständige Fällung zum Unterschied von Trypsin. Manche Salze der Pikrinsäure ergaben quantitative Fällungen, aus welchen aber das freie Enzym sich schwer regenerieren ließ. Das Pepsin nämlich inaktiviert sich schon beim Stehenlassen, viel schneller noch bei größeren Verdünnungen. Dieser Vorgang wurde schon von Goulding, Borsook and Wasteneys (5) studiert. Ferner werden Pepsinlösungen durch Schütteln oder durch Einleiten von Gasen vollständig inaktiviert, wobei gleichzeitig eine Ausflockung des Enzyms stattfindet. Gelöst in Alkohol oder Aceton, in Gegenwart von Mineralsäuren, wird das Pepsin in eine unlösliche Verbindung übergeführ<sup>4</sup>, wobei das Ferment sich einer weiteren Aufarbeitung entzieht.

Eine Frage, die in unserer Arbeit indirekt berührt worden ist, ist die Identität des Pepsins und Chymosins. Im Laufe der Reinigungsversuche von Mc Meekin und Koch (6) durch Adsorption an koaguliertes Eiereiweiß, Solution des Enzyms mit Na, HPO, Fällung des Extraktes durch Halbsättigung mit Ammoniumsulfat, wurde das Pepsin 18 mal Mc Meekin (7) machte dabei die Beobachtung, die später von French (8) in demselben Laboratorium bestätigt wurde, daß das Eieralbumin ungleichmäßig das Pepsin und Chymosin adsorbiert. Bei der Anwendung dieses Verfahrens wurden z. B. 84 bis 92 % des Pepsins erhalten, während von Chymosin 87,5 bis 91% in der Mutterlauge Schon vor Jahren versuchten Funk und Niemann (9). verblieben. durch fraktionierte Adsorption die beiden Enzyme voneinander zu trennen, aber ohne Erfolg. Es muß hier hervorgehoben werden, daß im Laufe der jetzigen Versuche viele Hunderte von Fällungen und Fraktionierungen ausgeführt worden sind, ohne daß eine Trennung der beiden Fermente zustande kam. Im Gegenteil, eine vollständige Parallelität der Wirkungen wurde stets erhalten, worauf wir gelegentlich in der Arbeit nochmals zurückkommen werden.

Die Arbeit, die hier vorliegt, kann nur als eine Reihe von Vorstudien betrachtet werden, um das Verhalten des Enzyms gegenüber verschiedenen Eingriffen kennenzulernen. Die Reinigung des Pepsins selbst kam erst in zweiter Linie in Betracht. Eine Anzahl von Resultaten wurde aber gewonnen, die zur Reinigung herangezogen werden können. Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist die Feststellung der Möglichkeit, daß das Pepsin, in voller Analogie zum



Trypsin, auch aus einem inaktiven Ferment und Kinase bestehen kann. Diese beiden Bestandteile scheinen durch die hier zu beschreibende Prozedur fast gänzlich voneinander getrennt worden zu sein.

## Experimenteiler Teil.

Die meisten Versuche wurden mit Pepsin Merck ausgeführt, obwohl gelegentlich auch andere Fabrikate benutzt wurden. Was die Prüfung der proteolytischen Wirkung anbelangt, so versuchten wir zuerst, dieselben mit dem Mikro-van Slyke-Apparat zu verfolgen. Wie zu erwarten war, waren die Ausschläge so klein, daß wir uns an eine andere Methode wenden mußten. Wir benutzten die Edestinmethode von Fuld und Lewison (10). Beim Zusatz von allzu großen Pepsinmengen wird manchmal beobachtet, daß beim Aussalzen mit Kochsalz eine Trübung entsteht, die vom Enzym selbst stammt. In solchen Fällen kann der irrtümliche Schluß gezogen werden, daß keine proteolytische Wirkung vorhanden ist. Fast in allen Fällen haben wir zur Kontrolle auch die Chymosinprobe von Michaelis und Rothstein (11) angesetzt. Auch hier müssen besondere Maßregeln innegehalten werden. Die Probe wird, wie üblich, mit Milch angestellt. Es ist aber viel vorteilhafter, die Proben mit einem löslichen Milchpulver oder speziell gereinigtem Caseinpräparat anzustellen. Wenn solche Präparate fehlen, muß die Milch, besonders in Sommermonaten, auf Eis aufbewahrt werden, da sonst sich ihre Azidität so schnell ändert, daß Ergebnisse, in Abständen von ein paar Stunden gewonnen, nicht miteinander verglichen werden dürfen. Vielmehr müssen alle Tagesbestimmungen fast gleichzeitig angesetzt werden. Noch auf einen anderen Umstand möchten wir aufmerksam machen. Bei zu großen Fermentmengen geht die Verdauung so rasch vor sich, daß die Milch flüssig bleibt und den Anschein erweckt, daß keine Labwirkung stattgefunden hat. Wird das Ferment nun verdünnt, dann kommt die charakteristische Koagulation zum Vorschein. hier kann der Schluß gezogen werden, daß keine Fermentwirkung stattfand, wenn die Enzymverdünnung nicht richtig gewählt wird.

Die Reagenzien, die zur Fällung des Pepsins herangezogen worden sind, schließen sich eng an die neue Fraktionierungsmethode von Funk (12) an. Es kamen hier hauptsächlich Salze der Pikrinsäure zur Anwendung. Außer diesen wurde das Verhalten einiger anderer Reagenzien studiert, die eventuell zur Entfernung von Säuren oder Metallen aus der Lösung benutzt werden konnten. Zuvor jedoch haben wir die Stabilität des Pepsins und den Einfluß äußerer Faktoren studiert, um später bei der Fraktionierung Eingriffe zu vermeiden, die die Aktivität des Enzyms beeinflussen.

## Einfluß von einigen äußeren Faktoren und manchen Reagenzien auf die Pepsinwirkung.

Schwefelwasserstoff. Durchleiten des Gases während einer Stunde hat keinen merklichen Einfluß auf die Aktivität. Längeres Durchleiten hat eine merkliche Abschwächung zur Folge (vgl. weiter unten über den Einfluß des Schüttelns und der Bewegung).

Sauerstoff. Während die Kontrollflüssigkeit sich in ihrem Aussehen nicht merklich änderte, erlitt die Versuchsflüssigkeit eine Änderung,

die sich in Trübewerden und Ausflockung offenbarte. Die Aktivitätsprüfung nach 48 Stunden zeigte eine bedeutende Abschwächung der Kontrolle (davon weiter unten: die Wirkung der Verdünnung), während die Versuchsflüssigkeit vollständig inaktiviert wurde.

Kohlensäure. Um die Frage zu lösen, ob das letzte Resultat auf Oxydation zurückzuführen war, wurde ein Versuch mit Kohlensäure angesetzt. Die Aktivitätsprüfung erfolgte zuerst jede 1½ Stunde und jedesmal war die Versuchsflüssigkeit schwächer als die Kontrolle. Nach 48 Stunden war die Aktivität gänzlich verschwunden, während die Kontrolle noch die übliche Aktivität zeigte. Die Inaktivierung durch Sauerstoff ist demnach hauptsächlich auf Bewegung und nicht auf Oxydation zurückzuführen.

Einfluß der Bewegung im Vakuum und in der Luftatmosphäre. Um mit Sicherheit die Ursache der Inaktivierung kennenzulernen, wurde ein weiterer Versuch angestellt. Die Pepsinlösung wurde in vier Glasampullen aus Jenaglas unter Thymolzusatz verteilt. Zwei von den Ampullen wurden evakuiert und zugeschmolzen, die anderen zwei einfach verschlossen. Eine der Ampullen wurde geschüttelt, die andere diente als Kontrolle. Die Aktivität nach 74 Stunden an Edestin gemessen war wie folgt.

| Ruhe                      | Bewegung                   |
|---------------------------|----------------------------|
| Kontrolle 0,3 ccm verdaut | Kontrolle trüb und inaktiv |
| Vakuum 0,25 ccm "         | Vakuum " " "               |

Die Vakuumampulle erwies sich etwas aktiver als die Luftkontrolle, und vielleicht wäre der Unterschied noch größer, wenn das Vakuum besser als 12 mm, wie in unserem Falle, wäre. Sicher ist es, daß das Schütteln das Ferment vollständig inaktiviert.

Verdünnung. Eine Pepsinlösung, die in einem Volumen von 0,007 ccm 2 ccm Milch labte, wurde 10- und 100 mal verdünnt und 24 Stunden stehengelassen. Die Aktivität war wie folgt:

| Nr. | Anfangsaktivität in ccm | Nach 24 Stdn. |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1   | 0,007                   | 0,007         |
| 2   | 0,07                    | 0,1           |
| 3   | 0,7                     | Unwirksam     |

Wir ersehen daraus, daß, je konzentrierter die Lösung, desto stabiler sie wird.

Wirkung von HCl in Gegenwart von Alkohol und Aceton. Im Laufe unserer Versuche wurde die Beobachtung gemacht, daß das Pepsin in Gegenwart von HCl und Alkohol oder Aceton in eine unlösliche Verbindung übergeführt wird, aus welcher es bis jetzt nicht gelang, das wirksame Enzym zu regenerieren. Die folgenden Versuche mögen dazu als Beleg dienen.

Zu einer Lösung von 0,1 g Pepsin in 2 ccm Wasser wurden 12 ccm mit HCl leicht angesäuertem Alkohol hinzugefügt. Es entsteht momentan ein weißer Niederschlag, der unlöslich und daher unwirksam ist. Der Niederschlag wurde mit einer 0,5 %igen HCl übergossen und über Nacht im Brutschrank aufbewahrt. Eine Aktivität im Extrakt ließ sich auch jetzt nicht nachweisen. Das gleiche Ergebnis wurde erhalten, wenn statt Alkohol Aceton benutzt wurde. Durch besondere Kontrollen wurde ermittelt, daß weder Alkohol, noch HCl allein auf das Enzym schädlich wirkt. Längeres Stehenlassen von Pepsin mit 0,5 %iger HCl scheint aber auch die Eigenschaften des Enzyms etwas zu ändern.

Merkwürdig ist es, daß, wenn man den Niederschlag von Pepsin mit Silberpikrat statt mit HCl mit Schwefelwasserstoff zerlegt und dann die freien Pikrate in salzsäurehaltigem Alkohol löst, in diesem Falle keine unlösliche Verbindung entsteht. Schwefelwasserstoff vermag demnach das Pepsin in eine Form überzuführen, die mit saurem Alkohol eine lösliche Verbindung liefert.

In Anbetracht des oben Gesagten ist es von Wichtigkeit, zu konstatieren, deß bei Anwendung der Pikrinsäure oder der Pikrate das Pepsin viel stabiler wird. Das Pepsin in dieser Form behält seine Aktivität in verdünnten Lösungen viel besser, auch flockt dasselbe beim Schütteln, wie es z. B. bei der Vakuumdestillation geschieht, nicht aus.

Die in diesen Versuchen gewonnenen Erfahrungen sind für die weitere chemische Bearbeitung des Pepsins von Interesse.

## Das Verhalten des Pepsins manchen Fällungsreaktionen gegenüber.

Beim Bearbeiten der Niederschläge wurden dieselben stets durch Abschleudern getrennt. Wir sind uns wohl bewußt, daß die meisten von uns hier beschriebenen Fällungsreaktionen als Adsorptionserscheinungen an ausfallende Verunreinigungen betrachtet werden können. Das mag wohl der Fall sein, kann aber, glauben wir, nicht auf alle Fälle ausgedehnt werden. Denn wir haben oft kolloidale und nichtkolloidale Niederschläge erzeugt, ohne eine Spur von Wirksamkeit zu verlieren. Beim Niederschlägen des Pepsins tritt die Komplikation auf, daß in konzentrierten Lösungen oft das Pepsin quantitativ ausfällt, während dasselbe Reagenz in verdünnter Lösung nur kolloidale Fällungen erzeugt, die sich nur schwer abschleudern lassen und schwankende Mengen des Enzyms in der Mutterlauge zurücklassen. Beim Ausäthern

der Pikrinsäure wurde der Scheidetrichter nur durch Umschwenken umgerührt, um die Inaktivierung durch Schütteln zu vermeiden.

Pikrinsäure. Eine Pepsinlösung von 2 g Pepsin in 20 ccm Wasser wurde von in Wasser unlöslichen Bestandteilen abgeschleudert und mit einer gesättigten Pikrinsäurelösung gefällt. Der erhaltene Niederschlag, der auch in Sodalösung löslich ist, wurde durch verdünnte HCl und Äther von Pikrinsäure befreit. Die Aktivität wurde im Niederschlag, sowie in der Mutterlauge gefunden, so daß, im Gegensatz zu Trypsin, das Pepsin nur unvollständig durch Pikrinsäure gefällt wird.

Silberpikrat. 1 g Pepsin in 15 ccm Wasser wurde allmählich mit 140 ccm einer in der Kälte gesättigten Silberpikratlösung gefällt. Nach längerem Stehenlassen wurde der Niederschlag abgetrennt und getrocknet. Ausbeute 545 mg. Die Mutterlauge nach dem Entfernen des Silbers und der Pikrinsäure erwies sich ohne Wirkung, somit war die Fällung vollständig. Der Niederschlag wurde in 0,5 %iger HCl aufgeschwemmt und darin das Silber mit H<sub>2</sub>S gefällt. Der Extrakt wurde mit Äther zur Entfernung der Pikrinsäure erschöpft. Die Prüfung der Aktivität ergab, daß die Reinigung eine 2,2 malige war. Die Zersetzung des Niederschlags mit HCl, Trennung von AgCl und Ausschütteln mit Äther ergab das gleiche Resultat. Verdünntere Silberpikratlösungen ergaben nur unvollständige Fällungen.

Bleipikrat. 1 g Pepsin in 18 ccm Wasser wurden mit 133 ccm einer in der Kälte gesättigten Bleipikratlösung gefällt. Der Niederschlag wog 551 mg. Die Fällung erwies sich als vollständig. Der Niederschlag wurde mit 0,2 % Schwefelsäure zerrieben. Zweifache Reinigung. Dieselbe Bleipikratlösung auf die Hälfte verdünnt gab aus 200 mg Pepsin nur 74 mg Niederschlag mit einer 3,1 fachen Reinigung. Wurde der Bleipikratniederschlag quantitativ mit Schwefelsäure zerlegt, die Pikrinsäure entfernt und die überschüssige Schwefelsäure mit Ba-Acctat entfernt und die Fermentlösung mit der gleichen Bleipikratlösung gefällt, so fällt das Pepsin unvollständig und kolloidal aus. Vierfach verdünnte Bleipikratlösungen geben überhaupt schlechte Pepsinausbeuten. Durch Zersetzen der Bleipikratfällungen und Entfernen aller Reagenzien läßt sich das Pepsin durch Alkohol und Äther regenerieren.

Quecksilberpikrat. 0,2 g Pepsin in 10 ccm Wasser wurden mit 3,5 ccm gesättigter Lösung gefällt. Nachdem dieses Volumen zugesetzt wurde, entstanden durch neuen Zusatz von diesem Reagenz neue Niederschläge, die sich aber als inaktiv erwiesen. Der aktive Niederschlag betrug 98,5 mg, derselbe wurde mit 0,5 %iger HCl verrieben und mit H<sub>2</sub>S zerlegt. Nach Entfernung der Pikrinsäure ergab die Prüfung eine 2,3 fache Reinigung.



Bleiacetat. 2 g Pepsin in 20 ccm Wasser wurden mit 60 ccm gesättigter neutraler Bleiacetatlösung, die mit Essigsäure schwach angesäuert wurde, gefällt. Der Niederschlag, der 1,22 g betrug, wurde mit 0,2 % iger  $\rm H_2SO_4$  zerlegt. Die Reinigung war eine 2 fache. Wurde die überschüssige Säure mit Baryt entfernt, so zeigte sich, daß Barytlauge das Pepsin fällt und inaktiviert.

Silberacetat. Dieses Reagenz lieferte nur in konzentrierter Lösung eine quantitative Fällung des Enzyms und eine 2fache Reinigung. Der erhaltene Niederschlag wurde auf zweifache Weise zerlegt. Erstens durch Bestimmen des Ag-Gehaltes (das Silberäquivalent wurde für andere Zwecke weiter unten angewandt) und Zusetzen eines Äquivalents an HCl, und zweitens durch Schwefelwasserstoff. Die Fällung des Pepsins mit einem Gemisch von Alkohol und Äther ergab im ersten Falle eine unvollständige Fällung, aber ein lösliches Präparat, im zweiten Falle eine unlösliches Präparat, das aber in Pulverform wirksam war.

Safranin. Forbes (l. c.) berichtet, daß es ihm gelungen ist, durch Fällung mit Safranin, Entfernung des Farbstoffs mit Iso-amylalkohol und 10% Äther das Pepsin 21 mal gereinigt und in 65% Ausbeute zu erhalten. Beim Nachprüfen dieser Arbeit fanden wir, daß die Entfernung des Farbstoffs in unserem Falle viele Stunden dauerte. In Anbetracht dessen war, wie wir über die Inaktivierung durch Schütteln und Verdünnung sagten, es nicht merkwürdig, daß unser Präparat nur sehr wenig aktiv war. Daß Safranin Pepsin quantitativ fällt, konnte aber bestätigt werden. 2 g Pepsin lieferte nach dem Entfernen des Farbstoffs und Fällen des Enzyms mit Alkohol und Äther 270 mg eines schwach wirksamen Präparates.

Naphtholgelb S (Flaviansäure). Dieses Reagenz liefert zwar einen Niederschlag, aber die ganze Wirksamkeit wurde in der Mutterlauge vorgefunden. Die Verbindung ist demnach löslich, und der entstandene Niederschlag adsorbiert kein Ferment.

Bariumacetat. 0.6 g Pepsin lieferten 40 mg eines inaktiven Niederschlags mit Gesamtwirkung in der Mutterlauge. Dieses Salz eignet sich demnach zur Entfernung der  $H_2SO_4$ , ohne das Ferment zu schädigen.

Alkohol. 1 g Pepsin wurde in 4 ccm Wasser gelöst und mit Alkohol gefällt, so daß der Gehalt an Alkohol 80 % erreichte. Die Umfällung wurde 8 mal ausgeführt, so lange noch lösliches Material in den Alkohol überging. Zum Schluß wurde je einmal die Konzentration an Alkohol, 75-, 70- und 60 % ig gewählt. Alle alkoholischen Mutterlaugen waren inaktiv. Die Endausbeute war 261,5 mg, und die Prüfung ergab eine 5 fache Reinigung.

Zusammenstellung der Resultate der Wirkung verschiedener Reagenzien auf das Pepsin.

| Fällungsmittel             | Fermentmenge<br>angewandt<br>in g | Ausbeute<br>an Fällung<br>in g | Wirksamkeit               | Bemerkungen                       |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Safranin                   | 2,0                               | 0,27                           | Schwach                   | Fällung vollständig               |
| Pikrinsäure                | 2,0                               |                                | Gut                       | aber inaktiviert<br>Unvollständig |
| Silberpikrat               | 1,0                               | 0,545                          | 2,2 mal<br>besser als das | Vollständig                       |
|                            |                                   |                                | Ausgangsm.                |                                   |
| Bleipikrat                 | 1,0                               | 0,551                          | 2,0                       |                                   |
| , verd. 1 : 2<br>, , 1 : 4 | 1,0<br>0,2                        | 0,074                          | 3,1                       | Unvollständig                     |
| Quecksilberpikrat .        | 0,2                               | 0,0985                         | 2,3                       | Vollständig                       |
| Bleiacetat neutr           | 2,0                               | 1,22                           | 2,0                       |                                   |
| Silberacetat               | 0,6                               | 0,327                          | 2,0                       |                                   |
| Naphtholgelb S             | 0,2                               | <u>_</u>                       | <u> </u>                  | Kleiner inakt. Nd.                |
| Bariumacetat               | 0,6                               | 0,04                           | <u> </u>                  | Nd. inakt., Mutterl.              |
| Bariumpikrat               | 10,0                              | 0,348                          | <del>-</del>              | Ebenso                            |
| Natriumpikrat              | 0,5                               | ·—                             | <del></del>               | Kein Niederschlag                 |
| Alkohol 80-60% ig          | 1,0                               | $0,\!2615$                     | 5,0                       | Vollständig                       |

## Fraktionierung des Pepsins.

Die Auffindung von löslichen Verbindungen des Pepsins führte uns zum partiellen Einengen der Lösungen und Fraktionierung des Enzyms. Die Leichtlöslichkeit der Ba- und Na-Salze des Pepsins scheint eine allgemeine Eigenschaft des Pepsins zu sein. Diese Eigenschaft ist vielleicht auf eine saure Gruppe im Pepsinmolekül zurückzuführen.

Fraktionierung mit Ba-Pikrat. 10 g Pepsin wurden mit einer gesättigten Lösung dieses Salzes versetzt. 348 mg eines inaktiven Niederschlags wurden abgetrennt und die Mutterlauge durch partielles Einengen im Vakuum fraktioniert. Die so erhaltene zweite Fraktion betrug 218 mg und erwies sich ebenfalls als inaktiv. Die dritte Fraktion wog 1,27 g und zeigte eine 4fache Reinigung. Die vierte (680 mg) und fünfte Fraktion, durch Einengen zur Trockne gewonnen (9,76 g), waren 3.8 mal weniger wirksam als das Augangsmaterial. Die einzelnen Fraktionen unterschieden sich voneinander in Farbe und Löslichkeit und ergaben, auf Bariumgehalt analysiert, fast denselben Gehalt, nämlich etwa 5%. Die inaktiven Frektionen waren demnach nicht etwa Bariumpikrat. Wir ersehen aus diesem Versuch, daß durch fraktionierte Abscheidung wohl eine Trennung und Anreicherung des Enzyms Der große Aktivitätsverlust deutete schon darauf hin, stattfindet. daß das Enzym nicht eine einzige Substanz darstellt. Diese Vermutung wurde daraufhin an analogem Material geprüft.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

Fraktionierung mit Ba-Acetat. 0,5 g Pepsin wurden mit einer Menge Ba-Acetat versetzt, die dem Ag-Gehalt des Pepsin-Ag-Acetatniederschlags entsprach. Der erste inaktive Niederschlag wurde abgetrennt und die Mutterlauge im Exsikkator langsam abgedunstet. Als ein zehnter Teil des ursprünglichen Volumens zurückblieb, wurde die erste Fraktion abgetrennt, die 50,6 mg wog und die Stärke des Ausgangsmaterials zeigte. Zur Mutterlauge wurde ein halbes Volumen von Alkohol hinzugesetzt. Die abgeschiedene zweite Fraktion (45 mg) zeigte fast gar keine Wirkung. Weiterer Zusatz von Alkohol ergab die dritte Fraktion (196 mg) von einer Stärke des Ausgangsmaterials. Die vierte Fraktion (36 mg) war inaktiv, während die fünfte, die ölförmig war (348 mg), wieder eine Spur von Aktivität zeigte. Diese Fraktionierung ergab somit auch ein merkwürdiges Verschwinden der Aktivität.

Fraktionierung mit Na-Pikrat. Versuch I: Zu 0,5 g Pepsin in 8 ccm Wasser wurden 0,48 g Natriumpikrat (Äquivalent von Ag in Ag-Acetatfällung) in 35 ccm Wasser zugesetzt. Es entstand zuerst keine Fällung. Die Lösung wurde daraufhin auf 15 ccm im Exsikkator eingeengt. Die erste Fällung (2 mg) war inaktiv. Zum Unterschied von anderen Pikraten wirken hier die Fällungen erst milchkoagulierend nach dem Zerlegen des Niederschlags. Die Mutterlauge wurde weiter auf 8 ccm eingedunstet. Die Abscheidung betrug jetzt 73,2 mg und wirkte nur äußerst schwach. Weiter eingeengt zu 4 ccm. Die jetzt erhaltene Fraktion (285 mg) besitzt wieder schwache Wirkung. Schließlich wurde der Rückstand zur Trockne eingeengt und wog 577,8 mg. Die Wirkung glich der des Ausgangsmaterials. Dieser größere Niederschlag, welcher mehr kristallinischen Charakter besaß, wurde durch Auslaugen mit 98 %igem Alkohol weiter zerlegt. Es wurden so wieder drei neue Fraktionen erhalten.

- 1. Alkoholisches Filtrat, das eingedampft 109 mg wog und inaktiv war.
- 2. Wasserlöslicher Teil des in Alkohol unlöslichen Rückstandes (426 mg), schwach wirksam, und
- 3. wasserunlöslicher Teil (35 mg), der nicht untersucht werden konnte. Beim weiteren Fraktionieren einer Fraktion, die die Stärke des Ausgangsmaterials besaß, wurde ein fast totaler Schwund der Aktivität konstatiert.

Versuch II: Um einen Überschuß von freiem Natriumpikrat zu vermeiden, wurde der Versuch dahin modifiziert, daß nur die Hälfte des Na-Pikrats zur Anwendung kam. Die Lösung wurde gleich zur Trockne eingeengt und der Rückstand mit Aceton erschöpft. In dieser Weise wurden zuerst zwei Fraktionen erhalten, nämlich eine acetonunlösliche, die 497 mg betrug, und eine acetonlösliche, die 240 mg wog. Die Prüfung der Fraktionen ergab, daß die erste die Aktivität des

Ausgangsmaterials zeigte, während die zweite total unwirksam war. Das Resultat war, daß trotz der Abtrennung von einem Drittel des inaktiven Materials die Aktivität der übrigen zwei Drittel nicht entsprechend in die Höhe ging. Daraufhin wurde die aktive Fraktion in einer minimalen Menge Wasser gelöst und von einem unlöslichen, dunkelbraunen Anteil (10.7 mg) abgetrennt. Zu der Mutterlauge wurden 11 ccm Aceton zugesetzt. Nach 24stündigem Stehenlassen wurde der Niederschlag (233 mg) abgeschleudert und die Mutterlauge wieder mit einem Überschuß von Aceton versetzt. Nach dem Abtrennen der Fällung (100 mg) wurde die letzte Mutterlauge zur Trockne verdampft (126 mg). Die Prüfung ergab, daß die erste Fraktion wie das ursprüngliche Pepsin wirkte. Die zweite war inaktiv und die dritte fast inaktiv. Also erhöhte sich auch hier trotz der Abtrennung von inaktiven Fraktionen die Aktivität nicht. Wir waren deshalb gezwungen, anzunehmen, daß das Pepsin keine einheitliche Substanz ist und mindestens aus zwei Substanzen besteht. In neu angelegten Versuchen schritten wir zur Kombination der Fraktionen.

## Besteht das Pepsin wie das Trypsin aus inaktivem Ferment und Kinase?

Während verdünnte Ba- und Na-Pikratlösungen kein Pepsin niederschlagen, gelingt es, dies bei Anwendung von sehr konzentrierten Lösungen zu erreichen. In den neuen Versuchen wurden 0,25 g Pepsin nur in 1 ccm Wasser gelöst und dazu eine bei 350 gesättigte Na-Pikratlösung tropfenweise zugesetzt. Um einen Überschuß zu vermeiden, der sogar den schon entstandenen Niederschlag teilweise wieder auflöst, wurde die Fällung jedesmal abgeschleudert und mit dem Zutropfen nur so lange fortgefahren, solange noch ein neuer deutlicher Niederschlag entstand. In dieser Weise wurde ermittelt, daß 0,9 ccm der Na-Pikratlösung zur Fällung genügt. Nach längerem Stehenlassen wurde der Niederschlag (13 mg) abgetrennt. Durch peinliches Austitrieren wurde ermittelt, deß der Niederschlag in Mengen von 0,165 ccm auf Edestin wirkte, die Mutterlauge dagegen in Mengen von 0,115 ccm. Bei der Kombination der beiden zerlegten Fraktionen wurde ermittelt, daß beide schon in einer Menge von 0,055 ccm wirkten, also ein Drittel der ersten Fraktion und die Hälfte der zweiten Fraktion. Vergleich der Stärke des Ausgangsmaterials wurde ausgerechnet, daß 13 mg Fällung wie 2,43 mg des Pepsins wirkten und 237 mg der Mutterlauge wie 132,0 mg des Pepsins. Die Gesamtaktivität beider Fraktionen entsprach 134,43 mg des Pepsins, somit fast 50 % Verlust der Aktivität. Die Kombination beider Fraktionen gleicht der Aktivität von 273,3 mg Pepsin. Das Pepsin wurde somit vollständig rekonstruiert. Der Befund von 23 mg mehr Pepsinaktivität liegt wahrscheinlich in der Fehlergrenze der benutzten Bestimmungsmethoden oder ist auf Eliminierung von Hemmungsstoffen zurückzuführen. Wenn wir uns noch vor Augen führen, daß der Na-Pikratniederschlag so löslich ist, daß schon Berühren mit der Hand eine teilweise Lösung herbeiführt und daß der Niederschlag aus diesem Grunde nicht ausgewaschen werden durfte, so ist die erzielte Trennung eine recht gute. Es muß aber betont werden, daß die Fällung, die nur durch Auslaufen der Mutterlauge getrennt wurde, etwas von der Mutterlauge beibehielt, während die Mutterlauge selbstverständlich etwas von der Fällung gelöst enthalten mußte. Der Versuch wurde mit dem gleichen Resultat wiederholt.

Es niuß betont werden, daß gleichzeitig mit den Edestinproben auch Milchproben angesetzt wurden. Wenn man die Dualität des Pepsins und Chymosins annimmt, ist es schwer zu begreifen, daß bei der Kombination der beiden Faktoren dasselbe optimale Verhältnis für beide Substrate besteht.

Versuche, das Pepsin und das inaktivierte Pepsin zu aktivieren. Die Gegenwart der Kinase in der Fällung vermutend, versuchten wir, eine gewöhnliche Pepsinlösung zu aktivieren. Eine Pepsinlösung, die in einer Menge von 0,065 ccm Edestin verdaute, wurde in verschiedenen Mengen mit 0,03 ccm des vermutlichen Aktivators versetzt. Die Aktivität wurde dann schon in 0,04 ccm des Pepsins gefunden. Bei der Berechnung der Verdauungskraft beider Zusätze wurde eine Aktivierung von über 20 % erhalten. Ob die geringe Aktivierung, die noch fast in der Fehlergrenze liegt, auf einen schon optimalen Gehalt des Aktivators im Pepsin selbst beruht oder darauf zurückzuführen ist, daß der Aktivator sich in der Mutterlauge und nicht in der Fällung befindet, wurde nicht ermittelt.

Im nächsten Versuch trachteten wir, ein Pepsin zu aktivieren, das durch Verdünnung fast unwirksam geworden ist. Eine Aktivierung konnte in diesem Falle nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Zu den obengenannten Einwänden kommt hier noch hinzu, daß das Enzym selbst hier die Wirksamkeit verlieren konnte.

Da das Pepsin zum Trypsin große Analogien zeigt, haben wir endlich versucht, ein durch Sodalösung inaktiviertes Pepsin mit Hilfe der Enterokinase in ein trypsinähnliches Enzym zu verwandeln. Die Versuche schlugen vorläufig fehl.

## Zusammenfassung.

1. Das Pepsin läßt sich mit Schwierigkeit chemisch bearbeiten, weil seine wässerigen Lösungen durch allzu große Verdünnung, Bewegung, vielleicht auch teilweise durch Luftzufuhr, schnell inaktiviert werden. Manche Eingriffe, wie z. B. Einführen von Alkohol oder Aceton in



Gegenwart von Mineralsäuren, verwandeln das Pepsin in eine unlösliche Verbindung, aus welcher es nicht gelang, das Enzym wiederzugewinnen.

- 2. In Gegenwart von Pikrinsäure oder deren Salze wird das Pepsin stabiler und läßt sich leichter bearbeiten.
- 3. Durch eine Reihe von Reagenzien läßt sich das Pepsin, und zwar meistens nur in konzentrierter Lösung, quantitativ abscheiden.
- 4. Es kann nicht entschieden werden, ob die Fällungen echte Verbindungen oder nur Adsorptionserscheinungen sind. Die größere Stabilität, sowie der Umstand, daß manche Reagenzien nur total inaktive Fällungen erzeugen, sprechen für die erste Auffassung.
- 5. Die Löslichkeit der Ba- und Na-Salze, sowie die Unlöslichkeit der Salze der Schwermetalle, sprechen vielleicht für die Anwesenheit von sauren Gruppen im Pepsinmolekül.
- 6. In unseren Versuchen gingen stets die verdauende und die labende Wirkung einander parallel.
- 7. Durch die in der Arbeit angewandten Reagenzien wurde das Pepsin 2 bis 5 mal gereinigt. Nach unseren Versuchen schien es voreilig, einen größeren Reinheitsgrad jetzt schon zu erstreben, weil durch Fraktionierung der in Wasser löslichen Verbindungen deutlich der Eindruck gewonnen wurde, daß das Pepsin, wie das Trypsin, aus inaktivem Ferment und Kinase besteht. In der Tat wurden zwei Fraktionen erhalten, die, obwohl von einer quantitativen Trennung nicht die Rede sein kann, einzeln genommen viel schwächer als in Kombination wirkten. Bei dem Vermischen beider Fraktionen ließ sich das Pepsin vollständig in der Wirkung regenerieren.

### Literatur.

1) Fenger Frederic und Robert H. Andrew, Journ. of biol. Chem. 78, 371, 1927. — 2) H. R. Marston, Biochem. Journ. 17, 851, 1923. — 3) J. C. Forbes, Journ. of biol. Chem. 71, 559, 1927. — 4) Sophie Kolodziejska und Casimir Funk, Chem. d. Zelle u. Gewebe 18, 46, 1926; diese Zeitschr. 182, 264, 1927. — 5) Goulding, Borsook und Wasteneys, Journ. Gen. Physiol. 10, 451, 1927. — 6) Mc Meekin und Koch, Proc. Soc. Biol. Chem.; Journ. of biol. Chem. 67, XIII, 1926. — 7) Mc Meekin, Thesis, University of Chicago, 1925. — 8) French, Proc. Soc. exper. Biol. Med. 28, 765, 1926. — 9) Casimir Funk und Albert Niemann, Zeitschr. 6, physiol. Chem. 61, 263, 1910. — 10) Fuld und Lewison, diese Zeitschr. 6, 473, 1907. — 11) L. Michaelis und Rothstein, ebendaselbst 105, 60, 1920. — 12) Casimir Funk, ebendaselbst 191, 181, 1927.

## Intermediarer Kohlehydratstoffwechsel.

IV. Mitteilung:

Die Reaktionsformen des normalen Hundes bei Intravenöser Dauerinjektion des Traubenzuckers<sup>1</sup>.

Von

## M. Wierzuchowski und H. Gadomska.

(Aus der Stoffwechselabteilung der Universität Warschau, zeitweise beim Institut für physiologische Chemie, Warschau.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1927.)

Mit 4 Abbildungen im Text.

## 1. Einleitung.

Bei der intravenösen Traubenzuckerinjektion hat die Forscher am meisten die Schwelle der "intravenösen Toleranz" und, im Zusammenhang damit, die Durchlässigkeit der Niere für Glykose, Deshalb haben sie die Injektionsgeschwindigkeit oft interessiert. gewechselt, um solche Bedingungen zu treffen, bei welchen der Traubenzucker in den Harn übergeht, und auf diese Weise die physiologische Konstante, wofür sie die intravenöse Toleranz für Glykose betrachtet haben, unter verschiedenen Bedingungen zu bestimmen. Unser Plan geht in ganz entgegengesetzter Richtung. Wir wollen den Tieren den Traubenzucker mit immer gleicher, konstanter Geschwindigkeit einführen, und während der Zuckerreiz sich immer gleich bleibt, werden wir die Verschiedenheit der Reaktion bei verschiedenen tierischen Individuen derselben Gattung zu finden suchen. Soviel uns bekannt ist, ist ein solcher Versuch in einem etwas größeren Maßstabe mit solcher Injektionsgeschwindigkeit und von solcher Injektionsdauer, wie wir hierbei angewandt haben, in der Literatur nicht zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ersten Publikationen dieser Serie erschienen im Journ. of biol. Chem. 68, 631; 73, 417 und 445.

## 2. Technische Bemerkungen.

In allen Versuchen, die wir angestellt haben, wurde die Glykose mit der Geschwindigkeit von 2 g pro Kilogramm Körpergewicht und Stunde auf die schon beschriebene Weise injiziert [Wierzuchowski (1)], nämlich mit einer elektrisch getriebenen kleinen Spritze, die eine bestimmte Flüssigkeitsmenge, auf die sie eingestellt war, auf eine kontinuierliche Weise in die Vene einführte. Die eingespritzte Menge wurde fortwährend mittels einer kalibrierten Bürette kontrolliert und jede, selbst die leichteste Veränderung der Geschwindigkeit, wurde sofort ausgeglichen, so daß es uns leicht war, den Experimentalfehler der Injektion innerhalb von 1 % während einer Zeit, die ohne Unterbrechung bis 17 Stunden dauerte, einzuhalten. Diese Genauigkeit stimmt also mit jener überein, welche im besten Falle die chemischen Methoden besitzen, die wir hier angewandt haben. Während mehrere Stunden dauernder Zuckerinfusionen kommt es zuweilen in späteren Phasen des Versuches vor, daß sich in der Vene, in welche die Injektionskanüle eingesteckt ist, eine Thrombose bildet, die einen starken Widerstand der eingespritzten Flüssigkeit entgegensetzt. Dieser besondere Umstand läßt sich sofort daran erkennen, daß sich die Ausflußgeschwindigkeit aus der Bürette vermindert, was übrigens sofort ausgeglichen werden kann. Der Druck aber innerhalb der Vene wird so stark, daß die eingespritzte Flüssigkeit durch die Wand der stark gedehnten Vene in die umgebenden Gewebe hineinzusickern beginnt und eine sich ständig vergrößernde Schwellung rings um die Kanüle bildet, mit dem Resultat, daß die Blutund Harnzuckerkurven fallen, da weniger Zucker in die aktive Zirkulation eingeführt wird. Solche Versuche haben wir zurückgewiesen.

Als Glykosepräparat haben wir "Traubenzucker purum Merck" verwendet. Seine Lösung war immer 20 %ig, genau polarimetrisch bestimmt, auf mehrere Stunden vorher aus frisch bidestilliertem Wasser bereitet und zwecks Sterilisierung unmittelbar vor dem Versuch durch ein Berkefeldfilter durchgelassen. Diese Lösung, durch die Injektionsmaschine durchgeführt und aus der Kanüle fließend, hat sich immer analytisch als eine gewöhnliche  $a, \beta$ -Glykosemischung im Gleichgewicht gezeigt, und intravenös einem normalen Tiere eingeführt, hat sie nie toxische Erscheinungen hervorgerufen. Als Insulinpräparat haben wir das Scheringsche in Pulverform in speziellen Ampullen (Chemische Fabrik auf Aktien, vorm. E. Schering), in welchen auch die Lösung des festen Präparates geschah, verwendet.

Als Versuchsobjekte haben wir normale Hündinnen verschiedener Rassen gewählt. Sie waren in Stoffwechselkäfigen untergebracht und mit immer gleichförmiger, gemischter Nahrung gefüttert, die genügend war, um die Tiere im Stoffwechselgleichgewicht zu erhalten. Körpergewicht wurde nach Harnablassen und Defäkation gemessen. Einem neuen Versuch wurde das Tier nur in dem Falle unterworfen, wenn es sich weiter ganz normal zeigte, obwohl es übrigens nicht immer dasselbe Gewicht wie vor dem vorhergehenden Versuch aufwies. Etwa 16 Stunden nach der letzten Fütterung wurde es, lose gebunden, auf einen Tisch gelegt, und nach 11/2 bis 2 Stunden vollkommener Ruhe wurde ihm eine Blutprobe aus einer der oberflächlichen Venen ohne Stauung genommen. Nachher wurde mit Glykoseinjektion angefangen, während welcher von Zeit zu Zeit der Harn quantitativ stundenweise gesammelt und aus einer in Novokainanästhesie abpräparierten oberflächlichen Vene ungefähr in der Mitte der entsprechenden Stunde Blut ohne Stauung genommen wurde. Als Anti-

und

koagulans für das Blut wurde eine Mischung von Natriumfluorid und Kaliumoxalat verwendet. Das Verhalten der Tiere während der Versuche war meist einwandfrei.

Harnzucker wurde polarimetrisch bestimmt und mittels der Bertrandschen Methode kontrolliert, Blutzucker nach Hagedorn-Jensen (2). Für diese Methode haben wir uns eine eigene Tafel der Korrekturen angefertigt, die nur sehr wenig von den Angaben der Originalarbeit abwichen. Für die Bestimmung der Blutmilchsäure haben wir die bekannte Permanganatmethode angewandt.

Die Permanganatmethode ist, wie jede Milchsäurebestimmungsmethode, nicht für Milchsäure spezifisch und eine Reihe von Körpern wird durch sie mitbestimmt. Es scheint aber wenig wahrscheinlich, daß bei Zucker- oder Insulineinspritzung diese Körper eine größere Rolle beim Steigen der "Milchsäure"werte über den Ausgangspunkt spielen.

Der Begriff der assimilativen Geschwindigkeit. Mit der Glykose, die einem normalen Tier eingespritzt wird, kann folgendes geschehen:

- 1. Meistenteils wird sie assimiliert (Oxydation, Polymerisation usw.).
- 2. Teilweise bleibt sie als Glykose, in Stauung begriffen, in den Körpersäften und -geweben, erhöht den Blutzuckerspiegel und entzieht sich zeitweilig der Assimilation.
- 3. Ein Teil kann im Harn erscheinen, wenn 1. und 2. nicht ausreichen. Es folgt daraus, daß die Summe dieser drei Prozesse der Glykosemenge gleich sein muß, die in der entsprechenden Zeiteinheit eingeführt wird. Nennen wir die assimilative Geschwindigkeit für Glykose  $v_a$ , die Injektionsgeschwindigkeit  $v_i$ , die Exkretionsgeschwindigkeit  $v_e$  und die Stauungsgeschwindigkeit  $v_s$ , alle Werte in Gramm Glykose pro Stunde für das ganze Tier ausdrückend, so ist

$$v_i = v_a + v_e + r_s$$
 $v_a = v_i - v_e - v_s$ 

d. h. die assimilative Geschwindigkeit des ganzen Tieres für Glykose gleicht der Zufuhrgeschwindigkeit, vermindert um die gleichzeitig mit dem Harn entfernte Menge und diejenige Quantität, die unassimiliert im Körper staut. Auf Grund ausgedehnter Untersuchungen sagt Palmer (3): "Die Konzentration der Glykose in Geweben variiert direkt mit dem Grade der Hyperglykämie". Uns darauf stützend, vermögen wir die Geschwindigkeit der Glykosestauung aus der Differenz der Blutzuckermenge am Anfang und am Ende des fraglichen Zeitabschnittes annähernd zu berechnen. Dazu müssen wir aber zweierlei annehmen: 1. daß Blutglykose sich im Diffusionsgleichgewicht mit der Glykose in den Geweben befindet, und 2. daß 50 % Körpergewicht Wasser ist. Wenn wir die Blutzuckermenge am Anfang der fraglichen

Periode  $c_1$  und am Ende  $c_2$  nennen, beide in Prozenten ausgedrückt, und W Körpergewicht in Kilogramm bedeutet, so ist

$$v_s = 10 (c_2 - c_1) \cdot \frac{W}{2} *.$$

Zwar ist das Blutplasma beim Hunde etwas zuckerreicher als die roten Blutkörperchen, aber dieser Unterschied ist zu unbedeutend, als daß man ihn in dieser sowieso approximativen Berechnung in Betracht ziehen müßte. Da  $v_i$  in unseren Versuchen immer 2 g pro Kilogramm und Stunde betrug, so ist

$$v_a = 2.W - v_e - 5(c_2 - c_1).W.$$

Um die assimilative Geschwindigkeit bei Individuen verschiedenen Gewichtes vergleichen zu können, muß man sie pro Kilogramm Körpergewicht ausdrücken.

$$v_a \text{ pro kg} = 2 - \frac{v_e}{W} - 5(c_2 - c_1).$$

Wie aus dieser Formel ersichtlich ist, verringert sich die assimilative Geschwindigkeit, wenn 1. die Exkretionsgeschwindigkeit sich vergrößert, oder 2. der Blutzucker steigt, oder 3. beide Veränderungen zusammen vorkommen. Durch die Berechnung der assimilativen Geschwindigkeit bekommen wir eine Einsicht in die Totalität der Vorgänge, die in den Geweben bei der Traubenzuckerassimilation vorkommen. Der hier benutzte Begriff ist viel präziser als der der intravenösen Toleranz, da er sowohl die Zufuhrgeschwindigkeit der Glykose, als auch die Harn- und Blutzuckerveränderungen auf einmal berücksichtigt.

#### 3. Resultate.

Wir haben zwei extreme Reaktionstypen isoliert.

- A. Assimilative Reaktionsform. Hündin 7 (Spitz) wurde am nächsten Tage nach der Ankunft im Laboratorium einem Versuche unterworfen (Tabelle I). Die Menge der Harnglykose, pro Kilogramm Körpergewicht berechnet  $(v_e/W)$ , betrug in der ersten Stunde 0,108 g, in den folgenden begann sie gewaltig zu sinken, so daß endlich in der sechsten Versuchsstunde im Harn keine Glykose mehr weder polarimetrisch, noch durch Reduktionsmethoden (Fehling) zu finden war. Der Blutzucker sank
- In einem Versuche Palmers (Hund Nr. 350), der als vollständig angesehen werden kann, beträgt die Glykosemenge im Körper, nach der Fütterung derselben, nach obiger Formel berechnet 7,50 g und Palmers Analysen gemäß 7,15 g (nach Ausschluß der hohen Werte in der Magendarmwand, die durch unmittelbare Resorption bedingt waren, und Ersetzung derselben durch solche Werte, die man bei intravenöser Glykoseinjektion findet). Der Unterschied ist also unbedeutend.



parallel von 235 mg-% bis auf 137 mg-%, woraus ersichtlich ist, daß das Nichterscheinen der Glykose im Harne nicht durch des "Nierenfülters" Verdichtung für Glykose bedingt sein konnte. Dieselbe Form der Zuckerkurven tritt bei folgenden zwei Versuchen hervor (Tabelle II und III), die nach 11 und 35 Tagen Aufenthalt im Käfig ausgeführt wurden, aber immer größere Glykosemengen erscheinen im Harn, und eine immer größere Höhe erreicht die Blutzuckerkurve von der zweiten Versuchsstunde an. Diese Hündin, sowie auch andere hier benutzte Tiere waren (wie schon erwähnt) ganz normal, ihr Körper-

#### Tabelle 1.

Hündin Nr. 7, Versuch 1. Rasse: Spitz. Körpergewicht 8,5 kg. Am Tage vorher ins Laboratorium eingeliefert und wie gewöhnlich vorbereitet. Assimilative zweiphasige Reaktionsform.

| i       | ı                                                     | Harn                |                      |                         |                           | Blut                   |              | digkett<br>Stde.             |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| Periode | 1. März 1927                                          | Glykose             |                      |                         | Milch-                    | simil<br>byin          |              |                              |
|         |                                                       | Menge               | ge,<br>funden        | pro kg                  | Reduke<br>tion<br>(Fehl.) | Zucker<br>mg.º/o       | mg.º/o       | A Gese                       |
| I       | Nüchtern vor der Injektion  1. Injektionsstunde  2. " | 26<br>5             | 0<br>0,92<br>0,18    | 0,108<br>0,021          | 0++                       | 86<br>235              | 18,8<br>27,6 | 1,15<br>2,21                 |
| Π       | 3. "                                                  | 10<br>7<br>5<br>150 | 0,03<br>0,03<br>0,03 | 0,004<br>0,004<br>0,004 | 0 0 0                     | 1 <del>44</del><br>137 |              | 2,23<br>2,01<br>2,01<br>2,00 |

Tabelle II.

Hündin Nr. 7, Versuch 2. Körpergewicht 8,5 kg. Assimilative zweiphasige Form 11 Tage nach der Ankunft im Laboratorium.

|         |                            |                 | Harn                    | Blut             |        | ative<br>digkeit<br>1. Stde. |              |
|---------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------|--------------|
| Periode | 11. März 1927              | !               | Glykose                 |                  |        | Milche                       | kg v         |
|         | -                          | Menge           | gefunden                | pro kg           | mg.0/0 | mg,0/0                       | As Gesco     |
|         | <u> </u>                   | ccm             | g                       | 8                |        |                              |              |
|         | Nüchtern vor der Injektion |                 | 0                       |                  | 78     | 8,2                          | •            |
| I       | 1. Injektionsstunde        | 43              | $\substack{1,77\\0,62}$ | $0,208 \\ 0,073$ | 247    | 18,9                         | 0,95<br>2,02 |
|         | · 2.                       | <b>24</b><br>95 | 0,22                    | 0,026            | 209    | 20,0                         | 2,07         |
| II      | <b>4. "</b>                | 72<br>15        | $0,90 \\ 0,10$          | $0,106 \\ 0,012$ | 165    | 18,3                         | 2,00<br>2,10 |
| ••      | 6. 7.                      | 39              | 0,06<br>0,11            | 0,007<br>0,013   | 182    | 24,1                         | 1,95<br>1,97 |

#### Tabelle III.

Hündin Nr. 7, Versuch 3. Körpergewicht 8,2 kg. Assimilative zweiphasige Reaktionsform 35 Tage nach der Ankunft des Tieres im Laboratorium.

|         |                            |                | Harn                              | Blut                    |        | digkeit<br>Stde. |                      |
|---------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------|
| Periode | 4. April 1927              |                | Glyl                              | Kose                    |        | Milch            | simil<br>chwin       |
|         |                            | Menge gefunden |                                   | pro kg                  | Zucker | săure            | 4.95 €               |
|         |                            | ccm            | g                                 | g                       | mg=0/0 | mg=0/0           | g                    |
|         | Nüchtern vor der Injektion | !              | 0                                 |                         | 78     | 15,7             |                      |
| I       | 1. Injektionsstunde 2      | 24<br>20<br>25 | 1,90<br>1, <del>9</del> 1<br>1,82 | 0,232<br>0,233<br>0,222 | 237    | 24,4             | 0,95<br>1,77<br>1,86 |
| π       | 5. "                       | 8<br>25<br>70  | 0,78<br>0,67<br>0,88              | 0,095<br>0,082<br>0,107 | 206    | 24,4             | 1,98<br>1,93<br>1,90 |

gewicht war während dieser Versuchsserie ziemlich konstant und außer den hier beschriebenen wurden in dieser Zeit keine anderen Versuche an diesem Tiere gemacht.

In diesem Reaktionstypus (assimilativ zweiphasig oder abfallend) kann man zwei Perioden unterscheiden:

in der ersten staut sich die Glykose in den Körpersäften und -geweben, die assimilative Geschwindigkeit ist klein, die Glykosurie ziemlich stark und der Blutzucker hoch,

in der zweiten vermindert sich die Zuckerstauung in Geweben, worauf das Sinken des Blutzuckers hinweist, die assimilative Geschwindigkeit steigt gewaltig, und in extremen Fällen scheint sie zeitweise die gleichzeitig injizierte Glykosemenge zu überschreiten, die Harnzuckermenge nähert sich dem Nullpunkte, um ihn zuweilen zu erreichen, Wenn endlich die Verhältnisse stabil werden, verarbeitet der Körper genau oder fast genau so viel Glykose, als ihm zugeführt wird, d. h. die bei dieser Injektionsgeschwindigkeit maximale Menge.

Je länger das Tier ein inaktives Leben in Laboratoriumsbedingungen führt, desto mehr verschlechtert sich seine assimilative Geschwindigkeit in den beiden Perioden. In der angegebenen Versuchsserie verlängert sich die erste Periode (Tabelle III), und die Zuckerkurven während derselben werden höher, in der zweiten steigen sie verhältnismäßig noch viel höher, als in der ersten. In verschiedenen Versuchsserien können beide Perioden individuell verschieden stark beeinflußt werden. Wie schnell die Veränderungen erfolgen können, zeigt folgende Zusammenstellung:

| Hündin 7<br>Versuch | Zeit Das Tier verweilt im Laboratorium |      | Glykose<br>in iziert<br>pro kg u. Stde. | Glykose<br>ausgeschieden<br>pro kg u. Stde. | Die ausgeschie-<br>dene Menge ist<br>im Verhältnis<br>zur injizierten |  |
|---------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Nr.                 | 1927                                   | Tage | <u> </u>                                | <u> </u>                                    | 9/0                                                                   |  |
| 1                   | 1. III.                                | 1    | 2,00                                    | 0,024                                       | 1,2                                                                   |  |
| 2                   | 11. Ш.                                 | 11   | 2,00                                    | 0,072                                       | 3,6                                                                   |  |
| 3                   | 4. IV.                                 | 35   | 2,00                                    | 0,162                                       | 8.1                                                                   |  |

Aus der totalen Menge von 12 Hunden, die wir für diese Arbeit untersucht haben, haben wir diesen Reaktionstypus in reiner Form außer dem obengenannten noch bei folgenden Tieren getroffen: Hündin 2



Abb. 1.
Hündin 6, Versuch 2.
Körpergewicht 9,7 kg.
Seit zwei Wochen im
Laboratorium. Assimilativer zweiphasiger Reaktionstypus.

(Bulldogge, reiner Rasse), Hündin 6 (Spitz, Abb. 1) und bei Hündin 12 (Polizeihund. reiner Rasse, Tabelle IV). Da die Rasse hier ohne Einfluß war, sowie auch das Alter (es waren alles ausgewachsene Tiere) und die Diät (Hündin 2 bekam Gr. Lusks Basaldiät), da der Harnzucker, wenn er da war, als gewöhnliche a, \(\beta\)-Glykose im Gleichgewicht identifiziert wurde und in den betreffenden Versuchen nie Venenthrombose bemerkt wurde, müssen wir diese Reaktionsform im Gegensatz zu anderen als einen besonderen Reaktionstypus des Hundes im allgemeinen betrachten. Der Blutzucker bei diesen Tieren, im nüchternen Zustande bestimmt, zeigte keine besonderen Merkmale.

Eine gewisse Einsicht in den Mechanismus dieses zweiphasigen assimilativen Reaktionstypus gestattet sein Verhalten gegen Insulin, das vor dem Beginn der Glykoseinfusion eingespritzt wurde. Bei Hündin 12 haben wir die zweiphasige assimilative Form gefunden mit einer einige Stunden dauernden und nicht scharf abgegrenzten ersten Periode (Tabelle IV). In dem nächsten Versuche (Tabelle V) wurden diesem Hunde 100 Insulineinheiten subkutan eine Stunde vor dem Beginn der

Glykoseinfusion gegeben. Der Erfolg ist klar. Die erste Periode der assimilativen Schwäche wurde durch das Insulin gänzlich aufgehoben, und beim Vergleich dieses Versuchs mit dem vorigen sehen wir, daß eigentlich der ganze zweite Versuch, besonders aber

Tabelle IV.

Hündin Nr. 12, Versuch 1. Rasse: Polizeihund. Körpergewicht 14,9 kg. Assimilative zweiphasige Reaktionsform. Das Tier seit 26 Tagen im Laboratorium.

|                        | i .                                           | Harn                                                |             | Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | ative<br>idigkei<br>Stde.                                                                                                                                                                                              | ungen.<br>al,<br>ratur |                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2. Mai 1927            |                                               | 1                                                   | Glykose     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                        | Milche                                                                                                                                                                                                                 | simil<br>hwin<br>kg u  | Bemerku<br>Rekta<br>tempera                            |
|                        | Menge                                         | ge,<br>funden<br>g                                  | pro l g     | mg.º/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | säure<br>mg,0/0                                                                          | A Gest                                                                                                                                                                                                                 | o C                    |                                                        |
| Nüchtern vor der Injel | ktion                                         |                                                     | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                                                                                       | 15.0                                                                                                                                                                                                                   |                        | 1                                                      |
|                        |                                               | 20                                                  | 1.44        | 0,097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 1.20                   | 39,5                                                   |
| 9                      |                                               | 144                                                 |             | 0.233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                        |
|                        |                                               | 95                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 1,84                   | 39,1                                                   |
|                        |                                               | 90                                                  |             | 0.124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271                                                                                      | 21.6                                                                                                                                                                                                                   | 1.91                   | 39,1                                                   |
| 5.                     |                                               | 133                                                 |             | 0,104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l <sub>1</sub>                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                        |
|                        |                                               | Durch                                               |             | :0,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı!<br>ti                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                        |
| 6. n                   |                                               | 82                                                  | 0,97        | 0,065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226                                                                                      | 22,2                                                                                                                                                                                                                   | 2,05                   | 1                                                      |
| 7.                     |                                               | 110                                                 | 0,50        | 0,034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ļ.                                                                                       | i .                                                                                                                                                                                                                    | 2,03                   | 38,8                                                   |
| 8. "                   |                                               | 125                                                 | 0,26        | 0,017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199                                                                                      | 20,6                                                                                                                                                                                                                   | 2,05                   |                                                        |
| 9.                     |                                               | 95                                                  | 0,49        | 0,033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | !                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                      | 1,98                   | 38,8                                                   |
| 10.                    |                                               | 120                                                 | 0,38        | 0,026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194                                                                                      | 23,0                                                                                                                                                                                                                   | 1,99                   |                                                        |
| 11.                    |                                               | 141                                                 | 0,49        | 0,033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | []                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 1,97                   |                                                        |
| _                      | Nüchtern vor der Injel 1. Injektionsstunde 2. | Nüchtern vor der Injektion  1. Injektionsstunde  2. | Menge   ccm | 2. Mai 1927    Menge   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticular   verticul | 2. Mai 1927    Menge   ge, funden g g ge, funden g g ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge | 2. Mai 1927    Menge   Glykose   Zucker   funden   g   mg.º/₀   g   mg.º/₀   Nüchtern vor der Injektion   0   82   223   23   286   3   - 95   2,95   0,198   4   - 90   1,85   0,124   271   5   - 133   1,55   0,104 | 2. Mai 1927            | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

der Blutzuckerspiegel an die zweite Periode des ersten erinnert. Unter Insulineinfluß wurde die Harnzuckermenge, die während der 11 Stunden beim Hunde 12 ausgeschieden wurde, um 25 % vermindert, wobei nur in der ersten Periode eine Verminderung stattgefunden hat, während in der zweiten die Harnmenge eher gestiegen ist. Die Menge der Harnglykose betrug nämlich in Tabelle IV in den ersten 5 Stunden durchschnittlich 0.151 g/kg-Stunde, in den folgenden 6 Stunden 0.035 g. dagegen in Tabelle V betrug sie in den ersten 5 Stunden 0,062 g und in den nächsten 6 Stunden 0,069 g. Aus diesen zwei Versuchen ist es ersichtlich, daß die erste Periode nichts Unerschütterliches darstellt, sondern durch gewisse Faktoren beeinflußt und sogar aufgehoben werden kann. Insulin hat hier wahrscheinlich auf zweifache Weise gewirkt, erstens durch Erzeugung eines "Zuckervakuums", zweitens assimilativ stimulierend. Sehr wahrscheinlich scheint uns die Erklärung, daß die erste Periode des zweiphasigen assimilativen Typus dank einer gewissen Art "Überraschung" der Assimilationseinrichtungen durch den Überfluß des Zuckerreizes und deren vorübergehende Schwäche entsteht. Exogen eingeführtes Insulin hat diese Insuffizienz ausgeglichen.

Es ist aber nicht Regel, daß alle Tiere von stärkerer Glykoseavidität im ersten Moment der Glykoseeinspritzung eine assimilative

Tabelle V.

Hündin Nr. 12, Versuch 2. Körpergewicht 14,4 kg. Seit 33 Tagen im Laboratorium. Insulineinfluß auf die assimilative zweiphasige Form.

|                |                                         |                 | ,                  | Harn    |                  | BI              | ut              | ative<br>digkeit<br>Stde. | ingen.<br>al-<br>ratur             |  |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|--|
|                | 9. Mai 1927                             |                 | 1                  | Glykose |                  | ,               | Milch.          | simil<br>h¥in<br>kgu      | Semerkunge<br>Rektal-<br>tomporatu |  |
|                |                                         | Menge           | ge,<br>funden<br>g | pro kg  | Zucker<br>mg.º/o | säure<br>mg.º/o | As<br>As<br>Pro | °C<br>B 5                 |                                    |  |
| Nüchter        | Nüchtern vor der Injektion              |                 |                    | 0       |                  | 80              | 16,4            |                           |                                    |  |
|                |                                         | •               | ll                 | 100     | Insulin          | <br>einheite    | n subl          | utan                      |                                    |  |
| Eine Str       | inden d I                               | nsulininjektion | <u>ll</u>          | 1       |                  | 45              | 1               | 1]                        | !                                  |  |
|                | ktionsstund                             |                 | 11                 | 0,50    | 0,035            |                 | 26,7            | 1,31                      | 38,9                               |  |
| 2.             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                 | 10                 | 0,87    | 0,060            | 198             | 29,3            | 1,88                      |                                    |  |
| 3.             | ,                                       |                 | 16                 | 1,20    | 0,083            |                 | ,               | 1,90                      | 39,1                               |  |
| 3.<br>4.<br>5. | ,<br>n                                  |                 | 61                 | 1,18    | 0,082            | 203             | 22,9            | 1,91                      | ,                                  |  |
| <b>5</b> .     | 77                                      |                 | 29                 | 0,70    | 0,049            | 1               |                 | 1,98                      | 39,0                               |  |
|                |                                         |                 | Durch              | schnitt | :0,062           | j, .            |                 |                           |                                    |  |
| 6.             | 77                                      |                 | 123                | 0,55    | 0,038            | 193             | 27,5            | 1,99                      | }                                  |  |
| 7.             | 77                                      |                 | 165                | 0,74    | 0,051            |                 | ,               | 1,91                      |                                    |  |
| 8.             | "                                       |                 | 109                | 1,15    | 0,080            | <b>2</b> 07     | 25,6            | 1,89                      | 39,5                               |  |
| 9.             | ,,                                      |                 | 87                 | 1,12    | 0,078            |                 |                 | 1,93                      |                                    |  |
| 10.            | "                                       |                 | 125                | 1,42    | 0,099            | 204             | 22,2            | 1,91                      | 39,2                               |  |
| 11.            | n                                       |                 | 106                | 1,01    | 0,070            | 1               |                 | 1,93                      | 39,0                               |  |
|                |                                         |                 | Durch              | schnitt | :0,069           |                 |                 | .l                        | i<br>I                             |  |

<sup>\*</sup> Mit der Glykoseinfusion wurde 1 Stde. nach der Insulininjektion angefangen.

Tabelle VI.

Hündin Nr. 10, Versuch 1. Rasse: Spitz, Körpergewicht 10,7 kg. Seit 35 Tagen im Laboratorium. Assimilative platte Reaktion.

|                  | Harn                          |                             | Bi              | ative<br>digke<br>Stde   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Menge Glykose gefunden pro kg |                             | Milche          |                          | ssimil<br>chwin<br>kg u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menge            |                               |                             | Zucker          | Saure                    | ₹ § 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cem              | g                             | g                           | mg=0/0          | mg,º/o                   | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 0                             |                             | 82              | 12.8                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20               | 0,41                          | 0,038                       | 185             | 20,3                     | 1,45<br>2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90               | 0.44                          | 0,041                       | 182             | 24.0                     | 1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38<br><b>4</b> 0 | +0.63                         | 0,059<br>0,03 <b>9</b>      | 189             | 21,0                     | 1,92<br>1,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 20<br>90<br>38                | Menge   Gly    gefunden   g | Menge   Glykose | Menge   Glykose   Zucker | Colytose   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker   Cucker |

Schwäche zeigen. Hündin 10 (Tabelle VI) zeigte ohne Insulininjektion keine erste Periode und hatte von Anfang an eine gleichmäßig niedrige Glykosurie und ebensolchen Blutzuckerspiegel mit starker assimilativer

Geschwindigkeit. Die injizierte Glykose fand bei diesem Tier die assimilativen Einrichtungen zur sofortigen vollen Reaktion bereit. Er war im allgemeinen ein sehr aktives Tier. Als Korrelat der steigenden subassimilativen Form, von welcher später die Rede sein wird, haben wir auch in der assimilativen Gruppe eine steigende Form, wenn auch nur in einem Versuche, gefunden.

Tabelle VII.

Hündin Nr. 3, Versuch 1. Rasse: Mischling. Körpergewicht 13,8 kg. Seit
30 Tagen im Laboratorium. Subassimilative ansteigende Form.

|            |            |        |     |      |      |            | Harn     |                | Ві     | ative<br>digkeit<br>Stde. |                       |
|------------|------------|--------|-----|------|------|------------|----------|----------------|--------|---------------------------|-----------------------|
|            | 5. Febru   | ar 192 | 7   |      |      | Menge      |          | kose           | 7 1    | Milch.                    | simil<br>hwin<br>kg u |
|            |            |        |     |      |      |            | gefunden | pro kg         | Zucker | säure                     | P S S                 |
|            |            |        |     |      |      | · ccm      | g        | g g            | mg.0/0 | mg•0/0                    | 8                     |
| Nücht      | ern vor d  | er In  | jel | ctic | on . | 1          | 0        | i              | 82     | 24,4                      |                       |
|            | ektionsstu | nde .  |     |      |      | 35         | 2,90     | 0,210          | 1      |                           |                       |
| <b>2</b> . | "          |        |     |      |      | 35         | 2,90     | 0.210          |        |                           |                       |
| 3.         | **         |        |     |      |      | <b>5</b> 0 | 2,76     | 0.200          | 285    | 31,3                      |                       |
| 4.         | *7         |        |     |      |      | 50         | 2,76     | $_{\pm}$ 0,290 |        |                           | 1,81                  |
| <b>5</b> . | ,,         |        |     |      |      | 148        | 3,77     | 0,269          | . 283  | 24,2                      | 1,74                  |
| 6.         | 17         |        |     |      |      | 148        | 3,77     | 0,269          | 1      | l<br>I                    | 1,70                  |
| 7.         | "          |        |     |      |      | 127        | 4,36     | 0,316          | 297    | 29,2                      | 1,65                  |
| 8.         | 77         |        |     |      |      | 127        | 4,36     | 0,316          | 1      |                           |                       |

B. Subassimilative Reaktionsform. Gemeinsames Kennzeichen aller Versuche an den Tieren dieser Gruppe ist, im Gegensatz zum vorher beschriebenen Typus, eine verhältnismäßig beträchtliche Höhe der Harn- und Blutzuckerwerte bei intravenöser Glykoseiniektion. Dazu ist noch ein besonderes Merkmal bei allen Versuchen an der Hündin 3 der steigende Charakter der Harn- und zuweilen auch der Blutzuckerkurven (Tabelle VII bis IX, Abb. 2). Die Glykosurie in den Tabellen VII, VIII, IX und Abb. 2, vom ersten Moment recht bedeutend, vergrößert sich im Laufe des Versuchs, so daß sie schließlich in den Tafeln VIII, IX und Abb. 2 den Wert von etwa 25 % der in derselben Zeit injizierten Glykosemenge erreicht. Wo der Blutzucker in der ersten Injektionsstunde bestimmt worden ist (Tabelle IX, Abb. 2), beträgt er 347 bis 365 mg-%, ist also um etwa 100 mg-% höher, als in den Versuchen auf Tabelle I bis III in der ersten Stunde. In den nächsten Stunden sinkt er entweder etwas unterhalb von 300 mg-% (Tabelle VII) oder überschreitet diese Zahl (Tabelle VIII, IX), ist also wieder etwa 100 mg-% höher als beim Hunde 7 während entsprechender Stunden. Es sei darauf hingewiesen, daß wir auch hier in der anfänglich größeren Höhe des Blutzuckers eine Spur von assimilativer Schwäche sehen

## Tabelle VIII.

Hündin Nr. 3, Versuch 4. Körpergewicht 12,5 kg. Subassimilative ansteigende Form nach 58 Tagen Aufenthalt im Laboratorium.

|                       |                  |       |    |   | •     | Harn       | Blut       | ative<br>digkeit<br>Stde. |              |  |
|-----------------------|------------------|-------|----|---|-------|------------|------------|---------------------------|--------------|--|
|                       | 4. März 1927     |       |    |   |       | Glyl       | (OSC       |                           | bwin<br>kg u |  |
|                       |                  |       |    |   | Menge | gefunden   | pro kg     | Zucker                    | As Ses o     |  |
|                       |                  |       |    |   | ccm   | g          | g          | mg-0/0                    | 8            |  |
| Nücht                 | ern vor der In   | iekti | on |   |       | : 0        |            | 91                        |              |  |
|                       | jektionsstunde ' | '     |    |   | 80    | 2,58       | 0,206      | l                         |              |  |
| 2.                    | ,                |       |    |   | 86    | 2,24       | 0,179      | 272                       | 1,82         |  |
| 2.<br>3.              | "<br>"           |       |    |   | 82    | 1,48       | 0,118      |                           | 1,88         |  |
| 4.                    | n<br>n           |       | Ī  | • | 110   | 1,38       | 0.110      | 271                       | 1,89         |  |
| <b>4</b> .<br>5.      | 77<br>79         |       |    | : | 117   | 2,26       | 0,181      | 286                       | 1,74         |  |
|                       |                  |       |    |   | !     | 100 Insuli | neinheiter | subkutan                  | •            |  |
| 6.                    | 77               |       |    |   | 95    | 3,12       | 0,250      | !!                        | 1,65         |  |
| 7.                    | **               |       |    |   | 107   | 4,54       | 0,363      | 330                       | 1,54         |  |
| 7.<br>8.<br>9.<br>10. | <b>"</b>         |       | ·  |   | 110   | 5,58       | 0,446      |                           | 1,43         |  |
| 9.                    | <b>"</b>         | •     | •  | • | 110   | 6,25       | 0,570      | 379                       | 1,38         |  |
| 10                    | n                |       | •  | • | 106   | 6,30       | 0,504      | 1                         | 1.47         |  |
| 11.                   | "                | • •   | •  | • | 111   | 6,66       | 0,533      | 390                       | 1,47<br>1.44 |  |

Tabelle IX.

Hündin Nr. 3, Versuch 5. Körpergewicht 12,6 kg. Subassimilative ansteigende Form nach 63 Tagen Aufenthalt im Laboratorium.

|                              | -          |  |  |    |  |  |         |       | Harn         |             | ВІ               | tive<br>ligkeit<br>Stde. |                          |
|------------------------------|------------|--|--|----|--|--|---------|-------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9. März 1927                 |            |  |  |    |  |  |         | <br>  | Glyl         | kose        |                  | Milch.                   | simils<br>hwinc<br>kg u. |
|                              |            |  |  |    |  |  |         | Menge | gefunden     | nden pro kg | Zucker<br>mg-0/0 | mg.0/0                   | a Gesc<br>pro            |
|                              |            |  |  |    |  |  | <u></u> |       |              |             |                  |                          |                          |
| Nüchtern vor der Injektion . |            |  |  |    |  |  |         |       | . 0          |             | 80               | 11,7                     | 1                        |
|                              | ektionsstu |  |  | ٠. |  |  |         | 53    | 2,61         | 0,207       | 347              | 13,2                     | 0,46                     |
| <b>2</b> . •                 | 77         |  |  |    |  |  |         | 104   | 4,73         | 0,375       | li               | , i                      | 1,77                     |
| 3.                           | ,          |  |  |    |  |  |         | 75    | 3,56         | 0,283       | 291              | 31,4                     | 1,86                     |
| <b>4</b> .                   | 77         |  |  |    |  |  |         | 113   | 3,31         | 0,263       |                  |                          | 1,72                     |
| 5.                           | ,,         |  |  |    |  |  |         | 126   | 3,42         | 0,271       | 297              | 31,8                     | 1,71                     |
| <b>6</b> .                   | "          |  |  |    |  |  |         | 129   | 5,48         | 0,435       |                  | 1                        | 1,45                     |
| 7.                           | ,,         |  |  |    |  |  | •       | 125   | 6,39         | 0,577       | 342              | !<br>!                   | 1,38                     |
| 8.                           | 77         |  |  |    |  |  |         | 84    | <b>4</b> ,76 | 0,378       | i                | )                        | 1                        |

können. Die assimilative Geschwindigkeit ist sehr niedrig in der ersten Stunde, erhebt sich manchmal während einer Stunde bis 1,92 (Abb. 2) und fällt in den nächsten bis 1,70 (Tabelle VII), oder selbst bis 1,40 bis 1,50 (Tabelle VIII, IX, Abb. 2). Beim nüchternen Tiere hat der Blutzucker keine Abweichungen von der Norm gezeigt. Dieses Tier ist ziemlich langsam, nicht gefräßig gewesen, hat aber während der

helbjährigen Observation nicht das geringste Zeichen einer Abnormalität gezeigt und hat einer besonders langen Versuchsserie als Objekt gedient, im Mai und Juni innerhalb des Laboratoriums frei gelassen, hat es viel Aktivität gezeigt, was aber seine assimilativen Kräfte nicht beeinflußt hat. Die drei ersten Versuche zeigen (die in der folgenden Zusammenstellung angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf die ersten 8 Stunden der entsprechenden Versuche) den Wert der Glykosurie von etwa 12 % der injizierten Menge, in den nächsten wird die Glykosurie um so größer, je länger das Tier im Laboratorium verweilt.

| Hündin 3<br>Versuch<br>Nr. | <b>Zeit</b><br>1927 | Das Tier<br>verweilt im<br>Laboratorium<br>Tage | Glykose<br>injiziert<br>pro kg u. Stde. | Glykose<br>ausgeschieden<br>pro kg u. Stde.<br>g | Die ausgeschie<br>dene Menge ist<br>im Verhältnis<br>zur injizierten |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 5. II.              | 30                                              | 2,00                                    | 0,249                                            | 12,4                                                                 |
| 3                          | 23. II.             | 49                                              | 2,00                                    | 0,245                                            | 12,3                                                                 |
| 4*                         | 4. III.             | 58                                              | 2,00                                    | 0,232                                            | 11,6                                                                 |
| 5                          | 9. III.             | 63                                              | 2,00                                    | 0,349                                            | 17,0                                                                 |
| 8*                         | 8. VI.              | 154                                             | 2,00                                    | 0,380                                            | 19,0                                                                 |

\* In diesen Versuchen wurde gegen Ende Insulin eingespritzt (während der letzten 3 Stunden der hier betrachteten 8 Stunden).

Wir haben diesem Tiere in Tabelle VIII und Abb. 2 Insulin in dem Moment eingespritzt, wo die Zuckerkurven ein Steigen zu zeigen begannen, im ersten Falle 100, im zweiten 300 Einheiten (jede 2 Stunden 100 Einheiten). In dem letzten Falle (Abb. 2) zeigte das Tier noch mehrere Stunden nachdem die Glykoseinfusion eingestellt war, typische Insulinreaktion, aus der es durch perorale Glykoseeinführung gerettet wurde. Es hatte also ohne jeden Zweifel einen Überschuß von Insulin im Körper. Nichtdestoweniger haben wir keinen Einfluß des Insulins auf die Zuckerassimilation beobachtet, in beiden Versuchen verlaufen die Zuckerkurven so, wie in den entsprechenden Kontrollversuchen ohne Insulin.

Wenn wir die Versuche, die in Abb. 1 und 2 dargestellt sind, als zwei extreme Reaktionstypen der normalen Hunde annehmen, den ersten am Tiere mit einer großen, den zweiten mit einer schwachen Assimilationskraft, so können wir zwischen diesen Reaktionen eine ganze Reihe von anderen aufstellen, die wir hier nur so weit erwähnen, als wir sie mehr als einmal beobachtet haben. Ziemlich oft findet man eine platte Reaktionsform, bei welcher die Zuckerkurven parallel zur Abszisse verlaufen. Von derselben Art, wie der Versuch auf Tabelle VI ist die Reaktion der Hündin 5 auf Tabelle X, aber das Niveau der Zuckerkurven steht hier viel höher (die Glykosurie ist 5 mal höher, und der Blutzucker etwa 100 mg-% höher als in Tabelle VI). Die platte Form kann also sowohl beim subassimilativen, wie auch beim assimilativen Typus vorkommen.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

Auf der Tabelle XI ist ein Versuch dargestellt, der oft gefunden wird. Aus hohen Zuckerwerten sieht man, daß das Tier

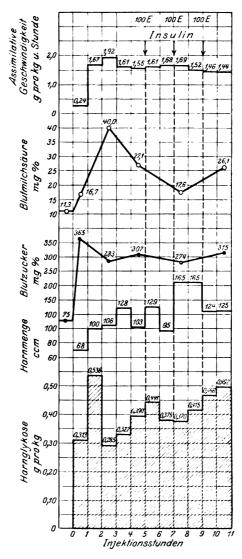

Abb. 2.

Hündin 3, Versuch 8. Körpergewicht 12,2 kg. 154 Tage nach der Ankunft im Laboratorium.

Subassimilativer ansteigender Reaktionstypus.

subassimilativ reagiert. In der Form der Reaktion kann man aber zwei Perioden unterscheiden: die erste mit stärkerer Glykosurie und Glykämie, die zweite mit schwächerer. Der Insulineinfluß auf diese

## Tabelle X.

Hündin Nr. 5, Versuch 1. Rasse: Spitz. Körpergewicht 11,7 kg. Subassimilative platte Reaktion beim Tiere, das sich seit 1½ Monaten im Laboratorium befindet.

|                  | -                |       |       |               |        |        |                                          | Harn         |                       | ВІ  | ative<br>digkeit<br>Stde |              |
|------------------|------------------|-------|-------|---------------|--------|--------|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------------------|--------------|
|                  | 13. Februar 1927 |       | i     |               | Glyl   | kose   | <b>-</b> .                               | Milch        | simil<br>hwin<br>kg u |     |                          |              |
|                  |                  | !     | Menge | gefunden<br>g | pro kg | Zucker | säure<br>mg• <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | S Gesco      |                       |     |                          |              |
| Nüchtern         |                  |       |       | kti           | on     |        | 000                                      | 0            |                       | 82  | 16,4                     |              |
| 2.               | ionsstu          | nde . | •     | :             | •      | •      | 38<br>38                                 | 1,71<br>1,71 | 0,146<br>0,146        | 283 | 40,6                     | 1            |
| 3.<br><b>4</b> . | "                |       | •     | :             | :      |        | !<br>!                                   |              | (0,168)*<br>(0,168)*  |     | 40,8                     |              |
| 4.<br>5.<br>6.   | <b>,</b>         |       |       | •             | •      | •      | 70<br>70                                 | 2,21<br>2,21 | 0,189<br>0,189        | 286 | 41,8                     | 1,81<br>1,81 |
| 7.<br>8.         | <br>71           | •     |       |               | •      | .      | 115<br>115                               | 2,00<br>2,00 | 0,171<br>0.171        | 267 | 36,2                     | 1,88<br>1,88 |

<sup>•</sup> Intrapoliert.

Tabelle XI.

Hündin Nr. 9, Versuch 3. Rasse: Mischling. Körpergewicht 16,7 kg. Seit 41 Tagen im Laboratorium. Subassimilative zweiphasige Reaktion.

|         |                        |       |       |               |                                              | ВІ     | ut       | lative<br>ndigkeit<br>1. Stde.       | Bemerkungen,<br>Rektal,<br>temperatur |  |
|---------|------------------------|-------|-------|---------------|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Periodc | 4. Mai 1927            |       |       | Gly           | kose                                         |        | Milch    | ssimil<br>bwin                       | Rekt<br>mpe                           |  |
| 1       | <u> </u>               |       | Menge | ge,<br>funden | pro kg                                       | Zucker | saure    | Assimilat<br>Geschwindi<br>pro kg u. | E S                                   |  |
|         | i<br>                  |       | cem   | g             | g                                            | mg•0/0 | mg•0/₀   | g                                    | ٥C                                    |  |
|         | Nüchtern vor der Injel | ction |       | 0             |                                              | 84     | 17,8     |                                      |                                       |  |
|         | 1. Injektionsstunde    |       | 96    | 4,29          | 0,257                                        | 319    | 23,8     | 0,57                                 |                                       |  |
|         | 2. "                   |       | 145   | 7.28          | 0,436                                        | 297    | 26,2     | 1,45                                 | }                                     |  |
| I       | 3. "                   |       | 136   | 5,37          | 0,322                                        |        | ,-       | 1,71                                 | 38.9                                  |  |
| - '     | . A                    |       | 164   | 6.01          | 0,360                                        | 285    | 30,6     | 1,67                                 | , ,                                   |  |
|         | 5. "                   |       | 144   | 5,07          | 0,304                                        |        | ,-       | 1,74                                 |                                       |  |
|         | 6. ",                  |       | 94    | 4.85          | 0.290                                        | 268    | 23,1     | 1,75                                 |                                       |  |
|         | ,,                     | •     |       | schnitt       | <u>'                                    </u> |        | ,_       | -,                                   |                                       |  |
|         | 7.                     |       | 160   | 3,69          | 0.221                                        |        |          | 1,81                                 |                                       |  |
|         | 8. "                   |       | 43    | 2,87          | 0,172                                        | _      | 24,0     | 1,86                                 | 39,1                                  |  |
| п       | 9. "                   |       | 185   | 3,73          | 0.223                                        |        |          | 1,81                                 | <b>'</b>                              |  |
| _       | 10.                    |       | 125   | 2,85          | 0.171                                        | 239    | 22,8     | 1,86                                 |                                       |  |
|         | 11. "                  |       | 170   | 3,70          | 0,222                                        |        | ,-       | 1,81                                 |                                       |  |
|         | 12.                    |       | 120   | 2.92          | 0,175                                        | 250    | 26,1     | 1,85                                 | <b>3</b> 8,9                          |  |
|         | , ,                    |       |       | schnitt       | ·                                            |        | <i>'</i> | ,                                    |                                       |  |

Form ist aus der Tabelle XII ersichtlich. Beide Perioden unterliegen einer Senkung ungefähr in demselben Verhältnis: während in Tabelle XI die Menge der Harnglykose in der ersten Versuchshälfte im Verhältnis zur zweiten 0,328 zu 0,196 g/kg-Stunde war, so war dasselbe Verhältnis

#### Tabelle XII.

Hündin Nr. 9, Versuch 4. Körpergewicht 17,0 kg. Seit 48 Tagen im Laboratorium. Einfluß des Insulins auf subassimilative zweiphasige Form.

|         |                                  |         | Harn             |         | ВІ          | ut           | lative<br>od gkeit<br>1. Stde.       | Bemerkungen,<br>Rektal,<br>temperatur |  |
|---------|----------------------------------|---------|------------------|---------|-------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Periode | 11. Mai 1927                     |         |                  | kose    | !           | Milch        | Assimilati<br>Geschwind<br>pro kg u. | Rekt                                  |  |
|         |                                  | Menge   | ge.              | pro kg  | Zucker      | säure        | Ses C                                | B 5                                   |  |
|         |                                  | cem     | 8                | g       | mg.0/0      | mg.0/0       | 8                                    | ∘C                                    |  |
|         | Nüchtern vor der Injektio        | n       | 0                |         | 72          | 14,3         |                                      | 39,1                                  |  |
|         | •                                | ı       | 100              | Insulin | einheite    |              | cutan                                | ,                                     |  |
| ļ       | 1 Stde. nach der Insulininjektio | n .     | i                | 1       | 47          | '            | 1                                    | l                                     |  |
|         | 1. Injektionsstunde * .          | . 70    | 1,56             | 0,092   | 226         | 26,2         | 1,01                                 |                                       |  |
| _       | 2.<br>3. ", .                    | . 195   | 3,84             | 0,231   | <b>24</b> 8 | 26,9         | 1,66                                 | 38,8                                  |  |
| I       | 3. " .                           | . 197   | 4,26             | 0,251   | ll l        | ĺ            | 1,73                                 |                                       |  |
|         | 4. , .                           | . 142   | 3,96             | 0,233   |             | 28,0         | 1,75                                 | 38,8                                  |  |
|         | 4. "                             | . 140   | 3,59             | 0,211   |             |              | 1,83                                 |                                       |  |
|         | 6. " .                           | . 135   | 2,77             | 0,163   | <b>24</b> 0 | <b>22</b> ,8 | 1,88                                 |                                       |  |
|         |                                  | Durch   | sc <b>h</b> nitt | :0,197  |             |              | ì                                    |                                       |  |
|         | 7. " .                           | . 125   | 2,50             | 0,147   |             |              | 1,86                                 | 39,1                                  |  |
|         | 8                                | . 120   | 2,67             | 0,157   | 236         | 18,6         | 1,85                                 |                                       |  |
| п       | 9. "                             | .   142 | 2,37             | 0,139   |             |              | 1,87                                 | 39,0                                  |  |
| į       | 10. " .                          | . 131   | 2,14             | 0,126   | 233         | 24,2         | 1,88                                 |                                       |  |
|         | 11. , .                          | . 140   | 2,02             | 0,119   |             | 20.          | 1,85                                 | 39,1                                  |  |
|         | 12. " .                          | . 130   | 1,83             | 0,108   | 245         | 23,4         | 1,86                                 | i                                     |  |
|         |                                  | Durch   | schnitt          | :0,133  |             |              | i                                    |                                       |  |

<sup>\*</sup> Mit der Glykoseinfusion wurde eine Stunde nach der Insulininjektion angefangen.

in Tabelle XII 0,197 zu 0,133. Ähnliche Senkung zeigt auch der Blutzucker. Die Menge der Harnglykose hat sich unter dem Insulineinfluß im Laufe von 12 Stunden um 37% vermindert, was nicht einer individuellen, von Insulinzufuhr unabhängigen Schwankung der Zucker-

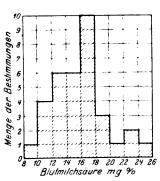

Abb. 3. Zusammenstellung der Blutmilchsäurewerte bei 12 normalen nüchternen Hunden (34 Bestimmungen).

assimilation zugeschrieben werden kann, dieselbe in Laboratoriumsverhälteher eine Tendenz zur Verschlechterung als zur Verbesserung In Tabelle XI haben wir die Glykose bei initialer Blutzuckermenge von 84 mg-% und in Tabelle XII bei 47 mg-% injiziert.

### Die Milchsäure im Blute.

Bei 12 normalen nüchternen Hunden haben wir in 34 Bestimmungen (Abb. 3) durchschnittlich den Wert der Blutmilchsäure von 15,7 mg.% gefunden. Bei intravenöser Dauereinspritzung der Glykose hebt sich die Blutmilchsäuremenge bei allen Tieren und in allen Versuchen. Diese Erhöhung kann sehr verschieden sein, nicht nur bei verschiedenen Tieren, sondern selbst bei demselben Tiere in verschiedenen Versuchen. Die höchsten Punkte der Kurve erreichen den Wert zwischen 28 und 254 % Erhöhung über den Anfangswert. In absoluten Ziffern beträgt die Erhöhung ohne Narkose 6,0 bis 28,7 mg-%. Die Blutmilchsäure-

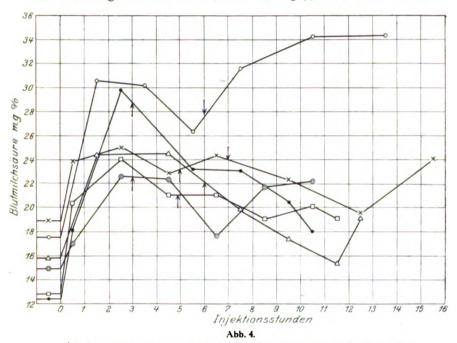

bedeutet eine subkutane oder intravenöse Einspritzung von 100 Insulineinheiten.

Blutmilchsäure vor und nach der Insulineinspritzung während der intravenösen Dauerinjektion des Traubenzuckers (vgl. Tabelle XIII).

| -           | Hündin | 7,  | Versuch | 3 |
|-------------|--------|-----|---------|---|
| -           |        | 7,  |         | 4 |
| $\multimap$ |        | 8,  |         | 1 |
| -x-         |        | 8,  |         | 2 |
| -0-         |        | 10, |         | 1 |
| -0-         | _      | 10. | _       | 2 |

kurve ist bei intravenöser Glykoseinfusion mit der hier angewandten Geschwindigkeit ziemlich charakteristisch, weil sie gewöhnlich (aber nicht immer) während der ersten Injektionsstunde nur wenige Milligrammprozent ansteigt und erst während der zweiten oder dritten Stunde den Gipfel erreicht, um in den folgenden entweder etwas zu sinken (Tabelle IV, VII, XI) oder sich ungefähr auf demselben Niveau zu halten (Abb. 1, Tabelle II, IX, X). Wir können in der Blutmilchsäure-

Tab, iKeine Summation des Einflusses der Insulin- und Traubenzuckereinspritzung s

| Versuch<br>Nr. | Hündin | Datum<br>1927 | Körper-<br>gewicht<br>kg | Narkose | <u> </u>                                   | Anfan,          |
|----------------|--------|---------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1              | 8**    | 17. III.      | 9,9                      | 0       | Blutmilchsäure<br>Blutzucker<br>Harnzucker | 17.5<br>82<br>0 |
| 2              | 8**    | 24. ПП.       | 10,7                     | 0       | Blutmilchsäure<br>Blutzucker<br>Harnzucker | 18.9<br>86<br>0 |
| 3              | 7      | 4. IV.        | 8,2                      | 0       | Blutmilchsäure<br>Blutzucker<br>Harnzucker | 15.7<br>73<br>0 |
| 4              | 7      | 11. IV.       | 8,5                      | +       | Blutmilchsäure<br>Blutzucker<br>Harnzucker | 12,3<br>83<br>0 |
| 1              | 10     | 7. IV.        | 10,7                     | . 0     | Blutmilchsäure<br>Blutzucker<br>Harnzucker | 12.8<br>82<br>0 |
| 2              | 10     | 14. IV.       | 10,8                     | +       | Blutmilchsäure<br>Blutzucker<br>Harnzucker | 14.9<br>71<br>0 |

<sup>•</sup> Intravenöse oder subkutane Injektion von 100 Insulineinheiten.

kurve keine besonderen Unterschiede zwischen assimilativen und subassimilativen Individuen finden. Aus Tabelle IV geht es klar hervor. daß trotz der Schwankungen, die während eines und desselben Versuchs die assimilative Geschwindigkeit zeigt, das einmal erreichte Blutmilchsäureniveau unverändert bleiben kann.

Wir wissen aus mehreren Untersuchungen, daß Insulin, einem normalen Tiere eingespritzt, meist den Milchsäurespiegel erhöht. Dagegen hat Insulin, einem normalen Tiere während der Glykoseinjektion eingespritzt, keinen Einfluß auf das schon erhöhte Blutmilchsäureniveau gehabt (Abb. 4, Tabelle XIII, es wurden in dieser Tabelle auch zwei Amytalnarkoseversuche angegeben). Diesen Versuchen können wir noch (aus den vorher protokollierten) den Versuch aus Abb. 2 anschließen.

Mit Ausnahme des Versuchs 1 auf Hündin 8 (Tabelle XIII), der eine gewisse Steigerung der Milchsäurewerte nach Insulininjektion zeigt (wofür wir keine Erklärung finden können, da die Hündin während des Versuchs sehr ruhig war), zeigen alle anderen Versuche, selbst der Versuch, der an demselben Tiere auf dieselbe Weise wiederholt wurde (Tabelle XIII, Hündin 8, Versuch 2) entweder einen geraden oder einen etwas abfallenden Verlauf der Milchsäurekurve, so als ob kein Insulin eingespritzt worden wäre (Abb. 4). Ein gemeinsames

<sup>\*</sup> Das Tier war trächtig (erste Hälfte der Gravidität),

III.
ie Blutmilchsäuremenge beim normalen Hunde ohne und während der Narkose.

|                     |                     |                      |                     | Da                   | uerinfu              | sion de               | s Trau              | benzue              | kers in             | Stund                 | len                 |                           |                     |      |                     |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------|---------------------|
| 1                   | 2                   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7                     | 8                   | 9                   | 10                  | 11                    | 12                  | 13                        | 14                  | 15   | 16                  |
| 0,72                | 30,5<br>249<br>0,77 |                      | 30,1<br>279<br>1,50 |                      | 26,3*<br>304<br>1,90 |                       | 31,6<br>296<br>1,50 | 1,31                |                     | 34,2<br>285<br>0,71   | 0,76                | 0,95                      | 34,3<br>254<br>1,14 |      |                     |
| 23.8<br>360<br>1.27 | I                   | 24,9<br>277<br>0,87  |                     | 22,8*<br>284<br>1,03 | 1,41                 | 24,3*<br>340<br>2,60  | 2,60                | 2,43                | 22,3<br>302<br>1,68 | 1,29                  | 1,19                | 19,5<br>268<br>0,70       | 1,33                | 1,06 | 24,1<br>285<br>1,22 |
| 1,90                | 24,4<br>237<br>1,91 | 1,82                 | 0,78                | 24,4<br>206<br>0,67  | 202<br>0,88          |                       | 19,8<br>183<br>0,29 | 0,50                | 17,3<br>164<br>0,06 | 0,05                  | 168                 | 19,1<br>1 <b>4</b> 2<br>0 |                     |      | !<br>!<br>          |
| 18,1<br>376<br>2,68 | i i                 | 29,8*<br>288<br>3,67 | 1                   | 3,36                 | 23,1<br>212<br>1,65  |                       | 23,0<br>239<br>2,32 | 2,32                | <b>2</b> 03         | 18,0<br>195<br>1,34   |                     |                           |                     |      | ·<br> <br>          |
| 20.3<br>185<br>0,41 | 0.10                | 24,0<br>182<br>0,44  |                     | 21,0*<br>189<br>0,42 | 1,68                 | $20,0 \\ 162 \\ 0,59$ | 0,21                | 19,0<br>179<br>0,03 | 0,07                | $20,1 \\ 179 \\ 0,07$ | 19,0<br>204<br>0,13 |                           | 1                   |      | ı                   |
| 17,0<br>368<br>2.43 | 4,79                | 22,6*<br>262<br>2,46 |                     | 22,3<br>198<br>2,07  | !                    | 17,6<br>174<br>0,76   | 0,55                | 21,7<br>184<br>0,47 |                     | 22,1<br>193<br>0,76   |                     |                           |                     |      | 1                   |

Kennzeichen aller dieser Versuche scheint zu sein, daß hier die Glykoseassimilation nach Insulininjektion nicht deutlich oder nicht in solcher Weise steigt, daß man sie unzweideutig dem Insulin zuschreiben könnte. Zwar ist die Glykosurie bei Hündin 7 (Versuch 3) und Hündin 10 (Versuch 1) nach der Insulininjektion gesunken, aber diese beiden Tiere besaßen einen assimilativen Reaktionstypus. (Versuch 3) begann die Glykosurie schon vor der Insulininiektion zu sinken (vgl. Tabelle I bis III an demselben Tiere), die hohen anfänglichen Harnzuckerwerte wären als langdauernde erste Periode des zweiphasigen Typus aufzufassen. Bei Hündin 10 (Versuch 1) war die Reaktion von Anfang an assimilativ platt und der Blutzucker verblieb auch nach der Insulininjektion auf derselben Höhe, wie vor derselben. uns deshalb, daß diese zwei Versuche in dem Sinne erklärt werden können, daß das eingespritzte Insulin in diesen zwei Fällen keine glykolytische Wirkung ausgeübt hat und die Herabsetzung der Glykosurie und eventuell des Blutzuckers endogenen Ursprungs sei. benutzte Insulindosis von 100 Einheiten war viel größer als notwendig war, um bei einem Tiere desselben Gewichtes im nüchternen Zustande die schwersten hypoglykämischen Krämpfe hervorzurufen, wie wir es oft zwecks Ausprobierung des Scheringschen Präparates versucht haben und was immer mit vollem Erfolge gelungen ist.

Wenn Insulin eine Stunde vor dem Beginn der Glykoseinfusion einverleibt wurde, so war während der ersten Infusionsstunde eine deutliche Summation des Einflusses auf die Blutmilchsäure infolge der Insulin- und Glykoseeinspritzung sichtbar. Die Zahlen während der ersten Stunde sind hier nämlich viel höher, als daß man diese Erhöhung ausschließlich der Glykoseinfusion zuschreiben könnte. Daß geht aus Tabelle V und XII im Vergleich mit Tabelle IV und XI hervor. In den nächsten Stunden waren die Milchsäurewerte von solcher Höhe. wie in den entsprechenden Experimenten ohne Insulin.

## 4. Besprechung.

Die individuelle Mannigfaltigkeit der Reaktion des normalen Hundes auf intravenöse Traubenzuckerinjektion mit konstanter Geschwindigkeit ist größer, als bisher angenommen war. Zum besonderen Studium haben wir extreme Reaktionen herangezogen, in der Meinung, daß bei diesen die Differenzen der Reaktion besonders ausdrucksvoll hervortreten werden und daß, wenn man erst Kenntnis der extremen Reaktionen besitzt, jede Übergangsform nichts Neues bringen wird. Obwohl unsere Klassifikation in assimilative und subassimilative Typen für extreme Fälle behalten werden kann, so wird man doch in der Praxis eine Menge von Übergangsformen finden (vgl. Tabelle XIII), die sich ohne besondere künstlich gestellte Grenze unmöglich in die eine oder die andere Gruppe werden eintragen lassen. Wenn wir die gefundene durchschnittliche (während mehrerer Stunden gemessene) assimilative Höhe im allgemeinen im gegebenen Moment als etwas Konstantes ansehen können, so erweist sich die Form der Zuckerkurven als nicht so konstant, obwohl sie in extremen Typen relativ sehr konstant gefunden werden Solch konstantes Auftreten gewisser Reaktionsformen kann nicht etwas Zufälliges sein, sondern muß eine gewisse Feinheit des assimilativen Mechanismus repräsentieren. Um zu entscheiden, inwieweit diese assimilativen Feinheiten konstitutionell sind und inwieweit sie durch verschiedene Einflüsse modifiziert werden können, werden später weitere Untersuchungen angestellt. Wir haben die gegenwärtigen Versuche mit der Erwartung gemacht, daß bei einem gleichbleibenden Zuckerreize der Rhythmus der endogenen Insulinsekretion sich manifestieren wird, daß in einem etwas größeren Maßstabe das erscheinen wird, was bei jeder Nahrungszufuhr zustande kommt. Deshalb haben wir auch die Injektionsgeschwindigkeit der physiologischen Glykosezufuhrgeschwindigkeit vom Darm aus möglichst nahe gemacht. sonders interessant war dieses Problem bei der Erklärung des Zustandekommens zweier diametral entgegengesetzten Assimilationsformen. nämlich des assimilativen abfallenden Typus, der eine ansteigende Fähigkeit besitzt, und der subassimilativen anwachsenden Form, die eine progressive Schwäche in der Verarbeitung der Glykose aufweist. Wären diese Unterschiede dem Modus der endogenen Insulinproduktion oder einer anderen assimilativen Einrichtung zuzuschreiben? Zwecks Analyse haben wir bei diesen zwei Typen in dem Momente Insulin injiziert, wo die Zuckerkurven einen Aufschwung aufwiesen. Auf solche Weise konnten wir beweisen, daß Insulin imstande ist, die erste Periode des zweiphasigen assimilativen Typus zu beeinflussen, ja selbst aufzuheben, daß es aber absolut unfähig ist, die ansteigende Insuffizienz der subassimilativen anwachsenden Form im günstigen Sinne zu korrigieren.

Die Glykosurie schwankte in unseren Versuchen zwischen 1,2 und 19,0 % der injizierten Menge, und wenn nur spätere Versuchsstunden in Betracht gezogen werden, zwischen Null und 25 % der gleichzeitig injizierten Menge. Man sieht auf solche Weise, wie groß die Spannweite der Assimilationskräfte noch immer im Bereich des Normalen sein kann. Die höchsten pro Kilogramm und Stunde ausgeschiedenen Glykosemengen betragen 0,533 g, sind also mehreremal höher als diese, die man im Phlorrhizindiabetes beim hungernden Hunde findet [Wierzuchowski (4)], und welche durchschnittlich 0,130 g (zwischen 0,072 und 0,186 g pro Kilogramm und Stunde in 10 Versuchen) betrugen, also nahe der durchschnittlichen Glykosurie unserer Tiere (0,168 g) sind.

Den Einfluß der Inaktivität auf den Grundumsatz der Hunde haben Lusk und Du Bois (5) beschrieben. In ihren Versuchen ist der Grundumsatz eines aus der Freiheit in einen Käfig übergeführten Hundes langsam von 20 hinab zu 16,5 Cal pro Stunde gefallen. Kunde und Nordlund (6) haben, diese Beobachtung bestätigend, bei Hunden durch Beschränkung der Aktivität eine Erniedrigung des Grundumsatzes erzielt, eine Erhöhung hingegen durch Anregen der Muskelbewegungen. Unsere Versuche bilden von einem anderen Standpunkte aus eine Ergänzung der Beobachtungen der obengenannten Autoren. Die Existenz einer spontan herabfallenden zweiphasigen Reaktion erfordert besondere Vorsicht in der Beurteilung verschiedener glykolytisch wirkender Einflüsse, da das Herabfallen der Zuckerkurven endogenen Ursprungs sein könnte und dann nicht den angewandten Faktoren zuzuschreiben wäre.

Daß diese Arbeit zustandegekommen ist, verdanken wir den Herren Professoren J. Modrakowski und W. Orlowski. Herr Prof. Przylecki erwies uns im Institut für physiologische Chemie ein freundliches Entgegenkommen. Es ist uns eine Freude, diesen Herren hiermit unseren verbindlichsten Dank auszusprechen.



Für Insulin sind wir der Firme Chemische Fabrik auf Aktien, (vorm. E. Schering) zu Dank verpflichtet.

#### 5. Zusammenfassung.

Bei intravenöser, mehrere Stunden währender Dauerinjektion der Glykose beim Hunde mit der Geschwindigkeit von 2 g Traubenzucker pro Kilogramm und Stunde lassen sich folgende Reaktionsarten unterscheiden.

- A. Assimilative Reaktionsform von starker Glykoseavidität (Glykosurie der Null nahe, Blutzucker etwa 200 mg-% oder niedriger), welche sich folgendermeßen einteilen läßt:
- 1. zweiphasige (abfallende) Form mit einer ersten hohen und einer zweiten niedrigen Periode.
  - 2. platte Form.
  - 3. anwachsende Form, nur in einem Versuche bemerkt.
- B. Subassimilative Reaktionsform von geringer Glykoseavidität (Glykosurie bis ungefähr 20 % der injizierten Menge, Blutzucker etwa 300 mg-%) mit Unterabteilungen:
  - 1. zweiphasige.
  - 2. platte,
  - 3. ansteigende Form.

Dabei beziehen sich die Ausdrücke "zweiphasig", "ansteigend" usw. auf die Form der Zuckerkurven während der Injektion. Zwischen diesen zwei extremen Typen gibt es die verschiedenartigsten Übergänge. Die Glykosurie schwankte in den verschiedenen Versuchen zwischen 1,2 und 19,0% der injizierten Menge (durchschnittlich 8,4%), der Blutzuckerdurchschnitt zwischen 172 und 319 mg·% (Minimum 137, Maximum 365).

Bei längerem Aufenthalt im Laboratorium läßt sich bei beiden Reaktionsformen, besonders aber bei der assimilativen, eine Verschlechterung der assimilativen Fähigkeit für Glykose bemerken.

Insulin vor dem Beginn der Zuckerinjektion einverleibt, hat die erste Periode der zweiphasigen assimilativen Form aufgehoben und im zweiphasigen subassimilativen Typus die Totalität der Zuckerkurven herabgesetzt. Dagegen während der Glykoseinjektion angewandt, hat es auf die subassimilative anwachsende Form sicher keinen und auf die anderen wahrscheinlich keinen Einfluß (vom Standpunkte dieser Forschungsmittel aus, die hier angewandt wurden) gehabt.

Im Blute eines nüchternen Hundes beträgt die Milchsäuremenge durchschnittlich 15,7 mg·%. Bei intravenöser Traubenzuckerinfusion wächst die Blutmilchsäuremenge in einer ziemlich charakteristischen

Kurve, welche sich bis zur zweiten eventuell dritten Stunde langsam erhöht und dann den Gipfel erreicht, was eine Erhöhung von 28 bis 254 % über den Anfangswert und in absoluten Ziffern 6,0 bis 28,7 mg-% bedeutet. Dann fällt entweder die Kurve etwas oder bleibt auf derselben Höhe. Es gibt keinen besonderen Unterschied in den Milchsäurewerten bei verschiedenen Assimilationstypen, auch wenn die assimilative Geschwindigkeit in einem und demselben Versuche stark schwankt, scheint das keinen Einfluß auf das einmal schon erreichte Milchsäureniveau zu haben. Nach Insulineinspritzung während der Glykoseinfusion zeigt die Blutmilchsäuremenge meist keine Veränderung. In diesen Versuchen hat Insulin keinen deutlichen Einfluß auf den Zuckerumsatz ausgeübt. Dagegen verbindet Insulin, vor der Glykoseinjektion angewandt, seinen Einfluß auf die Blutmilchsäure, mit dem der Glykoseinfusion aber nur in der ersten Injektionsstunde.

#### 6. Literatur.

1) M. Wierzuchowski, Journ. of biol. Chem. 68, 631, 1926. — 2) H. C. Hagedorn und B. N. Jensen, diese Zeitschr. 185, 46, 1923. — 3) W. W. Palmer, Journ. of biol. Chem. 80, 79, 1917. — 4) M. Wierzuchowski, ebendaselbst 78, 417, 1927. — 5) G. Lusk and E. F. Du Bois, Journ. Physiol. 109, 213, 1924. — 6) M. M. Kunde and M. Nordlund, Amer. Journ. Physiol. 180, 681, 1927.

# Die Fibrinogenmenge und ihr Verhältnis zur Labilität im Plasma.

Von

#### K. Samson.

(Aus der Serologischen Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik und Staats-Krankenanstalt Hamburg-Friedrichsberg.)

(Eingegangen am 17. Oktober 1927.)

Eine einheitliche Ansicht über das Verhalten der Eiweißkörper im Serum bzw. Plasma ist trotz umfangreichster Arbeit heute noch nicht vorhanden. Während von einer Reihe Autoren auf den jeweiligen Zustand der Eiweißstoffe ein besonderer Wert gelegt wird, sind andere wieder der Ansicht, daß es sich bei unterschiedlichem Verhalten um differente Stoffe handeln muß, oder auch nur um Mengenunterschiede. Der besondere Zustand des Eiweißes soll sich im größeren Fällungsvermögen dartun und wird meist als erhöhte Labilität angesprochen. Vor allem soll dieser Zustand bei gesteigertem Gewebszerfall im Blut erkenntlich sein. Da die Eingriffe, die zur Feststellung vorgenommen wurden (Salzfällungen der verschiedensten Art, Säurefällungen, Alkoholund Hitzewirkung) einen in keiner Weise einheitlichen Charakter tragen, die theoretischen Möglichkeiten auch nicht immer in sinnentsprechender Weise berücksichtigt wurden, scheinen erhebliche Fehlerquellen unterlaufen zu sein. Nun wären ja an sich, selbst bei falschen Vorstellungen und Theorien, diese letzteren nicht allzu schlecht zu bewerten, wenn nur, wie es ja auch häufig der Fall ist, klinisch verwendbare, gut und exakt immer wieder aufweisbare Phänomene auftreten. Aber die falschen Vorstellungen führen uns auf ein totes Geleise, so daß wir wohl die Bedeutung für einzelne Krankheiten, kaum aber den Sinn der Veränderungen im Gesamtsystem des Körpers erfassen können. Und gerade eine richtige Vorstellung von der Bedeutung der Veränderungsmöglichkeiten und dem Verhalten der Blutbestandteile muß uns willkommen sein, da sie allein zu neuen brauchbaren Versuchsanordnungen mit neuen Resultaten führt, die über Herkunft und Bedeutung der Bluteiweißkörper uns Auskunft geben Nur die Kenntnisse der physiologischen Bedeutung einer können.

Blutveränderung kann auf die Dauer neue Handhaben für die Klinik bringen, nie der Vergleich mit der Klinik allein. Diesem letzteren Vorgehen nämlich ist dadurch eine Grenze gezogen, daß es immer nur ein Symptom ohne näher bekannte Ursachen schafft, während die Kenntnis des physiologischen Vorganges jede dieser Erscheinungsformen viel weitgehender zu verwerten gestattet.

An Hand einiger Studien am Fibrinogen wollen wir hier den Weg zeigen, der sich uns vorerst als nötig gezeigt hat, um grundlegende Fragen zur Entscheidung zu bringen. Dabei leiten sich unsere Untersuchungen zunächst von denen einiger anderer ab. Um Veränderungen in der Zusammensetzung des Blutes zu studieren, wurde eine ganze Reihe von Methoden angegeben. Die nun schon seit bald 10 Jahren eingebürgerte Prüfung der Senkungsgeschwindigkeit wurde meist mit in den Kreis der hier näher zu erörternden Erscheinungen einbezogen. Es kann hier nicht der Ort sein, auf alle Deutungen dieses letzteren Phänomens einzugehen. Vor allem fand man eine Veränderung in sogenannten gröber dispersen Eiweißphasen des Plasmas: Fibrinogen und Globulin. Man brachte die elektrische Ladung der Eiweißfraktionen bzw. ihre entladende Wirkung auf die roten Blutkörperchen mit der Tendenz der letzteren mehr oder minder große Aggregate zu bilden zusammen. Diese Aggregate sinken schneller ab, denn die Senkung suspendierter Teilchen ist zum wesentlichen eine Funktion ihres Radius. Trotzdem muß als sicher gelten, daß die Verschiedenartigkeit der Eiweißkörper nicht allein das Phänomen bedingt, und daß sogar außer den Faktoren der Blutkörperchenmenge vielleicht auch Ionenverschiebungen in Betracht kommen. F. Georgi (3) deutet wenigstens einige Befunde bei der Epilepsie in dieser Weise. Andere Versuche, die Labilität des Plasmas oder Serums zu erweisen, sind von Sachs und von Oettingen (2) inauguriert worden, die bei der Flockung von Plasma mit Kochsalzlösung und Hitzewirkung Unterschiede feststellen konnten. Die Modifikation dieser Methode von F. Georgi (3) hat nach seinen Versuchen, die auch Kajka (4) bestätigen konnte, die Tatsache ergeben, daß Senkungsgeschwindigkeit und "Plasmalabilität" nicht immer parallel gehen. Außer dieser Methode haben wir noch diejenige von Gerloczy (1) in den Kreis unserer Untersuchungen einbezogen, zumal sie in letzter Zeit angewendet worden ist.

Das Fibrinogen ist ein amphoterer Eiweißkörper, der genau wie andere in Ionen zerfallende Stoffe der anorganischen Chemie (Säuren, Basen, Salze) durch die sogenannten sekundären Valenzen in Lösung gehalten wird, zu denen vor allem seine H- und OH-Gruppen gehören. Daneben besitzt dieser Körper, wie fast alle organischen Verbindungen, noch sogenannte ölige Gruppen (Langmuir), durch die seine einzelnen Moleküle zueinander eine gewisse Anziehungskraft haben. Neben seiner in bezug auf Löslichkeit absoluten Gleichheit mit den anderen Kristalloiden hat er als Besonderheit also diese Affinität einzelner seiner Moleküle zueinander, so daß er in Lösung immer mehr oder weniger viele Molekülaggregate bildet, außer daß seine Molekülgröße an sich schon gegenüber den Salzen der anorganischen Chemie erheblich ist.

Was seine elektrische Ladung anbetrifft, so ist sie genau von der gleichen Art wie die der anorganischen Ionen oder Molekel, Na+, K+, Cl-, SO<sub>4</sub>--, nur ist sie, da es ein amphoterer Körper ist, bestimmt durch den jeweiligen Grad der H-Ionenkonzentration seiner Umgebung. Im sauren Gebiet hat das Fibrinogen positive Ladung, im alkalischen negative, der isoelektrische Punkt mit dem Ladungsminimum befindet sich nach Wohlisch bei pH 4,85. Nun hängt die Löslichkeit des Fibrinogens aber nicht nur von seiner Ladung bzw. der damit verbundenen Ionisation ab, sondern diese Löslichkeit kann durch Salze auch im isoelektrischen Punkt erhöht werden, ohne daß damit das Fibrinogen eine vermehrte Ladung erhält (s. unten). Dies läßt sich unter verschiedensten Verhältnissen mit der sogenannten Holmeisterschen Ionenreihe an den verschiedensten Stoffen erweisen. Es sei noch erwähnt, daß unter den Verhältnissen des Plasmas ein solcher Stoff wie das Fibrinogen nur zum geringeren Teil mit Hilfe elektrischer Doppelschichten in Lösung gehalten wird.

Von den Eiweißkörpern des Serums scheint das Fibrinogen die größten Moleküle zu besitzen, hat aber gleichzeitig auch die größte Aggregatbildungstendenz. Schon oben wurde ausgeführt, daß die Labilität mit der Dispersität, d. h. der Größe der einzelnen Moleküle und Molekülaggregate zusammenhängen muß. Nun berichtet aber keine Arbeit darüber, ob nur die Molekülgröße allein unter den Dispersitätsbegriff fällt, oder auch nur die Größe der Aggregate, oder nur deren Menge, vielleicht auch alle diese Faktoren. Der Begriff der Labilität ist also ein komplexer, und eine Betrachtung der Bedingungen, unter denen eine Fällung (und damit Labilitätsprüfung) vorgenommen wird, kann uns wohl Einblick geben, welche Größe wir eigentlich bestimmen und welche Bedeutung diesen einzelnen Komponenten für etwaige Rückschlüsse auf das Geschehen im Organismus zukommt.

Wenn wir die Annahme vorwegnehmen, daß das Fibrinogen ein einheitlicher Körper ist, wozu neben älteren Analysen vor allem seine ganz besondere Beziehung zu dem Gerinnungsprozeß und sein sonstiges einheitliches Verhalten spricht, so müssen wir ihm auch eine konstante Molekulargröße zusprechen. Dann also erfassen die Labilitätsprüfungen entweder Menge oder Größe der Aggregate. Die Bedingungen, unter denen Aggregatbildungen bei Proteinen auftreten, sind sehr verschiedener Art. Als Hauptmoment kommt das Überwiegen der Affinität der einzelnen Moleküle zueinander gegenüber ihrer Affinität zum Lösungsmittel, hier dem Wasser, in Betracht. Und zwar dürfte, da die Anziehungskraft der Moleküle zueinander bei gleichem Stoff eine konstante Größe ist, die wechselnde Affinität zum Lösungsmittel die Hauptrolle spielen. Ionisation erhöht hierbei die Affinität zum Wasser und dadurch die Löslichkeit. Sie steigt einmal mit der Entfernung vom isoelektrischen

Punkt und ist andererseits durch die umgebenden Ionen bedingt. ohne daß aber irgendeine elektrische Ladungsänderung eintritt. Affinität zum Wasser wird schon durch sehr geringe Unterschiede der Salzkonzentration erhöht oder erniedrigt. Die verschiedenen Salze sind durchaus nach der Ionenart von verschiedenem Einfluß. Aggregate treten unter diesen Umständen bei durch Salzverminderung verringerten Löslichkeitsbedingungen auf. Im Plasma wird normaler oder verringerter Fibrinogengehalt wohl, da eine gewisse Ionenkonstanz herrscht, kaum eine erhöhte Aggregatbildung aufweisen, eher schon vermehrter Fibrinogengehalt, wenn eben Inkongruenz zwischen ihm und der Salzmenge herrscht. Da diese Inkongruenz sich steigert mit zunehmendem Fibrinogengehalt, wird dieser auch mehr Aggregate aufweisen. ist also anzunehmen, daß Menge und Aggregatbildung Hand in Hand gehen.

Betrachten wir zunächst die Methode der Labilitätsprüfung des Fibrinogens, die wir einer Untersuchung unterzogen haben, so sind es einmal die Fällungsmethode nach F. Georgi (3) mit Kochsalzlösung, des weiteren diejenige von Gerloczy (1) durch Erhitzen unter dem Einfluß verschiedener Salze. Bei der Fällung mit Kochsalz, die nach verschiedenen älteren Untersuchungen [s. Kestner (6)] quantitativ sein soll, handelt sich es um einen Aussalzungsprozeß, dessen Mechanismus nicht genau bekannt ist, in der anorganischen Chemie aber durchaus auch aufweisbar. Die Leichtigkeit der Fällung bei Verwendung verschiedener Salze hängt zum Teil sicher mit der Molekülgröße des zu fällenden Stoffes zusammen. Im übrigen fällen Sulfate prinzipiell viel leichter als Chloride und in viel geringeren Konzentrationen (die molare Konzentration als Grundlage genommen). Die relative Größe der Moleküle des Fibrinogens gestattet, es schon mit Chlorid, vor allem Kochsalz auszufällen, wenn auch hohe Konzentrationen (gesättigte Lösung zur vollkommenen Fällung) nötig werden. Beim Ammoniumsulfat genügen schon weit geringere Mengen. F. Georgi versetzt also 0,5 ccm Plasma, bzw. 0,4 bis 0,1 ccm, die mit physiologischer Kochsalzlösung auf 0,5 ccm aufgefüllt worden sind, mit 0,5 ccm 26 %iger (teilweise auch 30 %iger) Natriumchloridlösung und bestimmt dann die Stärke der Fällung und die Zeit, nach welcher sie eintritt. Molekülaggregate dürften unter diesen Bedingungen nicht leichter gefällt werden als einzelne Moleküle, konnte doch Loeb nachweisen, daß es bei der Gelatinelösung, die nahezu schon zum Gel erstarrt war, also viele Aggregate enthielt, gleich großer Mengen Salze zur Fällung bedurfte, wie bei einer nicht erstarrten Lösung, sofern nur deren Konzentration gleich war. F. Georgi benutzt, wie wir eben gesehen haben, eine Kochsalzlösung, die niemals die gesamte Fibrinogenmenge erfassen kann, vielmehr nur den Beginn einer Fällung. Fällbarkeit bei solch niedriger Salzkonzentration wurde immer für ein bedeutsames Zeichen erhöhter Labilität angesprochen. Wie sich aber leicht erweisen läßt, ist diese Annahme sicher nicht völlig richtig.

Um dies zu zeigen, bedurfte es vor allem einer einfachen, aber doch brauchbaren Fibrinogenbestimmungsmethode. Starlinger und Hartl (7) haben die einzelnen Verfahren gegeneinander ausgewertet und sprechen dem gravimetrischen und Stickstoffbestimmungsverfahren die größte Genauigkeit zu. Bei der zwar einfachen Benutzung des Refraktometers kommt es wegen der Verschiedenartigkeit der spezifischen Refraktion des Fibringens in verschiedenen Fällen zu Differenzen gegenüber den beiden anderen Arbeitsweisen. Besonders auffallend ist diese Differenz bei Verwendung von Citratulasma, weniger bei Nativplasma (in paraffinierten Gefäßen aufgefangenes Plasma). Wenn wir trotzdem mit Citratplasma und der refraktometrischen Methode arbeiten, so geschah dies aus mehreren Gründen. Erstens ist es eine für Reihenuntersuchungen sehr praktische Methode. Weiter haben wir sie herangezogen, da wir einen Vergleich zur Senkungsgeschwindigkeit in unsere Betrachtungen miteinbeziehen wollten und dabei mit demselben Plasma arbeiten wollten, mit dem auch die Ebenso ist für uns auch be-Senkungsgeschwindigkeit gemessen war. stimmend gewesen, daß der mögliche Fehler gegenüber der gravimetrischen oder der Stickstoffbestimmungsmethode durch unsere Arbeitsweise nach Möglichkeit vermieden wurde. Es wurden nämlich entweder sehr stark im Fibrinogengehalt differierende Plasmen in Arbeit genommen oder aber mit ein und demselben Plasma alle Parallelversuche vorgenommen, so daß nur das gegenseitige Verhältnis maßgebend war. In ein und derselben Probe blieb die spezifische Refraktion sicher immer gleich. Zuletzt aber bedienten wir uns des Refraktometers und der Hitzefällungen vor allem, weil sie am besten das Wesen der Gerloczy-Versuche (s. unten) zu deuten gestattete.

Bei der von Starlinger angegebenen Methode wird das Plasma 5 Minuten auf 56° im Wasserbad erwärmt, wobei alles Fibrinogen ausfallen soll. Bestimmt man vor und nach dem Erwärmen und Zentrifugieren die Brechungsindizes in der Flüssigkeit, so wird die Differenz dieser beiden Bestimmungen einen quantitativen Maßstab abgeben. Technisch ist hierzu zu bemerken, daß man im Gegensatz zu Starlinger die Gläschen mit einem Korken zum Schutze vor Verdampfung während des Erwärmens verschließen muß und nach dem Erhitzen und Abkühlen das am Glase haftende Kondenswasser wieder vor dem Zentrifugieren durch Umschwenken mit der Flüssigkeit vereinen muß. Unter diesen Bedingungen erhielten wir bei Doppelbestimmungen durchaus gleichsinnige Werte. Es bedarf etwa einer Menge von 0,5 bis 0,75 cm Plasma. Die Methode stützt sich auf eine alte Feststellung von Frédéricq (6), daß bei 56° alles Fibrinogen quantitativ ausfällt, da dies der Gerinnungspunkt desselben ist.

Plasma wurde immer in der Weise gewonnen, daß zu 2,5 ccm einer 5 % Natriumcitrat enthaltenden 0,9 % igen Kochsalzlösung 7,5 ccm Blut aus einer Venenpunktion sofort hinzugefügt und gut umgeschüttelt wurde. Nach Zentrifugieren erhält man das leicht abhebbare Plasma.

Fibrinogenbestimmungen nach Starlinger ergaben in diesem Citratplasma zwischen 0,6 und 2,0 Skalenteilen Fibrinogen im *Pultrich*schen Eintauchrefraktometer. Weiteres Verdünnen der Plasmamenge mit 0.9% iger Natriumcitratlösung ergab in zahlreichen Fällen einen der Verdünnung parallel gehenden Fibrinogengehalt, wie folgende Tabelle an einem Fall zeigen möge.

| Plasma        |     |  |  |  |  |  | 1,55 |
|---------------|-----|--|--|--|--|--|------|
| Plasma-NaCl 1 | : 2 |  |  |  |  |  | 0,75 |
| Plasma-NaCl 3 | : 4 |  |  |  |  |  | 1.10 |

Wurde die Verdünnung über die Hälfte hinaus vorgenommen, so war dieses quantitative Verhalten nur in denjenigen Fällen festzustellen, die einen hohen Fibrinogenausgangswert hatten. Bei normalem Fibrinogengehalt wurde bei höheren Verdünnungen weniger wiedergefunden, als der Rechnung entsprach, vermutlich weil in diesen Fällen ein Teil des Stoffes wohl denaturiert wird, aber wegen der Kleinheit der denaturierten Teilchen, da ihr einzelner Abstand sehr groß wird, in Suspension bleibt. Immerhin ließ dieses quantitative Verhalten schon darauf schließen, daß mit der Hitzefällung tatsächlich eine Fibrinogenbestimmung möglich ist und in ein und derselben Probe untereinander verwertbare Resultate liefert. Versuche, nach der Hitzefällung mit größeren Mengen gesättigter Kochsalzlösung noch etwa vorhandenes Fibrinogen zu fällen, hatten auch immer ein negatives Resultat. Wurde 20 Minuten erhitzt, statt der angegebenen 5 Minuten, erhielt man die gleichen Werte, ebenso wenn die Temperatur bis 60° erhöht wurde.

Nun verglichen wir diese Fibrinogenbestimmung mit einer solchen durch Versetzen mit gleichen Teilen gesättigter Kochsalzlösung.

Genau 0,5 ccm Plasma wurden mit 0,5 ccm gesättigter Kochsalzlösung in einem mit Gummistopfen vollkommen verschließbaren Gefäß versetzt, durch Schwenken gemischt und nach 3 Stunden zentrifugiert. In gleicher Weise wurden 0,5 ccm destillierten Wassers mit 0,5 ccm gesättigter Kochsalzlösung versehen. Bestimmt wurde dann der Refraktionsindex des Plasmas, der Plasmakochsalzlösung nach Zentrifugieren und der Wasserkochsalzlösung. Immer wurden Doppelversuche angesetzt; sie stimmten bis auf 0,05 Skalenteile genau überein.

Im folgenden sei eine Berechnung dieser Methode durchgeführt.

|                                    | Skalenteile | Refr | aktionsinder |
|------------------------------------|-------------|------|--------------|
| Plasma-NaCl-Lösung                 |             |      |              |
| Wasser-Na Cl-Lösung                | . 82,95     | =    | 1,35856      |
|                                    |             |      | 646          |
| da zu gleichen Teilen ver          | rdünnt      |      | imes 2       |
| Refraktionsanteile der P           |             |      |              |
| nach Fällung                       |             |      |              |
| Plasma                             |             |      |              |
| Wasser                             | . 15,0      | =    | 1,33320      |
| Refraktionsanteile vor Fä          | illung      |      | . 1386       |
| " nach                             | ,, (s. o.)  |      | . 1292       |
| Fibrinogengehalt                   |             |      | . 94         |
| Biochemische Zeitschrift Band 191. |             |      | 15           |

Nach Starlinger ergab sich folgendes:

|                        |   | SI | <b>za</b> lenteile | R | efraktionsindex |
|------------------------|---|----|--------------------|---|-----------------|
| Plasma                 |   |    | 51,5               | = | 1,34706         |
| Plasma nach Erhitzen . | • |    | 49,9               | = | 1,34683         |
| Fibrinogengehalt       |   |    | 0,6                | = | 28              |

Der Labilitätsversuch nach F. Georgi war negativ: es handelt sich ja auch um einen Fall mit geringer Fibrinogenmenge. Wir ersehen aber aus dieser Gegenüberstellung, daß entweder nach Starlinger zu wenig ausfällt, oder aber beim Kochsalzfällungsversuch zuviel, denn alle untersuchten Fälle wiesen immer das gleiche Verhalten auf: etwa um 70 bis 80 Indexteile größere Werte bei der Kochsalzfällung als bei der Hitzefällung. Schon oben wurde erwähnt, daß nach Hitzefällung sich mit Kochsalz nichts mehr ausfällen läßt; hier müssen wir hinzufügen, daß trotz der scheinbar größeren Kochsalzfällung bei späterem Erhitzen noch eine deutliche Trübung entsteht. Diese Trübung ist in reinem Serum, das durch Spontangerinnung gewonnen war und mit Kochsalz versetzt wurde, nicht nachweisbar. Also trotz stärkerer Refraktionsabnahme tritt hier doch keine quantitative Fällung ein. Die Klärung dieses Phänomens haben wir bald gefunden. Wurde Serum mit der gleichen Menge Kochsalz versetzt, so entstand kein Ausfall. aber bei gleichartig durchgeführter Berechnung wie oben ergab sich eine Refraktionsabnahme von 40 bis 60 Indexteilen. Hieraus ergibt sich die bedeutsame Tatsache, daß beim Versetzen von Serum bzw. Plasmaeiweißlösung mit sehr konzentrierten Kochsalzlösungen der Refraktionsindex geändert wird. Diese Tatsache muß dazu führen daß noch einmal die Robertsonsche Methode zur Globulin-Albuminbestimmung in dieser Hinsicht genau durchgeprüft wird. dürfte bei letzterer diesem Phänomen weniger Bedeutung zukommen. da als Resteiweiß bei dieser Albumin-Ammoniumsulfatgemische gemessen werden und Albuminlösungen kaum entquellungsfähige Aggregate enthalten dürften.

Von Leendertz ist eine andere Art der Fibrinogenbestimmung eingeführt worden: Mit paraffinierter Nadel in paraffiniertem Gefäß gewonnenes Plasma wurde nach Zentrifugieren mit paraffinierter Pipette abgehoben, zu 1,5 ccm dieses Plasmas alsdann 0,2 ccm einer 3,55% jen Natriumcitratlösung hinzugesetzt und 0,04 ccm 1,5% jese Calciumchlorid. Der Refraktometerindex wurde sofort bestimmt und nach einiger Zeit, wenn Gerinnung eingetreten war, nach Abzentrifugieren der geronnenen Masse. Hier also wird nicht die Hitzegerinnung, sondern die physiologische Spontangerinnung, ein ganz andersartiger Prozeß verwertet. Wenn diese beiden Bestimmungsarten übereinstimmen sollten, so mußte angenommen werden, daß sie beide rein quantitativ sind. Wir versetzten je 0,9 ccm unserer Plasmacitratmischung mit 0,1 ccm 5% jen Calciumchlorids. Gerinnung trat nach etwa 45 Minuten bis zu 2 Stunden ein, je nach Menge des Fibrinogens (je mehr, desto schneller). Die Ausscheidung kann

beschleunigt werden durch einen Aufenthalt der Gläschen bei 37° im Brutschrank.

Die Werte, die man erhält, müssen im Vergleich zur Starlinger-Methode wegen der Verdünnung mit Calciumchlorid um 10 % erhöht werden. Mit dieser Methode wurden durchaus gleichsinnige Resultate wie mit der Starlinger-Methode erhalten, allerdings fallen die Werte der Leendertz-Methode etwa 15 bis 20 % geringer aus, wahrscheinlich, weil bei dieser letzteren das Fibrin in gequollenem Zustande ausgeschieden wird, wodurch der Restflüssigkeit Wasser entzogen und sie konzentrierter wird.

| Plasma     | 1.   | 2.   | 3    | 4.   | 5,  |
|------------|------|------|------|------|-----|
| Starlinger | 1.05 | 1,45 | 0,6  | 1,8  | 0,7 |
|            | 0,99 | 1,37 | 0,55 | 1,65 | 0,6 |

Zwischen Salz und gelöstem Eiweiß herrscht bei den Aussalzungsvorgängen, wie sie F. Georgi benutzt, eine Konkurrenz um das Lösungsmittel, so daß sich nach dem Massenwirkungsgesetz ein Gleichgewicht zwischen Salz und Proteinkonzentration einstellen wird. Bei je einer bestimmten Salzkonzentration kann nur ein bestimmter Teil Eiweiß in Lösung bleiben; der Rest fällt aus. Nach dieser Vorstellung müßte also, wenn etwa 1% Fibrinogen in einer Lösung vorhanden ist, dieser Teil beim Versetzen der Lösung mit der gleichen Menge konzentrierter, etwa 35 %iger Natriumchloridlösung fast vollkommen ausfallen, d. h. es gibt einen unter diesen Umständen maximalen Ausschlag. Fände der gleiche Versuch jedoch mit 30 %iger Kochsalzlösung statt, so müßten etwa nur 0,8 % ausfallen; es bliebe 0,2 % in Lösung; bei Verwendung von 26 %iger Kochsalzlösung bliebe angenommenerweise nur 0,5 % in Lösung usw. Es kommt also nicht auf die ausfallenden Mengen an, sondern auf die in Lösung bleibenden. Versetze ich also eine Lösung, die 0,3 % Fibrinogen enthält, mit der gleichen Menge 26 %iger Kochsalzlösung, so träte keine Fällung ein, da bei dieser Salzkonzentration bis zu 0,5 % Fibrinogen in Lösung bliebe; füge ich aber zu einer 0,7 %igen Fibrinogenlösung in eben derselben Weise die Kochsalzlösung hinzu, so würde ein Ausfall von 0,2 % Fibrin stattfinden. Die hier angegebenen Werte sind fiktive; wir konnten diesen Vorstellungen aber in qualitativer und quantitativer Weise eine Stütze verleihen. Qualitativ kann man dies insofern nachweisen, als, solange der Fibrinogengehalt unter 0,6 Skalenteilen bleibt, im F. Georgi-Versuch mit 26 %iger Kochsalzlösung es niemals zur Ausflockung kommt. Über 0,7 Skalenteilen jedoch, genau entsprechend dem beobachteten Fibrinogengehalt. Quantitativ konnten wir unsere Behauptung insofern als richtig erweisen, als immer dann, wenn mit 26 % oder konzentrierter Kochsalzlösung eine Fällung vorgenommen worden ist, beim späteren Erhitzen der Rest des Fibrinogens ausfällt, und zwar in immer gleicher Konzentration. Bei Verwendung gleicher Menge konzentrierter Kochsalzlösung bleibt immer derselbe Teil Fibrinogen noch in Lösung, nämlich 0,1 Skalenteil; bei 26% jeer Kochsalzlösung stets 0,35 Skalenteile.

| Nr.        | Plasma                                                                                       | 1     | 2     | 3      | 4     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| ,          | 0,5 Plasma + 0,5 26% NaCl aa 0,5 Plasma + 0,5 26% NaCl aa                                    | 91,4  | 90,55 | 91,05  | 89,5  |
|            | auf 56° erhitzt und zentri-<br>fugiert                                                       | 91,05 | 90,2  | 90,7   | 89,15 |
|            | Differenz = Fibrinogengehalt in<br>Lösung bei 26% NaCl                                       | 0,35  | 0.35  | 0,35   | 0,35  |
| l b<br>2 b | 0,5 Plasma + 0.5 konz. Na Cl $\overline{aa}$<br>0,5 Plasma + 0.5 konz. Na Cl $\overline{aa}$ | 100,9 | 99,7  | 100,55 | 99,0  |
| - 0        | auf 56° erhitzt und zentri-<br>fugiert                                                       | 100,8 | 99,6  | 100,45 | 98,9  |
| ļ          | Differenz = Fibrinogengehalt in<br>Lösung bei konz. NaCl                                     | 0,1   | 0,1   | 0.1    | 0,1   |
|            | Fibrinogengehalt nach Star-<br>linger                                                        | 1,8   | 0,7   | 1,05   | 0,85  |

Die Tabelle, die vier solcher Versuche wiedergibt, soll dies veranschaulichen. Genau 0.5 ccm Plasma wurden einmal mit 0,5 ccm 26 %iger Kochsalzlösung, einmal mit 0,5 ccm konzentrierter versetzt und nach 3 Stunden zentrifugiert. In der überstehenden Flüssigkeit wurde der Refraktometerindex bestimmt (Reihe 1a bzw. 1b), dann wurde 5 Minuten auf 560 erhitzt, wieder vom Niederschlag abzentrifugiert, abermals der Index bestimmt (Reihe 2a bzw. 2b) und die Differenz errechnet. Diese Differenz war immer gleich, sie beträgt beim Zusatz von 26 %iger Kochsalzlösung 0,35 Skalenteile, beim Zusatz von konzentrierter Kochsalzlösung 0,1 Skalenteile.

Die Labilitätsbestimmung von F.Georgi beruht also zum größten Teil auf quantitativen Verhältnissen. Da wir nie bisher nachweisen konnten, daß bei einem bestimmten Salzgehalt der Lösung das eine Mal mehr, das andere Mal weniger Fibrinogen in Lösung bleibt, vielmehr immer die gleiche Menge, so ist auch dies ein Beweis für die Einheitlichkeit des Fibrinogens mit einheitlicher Molekülgröße. Da beim F.Georgi-Versuch neben der Stärke des Ausfalls vor allem der Zeitpunkt bestimmt wird, bei welchem zuerst sichtbare Flockung auftritt, so könnte dieser Zeitpunkt desto schneller auftreten, je mehr Molekülaggregate ursprünglich vorhanden waren. Das Auftreten der Flocken wird ja bestimmt durch den Zusammentritt von kleineren Komplexen zu

größeren sichtbaren, und wenn ursprünglich schon viele größere Komplexe vorhanden waren, so muß schon der Zusammentritt von wenigen derselben alsdann sehr früh deutlich sichtbare Flocken erzeugen. Tatsächlich haben wir bisher aber bei normalem Fibrinogengehalt oder leicht erhöhtem dieses nicht finden können, vielmehr scheint uns unter den Verhältnissen, die im Plasma herrschen, der Eintritt der Flockung zeitlich immer von der Menge des Fibrinogens abhängig zu sein. Es scheinen also nicht so große Ionenverschiebungen im Plasma vorhanden zu sein, daß eine auf diese Weise erkennbare Änderung der Zustandsform des Fibrinogens statthat.

Um die Labilität des Plasmas zu prüfen, hat Gerloczy (1) folgende Methode angegeben: Zu je 0,3 ccm Plasma-Citratmischung werden je 0,3 ccm folgender Salze in isotonischer Lösung, also etwa 1/6,9 mol. Konzentration zugesetzt: KSO<sub>4</sub>, KCl, KBr, KNO<sub>3</sub>, KJ, KSCN. Diese Salze entsprechen der Hofmeisterschen Ionenreihe, die besagt, daß bei gleichem Kation (hier K) SO<sub>4</sub> stärker Eiweiß fällt als Cl, dies stärker als Br usw. Es wird steigend zwischen 50 und 60° im Wasserbad erhitzt und die Flockung in den Gläschen beobachtet und notiert.

Gerloczy geht von der Annahme aus, daß die Salze in der obigen Reihenfolge die Hitzegerinnung fördern bzw. unterstützen, so daß normale Seren keine Flockung zeigen, labile je nach dem Grade mit einem oder mehreren dieser Salze der Reihenfolge nach. Was zunächst die Ansicht betrifft, deß unter diesen Bedingungen SO, die Gerinnung mehr fördert als Cl usw., so ist sie mit Sicherheit falsch. Schon aus der Starlinger-Methode zur quantitativen Fibrinogenbestimmung, wie auch aus den Arbeiten Frédéricq geht einwandfrei hervor, daß ohne Salzzusatz bei 56° alles Fibrinogen ausfällt, und oben haben wir gezeigt, daß nach Verdünnen noch quantitativ alles Fibrinogen ausfällt. Salze der Hofmeisterschen Reihe können also, da ohne ihren Zusatz bereits eine maximale Fällung eintritt, wenn erhitzt wird, die Gerinnung nicht fördern, sondern sie müssen sie in der umgekehrten Reihenfolge hindern, und SO4 hemmt dabei fast gar nicht, SCN am stärksten. Wenn Gerloczy in Normalfällen mit SO4 keine Flockung feststellen konnte, so stimmt das, eine Trübung wird aber unter den angegebenen Bedingungen immer eintreten. Diese Trübung ist sowohl im Agglutinoskop sichtbar als auch abzentrifugierbar. Zu einer gröberen Flockung kommt es erst, wenn der Fibrinogengehalt sehr hoch ist. Alsdann kommt es aber zu mehr oder minder starker Trübung oder Flockenbildung bei den übrigen Salzen, so daß immer ein Parallelismus zu der Fibrinogenmengenbestimmung da ist. Wenn nun diese Salze in der angegebenen Weise eine Hemmung auf die Gerinnung ausüben, was übrigens schon Pauli behauptet hat, so müßten hohe Konzentrationen dieser Salze stärker hemmen als niedrige, und eventuell müßte sich



sogar ein quantitatives Verhalten nachweisen. Beides zu zeigen, ist uns gelungen.

Je sechs Gläschen wurden mit 0,3 ccm folgender Salzkonzentrationen der obigen Anionenreihe beschickt: n/l, n/3,5, n/7 (isoton), n/14, n/28. n/64<sup>1</sup>. Hierzu kamen je 0,3 ccm Plasma, und es wurde 5 Minuten auf 56<sup>0</sup> erhitzt. Parallel wurde die Fibrinogenbestimmung nach Starlinger angesetzt und eine Kontrolle mit 0,3 Plasma + 0,3 destilliertem Wasser. Wir geben in folgenden der Raumersparnis halber nur zwei der immer gleich verlaufenen Versuche wieder.

Die Trübungen wurden gegeneinander makroskopisch abgeschätzt unter Zugrundelegung der Trübung in der Kontrolle. Die Bezeichnungen für den Ausfall waren der Reihe nach: O, Sp. Op. (Spur Opaleszenz). Op., St. Op. (starke Opaleszenz), Trbg. (Trübung), St. Trbg., +, ++. +++. Aus diesen Tabellen ist ersichtlich, daß die Trübungen bzw. Flockungen sich nach der Fibrinogenmenge richten (Fall 2 mehr als Fall 1) und weiter, daß, je höher die Konzentration der Salze ist, desto mehr Fibrinogen vor der Gerinnung geschützt wird, bei KSCN in den höchsten Konzentrationen sogar immer alles Fibrinogen an der Ausfällung gehindert wird. Sinkt der Salzzusatz unter die isotonische Konzentration, so ist der im Verhältnis zur Menge der Serumionen geringe Anteil der Zusatzionen von so minimalem Einfluß, daß keine deutlich hemmende Funktion mehr nachweisbar ist.

#### 1. Fibrinogengehalt nach Starlinger: 0,6 Skalenteile. Kontrolle: +.

| Konzentr.                                | n/1       | n/3,5                  | n/7                | n/14      | n/28 | n/56           |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|------|----------------|
| Salz<br>K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> . |           | St. Trbg.              |                    |           |      |                |
| KCl.                                     | Trbg.     | St. Trbg.<br>St. Trbg. | + (+)              | . +       | +    | <del> </del> + |
| KBr                                      | Op.       | Trbg.                  | St. Trbg.          | +         | +    | +              |
| KNO <sub>3</sub>                         | (Sp. Op.) | Sp. Op.                | St. Trbg.<br>Trbg. | + (1)     | · +  | +              |
| KSCN .                                   | 0         | Op.<br>0               | Op.                | St. Trbg. | (十)  |                |

## 2. Fibrinogengehalt nach Starlinger: 1,5 Skalenteile. Kontrolle: +++.

| Konzentr.                                                                                      | n/1                                    | n/3,5                                 | n/7                                        | n/14                                                         | n/28                                | n/56                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Salz<br>K <sub>2</sub> S O <sub>4</sub><br>KCl<br>K Br'<br>K N O <sub>3</sub><br>K J<br>K SC N | +++/+++<br>++<br>++<br>Trbg.<br>0<br>0 | ++/+++<br>++/+++<br>+<br>Trbg.<br>Op. | +++<br>++/+++<br>++/+++<br>++<br>St. Trbg. | + + +<br>+ + +<br>  + + / + + +<br>+ + / + + +<br>+ +<br>+ + | +++<br>+++<br>+++<br>++++<br>++/+++ | + + +<br>  + + +<br>  + + +<br>  + + +<br>  + + + |

 $<sup>^1</sup>$  Diese Mengen sind für n/1; K $_2$  SO $_4$  8,713 auf 100 g Aqua dest.; KCl: 74,56 auf 100; Br: 11,902 auf 100; K NO $_3$ : 10,11 auf 100; K J: 16,602 auf 100; H SCN: 9,718 auf 100.

Von einem Plasma, das nach Starlinger 1.8 Skalenteile Fibringen enthielt, wurden Verdünnungen hergestellt in der Weise, daß in 5 Gläschen der Reihe nach 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ccm Plasma kamen und mit physiologischer Kochsalzlösung auf 0,5 ccm aufgefüllt wurden. kamen in jedes Gläschen 0.5 ccm n/3.5 KSCN. Es wurde 5 Minuten bei 560 erhitzt. Vor dem Erhitzen und nach dem Erhitzen und Zentrifugieren wurde die Refraktion bestimmt. Auf diese Weise wurde der fällbare Anteil des Fibringens nach dem Salzzusatz bestimmt. Wurde dieser fällbare Anteil von dem durch Errechnung feststellbaren tatsächlichen Fibrinogengehalt abgezogen, so erhält man den Fibrinogenwert, der durch 0,5 ccm n/3,5 KSCN in der Lösung vor der Gerinnung geschützt wird. Er beträgt, wie unsere Tabelle zeigt, innerhalb der Fehlergrenze gleichmäßig etwa 0.2 Skalenteile, also ist auch dieser Schutz mit größter Wahrscheinlichkeit auf einen quantitativen Prozeß zurückzuführen, zumal wir bei den anderen Salzen dasselbe, nur in weit geringerem Maße, feststellen konnten.

| Plasma                                         | 0,5 | 0,4          | 0,3          | 0,2  | 0,1  |
|------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------|------|
| Fibrinogengehalt in der Verdünnung (errechnet) |     | 0,72<br>0,50 | 0,54<br>0,35 | 0,36 | 0,18 |
| Differenz = in Losung befindlicher Fibri-      |     | 0.22         | <u> </u>     | 0,21 | 0,18 |

Bei diesem Prozeß handelt es sich um einen ganz anderen Mechanismus als bei dem im  $F.\,Georgi$ schen Versuch. Bei letzterem ist es ein reiner Aussalzungsprozeß, bei ersterem ein reiner Lösungsprozeß, der durch charakteristische Ioneneigentümlichkeiten bedingt ist. Er hat sicher nichts mit der elektrischen Ladung der Proteine zu tun, zumal ja in unseren Versuchen bei einem fast einheitlichen  $p_H$  von etwa 8,4 (elektrometrisch gemessen) das Fibrinogen immer negativ aufgeladen ist und zur Fällung das entgegengesetzt geladene Ion (also Kation K+) von Einfluß sein müßte. Dieselben Versuche bei anderer Wasserstoffionenkonzentration zu prüfen, schlugen fehl, da alsdann sich die übrigen Eiweißkörper, insbesondere das Globulin an der Reaktion beteiligen.

Auch die Versuche von Sachs und von Oettingen (2) sind zum großen Teil auf die eben erläuterten Prinzipien zurückzuführen. Nach Sachs und Oettingen enthält stabiles Neugeborenenplasma sehr wenig Fibrinogen, während Gravidenplasma (labil) große Mengen dieses Stoffes aufweisen.

Weder mit der Methode von F. Georgi, noch mit der von Gerloczy läßt sich also eine reine Labilität nachweisen, vielmehr beruhen beide zum überwiegenden Teil auf quantitativen Verhältnissen. Vielleicht kann beim F. Georgi-Versuch einmal durch einen begleitenden Ionenmangel es zu veränderter Fällbarkeit kommen. Wir haben bisher solche Fälle nicht auffinden können. Es wurde auch versucht, durch Viskositätsbestimmungen Unterschiede in dem Verhalten des Fibrinogens zu finden, ausgehend von der Annahme, daß bei gleichem Fibrinogengehalt höhere Teilchengröße eine relativ höhere Viskosität erzeugen müßte. Dies wurde in der Weise versucht, daß neben der Fibrinogenmengenbestimmung gleichfalls die Viskosität vor und nach dem Erhitzen gemessen wurde. Jedoch war der Vikositätsunterschied. der etwa 0,03 pro 0,1 Skalenteile Fibrinogen betrug (gemessen im Heβschen Viskosimeter) zu gering, um deutliche Unterschiede zu er-Uns scheint also zunächst bei der Prüfung des Plasmas im Vergleich zur Senkungsreaktion der Mengenbestimmung des Fibringens die wichtigste Rolle zuzufallen. Ob allerdings eventuell der Vergleich der gravimetrischen oder einer ihr parallel gehenden Methoden mit der Bestimmung der spezifischen Refraktion noch neue Werte zu schaffen gestattet, bleibt zurzeit eine offene Frage.

#### Zusammenfassung.

- 1. Die Methoden der Fibrinogenbestimmung von Starlinger und Leendertz geben durchaus gleichsinnige Resultate, jedoch sind die Werte, die nach letzterer Methode gewonnen wurden, um 15 bis 20 % geringer.
- 2. Beide müssen demnach unter den Voraussetzungen unserer Versuche als quantitative Methoden angesprochen werden.
- 3. In der Mehrzahl der Fälle besteht zwischen der Senkungsreaktion und der Fibrinogenmengenbestimmung ein Parallelismus. Dieser kömmt am geringsten in den Fällen zum Ausdruck, in denen ein gering erhöhter Fibrinogengehalt herrscht.
- 4. Ein wichtiger zweiter Indikator für etwaige pathologische Prozesse dürfte also die Mengenbestimmung sein. Ein Vergleich zwischen Senkungsgeschwindigkeit und Fibrinogenmenge muß in den Fällen, in denen kein Parallelismus besteht, einer besonderen Beachtung wert sein. Die biologische Bedeutung dieses Phänomens ist vorab ebenso ungeklärt, wie die der Mengenvermehrung des Fibrinogens.
- 5. Der Begriff der Labilität der Eiweißkörper wird gar zu häufig ungenügend definiert verwendet. Es kann sich bei den Vorgängen, die seiner Aufstellung zugrunde liegen, ganz abgesehen von quantitativen Unterschieden um die Fragen a) der Molekülgröße, b) der Aggregatbildungstendenz, c) der Verschiedenartigkeit der elektrischen Ladung handeln.

- 6. Die Methode von F. Georgi zur Bestimmung der Plasmalabilität durch Aussalzen mittels 26 % iger Kochsalzlösung und diejenige von Gerloczy durch Gerinnungshemmung nach Zusatz verschiedener Salze, haben zum großen Teil rein quantitative Vorgänge zur Grundlage, so daß immer der Parallelismus zur Fibrinogenmengenbestimmung deutlich ist.
- 7. Beide Reaktionen beruhen jedoch auf verschiedenen Mechanismen. Während die Methode von *F. Georgi* eine reiner Aussalzungsvorgang ist, beruht die Methode von *Gerloczy*, im Gegensatz zu dessen eigener Annahme, auf der Erhöhung der Lösungstendenz durch die Ionen der *Holmeister* schen Reihe.
- 8. Refraktometrische Bestimmungen bei Aussalzung des Fibrinogens durch Kochsalzlösung sind nicht möglich.

#### Literatur.

1) Gerloczy, Klin. Wochenschr. 1922, Nr. 43. — 2) Sachs und Oettingen, Münch. med. Wochenschr. 1921, Nr. 12. — 3) F. Georgi, Klin. Wochenschr. 1925, Nr. 43, S. 2053. — 4) Ka/ka, Verh. d. Ges. Deutsch. Nervenärzte. Düsseldorf 1926. — 5) Loeb, Die Eiweißkörper. Berlin, Springer, 1924. — 6) Kestner, Chemie der Eiweißkörper. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1926. — 7) Starlinger und Hartl, diese Zeitschr. 157, 283, 1925.

# Über den Fluorgehalt der Zähne 1.

#### Von

### Fritz Trebitsch.

(Aus der Abteilung für Zahn- und Kieferersatz des Zahnärztlichen Instituts der Universität Berlin.)

(Eingegangen am 22. Oktober 1927.)

Im Jahre 1803 fand *Morichini*<sup>2</sup> das Fluor im fossilen Elfenbein. Unter anderen bestätigte *Gay-Lussac*<sup>2</sup> diese Angabe, der es auch in frischem Elfenbein und in den Zähnen von Menschen und Tieren nachwies.

Eine Auswahl der gefundenen Fluorwerte ist in der nachfolgenden Tabelle chronologisch zusammengestellt. Die große Zahl der vorliegenden Untersuchungen über diesen Gegenstand erklärt sich aus der bemerkenswerten Stellung, die das Fluor in der Chemie einnimmt; nicht zuletzt aber aus der Tatsache, daß Fluor in seinen löslichen Salzen ein starkes Antisepticum darstellt und daher seine Beziehungen zu den Zähnen besondere Beachtung fanden. Die aus der Tabelle ersichtlichen Schwankungen des Fluorwertes sind verhältnismäßig groß; sie erklären sich aus dem Wechsel des untersuchten Materials und aus den mannigfachen Methoden, über deren Vollkommenheit verschiedene Forscher mitunter recht verschieden urteilen.

Bezüglich der Entwicklung der Fluorfrage sei auf die Arbeit von Gabriel verwiesen. Gabriel selbst gibt an, daß der Fluorgehalt 0,05% nicht übersteige, in seltenen Fällen könne er 0,1% erreichen. Aber schon 1 Jahr später kam Wrampelmeyer zu anderen Ergebnissen und erhielt für gesunde und kranke Zähne von Kindern und Erwachsenen Werte von 0,65 bis 1.40%; er spricht sich dahin aus, daß ein direkter Schluß auf die Gesundheit der Zähne aus ihrem Fluorgehalt nicht abzuleiten sei. Gabriel widersetzte sich diesen höheren Werten, und auch Kühns trat seiner Auffassung bei. Michel untersuchte nach Abtragung der Wurzeln nur die Kronen; er fand in normalen und kariösen Zähnen zwar keinen Unterschied des Fluor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vortrag, gehalten auf dem Deutschen Zahnärztetag in Nürnberg am 6. September 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zitiert nach Gmelin-Meyer.

| Es fanden                | Im Jahre | º/o Fluor                          | Methode                    | Anmerkungen **               |
|--------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Berzelius                | 1807     | 1                                  | Gew. Analyse               |                              |
| Heintz                   | 1849     | 1                                  |                            | Knochen                      |
| Hoppe-Seyler .           | 1862     | Spuren                             | Glasätzung                 |                              |
| Zaleski                  | 1866     | 0,229                              | ,                          | t                            |
| Hiller*                  | 1885     | 5-8(!)                             | Diff. Berechnung           | Gänseknochen                 |
| Weiske *                 | 1889     | 5 (!)                              | n n                        | Hühnerknochen                |
| Brandl und               |          | ,                                  | " "                        |                              |
| Tappeiner                | 1891     | Spuren                             | Destill. Si F.             | Knochen                      |
| Carnot*                  | 1892     | 0,1                                | , ,                        | Elefantenzahn                |
| Gabriel*                 | 1892     | 0,05                               | Glasätzung                 | Glycerinasche<br>= Glühasche |
| Wrampelmeyer             | 1893     | 0.65 - 1.55                        | Destill. SiF4              | Ohne Belang für              |
| Kühns ·                  | 1895     | 0,04                               | n n                        | Caries                       |
| Michel                   | 1897 {   | 0,56—0,69<br>in <b>Za</b> hnkronen | } " "                      | Ohne Belang für<br>Caries    |
| Bertz                    | 1898 {   | Schmelz 1,171<br>Dentin 0,665      | , ,                        | Carico                       |
| Hempel und<br>Scheifler* | 1898 }   | ges. 0.33-0.55 $krank 0.19$        | Gasvolumetr.               | Maßgeblich für<br>Caries     |
| Harms*                   | 1899     | 0,006                              | Destill. Si F.             | Glycerinasche                |
| Jodlbauer*               | 1903     | 0.26 - 0.35                        | Gasyolumetr.               | = Glühasche                  |
| Gassmann                 | 1908     | $\theta$                           | Gasvolumetr.<br>Glasätzung | Statt F nur Cl               |
| Renner* '                | 1912     | 0.07 - 0.12                        | Gasvolumetr.               | F + C1!                      |
| Sonntag                  | 1915     | 0.05 - 0.15                        | Glasätzung                 | Hundezähne                   |
| Gassmann                 | 1926     | $\boldsymbol{\theta}$              | 5                          |                              |

<sup>• 0/0</sup> bezogen auf veraschte Substanz. — • Wo nicht anders bemerkt: Menschenzähne.

gehalts, aber doch höhere Werte als Gabriel. 1898 wandte sich Bertz gegen Gabriel und bestimmte durchschnittlich 1,171% Fluor im Zahnschmelz, 0,665% im Zahnbein. Im selben Jahre traten auch Hempel und Scheffler mit ihren Befunden hervor. Sie hatten ihre eigene Methode der Gasvolumetrie angewandt, nach der sie in kranken Zähnen weniger Fluor bestimmten als in gesunden (0,1 gegen 0,33%). Harms dagegen schienen selbst die von Gabriel angegebenen Fluorwerte zu groß. Nach Jodlbauer sind jedoch die Werte beider Autoren zu klein; er arbeitete nach der Hempelschen Methode und bestätigte ihre Zuverlässigkeit. 1908 erhielt auch Gassmann nach der Hempelschen Methode ähnliche Werte wie dieser; bei der qualitativen Untersuchung des Gases erwies es sich jedoch nicht als Fluor, sondern als Chlor; daraufhin verneinte er die Anwesenheit von Fluor überhaupt. Renner modifizierte die Methode nach Hempel und wies neben dem Chlor auch Fluor in Mengen von 0,07 bis 0,15 % nach. Zu ähnlichen Zahlen kam auch Sonntag, dessen Zusammenstellung der neueren Literatur hier hervorgehoben sei. Gassmann dagegen leugnete noch im Vorjahre das Vorhandensein von Fluor in den Zähnen und seine Anschauung hat auch in zahnärztliche Lehrbücher Aufnahme gefunden.

Da sich unter diesen Angaben kaum eine findet, die nicht im Widerspruch zu einer anderen stünde, erschien es notwendig, auf die Auswahl des Bestimmungsverfahrens besonderen Wert zu legen.

Die Methoden des Nachweises müssen von der veraschten Zahnsubstanz ausgehen, da die vorhandenen organischen Bestandteile den Gang der Analyse stören. Nun hatte Tammann beobachtet, daß man bei der Veraschung organischer Substanzen mit einem Fluorverlust von 10 % selbst dann rechnen muß, wenn zur Veraschung die 60fache Menge Natriumcarbonat zugesetzt worden war. Später hat Gabriel die von ihm untersuchten Zähne und Knochen nicht dem Glühvorgang unterzogen. Er erhitzte sie 2 Stunden hindurch bei 200° in Glycerinkalilauge und glaubte, dadurch die organische Substanz ohne Veränderung des Rückstandes zu entziehen. Er erhielt auch bei der Untersuchung dieser Glycerinasche, wie er sie nennt, auf Fluor annähernd gleiche Ergebnisse, wie bei der von ihm gleichfalls angestellten Untersuchung der Glühasche; nämlich Hauchbilder (Glasätzung), aus denen er auf einen minimalen Fluorgehalt schloß. Nach ihm wurde das Verfahren der Glycerinveraschung noch von Harms benutzt.

Um die Brauchbarkeit dieser Methode klarzustellen, behandelte ich eine gewogene Menge Fluorcalcium genau nach Gabriels Vorschrift. Etwaigen aus den Gefäßen stammenden Fehlerquellen beugte ich vor, indem ich bei allen unter Temperaturerhöhung vorgenommenen Maßnahmen Platingefäße gebrauchte.

In eine Platinschale wurden 100 ccm Glycerin gebracht und darin 3,0 g reines KOH gelöst. In dieser Glycerinkalilauge wurden 0,20 g Calciumfluorid 2 Stunden hindurch bei 200° erhitzt. Nach dem Abkühlen wurde filtriert und mit heißem Wasser nachgewaschen. Das Filtrat wurde in einer Platinschale eingedampft und verascht, die Asche in einen Platintiegel übertragen. Nach wiederholter Trocknung und Zusatz der etwa zehnfachen Menge von wasserfreiem Natriumcarbonat wurde über dem Teclubrenner geschmolzen (½ Stunde Vorwärmen, ½ Stunde Glühen). Die Schmelze wurde mit heißem Wasser aufgenommen und filtriert, im Filtrat nach dem weiter unten genannten Verfahren die Fluorbestimmung durchgeführt. Es wurden 0,00624 g Fluor gefunden, das sind 6,4 ° o des Fluors der Ausgangssubstanz.

Es gelang also, in dem nach Abscheidung der Glycerinasche erhaltenen Filtrat Fluor nachzuweisen, und zwar 6,4% der Ausgangssubstanz. Damit erscheint es außer Zweifel, daß die nach diesem Veraschungsverfahren ermittelten Fluorwerte viel zu klein sein müssen. Die Ähnlichkeit der Gabrielschen Beobachtungen aus der Glycerinund aus der Glühasche beruht offenbar darauf, daß sich die Fehlerquellen der Bestimmung die Wage halten. Jodlbauer, Noetzel, Seemann und Treadwell haben inzwischen festgestellt, daß die Glühverluste von Fluorcaleium verhältnismäßig unbedeutend sind, wenn das Glühen nur kurze Zeit und nicht vor dem Gebläse erfolgt. Ich glaubte daher, von einer Veraschung in den besonderen Apparaten von Tucker oder von Wislicenus Abstand nehmen zu können.

Zur Bestimmung des Fluors sind zahlreiche Methoden angegeben, die sich in fünf Gruppen zusammenfassen lassen:

- 1. Kolorimetrische Methoden.
- 2. titrimetrische Methoden,
- 3. gasanalytische Methoden,
- 4. Methoden, die auf der Austreibung von Siliciumtetrafluorid oder Fluorwasserstoff (Glasätzung) beruhen,
  - 5. gewichtsanalytische Methoden.

Von einer kritischen Besprechung der verschiedenen Verfahren sei hier abgesehen und derüber auf die sehr gründlichen Arbeiten von W. H. Adolph, Walter Schulz, Seemann und Renner verwiesen. Für meine Zwecke erschien mir die Methode von R. J. Meyer und W. Schulz sehr geeignet, deren Verläßlichkeit auch von Lühring, Noetzel und Ulex hervorgehoben wird. Die Vorzüge der genannten Methode, nach der des Fluor mit Lanthanacetat als Lanthanfluorid bestimmt wird, sind nach Walter Schulz folgende:

- 1. Die Operationen können ohne Verlust in Glas- oder Porzellangefäßen vorgenommen werden. Man ist also auf die Benutzung des kostspieligen Platins nicht angewiesen.
- 2. Das Fluor kann aus essigsaurer Lösung gefällt werden, so daß des Mitfällen von Carbonaten und der Metallhydroxyde vermieden wird.
- 3. Es können sehr kleine Fluormengen quantitativ ausgefällt und genau bestimmt werden, da die Methode äußerst empfindlich und nicht mit den üblichen Fehlerquellen der anderen gravimetrischen Verfahren behaftet ist. Der Niederschlag wird unter den vorgeschriebenen Bedingungen weder durch Auswaschen noch durch überschüssige Fällungsmittel kolloid gelöst und ist vor allem unlöslich in Wasser und Essigsäure.
- 4. Günstig für die genaue Berechnung ist ferner das hohe Molekulargewicht des Niederschlages, in dem das Fluor nur ein Drittel des Gesamtgewichts ausmacht.

Zur Bestimmung nach einer gewichtsanalytischen Methode mußte die im Zahn enthaltene unlösliche Fluorverbindung in eine lösliche Form übergeführt werden. In der einschlägigen chemischen Literatur wird fast überall — ich nenne hier bloß Rose, Hillebrand, Ruff, W. Schulz — darauf hingewiesen, daß die Aufschlußschmelze mit Alkalicarbonat allein nicht genügt, sondern daß ein gewisser Zusatz von Kieselsäure notwendig ist. Nur bei H. Dittrich fand ich die Angabe, daß man zur Fluorbestimmung im Parisit, einem fluorhaltigen Carbonatmineral, die Aufschlußschmelze mit Alkalicarbonat allein durchführt. Versuchsweise wurde nun die gepulverte Trockensubstanz eines Zahnes geteilt und die Aufschlußschmelze einmal mit, einmal ohne Kieselsäure vor-

genommen. In jedem Schmelzgut wurde der Fluorgehalt gesondert bestimmt.

Zahn Nr. 65 (mittlerer oberer Schneidezahn) wurde gepulvert und bis zur Gewichtskonstanz getrocknet.

 $0,\!3060\,\mathrm{g}$  dieser Trockensubstanz wurden nach dem weiter unten beschriebenen Verfahren untersucht und  $0,\!4275\,\%$  Fluor gefunden.

0,3210 g derselben Trockensubstanz wurden mit der etwa zehnfachen Menge wasserfreien Natriumcarbonats und der etwa doppelten Menge mit Säure gereinigten und geglühten Quarzsandes im Platintiegel geschmolzen (½ Stunde geglüht). Der weitere Vorgang unterschied sich von dem unten beschriebenen Verfahren dadurch, daß vor der Abscheidung der Phosphorsäure nach Treadwell und Koch die Kieselsäure entfernt werden mußte. Dazu wurde die Lösung mehrmals mit Ammoniumcarbonat eingedampft und jedesmal nach Abstehen filtriert. Die restliche Kieselsäure wurde nach Berzelius mit ammoniakalischer Zinkoxydlösung ausgefällt. Es wurden 0,4017 % Fluor gefunden.

Es wurden fast gleiche Werte gefunden (0,402 und 0,428%), und die Alkalicarbonatschmelze erschien somit für den Aufschluß in Zähnen ausreichend. Nach Hillebrand und Adolph muß die Schmelze mit dem unlöslichen Rückstand des ersten Aufschlusses ein zweites Mal wiederholt werden, um das gesamte Fluor in lösliches Alkalifluorid überzuführen. Ich schloß mich aber hier der Ansicht von W. Schulz an, daß durch die im Rückstand verbliebenen Mengen Fluor bei ihrer Geringfügigkeit kaum etwas am Resultat geändert worden wäre.

Die chemischen Untersuchungen wurden von mir im Hauptlaboratorium der Chemischen Fabrik auf Actien (vormals E. Schering) in Berlin durchgeführt. Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem genannten Unternehmen für sein Entgegenkommen zu danken, besonders aber Herrn Direktor Professor W. Schoeller, sowie Herrn Dr. M. Gehrke.

Der Gang des Verfahrens gestaltete sich folgendermaßen: Die trocken aufbewahrten Zähne wurden mechanisch gereinigt, die Wurzeloberfläche vom Zementmantel annähernd befreit. Nach Reinigung mit Äther wurden die Zähne fein gepulvert und in der Trockenpistole über Phosphorpentoxyd bei Siedetemperatur des Toluols unter Vakuum bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Die Trockensubstanz mit der etwa 10fachen Menge wasserfreien Natriumcarbonats auf-Nach ausreichendem Vorwärmen auf kleiner Flamme wurde der bedeckte Platintiegel eine halbe Stunde über dem Teclubrenner der Rotglut ausgesetzt. Die erkaltete Schmelze wurde mit heißem Wasser aufgenommen, filtriert und mit heißem Wasser nachgewaschen. Da die Phosphorsäure nicht bestimmt werden sollte, war es nicht nötig, den von Müller und Wagner angegebenen Weg einzuschlagen. Vielmehr wurde nach Treadwell und Koch verfahren, das alkalische Filtrat mit Salpetersäure neutralisiert, die Phosphorsäure mit Silbernitrat im Überschuß als Silberphosphat ausgefällt und dann abfiltriert. Der Silberüberschuß gelangte mit Natriumchloridlösung zur Abscheidung. Nun erwies es sich als notwendig, die durch das exakte Auswaschen der Filter stark vermehrte Flüssigkeitsmenge auf kleineres Volumen einzudampfen; zur Erzielung alkalischer Reaktion mußte dazu vorher ausreichend Natriumcarbonatlösung zugesetzt werden. Nach erfolgtem Abkühlen konnte jetzt die Lanthan-Methode nach Meyer und Schulz in Anwendung kommen. Sie wurde genau nach Vorschrift durchgeführt. Untersucht wurden bisher vier Zähne, bei denen sich ein Fluorgehalt von 0,29, 0,43, 0,55 und 0,59 %, bezogen auf die Trockensubstanz, herausstellte. Erwähnt sei hier, daß auch W. Schulz als Testobjekt für die Lanthan-Methode seinerzeit einen Zahn untersuchte und 0,48 % Fluor fand.

Aus der Verschiedenheit der gewonnenen Einzelergebnisse sind vorsichtigerweise vorerst keine Schlüsse zu ziehen, da sie auch durch verschiedenes Mengenverhältnis Schmelz: Dentin in den einzelnen Zähnen bedingt sein können. Jedoch dauern die Untersuchungen an und es soll darüber und auch über laufende Fütterungsversuche zu gegebener Zeit noch berichtet werden.

Deß sich Fluor in den Zähnen findet, geht auch noch aus anderen Beobachtungen der letzten Zeit hervor. So ist R. Gross auf Grund röntgenkristallographischer Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangt, daß es sich bei den harten Zehngeweben um ein Haufwerk von Apatit-kristallen handelt; und Goldschmidt<sup>1</sup> (Oslo) macht besonders darauf aufmerksam, daß sich im Zahnschmelz der härteste Apatit, nämlich Fluor-Apatit, vorfindet.

Meine vorläufigen Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

- 1. Die Glycerinveraschung nach Gabriel ist für Fluorbestimmungen in Zähnen ungeeignet.
- 2. Zur Überführung der in Zähnen enthaltenen unlöslichen Fluoride in lösliche Verbindungen erscheint die Aufschlußschmelze mit Alkalicarbonat ohne Zusatz von Kieselsäure ausreichend.
- 3. In Menschenzähnen konnten nach der *Lanthan*-Methode von *Meyer* und *Schulz* Fluorwerte von 0,29 bis 0,59 %, bezogen auf Trockensubstanz, ermittelt werden.

Zu diesen Untersuchungen wurde ich von Herrn Professor Schröder angeregt, dem ich hierfür sowie für die stete Förderung während der Arbeit sehr zu Dank verpflichtet bin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zitiert nach V. Andresen.

#### Literatur.

W. H. Adolph, Journ. of the Amer. Chem. Soc. 37, 2500, 1915. — Viggo Andresen, Deutsch. Zähnärztl. Wochenschr. 30, 126, 1927. — F. Bertz, Über die chemische Zusammensetzung der Zähne, Dissertation Würzburg 1898. — Brandl und Tappeiner, Zeitschr. f. Biol. 28, 518, 1881. — M. Dittrich. C. Doelters Handb. d. Mineralchem. 1, 522, 562. Dresden und Leipzig 1912. — S. Gabriel, Zeitschr. f. analyt. Chem. 31, Heft 5, 1892; 33, 53, 1894. — Derselbe, Zeitschr. f. physiol. Chem. 18, 257, 1893. — Th. Gassmann, ebendaselbst 55, 455, 1908; 63, 397, 1909. — Derselbe, Verh. d. V. Intern. Zahnärztl. Kongr. Berlin 1909, 1, 365. -- Derselbe, Schweiz. Vierteljahrsschrift f. Zahnheilkde. 20, 204, 1910; 21, 174, 1911; 22, 201, 1912. — Derselbe. Leitfaden für die qualitative und quantitative chemische Analyse von Knochen und Zähnen. Bern 1926. — Gmelin-Meyer, Handb. d. anorg. Chem., 8. Aufl. Leipzig-Berlin 1926. System Nr. 5: Fluor. — R. Gross. Die kristalline Struktur von Dentin und Zahnschmelz in "Ziele und Wege der modernen Zahnheilkunde". Berlin 1926. — H. Harms, Beitrag zur Fluorfrage der Zahn- und Knochenaschen. Dissertation München 1899. — W. Hempel und W. Scheffler, Zeitschr. f. anorg. Chem. 20, 1, 1899. -W. F. Hillebrand, Analyse der Silikat- und Carbonatgesteine. Deutsch von E. Wilke-Dörfurt. Leipzig 1910. — F. Hoppe, Virchows Arch. 24, 13, 1862. — Jodlbauer, Zeitschr. f. Biol. 41, 487, 1901; 44, 259, 1908. — C. Kühns, Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung der harten Zahnsubstanzen des Menschen in verschiedenen Altersstufen. Erlangen 1895. — H. Lührig, Pharmazeut. Zentralh. 67, 465, 513, 531, 1926. — R. J. Meyer und W. Schulz, Zeitschr. f. angew. Chem. 38, 203, 1925. — A. Michel, Deutsch. Monatsschr. f. Zahnheilkde. 1897, S. 332. — E. Müller und W. Wagner, Zeitschr. f. anorg. Chem. 129, 306, 1923. — O. Noetzel, Zeitschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genußmittel 49, 31, 204, 1925. — O. Renner, Über die Bestimmung des Fluors. Dissertation Dresden 1912. — H. Rose, Handb. d. analyt. Chem., 6. Aufl. Leipzig 1871. — O. Ruff, Die Chemie des Fluors. Berlin 1920. — R. Schultz, Korrespondenzbl. f. Zahnärzte 1888, S. 1. — Walter Schulz, Der Nachweis und die Bestimmung des Fluors. Dissertation Berlin 1920. - F. Seemann, Zeitschr. f. analyt. Chem. 1905, S. 343. — G. Sonntag, Arbeiten a. d. Kais. Gesundheitsamt 50, 307, 1917. — G. Tammann, Zeitschr. f. analyt. Chem. 24, 328, 1885. — Treadwell und Koch, ebendaselbst 43, 469, 1904. — G. M. Tucker, Bar. d. Deutsch. chem. Ges. **82**, 2583, 1899. — H. Ulex, Chem.-Ztg. **49**, 485, 1925. — H. Wislicenus, Zeitschr. f. analyt. Chem. 40, 441, 1901. — E. Wrampelmeyer, ebendaselbst 82, 550, 1893. — E. Zdarek, Zeitschr. f. physikal. Chem. **69**, 127, 1910.

## Oberflächenaktivität der Gallensäuren. I.

#### Von

## N. A. Krajewsky und Nikolaus Wwedensky.

(Aus dem Laboratorium für experimentelle Biologie der Swerdlow-Universität und dem physiologischen Laboratorium der Krupsky-Akademie.)

(Eingegangen am 21. September 1927.)

Mit 4 Abbildungen im Text.

Die Gallensäuren und ihre Salze gehören zu den Stoffen, welche die Oberflächenspannung reinen Wassers stark herabsetzen.

Man bedient sich gegenwärtig dieser bekannten Eigenschaften derselben behufs qualitativer Bestimmung ihres Gehalts in pathologischen Flüssigkeiten, wie auch bisweilen zu dem Zwecke, um nach dem Depressionsgrad der Oberflächenspannung ihren relativen Gehalt in einer Lösung zu beurteilen.

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Gallensäuren sind jedoch bis heute noch nicht genügend gründlich erforscht.

Zur Charakteristik der Oberflächeneigenschaften (Kapillaren) eines Stoffes dient auf Grund der heutigen physikalischen Arbeiten einerseits die Bestimmung der Adsorption ( $\Gamma$ ) eines oberflächenaktiven Stoffes in der Oberflächenschicht ( $Gibbs^1$ ), andererseits seine Oberflächenaktivität (G), welche durch das Verhältnis der kleinen Differenz der Ordinaten der Oberflächenspannung ( $\Delta \sigma$ ) zur Differenz der ihnen entsprechenden Abszissen

der Konzentrationen (
$$\Delta c$$
),  $\frac{\Delta \sigma}{\Delta c} = \frac{d \sigma}{dc} = G$  ( $P$ . Rehbinder<sup>2</sup>) gemessen wird.

Daneben können die Oberflächeneigenschaften eines Stoffes auch nach der Veränderung der Oberflächenspannung seiner Lösung mit der Temperatur (*P. Rehbinder*<sup>3</sup>) untersucht werden, analog dem, wie das bei reinen Flüssigkeiten der Fall war.

Außerdem lassen sich die Oberflächeneigenschaften auch nach der Veränderung der gesamten zur Bildung der Oberflächenschicht bei verschiedenen Temperaturen notwendigen Oberflächenenergie,  $E=\sigma-T\frac{d\,\sigma}{dt},$ 

Biochemische Zeitschrift Band 191.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gibbs, Thermodynamische Studien 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Rehbinder, Zeitschr. f. phys. Chem. 111, 448, 1924; 121, 103, 1926; s. auch diese Zeitschr. 187, 19, 32, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Derselbe, Zeitschr. f. phys. Chem. 111, 447—464, 1924.

berechnen, d. h. nach der Veränderung von E mit der Temperatur (dE/di, (P.  $Rehbinder^1$ ).

Für glykocholsaures Natrium hat W.C.Mac Lewis nur die Konzentrationskurve  $[\sigma = f(c)]$  an der Grenze wässeriger Lösung/Petroläther untersucht. Die mangelhafte Kenntnis der Oberflächeneigenschaften (Kapillaren) von Gallensäuren erklärt sich offenbar durch die Schwierigkeiten, die bei den gewöhnlichen Untersuchungsmethoden (der stalagmometrischen und der kapillaren) unvermeidlich entstehen mußten.

Indem wir uns der von Cantor<sup>2</sup> vorgeschlagenen Maximalblasendruckmethode in der von P. Rehbinder<sup>3</sup> ausgearbeiteten Form bedienten, haben wir im Zusammenhang mit dem Gesamtproblem die Haupteigenschaften der Oberflächenschicht von glykochol- und taurocholsauren Natriumlösungen (von Kahlbaum) an der Grenze Lösung/Dampf (Luft) untersucht<sup>4</sup>.

Die Oberflächenspannung glykocholsaurer Natriumlösungen ändert sich bei Konzentrationen von c=0.5 Mol. linear, fast parallel  $\sigma-t$  des Wassers, bei solchen von c=0.012 Mol. jedoch ändert sie sich mit der Temperatur nach der für oberflächenaktive Stoffe charakteristischen Kurve, wobei der Temperaturkoeffizient  $-d\sigma/dt$  von  $0^{\circ}$  C abnimmt.

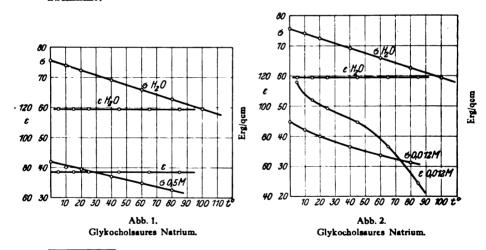

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Rehbinder, Journ. d. Russ. phys.-chem. Ges. **56**, 531, 1925; Journ. f. exper. Biol. u. Med., Nr. 14, S. 939, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Cantor, Wied. Ann. 42, 422, 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. Rehbinder, Journ. f. exper. Biol. u. Med. 14, 939, 1927; diese Zeitschr. 187, 21, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wir drücken an dieser Stelle dem hochverehrten Herrn Prof. *M. O. Wichert* für die liebenswürdig zur Verfügung gestellten Gallensäurepräparate unseren aufrichtigen Dank aus.

 ${\it Tabelle~I.}$  Oberflächenspannung (in Erg) glykocholsauren Natriums bei verschiedenen Temperaturen.

|                 | C <sub>eps</sub> | t                     | 0,0          | 10,0 | 20,0  | 40,0  | 60,0  | 80,0                 | 100,0 |
|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------|-------|-------|-------|----------------------|-------|
| Reines Wasser . |                  | $\sigma =$            | 75,9         | 74,2 | 72,75 | 69,45 | 66,10 | 62,82                | 59,60 |
|                 | 0,5 Mol. 0,012 " | $\sigma = \sigma = 0$ | 42,2<br>44,8 | 42,2 | 40,20 | 36,5  |       | 32,5<br>31, <b>4</b> | _     |

 ${\it Tabelle~II.}$  Temperaturkoeffizient glykocholsauren Natriums in Erg/qcm.

|                                            | 1                                        | 5            | 15             | 25          | 45           | 65           | 85           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Glykocholsaures ( 0,5 Mol. Natrium 0,012 n | $= \frac{\partial \sigma}{\partial C} C$ | 0,13<br>0,26 | $0.13 \\ 0.22$ | 0,13<br>0,2 | 0,13<br>0,17 | 0.18<br>0,12 | 0,13<br>0,05 |

Dementsprechend ändert sich die gesamte Oberflächenenergie (E) einer glykocholsauren Natriumlösung mit der Temperatur nach einer typischen Kurve.

 ${\it Tabelle~III.}$  Gesamte Oberflächenenergie glykocholsauren Natriums in Erg/qcm.

|                            | c         | t                 | 5      | 15     | 25   | 45    | 65    | 85            |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|------|-------|-------|---------------|
|                            | :         | · ——              | i      |        |      | :     |       |               |
| Glykocholsaures<br>Natrium | } 0,012 M | ol.   <i>E</i> =- | 115,78 | 104,36 | 98,6 | 89,56 | 73,26 | <b>47,9</b> 0 |

Taurocholsaures wie auch glykocholsaures Natrium sind beides die Oberflächenspannung reinen Wassers stark herabsetzende Stoffe. Zum Unterschied von glykocholsaurem Natrium nimmt aber die Oberflächenspannung mit der Temperatur linear ab, jedoch mit einem bedeutend kleineren Temperaturkoeffizienten als bei reinem Wasser (entspricht 0,10 und 1,15 und ergibt konvergierende Geraden). Letzteres zeigt, daß das Maximum der Oberflächenaktivität bei ihrer Änderung mit der Temperatur links vom untersuchten Temperaturgebiet liegt.

Tabelle IV.

Oberflächenspannung einer taurocholsauren Natriumlösung bei verschiedenen Temperaturen in Erg/qcm.

|                                           | $c_m$             | 1 t                                                                 | 0,0 10                        | 0,0 20.0                                | 40,0                  | 60,0 80,0                             | 100,0 |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| Reines Wasser . Taurocholsaures ( Natrium | 0,5 Mol<br>0,09 " | $ \begin{vmatrix} \sigma = \\ \sigma = \\ \sigma =  \end{vmatrix} $ | 75.9 74<br>44.2 45<br>45,6 45 | 1,2   72,75<br>3,2   42,5<br>5,0   44,3 | 69,45<br>40,5<br>41,5 | 66,10 68,82<br>38,8 37,5<br>39,5 36,2 | 59,60 |
|                                           |                   |                                                                     |                               |                                         |                       | 16*                                   |       |

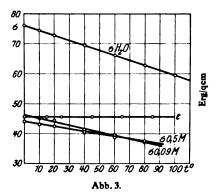

Taurocholsaures Natrium.

Der Temperaturkoeffizient des taurocholsauren Natriums bleibt im Verlaufe des ganzen untersuchten Temperaturintervalls von 0 bis  $80^{\circ}$  C konstant. Im Zusammenhang damit ändert sich die gesamte Oberflächenenergie des taurocholsauren Natriums von 0 bis  $100^{\circ}$  C ebenfalls nicht mit der Temperatur (dE/dT=0).

 ${\it Tabelle~V}.$  Temperaturkoeffizient des taurocholsauren Natriums in Erg/qcm.

|                         | C        | l t            | 5,0  | 15,0 | 25,0 | 45,0 | 65,0 | 85,0 |
|-------------------------|----------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Reines Wasser .         | -        | δ σ/δ <b>T</b> | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Taurocholsaures Natrium | 0,5 Mol. | δ σ/δ Τ        | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Tabelle VI.

Gesamte Oberflächenenergie (E) des taurocholsauren Natriums bei verschiedenen Temperaturen in Erg/qcm.

|                         | C        | t   | 5,0  | 15,0 | 25,0 | 45,0 | 65,0 | 85,0 |
|-------------------------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Reines Wasser .         | _        | E = | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  | 119  |
| Taurocholsaures Natrium | 0,5 Mol. | E = | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |

Die Oberflächenspannung des glykochol- und taurocholsauren Natriums fällt mit der Konzentrationszunahme der Lösung anfangs schnell und erreicht darauf den Grenzwert, wie das aus den weiter unten angeführten Tabellen und Kurven ersichtlich ist.

Tabelle VII.

Veränderung der Oberflächenspannung des glykocholsauren Natriums bei verschiedenen Konzentrationen in Erg/qcm.

|                            | C <sub>m</sub><br>g-Mol/Liter  | Reines<br>Wasser | 0,00012 | 0,000 24 | 0,00048 | 0,000 97 | 0,001 95 | 0,0039 |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Glykocholsaures<br>Natrium | } σ=                           | 72, 75           | 67,53   | 63,78    | 57,82   | 55,47    | 52,05    | 47,4   |
|                            |                                |                  |         |          |         |          |          |        |
|                            | C <sub>m</sub><br>g•Mol./Liter | Reines<br>Wasser | 0,0078  | 0,001 56 | 0,0312  | 0,125    | 0,250    | 0,50   |

Tabelle VIII.

Veränderung der Oberflächenspannung des taurocholsauren Natriums bei verschiedenen Konzentrationen in Erg/qcm.

|                            | C<br>g-Mol./Liter | Reines<br>Wasser | 0,000016 | 0.000032 | 0,000065 | 0,000130 | 0,00026 | 0,000 53 | 90 100'0 | 0,0021 |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| Taurocholsaures<br>Natrium | ) o =             | <b>72</b> , 75   | 71,0     | 70,3     | 69,0     | 66,3     | 64,2    | 60,2     | 53,5     | 51,8   |
|                            | C<br>g-Mol./Liter | Reines<br>Wasser | 0,00420  | 0,0085   | 0,0170   | 0,034    | 990'0   | 0,136    | 0,273    | 0,5    |
| Taurocholsaures            | } σ =             | 72, 75           | 47.4     |          | 90.5     | 44.0     | 42,8    | 40.0     | 40.0     | 43.4   |

Es ist bemerkenswert, daß die Oberflächenspannung des taurocholsauren Natriums bei einer Konzentration der Lösung von C=0.017 g-Mol./Liter etwas geringer ist als die benachbarten Konzentrationen. Letzteres ist mehrfach nachgeprüft worden, und ein Beobachtungsfehler ist augenscheinlich ausgeschlossen. Sehr viel wahrscheinlicher ist die Annahme, daß die Oberflächenspannung durch eine Veränderung des Dissoziationsgrades (a) des Stoffes in der Lösung beeinflußt wird, d. h. durch eine Veränderung des Koeffizienten i=1+a (van't Hoff).

Da uns nur eine geringe Menge des zu untersuchenden Stoffes zur Verfügung stand, so konnten wir leider keine spezielle kryoskopische Untersuchung vornehmen. Nach *Mac Lewis* <sup>1</sup> dissoziiert das glykocholsaure Natrium vollständig (d. h. i = 2).

Die Oberflächenaktivität beider Gallensäuren, die nach Rehbinder durch die Größe  $G = d\sigma/dc$  charakterisiert wird, stellt in beiden Fällen äußerst steil abfallende Kurven dar.

Die Oberflächeneigenschaften eines Stoffes werden durch seine Adsorptionskurve in der Oberflächenschicht charakterisiert (Gibbs). Je aktiver der Stoff ist, desto schneller tritt die endgültige Adsorption mit einer Konzentrationszunahme der Lösung ein. Für schwache Lösungen kann die Adsorption nach folgender Gleichung berechnet werden:  $\Gamma(c) = -d\sigma/dc \cdot c/iRT$  in g-Mol./qcm, wo c die Konzentration des Stoffes in der Lösung,  $\sigma$  die Oberflächenspannung,  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Koeffizient  $\sigma$  der Ko

Da uns hinsichtlich der Gallensäuren ihr Zustand in der Lösung wie auch ihr Dissoziationsgrad nicht völlig bekannt sind, so ist es vorzuziehen, die Adsorptionskurve nicht in absoluten, sondern in relativen Einheiten zu messen. Rehbinder<sup>2</sup> hat in solchen Fällen vorgeschlagen, sich des Produkts der Konzentrationen (c) und der Oberflächenaktivität (G), das der Adsorption ( $\Gamma$ ) proportional ist, zu bedienen:  $-cG = A\Gamma$ .

Die Kurvenform cG muß der Kurvenform  $\Gamma$  völlig entsprechen.

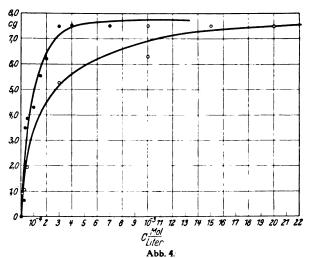

Obere Kurve: Glykocholsaures Natrium. Untere Kurve: Taurocholsaures Natrium.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MacLewis, zitiert nach Freundlich, Kapillarchemie 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Rehbinder, diese Zeitschr. 187, 20, 1927.

|                                 | C<br>Mol./Liter                                                                              | G                                                                     | C G                                                          |                                 | C<br>Mol./Liter                                                                                          | <i>G</i> .                                                                             | C G                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Glykochol-<br>saures<br>Natrium | 0,000 02<br>0,000 05<br>0,000 10<br>0,000 15<br>0,000 20<br>0,000 30<br>0,000 40<br>0,000 70 | 33 125<br>7 500<br>4 375<br>3 750<br>3 125<br>2 500<br>1 875<br>1 070 | 0,66<br>3,85<br>4,30<br>5,53<br>6,20<br>7,50<br>7,50<br>7,49 | Taurochol-<br>saures<br>Natrium | 0,000 008<br>0,000 024<br>0,000 049<br>0,000 30<br>0,001 00<br>0,001 50<br>0,002 0<br>0,003 0<br>0,004 0 | 112 500<br>43 750<br>39 300<br>17 500<br>6300-7000<br>5 000<br>3 750<br>2 500<br>2 000 | 0,9<br>1,05<br>1,93<br>5,25<br>6,3–7,5<br>7,5<br>7,5<br>7,5<br>8,0 |

Tabelle IX.

Oberflächenaktivität und Adsorption der Gallensäure.

Unserer Ansicht nach steht der Unterschied in den Oberflächeneigenschaften des glykochol- und taurocholsauren Natriums sowohl für die Temperatur- als auch für die Konzentrationskurven mit den Struktureigenheiten beider Gallensäuren in Zusammenhang.

Beide Gallensäuren stellen Derivate der Cholsäure, die eine einbasische Säure ist, mit zwei primären und einer sekundären Alkoholgruppe dar (*Strecker*<sup>1</sup>):

$$C_{20}H_{32} \begin{cases} CHOH \\ (CH_2OH)_2 = C_{24}H_{40}O_5. \end{cases}$$

Bei Einführung einer Glykokoll- (NHCH<sub>2</sub>COOH) oder Tauringruppe (CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>OH) in die Cholsäure erhalten wir entsprechend Glykochol- oder Taurocholsäure<sup>2</sup>:

$$\begin{array}{c} {\rm C_{28}\,H_{43}\,N\,O_6} = {\rm C_{23}\,H_{39}\,O_3CO}\:.\:N\,H\,C\,H_2\,C\,O\,OH\\ & {\rm Glykochols\"{a}ure}.\\ \\ {\rm C_{26}\,H_{45}\,N\,S\,O_7} = {\rm C_{23}\,H_{39}\,O_3\,C\,O\,N\,H}\:.\:C\,H_2\:.\:C\,H_2\:.\:S\,O_2\,O\,H\\ \\ {\rm Taurochols\"{a}ure}. \end{array}$$

Das Vorhandensein von Glykocholsäure im Molekül der Seitenkette mit einer Carboxylgruppe bedingt, wie es scheint, ihre Temperaturkurve mit einem Knick bei schwachen Konzentrationen (0,012 Mol.), welche für Lösungen oberflächenaktiver Stoffe typisch ist (*P. Rehbinder*).

Betrachten wir gleichzeitig die Adsorptionskurven (CG) (die Isothermen) für beide Natriumsalze der Gallensäuren, so sehen wir, daß die Adsorptionsgrenze für eine glykocholsaure Natriumlösung

<sup>2</sup> C. Oppenheimer, Handb. d. phys. Chem. 1923, S. 147.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strecker, Ann. d. Chem. u. Pharm. 65, 67, 70 (zitiert nach Hammarsten, Lehrb. d. phys. Chem. 1914).

bedeutend schneller (bei kleineren Konzentrationen) eintritt, als für eine taurocholsaure Natriumlösung (etwa viermal schneller). Adsorptionsgrenze hat in beiden Fällen den gleichen Zahlenwert (cG = 7.5). Letzteres kann durch die erwähnten Struktureigenheiten beider Gallensäuren erklärt werden. Hierbei muß nach Langmuir<sup>1</sup> und W. Harkins<sup>2</sup> die Adsorptionsschicht der Moleküle für beide Gallensäuren einen gemeinsamen oberflächenaktiven polaren Teil haben, der einen Platz in der Oberflächenschicht einnimmt und in das Lösungsinnere hineingezogen wird. Der inaktive Teil der Moleküle, der senkrecht zur Oberfläche orientiert ist und keinen Platz in der Oberflächenschicht einnimmt, ist für Gallensäuren verschieden. Dies erklärt auch den verschieden steilen Anstieg der Kurve und folglich auch den Beginn der Adsorptionsgrenze bei verschiedenen Konzentrationen. jedoch diese Oberflächenschicht gesättigt ist, verschwinden die Unterschiede in den Oberflächeneigenschaften der Lösungen und wir erhalten gleiche Zahlenwerte für die Adsorption, d. h. wir haben auf der Oberflächeneinheit eine gleiche überschüssige Menge Moleküle in der Oberflächenschicht.

Wenn wir die Temperaturkurven der Oberflächenspannung von Gallensäuren mit der von Nikolaus Wwedensky<sup>3</sup> für Ochsengalle erhaltenen Temperaturkurve vergleichen, so müssen wir gleichzeitig zu dem Schluß gelangen, daß die Oberflächeneigenschaften der letzteren. abgesehen von vorhandener Gallensäure, auch durch die Gegenwart anderer Stoffe, welche die Form der Temperaturkurve der Oberflächenspannung wesentlich ändern, bedingt sind. Auf Grund der untersuchten Oberflächeneigenschaften (kapillaren) beider Natriumsalze der Gallensäuren bezweifeln wir überhaupt die Möglichkeit einer quantitativen Bestimmung ihres Gehalts durch Messung der Oberflächenspannung bei gleicher Temperatur in verschiedenen Flüssigkeiten, z. B. im Harn oder sogar in der Galle bei normalen und pathologischen Zuständen des lebenden Organismus, wie man das zu tun versucht hat. Die molekularen Eigenschaften der Gallensäuren und ihrer Salze in Zusammenhang mit der ungewöhnlich großen Oberflächenaktivität ihrer Lösungen lassen vor uns das wesentlichere Problem über die Rolle der hier beobachteten Adsorptionserscheinungen in einer Reihe physiologischer und pathologischer Prozesse erstehen, wie z. B. Emulgierung von Fetten, Aktivierung von Fermenten, hämolytische Gallensucht (Ikterus), Färbung der Gewebe bei Gallensucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langmuir, Journ. Ann. Chem. Soc. 39, 1848, 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. D. Harkins, ebendaselbst 43, 35, 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nik. Wwedensky, Oberflächenenergie einiger physiologischer Flüssigkeiten, Journ. exper. biol. Med. Nr. 14, 1927; diese Zeitschr. 188, 270, 1927.

Es muß bemerkt werden, daß die Untersuchung von Gallensäurelösungen infolge des semikolloiden Charakters der Lösungen viele Schwierigkeiten bietet. Daher ist es notwendig, sich stets frisch hergestellter Lösungen, wie wir es getan haben, zu bedienen.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß Lösungen glykocholsauren Natriums schon bei einer Konzentration  $C_m=0{,}0039\,\mathrm{Mol.}$  und Lösungen taurocholsauren Natriums bei  $C_m=0{,}0056\,\mathrm{Mol.}$  farblos werden.

#### Zusammenfassung.

- 1. Die Untersuchung wässeriger Lösungen glykochol- und taurocholsauren Natriums hat ihre Zugehörigkeit zu der Gruppe außerordentlich oberflächenaktiver Stoffe festgestellt.
- 2. Es sind die Temperatur- und Konzentrationskurven der Oberflächenspannung glykochol- und taurocholsauren Natriums gemessen. Die Oberflächenspannung glykochol- und taurocholsauren Natriums bei verhältnismäßig großen Konzentrationen nimmt mit der Temperatur linear ab; ihr Temperaturkoeffizient ist bedeutend kleiner als der für reines Wasser; die gesamte Oberflächenenergie (E) ist ebenfalls kleiner, als bei reinem Wasser. Die Oberflächenspannung des glykocholsauren Natriums nimmt bei kleinen Konzentrationen (0,012 Mol.) mit der Temperatur nach einer typischen, zur Abszissenachse stark gekrümmten Kurve ab.
- 3. Es ist nachgewiesen, daß die Oberflächenaktivität (G) der Natriumsalze beider Gallensäuren bei kleinen Konzentrationen außerordentlich groß ist und mit einer Konzentrationszunahme der Lösung rapid abnimmt.
- 4. Die Adsorptionsgrenze ( $cG=A\Gamma$ )  $\infty$  wird für beide Gallensäuren sehr schnell schon bei kleinen Konzentrationen der Lösung erreicht.



# Zur Biochemie der Strahlenwirkungen.

### VI. Mitteilung:

Der Röntgenstrahleneinfluß auf die Durchlässigkeit der überlebenden Froschhautmembran.

Von

#### Christian Kroetz.

(Aus der Medizinischen Klinik der Universität Greifswald.)

(Eingegangen am 1. Oktober 1927.)

#### I. Einleitung.

## 1. Angriffsorte der Strahlen in der Zelle.

Der Strahleneinfluß auf die lebende Zelle setzt sich zusammen aus der Strahleneinwirkung auf den Kern, das Cytoplasma und die Zellmembran. Unter besonders gewählten Versuchsbedingungen lassen sich, je nach Wahl des Versuchsobjektes sowie der Wellenlängen und der Dosierung der einfallenden Strahlung im Frühstadium der Strahlennachwirkung einmal Kernveränderungen, ein anderes Mal Plasmastrukturveränderungen, ein drittes Mal Membranbeeinflussungen ziemlich isoliert, ohne entsprechend ausgeprägte Strahlenfolgen an den zwei übrigen Zellgebilden, zur Anschauung bringen.

Der Strahleneinfluß auf den Zellkern ist besonders bei Verwendung histologischer Technik so auffallend, daß oft die Änderungen am Protoplasma ganz übersehen wurden. Lange Zeit schien daher die überwiegende Bedeutung des Zellkerns vor dem Protoplasma für die Entstehung der Strahlenschädigung der Zellen gesichert und seit den Untersuchungen Heinickes (1) an Lymphocyten (mit Röntgenstrahlen), O. Hertwigs (2) an Froscheiern und Spermatozoen (mit Radiumstrahlen) ist immer wieder, zuletzt von Reiss (3), die erhöhte Kernempfindlichkeit betont worden. Es ist unentschieden, wieweit hier die Begrenztheit der Methodik die Beobachtung von Frühveränderungen am Protoplasma verhindert hat. Jedenfalls häufen sich in den letzten Jahren die Feststellungen, wonach nach kleinen und mittleren Strahlendosen am Protoplasma zeitlich viel früher Strukturveränderungen auftreten als am Kern. Strangeways und Oakley (4) beobachteten an Gewebskulturen der Chorioidea von Hühnerembryonen zum Zeitpunkt eben deutlich werdender Kernschwellung schon beginnende Koagulation am Protoplasma, erkennbar an auftretender Granulation

der vorher homogenen Struktur. An Amöben fanden Barr und Bovie (5) für ultraviolettes Licht, Nakashima (6) für Röntgenstrahlung, Zülzer und Philipp (7) für Radiumstrahlen (y-Anteil) zuerst Änderungen der Strömung, dann der Quellung und hierauf des Lösungszustandes des Protoplasmas, die erst später von Kernerscheinungen gefolgt waren. Ähnliches berichteten Nadson und Mitarbeiter (8) über Pflanzenzellen. Alle Beobachter deuteten die Vorgänge am bestrahlten Protoplasma als Ausdruck von physikalischchemischen Zustandsänderungen der Cytoplasmakolloide. einflussung der Zellmembran gestattet unter recht reinen Versuchsbedingungen die Anordnung von Tchahotine (9); er richtete unter dem Mikroskop einen feinen Strahl Ultraviolettlichtes auf ein Seeigelei und erzeugte auf diese Weise eine punktförmige Verletzung der Zellmembran. Das Ei, welches vorher mit Neutralrot angefärbt war, hatte in einem schwach alkalischen Außenmedium seine Rotfärbung behalten, weil seine Membran für OH-Ionen impermeabel ist. Nun aber trat von der radiopunktierten Stelle aus ein Farbumschlag im Einnern auf, weil die OH-Ionen jetzt eindringen konnten. Gleichzeitige Änderungen des Lösungszustandes von Plasma und Kern wurden bei dieser Anordnung nicht manifest.

Die besonders ausgeprägte, mehr oder weniger stark überwiegende Einwirkung einer Strahlung auf Kern, Plasma oder Membran ist weniger abhängig von der Durchdringungsfähigkeit der Strahlung, als von dem Vorhandensein eines etwaigen selektiven Absorptionsvermögens einzelner Zellbestandteile und von dem physikalisch-chemischen Zustande einzelner Zellkolloide. Röntgen- und v-Radiumstrahlen werden infolge ihrer hohen Durchdringungsfähigkeit bei der Größenordnung tierischer Zellen stets gleichzeitig an Kern, Plasma und Membran angreifen, aber auch für das sichtbare und ultraviolette Licht wird diese Voraussetzung gelten. Selektive Absorption spielt eine praktisch bedeutsame Rolle nur im sichtbaren und ultravioletten Gebiet; mit monochromatischem Licht werden sich hier entsprechend dem verschiedenen kolloidalen Aufbau von Kern, Plasma und Membran mehr oder weniger isolierte Veränderungen setzen lassen. Schwankungen im physikalisch-chemischen Lösungszustande der Zellkolloide nimmt man während des Teilungsvorganges besonders für den Kern an; grob willkürlicher Beeinflussung des Lösungszustandes sind bei Einzellern die Membrankolloide zugänglich, indem sie verschiedenem Ionengehalt des Außenmilieus ausgesetzt werden [Holthusen (26), Kroetz (27)].

Für ein durchschnittliches biologisches Objekt wird es nach dem Gesagten stets Schwierigkeiten bieten, innerhalb der Ganzheit der Strahlenfolgen den Strahleneinfluß auf Kern, Plasma, Membran abzugrenzen, oder die größere oder geringere Bedeutung des Strahleneinflusses auf eine dieser Phasen für das Eintreten der Gesamtheit der Strahlenschädigung der Zelle klarzustellen. Aber ebenso wie das Studium der Strahlenwirkung auf das biologische Einzelobjekt einer solchen Betrachtungsweise Erfolge verdankt, kann man von solchen differenzierenden Versuchen vielleicht einmal eine Förderung erhoffen

für das allgemeine Problem der Schwankungen der Strahlenempfindlichkeit der verschiedenen Zellen und Gewebe.

#### 2. Zellmembran und Strahleneinfluß.

Im besonderen den Strahleneinfluß auf die Zellmembran zu untersuchen, ist aus zwei Gründen nahegelegt.

Das Permeabilitätsproblem lebender Zellen ist vor allem durch die Einführung der Begriffe einer passiven physikalischen Permeabilität und einer funktionell eingestellten physiologischen Permeabilität (10) gefördert Diese letztere ist durch den physikalisch-chemischen Lösungszustand der Zellhautkolloide geregelt, und sie macht die Aufnahme und Abgabe lipoidunlöslicher Stoffe einerseits von den Vorgängen im Zellinnern, andererseits von den physikalisch-chemischen Bedingungen des Außenmediums abhängig. Durch die neueren Arbeiten von Michaelis (11) ist gezeigt worden, daß eine derartige auswählende Permeabilität auch bei einfachen Membranmodellen, die zunächst als Molekülsieb wirken, vorkommt, und daß sie außer von den Besonderheiten des Baues der Membran (Porengröße, Hydratation) vor allem von Änderungen der elektrischen Ladung der Membranwand abhängig ist. Nun führt eine der ältesten Vorstellungen über die Wirkungsart der Strahlungen im lebenden Gewebe die strahlenbewirkten Kolloidveränderungen auf Ladungsverminderungen der kolloidalen Teilchen zurück, und so könnte der Strahleneinfluß auf Membranwände auch für das allgemeine Problem der Permeabilität von Bedeutung sein. Tatsächlich sind denn auch vor kurzem von Liechti (12) Beobachtungen vorgelegt worden, wonach es unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen an Ölketten und Cremerschen Glasketten zu kurzdauernden. streng auf die Dauer der Strahleneinwirkung begrenzten Änderungen der elektromotorischen Kraft dieser Ketten kommt.

Andererseits hat die Förderung der Kentnnisse über den Mineralhaushalt bestrahlter Tiere und Menschen bemerkenswerte Verschiebungen im Ionengehalt der Säfte und Gewebe nach der Bestrahlung ergeben. Im Blute bestrahlter Menschen zeigen besonders die Zellionen K und P, aber auch die anderen Ionen langanhaltende Konzentrationsänderungen [Kroetz (13)], die auf eine Veränderung des Stoffaustausches zwischen den bestrahlten Geweben und Körpersäften hinweisen, und es lag nahe | Kroetz (13)|, sie auf eine Strahlenbeeinflussung der Durchlässigkeit der Zellhäute für Elektrolyte zu beziehen. Auch im Gewebe bestrahlter Tiere lassen sich sowohl mit histochemischen Methoden [Gans (14) und Lieber (15)] als mit einwandfreier analytischer Bestimmung [Degkwitz (16), Pincussen (17)] ausgeprägte Ionenverschiebungen einerseits zwischen bestrahlten und unbestrahlten Gewebsabschnitten, andererseits zwischen bestrahlten und unbestrahlten Tieren feststellen. Ebenso treten im Stoffwechselversuch am Menschen diese Umstellungen des Elektrolytmilieus nach der Bestrahlung recht deutlich in Erscheinung. Es ließ sich in eigenen Versuchen (18) zeigen, daß der Körper an K und P reicher, an Na und Cl relativ ärmerwird. Wenn man sich erinnert, daß man im K und P die quantitativ ausschlaggebenden Gewebsionen, im Na und Cl die quantitativ ausschlaggebenden Säfteionen vor sich hat, so ergibt sich in diesem Verhalten ein weiterer Hinweis auf die Entstehung bioelektrischer Potentialdifferenzen im belichteten Gewebe. Bei der sehr langen Fortdauer dieser Elektrolytverschiebungen im belichteten Organismus, noch Wochen nach der direkten Strahleneinwirkung, wird sich die Frage erheben, wieweit die wahrscheinliche Permeabilitätsänderung allein mit einer Ladungsbeeinflussung der Membranwände erklärbar ist, wieweit darüber hinaus mit dem Einfluß chemischer Denaturierungsvorgänge an den Baustoffen der Membran und mit anschließenden Änderungen der Dissoziationskonstanten und Ionenabsorption der Membrankolloide zu rechnen ist.

# II. Versuche über Durchlässigkeitsänderungen der Froschhaut unter Strahleneinfluß.

#### 1. Versuchsmaterial und Methodik.

Membransäcke aus der überlebenden Haut der Froschschenkel sind nach dem Vorgang amerikanischer Forscher besonders von Wertheimer (19) für die Bearbeitung von Permeabilitätsfragen benutzt worden. Wenn es sich bei diesem Objekt auch nicht um eine einfache Zellage, sondern um eine geschichtete Membran handelt, so hat es sich doch als wertvolles biologisches Modell für den genannten Zweck bewährt. Die Froschhaut besitzt nach Wertheimer eine irreziproke Permeabilität für Salze, Zucker, Aminosäuren und Eiweiße. Schon geringe chemische Änderungen des Innen- oder Außenmilieus können die Durchlässigkeit für eine bestimmte Substanz in ihr Gegenteil umschlagen lassen. Es seien nur diejenigen Teilverhältnisse besprochen, deren Beeinflussung durch Strahleneinwirkung in den nachstehenden Versuchen verglichen wird. Die normale, frisch verwendete Froschhaut gewährt, wenn Wasser die Hautaußenfläche benetzt, in der Richtung Innenfläche - Außenfläche Kochsalz (titriert wurde Cl) weder aus Ringerlösung noch aus Serum den Durchtritt, während sie es aus nicht äquilibrierter isotonischer NaCl-Lösung ungehindert passieren läßt; in derselben Richtung vermag bei Ringerbespülung der Hautaußenfläche Traubenzucker zwar aus einer isotonischen Traubenzuckerlösung durch die Froschhaut durchzutreten, nicht aber aus einer Mischung gleicher Teile von isotonischer Traubenzucker- und Ringerlösung. Ferner ist in der genannten Richtung sauren Farbstoffen, wie Trypanblau und Lichtgrün, die in Ringer gelöst sind, der Durchtritt in eine die Hautaußenfläche berührende Ringerlösung verwehrt, ebenso in der umgekehrten Richtung, Hautaußenfläche → Innenfläche, den in Ringer gelösten basischen Farbstoffen (z. B. Methylviolett und Gentianaviolett) der Durchtritt in eine die Hautinnenfläche benetzende Ringerlösung.

Die in den folgenden Versuchen angewendete Methodik war im Anschluß an Wertheimer die folgende. Frühjahrswasserfrösche, die aus der Maingegend frisch bezogen waren und ein Durchschnittsgewicht von 55 bis 75 g hatten, wurden dekapitiert, die Medulla zerstört, der Rumpf abgetrennt, das Becken in der Mittellinie durchschnitten und die Haut jedes Beines einzeln abgezogen, was leicht gelang, wenn an der Unterlage einige Bindegewebsstränge während des Zuges durchtrennt wurden. Nach eventueller Umkehrung des Beinschlauches folgte die untere Abbindung und die Aufhängung an einem für Reihenuntersuchungen geeigneten langen, queren Glasstab, dann die Füllung des Beinschlauches mit der Innenflüssigkeit, die Beobachtung auf Dichtigkeit des Sackes, darauf die obere Abbindung und endlich das Eintauchen in das Außenmedium, welches in 22 mm weiten und 8 bis 10 cm hohen zylinderförmigen Reagenzgläsern bereit gehalten war.



Die Versuche an Tieren, die in vivo bestrahlt werden sollten, wurden so durchgeführt, daß auf einem Brette, welches mit ringergetränktem Filtrierpapier bedeckt war, Frösche mit ringerbenetzten Gazestreifen an Haltehaken angebunden wurden. Vier Frösche wurden gleichzeitig in Versuch genommen, Rumpf und ein Bein peripher aufgespannt, das andere in der Mitte des Brettes befestigt, so daß Rumpf und Kontrollbein mit Blei (12 mm) abgedeckt werden konnten. Das Blei lag auf Randleisten des Bestrahlungsbrettes auf und berührte nirgends die Frösche.

Für Versuche, in denen das Verhalten der in vitro bestrahlten Beinhaut beobachtet werden sollte, waren die zur Bestrahlung bestimmten, frisch abgezogenen Hautschläuche und die Kontrollschläuche in gleichartigen flachen Gefäßen in Ringerlösung untergebracht, wurden dann nebeneinander unter der Röntgenröhre aufgestellt (Abdeckung der Kontrollschläuche mit einer Bleischicht von 12 mm). Die Licht- und Wärmestrahlung der Glühkathodenröhre war durch ein 3 mm dickes Pappfilter abgehalten.

Die verwendete Röntgenstrahlung umfaßte einen möglichst großen Spektralbereich, das dünne Pappfilter hielt nur die allerweichsten Strahlen ab. Metallfilterung unterblieb. Die effektive Kilovoltzahl betrug 102 bis 110 Kilovolt; härteste Strahlen waren in dem Gemisch also nicht enthalten. Röhrenbelastung 2,75 Milliamp.; Bestrahlungszeit 1 bis 3 Stunden; Fokus-Objekt-Abstand 21 cm. Die verwendete Dosis betrug bei den in vitro bestrahlten Hautmembranen teils 10, teils 30 menschliche Erythemdosen, bei den in vivo bestrahlten durchweg 30 HED. Die Größe dieser Dosen, die physiologische Grenzen zu übersteigen scheint, war durch die bekannte hohe Resistenz der Frösche [Cavalaska (20)] gegen Röntgenstrahlen erfordert; in seinen Versuchen führte eine Dosis von 5 bis 10 HED nach 3 Wochen zum Tode des Tieres; in den eigenen Versuchen starben die mit 30 HED belegten Tiere meist am siebenten bis achten Tage, nur ausnahmsweise früher.

#### 2. Chlordurchlässigkeit der in vivo bestrahlten Froschhäute.

Die Versuche zeigten eine Steigerung der Elektrolytdurchlässigkeit für den in vivo bestrahlten Hautschlauch, gegenüber dem abgedeckten, direkter Strahleneinwirkung getroffenen Hautschlauch Im einzelnen sind die durchweg eindeutigen Ergebnisse dieser Versuchsreihe in Tabelle I wiedergegeben. Während aus unbestrahlten Froschhäuten, deren Hautinnenseite nach innen gerichtet war und an Ringerlösung bzw. Serum als Innenmedium grenzte, nur Spuren Chlor in das als Außenmedium verwendete destillierte Wasser übertraten, trat aus gleichartig verarbeiteten bestrahlten Froschhäuten Chlor in ein- bis fünfmal größerer Menge durch. Die durchschnittliche Menge des ausgetretenen Chlors (Cl-Bestimmung nach Volhard) betrug in den acht Versuchen der Tabelle I für die unbestrahlte Beinhaut 0,675 ccm n/100 AgNO<sub>3</sub>, für die bestrahlte Beinhaut des gleichen Tieres 1,9875 ccm n/100 Ag NO<sub>3</sub>. Die durchschnittlich ausgetretene Chlormenge ist also fast auf das Dreifache angestiegen. Diese Ablesungen beziehen sich auf die Außenflüssigkeiten, die nach 6 Stunden gewechselt wurden; die Unterschiede waren in dem zweiten und dritten Außenmedium, das nach 12 bis 24 Stunden wieder entnommen wurde, zum Teil in gleicher Ausprägung vorhanden, nicht selten aber, besonders nach 24 Stunden, mehr oder weniger vollständig Diese späten Störungen sind auf beginnende Absterbeerscheinungen der Membran zu beziehen, auch Wertheimer hat sie bei

Tabelle I.

Wasserfrösche in vivo mit etwa 30 HED (110 kV effektiv) bestrahlt. Nach 3 Stunden getötet, Hautschläuche sofort zum Versuch angesetzt. Versuch nach 6 Stunden beendet, Chlorgehalt der Außenflüssigkeit titriert.

| Ver,<br>such                     | Haut-<br>innenseite<br>liegt | Durch<br>richt |         | In     | nen | füllung | flü | Sen.<br>ssig. | Chloridd<br>als Ver<br>von cer<br>Ag N | n n/100       | Differenz<br>am be-<br>strablten |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------|--------|-----|---------|-----|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Nr.                              |                              |                |         |        |     |         |     |               | unbestr.                               | bestrahlt     | Bein                             |
| <b>4</b> 5                       | innen                        | Innen→         | - außen | 4 c    | cm  | Ringer  | Aq. | dest.         | 0,5                                    | 2,5           | + 2,0                            |
| 46<br>47<br>54<br>48<br>51<br>52 | ,,                           | n              | n       | 4      | 77  | n       | 'n  | ,,            | 0,5                                    | 1,7           | + 1,2                            |
| 47                               | ,                            | ,,             | n       | 4      | n   | n       | n   | ,,            | 0,6                                    | 1,2           | + 0,6                            |
| 54                               | ,,                           | n              | 77      | 4<br>3 | 77  | n       | ,,  | n             | 0,7                                    | 1,8           | + 1,1                            |
| 48                               | ,,                           | n              | n       | 3      | 77  | Serum   | ,,  | ,,            | 0,6                                    | 1,6           | + 1,0                            |
| 51                               | ,,                           | n              | n       | 4      | 77  | n       | 77  | ,,            | 0,8                                    | 2,1           | + 1,3                            |
|                                  | "                            | n              | n       | 3,5    | "   | n       | n   | n             | 1,0                                    | 2,6           | + 1,6                            |
| 53                               | ,,                           | n              | "       | 4      | n   | 77      | n   | n             | 0,7                                    | 2,4           | + 1,7                            |
|                                  |                              |                |         |        |     | Stei    |     | tel:<br>ing:  | 0,675                                  | 1,9875<br>198 |                                  |

längerer Versuchsausdehnung beobachtet. Immerhin boten sie zusammen mit den relativ geringen Mengen des Chlordurchtritts Anlaß, die Versuchsbedingungen möglichst zu verfeinern und den Versuchsverlauf mit besonderen Vorsichtsmaßregeln zu sichern. Im einzelnen wurde hierbei auf folgendes geachtet. Die Ringerlösung des Innenmediums war frosch-isotonisch und wurde jeweils vor dem Versuch durch Mischen gleicher Teile von Lösung I (NaCl 6,0, NaHCO, 0,2, Aqua dest. zu 1000,0), Lösung 2 (KCl 0,4, CaCl, 0,2, Aqua dest. zu 1000,0) frisch hergestellt. Wurde menschliches Serum als Innenmedium verwendet, so wurde es mit destilliertem Wasser auf Froschisotonie verdünnt. Die Beinhäute wurden vor der Ablösung vorsichtig mit Wasser vom anhaftenden Hautschleim gereinigt und nach erfolgter Innenfüllung und Dichteprüfung des Schlauches an der Außenfläche mehrfach kurz mit destilliertem Wasser berieselt; dann erst wurden sie in die Außenflüssigkeit eingetaucht. Diese wurde nach 1/2 Stunde gewechselt und auf Chlor titriert und so eine weitere Sicherung gegen Undichtigkeit eingeführt. Die Dichte des Hautschlauches, die bei den serumgefüllten Membranen auch aus der absoluten Eiweißfreiheit der Außenflüssigkeit (mit dem Sulfosalicylsäurereagens geprüft) hervorgeht, kommt bei dem Kontrollversuch mit der unbestrahlten Beinhaut im Chlorgehalt der Außenflüssigkeit nach 6- und 12stündiger Dialyse zum Ausdruck; er bleibt meist unter 1,0 ccm einer n/100 AgNO<sub>3</sub>-Lösung und steigt in den verwerteten Versuchen nie über 1,0 ccm n/100 Ag NO<sub>3</sub>-Lösung. Diese sehr geringen Mengen von Chlor, die am Kontrollschlauch durchtreten, halten sich im Rahmen dessen, was auch Wertheimer beobachtet hat. Wo ein ungehemmter Durchtritt des Salzes erfolgt oder ein unsichtbarer Einriß der Membran vorliegt, findet die Chlortitration 10bis 15mal größere Mengen vor. Unter diesen Vorsichtsmaßregeln können die gesteigerten Chlormengen, die durch die bestrahlte Beinhaut austreten, mit Bestimmtheit aufgefaßt werden als Ausdruck einer erhöhten Chlordurchlässigkeit der bestrahlten Membran im Vergleich mit derjenigen des unbeeinflußten Beines.

256 C. Kroetz:

Entsprechende Untersuchungen über eine Steigerung der Kationendurchlässigkeit bestrahlter Membranen führten wegen der analytischen Schwierigkeiten bei der Bestimmung kleinster Natrium- und Kaliummengen zu keinem Ergebnis; jedenfalls zeigen sie aber, daß die Kationen durch bestrahlte Membranen quantitativ nicht erkennbar stärker durchgelassen werden als die Anionen.

# 3. Durchlässigkeit für Traubenzucker, für saure und basische Vitalfarbstoffe, für Eiweiß.

In den Traubenzuckerversuchen befand sich der Zucker in einem Zucker-Salzgemisch (aus gleichen Teilen isotonischer Ringer- und Traubenzuckerlösung) im Innern des Hautschlauches; die beobachtete Durchtrittsrichtung war die von der Innenseite der Haut nach ihrer Außenseite, an die letztere grenzte Ringerlösung als Außenflüssigkeit. Die unbestrahlte Membran läßt in dieser Anordnung keinen Traubenzucker durch, in der eingeengten Außenflüssigkeit läßt sich weder mit der Nylanderschen Reduktionsprobe noch polarimetrisch Zucker nachweisen. Die bestrahlte Membran zeigte in vier von sechs Versuchen eine positive Nylandersche Probe in der Außenflüssigkeit (s. Tabelle II). Es kann daher der bestrahlten

Tabelle II.
Wasserfrösche, behandelt wie diejenigen in Tabelle I. Versuchsende nach 6 Stunden; Reduktionsproben (Trommer, Nylander) in der Außenflüssigkeit.

| Versuch | Hautinnenseite                          | Durchtr | itta  |     | Trauben- | Redul          | ction          |
|---------|-----------------------------------------|---------|-------|-----|----------|----------------|----------------|
| Nr.     | liegt                                   | richtu  |       |     | + Ringer | unbestrahlt    | bestrahlt      |
| 57      | innen                                   | Innen → | außen | 4.0 | innen    | 0              | +              |
| 58      |                                         | ,       | 71    | 4,0 | ,,       | 0              | +              |
| 59      | , "                                     | "       | "     | 3,0 | 7        | 0 '            | $\overline{0}$ |
| 60      | außen                                   | Außen → | innen | 5,5 | ,,       | + '            | 0              |
| 61      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ١ ـ     |       | 4,0 | "        | $\overline{0}$ | +              |
| 62      |                                         | "       | "     | 3,5 | <u>"</u> | 0              | +              |

Tabelle III.

Wasserfrösche, ebenso behandelt wie die in Tabelle I benannten. Tötung 3 Stunden nach Beendigung der Bestrahlung, sofortige Verarbeitung. Versuchsende nach 6 Stunden, Ablesung der Farbunterschiede in der Außenflüssigkeit.

| Ver.             | Haut-<br>innen- | Durchtrit       |           | Innenfüllung                 | Außen- |          | grad der<br>flüssigkeit | Differenz<br>am be-<br>strehlten |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|--------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Nr.              | seite<br>liegt  | richtun         | 8         |                              | keit   | unbestr. | bestrahlt               | Bein                             |
| 42               | außen           | Außen→i         | nnen      | Lichtgrün<br>1/500 in Ringer | Ringer | Spur     | Spur                    | ±                                |
| 43<br>41         | innen           | "<br>Innen→a    | "<br>uBen | Dasselbe "                   | n<br>n | n        | 0—Spur<br>Spur          | ± 0                              |
| 38<br><b>4</b> 0 | n<br>n          | n               | n<br>n    | Methylviolett<br>6 B extra   | n<br>n | stark    | stark                   | ±0<br>±0<br>±0                   |
| 44<br>39         | außen<br>"      | Außen-≻i<br>∣ " | nnen      | 1/500 in Ringer<br>Dasselbe  | n<br>n | Spur     | Spur-etw.<br>Spur       | +<br>+<br>+0                     |

Weitere Versuche, zum Teil an Temporariern, die nur mit 10 menschlichen HED bestrahlt wurden, hatten dasselbe negative Ergebnis.

Froschhaut eine geringe, eben angedeutete Steigerung der Membrandurchlässigkeit für Traubenzucker zugewiesen werden.

Die Versuche über eine strahlenbewirkte Durchlässigkeitssteigerung der Membran für Vitalfarbstoffe hatten ein negatives Ergebnis. Weder in der Geschwindigkeit noch im Ausmaß des Farbdurchtritts war ein ablesbarer Unterschied zwischen bestrahlter und unbestrahlter Froschhaut zu erkennen (s. Tabelle III). Die Strahlendosen waren dieselben wie in Tabelle I.

Die Undurchgängigkeit der Froschhaut, sowohl der bestrahlten als der unbeeinflußten, für Eiweiß war schon bei den Versuchen mit Serum erwähnt worden.

#### 4. Unterschiede zwischen den in vivo und in vitro bestrahlten Hautmembranen.

Wurden die Beinhäute von Wasserfröschen (der gleichen Lieferung) statt wie im vorstehenden in vitro bestrahlt, so waren die beobachteten Durchlässigkeitszunahmen wesentlich weniger ausgesprochen; im einzelnen sind sie teils so gering, daß sie innerhalb der Fehlergrenzen liegen, teils sogar negativ. Die mittlere Durchlässigkeitssteigerung für Chlor, die bei sechs in Tabelle IVA berichteten Versuchen für die in vitro bestrahlte

#### Tabelle IV.

Versuch an in vitro bestrahlten Membranen von Wasserfröschen. Die Membranen liegen während der Bestrahlung in Ringer. Die Kontrollmembranen befinden sich unter sonst gleichen Bedingungen, aber in einem mit 12 mm Blei abgedeckten Gefäß, neben dem der Strahlung ausgesetzten Behälter.

| Ver. | Haut,<br>innen,<br>seite                | Durchtritts.    | Innenfüllung       | Außen-<br>flüssig-<br>keit              | Verbra   | chtritt als<br>luch an<br>Ag NO <sub>3</sub> | Differenz<br>am be-<br>strahlten |
|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.  | liegt                                   |                 |                    | Keit                                    | unbestr. | bestrahlt                                    | Bein                             |
|      |                                         |                 | A. Kochsalzpern    | neabilität.                             |          |                                              |                                  |
| 18   | innen                                   | Innen→auße      | n 3,0 Serum        | Aq. dest.                               | 0,40     | 0.55                                         | + 0.15                           |
| 20   | n                                       | ,, ,,           | 4,0 ,              | , ,                                     | 0,20     | 0,90                                         | +0.70                            |
| 26   | ,,,                                     | , ,,            | 3,0 ,              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0,20     | 0.45                                         | +0.25                            |
| 27   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , , ,           | 3,0 ,              | , ,                                     | 0.20     | 0.40                                         | +0,20                            |
| 28   | . 77                                    | , ,             | 3,5 ,              | 77                                      | 0,60     | 0,40                                         | -0.20                            |
| 19   | 77                                      | , ,             | 4,0 Ringer         | , ,                                     | 0,20     | 0,25                                         | +0.05                            |
|      |                                         |                 | _                  | Mittel:                                 | 0,30     | 6,49                                         | +0.19                            |
|      |                                         |                 | Sta                | eigerung:                               | 0,50     | 63                                           |                                  |
|      |                                         |                 | TO TO 1 . W        | 1 :1:                                   | •        |                                              | • =                              |
|      |                                         |                 | B. Farbstoffpern   | reabilitat.                             | Farbgrad | Farbgrad                                     | 1                                |
|      |                                         |                 |                    |                                         | unbestr. | bestrahlt                                    | Differenz                        |
| 13   | außen                                   | Außen→inne      | n   2.0 Lichtgrün  |                                         | 0—Spur   | Spur                                         | ±                                |
| 14   |                                         | Innen-> auße    |                    | į į                                     | Spur     | 0-Spur                                       |                                  |
| 21   |                                         |                 | 4,0 "              |                                         | 0—Spur   | Spur                                         | ±                                |
| 11   | außen                                   | Außen→inne      | n 1,5 Methylviolet | t <b>t</b> ! /                          | Spur     | Spur                                         |                                  |
|      |                                         |                 | '                  |                                         | 1 -      | -deutl.                                      | _                                |
| 12   | ,,                                      | , ,, ,,         | 1,5                |                                         | n        | Spur ,                                       | . 0                              |
| 29   | ,,,                                     | , ,             | 3,5                |                                         | 77       | ,,                                           | 0                                |
| 15   | innen                                   | Innen->auße     | n 1,0 Neutralrot   | - }                                     | etwas    | etwas                                        | 0                                |
| В    | ochemis                                 | che Zeitschrift | Band 191.          |                                         |          | 17                                           |                                  |

Membran + 63% beträgt, ist demnach, wenn überhaupt, so nur im Zusammenhang mit dem eindeutigen Befund einer Permeabilitätssteigerung an in vivo bestrahlten Membranen zu verwerten. Bei der Durchlässigkeit für Zucker, Farbstoffe (Tabelle IVB), Eiweiß lassen sich Unterschiede nicht feststellen.

# 5. Kein durchlässigkeitssteigernder Einfluß von bestrahlten Seren und Hämoglobinlösungen.

Die verschiedene Durchlässigkeitssteigerung für Elektrolyte bei den in vivo bzw. den in vitro bestrahlten Membranen kann daran denken lassen, ob hier Eiweißzerfallsprodukte eine Rolle spielen, die während der Bestrahlung im Tierkörper entstehen, stark oberflächenaktiv sind und, beim lebend bestrahlten Tiere durch den Kreislauf dauernd an die Membran herangeführt, so deren Durchlässigkeit in stärkerem Grade als beim in vitro-Versuch beeinflussen. Deshalb wurden in einer weiteren Versuchsreihe

#### Tabelle V.

A. Unbestrahlte Hautmembranen von Wasserfröschen. Vergleich des Chlordurchtritts aus bestrahltem und unbestrahltem Serum. Die Bestrahlung des Serums war 5 Stunden lang unter der Höhensonne vorgenommen. Versuchsende nach 6 Stunden. Chlortitration in der Außenflüssigkeit.

| Vers<br>such                                 | Hauts<br>innens<br>seite | Durchtritts,                            | Innenfüllung                                         | Außen*<br>flüssig*                    |                                                | Ag NO <sub>3</sub>                                   | Differenz                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                          | liegt                    | nentung                                 |                                                      | keit                                  | unbestr.                                       | bestrahlt                                            |                                                                                                               |
| 16<br>17<br>22<br>23<br>24<br>25<br>30<br>31 | innen " " " " " " "      | Innen→ außer  " " " " " " " " " " " " " | 3,0 "<br>4,0 "<br>3,0 "<br>1,8 "<br>3,0 "<br>3,0 "   | Aq. dest.                             | 0,6<br>0,3<br>0,25<br>0,6<br>0,2<br>0,3<br>0,3 | 1,0<br>0,4<br>0,4<br>0,2<br>0,6<br>0,4<br>0,1<br>0,4 | $\begin{array}{c} +\ 0.4 \\ +\ 0.15 \\ -\ 0.4 \\ +\ 0.15 \\ -\ 0.4 \\ +\ 0.1 \\ -\ 0.2 \\ +\ 0.1 \end{array}$ |
| 32                                           | 77                       | n n                                     | 4,0 Hämoglobin-<br>lösung                            | 27 27                                 | 0,6                                            | 0,5                                                  | -0.1                                                                                                          |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37                   | 77<br>79<br>79<br>71     | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77  | 4,0 dieselbe<br>4,0 "<br>3,0 Serum<br>4,0 "<br>4,0 " | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | $0.2 \\ 0.45 \\ 0.2 \\ 0.1 \\ 0.3$             | 0,2<br>0,4<br>0,2<br>0,4<br>0,4                      | $ \begin{array}{r} 0 \\ -0.05 \\ 0 \\ +0.3 \\ +0.1 \end{array} $                                              |
|                                              |                          |                                         | Ste                                                  | Mittel:                               | 0,336                                          | 0,4                                                  | + 0,068                                                                                                       |

B. Versuche an beiderseitig bestrahlten Membranen. Verglichen bestrahltes und unbestrahltes Serum, wie oben.

| 55   innen 56   " | Innen→: | 4,0<br>3,5 | Serum | Aq. dest.              | 0,6<br>1,0 |   | ,9<br>2,3 | +1,3  + 1,3   |
|-------------------|---------|------------|-------|------------------------|------------|---|-----------|---------------|
|                   |         | •          |       | Mittel:<br>Steigerung: | 0,80       | 2 |           | + 1,3<br>,5 % |

(Tabelle V) bestrahltes Serum und bestrahlte Hämoglobinlösungen daraufhin untersucht, ob sie an unbestrahlten bzw. bestrahlten Membranen eine Änderung der Durchlässigkeit hervorrufen können. Die Versuche zeigen. daß unter den gewählten Versuchsbedingungen ein solcher Einfluß von oberflächenaktiven Reaktionsprodukten des photochemischen Prozesses nicht Entweder ist also ihre Konzentration zu gering, oder nachweisbar ist. ihre Einwirkung auf die Membrandurchlässigkeit zu schwach. Man hat demnach die Unterschiede der in vivo- und in vitro-Versuche auf anderem Wege zu deuten und man dürfte nach dem heutigen Stande unseres Wissens den maßgebenden Faktor in der Verschiedenheit der Sauerstoffversorgung der in vivo und der in vitro bestrahlten Membranen zu suchen haben. Die ersten Beweise für die Rolle des Sauerstoffs beim Ablauf der photolytischen Prozesse an Proteinen und anderen organischen Baustoffen hat Neuberg (21) mitgeteilt, ohne daß die Menge verbrauchten Sauerstoffs direkt gemessen wurde. Mit Barcroftscher Methodik hat 1920 Holthusen (22) in noch unveröffentlichten Versuchen, deren Kenntnis ich Herrn Prof. Holthusen verdanke, die ersten Messungen der Sauerstoffaufnahme durch Eiweißlösungen während deren Bestrahlung vorgenommen. In neuesten Versuchen wurde dann von Harris (23) und gleichzeitig von Galfron (24) gezeigt, daß der photolytische Prozeß an einigen Aminosäuren, besonders Tyrosin und Tryptophan, unter Sauerstoffverbrauch vor sich geht und bei Sauerstoffmangel geringere Inten-Das gleiche fand Wels (25) in seinen Untersuchungen über die Fluoreszenzsteigerungen von bestrahlten Eiweißlösungen, die auf intramolekulare Umlagerungen unter Röntgeneinfluß hinwiesen. In meinem Referat (28) auf der Hamburger Tagung der Deutschen Gesellschaft für Lichtforschung (September 1927) wurden diese Zusammenhänge ausführlich besprochen.

## Zur Reversibilität derartiger Permeabilitätsänderungen von Zellmembranen.

Die begrenzte Lebensdauer der überlebenden Hautmembran verbietet direkte Untersuchungen über den reversiblen oder irreversiblen Charakter der Permeabilitätsänderung. Das Froschhautmembranmodell zeigt nach der 18. bis 24. Stunde des Versuchs auch am unbeeinflußten Hautschlauch rasch zunehmende Absterbeerscheinungen, kenntlich an sprunghaft zunehmender Permeabilitätssteigerung. Daraus kann man einerseits zwar schließen, daß die in den ersten 6 bis 18 Stunden der Strahlennachwirkung beobachtete, quantitativ doch recht bescheidene Zunahme der Chlordurchlässigkeit nicht der Ausdruck von Absterbeerscheinungen ist. Aber andererseits lassen sich aus dem geringen Ausmaß der Durchlässigkeitssteigerung auch keine Aussagen über den reversiblen oder irreversiblen Charakter der Durchlässigkeitsänderung entnehmen. Die Annahme, das Licht greife in reversibler Weise in das feine Spiel der Zellgrenzschichtdurchlässigkeit ein, ist durch den vorhandenen Tatsachenbestand leider nicht zu belegen. Im Gegenteil ist schon für die ersten meßbaren Veränderungen des Lösungszustandes der bestrahlten Eiweißlösungen, die uns in den ultramikroskopischen Untersuchungen Wels' (21) zugänglich sind und zu deren Auftreten nur Bruchteile der therapeutischen Strahlendosen erforderlich sind, der irreversible Charakter dieser Veränderungen wahrscheinlich geworden. Und die Beobachtungen über Umstellungen

260 C. Kroetz:

des Elektrolytmilieus im bestrahlten Gewebe (s. S. 252) sprechen vielleicht in gleichem Sinne; ihre Nachhaltigkeit ist wohl in Zusammenhang zu bringen mit dauernden Veränderungen der Eiweißkörper in der Zellmembran und im Protoplasma, die ihrerseits die Grundlage der Änderungen der Dissoziationskonstanten und der Absorptionseigenschaften darstellen. bedürfen diese Vermutungen noch der Bestätigung durch das Experiment. Übergangen seien hier die noch völlig hypothetischen Erwägungen über mögliche reversible Membranbeeinflussungen durch ungesättigte chemische Verbindungen, die als photolytische Abbauprodukte der Eiweißkörper oder der Lipoide unter Strahleneinwirkung entstehen und auf dem Säfteweg an die Zellmembranen auch nicht direkt strahlengetroffener Gewebe gelangen sollen. Die Versuche, die in dem vorausgegangenen Absatz besprochen und in Tabelle V berichtet sind, zeigen, daß selbst in Seren, die 5 Stunden lang mit großen Dosen Ultraviolettlichts bestrahlt waren, keine wirksamen Stoffe mit derartigen Eigenschaften angetroffen werden.

## III. Besprechung der Ergebnisse.

Rückblickend kann als Ergebnis der mitgeteilten Versuche zusammengefaßt werden, daß an der röntgenbestrahlten überlebenden Hautmembran des Wasserfrosches eine Steigerung für Chlor und Traubenzuckerdurchlässigkeit nachweisbar wurde, verglichen mit der entsprechenden Durchlässigkeit der unbestrahlten Kontrollmembran. Die Durchlässigkeit für Chlor wurde auf das Ein- bis Fünffache, im Mittel auf das Dreifache der normalen Durchlässigkeit gesteigert. Die Steigerung ist in diesem Ausmaß nur an der in vivo bestrahlten Hautmembran vorhanden, in vitro bestrahlte Hautmembranen lassen eine Durchlässigkeitszunahme nur eben erkennen. Bestrahlte Seren und Hämoglobinlösungen haben keinen Einfluß auf die Chlordurchlässigkeit unbestrahlter Hautmembranen, oberflächenaktive Reaktionsprodukte des photochemischen Prozesses sind also mit dieser Versuchsanordnung nicht erfaßbar geworden.

Die Strahlen greifen bei dem gewählten Versuchsobjekt und der benutzten Röntgenstrahlung an Kern, Plasma und Zellmembran dieser mehrschichtigen Zellage in gleicher räumlicher Verteilung an. Ihre erste erkennbare Nachwirkung spielt sich jedoch, wie diese Versuche zeigen, fast ausschließlich an den Zellmembranen ab, deren gerichtete Permeabilität eine geringe, aber eindeutig nachgewiesene Steigerung erfährt. Daß Protoplasma und Kern um diese Zeit noch keine tiefgreifende Schädigung aufweisen, ergibt sich aus der Tatsache, daß die Absterbeerscheinungen an der bestrahlten Hautmembran nicht erkennbar früher einsetzen als an der unbestrahlten Kontrolle. Es scheint also der physikalisch-chemische Lösungszustand der Kolloide der Zellmembran auch am Froschhautmodell durch eine besondere

Empfindlichkeit ausgezeichnet zu sein. Der Aufbau der Plasmahaut aus verschiedenartigen Kolloiden, hydrophilen und hydrophoben Eiweißkörpern sowie Lipoiden, ist im einzelnen noch ungeklärt, und es kann im besonderen Falle dieser Röntgenversuche an der bestrahlten Froschhaut, wo aus physikalischen Gründen mit selektiver Strahlenabsorption einzelner Kolloide nicht zu rechnen ist, nicht entschieden werden, welcher Bestandteil der Plasmahautstruktur in seinem physikalischchemischen Lösungszustand am meisten strahlenempfindlich und so für die beobachtete Durchlässigkeitssteigerung von besonderer Bedeutung ist. In dieser Hinsicht ist eine Förderung unserer Kenntnisse am meisten zu erhoffen von Versuchen mit monochromatischem Licht und an roten Blutkörperchen, deren Eiweißkörper und Lipoide am besten untersucht sind und zu einem großen Teil in isoliertem und chemisch reinem Zustande entsprechenden Modellversuchen der Strahlenbeeinflussung unterworfen werden können. Versuche an kernhaltigen Zellen scheinen dann weiterhin geeignet, zunächst wenigstens für bestimmte Versuchsobiekte die Bedeutung des Strahleneinflusses auf Kern. Plasma. Membran innerhalb der Ganzheit der Strahlenschädigung der Zelle quantitativ abzugrenzen.

### Zusammenfassung.

- 1. Röntgenstrahlen steigern die Chlor- und Traubenzuckerdurchlässigkeit der überlebenden Hautmembran des Wasserfrosches; die mittlere Steigerung beträgt 198%.
- 2. Der permeabilitätssteigernde Einfluß der Röntgenstrahlen ist bei Bestrahlung der Hautmembran in vivo wesentlich größer als bei Bestrahlung in vitro.
- 3. Bestrahlte Seren und Hämoglobinlösungen haben keinen Einfluß auf die Chlordurchlässigkeit unbestrahlter Hautmembranen.

### Literatur.

1) Heinicke, Mitt. a. d. Grenzgeb. 14, 21, 1905. — 2) Hertwig, Arch. f. mikroskop. Anat. 77, 1, 1911. — 3) Reiss, C. r. soc. biol. 92, 1403, 1925. — 4) Strangeways und Oakley, Proc. Roy. Soc. (B) 95, 669, 1923. — 5) Barr und Bovie, Journ. of morphol. 88, 295, 1923. — 6) Nakashima, Strahlentherapie 24, 1, 1926. — 7) Zülzer und Philipp, Biolog. Zentralbl. 45, 557, 1925. — 8) Nadson und Mitarbeiter, C. r. soc. biol. 94, 249, 1926. — 9) Tschohotine, ebendaselbst 84, 164, 1921. — 10) Hoeber, Phys. Chem. d. Zelle u. Gewebe, 5. Aufl. Leipzig 1922. — 11) Michaelis, Naturwissenschaften 14, 33, 1926. — 12) Liechti, diese Zeitschr. 171, 240, 1926. — 13) Kroets, ebendaselbst 151, 149 und 446, 1924; Klin. Wochenschr. 4, 631, 1925. — 14) Gans, Strahlentherapie 18, 655, 1924. — 15) Lieber, Verh. d.

Deutsch. Röntgengesellschaft 16, 73, 1925. — 16) Degkwitz, Journ. f. Kinderheilkde. 37, 27, 1924. — 17) Pincussen, diese Zeitschr. 161, 68, 1925. — 18) Kroetz, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 120, 351, 1927. — 19) Wertheimer, Pflügers Arch. 189, 383, 1923; Abderhaldens Handb. d. biol. Arbeitsmethod. 5, 2, 10, 1109. — 20) Calvalasca, Diss. Zürich 1913. — 21) Neuberg, diese Zeitschr. 29, 279, 1910; 61, 315, 1914; 67, 59, 1914; 67, 63, 1914. — 22) Holthusen, unveröffentlichte Versuche 1920. — 23) Harris, Biochem Journ. 20, 271, 280, 288, 1926. — 24) Gaffron, diese Zeitschr. 179, 157, 1927. — 25) Wels, Pflügers Arch. 1928. — 26) Holthusen, Fortschr. auf d. Geb. der Röntgenstrahlen 29, 777, 1922. — 27) Kroetz, diese Zeitschr. 187, 372, 1923. — 28) Derselbe, Strahlentherapie 1928 (Sonderheft der 1. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Lichtforschung).

# Zur Biochemie der Strahlenwirkungen.

VII. Mitteilung:

Der Röntgenstrahleneinfluß auf die Zusammensetzung künstlich gesetzter Peritonealflüssigkeit.

Von

### Christian Kroetz.

(Aus der Medizinischen Klinik der Universität Greifswald.)

(Eingegangen am 1. Oktober 1927.)

Um einen Einblick in die durch Strahleneinfluß veränderte Durchlässigkeit der Zelle zu gewinnen, wurde es in den nachstehenden Untersuchungen unternommen, eine künstliche Gewebsflüssigkeit in eine der präformierten Gewebslücken, in die Bauchhöhle, zu bringen und den ablaufenden Austausch zwischen ihr und der Umgebung (Blutund Endothelzellen der Serosa) vor und nach Strahleneinwirkung zu verfolgen. Könnten die Austauschvorgänge mit dem Blut als konstant betrachtet werden, so würde eine geänderte Zusammensetzung dieser künstlichen Gewebsflüssigkeit auf einen Wechsel im Stoffumsatz und Austausch der bestrahlten Zelle schließen lassen. Was den Bluteinfluß betrifft, so ist aus den umfangreichen Arbeiten über das Resorptionsproblem bekannt, daß Salzgehalt und osmotischer Druck der in die Leibeshöhle eingebrachten Lösungen auf Blutisotonie, vermutlich auch auf Blutisoionie gebracht werden und die Lösungen so der Resorption verfallen. Da ferner die Änderungen der chemischen Zusammensetzung des Blutes unter Strahleneinfluß, und zwar gerade für seinen Ionenbestand, durch bilanzmäßige Untersuchungen des Serums (Kroetz1) bei Menschen und Kaninchen untersucht sind, so scheint es möglich und nicht unberechtigt, Abweichungen der Zusammensetzungsänderung in der Peritonealflüssigkeit von der Richtung und vom Ausmaß der strahlenbewirkten Blutveränderungen in Zusammenhang zu bringen mit einer geänderten Durchlässigkeit der unmittelbar an die künstliche Gewebsflüssigkeit angrenzenden Endothelzellen des Bauchfells.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kroetz, diese Zeitschr. 151, 149 und 446, 1924.

#### Methodik.

Die Versuche wurden meist an Kaninchen, teilweise an Meerschweinchen durchgeführt. Nach Rasieren der Bauchhaut und punktförmiger Durchtrennung der Haut- und Muskelschicht mit dem Messer wird mit einer 1,5 mm dicken Hohlnadel, die vorn rund zugeschliffen und verschlossen ist und zwei seitliche Öffnungen trägt, bei den 1900 bis 2400 g schweren Kaninchen eine Menge von 200 und 300 ccm Normosallösung bzw. isotonischer Traubenzuckerlösung (4,4%) intraperitoneal infundiert; Meerschweinehen mit etwa 300 g Gewicht erhielten 30 ccm. Nach 3 bis 4 Stunden wurde mit derselben Nadel die Bauchhöhle punktiert, die intraperitoneale Flüssigkeit tropfte dann bei sanfter Eindrängung der seitlichen Abschnitte des Abdomens ziemlich rasch aus der Nadel ab und konnte unter Paraffin aufgefangen werden. Vom Beginn der Infusion an bis zur Entnahme des Peritonealinhalts waren die Tiere auf dem Kaninchenbrett festgebunden: der störende Einfluß von Bewegungen auf die Resorption war damit unterdrückt. Der Eingriff selbst wurde unter sterilen Kautelen vorgenommen; niemals kam es zu einer Infektion des Bauchfells; auch Verletzungen des Darms sind, wie die späteren Autopsien ergaben, nie gesetzt worden. Die späteren Infusionen wurden zu verschiedenen in den Tabellen angegebenen Zeiten, jedoch nie vor 24 Stunden vorgenommen. Um diese Zeit war die am Vortag infundierte Menge restlos resorbiert. Die verwendete Röntgenstrahlung umfaßte einen möglichst großen Spektralbereich (nur Pappfilterung); härteste Strahlen fehlten; Grenzwellenlänge 110 kV effektiv. Die Dosis, mit der die Tiere belegt wurden, betrug nach Ionisationsmessungen mit dem Siemensdosismesser acht bis zehn menschliche Hauteinheitsdosen. Sie führte am vierten bis sechsten Tage zur leichten Schuppung der obersten Epidermisschicht und am vierten bis neunten Tage zum Tode des Tieres (ausnahmsweise zweimal schon am ersten und zweiten Tage). Die chemischen Analysen wurden nach den früher besprochenen Methoden ausgeführt.

Die Tabelle I gibt in den Nummern 1 bis 7 die gewonnenen Resultate wieder, für die anorganischen Ionen in Millimolen, für die Aminosäuren<sup>2</sup> in Milligrammen ausgedrückt, je für 100 ccm Peritonealinhalt.

#### Versuchsergebnisse.

Erfaßt werden in den Versuchen nur Querschnitte durch zwei interferente Vorgänge, den Ionenaustausch in die künstliche Gewebsflüssigkeit hinein und den entgegenlaufenden Resorptionsprozeß, der seinerseits auf möglicherweise sehr verschiedenen Partialabläufen für Lösungsmittel und gelöste Substanzen zusammengesetzt ist.

Trotzdem ergab sich, wie eine Durchsicht der Tabelle I zeigt, sowohl bei einem und demselben Tiere als im Vergleich der Tiere untereinander eine recht befriedigende Konstanz der Resultate. Die Wiederholung der Infusionen in die Bauchhöhle setzte als solche keine Veränderung des Reaktionsablaufs, wie das die am Tiere Nr. 2 und 3 ausgeführten Vorversuche zeigen (Tabelle I, 1a bis c, 2a und b). Sie stehen im Einklang mit Befunden Cunninghams<sup>3</sup>, der für die Resorption hypotonischer Dextroselösungen feststellte, daß selbst täglich ausgeführte Infusionen, die längere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kroetz, diese Zeitschr. 151, 149, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Folin, Journ. biol. Chem. 51, 377, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cunningham, The Amer. Journ. of phys. 53, 488, 1920.

l'abelle I.

| inchen 300 Normosal 31 140,0 5,6 4,2 103,0 19,6 2,0 100,0 " 3 141,7 4,8 4,6 104,0 18,2 1,9 1,8 300 " 3 138,7 4,8 4,0 102,0 19,9 1,8 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ž            | Datum | n Tier    | ħ      | Infundierte Menge | Ente<br>nahme<br>nach<br>Std. | Z<br>Z | ¥           | <b>్</b> | 5     | нсо, | H, PO. | Anionen.<br>defizit | Amino.<br>säuren | Elweiß<br>relativ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------|--------|-------------|----------|-------|------|--------|---------------------|------------------|-------------------|
| <ul> <li>55. V.</li> <li>300  "</li> <li>3 141,7 4.8 4,6 104,0 18,2 1,9</li> <li>3 3. V.</li> <li>300  "</li> <li>3 138.7 4,8 4,0 102,0 19,9 1,8</li> <li>4 V.I. Bestrahlung</li> <li>300  Traubenzucker</li> <li>4 V.I. Exitus</li> <li>25. V.</li> <li>25. V.</li> <li>38. Saninchen</li> <li>300  Normosal</li> <li>311,7 5,0 4,2 102,0 18,7 1,0</li> <li>28. V.</li> <li>300  Normosal</li> <li>3 135,2 6,0 4,7 92,0 18,7 1,0</li> <li>300  Normosal</li> <li>3 135,2 6,0 4,7 92,0 18,7 1,5</li> <li>300  Normosal</li> <li>3 135,2 6,0 4,7 92,0 18,2 1,6</li> <li>6 V.I. Saninchen</li> <li>300  Normosal</li> <li>3 135,2 6,0 4,7 92,0 18,2 1,6</li> <li>6 V.I. Bestrahlung</li> <li>3 145,2 4,6 4,6 98,0 20,1 2,0</li> <li>28. V. Bestrahlung</li> <li>28. V. Bestrahlung</li> <li>300  Normosal</li> <li>3 145,2 4,6 96,0 20,1 20,3 3,0</li> <li>28. V. Bestrahlung</li> <li>300  Normosal</li> <li>3 145,2 4,6 96,0 20,1 20,3 3,0</li> <li>3 145,2 4,6 96,0 20,3 3,0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. a)        |       |           | inchen | 300 Normosal      | 31.                           | 140,0  | 5,6         | 4,2      | 103,0 | 19,6 | 2,0    | 25,2                | 5,2              | 100               |
| c) 29. V. 300 ", 3 138.7 4,8 4,0 102,0 19,9 1,8 4,0 4.VI. Bestrahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Q</b>     | 25.   |           |        |                   | က                             | 141,7  | <b>4</b> .8 | 4,6      | 104,0 | 18,2 | 1,9    | 27,0                | 4,7              | 112               |
| d)         3. VI.         Bestrahlung         300 Traubenzucker         3         85,8         5,8         3,9         53,0         15,6         1,5           e)         4. VI.         Bestrahlung         300         ,         3         89,5         5,5         3,1         63,0         14,9         3,0           f)         7. VI.         Exitus         300         Normosal         3         131,7         5,0         4,2         102,0         14,5         2,8           a)         25. V.         3. Kaninchen         300 Normosal         3         131,7         5,0         4,2         102,0         14,5         2,8           c)         28. V.         Bestrahlung         300 Normosal         3         129,1         4,9         4,3         101,5         18,4         1,2           d)         30. V.         300 Normosal         3         135,2         6,0         4,7         92,0         1,9           a)         28. V.         Bestrahlung         300 Normosal         3         145,2         4,6         9,4         9,0         1,9           a)         27. V.         4. Kaninchen         300 Normosal         3         148,7         3,9         4,4<                                                     | ં            | 29.   | _<br>-:   |        | 300               | က                             | 138,7  | <b>4</b> ,  | 4,0      | 102,0 | 19,9 | 1,8    | 23,8                | 5,0              | 1                 |
| e)       4. VI.       Bestrahlung       300       3       89,5       5,5       3,1       63,0       14,9       3,0         f)       7. VI.       Exitus       300       n       3       91,3       6,3       3,2       49,0       14,9       3,0         a)       25. V.       3. Kaninchen       300 Normosal       3       131,7       5,0       4,2       102,0       18,7       1,0         28. V.       Bestrahlung       300       n       3       129,1       4,9       4,3       101,5       18,4       1,2         c)       28. V.       Bestrahlung       3       129,1       3,7       5,5       95,5       14,7       1,5         d)       30. V.       300       Traubenzucker       4       87,8       5,7       3,5       41,0       13,0       1,9         a)       27. V.       4. Kaninchen       300 Normosal       3       145,2       4,6       4,6       98,0       20,1       2,0         b)       28. V.       Bestrahlung       30       3       148,7       3,9       4,4       96,0       20,3       3,0         1. VI.       Exitus       30       3       4,4<                                                                                                                                                               | <del>Q</del> |       | <br>I     |        | 300 Traubenzucker | က                             | 82.8   | 5,0<br>8,0  | 9,8      | 53,0  | 15.6 | 1,5    | 25,4                | 5,5              | 101               |
| e)       4. VI.       300       "       3       89,5       5,5       3,1       63,0       14,9       3,0         7. VI.       Exitus       300       "       3       91,3       6,3       3,2       49,0       14,5       2,8         a)       25. V.       3. Kaninchen       300 Normosal       3       131,7       5,0       4,2       102,0       14,5       2,8         28. V.       Bestrahlung       300       "       3       129,1       4,9       4,3       101,5       18,4       1,2         4)       30. V.       300       "       3       129,1       4,9       4,7       92,0       18,2       1,6         a)       5.V.       Bestrahlung       300 Traubenzucker       4       87,8       5,7       3,5       41,0       13,0       1,9         28. V.       Bestrahlung       300 Normosal       3       145,2       4,6       4,6       96,0       20,1       2,0         b)       28. V.       Bestrahlung       300 Normosal       3       148.7       3,9       4,4       96,0       20,3       3,0         b)       28. V.       Exitus       30       30       3 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>lung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>!</td> |              |       |           | lung   |                   |                               |        |             |          |       |      |        |                     |                  | !                 |
| f)         7. VI.         Exitus         300         n         3         91,3         6,3         3,2         49,0         14,5         2,8           a)         25. V.         3. Kaninchen         300 Normosal         3         131,7         5,0         4,2         102,0         18,7         1,0           28. V.         Bestrahlung         300 n         3         129,1         4,9         4,3         101,5         18,4         1,2           4)         28. V.         Bestrahlung         300 n         3         129,1         3,7         5,5         95,5         14,7         1,6           4)         30. V.         300 n         3         135,2         6,0         4,7         92,0         18,2         1,6           a)         57. V.         4. Kaninchen         300 Normosal         3         145,2         4,6         4,6         98,0         20,1         2,0           28. V.         Bestrahlung         30 n         30 n         3         148,7         3,9         4,4         96,0         20,3         3,0           1. VI.         Exitus                                                                                                                                                                   | (e)          |       |           |        | 300               | က                             | 89,5   | 5,5         | 3,1      | 63,0  | 14.9 | 3,0    | 27.2                | 6.3              | 141               |
| A. V.I.         Exitus         300 Normosal         3 131,7         5,0         4,2         102,0         18,7         1,0           28. V.         38. Kaninchen         300 Normosal         3 129,1         4,9         4,3         101,5         18,4         1,2           28. V.         28. V.         300 "         3 135,2         6,0         4,7         92,0         18,2         1,5           4) 30. V.         300 Traubenzucker         4 87,8         5,7         3,5         41,0         13,0         1,9           a) 27. V.         4 Kaninchen         300 Normosal         3 145,2         4,6         98,0         20,1         2,0           b) 28. V.         Bestrahlung         30 Normosal         3 148,7         3,9         4,4         96,0         20,3         3,0           1.VI.         Exitus         30 Normosal         3 148,7         3,9         4,4         96,0         20,3         3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>~</b>     | 7. 7  | <br>      |        | 300               | က                             | 91,3   | 6,3         | 3,5      | 49,0  | 14,5 | 2,8    | 34.5                | 8,3              | 171               |
| a)         25. V.         3. Kaninchen         300 Normosal         3         131,7         5,0         4,2         102,0         18,7         1,0           28. V.         Bestrahlung         3.00         3         129,1         4,9         4,3         101,5         18,4         1,2           c)         28. V.         Bestrahlung         300         3         129,1         3,7         5,5         95,5         14,7         1,5           d)         30. V.         300         7         300         7         300         1,9         1,9           e)         6. VI.         4. Kaninchen         300         Normosal         3         145,2         4,6         4,6         98,0         20,1         2,0           b)         28. V.         Bestrahlung         30         30         3         148,7         3,9         4,4         96,0         20,3         3,0           1. VI.         Exitus         30         3         148,7         3,9         4,4         96,0         20,3         3,0                                                                                                                                                                                                                                |              | 7. 7  |           |        |                   |                               |        |             |          |       |      |        | •                   |                  |                   |
| C) 28. V. Bestrahlung c) 28. V. Bestrahlung d) 30. V. 300 , 3 129,1 4,9 4,3 101,5 18,4 1,2 d) 30. V. 300 , 3 135,2 6,0 4,7 92,0 18,2 1,6 e) 6. VI. 300 Traubenzucker 4 87,8 5,7 3,5 41,0 13,0 1,9 28. V. Bestrahlung b) 28. V. Exitus 1. VI. Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       | က်<br>    | inchen | 300 Normosal      | က                             | 131.7  | 5,0         | 4.2      | 102.0 | 18.7 | 1.0    | 19.2                | <br>4<br>63      | 100               |
| c)       28. V.       Bestrahlung         c)       28. V.         d)       30. V.       300       "       3       129,1       3,7       5,5       95,5       14,7       1,5         d)       30. V.       300       Traubenzucker       4       87,8       5,7       3,5       41,0       18,2       1,6         a)       6. VI.       300       Normosal       3       145,2       4,6       4,6       98,0       20,1       2,0         28. V.       Bestrahlung       300       "       3       148,7       3,9       4,4       96,0       20,3       3,0         1. VI.       Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>(</u> q   |       |           |        | 300               | က                             | 1.29,1 | 4,9         | 4,3      | 101,5 | 18,4 | 1,2    | 17.2                | 4.1              | 8                 |
| c)       28. V.         d)       30. V.       300       3       135.2       6.0       4.7       95.5       14,7       1,5         e)       6. VI.       300 Traubenzucker       4       87,8       5,7       3,5       41,0       13,0       1,9         a)       27. V.       4. Kaninchen       300 Normosal       3       145,2       4,6       4,6       98,0       20,1       2,0         b)       28. V.       Exitus       3:0       3       148,7       3,9       4,4       96,0       20,3       3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |           | lung   | -                 |                               |        |             |          |       |      | `      | <u>.</u>            | <u>}</u>         | )<br>)            |
| d) 30. V. 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ©            | 28.   |           |        |                   | ( <u>5</u>                    | 129,1  | 3,7         | 5,5      | 95,5  | 14,7 | 1,5    | 56,6                | 8,0              | 218               |
| e) 6. VI.  a) 27. V. 4. Kaninchen 300 Normosal 3 145,2 4,6 4,6 98,0 20,1 2,0 28. V. Bestrahlung 3.0 , 3.0 , 3 148,7 3,9 4,4 96,0 20,3 3,0 1. VI. Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ф<br>(       | 39.   |           |        | 300 "             | က                             | 135,2  | 0,9         | 4,7      | 92,0  | 18,2 | 1,6    | 34,1                | 5,3              | 186               |
| a) 27. V. 4. Kaninchen 300 Normosal 3 145,2 4,6 4,6 98,0 20,1 2,0 28. V. Bestrahlung 3 0 , 3 148.7 3,9 4,4 96,0 20,3 3,0 1. VI. Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>e</b>     |       |           |        | 300 Traubenzucker | 4                             | 87,8   | 2,7         | 3,5      | 41,0  | 13,0 | 1,9    | 41,1                | 7,1              | 194               |
| 28. V. Bestrahlung 3.0 , 3 148.7 3.9 4,4 96.0 20,3 3.0 1. VI. Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |           | inchen | 300 Normosal      | က                             | 145,2  | 4,6         | 4,6      | 98,0  | 20,1 | 2,0    | 34,3                | 4,3              | 100               |
| 28. V. 1. VI. Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |           | lung   |                   |                               |        |             |          |       |      |        |                     |                  |                   |
| VI. Exitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(</b>     |       |           |        | 300 "             | က                             | 148.7  | 3,9         | 4,4      | 0,96  | 20,3 | 3,0    | 37.7                | 5,5              | 312               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _            |       | I. Exitus |        |                   |                               |        |             |          |       |      |        |                     |                  |                   |

Tabelle I (Fortsetzung).

| ž              | Datum                                | Tier                             | Infundierte Menge                                          | Entenahme<br>nach<br>Std.     | Z Z            | ×   | రే         | 5    | нсоя         | нсо <sub>з</sub> + н. Ро. | Anionen | Amino.<br>säuren | Eiweiß<br>relativ |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------|------|--------------|---------------------------|---------|------------------|-------------------|
| 4. a)          | 3. VI.                               | 6. Kaninchen                     | 200 Traubenzucker                                          | က                             | 92,1           | 4,7 | 2,6        | 50,0 | 16,2         | 1,0                       | 32,1    | 3,3              | 100               |
| (q             | 4. VI.<br>4. VI.<br>4. IV.           | Bestrahlung<br>Exitus            | 200                                                        | က                             | 94,3           | 4,4 | 2,4        | 49,0 | 14,8         | 1,3                       | 36,0    | 6,1              | 146               |
| .č.            | 5. VI.                               | 8. Kaninchen                     | . 300                                                      | 4                             | 94,4           | 5,3 | 4,0        | 56,0 | 17,4         | 1,7                       | 28,6    | 5,5              | 100               |
| (q             | 6. VI.<br>7. VI.                     | Bestrablung<br>Fxitus            | 200 "                                                      | 4                             | 96,1           | 4,9 | 4,2        | 54,0 | 17,2         | 2,3                       | 31,7    | 7,3              | 195               |
| 6. а)          | 8. IV.                               | 9. Kaninchen                     | 200 "                                                      | 41/8                          | 6119           | 4,6 | 3,6        | 52,0 | 15,0         | 0,5                       | 2,6     | 4,5              | 100               |
| P)             | 9. VI.<br>9. VI.<br>12. VI.          | Bestraniung<br>Exitus            | 200                                                        | 41/9                          | 66,5           | 4,2 | 3,8        | 45,0 | 13,5         | 1,5                       | 14,5    | 6,9              | 208               |
| 7.<br>a)<br>b) | 23. V.<br>23. V.<br>25. V.<br>4. VI. | Bestrahlung  1. Kaninchen Exitus | Bestrahlung (kein Vorversuch) Kaninchen 300 Normosal 300 " | 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 158,2<br>154,8 | 4,7 | 4,9<br>5,5 | 104  | 19,1<br>18,0 | 2,8                       | 1 1     | 5,7              | 1 1               |

Zeit fortgesetzt wurden, die Resorotion des Traubenzuckers (die nach 12 Stunden restlos beendet war) nicht beeinflußt. Wenn ein solches Ergebnis vielleicht bei den Normosalversuchen (Tier Nr. 2, 3 und 5) verständlich erscheint wegen der Äquilibrierung der eingebrachten Flüssigkeit, so ist es doch bemerkenswert in den Traubenzuckerversuchen, in welchen die Herstellung eines Ausgleichs mit beträchtlichen Stoffbewegungen des Gesamtkörpers einhergeht. Aber auch bei den Normosalversuchen sind Ionenverschiebungen zu erwarten. Die Ionenkonzentrationen des Normosals. wenigstens in den für die Infusion fertigen Lösungen, war nämlich nicht Die Normosallösung ist sehr schwer klar zu gewinnen. ganz blutgleich. oft bildete sich in der leicht opgleszenten, vorsichtig geschwenkten und spontan abgekühlten Lösung ein Bodensatz von Calciumcarbonat. wurde unter sterilen Bedingungen abfiltriert, und in dem Filtrat wich nun die Konzentration des Calciums und Bicarbonats ab vom Serumspiegel des normalen Kaninchens, welcher von dem des Menschen nur durch leicht erhöhte Calciumwerte (11 bis 13 mg-% statt 9 bis 11 mg-%) unterschieden ist. Die einzelnen Normosallösungen hatten die in Tabelle II verzeichneten Konzentrationen. Der Körper hat also, um einen Ausgleich herzustellen, auch bei der Normosalinfusion gewisse Ionen in die künstliche Gewebsflüssigkeit abzugeben. Wesentlich größer sind die Salzbestände, die er in den Traubenzuckerinfusionen verliert.

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} Tabelle & II. \end{tabular} \label{tabular}$  (Werte in Milligrammprozenten angegeben.)

| Nr.     | Na    | K     | Ca   | Cl    | HCO <sub>3</sub> | $(H_2PO_4 + HPO_4)$ |
|---------|-------|-------|------|-------|------------------|---------------------|
| 1       | 343   | 12.35 | 6,8  | 376.3 | Spuren           | 3,78                |
| $ar{2}$ | 348   | 11,36 | 4,9  | 351.4 | 0                | 3,80                |
| 3       |       | 11,50 | 5.7  | 355.0 | 0                | 4,03                |
| 4       | 346   | 11,90 | 6,9  | 358,5 | Spuren           | 3,21                |
| Mittel: | 345,6 | 11,78 | 6,07 | 360,3 | 6                | 3,70                |

Der Vergleich der Austauschvorgänge (Tabelle III) vor und nach der Bestrahlung ergibt im einzelnen folgendes Bild. Das Natrium nimmt zu. Das Chlorid und das Bicarbonat fällt ab; während diese Bewegungen sowohl am Bestrahlungstag als später, nach 2, 3 und 6 Tagen, sich gleichgerichtet verhalten, ergibt sich für Kalium und Calcium in den hier berichteten Versuchen eine differente Bewegung: am ersten Tage K-Verminderung und Ca-Vermehrung; am zweiten, dritten und sechsten Tage hingegen umgekehrt, K-Anstieg und Ca-Senkung. Ungewöhnlich groß sind die Steigerungen des Gehalts an anorganischem Phosphat und an Aminosäuren in der Peritonealflüssigkeit nach der Bestrahlung; die Phosphate haben nach 4 bis 6 Stunden um 57,8 %, nach 48 bis 144 Stunden um 76,2 % zugenommen und der Aminosäurenanstieg beträgt zu den genannten Zeiten 48 bzw. 94 %.

Die ermittelten Werte wiederholen also in groben Zügen das Bild der Änderungen, welche der Blutspiegel nach den früher berichteten Versuchen unter Strahleneinwirkung erfährt, und stellen so eine Bestätigung des damals Gefundenen dar. Leider konnten bei den Kaninchen dieser Versuche die gleichzeitigen Serumwerte der vorstehend berücksichtigten Stoffe nicht

|               | Tabelle III. |    |              |
|---------------|--------------|----|--------------|
| (Mittelwerte, | ausgedrückt  | in | Millimolen.) |

|                                                                         | Vor                             | Nach Be                     | strahlung                                     |                                | adium<br>strahlung    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                                         | Bestrahlung                     | Absolut                     | Differenz                                     | Absolut                        | Differenz             |
| Na (Normosal)                                                           | 137,15<br>84,55<br>4,82<br>3,82 | 139,1<br>86,6<br>4,6<br>3,9 | + 1,95<br>+ 2,05<br>- 0,22<br>+ 0,08          | -<br>6,15<br>3,35              | -<br>+ 1,33<br>- 0,47 |
| Cl (Normosal)                                                           | 99,70<br>52,75                  | 95,65<br>50,25              | - 4,05<br>- 2,50<br>- 1,22                    | _                              | _                     |
| $HCO_3 \dots \dots \dots \dots \dots $<br>$H_2PO_4 + HPO_4 \dots \dots$ | 17,12<br>1,33                   | 15,90<br>2,10               | $\begin{array}{c c} -46 \\ +0,77 \end{array}$ | 16, <b>35</b><br>2, <b>3</b> 5 | -0.77 + 1.02          |
| Anionendefizit in % Anionendefizit, Steigerung in %                     | 23,30                           | 29,99<br>—                  | 28,3                                          | 34,30<br>—                     | -<br>46,8             |
| Quotient $\frac{K \cdot P}{Ca}$                                         | 1,678                           | 2,476                       | _                                             | 4,314                          | _                     |
| Aminosäuren Eiweiß, relativ                                             | <b>4,48</b><br>100              | 6,65<br>203,3               | + 2,17                                        | 8,7<br>184,5                   | + <b>4</b> ,22        |

gleichzeitig ermittelt werden, da die erforderlichen Blutentnahmen von etwa 20 ccm bei einer Gesamtblutmenge von etwa 200 ccm einen erheblichen Aderlaß bedeuten und die starken Wirkungen des letzteren auf den Wasserund Salzgehalt des Blutes wohl bekannt sind¹. So war der Weg des direkten Vergleichs nicht möglich. Indirekt ergibt sich aber aus den früheren Blutund jetzigen Peritonealflüssigkeitswerten, daß die Intensität der Ausschläge für alle Werte und für ihr Verhältnis untereinander mit Ausnahme derjenigen der Phosphate und Aminosäuren ungefähr gleichartig ist.

Für die beiden letztgenannten Stoffe scheint somit jene eingangs gestellte Forderung erfüllt: stärkere Zunahme in der künstlichen Gewebsflüssigkeit als im Blute. Da eine Speicherung in der ersteren nicht in Betracht gezogen zu werden braucht, so dürfte die Berechtigung gegeben sein zu der Deutung, daß die ungewöhnliche Zunahme der Phosphate und Aminosäuren in der künstlichen Peritonealflüssigkeit auf vermehrten Austritt aus den Endothelzellen des Peritoneums zu beziehen ist.

Daran läßt sich die Erörterung knüpfen, ob die relative Eiweißzunahme um 103,3% am Bestrahlungstag bzw. 84,5% im Spätstadium, wie sie in der Peritonialflüssigkeit zu beobachten ist, desgleichen aus Eiweißbeständen der Zelle zu erklären ist oder einer erhöhten Gefäßdurchlässigkeit zugeschrieben werden muß. Die chemische Zusammensetzung dieses Eiweißes ist zur Entscheidung dieser Frage nicht zu verwerten. Es besteht sowohl vor als nach der Bestrahlung vorwiegend aus Globulinen, wie sich aus seiner Salzfällbarkeit mit verschieden konzentrierten Ammonsulfatlösungen ergibt, wenn auch bei dem außerordentlich geringen absoluten Eiweißgehalt die verwendete nephelometrische Methode nur qualitative, nicht mehr einwand-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Endres, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 48, 694, 1926.

freie quantiative Ablesungen gestattete. Der absolute Eiweißgehalt war so gering, daß Refraktionsbestimmungen nicht verwertbar waren, vielmehr eine nephelometrische Methode von Rona und Kleinmann¹ verwendet wurde, welche allerdings nur relative Werte ergibt. (Als Vergleichslösung diente eine nach diesen Autoren als konstant und als innerhalb der gegebenen Zeit stabil zu betrachtende Verdünnung von Serum mit isotonischer Kochsalzlösung unter Thymolzusatz. Die gewonnenen Werte entstammen Doppelbestimmungen, welche stets sehr gut übereinstimmten.) Obwohl nach makroskopischen Beobachtungen von Siedamgrotzky² im bestrahlten Hautbereich bei ringerdurchströmten Kaninchen eine erhöhte Kapillardurchlässigkeit besteht, kann die Frage nach der Herkunft der Eiweißzunahme doch nicht eindeutig auf vermehrten Durchtritt aus den Gefäßen bezogen werden, da man nach der Einwirkung einiger oberflächenverdichtender Stoffe auf Zellgrenzschichten³ in den letzteren ebenfalls globulinartige Eiweißkörper vermutet hat.

Nicht übergangen werden soll endlich der Unterschied in der K- und Ca-Bewegung nach Strahleneinfluß, welcher zwischen den Befunden in der Peritonealflüssigkeit und den früheren Befunden im Blute besteht. Da gleichzeitige Untersuchungen im Blute aus den erwähnten Gründen in den hier vorliegenden Versuchen nicht angestellt werden konnten, so ist die gegensätzliche Bewegung im Anfangsstadium (4 bis 6 Stunden) schwer zu beurteilen (im Spätstadium herrscht Übereinstimmung).

Wertvoll erscheint noch die Bestätigung zweier weiterer früher mitgeteilter Befunde, der Zunahme des Anionendefizits und des Quotienten K x P/Ca unter Strahleneinfluß. Das Anionendefizit in der Peritonealflüssigkeit steigt zunächst um 28,3%, später (kurz vor dem Tode) um 46,8 % des Wertes der Vorperiode an. Recht groß und ausschlaggebend beeinflußt durch den starken Anstieg des Phosphatgehalts, der die Annahme eines gesteigerten Phosphataustritts aus den Endothelzellen des Bauchfells nahelegte, ist die Steigerung des Ionenquotienten K × P/Ca; sie beträgt 47,6 bzw. 157,1%, wobei der letztere Wert kurz vor dem Tode beobachtet ist. Die Deutung des Anionendefizits ist noch zu keinem Abschluß gelangt; es weist auf die Anwesenheit saurer Valenzen im Serum hin, die nach der üblichen Auffassung zum großen Teil durch die bei Blutreaktion negativ geladenen Serumeiweißkörper, zum anderen Teil durch noch unbekannte organische Säuren abgesättigt sind. Gerade durch eine Zunahme des Bilanzanteils dieser unbekannten organischen Säuren scheint die Steigerung des Anionendefizits unter Strahleneinfluß verursacht zu sein. Dafür spricht der Befund, daß solche unbekannten organischen Säuren in vitro bei Bestrahlungen von Eiweißkörpern zuerst von Neuberg<sup>4</sup> entdeckt und seitdem regelmäßig gefunden worden sind (Mond, Fernau und Pauli, Wels), wenngleich es bisher nicht immer gelungen ist, ihre chemische Konstitution zu klären. Für einen engen Zusammenhang der aus Bilanzuntersuchungen des Serums zu schließenden unbekannten sauren Valenzen mit den Eiweißen spricht auch alles, was bisher zur Kenntnis der vermehrten endogenen Säurebildung bei Nierenleidenden<sup>5</sup> und Pneumonie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rona und Kleinmann, diese Zeitschr. 140, 462, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siedamgrotzky, Strahlentherapie 19, 74, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hoeber, Pflügers Arch. 199, 1923.

<sup>4</sup> Neuberg, diese Zeitschr. 18, 314, 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. Straub und Kl. Meier, diese Zeitschr. 124, 259, 1921.

kranken¹ beigetragen worden ist. Besonders lehren dann die letzten Untersuchungen (H. Straub und Kl. GollwitzerMeier²) über Vergiftungen mit dem protoplasmazerstörenden Sublimat die ausschlaggebende Bedeutung des Eiweißumbaues und -abbaues für die Entstehung des Anionendefizits und des Molenrestes (H. Straub³). Aus diesen Untersuchungen geht außerdem noch die Möglichkeit beträchtlicher Kationendefizite hervor, die von den letztgenannten Autoren mit dem Auftreten aminartiger Verbindungen erklärt wird. Alle diese Befunde sind also gut vereinbar mit der früher vorgetragenen Auffassung⁴, daß die Änderungen des Anionendefizits im Serum bestrahlter Tiere und Menschen zu beziehen sind auf Reaktionsprodukte der Strahlendenaturierung des Eiweißes.

## Zusammenfassung.

In eine künstliche Gewebsflüssigkeit, die durch Einbringung von Normosal bzw. Ringerlösung in die Bauchhöhle von Kaninchen hergestellt wird, treten bei ein und demselben Tiere nach ausgiebiger Röntgenbestrahlung des Abdomens mehr Globuline, Aminosäuren und Phosphate über als vor der Bestrahlung. Es wird wahrscheinlich gemacht, daß dieser Mehrdurchtritt, der die entsprechenden Veränderungen im Blutspiegel dieser Stoffe stark übertrifft, zu gelten hat als Ausdruck vermehrter Durchlässigkeit der Endothelzellen des Bauchfells, die an die künstliche Gewebsflüssigkeit angrenzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Straub, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilkde. 25, 1, 1924; Verh. d. Deutsch. Kongr. f. inn. Med. 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Straub und Kl. Gollwitzer-Meier, Deutsch. Med. Wochenschr. 51, 642, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Straub, Deutsch. Arch. f. klin. Med. 142, 145, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kroetz, diese Zeitschr. 151, 146 und 449, 1924; Ergebn. d. med. Strahlenforschung 2, 351, 1926.

## Untersuchungen über den Alkoholumsatz beim Menschen.

#### Von

A. Bornstein (Hamburg) und A. Loewy (Davos).

(Aus dem Schweizerischen Forschungsinstitut in Davos und dem Pharmakologischen Institut der Universität Hamburg.)

(Eingegangen am 10. Oktober 1927.)

٠.

Mit 2 Abbildungen im Text.

Wenn auch unser Wissen über das Schicksal des Alkohols im tierischen und menschlichen Körper durch die sehr zahlreichen und vortrefflichen Arbeiten, die sich mit der Stellung des Alkohols im Stoffwechsel beschäftigen, recht abgerundet erscheint<sup>1</sup>, so bleiben doch noch einige Unsicherheiten. Sie rühren daher, daß die bisherigen Untersuchungen gewöhnlich nur eine Seite des Problems umfaßten, indem sie entweder den Einfluß auf den respiratorischen Stoffwechsel in Betracht zogen oder das Verhalten im Blut oder in den Organen zum Gegenstand haben. Dagegen fehlt es bis jetzt an Untersuchungen, in denen gleichzeitig die Beeinflussung des Stoffwechsels und das Verhalten des Alkohols im Blute in längeren Perioden bestimmt wurden. Unser Plan ging deshalb dahin, diese Lücke auszufüllen. Zu diesem Zweck haben wir vergleichend den Ablauf des Gaswechsels und den Gang des Alkoholgehaltes des Blutes nach Aufnahme bestimmter Alkoholmengen festgestellt, und zwar fortlaufend so lange, bis kein Alkohol mehr im Blute nachzuweisen war und der Gaswechsel eine Rückkehr zur Norm erkennen ließ.

#### Methode.

Wir gingen folgendermaßen vor: Der Gaswechsel wurde an den Versuchspersonen, deren vier uns zur Verfügung standen, zunächst im nüchternen Zustande, d. h. etwa 11 bis 13 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme, früh morgens in zwei unmittelbar aufeinander folgenden Versuchen bestimmt. Wir benutzten dazu das Zuntz-Geppertsche Verfahren, das uns auch heute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Literatur bis in die neueste Zeit ist in ausgezeichneter Weise von *Rosemann* in Oppenheimers Handb. d. Biochem. 8, 2. Aufl. zusammengestellt worden, so daß wir auf sie nicht weiter einzugehen brauchen.



noch sicherer und aufschlußreicher erscheint als die modernen Apparate für kurzfristige Gaswechselbestimmungen. Dann wurden 25 bis 30 g absoluten Alkohols mit Wasser auf 100 ccm verdünnt und, mit einer Spur Vanillin schmackhaft gemacht, zugeführt, und nun in Zwischenräumen 1/2 bis 1 Stunde weitere Bestimmungen des Gaswechsels vorgenommen. In den späteren Versuchen wurde aus im folgenden ersichtlichen Gründen außer Alkohol auch Zucker zugeführt. In diesem Falle wurde so verfahren, daß zunächst zwei nüchterne Respirationsversuche gemacht wurden, worauf die Versuchsperson 25 g Rohrzucker mit Wasser und etwas Citronensaft auf 50 ccm aufgefüllt erhielt. Nach 1 Stunde wurde die gleiche Rohrzuckergabe wiederholt, nach 1/2 Stunde dieselbe Rohrzuckermenge mit 25 bzw. 30 g Alkohol abs. in Wasser auf 100 ccm aufgefüllt, gegeben. Es folgten dann weitere 25 g Rohrzucker (immer auf 50 ccm aufgefüllt) bis zum Ende des Versuchs. Da die Versuche meist 7 Stunden dauerten, wurden so außer dem Alkohol noch  $7 \times 25 = 175 \,\mathrm{g}$ Rohrzucker zugeführt. Zwischendurch wurde in einhalb- bis einstündigen Zwischenräumen der Gaswechsel bestimmt. In den ersten Versuchen war Lävulose an Stelle des Rohrzuckers verabfolgt worden; doch verursachte der Fruchtzucker in so großen Dosen meist beträchtliches Übelkeitsgefühl, so daß wir bald zum Rohrzucker übergingen.

Während der sich 7 Stunden ausdehnenden Versuchsreihe blieben die Versuchspersonen im übrigen nüchtern, d. h. sie erhielten außer den in den Protokollen angegebenen Alkohol- und Zuckermengen keinerlei Nahrung.

Die Alkoholmengen, die wir unseren Versuchspersonen gaben, waren mit Absicht wesentlich kleiner gewählt als bei manchen an Tieren angestellten Untersuchungen (Völtz, Gré ant, Biehler usw.), weil wir Wert darauf legten, die Personen im leidlich koordinierten Zustande eines nur geringen Rausches zu erhalten. Das war erforderlich, weil wir gleichzeitig eine Reihe von Ergogrammen aufschreiben ließen. Auch schien uns die Möglichkeit geordneter Respirationsversuche im Stadium des sinnlosen Rausches nicht vorzuliegen.

Zugleich wurde unmittelbar nach jedem Respirationsversuch der Alkoholgehalt des Blutes nach der Methode von Widmark ermittelt. Die Methode ergab uns in Kontrollen mit Zusatz bekannter Alkoholmengen zuverlässige Werte. Bei Serienbestimmungen ist allerdings darauf zu achten, daß die über der Bichromatmischung hängenden Blutproben nicht länger als 2 Stunden aufbewahrt bleiben dürfen. Es werden sonst offenbar andere flüchtige Stoffe aus dem Blute frei, die ähnlich wie Alkohol auf die Bichromatmischung wirken.

Die Blutentnahme geschah aus dem Ohrläppehen mit den von Widmark angegebenen Kapillarröhrehen, wobei die Blutmenge mittels der Torsionswage festgestellt wurde. Bei einiger Übung gelingt es leicht, Entnahme und Wägung so schnell auszuführen, daß keine Gerinnung in der Zwischenzeit eintritt, vorausgesetzt, daß das Blut in genügend großen Tropfen schnell aus der Wunde austritt. Stets wurden drei Blutproben entnommen, deren Analyse innerhalb der von Widmark angegebenen Grenzen eine befriedigende Übereinstimmung zeigte, und aus denen ein Mittelwert berechnet wurde.

Unsere Versuche sind an den folgenden drei Versuchspersonen ausgeführt worden:

- 1. Prof. Ad. Loewy, 64 Jahre alt, 60 kg, seit 40 Jahren als Versuchsobjekt an Respirationsversuche gewöhnt.
- 2. Prof. A. Bornstein, 45 Jahre alt, 83 kg, seit 25 Jahren an Respirationsversuche gewöhnt.
- 3. Frl. J. Heyer, 29 Jahre alt, 51,9 kg, war kurz vor Beginn der Versuche an den Zuntz-Geppertschen Apparat gewöhnt worden. Sie lieferte bald bemerkenswert gleichmäßige Werte.

Für einige Vorversuche war noch herangezogen worden:

4. Dr. C. Schirlitz, 25 Jahre alt, 76,5 kg. Er war seit einem Jahre häufig das Objekt von Respirationsversuchen gewesen.

Sämtliche Versuchspersonen genießen nur gelegentlich Alkohol in mäßigen Mengen, Dr. Schirlitz ist Abstinent.

#### Ergebnisse.

## 1. Verhalten des Alkohols im Blute.

Fast alle Versuche, in denen der Alkoholgehalt des Blutes bestimmt wurde, waren so angelegt, daß stündlich 25 g Rohrzucker in einer abgemessenen Menge Wasser 7 Stunden gegeben wurden und bei der dritten Rohrzuckergabe gleichzeitig 25 bis 30 g Alkohol in der oben genannten Verdünnung verabfolgt wurden (s. S. 272).

Nach Verabfolgung des Alkohols steigt der Alkoholgehalt des Blutes sehr schnell an, um meist nach etwa einer halben Stunde, in selteneren Fällen erst nach 1 Stunde das Maximum zu erreichen. Im Mittel aller Versuche lag, wie Abb. 1 erkennen läßt, das Maximum bei allen 3 Versuchspersonen nach 30 Minuten. Es stieg bei den verschiedenen



Biochemische Zeitschrift Band 191.

Digitized by Google

Versuchspersonen verschieden hoch, wie folgende kleine Tabelle zeigt, die das Mittel der Maxima an jeder Person wiedergibt:

Tabelle I.

| Person     | Verabfolgte<br>Alkoholmenge pro kg<br>Körpergewicht | Maximaler Alkohol-<br>gehalt des Blutes | Zeit bis zum<br>Verschwinden des<br>Alkohols aus dem<br>Blute<br>Std. |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Loewy      | 0,50                                                | 0,074                                   | 3                                                                     |  |  |
| Frl. Heyer | 0,47                                                | 0,049                                   | 4                                                                     |  |  |
| Bornstein  | 0,36                                                | 0,050                                   | 3                                                                     |  |  |

Ein gewisser Einfluß der pro Körperkilogramm verabfolgten Alkoholmenge läßt sich nicht leugnen, insofern als Loewy, der die größten Alkoholmengen erhielt, auch die höchsten Alkoholwerte im Blute hatte. Auffallend ist dagegen, daß Frl. Heyer und Bornstein, die recht verschiedene Alkoholmengen zu sich nahmen, trotzdem den gleichen Maximalwert erreichen. Individuelle Momente spielen also zweifellos noch mit.

Der Abfall vom Maximum gestaltet sich nun verschieden. Während die Kurve bei Loewy sofort wieder abfällt, bleibt sie bei Bornstein und namentlich bei Frl. Heyer noch ½ Stunde lang auf merklich der gleichen Höhe, so daß sich in diesen Fällen ein gewisses Plateau ausbildet, auf das Gréhant¹ zuerst aufmerksam gemacht hat. Das Plateau ist aber auch bei Frl. Heyer weniger stark ausgesprochen als in Gréhants Versuchen, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß Gréhant die doppelten bis vierfachen Alkoholmengen anwendete.

Der weitere Ablauf ging so vor sich, daß in wenigen Stunden der Alkohol aus dem Blute verschwunden war. Nimmt man an, daß ein Alkoholgehalt des Blutes von 0,004 % fast noch innerhalb der Fehlergrenze liegt, so waren (s. Abb. 1) schon nach 3 bis 4 Stunden bei allen drei Versuchspersonen nur noch kaum nachweisbare Spuren von Alkohol im Blute. 1 Stunde später waren auch diese Spuren nicht mehr zu finden. Daß bei größeren Alkoholmengen der Alkohol längere Zeit im Blute verweilt, wie es von früheren Autoren oft gefunden, erscheint erklärlich<sup>2</sup>.

Bemerkenswert ist ein Versuch an Bornstein vom 13. Juni 1927, in dem die gleiche Alkoholmenge in der gleichen Verdünnung gegeben wurde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gréhant, Journ. de Phys. et Path. gén. 1907, S. 978.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe z. B. Gréhant, l. c.

in dem aber überhaupt kein Zucker verabfolgt war. Auch in diesem Falle stieg der Alkohol im Blute nach ½ Stunde auf ein Maximum, das mit 0,047 % absolut mit dem Mittel von 0,050 % in den Rohrzuckerversuchen übereinstimmte. Der Abfall dauerte allerdings etwas länger und war erst nach 6 Stunden beendet.

Im gleichen Versuche hatten wir neben dem Alkoholgehalt des Blutes auch den des Urins bestimmt, und zwar betrug nach der Alkoholgabe in den ersten 2 Stunden: Mittlerer Alkoholgehalt des Blutes 0.034%, des Urins 0.036%; in den folgenden 3 Stunden: Mittlerer Alkoholgehalt des Blutes 0.020%, des Urins 0.005%.

In den ersten 2 Stunden war also der Alkoholgehalt des Urins von der gleichen Größenordnung wie der des Blutes. Das entspricht durchaus den Befunden, die *Miles*<sup>1</sup> erhoben hat. Später jedoch verschwindet der Alkohol bis auf Spuren aus dem Urin, während im Blute noch beträchtliche Mengen Alkohol nachweisbar sind. Da *Miles* seine Versuche nicht über 2 Stunden ausdehnte, ist ein tatsächlicher Widerspruch unserer Beobachtung gegenüber nicht vorhanden.

Dem höchsten Anstieg von 0,045 bis 0,075% Alkohol im Blute entspricht psychisch eine gewisse Benommenheit, fröhliche Stimmung und Gesprächigkeit bei der Unterhaltung. Überließ man die Personen sich selbst, so schliefen sie sehr schnell ein. Die Erscheinungen gingen dabei jedoch nie so weit, daß die Personen sich an den Handgriffen, die zur Durchführung der Versuche nötig waren, nicht hätten beteiligen können. Wenn nach 2 Stunden der Blutalkohol auf im Mittel 0,025% gesunken war, war das psychische Verhalten wieder völlig normal.

### 2. Erhaltungsumsatz.

In den älteren Versuchen, in denen Alkoholmengen gegeben wurden, die der Größenordnung nach unseren Dosen entsprachen, fand sich stets ein Gleichbleiben des  $O_2$ -Verbrauchs innerhalb der Fehlergrenzen, so namentlich in den Versuchen von Zuntz und  $Berdet^2$  und von  $Geppert^3$  (Rosemann, S. 509). Nur  $Simonson^4$ , der sehr viel kleinere Dosen gab als wir — nur 2 bis 4 g —, findet ein Ansteigen des Kalorienbedarfs um etwa 5 %, bei einer anderen Versuchsperson um etwa 10 % im Mittel. Leider geht aus Simonsons Arbeit nicht hervor, wann nach der Alkoholzufuhr die Respirationsversuche angestellt wurden und auf wie lange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miles, Journ. of Pharm. and exper. Therap. 20, 265, 1922. Vgl. auch Widmark, Skand. Arch. 33, 85, 1915.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zuntz und Berdet, Fortschr. d. Med. 5, 1, 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> J. Geppert, Arch. f. exper. Pathol. 22, 367, 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Simonson, ebendaselbst 120, 259, 1927.

Zeit sie sich erstreckten; nur ist seinen Tabellen zu entnehmen, daß Nüchtern- und Alkoholversuche nicht am gleichen Tage ausgeführt wurden. Ersichtlich ist auch nicht, wie die Kalorien aus dem Respirationsversuch berechnet wurden.

Der kalorische Wert des verbrannten Alkohols wurde bei uns aus O<sub>2</sub>-Verbrauch und Respirationsquotient (R.-Q.) folgendermaßen berechnet: 1 Liter O, entspricht einer Produktion von 4,848 Cal bei reiner Alkoholverbrennung. Verbrennt eine Mischung von Kohlehydrat (K.-H.) und Fett mit dem R.-Q. 0,84, so würde der dabei verbrauchte O. den gleichen kalorischen Wert haben wie bei reiner Alkoholverbrennung, wie aus der bekannten Tabelle von Zuntz und Schumburg hervorgeht<sup>1</sup>. Nimmt man die Fehlerbreite eines Respirationsversuches zu mindestens  $\pm\,2\,\%$  an, so geht aus der gleichen Tabelle hervor, daß Schwankungen des R.-Q. zwischen 0,78 und 0,90 für die Berechnung praktisch ohne Bedeutung sind, d. h. daß man bei solchen Schwankungen Kalorienproduktion und O<sub>2</sub>-Verbrauch proportional setzen kann. rücksichtigung des N-Umsatzes spielt, wie schon Tögel, Brezina und Durig<sup>2</sup> in Bestätigung einer Angabe von Magnus-Levy zeigten, keine Rolle für das rechnerische Ergebnis. Am einfachsten gestaltet sich daher die Betrachtung, wenn nach Alkoholaufnahme der R.-Q. in den genannten Grenzen liegt.

Dieser Bedingung entsprechen zwei unserer ohne Zuckergaben durchgeführten Alkoholversuche an Schirlitz vom 6. März 1926 und 9. März 1926³. Im ersten dieser Versuche sind die Schwankungen der R.-Q. nur 0,05, die des  $O_2$ -Verbrauchs 2 % nach oben und 3 % nach unten. Die Kalorienproduktion ist also durch den Alkohol nicht beeinflußt. Im zweiten Versuch sinkt der R.-Q. von 0,79 auf 0,75 nach Alkohol, die  $O_2$ -Verbrauchswerte sinken maximal um 2 %, sie steigen 3 Stunden nach Alkohol maximal um etwa 6 %. Auch diese Änderungen kann man noch als innerhalb der physiologischen Schwankungen liegend betrachten.

Nicht so vollkommen entspricht der Voraussetzung des gleichbleibenden R.-Q. der Versuch an *Loewy* am 27. Mai 1926. Hier ist rechnerisch anders zu verfahren.

Der Nüchtern-O<sub>2</sub>-Verbrauch beträgt 191,8 ccm bei einem R.-Q. von 0,911, das sind 0,947 Cal Erhaltungsumsatz pro Minute. Der R.-Q. sinkt nach Alkohol bis auf 0,759 bei einem O<sub>2</sub>-Verbrauch von

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Betreffs der Einzelwerte in diesen wie in allen folgenden Versuchen ist die am Schlusse befindliche Haupttabelle einzusehen.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gekürzt abgedruckt bei *Loewy* in Oppenheimers Handb. **6**, **274**, **1926**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tögel, Brezina und Durig, diese Zeitschr. 50, 329, 1913.

194,3 ccm. Der verbrauchte  $O_2$  verbrennt also eine Mischung von Alkohol und anderen Nährstoffen. Bezeichnet man bei Verbrauch von 1 Liter  $O_2$  den auf Alkohol entfallenden Teil mit x Liter, so ist der auf andere Nährstoffe entfallende = (1-x) Liter  $O_2$ . Würde der R.-Q. auf den R.-Q. der reinen Alkoholverbrennung, d. h. auf 0,667 sinken, so wäre offenbar x=1. Würde der R.-Q. bei 0,911 bleiben, so wäre x=0. Der Differenz zwischen 0,911 und 0,667 = 0,244 entspricht ein Steigen des x von 0 auf 1. Das in unserem Falle tatsächlich stattfindende Sinken von 0,911 auf 0,759 = 0,152 würde also ein Steigen des x von 0 auf  $\frac{0,152}{0,244} = 0,62$  entsprechen. D. h.: 62% des verbrauchten  $O_2$  werden zur Verbrennung von Alkohol benötigt. Da der  $O_2$ -Verbrauch in diesem Versuch 194,3 ccm beträgt, so sind

62 % von 194,3 ccm = 120,6 ccm  $O_2$  = 0,5853 Cal (da 1 Liter  $O_2$  bei Alk.-Verbrennung 4,848 Cal entspricht)

38%, , 194,3 ,, = 73,7 ,, 
$$O_3 = 0.3638$$
 ,, (bei R.-Q. 0.911)  
Summa: 0.9491 Cal

Da der Nüchternwert (s. oben) 0,947 Cal beträgt, so ergibt dieser Versuch eine völlige Übereinstimmung der Kalorienproduktion vor und nach Alkohol.

Stillschweigende Voraussetzung bei der Berechnung war, daß das Verhältnis in der Verbrennung von Fett zu K.-H. unverändert blieb, daß also die neben dem Alkohol verbrennenden organischen Nährstoffe mit dem ursprünglichen R.-Q. (0,911) verbrannten. Nehmen wir aber an, daß dies nicht der Fall ist — auf welche Möglichkeit wir in einer späteren Arbeit zurückkommen werden —, so würde der größtmögliche Fehler der Berechnung dann eintreten, wenn neben Alkohol nur Fett verbrennen würde. In diesem Falle würde der Kalorienwert von 1 Liter  $O_2$  von 4,93 auf 4,68 sinken, d. h. um 5 %. Da aber der Alkohol sich mit etwa zwei Drittel am Umsatz beteiligt, würde nur ein Drittel von 5 %, d. h. weniger als 2 % in Betracht kommen. Diese 2 % würden aber vollkommen innerhalb der Fehlergrenze liegen.

Die Versuche an Bornstein vom 13. April 1926 und 22. April 1926 zeigen ein geringeres Sinken der R.-Q. als der Versuch an Loewy. Leider finden sich bei Bornstein stärkere Schwankungen des Nüchtern-O<sub>2</sub>-Verbrauchs zwischen 234 und 265 ccm O<sub>2</sub>, die immerhin mit  $\pm$  6% noch innerhalb der konventionellen Schwankungsbreite liegen. Doch wird dadurch naturgemäß der Wert dieser Versuche etwas herabgesetzt; man kann jedoch zunächst sagen, daß die Werte nach Alkoholzufuhr innerhalb der gleichen Schwankungsbreite liegen wie die Nüchternwerte. Übersichtlicher werden die Verhältnisse, wenn man die Mittel-

werte der beiden, unter ganz gleichen Bedingungen durchgeführten Versuche nimmt. Es berechnet sich dann der O<sub>2</sub>-Verbrauch zu:

|     | vor  | Alkoholaufnahme | = | <b>25</b> 0 | ccm | pro | Minute |
|-----|------|-----------------|---|-------------|-----|-----|--------|
| 25′ | nach | ,,              | = | <b>2</b> 55 | ,,  | ,,  | ,,     |
| 54  | ,,   | ,,              | = | <b>26</b> 0 | ,,  | ,,  | ,,     |
| 116 | ,,   | ,,              | = | <b>2</b> 55 | ,,  | ,,  | ,,     |
| 169 | ,,   | ,,              | = | <b>2</b> 66 | ,,  | ,,  | ,,     |
| 245 | ,,   | ,,              | = | 241         | ,,  | ,,  | ,,     |

Mittel: 255 ccm pro Minute

Der  $O_2$ -Verbrauch steigt also zunächst (innerhalb der physiologischen Breite) an, um zum Schluß auf einen Wert zu sinken, der zwar unterhalb des Ausgangswertes, aber auch noch innerhalb der physiologischen Breite liegt.

Als Gesamtresultat ergibt sich aus unseren Versuchen, daß durch Zufuhr von 30 g Alkohol beim nüchternen Menschen, d. s. 0,36 bis 0,5 g Alkohol abs. pro Kilogramm Körpergewicht keine Änderungen des  $O_2$ -Verbrauchs und des aus dem  $O_2$ -Verbrauch berechneten Kalorienbedarfs eingetreten sind.

Die oben (S. 277) durchgeführte Berechnung der Beteiligung des Alkohols an den Verbrennungen beruht auf der Senkung des R.-Q. nach Alkohol. Je höher der R.-Q. am Anfang ist, um so stärker wird die Senkung nachweisbar sein, während sie bei niedrigem R.-Q., also bei reiner oder fast reiner Fettverbrennung überhaupt kaum in Erscheinung tritt, wie der Versuch an Bornstein vom 13. Juni 1927 zeigt. haben wir, um von hohen R.-Q. auszugehen, nach Ausführung der beiden Nüchternversuche Rohrzucker zugeführt, in der Art, wie es S. 272 geschildert ist. In ähnlicher Weise hatte schon Durig seine Versuche angeordnet, jedoch ging er so vor, daß er entweder auf einmal 100 g Dextrose oder dreimal je 30 g Lävulose im Verlauf von 2 Stunden an Kohlehydrat zuführte. Da wir unsere Versuche bis zum sicheren Verschwinden des Alkohols aus dem Blute fortsetzen wollten, dehnten wir auch die Kohlehydratzufuhr auf 7 Stunden aus, indem wir stündlich 25 g Rohrzucker, im ganzen also 175 g gaben. Es ergab sich aber die Notwendigkeit, als Kontrolle reine Zuckerversuche ohne Alkohol anzustellen. Über diese soll zunächst berichtet werden.

#### 3. Zuckerversuche ohne Alkohol.

Nach Feststellung des Nüchternwertes wurden stündlich 25 g Rohrzucker 7 Stunden lang gegeben und jede Stunde der Gaswechsel gemessen. Es handelt sich um je 2 Versuche an Frl. Heyer und Bornstein. Der R.-Q. war schon nach 1 Stunde in allen Versuchen gestiegen (s. Abb. 2). Nach 2 Stunden trat eine Senkung ein, der ein weiteres Ansteigen des Quotienten über den ersten Anstieg hinaus folgte. Dabei war ein individueller Unterschied zu konstatieren, indem bei Frl. Heyer der Anstieg zu weit höheren Werten — bis über 1 hinaus — erfolgte, bei Bornstein jedoch nur in einem Falle über 0,9 hinausging. Dieser Unterschied dürfte mit dem verschiedenen Energieaufwand zusammenhängen, der sich aus den Gaswechselversuchen errechnet.

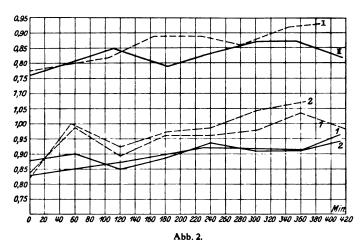

Respiratorische Quotienten der reinen Rohrzuckerversuche, stündlich 25 g Rohrzucker. Die unteren vier Versuche in Hamburg (1, 2), die oberen zwei in Muottas Muraigl (I, II).

—— Bornstein. - — Heyer.

Aus ihnen berechnet sich an den Versuchstagen für Frl. Heyer ein Erhaltungsumsatz von 0,87 Cal. in der Minute = 52,2 Cal. in der Stunde. Diese würden gedeckt werden durch 13,5 g Zucker in der Stunde. Bei Bornstein dagegen ist der Kalorienbedarf in der Stunde = 80,4 Cal. entsprechend einen Bedarf von 20,1 g Zucker. Da die stündlich verabreichte Zuckermenge 25 g betrug, würde der Bedarf überschritten bei Frl. Heyer um 85%, bei Bornstein um nur 24%. Dementsprechend wird bei Frl. Heyer mehr Fett durch K.-H. im Stoffwechsel verdrängt und zum Teil sogar Fett aus K.-H. gebildet.

Die vorher besprochene initiale Senkung des R.-Q. nach Zuckerzufuhr steht nicht vereinzelt da. Sie ist bereits bei Traubenzuckerzufuhr mehrfach gesehen und hervorgehoben worden von Bornstein und Holm<sup>1</sup>. Sie ist auch in Versuchen von Tögel, Brezina und Durig<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bornstein und Holm, diese Zeitschr. 180, 213, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tögel, Brezina und Dürig, ebendaselbst 50, 296, 1913.

erkennbar. Sie ist nach Zufuhr von Rohrzucker kenntlich in einem Versuch von Schirlitz<sup>1</sup>. Ihre Bedeutung ist unsicher, und wir möchten theoretische Betrachtungen darüber vermeiden.

Was die Umsatzsteigerung nach Zuckerzusuhr anbetrifft, so zeigt schon ein Blick auf die Anhangstabellen, daß sie nur sehr gering gewesen ist. Man kann, um ein Bild von der kalorischen Wirkung während der ganzen Untersuchungszeit zu gewinnen, in ähnlicher Weise wie Schirlitz (l. c., S. 25) vorgehen; man interpoliert durch Mittelung je zweier, aufeinander folgender Gaswechselwerte, die in kalorische Werte umgerechnet sind, den Umsatz in den Pausen zwischen den Respirationsversuchen, addiert die gefundenen Werte und erhält so die während des Gesamtversuches verbrauchten Kalorien. Von diesen subtrahiert man die auf dieselbe Zeit berechnete Kalorienmenge, die sich aus den Nüchternversuchen ergeben würde. Der Überschuß stellt die spezifischdynamische Wirkung der zugeführten K.-H. dar. Z. B.

Versuche vom 4. Oktober 1926 an Frl. Heyer.

|                             | O <sub>2</sub> ,<br>Verbrauch<br>pro Minute<br>ccm | CO <sub>2</sub> -Aus-<br>scheidung<br>pro Minute<br>ccm | O <sub>2</sub> ,<br>Verbrauch<br>Liter | CO <sub>2</sub> -Aus-<br>scheidung<br>Liter | Kalorien            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Vor Zuckerzufuhr            | 181,3                                              | 150,2                                                   |                                        |                                             |                     |
| Min. nach Zucker-<br>zufuhr | i                                                  | ,<br>,                                                  |                                        |                                             |                     |
| 0 bis 61                    | 182,9                                              | 166,2                                                   | 11,157                                 | 10,138                                      |                     |
| 61 . 121                    | 180,3                                              | 165,2                                                   | 10,818                                 | 9,912                                       |                     |
| 121 , 183                   | 180,3                                              | 170,4                                                   | 11,179                                 | 10,565                                      |                     |
| 183 ", 241                  | 179,1                                              | 173,0                                                   | 10,388                                 | 10,034                                      |                     |
| 241 , 304                   | 179,5                                              | 180,5                                                   | 11,308                                 | 11,371                                      |                     |
| 304 ″, 367                  | 176,9                                              | 181,7                                                   | 11,145                                 | 11,447                                      |                     |
| 0 bis 367                   | R. Q. =                                            | 0,962                                                   | 65,995                                 | 63,467                                      | 330,0               |
|                             |                                                    |                                                         | Nüc<br>Spezdynam                       | chternwert:<br>. Wirkung:                   | <b>821,8</b><br>8,2 |

Tabelle II.

Auf Grund dieser Rechnung ergibt sich bei Frl. Heyer ein Plus an Kalorien für die Dauer von 6 bzw. 7 Stunden von 8,2 Cal. (4. Oktober 1926) und 14,5 Cal. (30. September 1926), im Mittel von 11,3 Cal. Das wären 1,6% der mit dem Rohrzucker zugeführten Kalorienmenge. Bei Bornstein sind nach Zucker weniger Kalorien verbraucht, als im nüchternen Zustande, nämlich — 9,4 Cal (28. September 1926) und — 9,5 Cal (18. September 1926), entsprechend — 1,3% der zugeführten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schirlitz, diese Zeitschr. 188, 36, 1927, Versuch vom 8. Februar 1926.



Kalorien. Die Werte an beiden Personen liegen vollkommen innerhalb der Fehlerbreite, so daß man sagen kann, daß eine spezifisch-dynamische Wirkung nicht zu beobachten gewesen ist.

Dieser Mangel einer spezifisch-dynamischen Wirkung nach Verabfolgung von 175 g Rohrzucker in refracta dosi ist einigermaßen auffallend, da nach 100 g Rohrzucker in einer Dosis eine deutliche spezifisch-dynamische Wirkung von im Mittel 6,2 % in Versuchen von Schirlitz (l. c., S. 26) sich zeigte. Im übrigen ist bekannt, daß auch 100 g Traubenzucker bzw. Lävulose Steigerungen von ähnlicher Größenordnung hervorrufen. (Benedict, Durig). Bekannt ist auch, daß die spezifisch-dynamische Wirkung nach K.-H. nicht proportional den zugeführten Zuckermengen, sondern stärker ansteigt. Darin dürfte möglicherweise der Grund für die geringe Wirkung verzettelter Dosen zu suchen sein.

#### 4. Alkohol-Zuckerversuche. Verhalten des R.-Q.

Wie schon oben erwähnt, sind diese Versuche so durchgeführt, daß Zucker in gleicher Weise gegeben wurde wie in der eben beschriebenen Reihe, nur daß mit der dritten Zuckergabe von 25 g gleichzeitig Alkohol gegeben wurde. Die Alkoholmenge betrug bei Loewy und Bornstein 30 g, bei Frl. Heyer fast immer 25 g.

Wir haben nun die wesentlichen Veränderungen des Gaswechsels an sich und im Vergleich zum Alkoholgehalt des Blutes bis zum Verschwinden des Alkohols aus diesem verfolgt.

Der R.-Q. zeigte in den ersten 2 bis 3 Stunden eine starke Senkung, die bereits aus den *Durig* schen Versuchen bekannt ist. Während dieser Zeit kreist noch Alkohol in größeren oder geringeren Mengen im Blute. Unsere Versuchsanordnung und die Ausdehnung unserer Versuche gestattete uns aber, auch in den folgenden Stunden den Verlauf der Kurve zu verfolgen.

Es zeigte sich (vgl. Tabelle II und Abb. 1 B), daß der R.-Q. bei allen Personen schon nach ½ Stunde stark gesunken war, um während der ersten 3 Stunden im allgemeinen ziemlich gleichmäßig niedrig zu bleiben. Das Minimum wurde im Mittel der Versuche bei Frl. Heyer nach 1 Stunde bereits erreicht, bei Bornstein und Loewy erst nach 3 Stunden, doch sind die Unterschiede bis zum beginnenden Wiederanstieg im allgemeinen gering. In der vierten Stunde beginnt in sämtlichen Versuchen der R.-Q. mehr oder weniger steil wieder anzusteigen; in der fünften Stunde ist der Anstieg immer sehr beträchtlich, so daß das Ausgangsniveau fast wieder erreicht wird. Der Verlauf der Kurven in den einzelnen Versuchen läßt sich aus den Werten der Anhangs-



Tabelle II.

| Zeit nach Alkoholgabe<br>Std. | Respirator. Quotient | Blutalkohol |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
|                               | Loewy.               |             |
| 0                             | 0,925                | 0,000       |
| 1/2                           | 0,83                 | 0,074       |
| 1                             | 0,80                 | 0,065       |
| 8                             | 0,77                 | 0,004       |
| 4                             | 0,83                 | 0,003       |
| 5                             | 0,92                 | 0,002       |
|                               | Bornstein.           |             |
| 0                             | 0,96                 | 0,000       |
| 1/2                           | 0,85                 | 0,045       |
| 1                             | 0,82                 | 0,043       |
| 3                             | 0,77                 | 0,004       |
| 4                             | 0,83                 | 0,003       |
| 5                             | 0,91                 | 0,002       |
|                               | Heye <b>r</b> .      |             |
| 0                             | 0,95                 | 0,000       |
| 1/2                           | 0,84                 | 0,045       |
| 1                             | 0,82                 | 0,046       |
| 3                             | 0,825                | 0,018       |
| 4                             | 0,85                 | 0,005       |
| 5                             | 0,90                 | 0,003       |

tabellen entnehmen. In einer folgenden Arbeit werden die Einzelkurven zugleich mit anderen wiedergegeben werden.

Ein Vergleich der Alkohol-Zucker-Kurven mit den reinen Zucker-kurven bestätigt also das *Durig*sche Ergebnis des plötzlichen Abfalles des R.-Q. Dies wurde von *Durig* auf ein Zurückdrängen der K.-H. aus dem Stoffwechsel durch Alkohol zurückgeführt. Wir bringen mit unseren Versuchen einen weiteren Beweis für diese Anschauung.

Vergleicht man das Verhalten der R.-Q. mit dem Alkoholgehalt des Blutes, wie es für die Mittelwerte jeder Person sich am besten in Tabelle II darstellt, so tritt auf den ersten Blick hervor, wie das Sinken des Quotienten mit dem plötzlichen Anstieg des Blutalkohols in allen Fällen zusammenfällt. Im weiteren Verlauf bleibt jedoch der R.-Q. während der ersten 3 Stunden ziemlich gleichmäßig niedrig, während der Blutalkohol mehr und mehr absinkt. Der niedrigste Wert des

R.-Q. wird bei zwei von den drei Versuchspersonen sogar erst erreicht zu einer Zeit, zu der der Blutalkohol nur noch wenig den Nullpunkt überschreitet. Sobald aber dieser Moment erreicht ist, d. h. wenn der Blutalkohol von etwa 0,06 % im Mittel auf 0,003 % im Mittel abgesunken ist, beginnt auch schon der R.-Q. wieder zu steigen. Beides geht deutlich aus Tabelle II hervor.

Bei der Erklärung dieses Befundes könnte man zunächst den Einwand erheben, daß die Verbrennung des Alkohols nicht von seiner Konzentration im Blute, vielmehr von der in den Geweben abhängt, und daß die Gewebe nicht notwendigerweise den Alkohol aus dem Blute entsprechend seiner Konzentration im Blute aufnehmen. Gegen diesen Einwand sprechen, neben allgemeinen Erfahrungen über die Diffusionsgeschwindigkeit, im speziellen Ergebnisse älterer Forscher, wie Gréhant<sup>1</sup>. Er bestimmte zu gleicher Zeit den Alkoholgehalt des Blutes und der Gewebe zu verschiedenen Zeiten nach Alkoholzufuhr. Berechnet man aus seinen Werten das Verhältnis von Alkoholkonzentration in den Geweben zu Alkoholkonzentration im Blute bei den von ihm gefundenen Konzentrationen in letzterem, so zeigt sich, daß dies Verhältnis unter allen Bedingungen der Alkoholkonzentration im Blute und der Zeit recht konstant ist und nur mit einer Differenz von ± 10% unregelmäßig um ein Mittel schwankt. Das zeigt folgende Tabelle III.

Tabelle III.

Gréhauts Kaninchenversuche.

| Zeit<br>nach Alkoholzufuhr<br>Std. | Alkohol im Blute | Alkohol<br>in den Geweben | Gewebsalkohol<br>Blutalkohol |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                                  | 0,337            | 0,250                     | 0,742                        |
| 3                                  | 0,400            | 0,263                     | 0,656                        |
| 6                                  | 0,257            | 0,184                     | 0,727                        |
| 12                                 | 0,125            | 0,086                     | 0,811                        |

Der Sättigungsgrad der Gewebe mit Alkohol entspricht rund drei Viertel vom Sättigungsgrad des Blutes. Den geringen Schwankungen des Verhältnisses von  $\pm$  10 % stehen in unseren Versuchen Schwankungen des Alkohols um mehr als 1000 % gegenüber, im Bereich derer der R.-Q., d. h. die Verbrennung des Alkohols praktisch konstant ist.

Zur Erklärung könnte man verschiedene Zusammenhänge vermuten. Zunächst wäre es möglich, daß die höheren Alkoholkonzen-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Rosemann, S. 488.

trationen, die im Beginn im Blute sich befinden, bereits genügen, um einen schädigenden Einfluß auf die Oxydation des Alkohols in den Geweben auszuüben. Dagegen könnte man einwenden, daß es schwierig ist einzusehen, warum die höheren Alkoholkonzentrationen gerade die Oxydation des Alkohols, nicht aber die der übrigen Nährstoffe hemmen sollten. Näher liegt es vielleicht anzunehmen, daß während der Verbrennung des Alkohols die Fähigkeit des Organismus dazu langsam zunimmt. Derartige Vorgänge sind im biologischen Geschehen vielfältig bekannt. Sehr bekannt ist das Phänomen der "Treppe" am Muskel und Nerven; es bedeutet, daß im Verlaufe weniger Sekunden die Leistungsfähigkeit durch die Leistung selbst gewaltig gesteigert werden kann. Für den speziellen Fall des Alkohols sind uns zwei Tatsachen bekannt, die in dieselbe Richtung weisen. Für die Tatsache, daß eine Gewöhnung gewisser Funktionen an Alkohol verhältnismäßig schnell eintreten kann, sprechen Angaben, nach denen man sogar am überlebenden Herzen im Verlauf einer Durchblutung eine Anpassung an den Alkohol beobachten kann derart, daß anfangs die Herztätigkeit stark schädigende Konzentrationen dann gut vertragen werden, wenn man das Herz erst mit geringeren Alkoholkonzentrationen speist und diese dann steigert (Dixon). Ein bekanntes Beispiel der schnellen Gewöhnung des Stoffwechsels an den Alkohol stellt die Tatsache dar, daß bei nicht an Alkohol gewöhnten Individuen der Alkohol zunächst den N-Umsatz steigert, jedoch schon nach kurzer Zeit eiweißsparend wirkt.

Angesichts des Verhaltens des R.-Q. nach Alkoholzufuhr wirft sich die Frage auf, wieviel Alkohol während der Versuchszeit zur Verbrennung gelangt ist, und ob anzunehmen ist, daß der verabfolgte Alkohol während der Beobachtungsdauer von 5 Stunden vollständig verbrannt Diese letztere Annahme könnte nahe gelegt werden durch das Absinken des Blutalkohols auf die normalen Ausgangswerte. Jedoch zeigen unsere Kurven, daß der R.-Q. fast niemals auf die Höhe des nach Zuckerzufuhr allein gefundenen Ausgangswertes zurückkehrt. Das weist darauf hin, daß noch der Verbrennung unterliegende Alkoholreste im Körper vorhanden sind. Selbst die Rückkehr des R.-Q. zum Ausgangswerte würde aber noch nicht eine vollkommene Verbrennung des Alkohols erweisen, denn wie aus Kurventafel 2 ersichtlich, stellte sich der R.-Q. in der letzten Stunde der reinen Zuckerversuche auf ein höheres Niveau ein als am Anfang. Wollen wir daher nicht annehmen, daß der Alkohol im Körper zu grundlegenden Veränderungen in der Verbrennung der übrigen Nährstoffe geführt hat, so bleibt uns nur der Schluß übrig, daß die Verbrennung von Alkohol noch weiter geht, trotzdem kein Alkohol im Blute mehr nachgewiesen werden kann.

In Übereinstimmung hiermit würden die zahlreichen Untersuchungen von Völtz<sup>1</sup> und Mitarbeitern stehen, die ebenso wie Gréhant 10 Stunden und mehr nach Alkoholzufuhr noch Alkohol in den Ge-Allerdings ist dabei zu beachten, daß die den Tieren weben fanden. zugeführten Alkoholdosen um das Mehrfache die den Menschen gegebenen übertreffen, und daß, wenigstens in den Versuchen von Grehant, auch noch beträchtliche Alkoholmengen im Blute vorhanden waren. Gegen unsere Anschauung spricht scheinbar das in Tabelle III wiedergegebene Verhalten, wonach die Alkoholkonzentrationen in Blut und Geweben parallel gehen, so daß beim Verschwinden des Alkohols aus dem Blute auch die Gewebe alkoholfrei sein müßten. Es ist jedoch zu bemerken, daß Grehant gerade dasjenige Gewebe nicht auf seinen Alkoholgehalt untersucht hat, das sich am meisten mit Alkohol anreichert und diesen am längsten zurückzuhalten vermag, nämlich das Fettgewebe. So findet Vollmering<sup>2</sup>, daß der Alkoholgehalt des Fettgewebes noch viele Stunden nach Alkoholzufuhr ansteigt, so daß er den Alkoholgehalt des Blutes und sämtlicher Organe schließlich übertrifft. Es wäre also sehr wohl möglich, daß von diesem Alkoholdepot aus allmählich der Alkohol zur Verbrennung gelangt. Die Abgabe des Alkohols aus den Depots müßte allerdings so langsam geschehen, daß eine deutliche Anreicherung des Blutes an Alkohol nicht stattfände.

Berechnet man in der S. 277 angegebenen Weise O<sub>2</sub>-Verbrauch und CO<sub>2</sub>-Bildung während der gesamten Versuchsdauer und bringt davon unter der Annahme vollständiger Alkoholverbrennung in Abzug die auf den verbrannten Alkohol entfallenden Mengen beider Werte (nach Anbringung der nötigen kleinen Korrekturen für die mit Atmung und Harn wieder ausgeschiedene Alkoholmenge), so errechnen sich für die Verbrennung der übrigen organischen Substanzen respiratorische Quotienten, die unmöglich sind, z. B. ein solcher von 1,25 oder gar von 2,9. Das beweist, daß die Annahme, es sei während der 5 Beobachtungsstunden sämtlicher Alkohol verbrannt, unmöglich zutreffen kann.

## 5. Alkohol-Zuckerversuche. Spezifisch-dynamische Wirkung.

Aus O<sub>2</sub> und R.-Q. haben wir den Energieumsatz während der einzelnen Versuchsreihen in der gleichen Art berechnet, wie beim Erhaltungsumsatz und bei den reinen Zuckerversuchen. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle IV.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Völtz, Schriften d. Königsberg. Gelehrt. Ges., Naturw. Kl., 2. Jahrg. 1926, S. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vollmering, J. D., Gießen 1912.

Tabelle IV.

|          |         |                      | O <sub>2</sub> Überschuß<br>über Nüchtern |       | Spezifisch-dynam. Wirkung                |                                                               |  |  |
|----------|---------|----------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Datum    | Person  | Versuchs, dauer Min. | wert während<br>d. Versuchszeit<br>Liter  | R •Q. | Kalorien<br>während der<br>Versuchsdauer | in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> der<br>zugeführten<br>Kalorien |  |  |
| 27. VΠ.  | L.      | 440                  | 7,11                                      | 0,85  | 34,6                                     | 3                                                             |  |  |
| 29. VII. | L.      | 428                  | 11,81                                     | 0,87  | 57,8                                     | 6                                                             |  |  |
| 1. VII.  | Frl. H. | 447                  | 4,23                                      | 0,82  | 20,4                                     | 2                                                             |  |  |
| 8. VII.  | Frl. H. | 455                  | 5,76                                      | 0,83  | 27,8                                     | 3                                                             |  |  |
| 15. VII. | Frl. H. | 466                  | 3,35                                      | 0,84  | 16,3                                     | 2                                                             |  |  |
| 22. VII. | Frl. H. | 452                  | 9,00                                      | 0,88  | 44,0                                     | 5                                                             |  |  |
| 26. VII. | Bo.     | 422                  | 0,80                                      | 0,89  | 4,0                                      | 1/2                                                           |  |  |

Es zeigt sich in allen Versuchen mit einer Ausnahme eine spezifischdynamische Wirkung, die, wenn sie auch gering ist, doch die Fehlergrenzen deutlich übersteigt. Im Gegensatz dazu war, wie wir oben gezeigt hatten, weder durch den Alkohol allein noch durch den Rohrzucker in der Art, wie wir ihn verabfolgten, eine spezifisch-dynamische Wirkung nachweisbar gewesen.

Die Erklärung dieses Verhaltens kann mit Sicherheit nicht gegeben werden. Es ist zur Zeit noch so wenig durchsichtig, wie manche anderen analogen Erfahrungen auf dem Gebiete der spezifischdynamischen Wirkung der Nahrungsstoffe. Wenn man von der recht plausiblen und durch einige ältere Versuche gestützten Annahme ausgeht, daß sowohl der Alkohol als auch der Rohrzucker eine gewisse, umsatzsteigernde Wirkung haben, die jedoch durch unsere Methoden nicht sicher nachweisbar ist, so könnte der Fall einer "Potenzierung" vorliegen. Solche Potenzierungen sind bekannt z. B. für Gemische von Aminosäuren, so von Glykokoll und Alanin<sup>1</sup>.

#### 6. Atemmechanik.

Eine nur kurze Erwähnung sei der Atemmechanik unter der Alkoholwirkung gewidmet. Da durch die Verabfolgung von Zucker allein schon die Atemmechanik geändert werden kann, eignen sich nur die reinen Alkoholversuche zur Diskussion. Es handelt sich um sechs Versuche. Wie aus den Anhangstabellen hervorgeht, ist die Wirkung eine sehr geringe. Nur einmal findet sich bei Bo. (13. April 1926) eine Erhöhung von 5,0 auf 5,7 Liter, die über die physiologische Schwankungsbreite von 10% etwas herausgeht. Die Ventilationssteigerung trat erst 1 Stunde nach Alkoholgabe ein und hielt 13/4 Stunden an. In allen anderen Versuchen finden sich kleinere, innerhalb eines halben Liters liegende Zu- oder Abnahmen. Die Frequenz der Atemzüge blieb praktisch unverändert. Diese Befunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weiss und Rapport, Journ. of biol. Chem. 60, 513, 1924.

stehen mit den in der Literatur niedergelegten Angaben in vollkommener Übereinstimmung<sup>1</sup>.

Immerhin reichen die geringen vorhandenen Änderungen aus, um Änderungen der alveolaren CO<sub>2</sub>-Spannung zu erzeugen. Berechnungen hierüber liegen bis jetzt in der Literatur nicht vor. Diese Berechnungen erschienen uns wichtig, da sie einen Rückschluß erlauben auf den Erregbarkeitszustand des Atemzentrums. Auf diese läßt ja die Ventilationsgröße als solche keinen sicheren Schluß zu, besonders wenn die Produktion der CO<sub>2</sub>, als des physiologischen Atemreizes, sich ändert. Das tritt aber gerade unter Wirkung des Alkohols ein, der seines niedrigen R.-Q. wegen verhältnismäßig wenig CO<sub>2</sub> bei seiner Verbrennung entstehen läßt.

Die Ergebnisse unserer für diese Frage in Betracht kommenden Versuche enthält folgende kleine Tabelle V.

Tabelle V.

|         |                             | Alveolare<br>CO <sub>2</sub> -Spannung |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Loe.    | 27. V. 1926                 | 5,09                                   |
|         | 3 Stunden nach Alkoholgabe  | 5,22                                   |
| Bo.     | 13. IV. 1926                | 7,06                                   |
|         | 3 Stunden nach Alkoholgabe  | 5,71                                   |
|         | 22. IV. 1926                | 6.26                                   |
|         | 1 Stunde nach Alkoholgabe   | 5,17                                   |
|         | 4 Stunden "                 | 6,32                                   |
|         | 13. IV. 1927                | 6,15                                   |
|         | 2 Stunden nach Alkoholgabe  | 5,87                                   |
| Schirl. | 6. III. 1926                | 7,34                                   |
|         | 1/2 Stunde nach Alkoholgabe | 6,49                                   |
|         | 9. III. 1926                | 6,92                                   |
|         | 1/2 Stunde nach Alkoholgabe | 7,95                                   |
|         | 1 , , ,                     | 7,58                                   |

Sie zeigt dreimal an einer Versuchsperson (Bo.) 1 bis 3 Stunden nach der Alkoholgabe eine Herabsetzung der alveolaren CO<sub>2</sub>-Spannung, während nach 4 Stunden die Wirkung verschwunden ist. Bei einer zweiten Person (Loe.) läßt sich in einem Versuche keine Wirkung beobachten. Bei einer dritten Person (Schirl.) ist die Wirkung in zwei Versuchen einander entgegengesetzt. In einem Falle findet sich nach ½ Stunde eine Herabsetzung, im zweiten Versuch unter den gleichen Bedingungen nach ½ und 1 Stunde eine Erhöhung der alveolaren CO<sub>2</sub>-Spannung. Es konkurriert wohl eine zweifellos bestehende allgemein-narkotische Wirkung mit einem Erregungsreiz des Atemzentrums, wobei einmal die eine, das andere Mal die andere Wirkung überwiegt. Immerhin ist bemerkenswert, wie trotz der narkotischen

Vgl. besonders die Zusammenfassung bei Wendelstadt in Pflügers Arch. 76, 223, 1899.



Wirkung, die sich meist im Eintritt eines festen Schlafes während der Versuche äußerte, die erregende Wirkung auf das Atemzentrum zum Durchbruch kommen kann.

## 7. Wirkung des Alkohols auf die Nierensekretion.

Eine diuretische Wirkung des Alkohols ist oft beschrieben worden. Sie ist so groß, daß sie allein durch die Wassermenge, die mit dem Alkohol gleichzeitig zugeführt wird, nicht zu erklären ist¹. Auch in unseren Versuchen war in der Mehrzahl der Fälle nach der Alkoholzugabe eine Vermehrung der Urinmenge zu finden, die häufig wesentlich größer war als die geringen Wassermengen (50 bis 80 ccm), die gleichzeitig mit dem Alkohol verabfolgt wurden, z. B.:

Versuch vom 13. Juni 1927 an Bornstein. Keine Nahrung seit 12 Stunden.

|                              | y Urinme                | +                 |                    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Zeit                         | während der Zeit<br>cem | pro Stunde<br>ccm | Bemerkungen        |
| 5h16' bis 8h43'              | 115                     | 33                | 0115/ 20 11/11     |
| 8 43 , 11 25<br>11 25 , 2 30 | 280<br>140              | 97<br>45          | 9h15' 30 g Alkohol |
| 2 30 ", 4 00                 | 58                      | 39                |                    |

Die Harnflut ging immer mit einer sehr großen, prozentualen Verdünnung des Urins an N und NaCl vor sich, während die ausgeschiedenen absoluten Mengen der Substanzen gleich blieben oder sogar kleiner wurden, wie folgendes Beispiel zeigt:

Versuch vom 19. August 1926 an Bornstein auf Muottas Muraigl (2450 m).

|                                                                  | Urinmenge                  |                        | Stick                            | stoff                            | Na Cl                            |                                  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Zeit                                                             | während<br>der Zeit<br>eem | pro Std.               | º/o                              | g pro<br>Std.                    | 0/0                              | g pro<br>Std.                    | Bemer-<br>kungen       |  |
| 5h55' bis 8h18'<br>8 18 , 10 35<br>10 35 , 12 44<br>12 44 , 4 12 | 311<br>221<br>448<br>160   | 130<br>97<br>208<br>46 | 0.572<br>0,631<br>0,272<br>0,879 | 0,744<br>0,612<br>0,566<br>0,404 | 1,447<br>1,333<br>0,538<br>0,967 | 1,895<br>1,290<br>1,120<br>0,445 | 10h40'<br>30 g Alkohol |  |

Es handelt sich also lediglich um eine Vermehrung der Wasserdiurese, während in der Ausscheidung der festen Substanzen keine Vermehrung eintritt. Das ist um so auffallender, als nach den bekannten Versuchen von R.O. Neumann eine Ausschwemmung von N durch die vermehrte Diurese erwartet werden könnte.

Gemeinsam mit Herrn Gremels wollten wir die Wirkung des Alkohols auf die Tätigkeit der überlebenden Niere beobachten. Wir durchbluteten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Literatur bei *Kochmann* in Heffters Handb. d. Pharmacol. 1, 327 bis 329.



zu diesem Zwecke eine isolierte Hundeniere, die mittels des Starlingschen Herz-Lungenpräparats durchströmt war. Nach dem Zusatz des Alkohols, der im Hundeblut zuvor verdünnt war, hörte plötzlich die Sekretion der Niere ganz auf. Die Alkoholkonzentration im Blute betrug 0,058%, war also so groß, wie in unseren Menschenversuchen. Man wird nach diesem Versuch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen müssen, daß der Angriffspunkt der Alkoholdiurese extrarenal gelegen ist. Auffallend ist die starke Giftempfindlichkeit der überlebenden Niere, die übrigens anderen diuretisch wirkenden Substanzen gegenüber (Theobromin, Digitalis usw.) nicht vorhanden ist.

#### Zusammenfassung.

Versuche an 4 Personen ausgeführt nach Zufuhr von 25 bis 30 g Alkohol per os unter Bestimmung des Alkoholgehaltes des Blutes und des Gaswechsels während 5 Stunden ergaben folgendes:

- 1. Der Alkoholgehalt steigt innerhalb  $\frac{1}{2}$  Stunde auf etwa 0,05 bis 0,075%, um sodann allmählich zu sinken, so daß das Blut nach etwa 4 Stunden wieder alkoholfrei wird.
- 2. Der Erhaltungsumsatz wurde durch die verabfolgten Alkoholmengen nicht verändert, d. h. eine sogenannte spezifisch-dynamische Wirkung war nicht festzustellen.
- 3. Zur Kenntlichmachung der Alkoholwirkung auf den Gaswechsel führten wir größere Mengen von Kohlehydraten in stündlichen Gaben 7 Stunden lang zu und erhöhten dadurch vor der Alkoholdarreichung den R.-Q. Nach der Alkoholzufuhr begann der R.-Q. sofort auf ein Niveau zu sinken, das er etwa 3 Stunden lang inne hielt, um dann langsam wieder anzusteigen.
- 4. Trotzdem in diesen 3 Stunden der Alkoholgehalt des Blutes von 0,06 % im Mittel auf 0,004 % sank, blieb doch der R.-Q. fast unverändert; oft lag er sogar bei nur noch kleinen Alkoholmengen im Blute niedriger als bei höheren. Das bedeutet, daß die Alkoholverbrennung in den Geweben in hohem Maße unabhängig ist vom Alkoholangebot seitens des Blutes.
- 5. Trotzdem weder nach Alkoholzufuhr allein, noch allein nach Zuckerzufuhr in der von uns verwendeten Form eine "spezifischdynamische Wirkung" auftrat, war eine solche unter Alkohol + Zuckerzufuhr deutlich, wenn auch nicht sehr stark ausgeprägt. Worauf diese "Potenzierung" beruht, ist unsicher.

Ein zweite Mitteilung wird sich mit den Veränderungen der Alkoholwirkung im Hochgebirge befassen.

<sup>1</sup> S. Gremels Arch. f. exper. Pathol. 1927. Biochemische Zeitschrift Band 191.



# Generaltabelle.

| 1        |                        |                       | M                    |          | i                  |                   | Versu                     | <b>chs</b> beding            | ungen                        |
|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|          |                        | Atem-                 | lee                  |          | Pro<br>Minute      | Alko-             | Zucke                     | rzufuhr                      |                              |
| Datum    | Zeit                   | volumen<br>Min./Liter | ı./Liter             | R.•Q.    | ccm O <sub>2</sub> | gehalt<br>im Blut | Minuten<br>nach<br>erster | Gesamts<br>Zuckers<br>mengen | Alkohol<br>zufuhr<br>Minuten |
|          |                        | abgelesen             |                      | <u> </u> |                    | mg,0/0            | Zufuhr                    | 8                            | nach 30                      |
|          |                        |                       |                      | Schi     | rlitz.             |                   |                           |                              |                              |
| 6. III.  | <b>9</b> h39′          | 5,16                  | 13                   | 0,753    | 264,3              |                   |                           |                              | ı                            |
|          | 9 55                   | 5,08                  | 14                   | 0,791    | 249,6              |                   | 1                         |                              |                              |
|          | 10 43                  | 5,45                  | 16                   | 0,737    | 242,4              | 1                 | ľ                         |                              | 25                           |
|          | 11 05                  | 5,45                  | 15                   | 0,750    | 248,5              |                   |                           |                              | 47                           |
| ĺ        | 12 10<br>1 05          | 5,27<br>5,37          | 13<br>14             | 0,783    | 246,4              | 1                 |                           |                              | 112                          |
| 9. Пі.   | 1 05<br>8 18           | 5,23                  | 14                   | 0,758    | 254,4<br>235,4     |                   | i                         |                              | 167                          |
| 9. 111.  | 8 36                   | 4,91                  | 14                   | 0,779    | 227,8              | '                 | i.                        |                              |                              |
|          | 9 57                   | 4,97                  | 16                   | 0.752    | 238.8              | 1                 | l<br>I                    |                              | 30                           |
|          | 10 26                  | 4,89                  | 14                   | 0,778    | 240,5              | 1                 | I I                       |                              | <b>59</b>                    |
|          | 11 26                  | 4,90                  | 14                   | 0,796    | 226,5              |                   |                           |                              | 119                          |
| }        | 12 39                  | <b>4</b> ,80          | 14                   | 0,760    | 246,9              | ' i               | 1                         |                              | 192                          |
|          |                        |                       |                      | Born     | stein.             |                   |                           |                              |                              |
| 13. IV.  | 8հ33՛                  | 5,16                  | 12                   | 0,888    | 242,0              |                   | •                         | !                            | ,<br>!                       |
| !        | 8 51                   | 4,92                  | 12                   | 0.895    | 226,2              | '                 | ı                         |                              |                              |
|          | 9 38                   | 5,48                  | 12                   | 0,791    | 248,4              | 1                 |                           | ;<br>}                       | 23                           |
| į        | 9 59                   | 5,48                  | 10                   | 0,814    | 257,9              | 1                 | I                         |                              | 44                           |
| 1        | 10 13                  | 5,63                  | 13                   | 0,796    | 257,9              | 1                 |                           |                              | 58<br>119                    |
| 1        | 11 14<br>11 58         | 5,65<br>5,75          | 12<br>12             | 0,800    | $249,7 \\ 265,8$   |                   | I                         | 1                            | 163                          |
|          | 1 25                   | 5,26                  | 13                   | 0,780    | 239,9              | i                 |                           |                              | <b>25</b> 0                  |
| 22. IV.  | 8 38                   | 5,99                  | 12                   | 0,884    | 262,6              |                   | ,                         |                              |                              |
|          | 8 55                   | 5,89                  | 12                   | 0,871    | 268,1              | 0,012             |                           | <b>,</b>                     |                              |
|          | 9 59                   | 6,00                  | 12                   | 0,813    | 262,6              | 0,055             |                           |                              | 27                           |
| 1        | 10 29                  | 6,40                  | 12                   | 0,799    | 271,7              | 0,075             |                           |                              | 57                           |
| !        | 11 25                  | 5,76                  | 13                   | 0,785    | 262,4              | 0,062             |                           |                              | 113                          |
|          | 12 27                  | 5,72                  | 12                   | 0,783    | 266,7              | 0,018             |                           |                              | 175<br>240                   |
|          | 1 32<br>2 30           | 5,28<br>5,71          | 12<br>11             | 0,812    | 242,3<br>241,8     | 0,025             |                           |                              | 298                          |
|          | 3 30                   | 5,44                  | 10                   | 0,797    | 255,2              | 0,016             |                           |                              | 358                          |
| 19. VII. | 8 16                   | 6,526                 | 11                   | 0,912    | 276,4              | 0,010             | vorher                    |                              | 300                          |
|          | 8 26                   | 6,700                 | 11                   | 0,930    | 280,2              |                   | 1                         |                              |                              |
|          | 9 23                   | 7,215                 | 12                   | 0,982    | 269,5              |                   | <b>5</b> 0                | 25                           |                              |
|          | 10 27                  | 6,505                 | 14                   | 0,000    | 258,0              | 0,001             | 140                       | 50                           | 05                           |
|          | 11 08                  | 6,737                 | 12                   | 0,853    | 262,2              | 0,057             | 115                       | 75<br>75                     | 27                           |
| 1        | 11 39<br>12 35         | 6,750<br>6,711        | 15<br>15             | 0,802    | $263,7 \\ 288,5$   | 0,043             | 186<br>242                | 75<br>100                    | 54<br>110                    |
|          | 1 33                   | 6,962                 | 14                   | 0,784    | 301.9              | 0,007             | 300                       | 125                          | 168                          |
| ţ        | 2 31                   | 7.686                 | 14                   | 0,901    | 285,6              | 0,003             | 358                       | 150                          | 226                          |
|          | 3 34                   | 6,822                 | $\tilde{1}\tilde{3}$ | 0,920    | 247,3              | 0,001             | 421                       | 175                          | 289                          |
| 26. VII. | 8 48                   | 6,271                 | 11                   | 0.896    | 273,9              | '                 | vorher                    | 1                            |                              |
|          | 8 58                   | 6,400                 | 11                   | 0,909    | 278,2              |                   | 2_                        |                              |                              |
|          | 10 02                  | 6,500                 | 12                   | 0,916    | 273,1              | 0.000             | 62                        | 25                           |                              |
|          | 10 <b>4</b> 6<br>11 31 | 7,029                 | 13                   | 0,958    | 284,3              | 0.000             | 106                       | 50                           | oc                           |
|          |                        | 6.464                 | 12                   | 0.846    | 267.2              | 0.036             | 151                       | 75                           | 26                           |
|          | 12 03                  | 6,350                 | 11                   | 0.840    | 274.7              | 0,044             | 183                       | 75                           | 58                           |

|           |                |                  | N                                       |                  |                    |                   | Versu          | chabeding          | ungen                                    |   |         |
|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|---|---------|
|           |                | Atem,<br>volumen | Atemfrequenz                            |                  | Pro<br>Minute      | Alko.<br>hol.     | Zucker         | zufuhr             | Alkohol                                  |   |         |
| Datum     | Zeit           | 101444           | į                                       | RQ.              | ccm O <sub>2</sub> | gehalt<br>im Blut | Minuten        | Gesamt.<br>Zucker. | zufuhr                                   |   |         |
|           |                | Min./Liter       | Ē                                       |                  | braucht            |                   | nach<br>erster | mengen             | Minuten                                  |   |         |
|           |                |                  | abgelesen                               |                  | <u> </u>           |                   |                | mg.0/0             | Zufuhr                                   | g | nach 30 |
|           |                |                  |                                         | Born             | ıstein.            |                   |                |                    |                                          |   |         |
| 26. VⅡ.   |                | 6,662            | 12                                      | 0,767            | 299,1              | 0,001             | 301            | 125                | 176                                      |   |         |
|           | 2 55           | 6,300            | 11                                      | 0,844            | 266,5              | 0,000             | 355            | 150                | 230                                      |   |         |
|           | 4 02           | 6,663            | 12                                      | 0,935            | 257,0              | 0,000             | 422            | 175                | 297                                      |   |         |
| 28. IX.   | 7 57           | 5,965            | 11                                      | 0,821            | 280,7              |                   | vorher         |                    |                                          |   |         |
| 1         | 8 08           | 6,111            | 11                                      | 0,846            | 281,4              | 1                 | 170            |                    |                                          |   |         |
|           | 10 13          | 6,323            | 10                                      | 0,874            | 278,9              |                   | 122            | 50                 | 1                                        |   |         |
|           | 12 01          | 6,618            | 14                                      | 0,924            | 266,6              | 1                 | 230            | 100                | 1                                        |   |         |
| '         | 1 12           | 6,724            | 13                                      | 0,917            | 269,1              | l                 | 301            | 125                |                                          |   |         |
|           | 2 10           | 6,191            | 11                                      | 0,910            | 250,4              |                   | 359            | 150                | 1                                        |   |         |
|           | 3 08           | 6,743            | 12                                      | 0,946            | 278,2              | 1                 | 417            | 175                | 1                                        |   |         |
|           | 0.0=.          | - 0.0            |                                         |                  | ewy.               |                   |                | ,                  | 1                                        |   |         |
| 27. V.    | 8h27′          | 5,640            | 12                                      | 0,899            | 193,3              | 0.004             |                |                    |                                          |   |         |
|           | 8 36           | 5,550            | 12                                      | 0,923            | 190,3              | 0,004             | 1              |                    | 0.4                                      |   |         |
|           | 9 40           | 5,453            | 12                                      | 0,791            | 196,5              | 0,037             | 1              |                    | 24                                       |   |         |
|           | 10 20<br>11 18 | 5,190            | 12,5                                    | 0,759            | 194,3              | 0,041             | ł.             | 1                  | $\begin{array}{c} 64 \\ 122 \end{array}$ |   |         |
|           | 12 15          | 5,290<br>4,830   | $\begin{array}{c} 12 \\ 12 \end{array}$ | $0,822 \\ 0,787$ | 188,2<br>180,9     | 0,013             | <u>!</u> :     |                    | 179                                      |   |         |
|           | 1 18           | 4,910            | 11,4                                    | 0,780            | 190,7              | 0,006             | i              |                    | 242                                      |   |         |
|           | 2 10           | 5,347            | 12,4                                    | 0,780            | 193,1              | 0,003             | ļi.            |                    | 294                                      |   |         |
| 27. VII.  | 8 36           | 5,633            | 15                                      | 0,811            | 186,5              | 0,000             | vorher         | i                  | 404                                      |   |         |
| 51. VIII. | 8 46           | 5,610            | 13                                      | 0,843            | 189,4              |                   |                | 1                  |                                          |   |         |
|           | 8 56           | 5.644            | 13                                      | 0,883            | 178,8              |                   | n              | 1                  |                                          |   |         |
|           | 10 00          | 6,025            | 14                                      | 0,902            | 191.8              |                   | 60             | 25                 |                                          |   |         |
|           | 10 57          | 5,860            | 12                                      | 0,908            | 190,6              | 0,000             | 117            | 50                 |                                          |   |         |
|           | 11 46          | 6,100            | 14                                      | 0,817            | 207,5              | 0,075             | 166            | 75                 | 26                                       |   |         |
|           | 12 14          | 6,487            | 13                                      | 0,819            | 210,2              | 0,053             | 194            | 75                 | 54                                       |   |         |
|           | 1 15           | 6,224            | 13                                      | 0,816            | 210,7              | 0,027             | 255            | 100                | 115                                      |   |         |
|           | 2 20           | 6,271            | 14                                      | 0,780            | 214,0              | 0,0045            |                | 125                | 180                                      |   |         |
|           | 3 13           | 6,425            | 15                                      | 0.826            | 212.8              | 0,004             | 373            | 150                | 233                                      |   |         |
|           | 4 20           | 6,576            | 13                                      | 0,943            | 186,9              | 0,004             | 440            | 175                | 300                                      |   |         |
| 29. VII.  | 8 46           | 5,076            | 12                                      | 0,875            | 175,8              | 1                 | vorher         |                    | İ                                        |   |         |
|           | 8 57           | 5,122            | 12                                      | 0,886            | 179,28             |                   | 7_             |                    | i                                        |   |         |
|           | 10 05          | 6,667            | 14                                      | 0,941            | 215,12             |                   | 65             | 25                 | 1                                        |   |         |
|           | 10 58          | 6,200            | 11                                      | 0,963            | 202,4              | 0,003             | 118            | 50                 | ì                                        |   |         |
|           | 11 40          | 6,262            | 13                                      | 0,838            | 211,6              | 0,073             | 160            | 75                 | 25                                       |   |         |
|           | 12 09          | 5,611            | 13                                      | 0,777            | 207,1              | 0,066             | 189            | 75                 | 54                                       |   |         |
|           | 1 09           | 6,090            | 13                                      | 0.827            | 217.7              |                   | 249            | 100                | 114                                      |   |         |
|           | 2 16           | 5,800            | 14                                      | 0,773            | 208,0              | 0,005             | <b>3</b> 16    | 125                | 181                                      |   |         |
|           | 3 08           | 6,437            | 13                                      | 0,866            | 208,1              | 0,001             | 368            | 150                | 233                                      |   |         |
|           | 4 08           | 6,150            | 14                                      | 0,898            | 197,9              | 0,000             | 428            | 175                | 293                                      |   |         |
|           |                |                  |                                         | Frl.             | Heyer.             |                   |                |                    |                                          |   |         |
| 1. VII.   | 8h34'          |                  | 13                                      | 0.803            | 187,4              |                   | vorher         |                    | 1.                                       |   |         |
|           | 8 47           | 4,217            | 14                                      | 0,805            | 186,16             | 1                 | n <sub>o</sub> | 0-                 |                                          |   |         |
|           | 9 57           | 4,391            | 14                                      | 0,854            | 180,1              |                   | 62             | 25                 | 1                                        |   |         |
|           | 10 53          | 4,910            | 13                                      | 0,921            | 189,9              |                   | 118            | 50                 | 07                                       |   |         |
|           | 11 53          | 4,650            | 15                                      | 0.827            | 199,4              | •                 | 178            | 75                 | 27                                       |   |         |
|           | 12 31          | 5,050            | 15                                      | 0.829            |                    | 1                 | 216            | 75                 | 65                                       |   |         |
|           | 1 23           | 4,860            | . 14                                    | 0,804            | 195,2              |                   | 268            | 100                | 117                                      |   |         |
|           |                |                  |                                         |                  |                    |                   |                | 19*                |                                          |   |         |

|          | 1            |                 | N            | 1              |                       |        | Versu                    | uchsbeding         | ungen              |
|----------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|          |              | Atem-           | Atemfrequenz | 1              | Pro<br>Minute         | Alko,  | Zucker                   | rzufuhr            | A 11 1 1           |
| Datum    | Zeit         | volumen         | nfrec        | R.Q.           | ccm O <sub>2</sub>    |        | Minuten                  | Gesamt.<br>Zucker. | Alkohol<br>zufuhr  |
|          |              | Min./Liter      | Aten         |                | braucht               | mg•0/0 | nach<br>erster<br>Zufuhr | mengen             | Minuten<br>nach 25 |
|          |              | - *-            |              | Frl.           | =<br>Heyer.           |        |                          |                    |                    |
| 1. VII.  | 2h29'        | 4,691           | 16           | 0,818          | 208.6                 |        | 334                      | 125                | 183                |
|          | 3 23         | 4,686           | 15           | 0,867          | 205,6                 |        | 388                      | 150                | 237                |
|          | 4 22         | 4,638           | 13           | 0.872          | 204,2                 |        | 447                      | 175                | 296                |
| 8. VII.  | 8 28         | 3,850           | 13           | 0,765          | 188,6                 |        | vorher                   |                    |                    |
|          | 8 41         | 3,677           | 12           | 0,816          | 177.0                 | •      | ,                        | !<br>              |                    |
|          | 9 48         | 4,510           | 13           | 0,903          | 179.3                 |        | 63                       | 25                 |                    |
|          | 10 44        | 4,648           | 11           | 0.977          | 185,7                 |        | 119                      | 50                 |                    |
|          | 11 50        | 5,060           | 15           | 0,861          | 210,3                 | •      | 185                      | 75                 | 27                 |
|          | 12 26        | 5,095           | 16           | 0,824          | 216,2                 |        | 221                      | 75                 | 63                 |
|          | 1 20         | 4,473           | 15           | 0.828          | 190,0                 |        | 275                      | 100                | 117                |
|          | 2 22         | 4,740           | 15           | 0.820          | 202,3                 |        | 337                      | 125                | 179                |
|          | 3 43         | 4,710           | 15           | 0.838          | 202,6                 |        | 418                      | 150                | 250                |
| 15 WIT   | 4 20<br>8 40 | 4,819<br>4,209  | 14<br>14     | 0,899<br>0,806 | 199,2                 | ,      | 455                      | 175                | 297                |
| 15. VII. | 8 52         | 4,300           | 14           | . 0,835        | $183,5 \\ 183,4$      | 1      | vorher                   |                    |                    |
|          | 10 47        | 5.316           | 13           | 0,939          |                       | 0,001  | 112                      | 50                 |                    |
|          | 12 06        | 5,253           | 15.5         | 0,846          | 192,7                 | 0,043  | 191                      | 75                 | 24                 |
|          | 12 44        | 5,611           | 17           | 0,822          | 199,6                 | 0,054  | 229                      | 75                 | $6\overline{2}$    |
|          | 1 57         | 4,667           | 16           | 0,805          | 177.1                 | 0,038  | 302                      | 100                | 135                |
| İ        | 2 55         | 5,478           | 15           | 0,843          | 205,7                 | 0,024  | 360                      | 125                | 193                |
| i        | 3 50         | 5,358           | 15           | 0.862          | 198,1                 | 0,908  | 415                      | 159                | 248                |
|          | 4 41         | 5.432           | 15           | 0,923          | 204,0                 | 0,002  | 466                      | 175                | 299                |
| 22. VII. | 8 35         | 4,245           | 13           | 0,895          | 169,5                 |        | vorher                   |                    |                    |
|          | 8 47         | 4,127           | 13           | 0,884          | 166,3                 |        | , '                      |                    |                    |
|          | 9 42         | 5,030           | 13           | 1.051          | 179,1                 | 1      | 52                       | 25                 |                    |
|          | 10 51        | 4,880           | 11           | 0.956          | 200,2                 | 0,001  | 121                      | 50                 |                    |
|          | 11 42        | 4.740           | 14           | $\{0.857\}$    |                       | 0,061  | 172                      | 75                 | 28                 |
|          | 12 15        | 4,235           | 15           | 0,802          | 188.2                 | 0.063  | 205                      | 75                 | 61                 |
|          | 1 14         | 4,042           | 15           | 0,789          | 172,3                 | 0,047  | 264                      | 100                | 120                |
|          | 2 25         | 4,391           | 12           | 0.833          | 197,7                 | 0,024  | 335                      | 125                | 191                |
|          | 3 23         | 4,680           | 13           | 0.839          |                       | 0,008  | 393                      | 150                | 249                |
| 30. IX.  | 4 22<br>8 42 | 4,518<br>3,835  | 12<br>13     | 0.924   0.818  | $\frac{182,6}{179,7}$ | 0,003  | 452<br>vorher            | 175                | 308                |
| 59. IA.  | 8 53         | 3,718           | 13           | 0,810          | 178,5                 |        | i                        |                    |                    |
|          | 9 57         | 4,684           | 13           | 0.994          | 185,7                 | İ      | $\ddot{5}6$              | 25                 |                    |
|          | 10 56        | <b>4,3</b> 00 ± | 12           | 0.892          | 181,3                 |        | 122                      | 50                 |                    |
|          | 11 54        | 4,533           | 13           | 0,964          | 181,6                 | Ì      | 180                      | 75                 |                    |
|          | 12 56        | 4.600           | 12           | 0.967          | 182,3                 | i      | 242                      | 100                |                    |
|          | 1 57         | 4,560           | 12           | 0,979          | 179.6                 |        | 303                      | 125                |                    |
|          | 2 54         | 4.540           | 12           | 1,035          | 171,5                 |        | 360                      | 150                |                    |
|          | 3 57         | 4,490           | 12           | 0,982          | 176,2                 | ,      | 423                      | 175                |                    |
| 4. X.    | 8 36         | 3,500           | 12           | 0.817          | 178.8                 |        | vorher                   | 1                  |                    |
|          | 8 46         | 3,541           | 12           | 0.841          | 183.8                 | 1      | 7                        |                    |                    |
| 1        | 9 48         | 4,154           | 12           | 0,988          |                       |        | 61                       | 25                 |                    |
| 1        | 10 48        | 3,680           | 13           | 0.924          | 177.8                 |        | 121                      | 50                 |                    |
|          | 11 50        | 4,038           | 14           | 0.974          | 180,4                 |        | 183                      | 75                 |                    |
|          | 12 48        | 4.026           | 14           | 0,987          | 178.0                 | 1      | 241                      | 100                |                    |
|          | 1 51         | 4,320           | 14           | 1,045          | 179.9                 |        | 304                      | 125                |                    |
|          | 2.54         | 4.112           | 13           | 1,050          | 174.3                 |        | 367                      | 150                |                    |

# Untersuchungen über den Einfluß von Keimdrüsenpräparaten auf den Stoffwechsel geschlechtsnormaler Tiere, beobachtet am Harnquotienten C: N.

Von

#### Fritz Gleichmann.

(Aus der experimentell-biologischen Abteilung des pathologischen Instituts der Universität Berlin.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1927.)

Daß die Keimdrüsen einen zweifellosen Einfluß auf den Stoffwechsel haben, nämlich Steigerung desselben bewirken, desgleichen die aus ihnen hergestellten organtherapeutischen Präparate, geht aus zahlreichen Beobachtungen hervor [(1) bis (10)]. Trotzdem fehlt es nicht an vereinzelten Gegenstimmen, die eine Stoffwechselwirkung nicht beobachteten, so z. B. Lüthje (11). Das braucht jedoch nicht gegen eine tatsächliche Wirkung zu sprechen, da ja z. B. auch nur etwa bei 50 % aller Frauen im Klimakterium sich der Ausfall der Keimdrüsen durch eine Oxydationsverminderung bemerkbar macht. Es liegt mir fern, eine umfassende Darstellung der Frage zu geben, sondern ich will nur in aller Kürze die zurzeit noch schwebenden Probleme streifen.

Heute noch stark umstritten ist, ob die Keimdrüsen und die daraus hergestellten Präparate nur auf den Kohlehydrat- und Fettumsatz wirken, oder auch, ähnlich der Thyreoidea, den Eiweißstoffwechsel mit einbeziehen.

Gegen eine Beteiligung des Eiweißes am Umsatz sprechen sich unter anderen Loewy und Richter (12) aus, die annehmen, daß die Erhöhung der N-Ausfuhr bei Fütterung von Keimdrüsensubstanz lediglich der N-Mehrzufuhr parallel geht. Auf ähnlichem Standpunkt steht Biedl (6), wenn er auch die Frage in seinem Referat vom Stoffwechselkongreß (6) 1925 neuerdings zum mindesten offen läßt. Desgleichen spricht sich unter anderen Thumin (13) gegen eine Eiweißbeteiligung aus, da er bei einem kastrierten Patienten sogar Stickstoffansatz während täglicher Verabreichung von 15 Oophorintabletten beobachtete. Zu bemerken ist dazu, daß dies ein einzelner Versuch ist, und daß 15 Tabletten für einen Erwachsenen zur Erzielung einer deutlich einwandfreien Wirkung keine große Dosis sind. Ferner kann, wie auch aus meinen Versuchen (s. unten) hervorgeht, leicht

durch sekundäre Gründe eine Verdeckung der Wirkung stattfinden, die sogar zu einer N-Retention führen kann.

Für eine Beteiligung des Eiweißstoffwechsels in steigerndem Sinne spricht sich unter anderen Senator (14) aus. Er fand nach Oophoringaben in einigen pathologischen Fällen Erhöhung der N-Ausfuhr; sodann Neumann und Vos (51). Sie beobachteten bei einer kastrierten Hündin, daß während der Tage der Ovarienmedikation eine deutliche Steigerung der N-Ausfuhr gegenüber der N-Einfuhr statthatte. Dasselbe fanden sie bei geschlechtsreifen normalen Tieren (s. unten). In letzter Zeit sprachen sich ebenfalls für eine Beteiligung des Eiweißstoffwechsels G. N. Bogoslowski und W. G. Korentschewski (16) aus. Sie injizierten in acht Versuchen an fünf Hunden nach zwei- bis dreitägiger Vorperiode während einer zweitägigen Hauptperiode je 10 ccm einer Drüsenemulsion, die aus 5 g Drüsensubstanz im Augenblick zuvor getöteter Hunde gewonnen war. Sie fanden eine Steigerung vor allem des Eiweißstoffwechsels bis zu 18%, wobei sie noch einen Synergismus bei gleichzeitiger Zufuhr von Prostatasubstanz feststellten. Eine eintägige Nachperiode schloß die Versuche ab. Wada (17) fand bei einem weiblichen geschlechtsgesunden Kaninchen auf subkutane Injektion einer von frischen Ovarien gewonnenen Fettfraktion (s. unten) ebenfalls eine deutliche Steigerung der N-Ausfuhr. Bei diesen Versuchen Korcntschewskis und Wadas läßt sich immerhin einwenden, daß allein der Reiz der parenteral zugeführten artfremden Stoffe genüge, um eine gesteigerte N-Ausfuhr hervorzurufen. Dies ist möglich, mir aber unwahrscheinlich. da außerdem die Injektion bei dem männlichen Wadaschen Kaninchen ohne Einfluß auf den Umsatz N-haltiger Stoffe blieb.

Gleichfalls umstritten ist die Frage, ob die Keimdrüsenzufuhr nicht nur auf Tiere mit gestörter Geschlechtsfunktion, sondern schon auf normale, geschlechtsgesunde Tiere von Einfluß ist, sowohl nur hinsichtlich des Kohlehydrat-Fettstoffwechsels wie auch einbezüglich des Eiweißumsatzes.

Richter und Loewy (12) verneinen eine Erhöhung des Ruhegaswechsels beim gesunden Tiere. Allerdings läßt sich aus dem Gaswechsel allein nicht auf eine tatsächlich doch stattfindende Änderung der Stoffwechsellage schließen. Sie fordern als Ideal einer Substitutionstherapie, daß sie beim gesunden Individuum ohne Wirkung sei.

Für die Wirkung auch auf geschlechtsreife Individuen sprechen unter anderen die Versuche von Neumann und Vos (s. oben), die bei zwei geschlechtsgesunden Tieren nach Ovariengabe eine mäßige Steigerung der N-Ausfuhr fanden gegenüber der N-Einfuhr, und anderes mehr.

Wirkt der Ovarienstoff auch auf männliche Individuen und umgekehrt Hoden auch auf weibliche, und wo ist ihr Angriffspunkt und ihre Bildungsstätte?

Locwy und Richter beobachteten bei Fütterung von Ovariensubstanz sowohl bei weiblichen wie bei männlichen Tieren eine Stoffwechselsteigerung im Gaswechselversuch; dagegen war die Hodensubstanz nur auf männliche Tiere von Einfluß. Im allgemeinen scheint die Hodensubstanz durchweg in der Wirkung etwas schwächer zu sein; zudem sind die Präparate nicht immer gleich hinsichtlich ihrer Güte. Eine bestimmt umschreibbare, spezifische, wenn auch heute noch nicht hinsichtlich ihrer Zusammen-

setzung bekannte einheitliche Substanz muß der Stoffwechselwirkung zugrunde liegen, wie aus der Austauschbarkeit der Keimdrüsenstoffe vom Menschen auf das Tier und vom Tier auf den Menschen, sowie aus der Beeinflussung männlicher Tiere durch weibliche Drüsenstoffe und umgekehrt hervorgeht. - Anatomisch scheint dieser Stoff nach den neueren Untersuchungen von B. Zondek und S. Aschheim wenigstens bei den Ovarien geklärt zu sein (18). Dagegen ist die Bildungsstätte des Hormons im Hoden noch sehr umstritten, ob in den Zwischenzellen oder im generativen Apparat. - Wo diese Stoffe ferner angreifen bei der Beeinflussung des Stoffwechsels, ob an den nervösen Endorganen, oder zentral, ob durch Elektrolytlagenänderung, durch Angriff an anderen innersekretorischen Organen (zum Beispiel Thyreoidea, Hypophyse) oder lediglich durch Verschiebung des innersekretorischen Gleichgewichts oder durch direkten Angriff an der einzelnen Zelle, ist eine sehr wenig eindeutig zu beantwortende Frage. Wahrscheinlich wird auch hier der Angriffspunkt an verschiedenen Stellen gemeinsam oder abwechselnd zu suchen sein.

Bevor ich zu den Ergebnissen meiner Versuche komme, seien noch etliche Worte über den Harnquotienten C: N und die Methodik gesagt. Der Harnquotient gibt bekanntlich eine Übersicht über das Verhältnis des C-Umsatzes, soweit dieser als dysoxydabler Harn-C zur Ausscheidung gelangt, zum gesamten N-Umsatz. Das Wesen dieses Verhältnisses liegt in seiner ungefähren Konstanz, im Durchschnitt mehrtägiger Versuchsperioden beim Menschen, wie bei den verschiedenen Tierfamilien und im besonderen bei jedem einzelnen Individuum. sofern die Nahrung die gleiche ist hinsichtlich des Verhältnisses ihrer Zusammensetzung. Dabei sind die absoluten Mengen der verzehrten Nahrung insoweit belanglos, als nicht dadurch eine Unterernährung oder Hunger zustande kommt bzw. nicht ein zu starker Gewichtsansatz. Alles Nähere ist bei Bickel und Kauffmann-Cosla (19) in dem Aufsatz "Zur pathologischen Physiologie und Klinik der dysoxydativen Carbonurie" zu finden, sowie in einem Vortrag von Bickel (20). Aber zwei Punkte möchte ich noch kurz berühren, nämlich das Verhalten des Quotienten bei Unterernährung mit Gewichtsverlust, sowie sein Verhalten bei Überernährung mit Gewichtsansatz. Bei Unterernährung mit absolutem Hunger findet in der Regel bei Kaninchen und Pflanzenfressern Quotientsenkung [Rubner (21)] statt. Sie ist im wesentlichen bedingt durch eine Abnahme des dysoxydablen Harn-C (s. Kaninchen II), bei annähernd konstantem oder nur mäßig gesenktem N. Erst praemortal findet eine Steigerung der N-Ausfuhr statt, deren zeitlicher Eintritt vom jeweiligen Fettpolster des Tieres abhängt. Dagegen beobachtet man bei Überernährung mit gleichzeitigem stärkeren Gewichtsansatz beim Pflanzenfresser eine Quotienterhöhung, erzeugt bei Steigerung oder Gleichbleiben der dysoxydablen C-Werte durch Abnahme der N-Werte (N-Retention, Eiweißansatz, "Wachstumsquotient") s. unter anderen Kaninchen III (männlich).

Zur Methodik. Die Tiere befanden sich im Stoffwechselkäfig und hatten durchweg eine fünf- oder mehrtägige Vorperiode, an die sich eine Hauptperiode und Nachperiode von etwa gleicher Dauer anschlossen. Als Futter erhielten die Tiere Runkelrüben, vom 2. Juli 1926 ab frische Mohrrüben, alles jeweils in einer solchen Menge, daß am folgenden Tage vom Vortage immer noch ein geringer Futterrest vorhanden war. In den Hauptperioden bekamen sie täglich drei Tabletten Oophorin bzw. drei bis fünf Tabletten Testiphorin, die nach vorheriger Zerkleinerung im Mörser den Tieren unter Zufügung von etwa 30 ccm Wasser durch die Schlundsonde verabreicht wurden. Der Stickstoff ward nach Kjeldahl, der C nach der in der Arbeit von Gomez (22) angegebenen Methode bestimmt. Sämtliche Analysen wurden doppelt ausgeführt. Das Oophorin und Testiphorin war von Freund und Redlich (Kahlbaum) bezogen worden.

Zunächst betrachten wir den Einfluß des weiblichen Keimdrüsenstoffes (Oophorin-Kahlbaum). Bereits Wada (17) hatte bei einem weiblichen geschlechtsnormalen Kaninchen eine Quotientsenkung beobachtet auf subkutane Einverleibung eines dem Oophorin entsprechenden Ovarienspritzpräparates¹ (s. oben). Die Wirkung beruhte auf Zunahme der absoluten N-Ausfuhr bei gleichzeitig geringem Sinken der absoluten C-Ausfuhr. (Dabei scheint die C-Abnahme nach meiner Ansicht vor allem eine Folge der geringen Körpergewichtsverminderung zu sein.) Dagegen blieb dasselbe Präparat bei einem männlichen Tier ohne Einfluß. Wada schloß daraus auf eine Verbesserung der Oxydationen im intermediären Stoffwechsel.

Ich untersuchte durchweg den Einfluß peroraler Oophoringabe, zunächst an zwei normalen weiblichen Kaninchen, da die orale Zufuhr die gebräuchliche therapeutische Anwendungsart des Präparates ist.

Kaninchen II (weiblich) zeigt während der Hauptperiode Quotientsenkung, die wesentlich auf der Erhöhung der N-Ausfuhr beruht, deren Höhe in der Nachperiode wieder stark zurückgeht (ähnlich dem weiblichen Wadaschen Tier). Dabei sinkt die C-Ausscheidung ungefähr parallel dem Gewichtsverlust des Tieres (s. oben S. 295). Um gleich vorweg den Einwand zu entkräften, die Mehrausscheidung an N sei lediglich auf die Mehrzufuhr an in dem Präparat enthaltenen N zurückzuführen, wurde später ein Kontrolltier, Kaninchen XI, angesetzt, das täglich eine Mehrzufuhr an Stickstoff erhielt, die dem Durchschnittsgehalt von drei Oophorintabletten entsprach<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das "Oophorin-Lipoid" stellt eine Fettfraktion der Ovarien dar, in denen nach Allen, Doisy und Johnston die besonders wirksamen Stoffe enthalten sind, während das Oophorin ein Trockenpräparat der peinlich präparierten, lebensfrischen Eierstöcke ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Oophorintablette hatte einen Durchschnittsgehalt von 0,1427 g N. drei Tabletten also 0,4281 g N. Eine Testiphorintablette enthielt 0,0497 g N im Durchschnitt, drei bis fünf Tabletten also 0,1491 bis 0,2485 g N.

Das Kontrolltier erhielt zu diesem Zweck annähernd quantitativ 2,5 g getrockneten Pferdefleisches mit durchschnittlich 0,490 g N. Das Fleisch war vor der Trocknung mit destilliertem Wasser gekocht und wurde getrocknet — nach Zerreibung im Mörser — dem Tier in obiger Art mit der Schlundsonde bzw. mit dem Mauleisen verabreicht. Dabei blieb die N-Ausscheidung im Harn auf etwa gleicher Höhe mit der Vorperiode (das Sinken um etwa 4% liegt innerhalb der Fehlergrenzen), während die C-Ausscheidung gleich blieb, ebenso praktisch auch der Quotient. Also ist die Mehrausscheidung an N bei Kaninchen II (weiblich) und allen späteren Tieren anscheinend nicht ein Ergebnis der Mehrzufuhr, sondern kann nur durch stärkere Beteiligung der stickstoffhaltigen Stoffe am Umsatz infolge der Keimdrüsenpräparate zu beziehen sein.

Bei dem männlichen Kaninchen IV trat ebenfalls eine Quotientsenkung zutage (bei täglicher Gabe von drei Tabletten Oophorin). der Nachperiode deutlicher Rückanstieg. Die Senkung in der Hauptperiode ist durch N-Mehrausscheidung bei gleichzeitig geringer C-Abnahme hervorgerufen. Die C-Abnahme erstreckt sich auch auf die Nachperiode und ist mit leichter Körpergewichtsverminderung verknüpft, welche vielleicht Folge einer gleichzeitigen Unterernährung ist, bei der (s. S. 295 und 296) eine Verringerung der absoluten C-Ausscheidung meist mit Gleichbleiben oder geringerem Fallen der N-Werte verbunden ist. Während bei unserem Tier gerade die N-Ausscheidung in der Hauptperiode steigt, also anscheinend als Wirkung des Keimdrüsenstoffes zu betrachten ist. Wieweit ferner die Senkung der C-Werte in der Hauptperiode nur auf Hunger bzw. auf eine etwaige Mehroxydierung von Kohlehydraten und Fetten durch den Keimdrüsenstoff zurückzuführen ist, läßt sich hier, sowie in den späteren Fällen nicht entnehmen, zumal außerdem vermehrte Eiweißendprodukte noch an ihrem Teil zu einer Verschleierung der Verhältnisse beitragen können. Jedenfalls ist aber die Keimdrüsenzufuhr viel zu gering und zu kurzwährend, um ihrerseits einen sieher meßbaren Körpergewichtsabfall der Versuchstiere zu bewirken; und zum anderen konnten ja auch die Tiere in sämtlichen Versuchen beliebig viel fressen.

Betrachten wir nun Kaninchen III (männlich), einen ebenfalls mit Oophorin behandelten Bock, so ist zu bemerken, daß dieses Tier bereits genau 8 Tage zuvor eine 6tägige Testiphorinfütterung hinter sich hatte (s. unten). Es ist als einziges Tier zu einem Doppelversuch verwandt worden. Daher war es in seiner Stoffwechsellage bereits bekannt. Um so mehr versetzte es in Erstaunen, als das Tier in der Hauptperiode statt mit einer Quotientsenkung mit einer Quotienterhöhung antwortete. Dasselbe war bei dem gleichzeitig im Versuche befindlichen Kaninchen VI (männlich, Testiphorin) der Fall. Die Er-

höhung hielt noch in der Nachperiode an und wurde durch Senkung der N-Ausfuhr bei gleichzeitig stetig zunehmender beträchtlicher Steigerung der C-Ausfuhr verursacht. Aus einem Kontrollversuche ging hervor, daß der Grund der plötzlichen Quotienterhöhung in dem Übergang der Fütterung von vorjährigen zu frischen Mohrrüben lag, der am 2. Juli aus anderweitigen technischen Gründen vor sich gehen mußte, da dem Institut die Beschaffung frischer Mohrrüben zuvor unmöglich war. Die Störung war also stärker, als daß sie durch Oophorin und bei Kaninchen VI durch Testiphorin sichtbar beeinflußt worden wäre. Eine Erklärung zur Erhöhung liegt in der besseren, reichlicheren Nahrungsaufnahme der Tiere und anschließender Körpergewichtszunahme. Der ganze Stoffumsatz ist belebt, N wird wohl retiniert, er sinkt jedenfalls im Harn, und infolge der Überernährung mit Kohlehydraten wird trotz vielleicht insgesamt quantitativ gesteigerter Oxydation, doch die Güte der Oxydation herabgesetzt, die C-Ausscheidung im Harn steigt. Das beobachteten Rubner, Heubner, van Ordt, Langstein, Steinitz u. a. [zit. nach (19)]. Sie fanden, daß beim gesunden Brustkinde in hervorragender Weise von der Erhöhung oder Erniedrigung des in der Nahrung enthaltenen C-Gehaltes die Lage des Harnquotienten abhängig war, wobei nicht ersichtlich ist, wieweit die absoluten Mengen der C-Ausscheidung beteiligt sind, und ob sie überhaupt verändert sind. Rubner fand die Quotientsteigerung bei vornehmlicher Kohlehydraternährung sowohl beim Menschen wie in Tierversuchen.

Wir kommen jetzt zu den Testiphorinversuchen und betrachten zunächst die Wirkung auf männliche Tiere.

Kaninchen V (männlich) läßt deutliche Quotientsenkung erkennen. Sie ist diesmal nicht durch eine Steigerung der N-Ausfuhr im Harn hervorgerufen — der N bleibt in der Hauptperiode völlig unbeeinflußt, sinkt später ein wenig in der Nachperiode —, sondern durch eine beträchtliche Senkung der C-Ausscheidung, die aber in der Nachperiode wieder etwas ansteigt. Die vor allem auf die Vorperiode im wesentlichen beschränkte Gewichtsabnahme des Tieres müßte eher eine Beschränkung der C-Ausfuhr (Rubner) nach sich ziehen, also in unserem Falle der C-Wert der Vorperiode niedriger sein, als der der Hauptperiode. Es liegt also hier anscheinend eine verstärkte Oxydation vor allem der C-reichen, N-freien Substanzen vor.

Kaninchen VI (männlich) bot wieder die eigentümliche Quotienterhöhung infolge des frischen Futters (s. oben), die trotz der Testiphorinmedikation stattfand.

Bei Kaninchen VII, ebenfalls einem Bock, sank in den ersten 4 Tagen der Vorperiode das Körpergewicht von 2800 g auf 2530 g. Ich möchte daher nur die letzten 4 Tage der Vorperiode verwerten. Zu

bemerken ist, daß der Quotient nur um ein geringes in der Hauptperiode sinkt, um in der Nachperiode beträchtlich zu steigen. Die Tieflage in der Vorperiode erfolgt wohl im wesentlichen durch stärkere Oxydation des C-Materials infolge der Unterernährung. In der Hauptperiode steigt unter der Testiphoringabe der Harn-N wesentlich an, desgleichen auch etwas der Harn-C bei verbesserter Ernährungslage, wobei es unsicher ist, ob die Erhöhung im wesentlichen auf Steigerung der C-haltigen Abbauprodukte des Eiweißes zurückzuführen ist oder auf die verbesserte Ernährungslage. In der Nachperiode sinkt der C auf die ungefähre Höhe der Vorperiode unter gleichzeitigem starken Sinken der N-Ausscheidung. Also auch hier während der Testiphoringaben deutliche N-Mehrausscheidung, während die C-Ausscheidung etwas steigt, ihre Ursachen nicht einwandfrei zu überblicken sind.

Betrachten wir noch das junge männliche Kaninchen X, bei dem noch kein descensus testiculorum wahrzunehmen war! Es findet in der Hauptperiode unter Testiphorinzufuhr eine deutliche geringe Quotientsenkung statt, die auf einer stärkeren N-Ausfuhr beruht, aber durch ein gleichzeitiges Steigen der C-Werte nicht so offensichtlich zum Ausdruck kommt. [Es ist nicht nötig, daß bei erhöhter N-Ausscheidung während der Verabreichung der Keimdrüsenstoffe die Tiere eine deutliche Gewichtsabnahme zeigen müssen (s. oben), da der Einfluß zu gering und kurzdauernd ist und zum anderen die Tiere in sämtlichen Versuchen beliebig viel fressen konnten.]

Zum Schluß gab ich noch zwei weiblichen Tieren Testiphorin. Das eine Kaninchen, Tier VIII, hatte seit dem 2. Juli, also schon 2 Tage vor der Vorperiode, frisches Rübenfutter erhalten (s. oben). Die Folge ist ein während der Vorperiode, sowie an dem ersten Tage der Hauptperiode noch hochgelegener Quotient, der aber während der Testiphoringaben in der Hauptperiode rasch sinkt infolge starken Anstieges der N-Ausfuhr unter gleichzeitig mäßigem Anstieg der C-Werte. In der Nachperiode entspricht im wesentlichen die Lage des Quotienten der der Hauptperiode. Es ist leider nicht mit Bestimmtheit einwandfrei ersichtlich, inwieweit die Senkung des Quotienten auf Rechnung eines natürlichen Abfalles wegen der Gewöhnung an das Futter zu setzen ist, inwieweit auf die Testiphorinzufuhr. Doch ist zu bemerken, daß 1. der Quotient plötzlich mit Einsetzen der Testiphoringaben sinkt und dann ungefähr gleiche Lage behält, 2. daß bei den anderen Tieren die Quotienterhöhung durchschnittlich 14 bis 15 Tage nach Beginn der frischen Fütterung anhielt, während bei diesem Tier der Abfall plötzlich am elften Tage mit Beginn der Testiphoringabe ungefähr zusammen fällt. Einer solchen Auslegung entspricht auch die völlig gleiche Lage der Quotient- und absoluten C- und N-Werte der Nachperiode, gegenüber der Hauptperiode. Man muß annehmen, daß in diesem Falle die Quotientsenkung



der Hauptperiode infolge der relativen Hochlage des Quotienten der Vorperiode nicht so zum Ausdruck kommen konnte. Was das Steigen des Körpergewichts anbelangt, so ist die Lage ungefähr die wie beim wachsenden, vorzüglich und reichlich mit Kohlehydrat genährten Säugling (s. oben); relativ starke Ausscheidung von dysoxydablem C. da eine Oxydation bis zu den letzten Abbaustufen der Kohlehydrate nicht stattfindet.

Der Einfluß des Testiphorins bei dem anderen weiblichen Tier, IX, ist bedeutend offensichtlicher. Der Quotient sinkt infolge etwa 40 %iger N-Ausfuhrerhöhung in der Hauptperiode, um in der Nachperiode wieder zu steigen bei gleichzeitigem Fallen der N-Werte, die nicht völlig die Höhe der Vorperiode erreichen. Auch die C-Ausfuhr steigt, doch nur um annähernd 20 %, um in der Nachperiode ebenfalls ein wenig unter den Wert der Vorperiode zu sinken, was anscheinend auf den geringen Gewichtsverlust von 70 g zurückzuführen ist. Die Steigerung der C-Werte während der Hauptperiode beruht auch hier anscheinend wesentlich auf dem C vermehrter kohlenstoffreicher Eiweißabbauprodukte.

Ehe ich zum Schluß komme, möchte ich noch bemerken, daß diesen wenigen Untersuchungen, die nur ein Glied in der Kette der Erforschung der Keimdrüsenstoffe und ihrer therapeutischen Wertung sind, aus anderwertigen Gründen nicht weitere Kontrollversuche mit N-Zufuhr nicht-hormonaler Stoffe (s. Kaninchen XI) zur Seite gestellt werden konnten. Ist die Deutung der Ergebnisse nicht immer einwandfrei zu erzielen, da wir ja nie den Vorgang, sondern immer nur die Resultate des Geschehens überblicken, so lassen sich dennoch nochmals kurz zusammengefaßt ungefähr die folgenden Grundlinien erkennen:

- 1. Oophorin und Testiphorin haben auch beim normalen gesunden Tier einen Einfluß auf den Stoffwechsel, der sich in Senkung des Verhältnisses C:N äußert die Versuche Kaninchen VI und III bleiben wegen sekundärer Störung (Futterwechsel mitten im Versuch) hier unberücksichtigt.
- 2. Diese Senkungen beruhen vorwiegend sowohl bei Oophorin wie Testiphorin auf Umsatzsteigerung der stickstoffreichen Substanz, können aber auch, wie Fall V schließen läßt, durch Oxydationserhöhung der N-freien C-haltigen Substanz bedingt sein. So erklären sich wohl auch die zum Teil widersprechenden Meinungen in der Literatur.
- 3. Oophorin und Testiphorin sind anscheinend grundsätzlich hinsichtlich der Richtung ihrer Wirkung gleich zu bewerten. Über den Grad müssen umfangreichere Untersuchungen Aufschluß geben.
- 4. Oophorin und Testiphorin wirken auch auf den Stoffwechsel gegengeschlechtlicher Tiere.

Protokolle.

Kaninchen II, Q. Oophorin.

| Datum                                                              | Körper-<br>gewicht                                   | Harn-<br>menge<br>ccm           | C<br>g                                                                         | N                                                                                                 | C : N                                                                                                                                   | Bemerkungen          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23. V.<br>25. V.<br>26. V.<br>27. V.<br>28. V.                     | 2460<br>2500<br>2400<br>2400<br>2400                 | 215<br>510<br>470<br>405<br>820 | $1,134 \\ 1,897 \\ 1,567 \\ 1,524 \\ 2,612$ $1,746*$                           | $ \begin{pmatrix} 0,572 \\ 1,856 \\ 1,119 \\ 1,276 \\ 2,698 \end{pmatrix} $ <b>1,515</b>          | 1,983<br>1,022<br>1.398<br>1,194<br>0,968<br>1,152<br>[1,313]***                                                                        |                      |
| 29. V.<br>30. V.<br>31. V.<br>1. VI.<br>2. VI.<br>3. VI.<br>4. VI. | 2290<br>2200<br>2200<br>2150<br>2150<br>2100<br>1910 |                                 | 1,977<br>1,953<br>—<br>1,306<br>1,254<br>1,416                                 | $ \begin{array}{c} 2,016 \\ 2,241 \\ 1,680 \\ -1,502 \\ 1,628 \\ 1,702 \end{array} $ <b>1,817</b> | $ \begin{array}{c c} 0.981 \\ 0.872 \\ \hline 0.870 \\ 0.770 \\ 0.834 \end{array} $ $ \begin{array}{c c} 0.870 \\ [0.865] \end{array} $ | 3 Tabletten Oophorin |
| 5. VI.<br>6. VI.<br>7. VI.<br>8. VI.                               | 2000<br>1860<br>1970<br>1960**                       | 520<br>430<br>420               | $\begin{bmatrix} 1,418 \\ 1,287 \\ 1,150 \\ 1,152 \end{bmatrix} $ <b>1,261</b> | $\begin{pmatrix} 1,674 \\ 1,385 \\ 1,058 \\ 1,058 \end{pmatrix} $ <b>1,298</b>                    | 0,858<br>0,929<br>1,086<br>1,093                                                                                                        |                      |

# Kaninchen III, o. Oophorin.

| Datum                                                                                              | Körper,<br>gewicht                                                   | Harn-<br>menge<br>cem                                       | C<br>g                                                                        | N<br>g                                                                        | C:N                                                                           | Bemerkungen          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30. VI.<br>1. VII.<br>2. VII.<br>3. VII.                                                           | 2450<br>2460<br>2500<br>2500                                         | 390<br>570<br>510<br>610                                    | $\begin{bmatrix} 0,870 \\ 1,181 \\ 1,163 \\ 1,121 \end{bmatrix} 1,083$        | $\begin{bmatrix} 0.655 \\ 0.798 \\ 0.750 \\ 0.683 \end{bmatrix} 0,721$        | 1,328<br>1,606<br>1,551<br>1,551<br>1,641<br>1,530]                           | frische Mohrrüben    |
| 4. VII.<br>5. VII.<br>6. VII.<br>7. VII.<br>8. VII.<br>9. VII.<br>10. VII.<br>11. VII.<br>12. VII. | 2490<br>2510<br>2440<br>2610<br>2660<br>2610<br>2600<br>2600<br>2610 | 550<br>540<br>600<br>520<br>710<br>710<br>660<br>590<br>650 | 0.894<br>1.084<br>1.234<br>1.546<br>1.216<br>1.681<br>1.746<br>1.554<br>1.695 | 0,616<br>0,680<br>0,672<br>1,019<br>1,596<br>0,646<br>0,508<br>0,578<br>0,546 | 1,451<br>1,593<br>1,836<br>1,517<br>2,039<br>2,601<br>3,437<br>2,690<br>3,092 | 3 Tabletten Oophorin |
| 13. VII.<br>14. VII.<br>15. VII.<br>16. VII.<br>17. VII.                                           | 2600<br>2550<br>2640<br>2610<br>2650                                 |                                                             | 1,464                                                                         | 0,598<br>0,578<br>0,917<br>0,904<br>1,064<br>0,812                            | 2.449<br>2.076<br>1,710<br>2.053<br>1,547<br>1,967]                           | ,                    |

<sup>\*</sup> Die Periodendurchschnittswerte sind mit fetten Ziffern gesetzt.

<sup>••</sup> Die Tiere fraßen die im Institut überwinterten Runkelrüben nur ungern.

bie eckig geklammerten Zahlen geben die Durchschnittswerte der einzelnen summierten Harnquotienten an, wahrend die nicht geklammerten Zahlen die Harnquotienten C:N darstellen, die aus dem jeweiligen Mittel der einzelnen C: und NiPerioden gebildet wurden, hier z. B. 1,746: 1,515 = 1,152.

# F. Gleichmann:

Kaninchen IV, o. Oophorin.

| Datum              | Kör<br>gewi  | cht  | Harn,<br>B menge | C                 |       | N                                |       | C:N              |                            | Bemerkungen  |
|--------------------|--------------|------|------------------|-------------------|-------|----------------------------------|-------|------------------|----------------------------|--------------|
| 16. VI.            |              | -    | <u></u>          | <u> </u>          |       |                                  | ·     | 1 400            |                            | <u> </u>     |
| 16. VI.<br>17. VI. | 11           | ļ    | 270<br>420       | 0,729<br>1,033    |       | 0, <b>49</b> 1<br>0, <b>5</b> 88 |       | 1,463<br>1,757   |                            |              |
| [18. VI.           |              | 1770 |                  | [0,987]           | 0,888 | ,                                | 0,508 | [3,357]          | [ 1, <b>555</b><br>[1,546] |              |
| 19. VI.            |              |      | 450              | 1,058             | 0,567 |                                  | 1,848 | [1,010]          |                            |              |
| 20. VI.            |              | ,    | 410              | 0,633             | ,     | 0,574                            | ,     | 1,119            | <b>,</b>                   | <b>,</b><br> |
| 21. VI.<br>22. VI. | 1            | )    | 290<br>290       | 0,688<br>0,688(!) | 1     | 0,629<br>0,568                   | ) .   | 1,090 \<br>1,210 | )                          |              |
| 23. VI.            |              |      | 310              | 1,085             |       | 0,825                            |       | 1,315            | 1,104                      | 3 Tabletten  |
| 24. VI.            | 1            | 1680 | 320              | 0,864             | 0,818 | 0,896                            | 0,786 | 0,965            | [1,108]                    | Oophorin     |
| 25. VI.            | 1            | 1    | 210              | 0,722             |       | 0,706                            |       | 1,022            |                            |              |
|                    | 1670         | ,    | 270              | 0,831             | ,     | 0,794                            | ,     | 1,046            | ,                          | ,            |
| 28. VI.            |              | ) ,  | 310              | 0,705             | ì     | 0,564                            | )     | 1,250            | 1                          |              |
| 29. VI.<br>30. VI. | 1640<br>1630 |      | 280<br>250       | 0,855<br>0,618    | 1     | 0,823<br>0,542                   |       | 1,039<br>1,138   | 1,294                      |              |
| 1. VII.            | 1670         | 1650 | 250              | 0,483             | 0,683 | 0,287                            | 0,489 | 1,676            | [1,379]                    |              |
| 2. VII.            | 1660         |      | 200              | 0,395             |       | 0,266                            |       | 1,484            |                            |              |
| 3. VII.            | 1660         | l    | 270              | 0,742             | l     | 0,454                            | ,     | 1,635            | l i                        |              |

Kaninchen V, o. Testiphorin.

| Datum                                                          | Körper-<br>gewicht                                   | Harn,<br>menge<br>ccm                         | C                                                            | N<br>g                                                                                  | C:N                                                                  | Bemerkungen         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14. VI.<br>15. VI.<br>16. VI.<br>17. VI.<br>18. VI.<br>19. VI. | 2680<br>2600<br>2600<br>2600<br>2520<br>2560<br>2560 | 340<br>590<br>590<br>530<br>490<br>460<br>440 | 1,2147<br>1,474<br>1,762<br>1,304<br>1,382<br>1,506<br>1,250 | 0,714<br>0,876<br>1,156<br>1,179<br>0,961<br>1,159<br>0,986                             | 1,701<br>1,683<br>1,524<br>1,106<br>1,106<br>1,438<br>1,298<br>1,268 | 3 Tabl. Testiphorin |
| 21. VI.<br>22. VI.<br>23. VI.<br>24. VI.<br>25. VI.            | 2560<br>2500<br>2500<br>2510<br>2510                 | 520<br>500<br>510<br>660<br>520               | 0,970<br>1,085<br>0,963<br>1,231<br>1,109                    | 0,837<br>1,120<br>0,928<br>1,201<br>0,983                                               | 1,170<br>0,969<br>1,091<br>1,037<br>1,158<br>1,128                   | 3                   |
| 26. VI.<br>27. VI.<br>28. VI.<br>30. VI.<br>1. VII.<br>2. VII. | 2500<br>2500<br>2510<br>2450<br>2460<br>2490         | 540<br>580<br>620<br>390<br>570<br>510        | 1,108<br>1,424<br>1,755<br>0,870<br>1,181<br>1,163           | $\begin{pmatrix} 1,020\\0,812\\0,992\\0,655\\0,798\\0,750 \end{pmatrix} \textbf{0,838}$ | 1,085<br>1,754<br>1,769<br>1,328<br>1,606<br>1,551                   |                     |

Kaninchen VI, o. Testiphorin.

| Datum                                                                                   | Körper-<br>gewicht                                           | Harns<br>menge<br>ccm                         | C                                                               |       |                                                             | N<br>g | C                                                           | :N                       | Bemer-<br>kungen                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 29. VI.<br>30. VI.<br>1. VII.<br>2. VII.<br>3. VII.<br>4. VII.                          | 2500<br>2390<br>2400<br>2380<br>2380                         | 490<br>420<br>650<br>520<br>590               | 1,140<br>0,894<br>1,506<br>1,230<br>1,274                       | 1,208 | 0,755<br>0,823<br>1,092<br>0,764<br>0,743                   | 0,886  | 1,510<br>1,086<br>1,461<br>1,739<br>1,714                   | 1, <b>446</b><br>[1,502] |                                      |
| 5. VII.<br>6. VII.<br>7. VII.<br>8. VII.<br>9. VII.<br>10. VII.<br>11. VII.<br>12. VII. | 2400<br>2370<br>2570<br>2330<br>2400<br>2410<br>2510<br>2500 | 510<br>500<br>620<br>570<br>450<br>630<br>440 | 1,035<br>1,435<br>1,021<br>1,097<br>1,151<br>1,296<br>0,595 (1) | 1,090 | 0,571<br>1,050<br>0,608<br>0,542<br>0,378<br>0,441<br>0,400 | 0,568  | 1,818<br>1,366<br>1,680<br>2,025<br>3,045<br>2,937<br>1,487 | 1,910<br>[[2,071]        | 5 Tabletten<br>Hoden,<br>testiphorin |
| 13. VII.<br>14. VII.<br>15. VII.<br>16. VII.<br>17. VII.                                | 2510<br>2500<br>2590<br>2510<br>2540                         | 500<br>475<br>470<br>690<br>510               | 1,036<br>0,759<br>0,954<br>1,694<br>1,538                       | 1,196 | 0,595<br>0,532<br>0,461<br>0,869<br>0,857                   | 0,662  | 1,775<br>1,275<br>2,070<br>1,948<br>1,794                   | 1,807<br>[1,772]         |                                      |

# Kaninchen VII, o. Testiphorin.

| Datum                                                                                        | Körpergewicht<br>g                                                                | Harn-<br>menge<br>ccm                                | C<br>g                                                                                 | N<br>g                                                                                 | C:N                                                                           | Bemer-<br>kungen            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 23. VII.<br>24. VII.<br>25. VII.<br>26. VII.<br>27. VII.<br>28. VII.<br>29. VII.<br>30. VII. | 2800<br>2690<br>2530<br>2590<br>2590<br>2530<br>2550<br>250<br>250<br>250<br>2430 | 415<br>320<br>275<br>265<br>340<br>320<br>300<br>315 | 1,137<br>1,148<br>1,364<br>1,333<br>1,333<br>1,405<br>1,405<br>1,473<br>1,271<br>1,865 | 0,755<br>0,851<br>1,386<br>1,386<br>1,336<br>1,047<br>1,299<br>1,470<br>1,432<br>1,287 | 1,507<br>1,349<br>0,984<br>0,998<br>1,252<br>1,159<br>1,002<br>0,887<br>1,067 |                             |
| 31. VII.<br>1. VIII.<br>2. VIII.<br>3. VIII.<br>4. VIII.<br>5. VIII.<br>6. VIII.             | 2450<br>2460<br>2450<br>2500<br>2480<br>2550<br>2550<br>2550                      | 360<br>460<br>500<br>470<br>—<br>460<br>460          | 1,533<br>1,655<br>1,398<br>1,133<br>-<br>1,578<br>1,311                                | 1,523<br>1,610<br>1,610<br>1,480<br>-<br>1,417<br>1,159<br>1,466                       | 1,006<br>1,021<br>1,0868<br>0,900<br>1,114<br>1,130<br>1,000<br>[1,006]       | 5 Tabl.<br>Testi-<br>phorin |
| 7. VIII.<br>8. VIII.<br>9. VIII.<br>10. VIII.                                                | 2560<br>2560<br>2430<br>2430<br>2490                                              | 370<br>380<br>370<br>370                             | 1,143<br>1,347<br>1,600<br>1,171<br>1,815                                              | $\begin{bmatrix} 0,881 \\ 0,958 \\ 1,036 \\ 0,777 \end{bmatrix} 0,918$                 | 1,298<br>1,406<br>1,545<br>1,506<br>1,494<br>1,506                            |                             |

F. Gleichmann:

Kaninchen VIII, Q. Testiphorin.

| Datum                                                                                   | Körper-<br>gewicht                                   | Harn,<br>menge<br>ccm                                | C<br>g                                                                        | _   | 1                                                               | N<br>8 | (                                                                | D: N                    | Bemerkungen             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4. VII.<br>6. VII.<br>7. VII.<br>8. VII.<br>9. VII.<br>10. VII.<br>11. VII.<br>12. VII. | 1660<br>1700<br>1700<br>1690<br>1710<br>1720<br>1750 | 359<br>420<br>400<br>410<br>340<br>360<br>460<br>400 | 0,682<br>0,749<br>1,100<br>0,928<br>0,842<br>0,844<br>-<br>0,905              | 865 | 0,392<br>0,470<br>0,532<br>0,545<br>0,381<br>0,504<br><br>0,392 | 0,459  | 1,738<br>1,593<br>2,066<br>1,701<br>2,210<br>1,675<br>—<br>2,309 | <b>1,880</b> [1,898]    |                         |
| 13. VII.<br>14. VII.<br>15. VII.<br>16. VII.<br>17. VII.                                | 1740<br>1700<br>1740<br>1770<br>1750                 | 310<br>450<br>340<br>520<br>410                      | 0,896<br>1,303<br>0,909<br>1,364<br>0,912                                     | 077 | 0,434<br>0,945<br>0,643<br>1,019<br>0,689                       | 0,746  | 2,065<br>1,379<br>1,414<br>1,338<br>1,324                        | 1,448<br>[1,504]        | 5 Tabletten Testiphorin |
| 18. VII.<br>19. VII.<br>20. VII.<br>21. VII.<br>22. VII.                                | 1710<br>1740<br>1 1810<br>1820<br>1810               | 430<br>420<br>440<br>425<br>470                      | $\begin{bmatrix} 1,172 \\ 1,049 \\ 1,048 \\ 1.050 \\ 6.863 \end{bmatrix} 1,0$ | 037 | 0,843<br>0,706<br>0,708<br>0,773<br>0,592                       | 0,724  | 1,391<br>1,487<br>1,480<br>1,358<br>1,456                        | <b>1,430</b><br>[1,434] |                         |

# Kaninchen IX, Q. Testiphorin.

| Datum                                                          | Körpers<br>gewicht                           | Harn,<br>menge                         |                                                    | <br>C<br>8 |                                                    | N<br>g | C                                                  | :: N                   | Bemerkungen                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 17. VI.<br>18. VI.<br>19. VI.<br>20. VI.<br>21. VI.<br>22. VI. | 1650<br>1659<br>1600<br>1580<br>1659<br>1650 | 310<br>120<br>360<br>260<br>270<br>260 | 0,991<br>0,460<br>0,872<br>0,847<br>0,523<br>0,690 | 0,715      | 0,512<br>0,336<br>0,806<br>0,564<br>0,605<br>0,437 | 0,543  | 1,856<br>1,369<br>1,081<br>1,500<br>0,864<br>1,373 | <b>1,316</b> . [1,396] |                                       |
| 23. VI.<br>24. VI.<br>25. VI.<br>26. VI.<br>27. VI.            | 1650<br>1630<br>1730<br>1600<br>1620         | 370<br>439<br>340<br>460<br>420        | 0,792<br>1,231<br>0,595<br>1,127                   | 0,986      | 0,829<br>1,154<br>0,571<br>1,095                   | 0,912  | 0,955<br>1,067<br>1,042<br>1,029                   | <b>1,026</b> [1,023]   | 5 Tabl. Testiphonn 5                  |
| 28. VI.<br>29. VI.<br>30. VI.<br>1. VII.                       | 1640<br>1640<br>1550<br>1580                 | 220<br>210<br>360<br>370               | 0,449<br>0,553<br>0,766                            | 0,589      | 0.339<br>0,470<br>0,695<br>—                       | 0,471  | 1,326<br>1,176<br>1,200                            | <b>1,250</b> [1,234]   |                                       |
| [2. VII.<br>3. VII.                                            | 1669<br>1669                                 | 359<br>309                             | 0,734 )                                            | ` O 803 -  | 0,392<br>0.441                                     | 0.416  | 1,874<br>2,012                                     | : 1.95Q                | Mit frischen Mohr-<br>rüben gefuttert |

Kaninchen X, c. Testiphorin.

| Körper-<br>gewicht                           | Harn,<br>menge<br>ccm                                                        | (                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                            | N<br>B | C                                                  | : N                     | Bemerkungen                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1650<br>1650<br>1610<br>1650<br>1650         | 100<br>310<br>210<br>380<br>370                                              | 0,972<br>0,921<br>0,497<br>0,813<br>0,809                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,808                                                                                                                                                                | 0,504<br>0,738<br>0,294<br>0,638<br>0,622                                                                                                                                                                                                    | 0,559  | 1,928<br>1,249<br>1,690<br>1,272<br>1,301          | <b>1,486</b><br>[1,488] |                                                                                                                                                                                  |
| 1700<br>1680<br>1700<br>1630<br>1640<br>1670 | 310<br>430<br>440<br>460<br>470<br>440                                       | 0,818<br>0,811<br>0,986<br>0,941<br>1,128<br>1,080                                                                                                                                                                                                                                          | 0,961                                                                                                                                                                | 0,499<br>0,662<br>0,862<br>0,656<br>0,789<br>0,739                                                                                                                                                                                           | 0,701  | 1,639<br>1,225<br>1,143<br>1,436<br>1,428<br>1,460 | <b>1,871</b> [1,389]    | 3 Tabletten<br>Testiphorin<br>3 Tabletten<br>Testiphorin<br>5 Tabletten<br>Testiphorin<br>5 Tabletten<br>Testiphorin<br>3 Tabletten<br>Testiphorin<br>3 Tabletten<br>Testiphorin |
|                                              | 1650<br>1650<br>1610<br>1650<br>1650<br>1700<br>1680<br>1700<br>1630<br>1640 | g         ccm           1650         100           1650         310           1610         210           1650         380           1650         370           1700         310           1680         430           1700         440           1630         460           1640         470 | 1650 100 0,972 1650 310 0,921 1610 210 0,497 1650 380 0,813 1650 370 0,809 1700 310 0,818 1680 430 0,811 1700 440 0,986 1630 460 0,941 1640 470 1,128 1670 440 1,080 | 1650   100   0,972   1650   310   0,921   1610   210   0,497   1650   380   0,813   1650   370   0,809   1700   310   0,818   1680   430   0,811   1700   440   0,986   1630   460   0,941   1640   470   1,128   1670   440   1,080   0,961 | 1650   | 1650                                               | 1650                    | 1650                                                                                                                                                                             |

Kaninchen XI. Stickstoffkontrolltier.

| Datum<br>1926 | Körper-<br>gewicht | Ham-<br>menge<br>ccm | 1        | C<br>g |         | N<br>g                    | C     | : N      | Bemer-<br>kungen     |
|---------------|--------------------|----------------------|----------|--------|---------|---------------------------|-------|----------|----------------------|
| 8. XII.       | 2300               | <b>34</b> 0          | _ 、      |        | [0,881] | )                         |       | 1        |                      |
| 9. XII.       | 2300               | 255                  | _        |        | 0,729   | ,                         |       | 1        |                      |
| 10. XII.      | 2300               | <b>22</b> 0          | 0,668    |        | 0,370   |                           | 1,888 |          |                      |
| 11. XII.      | 2200               | 250                  | 0,845    |        | 0,485   |                           | 1,774 |          |                      |
| 12. XII.      | 2250               | 360                  | 1,213    | 1,055  | 0,665   | <b>0,605</b><br>[0,613]** | 1,824 | 1,752    |                      |
| 13. XII.      | 2130               | 132                  | <u> </u> |        | [0,351] | [0,010]                   |       |          |                      |
| 14. XⅡ.       | 2250               | 300                  | _        |        | 0,541   |                           | _     |          |                      |
| 15. XII.      | 2230               | 375                  | 1,257    |        | 0,814   |                           | 1,544 |          |                      |
| 16. XII.      | 2200               | <b>43</b> 0          | 1,291    | J      | 0,692   | )                         | 1,865 | <b>J</b> |                      |
| 17. XII.      | 2230               | 310                  | 1,081    | 1      | 0,608   | )                         | 1,777 | )        |                      |
| 18. XII.      | 2230               | <b>26</b> 0          | 0,914    | ł      | 0,551   |                           | 1,659 | 1        |                      |
| 19. XII.      | 2190               | 190                  | 0,640    | A 000  | 0,372   | 0.550                     | 1,720 | 1 500    | täglich<br>2,5 g     |
| 20. XII.      | 2200               | 330                  | 1,278    | 0,988  | 0,785   | 0,558                     | 1,629 | 1,786    | getrockne<br>Fleisch |
| 21. XII.      | 2280               | <b>26</b> 0          | 0,963    |        | 0,515   |                           | 1,869 |          |                      |
| 22. XII.      | 2200               | <b>29</b> 0          | 1,053    | J      | 0,487   | J                         | 2,160 | j !      | J                    |

<sup>\* 2,5</sup> g enthalten 0,49 g N.

\*\* Der eckig geklammerte Wert 0,613 bezieht die eckig geklammerten N. Werte mit ein, während 0,605 diese eckig geklammerten N. Werte unberücksichtigt läßt.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

#### Literatur.

1) Tandler und Gross, Arch. f. Entwicklungsmech. d. Org. 29 und 30. -2) Pfister, Arch. f. Gyn. 1898. — 3) Burghardt, Deutsch. med. Wochenschr. 1989, S. 37. — 4) Loewy und Richter, Klin. Wochenschr. Nr. 50; Du Bois Arch. 1899, Suppl. — 5) Moebius, Über die Wirkung der Kastration 1906. — 6) Biedl, Handb. d. Inn. Sekret. 1916, dort auch umfassendere Literaturangabe; Verhandl. d. Stoffwechselkongr. 1925. — 7) Pächter, zit. n. Biedl. — 8) Guagenheimer, Über Eunuchoidie, Deutsch, Arch, f. klin, Med. 107, 1912. — 9) B. Zondek, 1926. — 10) Brugsch und Rothmann, Med. Klin. 1926, Nr. 8, speziell Oophorin und Testiphorin. — 11) Lüthje, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 48, 50, 1903, zit. n. Guggenheimer, Doutsch. Arch. f. klin. Med. 107, 1912. — 12) Loewy und Richter, Berl. Klin. Wochenschr. 1899, Nr. 50. — 13) Thumin, Therap. d. Gegenw. 1900. — 14) Senator, Berl. Klin. Wochenschrift 1897. — 15) Neumann und Vos, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 1902. — 16) Bogoslowski G. N. und W. G. Korentschewski, zit. n. Jahrb. f. Physiol. 1921, S. 318; Phys. Ber. 16, 363; die Originaltabellen waren trotz Bemühungen nicht erreichbar. — 17) Wada, diese Zeitschr. 174, 400, 1926. — 18) B. Zondek und S. Aschheim, Klin. Wochenschr., 5. Jahrg., S. 400ff. u. 979. — 19) Bickel und Kauffmann-Cosla, Virchows Arch. 259. — 20) Bickel, Vortrag Mai 1926; Tagung d. balneolog, Gesellsch. — 21) Rubner, Zeitschr. f. Biochem. 1881, S. 214ff. — 22) Gomez, diese Zeitschr. 167, 424, 1926. — 23) Bickel, ebendaselbst 166, 416, 1925. — 24) Langstein-Gleinitz, Die Kohlenstoff- und Stickstoffausscheidung durch den Harn beim Säugling, Jahrb. f. Kinderheilkde. 61, 1905. — 25) W. Raab, Hormone und Stoffwechsel 1926.

# Über die Biochemie des Filtrationsödems.

#### Von

### Poul Iversen und Fusakichi Nakazawa.

(Mitteilung aus dem zoophysiologischen Laboratorium der Universität Kopenhagen und der medizinischen Abteilung B des Bispebjerg Spitals.)

(Eingegangen am 19. Oktober 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

Die Frage, wie ein Ödem entsteht, ist seit längerer Zeit Gegenstand eifriger Diskussion gewesen, eine Diskussion, die recht verständlich ist, da die Frage sowohl große theoretische wie praktische Bedeutung besitzt. Man rechnet im allgemeinen mit zwei Ödemformen, dem inter- und dem intrazellularen Ödem. Eine scharfe Sonderung zwischen diesen beiden Formen ist notwendig, da sie wahrscheinlich eine ganz verschiedene Pathogenese haben. A. Krogh (1) hat als erster in seinem Buche über Anatomie und Physiologie der Kapillaren diese pathogenetische Sonderung hervorgehoben.

Im nachstehenden werden wir uns bloß mit einer Form des interzellularen Ödems, — dem sogenannten Filtrationsödem — beschäftigen, welches man sich durch Filtration von Flüssigkeit aus dem Blute in den interzellularen Raum entstanden denkt, und dessen Eiweißmenge gering ist. Alle diejenigen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, sind sich darüber im Klaren, daß die Ödemflüssigkeit aus dem Blute stammt, aber die Frage, die umstritten wird, ist, unter welchen Umständen eine solche Filtration vor sich geht. Teils dachte man sich, daß der hydrostatische Druck in der Blutbahn die Flüssigkeit hinauspreßt, teils daß die Kräfte außerhalb der Kapillarwand, im Gewebe, die Flüssigkeit zu sich saugten.

Damit die erste Ursache das Ödem bedingen soll, hat man sich bis vor einigen Jahren mit dem Gedanken beholfen, daß eine Kapillarbeschädigung vorliege, da man bei normalen Individuen durch Erhöhung des Blutdruckes kein Ödem hervorrufen konnte. Eine solche Kepillarbeschädigung findet Cohnheim (2) bei Entzündungsfällen (Entzündungsödeme), und eine Reihe anderer Forscher haben durch

Erklärung sowohl des cardialen wie des nephrogenen Ödems ihre Zuflucht zur Kapillarbeschädigung genommen.

Martin Fischer (3) trat eifrigst dafür ein, daß es die Gewebezellen seien, die die Flüssigkeit durch ihre sogenannte Quellungskraft aus dem Blute herausziehen, und er wies in einer Reihe interessanter Untersuchungen nach, daß Fibrin und Gelatine unter gewissen Umständen Wasser in sich aufnehmen und dies mit einer gewissen Kraft festhalten. Er meinte, daß die gleichen Verhältnisse sich unter Umständen im Gewebe geltend machten, wodurch ein Ödem entstehe. Dies könnte jedoch nicht interzellular, sondern nur intrazellular sein. Eppinger (4) hat auch mit einer Kraft außerhalb der Kapillare gerechnet, er meint, daß unter gewissen Umständen Eiweiß in das Gewebe hineindringt, und daß dies das Ödem verursache. Eine besondere Rolle für die Ödempathogenese mißt er einer mangelhaften Thyreoidinbildung zu.

Seit 1922 sind eine Reihe von Arbeiten erschienen, die darauf ausgehen, das Entstehen des Ödems durch pathologische Verschiebungen in den Kräften, die Wasser aus dem Blute bzw. festhalten und in die Kapillare ausfiltrieren, zu erklären, wogegen eine Kapillarbeschädigung als unnötig angesehen wird.

Die Kraft, die das Wasser ausfiltriert, ist der hydrostatische Druck (Th) in den Kapillaren, und diejenige, die es festhält, ist der kolloid-osmotische Druck (Tc), der von den Eiweißstoffen (Plasmakolloide) ausgeübt wird. Wenn der kolloid-osmotische Druck eine solch entscheidende Rolle spielt, liegt dies daran, daß die Kolloide normalerweise die Kapillaren nicht passieren können, was besagt, daß die Kräfte, mit welchen die Kolloide das Wasser binden, sich nur auf einer Seite der Kapillare befinden. Dies im Gegensatz zum kristalloid-osmotischen Druck, welcher in dieser Verbindung keine Rolle spielt, obzwar er etwa 150 mal so groß ist wie der kolloid-osmotische Druck. Die Kristalloide verteilen sich nämlich, praktisch genommen, gleich auf beiden Seiten der Kapillarwand, weshalb sie keine entscheidende Rolle bei der Druckdifferenz spielen, die vorhanden sein muß, damit das Wasser ausfiltriert wird.

Die Albuminstoffe des Blutes können in zwei Gruppen geteilt werden: Serumglobulin und Serumalbumin, wovon die Globuline die größten Moleküle besitzen, was begreiflich macht, daß eine Verschiebung zwischen diesen beiden Faktoren von entscheidender Bedeutung für Tc ist.

Eine solche Verschiebung in der Richtung gegen die Globuline wurde von verschiedenen Untersuchern bei gewissen Ödemfällen gefunden, so stellte Epstein (5) im Jahre 1922 fest, daß dies bei gewissen Formen nephrogener Ödeme der Fall ist. Mc Lean und Wesselow (6) und Linder, Lundsgaard und v. Slyke (7) haben später ähnliche Untersuchungen vorgenommen, ohne einen konstanten Zusammenhang zwischen dem Albumin- und Globulinverhältnis bei Ödemfällen finden zu können. Eine direkte Messung

von Tc wurde von ihnen nicht vorgenommen. Stefan Ruszniak (8) hat sich im Jahre 1924 auch mit diesem Verhältnis beschäftigt und es mit direkten Messungen von Tc kombiniert. Er findet eine vollständige Übereinstimmung zwischen der Herabsetzung der Albuminmenge und Steigerung der Fibrinogenmenge einerseits und Herabsetzung des kolloid-osmotischen Druckes andererseits. Auch E. B. Mayrs (9) und Govaerts (10) haben schöne Untersuchungen über direkte Messungen des kolloid-osmotischen Druckes bei Ödemfällen ausgeführt.

Von sämtlichen früher erwähnten Untersuchungen kann man sagen, daß sie nicht ganz klargelegt haben, daß das ganze Problem in erster Reihe vom Verhältnis zwischen dem hydrostatischen Druck in den Kapillaren und dem kolloid-osmotischen Druck des Blutes abhängig ist. Darauf ist zum ersten Male von A. Krogh in seinem Buche über die Anatomie und Physiologie der Kapillare hingewiesen worden, indem er als Beweis für seine Erklärung über das Entstehen des Ödems Starlings klassischen Versuch aus dem Jahre 1896 nannte, womit Starling nachgewiesen hat, daß im Blute eine Kraft vorhanden sein müsse, die imstande war, ein künstlich hervorgerufenes Ödem aufzusaugen. Diese Kraft, die den kolloid-osmotischen Druck des Blutes darstellt, hat Starling mit 450 mm Wasserdruck gemessen.

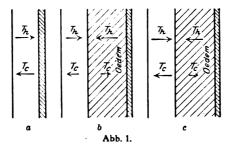

a Normal,  $T_h < T_c$ , b Nephrose,  $T_h = \text{normal} > T_c$ . c Insuff. cordis,  $T_h > T_c < \text{normal}$ .

Betrachten wir nun nebenstehende Zeichnung, die das Kapillarund das subkutane Gewebe darstellt, können wir mit einigen Pfeilen, die nach verschiedenen Richtungen zeigen, die Kräfte angeben, die eine entscheidende Rolle für das Entstehen eines Filtrationsödems spielen. Normalerweise ist die Kraft, die vom Pfeile dargestellt wird, der vom subkutanen Gewebe wegzeigt, am größten (Tc), und unter solchen Verhältnissen passiert kein Wasser in die Subkutis.

Wir sehen deutlich, unter welchen Bedingungen eine solche Wasserpassage in Gang gesetzt werden kann: Tc kann um so viel vermindert werden, daß es niedriger als Th wird, oder Th kann um so viel vergrößert werden, daß es größer als das normale Tc wird, oder eine Kom-

bination beider Faktoren. Die Frage ist nun, ob wir bei den Ödemfällen, die uns von der Klinik her bekannt sind, Verhältnisse finden können, die dieser theoretischen Darstellung entsprechen.

Die zwei Hauptgruppen von Filtrationsödemen, die am meisten bekannt und umstritten sind, sind das nephrogene und das kardiale Ödem

## Nephrogenes Ödem.

## A. Ödem bei großer chronischer Albuminurie.

In dem früher erwähnten Buche von A. Krogh über die Anatomie und Physiologie der Kapillaren ist ein Fall von Ödem bei Nephrose geschildert worden. Der Fall wurde von Hagedorn, Rasmussen und Rehberg untersucht. Sie fanden, daß Te im Serum ungefähr 100 mm H<sub>2</sub>O war, während er im Harn, welcher 2,8 % Eiweiß enthält, 240 mm betrug. Da der Eiweißgehalt im Serum 5 % war, sieht man leicht, daß Te pro Gramm Eiweiß im Harne vier- bis fünfmal größer ist als im Blute. Sie führen dies an, weil sie dem eine große theoretische und praktische Bedeutung beimessen, indem sie meinen, daß die Ursache des niedrigen To des Blutes darin liege, daß die kleinen Proteinstoffmoleküle durch die Nieren ausfiltriert Dadurch bekommt man eine Verschiebung im Serum in der Richtung gegen die großen Moleküle, was sowohl einen niedrigen Te wie einen niedrigen Tc pro Gramm Eiweiß ergeben muß, was wir der Einfachheit halber Trc nennen werden, den reduzierten kolloid-osmotischen Druck. Th wurde im genannten Falle mit 150 mm bestimmt, also 50 mm größer als To, was Filtration von Wasser durch die Kapillarwand bewirken muß, solange Th des Ödems nicht zu dem Werte erhöht wird, der größer ist als die Differenz zwischen Th und Tc im Blute [Poul Iversen (11)].

In Tabelle I sind acht Normalbestimmungen angeführt, die einen durchschnittlichen Te von 362 und Tro von 47,4 zeigen. Diese Bestimmungen sind mit der Methode vorgenommen worden, die A. Krogh (12) angegeben hat. Wir wollen hier nicht näher auf diese Technik eingehen, die in einer Abhandlung in dieser Zeitschrift von A. Krogh und F. Nakazawa (13) ausführlich beschrieben wurde.

Tabelle I.

| Nr.           | o/o Eiweiß<br>im Serum | Tc  | Trc  | [Trc] | Diff. |
|---------------|------------------------|-----|------|-------|-------|
| 1             | 8,06                   | 373 | 46   | 46    | 0     |
| <b>2</b>      | 7.85                   | 360 | 46   | 45    | + 1   |
| 3             | 7,20                   | 342 | 48   | 44    | + 4   |
| 4             | 7,85                   | 344 | 44   | 46    | _ 2   |
| 5             | 8.28                   | 385 | 47   | 46    | + 1   |
| 6             | 7.42                   | 401 | 54   | 44    | + 10  |
| 7             | 6,98                   | 325 | 47   | 43    | + 4   |
| 8             | 7.62                   | 359 | 47   | 45    | + 2   |
| Durchschnitt: | 7,56                   | 362 | 47,4 | 44,9  | + 2.5 |

Wir haben vier Fälle mit chronischer großer Albuminurie untersucht, und das Resultat dieser Untersuchungen ist in *Tabelle II* zu finden. Der eine Fall war eine *chronische Nephrose*, wie man sie am häufigsten bei Eiweißmengen im Harn von 10 bis  $20^{\circ}/_{00}$  und großen Ödemen sieht.

Der zweite Fall war eine Amyloidose mit großen Ödemen, wo die Eiweißmenge etwa  $10^{\circ}/_{\circ\circ}$  betrug.

Der dritte Fall war eine Quecksilbernephrose mit 90/00 Albumen und wechselnden Ödemen, am häufigsten recht große.

Schließlich war der vierte Fall ein Patient mit chronischer Nephritis. Sie hatte durch einige Jahre eine Albuminurie von 5 bis 7°/00 gehabt, hatte aber selbst, wenn sie nicht bettlägerig war, keine manifeste Ödeme.

Man wird aus den Zahlen in der Tabelle ersehen, daß der kolloidosmotische Druck im Blute in den ersten drei Fällen 89, 80 bzw. 125 mm Wasserdruck, d. h. ein Drittel oder ein Viertel des normalen ist, wogegen man im vierten Falle 292 mm findet, was nur einer geringen Herabsetzung entspricht. Die Werte für Tre sind auch bedeutend niedriger als normal, indem sie 13, 20 bzw. 26 mm Wasserdruck in den ersten drei Fällen sind, wogegen man im letzten Falle 41 mm fand. Die niedrigen Werte, die derart erklärt werden müssen, daß eine Verschiebung gegen die großen Moleküle im Plasma stattgefunden hat, können nicht direkt mit dem Normalwert 47,4 (s. Tabelle I) verglichen werden, sondern müssen im Verhältnis zur gefundenen Eiweißmenge im Serum geschätzt werden, indem eine Hypalbuminose, durch Verdünnung jedenfalls außerhalb des Organismus entstanden, an sich eine Herabsetzung des Trc ergibt. Diese Herabsetzung geht innerhalb der Verdünnungen — mit welchen wir rechnen müssen nach einer geraden Linie vor sich, wie dies in der früher erwähnten Arbeit von A. Krogh und F. Nakazawa gezeigt und erwähnt wurde.

In Tabelle II und in den folgenden Tabellen findet man nach der Kolonne mit den direkt gefundenen Werten von Tc drei Kolonnen. Die erste gibt den Trc an, der durch Berechnung aus dem gefundenen Tc festgestellt wurde; die zweite gibt den [Trc] an, welchen man aus dem normalen Serum erwarten konnte, der bis zum gegebenen Eiweißprozent im Serum verdünnt war, indem er nach der Kurve berechnet ist, die von A. Krogh und F. Nakazawa angegeben ist, und in der dritten Kolonne wird der Unterschied zwischen den zwei Werten von Trc mit Vorzeichen angegeben.

Tabelle II.
Chronische große Albuminurie.

| Diaman                   | Namen        | º/o Ei₩     | eiß im | Tc              | Trc       | <br>[ <i>Trc</i> ] | Diff.       | Ödem |
|--------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|-----------|--------------------|-------------|------|
| Diagnose                 | 1.4amen      | Serum       | Urin   | 10              | 170       | [ 170]             | Dia.        |      |
| Nephrose                 | B. C. {      | 6,77        | 1,65   | 89<br>185       | 13<br>112 | 43                 | <b>— 30</b> | }+++ |
| Amyloidose               | E. A. B.     | 3,94        | 1,0    | 80<br><b>76</b> | 20<br>76  | 35                 | <b>— 15</b> | } ++ |
| Quecksilber-<br>nephrose | <b>T</b> . { | <b>4,81</b> | 0,9    | 175<br>85       | 26<br>96  | 37                 | — 11        | } ++ |
| Nephritis chron.         | <b>A</b> . { | 7,2         | 0.5    | 292<br>50       | 41<br>100 | 44                 | <b>— 3</b>  | } _  |

In den drei ersten Fällen (Tabelle II) sieht man eine große Differenz, in der letzten eine ganz geringe, alle mit negativem Vorzeichen.

Im Harn findet man in allen vier Fällen einen bedeutend höheren *Tre* als den dem Serum entsprechenden. Die drei ersten Fälle entsprechen also

vollständig dem von Hagedorn, Rasmussen und Rehberg veröffentlichten, indem wir einen Te finden, der so gering ist, daß man vermuten muß, daß Th einen Teil höher liegt, jedenfalls in bezug auf die dekliven Partien. Der vierte Fall, wo kein Ödem vorhanden war, zeigt nur geringe Herabsetzung von Te und Tre. Te wird nicht unter den Wert von Th erniedrigt; bei diesem Patienten muß der Organismus imstande sein, regelmäßig den Substanzverlust zu decken, der durch die Nieren stattfindet.

Unsere Untersuchungen zeigen, daß in allen Fällen, wo eine chronische Albuminurie gleichzeitig mit Ödem verbunden ist, ein so geringer **Tc** gefunden wird, daß dies allein imstande ist, die Bedingungen für ein Filtrationsödem zu bieten. Der gefundene niedrige **Tc** und **Trc** scheint als eine direkte Folge des großen Substanzverlustes durch die Nieren erklärt werden zu können.

#### B. Ödem bei akuter Albuminurie.

Hier haben wir auch vier Fälle untersucht. Bei den zwei ersten handelt es sich um Patienten mit drohender Eklampsie, die beide Ödeme haben; die zwei letzten Fälle sind Patienten mit Nephritis akuta. Der erste derselben hatte bei Untersuchung, die gleich nach Spitalsaufnahme vorgenommen wurde, Ödeme, wogegen bei dem zweiten, der leichte Ödeme vor Aufnahme hatte, zur Zeit der Untersuchung keine gefunden wurden.

Die Fälle sind in Tabelle III aufgeführt, wo man sieht, daß Tc in allen Fällen bedeutend herabgesetzt ist in bezug auf die drei ersten bis etwa zwei Drittel des normalen. Dementsprechend ist auch Trc herabgesetzt und liegt in allen drei Fällen etwas niedriger als [Trc]. Vergleichen wir nun den ersten Fall (Frau A.) in Tabelle III mit Fall 4 in Tabelle II, so sehen wir, daß die Werte für Tc und Trc einander decken, sie sind nur verhältnismäßig gering vermindert, und dementsprechend findet man kein Ödem in diesen Fällen.

Tabelle III.
Albuminuria acuta.

| Name                         | º/o Eiv | veiß im | Tc         | Trc            | [Trc] | Diff. | Ödem  | Diagnose                          |
|------------------------------|---------|---------|------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
|                              | Serum   | Urin    |            |                |       |       |       |                                   |
| 309 B. { 1496 B. { Frau J. { | 6,34    | 0,4     | 238<br>87  | 38<br>217      | 41    | —3    | } +   | Drohende Eklampsie                |
| 1496 B. {                    | 6,34    | 2,0     | 228<br>198 | 36<br>99       | 41    | 5     | } +   | n n                               |
| Frau $J$ .                   | 6,12    | 0,6     | 239<br>64  | 39<br>106      | 41    | -2    | } +   | Nephritis acuta                   |
| Frau A. {                    | 6,36    | 0,125   | 270<br>?   | <b>43</b><br>? | 42    | + 1   | } - { | Ödem vor der Spitals-<br>aufnahme |

Bei den drei anderen Patienten in Tabelle III liegen die Werte des *Te* sehr nahe aneinander, indem sie nämlich 238, 228, 239 betragen.

Unter der Voraussetzung, daß es sich in diesen Fällen auch um Filtrationsödeme handelt, können wir also sagen, daß die Größe, die *Te* haben muß, um ein Ödem zu bedingen, höchstens zwischen 240 bis 270 liegen darf. In gleicher Zone, jedoch höher als *Te*, muß *Th* liegen.

Die Untersuchung von *Trc* im Harn zeigte weit größere Werte als bei Serum, was darauf hindeutet, daß es auch die Ausfiltrierung der kleinen Moleküle durch die Nieren ist, die eine pathogenetische Bedeutung für das Ödem hat.

#### Zusammenfassung.

- 1. Wir haben die Beobachtungen Hagedorns, Rasmussens und Rehbergs bestätigt, daß man bei Nephrosepatienten mit Ödemen so geringe Werte des kolloid-osmotischen Druckes findet, daß dies allein die Filtrationsödeme erklären kann.
- 2. Auch bei akuter Albuminurie findet ein Fall des kolloidosmotischen Druckes statt, der genügend groß ist, um das Entstehen des Ödems zu erklären.
- 3. Bei beiden Patientengruppen muß man vermuten, daß die Albuminurie von großer pathogenetischer Bedeutung ist.
- 4. Wo der hydrostatische Druck nicht pathologisch vermehrt ist, wird man bei außer Bett befindlichen Patienten Ödeme der unteren Extremitäten feststellen können, wenn der kolloid-osmotische Druck zwischen 240 bis 270 herabgesetzt ist.

#### Das kardiale Ödem.

Im vorhergehenden Abschnitt hatten wir es mit Fällen zu tun, wo Tc so niedrig war, daß dies allein einen Ödemzustand erklären konnte. Im nachfolgenden stellt sich das Verhältnis anders, denn selbst wenn die Herabsetzung des Tc bei Herzinsuffizienz so bedeutend sein kann, daß sie an sich genügend ist, ist dies doch nicht die Regel. Wir müssen damit rechnen, daß Th auf Grund der Stase vermehrt ist, und es wird in der Regel eine Kombination dieser beiden Faktoren sein, die das Ödem bedingt.

Direkte Messungen von Th in den Kapillaren bei Stase liegen nicht vor. Moritz (14) hat aber in einem Falle einer schweren Herzinsuffizienz einen Venendruck von 320 mm  $H_2O$  vorgefunden, was unzweifelhaft eine Vermehrung von Th in den Kapillaren bedeutet.

Dies ist uns zufolge der Messungen, die von E. B. Carrier und P. B. Rehberg (15) vorgenommen wurden, bekannt. Sie fanden, daß der hydrostatische Druck der Kapillaren (Th) und der Venendruck sowohl in bezug auf die oberen wie die unteren Extremitäten nicht aneinander liegen.

Wenn die Muskeln vollständig schlaff gehalten werden, so daß die Venenpumpe außer Funktion gesetzt ist, war der Druck, praktisch genommen, gleich dem hydrostatischen Druck, der der Stellung der gemessenen Kapillaren und der gemessenen Venen im Verhältnis zum Thorax entspricht.

Man gelangte doch nicht unter ein gewisses Miniumum, welches in bezug auf die oberen Extremitäten etwa 50 mm, und der unteren Extremitäten etwa 200 mm H<sub>2</sub>O betrug, selbst wenn das untersuchte Gefäß bis zu einem Punkte gehoben wurde, der höher als der Thorax lag. Der Druck



ist nämlich teils von der Höhe, teils von der Friktion abhängig, und wenn nun die Venen dadurch, daß die Extremität gehoben wird, blutarm und enger werden, steigt die Friktion.

Die Arbeit der Venenpumpe geht derart vor sich, daß die Muskeln sich gleichartig und kräftig kontrahieren, indem das Blut dadurch gegen den Thorax hinaufgepumpt wird. Der Venendruck und dadurch auch der Kapillarendruck wird demnach geringer. Bei schwächlichen Patienten, besonders bei Patienten mit Kreislaufinsuffizienz, ist die Muskelarbeit weit geringer als normal, und da bei diesen Patienten außerdem eine venöse Stase besteht, ist es verständlich, daß die hydrostatischen Verhältnisse in den Kapillaren abnorm werden, Th wird größer als normal.

Als Folge davon braucht die Herabsetzung des Te nur gering zu sein, damit sich das Ödem einstellen kann (vgl. Tabelle IV, Fall 2, C. N.).

Eiweiß Albu. im Datum Diff. Ödem Name Tc Trc [Trc] Ödemdruck Serum min. urie 0/0 1. F.O. W. 5. XI. 4,81 173 36 Crus dx.  $-\bar{7}$ 64 mm H<sub>2</sub>O Femur dx. 6. XII. 6,77 238 35 42 50 mm H<sub>2</sub>O 2. C. N. . | 10. XI. 7,20 290 40 Crus dx. Blut-60 mm H<sub>2</sub>O 43 **— 3** trans-12. XI. 6,98 276 40 Femur dx. fusion 7,63 18. XI. 298 39 45 -- 6 85 mm H<sub>2</sub>O 314 **-** 3 30. XI. 7,42 41 44 +56. XII. 7,42 363 49 13. XII. 340 42 31. XII. 7,63 296 39 45 -- 6 3. N. F. . **— 2** 6,77 274 **4**0 42 17. XII. 29. X. 6.45 269 42 42 0 Crus sin. 4. R. M. 36 mm H<sub>2</sub> O 293 12. XI. 43 43 0 6,77 Pes sin. 0 (+)20. XI. 6,55 272 42 42 36 mm H<sub>2</sub> O 5. A.M.R. 26. X. 6,55 269 41 42 Pes sin. 53 mm H, O +323. XI. 7,20 240 47 44 6. G. . . 26. X. 6,34 224 35 41 - 6 Femur sin. 1++++ 133 mm H<sub>2</sub>O 9. XI. 🕸 5,47 215 39 39 0 226 38 40 -- 2 30. XI. 5,90

Tabelle IV.
Insufficientia cordis.

In Tabelle IV findet man sechs Fälle von Patienten mit kardialem Ödem, und man sieht, daß wir in den drei Fällen während der Behandlung normale oder nahezu normale Werte gleichzeitig mit dem Aufhören des Ödems und der Albuminurie gefunden haben. Es handelt sich um den Fall 4, R. N., wo die Untersuchung am 12. November 293 ergab, ferner um den Fall 5, A. M. R., wo die Untersuchung am 23. November 340 Tc zeigte; besonders deutlich ist der Fall 2, C. N. Hier handelt es sich um Hypertension und Herzinsuffizienz. Bei der ersten Unter-

suchung findet man in diesem Fall Tc 290 und Trc 40, nach Behandlung während einiger Zeit, wo die Ödeme nahezu ganz verschwunden und die Albuminurie aufhörte, findet man am 6. Dezember Tc 363 und Trc 49. Der Zustand verschlimmerte sich indessen wieder, und es entsteht wieder Albuminurie, die Ödeme nehmen zu, und am 21. Dezember findet man Werte, die den Werten bei der Aufnahme entsprechen, nämlich Tc 296 und Trc 39.

Die Frage ist nun die, was in diesem Falle die Ursache des niedrigen Tc war?

Die Hypalbuminose, die in den meisten Fällen vorhanden ist, kann einen Teil erklären, kann aber keine volle Erklärung des niedrigen Trc geben, indem dieser fast immer etwas niedriger als [Trc] liegt. Außerdem sieht man bei anderen Hypalbuminosen, z. B. derjenigen, die bei Blutungsanämie entsteht, und wovon drei Fälle in Tabelle V angeführt sind, keinen entsprechenden Fall des Trc, im Gegenteil liegt hier Trc etwas höher als [Trc].

Eiweiß Ηь im Serum TcTrc[Trc] Diff. Name Datum Diagnose 0/0 0/0 28. X. J. G. 60 6.46 272 42 42 Melana H, P. P. 15. XI. 5.90 250 42 40 45 6. XΠ. 5,68 264 47 40 **4**0 18. XII. 6,12 277 45 41 + 3 1. XII. 6,34 277 44 41 C. A. 35 6,55 318 49 42 6. XII. 21. XII. 50

Tabelle V.
Blutungsanämie.

Die für *Trc* bei Herzinsuffizienz gefundenen Werte deuten auf eine Verschiebung innerhalb der Kolloide des Blutes in der Richtung gegen die großen Moleküle, wogegen man bei Blutungsanämie mit einer Verschiebung gegen die kleinen Moleküle rechnen muß.

Kann man nun in bezug auf die Herzpatienten eine natürliche Erklärung einer Verschiebung im Serum gegen die großen Moleküle finden?

Wir wissen, daß Patienten mit Herzinsuffizienz am häufigsten, und zwar Monate hindurch, eine Albuminurie haben. Wenn man nun nachweisen kann, daß das Eiweiß, das bei solchen Patienten aus den Nieren ausgeschieden wird, aus kleinen, osmotisch sehr aktiven Molekülen besteht, hat man bewiesen, daß durch die Nieren ein Substanzverlust stattfindet, dessen Wirkung in gleicher Richtung wie bei Patienten mit nephrogenen Ödemen geht.



Diese Untersuchungen sind indessen nicht leicht auszuführen, da die Albuminurie, von welcher die Rede ist, verhältnismäßig gering ist und schnell verschwindet, wenn die Patienten zu Bett kommen. In zwei Fällen mit sicherer Stasealbuminurie fanden wir jedoch große Werte für *Trc* im Harn. In dem einen Falle fanden wir 133, in dem anderen 210, was beziehungsweise drei- und fünfmal so großen Werten entspricht als diejenigen, die man im Blute findet.

Man muß natürlich zugeben, daß der Substanzverlust, der durch die Nieren bei einem Herzpatienten vor sich geht, von einer geringen Größenordnung ist, kann aber nicht ausschließen, daß gleichzeitig, während dieser Substanzverlust vor sich geht, bei diesem Patienten eine mangelhafte Fähigkeit besteht, den Verlust zu ersetzen (Leberstase?).

| Name     | Datum    | Eiweiß<br>im Serum<br><sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Tc  | Trc | [Trc]        | Diff.      | Ödem | Anmerkung              |
|----------|----------|---------------------------------------------------|-----|-----|--------------|------------|------|------------------------|
| J. O. W. | 5. XI.   | 4,81                                              | 173 |     | 38           | -2         | +++  | + Alb. Southys Kanülen |
|          | 10. XI.  | 4,38                                              | 170 | 39  | 37           | +2         | ++   | 1                      |
|          | 15. XI.  | 5,03                                              | 195 | 36  | · <b>3</b> 8 | <b>— 2</b> | ++   |                        |
|          | 18. XI.  | 5,68                                              | 186 | 33  | 40           | <b>— 7</b> | +    |                        |
| i        | 23. XI.  | 5,10                                              | 198 | 35  | 38           | - 3        | +    | 1                      |
|          | 30. XI.  | 6,55                                              | 241 | 37  | 42           | - 5        | +    |                        |
|          | 6. XII.  | 6,77                                              | 238 | 35  | 43           | -8         |      | - Albuminurie          |
|          | 21. XII. | 5,90                                              | 238 | 40  | 40           | 0          | +    | ! <b>' J</b>           |

Tabelle VI.

In Tabelle VI ist ein Fall angeführt, der wiederholt untersucht wurde. Bei nahezu allen Untersuchungen wurde Trc bedeutend niedriger als normal gefunden und gleichzeitig niedriger als [Trc]. Obzwar man in diesem Falle eine bedeutende Steigerung der Eiweißmenge des Serums findet, und trotzdem die Albuminurie aufhört, findet man doch fortwährend die niedrigen Werte für Trc, was derart gedeutet werden muß, daß es die kleinen Moleküle sind, die nicht schnell ersetzt werden können. Es handelt sich in diesem Falle um eine sehr schwere Herzinsuffizienz, die einen tödlichen Ausgang nahm.

Wir haben einen einzelnen Fall einer orthostatischen Albuminurie untersucht. Te im Serum war 404 und Tre 53. Seine Albuminurie war zu gering, daß man Te im Harne untersuchen konnte. Wenn man davon ausgeht, was wir anzunehmen meinen, daß auch er durch die Nieren kleine Eiweißmoleküle ausscheidet, ist er also imstande, nach und nach den Verlust zu ersetzen.

Falls die ganze Theorie über die Albuminurie als mitwirkende Ursache dieser Bildung von Ödemen, oder eher zur Herabsetzung von Tc im Serum richtig sein soll, muß man sich denken, daß es sich um eine mangelhafte Fähigkeit der Gefäße in den Glomeruli handelt, die Albuminstoffe bei Filtration zurückhalten. Je größer die Undichtigkeit in den Glomerulis ist, um so mehr Albumen wird passieren, dies will also sagen, daß ein gewisses Verhältnis zwischen dem Grade der Albuminurie und Tre im Harn vorhanden sein muß.

In Tabelle VII haben wir 15 verschiedene Untersuchungen von Harn (von 14 verschiedenen Patienten) schematisch aufgestellt, teils von Herzinsuffizienten, teils verschiedener anderer Nierenleiden.

| Nr.           | Eiweiß im Urin | Tc              | Trc | Diagnose                        |
|---------------|----------------|-----------------|-----|---------------------------------|
| 1             | 30             | 203             | 68  | Nephrosis                       |
| 2             | 27             | 161             | 60  | · -                             |
| 2<br>3        | 20             | 1 <b>9</b> 8    | 99  | Drohende Eklampsie              |
| 4             | 10             | 76              | 76  | Amyloidosis                     |
| <b>4</b><br>5 | 9              | 76<br><b>85</b> | 94  | Quecksilbernephrosis            |
| 6             | 6              | 64              | 106 | Nephritis acuta                 |
| 7             | 5              | 64<br>33        | 66  | Nephritis chron. Insuff. cordis |
| 8             | 5 5            | 41              | 82  | , , , , ,                       |
| 9             | 5              | 50<br>53        | 100 | " Nephritis chron.              |
| 10            | 4              | 53              | 133 | Insuff. cordis                  |
| 11            | 4              | 59              | 147 | Nephritis acuta                 |
| 12            | 4              | 87              | 217 | Drohende Eklampsie              |
| 13            | 2              |                 | 220 | Nephritis acuta                 |
| 14            | 1,25           | <b>44</b><br>35 | 280 | Albuminuria                     |
| 15            | 0,75           | 16              | 210 | Insuff. cordis                  |

Tabelle VII.

Nr. 1 und 2 bzw. r. und l. Unterharn.

Man sieht deutlich, daß, je geringer die Albuminurie, um so größer der *Tro*, was unserer Meinung nach derart gedeutet werden kann, daß, je mehr Eiweiß ausgeschieden wird, um so mehr auch große Moleküle die Nieren passieren.

Die Verhältnisse würden einfacher und die Reihe vermeintlich schöner sein, falls alle Glomeruli gleich stark angegriffen wären; aber der ungleiche Grad der Insuffizienz, mit welchem man sicher in den verschiedenen Glomerulis rechnen muß, bewirkt natürlicherweise, daß die Verhältnisse weiter kompliziert werden.

Es kommt uns vor, daß diese letzte Untersuchungsreihe recht unzweideutig beweist, daß es nicht weniger auf die Qualität als auf die Quantität des Eiweißes ankommt, der im Harn ausgeschieden wird.

## Zusammenfassung.

- 1. Bei Patienten mit Herzödem ist nachgewiesen worden, daß man stets eine Herabsetzung des kolloid-osmotischen Druckes findet, sie mag nun gering oder sehr groß sein.
- 2. Es ist wahrscheinlich gemacht, daß Stasenalbuminurie bei Herzinsuffizienz eine große Rolle für die Herabsetzung des kolloidosmotischen Druckes spielt.
- 3. Die Herabsetzung des kolloid-osmotischen Druckes kann so groß sein, daß sie an sich genügend ist, um die Entstehung des Ödems zu erklären. In allen Fällen aber spielt die Vermehrung des hydrostatischen Druckes, die von schlechtem Kreislauf herstammt, eine bedeutende Rolle und ist in einigen Fällen notwendig.
- 4. Die Herabsetzung des reduzierten kolloid-osmotischen Druckes kann nicht durch Hydrämie allein erklärt werden.



5. Der reduzierte kolloid-osmotische Druck im Harn ist am größten, wenn die Albuminurie am geringsten ist, welchem Umstande man eine Bedeutung für die Pathogenese des Ödems beilegen muß.

#### Der kolloid-osmotische Druck in Transsudaten und Exsudaten.

Die bisher vorgelegten Untersuchungen führten uns ganz natürlich zu den Untersuchungen über den kolloid-osmotischen Druck in Flüssigkeiten, deren Eiweißgehalt auch dadurch entstanden sein kann, daß die Kapillaren undicht wurden und die Passage von Eiweißmolekülen zuließen. Einem Vergleich dieser Untersuchungen mit denen an Harn meinten wir deshalb großes Interesse beilegen zu müssen. Die Frage, die in erster Reihe Interesse bot, war: Findet man auch in diesen Flüssigkeiten einen Trc, der höher als Trc im Serum ist?

Wir haben vier Pleuraflüssigkeiten untersucht, *Tabelle VIII*; drei stammen von Patienten mit tuberkulöser Pleuritis, die vierte von einem Patienten mit Tumor pulmonis (sonst eine Ascitesflüssigkeit eines Patienten mit Ascites tubereulosa).

Tabelle VIII.
Exsudaten.

| Namen Datum                                                                             | º/o Eiv | veiß im | Tc         | True             | [Trc]    | Diff.   | Diagnose            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------------|----------|---------|---------------------|
| Namen Datum                                                                             | Serum   | Exsud.  | 16         | 176              | 1770]    | Dill. [ | Diagnose            |
| J. P. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                               | 7,65    | 4,89    | 228<br>348 | 47<br>46         | 38<br>45 | + 9     | Pleuritis exs. tub. |
| $E. P. \left\{ \begin{array}{c} 25. \text{ XI.} \\ 6. \text{ XII.} \end{array} \right.$ | 7,42    | 4,27    | 184<br>337 | 39<br><b>4</b> 5 | 36<br>44 | + 3     | , n                 |
| Chr. P. 20. XII. 20. XII. 11 (101) 15. XII.                                             | 7,2     | 2,62    | 116<br>331 | 44<br>46         | 1 TT     | + 13    | Tumor pulmonis      |
| · ' (,                                                                                  | -       |         | 246        | 46               | 39       | + 7     | Ticulius exs. vuo.  |
| 15. XI.<br>17. XI.                                                                      | 6,98    | 2,83    | 118<br>309 | 42<br>44         | 31<br>43 | + 11    | Ascites tub.        |

Bei allen fünf Fällen sehen wir, daß das Exsudat einen *Tre* hat, der bedeutend über [*Tre*] liegt, was besagen will, daß ein Teil der größten Moleküle im Blute zurückgehalten und nur die kleineren ausfiltriert werden.

Schließlich haben wir Gelegenheit gehabt, Te in zwei Ödemflüssigkeiten und einer Ascitesflüssigkeit von einem Patienten mit Lebercirrhose (Transsudat) zu untersuchen. Die Zahlen waren hier ganz klein und sind in Tabelle IX angeführt. Es soll hier nur bemerkt werden, daß es sich in diesen Fällen anscheinend nicht um Ausfiltrierung von ganz kleinen Molekülen handelt. Man findet hier also kein Verhältnis, das mit demjenigen identisch ist, welches wir in bezug auf Harneiweiß gefunden haben.

Tabelle IX.
Transsudate und Ödemflüssigkeit.

| 0/₀ Ei | weiß im | Tc  | Trc |
|--------|---------|-----|-----|
| Ödem   | Ascites | 1 1 |     |
| 0,6    |         | 17  | 30  |
| 0,77   |         | 23  | 30  |
|        | 0,77    | 27  | 36  |

Die Zusammenfassung über die Untersuchungen der nephrogenen und kardialen Ödeme findet man S. 313 und 317.

#### Literatur.

1) A. Krogh, Anatomie und Physiologie der Kapillaren. J. Springer, 1924 (auf englisch 1922). — 2) Cohnheim, Allgemeine Pathologie. — 3) Martin Fischer, Das Ödem. Dresden 1910. — 4) Eppinger, Zur Pathologie und Therapie des menschlichen Ödems. Berlin 1917. — 5) Epstein, Amer. Journ. med. Soc. 167, 1922. — 6) MacLean und Wesselow, Quart. Journ. Med. 12, 337, 1918/19, zit. n. Mayrs. — 7) Linder, Lundsgaard und v. Slyke, Journ. exper. Med. 89, 887, 1924. — 8) Stefan Ruszniak, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 4/6, 532, 1924. — 9) E. B. Mayrs, Quart. Journ. Med. 19, 273, 1926. — 10) Gowaerts, Bull. acad. Roy. med. Belg. 4. 161, 1924. — 11) Poul Iversen, Oedemteorie og Oedembehandling, Ugeskrift f. Læger 8, 43, 1927. — 12) l. c. — 13) A. Krogh und F. Nakazawa, Biochem. Zeitschr. 188, 241, 1927. — 14) Moritz, zit. nach Hcffmann, Lehrbuch der funktionellen Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Herzens und der Gefäße. — 15) E. B. Carrier und B. B. Rehberg, Scand. Arch. f. Phys. 1922.

# Die Rolle des Pyocyanins im Stoffwechsel von Pseudomonas pyocyanea.

Von

#### A. A. Stheeman.

(Aus dem Laboratorium für Mikrobiologie der Technischen Hochschule zu Delft, Holland.)

(Eingegangen am 19. Oktober 1927.)

#### I. Über die Bedeutung der Bakterienpigmente im allgemeinen.

Der erste, der sich bemüht hat, eine rationelle, sei es auch eine vorläufige, Einteilung der farbstoffbildenden Bakterien vorzunehmen, war Beijerinck im Jahre 1891<sup>1</sup>.

Beijerinck unterschied die folgenden Bakteriengruppen:

- a) die chromophoren,
- b) die chromoparen,
- c) die parachromophoren.

Zu a) In den chromophoren Bakterien ist der Farbstoff ein integrierender Teil der Mikrobenzelle. Er ist darin gebunden, wie das Chlorophyll in den Chromatophoren der höheren Pflanzen oder wie das Hāmoglobin in den roten Blutkörperchen.

Als Beispiel dieser Gruppe nennt Beijerinck die Schwefel-Purpur-Bakterien Winogradskys.

Zu dieser Gruppe rechnet Beijerinck auch die grünen, roten, gelben und braunen Bakterien, die die Gelatine nicht verflüssigen. Beijerinck ist der Meinung, daß in allen diesen Fällen den Farbstoffen eine bestimmte biologische Bedeutung, obschon meistens noch unbekannter Natur, zugeschrieben werden muß.

Zu b) Die zweite Gruppe, die der chromoparen Bakterien, von Beijerinck die eigentlichen Pigmentbakterien genannt, trägt das Hauptmerkmal, daß im Anfang die lebendige Mikrobenzelle ungefärbt ist, und Beijerinck fügt hinzu: "La matière colorante est séparée comme telle ou comme matière chromogène incolore et on ne doit y voir qu'un produit d'excrétion sans utilité pour l'organisme".

Im Einklang hiermit werden von den chromoparen Mikrobenarten ebenso leicht, oder bisweilen leichter, ungefärbte Kulturen als gefärbte erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beijerinck, Bot.-Ztg., 49. Jahrg., S. 705 usw., 1891; Arch. Néerlandaises d. Sciences exactes et naturelles, Tome 25, 227, 1891; Verzamelde Geschriften, Delft 1921, Deel 11, S. 332.



Als Beispiele dieser Gruppe gibt Beijerinck B. prodigiosus, B. cyanogenes und B. pyocyaneus.

Zu c) Die dritte Gruppe ist diejenige der parachromophoren Bakterien. Bei diesen ist der Farbstoff augenscheinlich ein Stoffwechselprodukt, daß aber in der Zelle gebunden bleibt, wie bei den wahren chromophoren Bakterien, und das also nicht nach außen diffundiert. Der Unterschied zur ersten Gruppe ist, daß die chromophoren Bakterien immer gefärbte Kolonien bilden, während die parachromophoren nur unter sehr bestimmten Umständen zu gefärbten Kolonien auswachsen. Als Beispiele nennt Beijerinck B. violaceus und B. janthinus.

Diese Einteilung gibt keinen Aufschluß über die Entstehungsweise des Farbstoffs. Nur von einer Mikrobenart glaubt Beijerinck behaupten zu können, daß der Farbstoff ein von den Bakterien gebildetes Oxydationsprodukt ist. Die Ansicht, daß bestimmte Bakterienfarbstoffe als Oxydationsprodukte aufzufassen sind, finden wir auch bei Fuhrmann<sup>1</sup>. Er schreibt nämlich: "Wir dürfen mit Recht annehmen, daß zahlreiche Farbstoffe als Leucoverbindung aus der Zelle ausgeschieden werden und erst dann zur gefärbten Verbindung oxydiert werden".

Lajar<sup>2</sup> sagt: "Alle Bakterienfarbstoffe haben eigenartige Beziehungen zum Sauerstoff", und Marshall's behauptet: "Oxygen is also necessary for the chromogenesis of many bacteria". Dies alles betrifft nur die Entstehungsweise des Pigments. Über den Zweck des Farbstoffs der Bakterien außern sich Friedberger und Pfeiffer4, wenn sie sagen: "Alle echten Bakterien sind aber mit wenigen, noch nicht ganz sichergestellten Ausnahmen chromopar, und bei ihnen kommen dem Farbstoff keine wichtigen Lebensfunktionen zu". Und Marshall<sup>5</sup> sagt: "It is not known that the pigment is of any material advantage to Bacteria. All experiments concerning the purpose of pigmentformation by microorganisms have been without result". Zitieren wir zum Schluß noch Fuhrmann<sup>6</sup> nach der neuesten Auflage seines Lehrbuches. Dieser Autor sagt: "Die Vertreter der zweiten Gruppe der farbstoffbildenden Mikroben, die ,chromoparen Bakterien', bilden Farbstoffe, die für das Leben der Zelle unwesentlich sind und einfach als nebensächliche Exkretstoffe aus der Zelle ausgeschieden werden. Allen neueren Forschungen entsprechend, müssen wir hierher alle farbstoffbildenden Bakterien, mit Ausnahme der Purpurbakterien, rechnen, da mit Ausnahme des Farbstoffs der letzteren alle Bakterienfarbstoffe keinen irgendwie gearteten Einfluß auf das Leben der sie erzeugenden Zelle auszuüben vermögen. Sie sind rein zufällige Bildungen der Zelle, wie so manche andere".

Ich will jetzt zeigen, daß diese oben zitierten Ansichten der Autoren der betreffenden Lehrbücher in flagrantem Widerspruch sind mit den Resultaten älterer und neuerer Forschungen.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fuhrmann, Einführung in die Grundlagen der technischen Mykologie, 2. Aufl., S. 110. Jena 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lafar, Handb. d. techn. Mykologie 1, 289, Jena 1904 bis 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Marshall, Microbiology. Second Ed., London 1921, S. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Friedberger und Pfeiffer, Lehrb. d. Mikrobiologie 2, 55, 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Marshall, Microbiology. Second Ed., London 1921, S. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fuhrmann, Einführung in die Grundlagen der technischen Mykologie, 2. Aufl., S. 110. Derselbe Passus, buchstäblich gleich, auch in der 1. Aufl., S. 98. Jena 1913.

Beijerinck hat schon in die erste Gruppe (die der chromophoren Bakterien) neben den Purpurbakterien noch eine Anzahl gefärbter Bakterien eingereiht. Auch dem Pigment dieser Mikroben schreibt er auf Grund des konstanten Vorkommens in der Zelle eine Bedeutung zu, die aber noch unbekannter Natur ist. Tatsächlich ist nun von Pfeffer 1 und Ewart 2. etwa 5 Jahre nachdem Beijerinck obenstehende Einteilung gegeben hatte, die Entdeckung gemacht worden, daß gewissen Pigmentbakterien die Fähigkeit zukommt, den Luftsauerstoff in einer lockeren Bindung zu speichern. Shibata<sup>3</sup> hat die Untersuchung dieses Gegenstandes weiter in Angriff genommen und in sehr eingehenden, schönen "Untersuchungen über lockere Bindung von Sauerstoff in gewissen farbstoffbildenden Bakterien und Pilzen" mittels der Engelmannschen Methode nachgewiesen, daß viele gefärbte Bakterien in einer Atmosphäre verschiedener Gase Sauerstoff abgeben. Er zeigte auch, daß ungefärbte Kulturen diese Eigenschaft nicht besitzen, aber daß die getöteten Kulturen der gefärbten Bakterien ebenso wie das Pigment selber, die Sauerstoffabgabe wohl zeigen. Weiter konnte nachgewiesen werden, daß CO, Äthylen und Acetylen den Sauerstoff in diesen Pigmenten verdrängen können, und daß in dieser Pigment-CO-Bindung das CO bzw. Äthylen oder Acetylen wieder durch Sauerstoff vertrieben werden kann. In seiner Zusammenfassung kommt Shibata zu folgenden Schlüssen: Die von vielen Bakterien erzeugten lipochromen Farbstoffe sind als das O.-bindende Agens anzusehen. "Der aufgespeicherte Sauerstoff wird allmählich frei gemacht, sobald die Og-Spannung in der Umgebung auf Null sinkt. Die biologische Bedeutung der O<sub>2</sub>-Speicherung liegt offenbar darin, daß die betreffenden Organismen, falls sie vorübergehend einen völligen O.-Mangel erleiden, diesen O.-Vorrat veratmen und dadurch die Notlage überstehen können. Es kommt noch dazu, daß diese Organismen eine rege Atmungstätigkeit selbst bei sehr niedriger O<sub>2</sub>-Spannung unterhalten können, indem die Farbstoffe Og-kondensierend, d. h. den O<sub>2</sub>-Druck regulierend wirken. Die untersuchten Bakterienfarbstoffe fungieren nicht als O<sub>2</sub>-Überträger, sondern nur als O<sub>2</sub>-Speicher und bilden somit ein Analogon zu dem tierischen Blute."

Shibata fand diese Eigenschaften der Pigmente in Versuchen sowohl mit Mikroben der chromophoren und parachromophoren als der chromoparen Gruppe.

Wir kommen also zu dem Schluß, daß außer den Purpurbakterien, in welchen das Pigment die Kohlensäureassimilation katalysiert, es noch andere Mikroben gibt, wofür das Pigment auch eine wichtige Funktion beim Lebens- und Stoffwechselprozeß erfüllt.

Über das Pigment des *Ps. pyocyanea* ist schon viel geschrieben worden, das aber keine Auskunft über die Art und die Bedeutung des Pigmentes gebracht hat. Es gibt aber zwei Ausnahmen, nämlich die Arbeit von *Christomanos*<sup>4</sup> und die von *Furlani*<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfeffer, Ber. d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss 48, 379. Leipzig 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ewart, Journ. Linn. Soc. Bot. 33, 123, 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Shibata, Jahrb. f. wiss. Bot. 51, 179, 1912.

<sup>4</sup> Christomanos, Zeitschr. f. Hygiene 86, 258, 1901.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Furlani, Sitzungsber. d. Math.-naturwiss. Klasse Wien 128, I, 25, 1919.

Der erste hat beobachtet, daß das blaue Pyocyanin ein Oxydationsprodukt ist; *Christomanos* stellte nämlich fest, daß das Pyocyanin durch Autoxydation aus einer Leukoverbindung hervorgeht.

Über die biologische Bedeutung des Pigments hat Furlani geschrieben. Er kommt zu dem Schluß, daß dieses Pigment nicht betrachtet werden muß als ein bedeutungsloses Ausscheidungsprodukt des Bakteriums (wie die allgemeine Ansicht ist), aber daß dem Pyocyanin eine wichtige Bedeutung für den Stoffwechsel des Ps. pyocyanea zugeschrieben werden muß. Dies ist zweifellos richtig, aber die Folgerung Furlanis, daß das Pyocyanin ein "Sauerstoffvehikel" sein würde, muß ich bestreiten, denn nach meiner Meinung kommt Furlani zu diesem Schlusse infolge unrichtiger Deutung seiner Versuche. Ich werde hier diesen Gegenstand etwas näher besprechen.

Furlani sagt: "Die Reduktion des Cyanins (d. h. die Überführung in die Leukobase) ist in den Bouillonkulturen ein Lebensvorgang zur Gewinnung von Atmungssauerstoff. Das Pigment ist hier ein Sauerstoffvehikel zum Transport nach tieferen Flüssigkeitsschichten, es verhält sich also wie die Atmungspigmente". Weiter fügt er die überraschende Behauptung hinzu, daß diese Bedeutung dem Pigmente nur in Bouillonkulturen zukommt; er sagt nämlich: "Im Peptonwasser ist das Cyanin ein bedeutungsloses Ausscheidungsprodukt." Ich werde jetzt mitteilen, aus welchen Gründen Furlani behauptet, daß das Pvocyanin ..ein Sauerstoffvehikel" ist. Furlani beobachtete, daß bei Luftzutritt gewachsene grüne Bouillonkulturen bei Luftabschluß anfangen, zu erbleichen, bis dieselbe im ganzen eine gelbgrün fluoreszierende Farbe angenommen haben. "Durch Einleiten von Sauerstoff wird die grüne Farbe wieder regeneriert." Jetzt fügt Furlani hinzu: "Es ist dies ein Beweis dafür, daß in den Bouillonkulturen der vom Pigment gebundene Sauerstoff nach Entzug des Luftsauerstoffs aufgebraucht worden ist, und daß dem vom Pigment locker gebundenen Sauerstoff die gleiche Verwendung zukommt wie dem Luftsauerstoff." Richtig ist allerdings die Beobachtung, daß die Farbe des Pyocyanins von Sauerstoff regeneriert wird, aber diese Regeneration der Farbe ist doch noch kein Beweis dafür, daß das Pigment in diesem gefärbten Zustande locker gebundenen Sauerstoff enthält. Die Möglichkeit einer Leukofarbstoff-O.-Bindung ist denkbar, aber der Beweis einer solchen Bindung ist durch obenstehende Beobachtung nicht geliefert worden.

Eine Bindung von Sauerstoff an dem Pigment des B. prodigiosus und des Ps. pyocyanea oder an den Bakterien selber, ist von Ewart und auch von Shibata<sup>2</sup> infolge genauer Untersuchung abgelehnt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Furlani, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Shibata, Jahrb. f. wiss. Bot. 51, 212, 1912.

Furlani kennt diese Versuche, er behauptet aber. daß nicht aller "locker" gebundener Sauerstoff abgegeben wird, wenn die O<sub>2</sub>-Spannung auf Null sinkt, aber daß diese Abgabe des Sauerstoffs bisweilen nur durch Reduktionsmittel zu erzielen ist. Er stützt diese Auffassung auf die Untersuchungen von Ray-Lankaster, Griffith und von Krukenberg, die gezeigt haben wollen, daß es Atmungspigmente gibt, die nicht durch molekularen Wasserstoff reduziert werden können. Nach Furlani kommt ein Pigment wohl dann als Sauerstoffüberträger in Betracht, "wenn es durch einen lebenden Organismus zur Base reduziert, neuerlich befähigt ist, Sauerstoff zu binden, und sich dieser Wechsel von Oxydation und Reduktion durch längere Zeit wiederholen läßt". Hier zieht nach meiner Meinung Furlani einen Fehlschluß, da wir durch Untersuchungen Wielands wissen, daß nicht jeder Farbstoff (Pigment), der durch einen Organismus reduziert werden kann und durch den Sauerstoff regeneriert wird, ein Sauerstoffüberträger zu sein braucht.

Ich werde in meinen Versuchen zeigen, daß es genügt, dem Pyocyanin die Funktion eines Wasserstoffakzeptors zuzuschreiben, ohne daß es nötig ist, darin gerade die Anwesenheit "lockeren Sauerstoffs" anzunehmen.

## II. Beobachtungen über das Verhalten des Pyocyanins in Kulturen von Pseudomonas pyocyanea.

Zu der Meinung, daß dem Farbstoff "Pyocyanin" eine Bedeutung im Stoffwechselprosse des Ps. pyocyanea zugeschrieben werden muß, kam ich durch die folgenden Beobachtungen<sup>1</sup>.

a) In einem großen Erlenmeyerkolben (Inhalt 1 Liter) mit sterilem Leitungswasser und 10% sterilem Blutfibrin² war 1 ccm einer Reinkultur des Ps. pyocyanea in Fleischwasser gebracht worden. Der Kolben wurde bei 37°C im Brutschrank belassen; nach einiger Zeit war üppiges Wachtum des Bakteriums wahrzunehmen. Wurde nun der ganze Inhalt geschüttelt, so bekam die anfangs gelb-graue Flüssigkeit eine dunkelblaue Farbe. Ließ man den Kolben wieder ruhig stehen, so wurde innerhalb 10 bis 15 Minuten die 10 cm hohe Schicht der Kulturflüssigkeit wieder entfärbt bis auf eine ganz dünne Schicht an der Oberfläche. Die Entfärbung fing unten im Kolben an und ging immer weiter nach oben. Beim Schütteln an der Luft trat wieder schnell Blaufärbung ein. Man konnte dieses Spiel unzählige Male wiederholen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nebst 0.2% K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und 0.5% Glucose.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß auch Furlani dem Pyocyanin eine Bedeutung beim Stoffwechsel zugeschrieben hatte, war mir zu der Zeit als ich meine Versuche anstellte noch unbekannt.

Auch Kulturen in Fleischwasser, Milch, Peptonlösung zeigten genau dasselbe Verhalten, allein war die Blaufärbung nicht so schön wie in der Fibrinkultur.

Weiter beobachtete ich, daß ältere Kulturen das Pyocyanin nur langsam entfärbten, und daß abgetötete Kulturen die Reduktion (Entfärbung) gar nicht mehr ausführen konnten.

Wurde eine Ps. pyocyanea-Kultur, nachdem gute Farbstoffbildung stattgefunden hatte, in eine luftdicht geschlossene Flasche (die ganz gefüllt wird) übertragen, so trat eine totale Entfärbung des Inhalts auf, eine blaue Oberflächenschicht war dann nicht mehr zu beobachten.

Hieraus kann man nun folgendes schließen:

- 1. Der blaue Farbstoff Pyocyanin entsteht durch den Luftsauerstoff aus einer Leukoverbindung.
- 2. Die Leukoverbindung entsteht während des Dissimilationsprozesses von Ps. pyocyanea.
- b) Die folgende Beobachtung macht es nun aber unwahrscheinlich, daß das Pyocyanin durch eine einfache Sauerstoffentziehung aus der Leukobase hervorgeht.

Die wässerige Lösung des isolierten Farbstoffes (Pyocyanin) wurde im Becherglase in einen Vakuumexsikkator gestellt. Die Luft wurde mittels einer Hochvakuumpumpe weggenommen und die letzten Spuren Sauerstoff mit alkalischer Pyrogallollösung entfernt. Auch nach längere Zeit währendem Stehen war keine Entfärbung der Pyocyaninlösung zu beobachten.

c) Die Entfärbung einer Pyocyaninlösung konnte jedoch erreicht werden durch Reduktion mittels  $(NH_4)_2S$  oder  $Na_2S_2O_4$  bei schwach alkalischer Reaktion und durch Reduktion mit Wasserstoff in statu nascendi. Auch durch Erwärmen mit schwach alkalischer Glucoselösung ist Entfärbung des Pigmentes zu erzielen.

Wir können also den Schluß ziehen, daß die Entfärbung des Pyocyanins ein Reduktionsprozeß ist.

Fassen wir wieder diese Beobachtungen zusammen, dann sehen wir:

- 1. Eine Kultur von Ps. pyocyanea kann das Pyocyanin während seines Stoffwechselprozesses entfärben.
- 2. Einfache Sauerstoffentziehung hat keine Entfärbung einer Pyocyaninlösung zur Folge.
- 3. Die Zufuhr von Sauerstoff kann die ungefärbte Verbindung wieder in das blaue Pyocyanin zurückführen.



4. Die Entfärbung des Pyocyanins in Lösung kann auch durch Reduktion erzielt werden.

Wahrscheinlich ist also die Entfärbung des Pyocyanins in einer Kultur von *Ps. pyocyanea* das Resultat eines Reduktionsprozesses, das durch die Mikrobe oder durch seine Stoffwechselprodukte zustande gebracht wird.

Jetzt kann man sich zwei Möglichkeiten denken:

- I. Das blaue Pyocyanin enthält mehr Sauerstoff als das ungefärbte Pigment, und dieser Sauerstoff wird ihm durch das Bakterium während seines Dissimilationsprozesses wieder genommen.
- II. Oder das ungefärbte Pyocyanin enthält mehr labil gebundenen Wasserstoff als das blaue Pyocyanin, und dieser Wasserstoff wird durch den Luftsauerstoff oxydiert.

Im letzten Falle würde das Pigment aus dazu fähigen Verbindungen Wasserstoff aufnehmen und diesen wieder an Luftsauerstoff abgeben. Das Pigment würde also ein Wasserstoffakzeptor im Sinne Wielands und Thunbergs sein.

Wir können dann den Entfärbungsprozeß wie folgt deuten:

Pyocyanin - Wasserstoff + Sauerstoff → Pyocyanin + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Wir werden in Abschnitt IV zeigen, daß diese Auffassung aller Wahrscheinlichkeit nach die richtige ist.

#### III. Bildung und Isolierung des Pyocyanins.

Für die Versuche, nachzuweisen, daß das Pyocyanin, wenn es in die Leukobase übergeführt wird, wirklich als Wasserstoffakzeptor fungiert, brauchte ich größere Mengen dieses Farbstoffes. Um diese zu bekommen, züchtete ich anfangs Ps. pyocyanea in Fleischwasser in einem Erlenmeyerkolben. Die Ausbeute an Pyocyanin war aber sehr gering. Ich beobachtete aber bald, daß diese Ausbeute größer wurde, wenn die Schichten dünner waren, also dem Luftsauerstoff besserer Zutritt in allen Teilen des Kulturmediums möglich war.

Offenbar bildet *Ps. pyocyanea* in den Fällen, in welchen ihr reichlich Sauerstoff als Wasserstoffakzeptor zur Verfügung steht, eine größere Menge Pyocyanin, was man in der Weise deuten konnte, daß neben Reservestoffen, welche als Dissimilationssubstrat dienen können,

auch Reserve-Wasserstoffakzeptoren in der Zelle gelagert werden. Auf Grund dieser Überlegung versuchte ich, diese stärkere Bildung des Pigmentes auch in höheren Flüssigkeitsschichten zu bekommen. und versuchte dies dadurch zu erreichen, daß die Bakterien in allen Teilen des Kulturmediums einen Wasserstoffakzeptor zur Verfügung hatten, welcher den Luftsauerstoff vertreten konnte. Falle könnte man erwarten, daß das Pyocyanin fortwährend und sofort regeneriert werden würde und dadurch eine gute Bildung des Farbstoffes gesichert sein würde. Diesen Wasserstoffakzeptor Wurden kleine Mengen dieses Stoffes fand ich im Kaliumnitrat. der Kulturflüssigkeit zugefügt, dann war das Medium dauernd blau gefärbt und ich erhielt gute Ausbeuten an Pyocyanin in bequemer Ich benutzte bei diesen Versuchen das folgende Kultur-Weise. medium:

Leitungswasser, 1 % Pepton-Witte, 0.2 %  $K_2HPO_4$ , 0.2 %  $KNO_3$ , 0.01 %  $MgSO_4$ , 0.2 % NaCl.

Ich benutzte Erlenmeyerkolben (1 Liter Inhalt); jeder mit etwa 200 ccm Flüssigkeit, diese wurden sterilisiert und geimpft mit 1 ccm einer Kultur von Ps. pyocyanea in Fleischwasser. Der Kolben wurde 2 Tage bei 36 bis 37° C gestellt, nach welcher Zeit der Inhalt dunkelblau geworden war. Die Kulturflüssigkeit wurde dann einmal im Scheidetrichter mit der gleichen Menge Chloroform ausgeschüttelt. Die gesammelten Chloroformmengen wurden ausgeschüttelt mit einer geringen Menge sehr schwach angesäuerten Wassers, das blaue Pyocyanin geht dann mit violett-roter Farbe als Salz in das Wasser über, das Chloroform wurde abgelassen, das Wasser wieder alkalisch gemacht und jetzt die wieder blaue Pyocyaninbase abermals in Chloroform aufgenommen. Dies wurde dreimal wiederholt und die letzte rosagefärbte wässerige Lösung des Pyocyaninsalzes bei etwa 15°C im Faust-Heimschen Apparat bis zur Trockne eingeengt. Es restierten dunkelrot-violette Nadeln. In dieser Weise konnte in 3 Tagen aus 1 Liter Kulturflüssigkeit 300 bis 350 mg des Pyocyaninsalzes isoliert werden. Läßt man die geimpfte Kulturflüssigkeit länger als 2 bis 3 Tage bei 370, dann kann Braunbis Schwarzfärbung des Kulturmediums auftreten und das Pyocyanin ist verloren gegangen, wahrscheinlich entsteht dann ein Oxydationsprodukt des Pigments<sup>1</sup>.

Wie schön ein dazu geeigneter Ps. pyocyanea-Stamm auf die Zugabe von Kaliumnitrat zu dem Kulturmedium mit intensiverer Farbstoffbildung reagieren kann, geht aus nachstehender Tabelle hervor.

Vergleiche hierfür: Furlani, Sitzunsgber. d. Math.-naturwiss. Klasse Wien 128, 29 und 30, 1919.



#### Tabelle A.

Kulturflüssigkeit: Leitungswasser. 1% Pepton-Witte. 0,1% K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. 0,01% MgSO<sub>4</sub>. Jenaer Erlenmeyerkolben von 100 ccm. Menge der Flüssigkeit 60 ccm. Versuchstemperatur 36° C. Farbe beobachtet ohne Schütteln¹. Geimpft mit 1 ccm einer Ps. pyocyanea-Kultur in Fleischwasser.

| Zugefügtes<br>KNO <sub>3</sub> |                    | Fart       | e nach       |                 |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|
| %0                             | einem Tage         | zwei Tagen | drei Tagen   | fünf Tagen      |
| 0                              | gelb               | gelb       | gelb         | braun           |
| 0,1                            | hell-grün          | grün       | gelb-orange  | blau-braun      |
| 0,2                            | gr <b>ü</b> n-blau | blau       | blau         | dunkelblau-brau |
| 0,4                            | blau               | 77         | dunkelblau   | blau-schwarz    |
| 0,6                            | dunkelblau         | dunkelblau | schwarz blau | schwarz-blau    |

Tabelle B.

Alles wie bei Tabelle A, nur war die Menge der Flüssigkeit im Erlenmeyerkolben 25 ccm.

| Zugefügtes<br>KNO <sub>3</sub> |               | Farb          | e nach        |              |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 0/0                            | einem Tage    | zwei Tagen    | drei Tagen    | fünf Tagen   |
| 0                              | gelb          | gelb          | gelb-blaugrün | braun        |
| 0.1                            | grün-hellblau | grün-hellblau | blau          | blau-schwarz |
| 0,2                            | hellblau      | blau          | dunkelblau    | schwarz      |
| 0,4                            | dunkelblau    | dunkelblau    | dunkler blau  | 77           |
| 0,6                            | dunkler blau  | dunkler blau  | schwarz-blau  | 7            |

Aber nicht jeder Ps. pyocyanea-Stamm reagiert in der oben dargestellten Weise auf die Zufügung von Kaliumnitrat. Es gab auch Stämme, die, in dünner Schicht an der Luft kultiviert, gute Pyocyanin-bildung zeigten, aber in einem Kulturmedium mit Kaliumnitrat keine Spur Pyocyanin bildeten, also sogar das umgekehrte Verhalten wie oben zeigten. Diese Stämme zersetzten das Kaliumnitrat so rasch. daß eine starke Schaumbildung in den Kulturen zu beobachten war. Ich vermute, daß für diese Stämme das Nitrat und seine Hydrierungsprodukte  $(KNO_2, N_2O)$  so gute Wasserstoffakzeptoren sind, daß das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beim Schütteln der Kulturen, denen KNO<sub>3</sub> zugeführt war, wurde die Farbe nicht intensiver. Tatsächlich hat also die Zufügung des Nitrats eine größere Konzentration an nicht reduziertem Pyocyanin zur Folge.

Pyocyanin dann für diese Stämme seine Bedeutung als Katalysator des Dissimilationsprozesses verliert, und daß unter diesen Umständen auch keine Bildung des Pigmentes stattfindet.

#### IV. Versuche mit Pyocyanin als Wasserstoffakzeptor.

Der direkte Weg um nachzuweisen, daß das Pyocyanin ein Wasserstoffakzeptor ist, würde schwierig sein. Man kann aber indirekt zeigen, daß das Pyocyanin imstande ist, einen unverkennbaren Wasserstoffakzeptor in seiner Wirkung zu vertreten. Es zeigte sich nun, daß das Methylenblau ein Wasserstoffakzeptor ist, mit welchem das Pyocyanin unter denselben Umständen vollkommen vergleichbar ist.

#### Erster Versuch.

Der erste Versuch, in welchem das Pyocyanin als Wasserstoffakzeptor angewandt wurde, war die Entfärbung desselben durch Formaldehyd in Gegenwart von frischer und dazu geeigneter Milch, also die sogenannte Schardinger-Reaktion.

Wie allgemein angenommen, wird bei dieser Reaktion der Formaldehyd durch das Methylenblau dehydriert; es entsteht Ameisensäure und Leukomethylenblau. Ebenso wie in den Versuchen mit Methylenblau, tritt auch in denjenigen mit Pyocyanin eine Entfärbung des Farbstoffes auf. War die Milch nicht fähig, das Methylenblau in Gegenwart von Formaldehyd zu entfärben, so tritt auch keine Entfärbung des Pyocyanins ein. In einem Wort: das Pyocyanin verhält sich genau so wie das Methylenblau unter denselben Umständen, wie man aus untenstehender Tabelle ersehen kann.

Bei jedem Versuche wurde zu 20 ccm Milch 1 ccm einer Lösung von der Zusammensetzung:

|            | Alkoholische Methyle | nb | laı | ulċ | isu | ng | ζ. |  | 1  | cem |
|------------|----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|-----|
|            | Wasser               |    |     |     |     |    |    |  | 38 | ,,  |
|            | Formaldehyd, 40 % ig |    |     |     |     |    |    |  | 1  | ,,  |
| zugegeben. |                      |    |     |     |     |    |    |  |    |     |

Die alkoholische Methylenblaulösung enthielt:

| Methylenbla  | u |  |  |  |  |  |  | l g    |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|
| Alkohol abs. |   |  |  |  |  |  |  | 20 ccm |
| Wasser       |   |  |  |  |  |  |  | 29     |

Für die Versuche mit Pyocyanin wurde in diesen Lösungen statt Methylenblau Pyocyanin angewendet.



Tabelle I.

Die Schardingerreaktion mit Methylenblau und Pyocyanin.

Versuchstemperatur 50°C.

| Ver-<br>such<br>Nr. |               | Zugefügt         | Zugefügter<br>Wasserstoff-<br>akzeptor | Zeit<br>bis Entfärbung | Zugefügter<br>Wasserstoff-<br>akzeptor | Zeit<br>bis Ent-<br>färbung |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | <br>  Milch { | Formol           | Methylenblau                           | <b>∽</b>               | Pyocyanin                              | ~                           |
| _                   | ,}            | nichts           | , ,,                                   | ~                      | 77                                     | <b>∽</b>                    |
| 2                   | , , {         | Formol           | 77                                     | · ·                    | ٠ 77                                   | ~                           |
|                     | " 1           | nichts<br>Formol | , ,                                    | 3¹/2 Min.              | "                                      | ✓<br>4 Min.                 |
| 3                   | ' <b>"</b> {  | nichts           | n                                      | • * *                  | ! <b>99</b> i                          | 4 Min.                      |
|                     | ì             | Formol           | <b>77</b>                              | 8 Min.                 | "                                      | 10 Min.                     |
| 4                   | <b>"</b> {    | nichts           | ,,                                     | *                      | 7                                      | *                           |

<sup>\*</sup> Nach 15 Minuten sehr geringe Entfärbung.

Wie wir sehen, verhält sich das Pyocyanin bei diesen Versuchen dem Methylenblau durchaus ähnlich.

#### Zweiter Verauch.

Im zweiten Versuche habe ich zeigen wollen, daß ein aerober Organismus, wie ein Essigbakterium, seine Dissimilations- und Assimilationsprozesse auch dann durchführen kann, wenn statt des freien Sauerstoffs ein Wasserstoffakzeptor im Kulturmedium zugegen ist, und daß es gleichgültig ist, ob dieser Wasserstoffakzepter Methylenblau oder Pyocyanin ist.

Wir gaben in Einhornkölbehen eine Lösung von 2% Glucose oder 2% Mannit in Hefedekokt und fügten nun so viel einer aufgekochten Methylenblau- oder Pyocyaninlösung hinzu, daß der Gehalt an Farbstoff 0,0025% wurde. Jetzt wurde geimpft mit einer Reinkultur von Acetobacter aceti Beijeri und die Kölbehen 48 Stunden bei 30°C im Brutschrank belassen. Nach dieser Zeit war im geschlossenen Schenkel des Kölbehens Entfärbung des Farbstoffes und zugleich ein deutliches Wachstum des Bakteriums zu beobachten. In den Fällen, in welchen kein Farbstoff zugefügt worden war, war im geschlossenen Schenkel kein Wachstum zu beobachten. Wo Glucose als Nährsubstrat diente und also Säurebildung eintrat, war das Pyocyanin im offenen Schenkel durch die gebildete Säure rötlich gefärbt. Falls Mannit benutzt wurde und also keine Säureproduktion stattfand, war die Farbe des Pyocyanins im offenen Schenkel blau wie zuvor.

Die Ergebnisse findet man in nachstehender Tabelle II zusammengefaßt. Auch hier kann man wieder sehen, daß das Pyocyanin sich genau so verhält wie das Methylenblau.

# Tabelle II. Versuch mit Acetobacter aceti Beijer.

Kulturmedium: Hefedekokt. Versuchsdauer: 48 Stunden. Temperatur 30°C.

| V             | Zugefügte<br>Kohlenstoff, | Zugefügter<br>Wasserstoff | Geschlosse | mer Schenkel | Offener S | chenkel       |
|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Versuch       | verbindung                | akzeptor                  | Wachstum   | Farbe        | Wachstum  | Farbe         |
| Geimpft       | Glucose                   | keiner                    |            | _            | +         |               |
| , •           | Mannit                    |                           | '          | _            | +         | _             |
| <br>77        | Glucose                   | Methylenblau              | +          | entfärbt     | +         | blau          |
| ,             | <b>Man</b> nit            | ,,                        | +          | 77           | +         | ,,            |
| 77            | Glucose                   | Pyocyanin                 | +          | n            | +         | rot           |
| 77            | Mannit                    | 77                        | +          | n            | <b>+</b>  | bl <b>a</b> u |
| Nicht geimpft | Glucose                   | Methylenblau              |            | blau         | <b>—</b>  | 77            |
| •             | n                         | Pyocyanin                 | · -        | ,,           | I —       | n             |
| 77            | Mannit                    | ,                         | -          | ,,           | II —      | 77            |

#### Dritter Versuch.

Der dritte Versuch war darauf gerichtet, zu zeigen, daß, wenn man gärendem Mazerationssaft Pyocyanin zufügt, man, ebenso wie nach der Zufügung von Methylenblau, im Versuchsmedium Acetylmethylcarbinol nachweisen kann.

Zur Erläuterung dürfte folgendes dienen. Bekanntlich nimmt Neuberg als Zwischenprodukt bei der alkoholischen Gärung Methylglyoxal an und denkt sich hieraus den Alkohol mittels einer gemischten Cannizzaro-Umlagerung (Dismutation) mit Acetaldehyd entstanden. Dieser Prozeß läßt sich selbstverständlich auch als eine gekuppelte Dehydrierung und Hydrierung formulieren:

$$\text{CH}_3.\text{CO.C} \bigcirc \overset{\text{OH}}{\underset{\text{H}}{\text{OH}}} + \text{Akzeptor} \longrightarrow \text{CH}_3.\text{CO.C} \bigcirc \overset{\text{OH}}{\underset{\text{O}}{\text{OH}}} + \text{Akzeptor-Wasserstoff}$$
 und

$$\mathtt{C}\,\mathtt{H_3}\,.\,\mathtt{CO}\,.\,\mathtt{C} {\leqslant_{\mathbf{O}}^{\mathbf{O}\,\mathbf{H}}} \,\longrightarrow\, \mathtt{C}\,\mathtt{H_3}\,.\,\mathtt{C} {\leqslant_{\mathbf{O}}^{\mathbf{H}}} + \mathtt{CO}_{\mathbf{1}}.$$

Bei der normalen Gärung ist der auftretende Akzeptor Acetaldehyd, und dieser wird also in Äthylalkohol übergeführt.

Neuberg und Reinfurth<sup>1</sup> haben gezeigt, daß eine Zufügung von Acetaldehyd zu einer gärenden Zuckerlösung zur Folge hat, daß der Acetaldehyd in Acetylmethylcarbinol übergeführt wird. Kluyver, Donker und Visser 't Hooft<sup>2</sup> haben nun in Übereinstimmung hiermit dargetan, daß die Zufügung von einem Wasserstoffakzeptor zu einer gärenden Zuckerlösung, welcher also in dem Prozesse (in der ersten Gleichung), oben dargestellt, als solcher auftreten würde, einen Über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neuberg und Reinfurth, diese Zeitschr.148, 553, 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kluyver, Donker und Visser 't Hooft, ebendaselbst 161, 362, 1925.

schuß an Acetaldehyd und also auch eine Bildung von Acetylmethylcarbinol zur Folge haben muß. So verursacht die Zufügung von Methylenblau zu einer gärenden Zuckerlösung die Bildung von Acetylmethylcarbinol (bisweilen auch von dem Hydrierungsprodukt des Carbinols, dem 2-3-Butylenglykol).

Ich werde nun zeigen, daß auch die Zufügung von Pyocyanin zu gärendem Mazerationssaft Acetylmethylcarbinol entstehen läßt und diese Substanz nach obiger Auffassung also auch als Wasserstoffakzeptor auftreten kann.

Das Acetylmethylcarbinol wurde nach Lemoigne via Diacetyl in das Dimethylglyoxim übergeführt und als Nickeldimethylglyoxim nachgewiesen. Die Versuche wurden angestellt mit Mazerationssaft einer Unterhefe, zu dem 10 % Glucose und 0,1 % Methylenblau oder 0,1 % Pyocyanin zugefügt worden war. Der Mazerationssaft selber enthielt keine Spur von Acetylmethylcarbinol, und die Kontrollproben zeigten nur eine sehr geringe Bildung dieser Substanz.

Aus der Tabelle III ist ersichtlich, wie das Pyocyanin sich auch hier ganz dem Wasserstoffakzeptor Methylenblau ähnlich verhält. Daß das Pigment, wie in den anderen Versuchen, nur einer Reduktion anheimgefallen ist, zeigte sich, indem die Lösung, mit Luft geschüttelt, sofort wieder die Farbe des Pigmentes annahm.

Tabelle III.

Versuch mit Mazerationssaft.

Konzentration des Wasserstoffakzeptors 0,1%. Versuchstemperatur 30°C.

Dauer 2 Stunden.

| Zugefügtes Kohlen-<br>hydrat | Zugefügter<br>Waserstoffakzeptor | Acetylmethylcarbinol | 2-3-Butylenglykol |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 10 % Glucose                 | keiner                           | Spur                 | _                 |
| 10 , ,                       | Methylenblau                     | , ",                 | _                 |
| 10 " " "                     | Pyocyanin                        | ++                   | Spur              |
| Blanko                       | keiner                           | <del>_</del>         | <u>-</u>          |
| _                            |                                  |                      |                   |

#### V. Über die biologische Bedeutung des Pyocyanins.

Jetzt bleibt noch übrig, die Rolle des als Wasserstoffakzeptor erkannten Pyocyanins im Atmungsprozesse von Pseudomonas pyocyanea näher zu betrachten. Stellen wir uns hierbei auf den Standpunkt der "einheitlichen Deutung" Oppenheimers, wie diese unabhängig von Szent-Györgyi, von Fleisch und von Kluyver und Donker befürwortet

ist und wobei also die wesentlichen Annahmen der Wielandschen und Warburgschen Atmungstheorien vereinigt werden.

Wir denken uns, daß in erster Instanz eine Aktivierung des Wasserstoffs in den Atmungssubstraten durch das Bakterienprotoplasma bewirkt wird. Der aktivierte Wasserstoff kann dann entweder sofort an den durch das Warburgsche Eisensystem aktivierten Sauerstoff abgegeben werden, oder — und dies wird wohl in den meisten Fällen zutreffen — es wird dabei ein Zwischenkörper, ein Wasserstofftransporteur, auftreten, welcher den Wasserstoff von der Protoplasma-Substrat-Verbindung ablöst und denselben erst nachher auf den aktivierten Sauerstoff überträgt. Es liegt nun auf der Hand, dem Pyocyanin die Rolle eines Wasserstofftransporteurs zuzuschreiben.

Oppenheimer<sup>1</sup> betont nun mit Recht, daß die Bedeutung eines derartigen indirekten Wasserstoffübertragungs-Mechanismus wohl in der dadurch herbeigebrachten Reaktionsbeschleunigung zu suchen sein wird. Wenn also unsere Annahme des Pyocyanins als Wasserstoffakzeptor zutrifft, müssen wir erwarten, daß Stämme von Pseudomonas pyocyanea mit stärkerer Pigmentbildung auch einen kräftigeren Stoffwechsel aufweisen als solche mit schwächerer Pigmentbildung. Es ist nun in diesem Zusammenhang wichtig, daß Furlani<sup>2</sup> tatsächlich beobachtet hat, daß eine Kultur von Ps. pyocyanea mit starker Pigmentbildung in derselben Zeiteinheit einen größeren Stoffumsatz aufwies als eine gleich alte Kultur mit geringer Pigmentbildung. Ohne dies als einen endgültigen Beweis für die gegebene Auffassung zu betrachten, wird dieselbe dadurch doch zweifellos gestützt.

Während obige Betrachtungen sich auf die Rolle des Pyocyanins in der Zelle von Ps. pyocyanea beschränken, darf nun weiter nicht vergessen werden, daß das Pyocyanin in den Kulturen dieses Bakteriums zweifellos aus den Zellen hinaustritt und als wasserlöslicher Wasserstofftransporteur für die Kultur als ganze betrachtet noch weit größere Bedeutung erlangt. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß das Pyocyanin eben erst das Leben der Ps. pyocyanea-Zellen in den tieferen sauerstofflosen Schichten der Kulturflüssigkeit ermöglicht. Wir haben in Abschnitt II gesehen, wie eine Ps. pyocyanea-Kultur, die nicht an der Luft geschüttelt worden ist, aussieht. Nur in einer dünnen Schicht an der Oberfläche kann man die blaue Farbe des Pigmentes beobachten, die tieferen Schichten sind alle nur gelb und gelb-grün gefärbt durch das Fluorescein. Wir sehen also, daß die Dehydrierung des Leukopyocyanins nur in den oberen sauerstoffreichen Schichten stattfindet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Furlani, Sitzungsber. d. Math.-naturwiss. Klasse Wien 120, 85 und 86, 1919.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hierfür Oppenheimer, Lehrb. d. Enzyme, S. 498. Leipzig 1927.

Die tieferen Schichten einer Kultur sind fast ohne Sauerstoff, weil die Mikroben der oberen Schicht den Sauerstoff darin fortwährend verbrauchen und obendrein in dieser Weise das Diffundieren dieses Gases nach tieferen Schichten hemmen werden. Die Oxydation des Wasserstoffes ist also stark lokal und gebunden an diejenige Stelle. wo (neben labilem Wasserstoff) auch Sauerstoff vorhanden sein wird, um das Eisensystem wieder zu beleben. In dieser Hinsicht wird also das Pyocyanin ein Transporteur des Wasserstoffes (aus tieferen Schichten nach oben) sein, weil das Pigment als Leukobase nach oben diffundieren kann und dann in der geeigneten sauerstoffreicheren Zone wieder Für die tieferen Schichten, wo der Dissimilationsregeneriert wird. prozeß des Bakteriums durch Mangel an Sauerstoff fast unmöglich geworden ist, wird das Pyocyanin tatsächlich als Reaktionsbeschleuniger des Oxydationsprozesses seine Hauptrolle spielen. Außerdem war es noch denkbar, daß das Pyocyanin eine Oxydation neben der Eisenoxydation ermöglichen würde. Meyerhof1 hatte einen Zuwachs der Zellatmung beobachten können, wenn Methylenblau als Wasserstoffakzeptor auftrat. Diese Oxydation neben der Eisenoxydation war cyanunempfindlich. Ich konnte feststellen, daß eine verdünnte wässerige Pyocyaninlösung (10 ccm etwa 0,002 bis 0,003%), der 2 bis 5 ccm von einer halb molaren KCN-Lösung zugefügt worden war, nach Reduktion mittels Na, S, O, beim Schütteln an der Luft sofort wieder gebläut wurde, daß also die Abgabe des labilen Wasserstoffes des Leukopvocyanins an den Luftsauerstoff ebenfalls cyanunempfindlich war. Versuche, die angestellt wurden, um zu sehen ob eine Ps. pyocyanea. Kultur ihren Stoffwechsel durchführen konnte in Anwesenheit von verschiedenen Mengen KCN, hatten jedoch ein durchaus negatives Resultat. In allen Kulturen, in welchen nach bestimmter Zeit noch CN' nachzuweisen waren, war auch das Bakterium eingegangen.

Diese Resultate sind wohl in Übereinstimmung mit den Befunden von Harrison<sup>2</sup>, der gezeigt hat, daß die Oxydation des Leukomethylenblaus an der Luft eyanunempfindlich ist, daß aber die Übertragung des labilen Wasserstoffes von anderen Transporteuren auf das Methylenblau wohl von Spuren Eisen und Kupfer beeinflußt, also durch CN' stark gehemmt wird.

Auch in diesem Verhalten zeigt also das Pyocyanin wiederum die größte Übereinstimmung mit dem Methylenblau. Wenn es daher gelingen würde, das Pyocyanin in größeren Quantitäten darzustellen, wäre es zweifellos für Stoffwechselversuche vor dem unphysiologischen Methylenblau zu bevorzugen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyerhof, Pflügers Arch. 169, 87, 1917; 170, 367, 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Harrison, Biochem. Journ. 21, 335, 1927.

#### VI. Versuch einer neuen Einteilung der farbstoffbildenden Bakterien.

Nachdem wir in Abschnitt I gesehen haben, wie wenig die heutige allgemeine Ansicht, soweit es die pigmentbildenden Bakterien betrifft, in Übereinstimmung ist mit den Resultaten älterer und neuerer Forschungen, ist es meines Erachtens nicht überflüssig, eine neue Einteilung der farbstoffbildenden Bakterien zu versuchen. Folgende Einteilung entspricht besser den verschiedenartigen biologischen Bedeutungen der Bakterienpigmente.

I. Gruppe. Zu dieser Gruppe sind zu rechnen die Bakterien, in welchen das Pigment, unter dem Einfluß des Lichtes, die Kohlenstoffassimilation katalysiert.

Hierzu gehören: die Schwefelpurpurbakterien, die Chlorobakterien.

II. Gruppe. Zu dieser Gruppe sind zu rechnen die Bakterien, für welche das Pigment als Sauerstoffspeicherer fungieren kann.

Der vom Pigment gespeicherte Sauerstoff wird bei niedriger O<sub>2</sub>-Spannung an die Umgebung abgegeben und kann durch CO und einige andere Gase im Pigment verdrängt werden.

Von einigen Arten dieser Bakterien kann man nur unter bestimmten Bedingungen gefärbte Kulturen bekommen.

Hierzu gehören auf Grund der Untersuchungen Shibatas und Ewarts:

die farbstoffbildenden Sarcinen; z. B. Sarcina aurantiaca, Sarcina rosea und Sarcina lutea.

Weiter: B. brunneus, B. fuscus, B. violaceus, B. arborescens, B. turcosus, B. herveolus, B. janthinus und verschiedene andere.

Micrococcus agilis, Staphylococcus pyogenes citreus.

III. Gruppe. Zu dieser Gruppe sind zu rechnen die Bakterien, für welche das Pigment als Wasserstoffakzeptor fungieren kann, indem es den labilen Wasserstoff der Dissimilationssubstrate auf den Luftsauerstoff überträgt.

Hierzu gehört: Ps. pyocyanea.

#### Zusammenfassung.

- 1. Es wird gezeigt, daß die allgemeinen Ansichten über die Art und die Bedeutung der Bakterienpigmente, wie man diese in den neueren Lehrbüchern erwähnt findet, nicht im Einklang sind mit den Resultaten älterer und neuerer Forschungen.
- 2. Es werden Beobachtungen erwähnt, aus welchen man schließen kann, daß die Entfärbung des Pyocyanins und die Regeneration des Farbstoffes durch den Luftsauerstoff (wie dies in Ps. pyocyana-Kulturen stattfindet) eine biologische Bedeutung haben muß.



- 3. Es wird eine Methode beschrieben, um mit bestimmten Ps. puocyanea-Stämmen schnell eine gute Pyocyaninbildung zu bekommen.
- 4. Im Anschluß an dieser Methode wird die Meinung ausgesprochen, daß, ebenso wie dies für die gewöhnlichen Reservestoffe der Fall ist, auch Wasserstoffakzeptoren durch die Mikrobenzelle angelagert werden können.
- 5. Es werden Versuche beschrieben, aus welchen ersichtlich ist, daß die Überführung des Pyocyanins in die Leukobase seiner Funktion als Wasserstoffakzeptor entspricht.
- 6. Es wurde festgestellt, daß die Oxydation des Leukopyocyanins zu Pyocyanin durch den Sauerstoff cyanunempfindlich ist.
- 7. Die biologische Bedeutung des Pyocyanins wird besprochen und es wird die Ansicht geäußert, daß das Pyocyanin in Kulturen als Wasserstoffüberträger bei den Dissimilationsprozessen fungieren kann.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. A. J. Kluyver meinen Dank für seine Anregung, Hilfe und Kritik während dieser Arbeit zu sagen.

### Über den Angriffspunkt der Hypophysenauszüge.

Von

#### H. Tangl und L. Hazay.

(Aus dem physiologischen Institut der Universität Budapest.)

(Eingegangen am 24. Oktober 1927.)

Mit 4 Abbildungen im Text.

Seit der Feststellung von Scharpey-Schafer und Mitarbeitern, daß Hypophysenextrakte eine Wirkung auf die Harnsekretion ausüben, erschienen zahlreiche Arbeiten, die jedoch leider in dieser Hinsicht keine einheitliche Vorstellung gestatten. Schon über die Wirkungsweise der Hypophysenextrakte gehen die Ansichten auseinander.

So fand v. d. Velden bei an Diabetes insipidus leidenden Menschen eine diuresehemmende Wirkung, wogegen Schafer und Hering, Magnus, Oehme, Abel berichten, daß sich nach subkutaner Pituitrininjektion bei Kaninchen, Katzen und Hunden eine Diurese einstellt. Konschegg und Schuster geben an, daß bei kleinen Gaben von Hypophysenauszügen Diurese auftritt, daß dagegen bei einer Erhöhung der Menge Hemmung der Diurese erfolgt. Demgegenüber fand wieder de Motzfeld, daß nach Verabreichung von Hypophysenauszügen bei verschiedenen Tieren stets eine verschieden große Hemmung eintritt.

Nicht nur hinsichtlich der Wirkungsart sind die Ansichten verschieden, sondern auch bezüglich des Angriffspunktes der Hypophysenextrakte findet sich keine Übereinstimmung. Besonders in neuerer Zeit tritt immer mehr die Ansicht in den Vordergrund, daß die Hypophysenauszüge fast gar nicht renal, sondern extrarenal wirken.

So fand unter anderen Brunn, daß nierenlose Tiere, wenn sie Hypophysenauszüge eingespritzt erhalten, eine erheblich größere Menge Wasser im Körper aufspeichern als Tiere, denen keine Auszüge verabreicht werden. Meyer und Meyer-Bisch untersuchten nach der Verabfolgung von Hypophysenauszügen die Menge der Lymphe sowie deren Eiweiß- und Kochsalzgehalt. Sie fanden eine Verminderung der Lymphemenge und eine Zunahme

Biochemische Zeitschrift Band 191.



der festen Bestandteile und schrieben dies einer primären Wasserretention zu. Dieser Ansicht schlossen sich neuerdings Molitor und Pick an. Nach ihrer Ansicht liegt das Gebiet der Diuresehemmung des Pituitrins in der Hauptsache im extrarenalen Gewebe und nicht in der Niere. Im Gegensatz zu den erwähnten Autoren fanden wieder andere, wie Wirz, Bauer und Aschner, Fromherz und Oehme, keinen gesetzmäßigen Einfluß auf die Austauschvorgänge zwischen Blut und Gewebe. Oehme suchte auch an nieren losen Tieren die Frage zu lösen, indem er nach der Injektion von Hypophysenauszügen die Verschiebung des Blutwassergehalts ermittelte, wobei er sich auf den Nachweis der Eiweiß- und Hämoglobinmenge im Blute stützte. Es ließ sich keine Änderung im Gehalt dieser beiden Stoffe vor und nach der Einspritzung feststellen.

Dieser Widerspruch in den Literaturangaben veranlaßte uns. festzustellen, wo eigentlich der Angriffspunkt der Hypophysenauszüge liegt. Unsere Untersuchungen wurden vor allen Dingen an überlebenden Froschnieren vorgenommen, da wir auf diese Weise unabhängig vom Körper die direkte Wirkung auf die Niere ermitteln konnten. Gleichzeitig suchten wir auch die Frage zu beantworten, welche Wirkung unsere Hypophysenauszüge auf den intakten Forschkörper entfalten, und welche Unterschiede sich in der Menge des Harns und des Konzentrierungsvermögens der Niere ergeben.

I.

Methodik. Bei den Untersuchungen der überlebenden Nieren von Rana esculenta verwendeten wir die Methode von Barkan, Broemser und Hahn.

Die herauspräparierte Niere wird mit einer gepufferten Durchströmungsflüssigkeit durchspült, wobei der Druck so gehalten wird, daß er den normalen Verhältnissen entspricht. Nach diesem Verfahren gelang es den genannten Autoren, die Niere in normaler Funktion während 8 bis 9 Stunden zu erhalten. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in der Zeitschr. f. Biol. 74, 1921. Wir versetzten die Durchströmungsflüssigkeit pro Liter noch mit 1 ccm einer 1 %igen Trypanblaulösung, womit wir das Konzentrierungsvermögen der Niere bestimmten. Außer bei den Normalversuchen wurden der den Nieren verabreichten Lösung noch Hypophysenextrakte in verschiedenen Konzentrationen zugesetzt, und zwar 0,05 bis 1,5 ccm der standardisierten Lösung eines Präparats der chemischen Fabrik Richter, Budapest. Alle Versuche wurden an männlichen Fröschen ausgeführt, da bei diesen die Ureterkanüle viel leichter eingeführt werden kann als bei weiblichen Tieren. Die Versuchsdauer betrug 5 bis 6 Stunden. da die Nieren nach dieser Zeit ihre normale Funktion einstellten. Harn sammelten wir in einer kleinen kalibrierten Eprouvette. Die Farbenkonzentration bestimmten wir mit dem Authenrietschen Kolorimeter, wobei als Standardlösung wie bei der Durchströmungsflüssigkeit pro Liter 1 ccm 1%ige Trypanblaulösung verwendet wurde. Es wurden zahlreiche Versuche an überlebenden Nieren ausgeführt, deren Durchschnittsergebnisse in der Tabelle I zusammengestellt sind.

Harnmenge in ccm.

| -      |      |             | <b>-</b> - | =           | =           | 2             | >           | -           | 1776       |             |             |   |
|--------|------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| =      | _    |             |            | i           | •           | :             | :           | -           | VII.       | VIII.       | ×           |   |
| Stunde | ¥    | R + Tb      | R + Tb     | R + Tb      | R + Tb      | R + Tb        | R + Tb      | R + Tb      | R + 70     | R + 33      | 4           |   |
| _      |      |             | + 0,05 ccm | + 0.075 ccm | + 0,10 ccm  | + 0,125 ccm   | + 0,150 ccm | + 0,175 ccm | + 1.00 ccm | + 1.250 ccm | + 1.500 ccm |   |
|        |      |             | Hypophys.  | Hypophys.   | Hypophys.   | Нуроррув.     | Hypophys.   | Hypophys.   | Hypophys.  | Hypophys.   | Hypophys.   |   |
|        |      |             |            |             |             |               |             |             |            |             |             |   |
| -      | 0,85 | 96,0        | 1,17       | 1,85        | 0.80        | 1.25          | 8           | 88.0        | 0.74       | 1 10        | 6           |   |
|        |      |             |            |             |             | ) ] (         | 1           | 2           | H 160      | 1,16        | 16,0        |   |
| -      | 0,7  | <b>2</b> ,0 | 0,92       | 1,51        | 89.0        | 1.08          | 0.83        | 0.67        | 0.51       | 0.76        | 0.68        |   |
|        | 28   | 7           | 92.0       | 1 10        | 2           |               | 100         |             | 1060       | 2           | 00,0        |   |
| ·<br>- | 5,   | 1,11        | 0,0        | 1,13        | 70,0        | ر<br>پر<br>پر | 0,65        | 0,45        | 0,38       | 0.48        | 0.30        | _ |
|        | 0,63 | 0,95        | 0.74       | 1.15        | 0.41        | 890           | 0 20        | 860         | 0.81       | 0 0         |             |   |
| -      |      |             | 1 0        |             | <b>!</b> (5 | 3,            | 3,          | 0,00        | 10,0       | 0,57        | 3,          |   |
| c.     | S/:  | 0,89        | 96,0       | <br>88,1    | 0.67        | 1,01          | 0.58        | 0.37        | 4          | 0.83        | 31.0        |   |

Farbenkonzentration im Harn.

|             |            |                       |                |           |                          | TIME TIME                |                          |                         |                          |                          |
|-------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |            |                       | 11             | Ħ         | IV.                      | ×                        | V.                       | VII.                    | VIII.                    | X                        |
| Stunde      | R + Tb     | R + Tb                | R + Tb         | R + Tb    | R + Tb                   | R + Tb                   | R + Tb                   | R + Tb                  | R + Tb                   | R + Tb                   |
|             |            | Hypophys.             | Hypophys.      | Hypophys. | + 0,125 ccm<br>Hypophys. | + 0,130 ccm<br>Hypophys. | + 0,175 ccm<br>Hypophys. | + 1,00 ccm<br>Hypophys. | + 1,250 ccm<br>Hypophys. | + 1,500 ccm<br>Hypophys. |
|             |            |                       |                |           |                          |                          |                          |                         |                          |                          |
| <b>-</b> -i | 0,004      | 0,003                 | 0,002          | 0,003     | 0,004                    | 0,004                    | 0.00                     | 0.003                   | 0.005                    | 0.005                    |
| 63          | 900,0      | 0,005                 | 0,003          | 0,00      | 9000                     | 0,005                    | 9000                     | 8000                    | 2000                     | 0000                     |
| ю.          | 0,005      | 0000                  | 9000           | 0.008     | 000                      | 0000                     | 8000                     | 000,0                   | 0,001                    | 9000                     |
| 4           | 0,00       | 0,00                  | 0,006          | 0,007     | 0.007                    | 0000                     | 000                      | 0,00                    | 30,0                     | 6000                     |
| 5.          | 0,004      | 0,002                 | 0,005          | 0,00      | 0.005                    | 9000                     | 0.007                    | 0.002                   | 8000                     | 0,000                    |
| æ           | 2 = Ringer | = Ringer sche Lösung. | Tb = Trypanbla | į         |                          |                          |                          | ?                       | 9                        | 00060                    |

Die Versuchsresultate lassen sich noch anschaulicher durch die Kurven der nachfolgenden Abbildung wiedergeben.

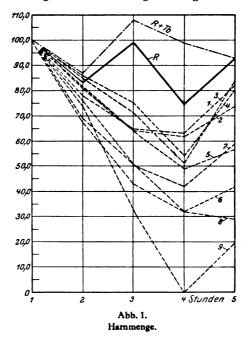

Es ist hieraus ersichtlich, daß die Hypophysenauszüge auf die überlebende Niere einen nicht unbedeutenden Einfluß ausüben. Erstens läßt sich ein größerer Unterschied in der Harnmenge feststellen. Die Nieren, die Hypophysenextrakte erhielten, lieferten viel weniger Harn. als diejenigen ohne Zusatz. Die Verminderung der Harnmenge war jedoch nicht gleichmäßig, die Abnahme erfolgte langsam bis zur dritten bis vierten Stunde, später hört dann die Wirkung der Hypophysenauszüge, abgesehen von den Fällen, in denen die größten Gaben verabreicht wurden, vollkommen auf, und die Harnmenge vermehrte sich wieder. Leider sind die überlebenden Nieren trotz größter Vorsicht in der sechten bis siebenten Stunde unbrauchbar geworden, so daß wir den weiteren Anstieg der Harnsekretion nicht mehr verfolgen konnten. Diese Verringerung der Harnmenge könnte man ausschließlich auf eine Blutgefäßverengung zurückzuführen, doch geht aus Tabelle II hervor, daß sich die Konzentration des Harns, gemessen an der Trypanblaumenge, bestimmt vergrößerte. Daraus geht hervor, daß die Niere in ihrer Tätigkeit nicht behindert worden ist, da sie ja in der Zeit. als die Harnsekretion geringer war, einen viel konzentrierteren Harn lieferte. Je größer die Menge der Hypophysenextrakte war, desto mehr konzentrierte die Niere den Harn. Ebenso wie sich die Harnmenge verminderte, erhöhte sich das Konzentrierungsvermögen der Niere. Nach 3 bis 4 Stunden verminderte sich wieder die Konzentration des Farbstoffes im Harn.

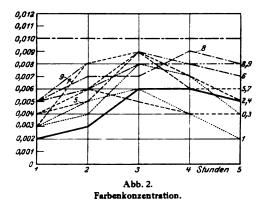

Da, wie aus den Tabellen ersichtlich ist. die Hypophysenauszüge einen bedeutenden Einfluß auf die Niere ausüben, so drängt sich die Frage auf, in welcher Weise die Hypophysenextrakte auf die Nieren wirken, d. h. auf welchen Apparat sie wirken. Da der Harn durch die Wirkung der Extrakte konzentriert wird, seine Menge infolgedessen abnimmt, so muß man hieraus unter Zugrundelegung der Theorie von Cushny schließen, daß der Angriffspunkt der Hypophysenauszüge nicht in den Nierenknäueln, sondern in den gewundenen Kanälchen liegt.

П.

Der zweite Teil unserer Versuche diente zur Entscheidung der Frage, welche Wirkung Hypophysenauszüge aufweisen, wenn man sie mit Trypanblau subkutan in den Froschkörper einführt.

Methodik: Die Frösche wurden während des Versuchs in Glasschalen gebracht, in denen sie sich kaum bewegen konnten. Der Harn wurde in einem in eine kleine Glaskugel mündenden gläsernen Dauerkatheter aufgefangen. Die Glaskugel hatte ein kleines Steigrohr, durch das der Harn zu jeder Zeit herausgenommen werden konnte. Bei den ersten Versuchen war der Katheter dauernd in die Kloake eingeführt, später aber erfolgte die Einführung viertelstündlich, wobei die gleichen Versuchsergebnisse erhalten wurden. Außer den Kontrolltieren hatten die Frösche subkutan in steigender Menge Hypophysenauszüge bekommen. Die Ausführung geschah unter den gleichen Bedingungen, wie im ersten Teile unserer Versuche beschrieben wurde.

Die Durschnittsergebnisse sind in den beiden folgenden Tabellen und Abbildungen zusammengestellt.



Tabelle III.

Menge des Harns in ccm.

| Stunde | $R + T^b$             | I.<br>R + Tb<br>+ 0.2 ccm<br>Hypophys. | II.  **R + Tb  ** + 0.4 ccm  Hypophys.      | III.  R + Tb  + 0.6 ccm  Hypophys. | IV,<br>R + Tb<br>+ 0.8 ccm<br>Hypophys. | V.<br>R + Tb<br>+ 1,0 ccm<br>Hypophys. | VI.<br>R + Tb<br>+ 1,25 ccm<br>Hypophys. | VII.  R + T0 + 1,50 ccm Hypophys. | VIII.  **R + Tb + 1.75 cmm  Hypophys. | IX.  R + T!  + 2.00 ccm  Hypopbys. |
|--------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 63     | 0.96<br>0.96          | 1,00<br>0.92                           | 1,54                                        | 0,93                               | 0,88<br>0,65                            | 1,12                                   | 0,74                                     | 0,84                              | 86,0                                  | 0,59                               |
|        | 0,91                  | 0,96<br>1,10                           | 1,42<br>1,40                                | 0,79<br>0,87                       | 0,69<br>0,81                            | 0,89                                   | 0,47<br>0,41                             | 0,00<br>86<br>89<br>89            | 0,00<br>0,61<br>0,53                  | 0,31<br>0,31<br>0,38               |
|        | 0,83                  | 1,05                                   | 1,34                                        | 86,0                               | 0,76<br>Gewicht des                     | 0,85<br>Frosches:                      | 0,56                                     | 0,63                              | 0,59                                  | 0,25                               |
| - *    | 88.3 g   $t = Ringer$ | 8,3 g   92,2 g Ringersche Lösung.      | $102.5  \mathrm{g}$ $Tb = \mathrm{Trypenb}$ | 83,4 g<br>blau.                    | 97,9 g                                  | 112,7 g                                | 76,1 g                                   | 89,8 g                            | 110,0 g                               | 69,8 g                             |

Tabelle IV.

Farbenkonzentration im Harn.

|              |          |                     |                     | - 01:00             | di controlitation  | מוסוד חווו דומוו    |                      |                      |                      |                      |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |          |                     | II.                 | III.                | IV.                | Α.                  | VI.                  | VII.                 | VIII.                | IX.                  |
| Stunde       | Tb       | R + Tb<br>+ 0,2 ccm | R + Tb<br>+ 0.4 ccm | R + Tb<br>+ 0.6 ccm | R + Tb<br>+ 08 ccm | R + Tb<br>+ 1,0 ccm | R + Tb<br>+ 1.25 ccm | R + Tb<br>+ 1,50 ccm | R + Tb<br>+ 1,75 ccm | R + Tb<br>+ 2,00 ccm |
| 1            |          | 113 populas.        | 11ypopuye.          | riypopays.          | nypopays.          | riypophys.          | Hypophys.            | Hypophys.            | Hypophys.            | Hypophys.            |
|              | 0,005    | 0,003               | 0,002               | 0,003               | 0,003              | 0.003               | 0.00                 | 0.005                | 0.003                | 0 003                |
| ~ાં          | 0,013    | 0,003               | 0,074               | 0,00                | 0,002              | 0.00                | 9000                 | 0,00                 | 0000                 | 200                  |
| က်           | 0,003    | 0,002               | 0,003               | 0,00                | 0,003              | 0,00                | 0,003                | 0,00                 | 0.005                | 000                  |
| <b>4</b> ; ≀ | 0,072    | 0,003               | 0,003               | 0,003               | 0,003              | 0,002               | 0,003                | 0,008                | 0,002                | 0,00                 |
| ic.          | 0,001    | 0,002               | 0,002               | 0,002               | 0,001              | 0,001               | 0,001                | 0,000                | 0,000                | 0000                 |
|              |          |                     |                     | •                   | Hewicht des        | Frosches:           |                      |                      | •                    |                      |
|              | 88,3 g   | 95,2 g              | 102,5 g             | 83,4 g              | 97,9 g             | 112,7 g             | 76,1 K               | 89.8 g               | 110,0 g              | 69.8 g               |
| ×            | - Ringer | sche Lösung.        | The Teament         | . Jan               |                    |                     |                      |                      | 0                    | <b>D</b>             |

Aus den Tabellen ist ersichlich, daß die Hypophysenauszüge eine Wirkung auf die Harnmenge und Farbenkonzentration ausübten. Wir bemerken eine Diuresehemmung, die immer stärker wird, je größer die Hypophysengaben sind. Die Konzentration des Farbstoffes stand

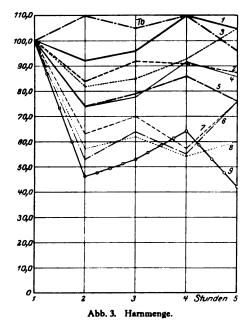

0,005
0,005
0,003
0,002
0,002
0,003
0,002
0,001
0,003
0,002
0,001
0,003
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

dabei im umgekehrten Verhältnis zur Harnmenge. Vergleicht man die Ergebnisse des ersten und zweiten Abschnittes untereinander, so ergibt sich, daß die Wirkung der Hypophysenauszüge im ersten Teil viel stärker war, als im zweiten. Diese Tatsache ist jedoch insofern leicht erklärlich, als die Wirkungsstoffe hier in viel konzentrierterer

Abb. 4. Farbenkonzentration.

Lösung zu den Nieren gelangten, als im zweiten Teil unserer Versuche, bei dem die Hypophysenauszüge subkutan verabreicht worden sind. Jedenfalls läßt sich aus den Ergebnissen schließen, daß die Hypophysenextrakte nicht nur extrarenal wirken, sondern einen bedeutenden Einfluß auch auf die Nieren ausüben.

#### Zusammenfassung.

Die Hypophysenauszüge haben nicht nur auf das extrarenale System einen bedeutenden Einfluß, wie dies in neueren Arbeiten betont wird, sondern üben eine bedeutende Wirkung auch auf die Nieren aus.

Die Versuche wurden unter der Leitung von Herrn Prof. G. Farkas ausgeführt, dem wir für die uns zuteil gewordenen wertvollen Ratschläge zu großem Dank verpflichtet sind.

#### Literatur.

Abel, XI. Intern. Phys. Kongr. Edinburgh 1923. — Bauer und Aschner, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 1922. — Barkan, Broemser, Hahn, Zeitschr. f. Biol. 1921. — Brunn, Zeitschr. f. d. ges. exper. Med. 1921. — Fromherz und Oehme, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 1923. — Hering, Quarl. Journ. Exp. Phys. 1908. — Konschegg und Schuster, Deutsch. Med. Wochenschrift 1915. — Meyer, Zeitschr. f. allgem. Pathol. 1909. — Molitor und Pick, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 1923 u. 1925. — de Motzfeld, Journ. of exper. Med. 1917. — Oehme, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 1919. — C. und M. Oehme, Deutsch. Arch. f. Klin. Med. 1918. — Schafer und Magnus, Journ. of Phys. 1895. — Scharpey und Schafer, ebendaselbst 1895. — v. Velden, Berl. Klin. Wochenschr. 1913. — Wirz, Dissertation Bonn 1923.

## Über die Mehrphasenwirkung des KCN auf die lebende Zelle.

(Vorläufige Mitteilung.)

#### Von

#### Michael S. Resnitschenko (Moskau).

(Aus dem Laboratorium für experimentelle Biologie des Moskauer Zooparks<sup>1</sup>.)

(Eingegangen am 24. Oktober 1927.)

Mit 7 Abbildungen im Text.

#### I.

In der vorliegenden Arbeit untersuchten wir den Verlauf der Oxydationsprozesse des mit Cyankalium vergifteten Protoplasmas.

Uns interessierte hauptsächlich die Frage, wie sich der Sauerstoffverbrauch der Zelle in dem Zeitraum von der Zufügung des KCN bis zu dem Punkte, wo die Oxydationshemmung ihre maximale Größe erreicht, ändert.

Die Dynamik des Prozesses der KCN-Vergiftung ist noch wenig erforscht, es schien uns dahei zweckmäßig zu sein, unsere Aufmerksamkeit besonders diesem Gegenstand zuzuwenden.

#### H.

Als Versuchsobjekt dienten uns die befruchteten Eier von Ascaris megalocephala, die ein sehr bequemes Material für physiologische Experimente darstellen.

Die Einwirkung von KCN auf die Atmung dieser Eier untersuchte vor kurzem M. Zawadowsky<sup>2</sup>. Der Autor stellte ein eigenartiges Verhalten der Eier fest. Selbst die höchsten Konzentrationen von Cyankalium — bis 2 Mol. — sind nicht imstande, den Sauerstoffverbrauch vollständig zu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. M. Zawadowsky, Biochimica e Terapia Sperimentale 12, 7, 1925; W. Roux' Arch. f. Entw.-Mech. 109, Heft 1, 1926.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Arbeit wurde mit Unterstützung des Timirjazeff-Forschungsinstituts ausgeführt.

hemmen. Im Laufe einiger Stunden nimmt der Sauerstoffverbrauch allmählich ab und erreicht eine gewisse Höhe, die 24 Stunden anhält. Diese minimale Atmungsgröße bleibt in 2 mol. KCN-Lösung sehr konstant und zeigt keine Tendenz zur Verminderung.

Auf den ersten Blick widersprechen diese Tatsachen der gut bekannten Eigenschaft des Cyankaliums, die Oxydation schon in minimalen Dosen zu hemmen. Die Atmung von Ascariseiern wird nur durch 2 mol. KCN-Lösung wesentlich beeinflußt.

Niedrigere als 0,001 mol. Lösungen üben auf die Eier überhaupt keinen merkbaren Einfluß aus (Zawadowsky, l. c.). Aber diese Resistenz der Eier von Ascaris megalocephala wird durch die Beschaffenheit der Eimembranen erklärt (Zawadowsky, l. c.). Nach eingehenden Untersuchungen von M. Zawadowsky¹ sind die Eier von einem Membransystem umgeben.

Die innerste fibröse Membran besitzt eine lipoide Natur und stellt ein ausgezeichnetes Modell einer halbdurchlässigen Membran dar. Sie ist nur für lipoidlösliche Stoffe durchlässig; Salze, Säuren, nicht zu starke Basen usw. dringen nicht durch (Zawadowsky, l. c.).

So entwickelt sich z. B. das Ei in konzentrierten Lösungen von  $\operatorname{HgCl}_2$ , in 2% KOH und 2% HCl vollkommen normal. Wahrscheinlich läßt diese Membran nur sehr kleine Mengen von KCN durch, und deshalb wird die Atmung der Eier selbst bei höchsten Konzentrationen von Cyankalium nicht vollständig gehemmt. Die Reaktion des mit der halbdurchlässigen Membran nicht geschützten Protoplasten wäre natürlich derjenigen von anderen Objekten (Seeigelei, Blutkörperchen usw.) ähnlich. Aber gerade dieser Umstand — die schwere Durchlässigkeit der Eimembran für KCN — erlaubte uns, manche bis jetzt noch nicht bekannten Tatsachen kennenzulernen.

#### ш.

Die Bestimmung des Sauerstoffverbrauchs wurde nach der Warburgschen Methodik ausgeführt<sup>2</sup>. Das Haldane-Barcroftmanometer mit konstantem Volumen befand sich im Wasserthermostaten bei 29° C. Die Menge des verbrauchten Gases wurde nach der von O. Warburg angegebenen Formel<sup>3</sup>:

$$x = h \left[ \frac{V_g \cdot \frac{273}{T} + V_f a}{10000} \right]$$

berechnet. In unseren Versuchen war das Gefäßvolumen (V) gleich 29,5 ccm, das Flüssigkeitsvolumen  $(V_f)$  20 bis 21 ccm, das Gasvolumen  $(V_g)$  8,5 bis 9,5 ccm, die absolute Temperatur (T) 302°.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. M. Zawadowsky, Mitteil. d. Univ. Schanjawsky 1, 1915 (russisch mit französischem Resümee).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Warburg, Über den Stoffwechsel der Tumoren. Berlin 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Derselbe, diese Zeitschr. 100, 230, 1919; 142, 317, 1923.

Die Konstante unseres Manometers war dementsprechend 0,8 bis 0,9 cmm 0<sub>2</sub>. Die Anwendung der Warburgschen Methodik erlaubt uns, den Sauerstoffverbrauch in kurzen nachfolgenden Zeiträumen genau zu ermitteln, was für unsere Zwecke sehr wichtig war. Das umständliche Winklersche Verfahren war in unserem Falle überhaupt kaum anwendbar. Die Eier von Ascaris megalocephala wurden gewaschen, um die epitheliale Membran und Gonadenflüssigkeit zu entfernen (vgl. N. Kosmin¹), und die feine Suspension in den Atmungstrog eingebracht. Die außerordentlichen Eigenschaften unserer Versuchsobjekte gestatten es, die Eier direkt in 0,4 mol. NaOH-Lösung, die gleichzeitig als Antisepticum und Absorbens von CO<sub>2</sub> diente, zu bringen. Wie schon erwähnt, schädigt ziemlich starkes Alkali die Eier nicht.

#### IV.

Der Sauerstoffverbrauch der sich entwickelnden normalen Eier von Ascaris megalocephala wird durch Abb. 1 dargestellt. Die Kurve steigt sehr langsam an. In einer Stunde erhöht sich der  $O_2$ -Verbrauch ungefähr auf  $1,5\,\%$ , und im Laufe von 16 Stunden auf  $22\,\%$ .



Sauerstoffverbrauch der sich entwickelnden Eier von Ascaris megalocephala.

Diese Steigerung ist wahrscheinlich mit der fortschreitenden Entwicklung verbunden. Ähnliches hat O. Warburg für die Atmung der Seeigeleier festgestellt, aber in diesem Falle war die Steigerung des O<sub>2</sub>-Verbrauchs bedeutend größer<sup>2</sup>. Der Unterschied findet seine Erklärung in der Tatsache, daß die absolute Entwicklungsgeschwindigkeit der Seeigeleier größer ist, als diejenige der Ascariseier<sup>3</sup>. Nach 24 Stunden bei 19<sup>0</sup> bilden die Seeigeleier eine schwimmende Gastrula, und die Eier von Ascaris megalocephala bei optimaler Temperatur — 29<sup>0</sup> — erreichen in derselben Zeit das Stadium von 8 Blastomeren<sup>3</sup>. Entsprechend dem langsamen Tempo der Entwicklung, steigt der Sauerstoffverbrauch ebenso langsam an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. Kosmin, Trans. of the Labor. of Exper. Biol. of the Zoop. of Moscow 4, 1927. (Im Druck.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. Warburg, Pflügers Arch. 160, 324, 1915.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zawadowsky und Sidorow, Trans. of the Labor. of Exper. Biol. of the Zoop. of Moscow 8, 1927.

In Versuchen mit KCN beabsichtigten wir die Eintrittsgeschwindigkeit des Cvankaliums durch die lipoide Membran, das Verhalten der minimalen Atmungsgröße in verschiedenen Konzentrationen von KCN, und die Grenze der spezifischen Wirkung desselben zu verfolgen. Die von uns angewendeten Konzentrationen von KCN schwankten von 0.1 Mol. bis 3.2 Mol. Die erste Messung des Sauerstoffverbrauchs der in KCN befindlichen Eier wurde 30 Minuten nach der Zufügung von KCN ausgeführt. Eine 3,2 mol. bzw. 20 %ige Lösung von Cyanid hemmt die Atmung der Eier nicht vollständig, eine 0,01 mol. Lösung übt auf die Oxydationsprozesse nur schwache Wirkung aus. Daraus kann man schließen, daß KCN die lipoide Membran durchdringt, wenn auch in sehr geringen Mengen (vgl. auch Zawadowsky, l. c.). Eine solche verhältnismäßig schwache Oxydationshemmung läßt sich nur durch die Eigenschaften der lipoiden Membran, die für KCN schwer durchlässig ist, erklären. (Hier sei daran erinnert, daß schon die 0,001 mcl. KCN-Lösung die Atmung der Seeigeleier und Warmblütergewebe fast vollständig hemmt.)

Aus unseren Versuchen mit einer 3,2 mol. Lösung von KCN ergibt sich ein interessanter Befund. In den ersten 30 Minuten nach der Zufügung des Cyanids verbrauchten die Eier 60 % mehr Sauerstoff als in derselben Zeit vor dem Anfang des Versuchs. In den nachfolgenden 30 Minuten bleibt der  $O_2$ -Verbrauch auf demselben (d. h. erhöhtem im Vergleich zum normalen) Niveau, öfters aber zeigt sich eine Tendenz zur Verminderung. Weitere Messungen ergeben eine rasche Verminderung des  $O_2$ -Verbrauchs. 7 bis 8 Stunden nach dem Anfang des Versuchs erreicht der Sauerstoffverbrauch seine minimale Größe, die ohne Änderung mehrere Stunden und sogar Tage anhält.

Dieser Vorgang wird durch die folgende Tabelle gekennzeichnet.

Tabelle I.

|                | Sauerstoffverbrauch in cmm   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| K C N.<br>Mole | Vor dem<br>Zusatz<br>von KCN | In Cyankalium                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                              | Versuchsstunden                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1/2 1 11/2                   | $2  2^{1}/_{2}  3  3^{1}/_{2}  4  4^{1}/_{2}  5  7^{1}/_{2}  8  8^{1}/_{2}  9  18^{1}/_{2}  19$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2            | 33 34 55 5                   | 1 45 42 33 30 24 16 10 9 9 8 9 8                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Reaktion des Protoplasmas auf Cyanid verläuft also in mehreren Phasen. Die erste Periode ist durch einen im Vergleich zum normalen erhöhten Sauerstoffverbrauch charakterisiert. Diese Phase bezeichnen wir als "paradoxe Phase". Am Anfang dieser Periode steigt die Kurve



Sauerstoffverbrauch der Eier von Ascaris megalocephala in 3,2 mol. KCN-Lösung.

Eier, die sich in 3,2 mol. KCN-Lösung befinden, verbrauchten den Sauerstoff im Laufe von 3 bis 4 Tagen; bis zum siebenten Tage war der Verbrauch noch merkbar.



Abb. 3.

Sauerstoffverbrauch der Eier von Ascaris megalocephala in 3,2 mol. KCN-Lösung im Laufe von sechs Tagen.

Ein ähnliches Bild zeigen die Versuche mit niedrigeren Konzentrationen von KCN. In 1,6 mol. Lösung des Cyanids ist die paradoxe Phase ebensogut ausgeprägt, wenn auch die Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs etwas kleiner ist und die normale Atmung nur um 45% erhöht ist. In der sechsten Stunde des Versuchs erreicht der O2-Verbrauch seine minimale Größe; von diesem Punkt an verläuft die Kurve parallel der Abszisse. Der minimale Verbrauch hält sich ebenfalls mehrere Tage, aber sein absoluter Wert ist höher als in der 3,2 mol. Lösung von KCN; wenn im letzten Falle das Minimum etwa 25 % der normalen Atmung beträgt, so ist es in 1,6 mol. Lösung bereits 40 % derselben. Mit der Verminderung der Konzentration des KCN wird die paradoxe Phase immer undeutlicher. Aber zu gleicher Zeit vermindert sich auch die Der minimale Sauerstoffverbrauch, welcher in Atmungshemmung. jeder Konzentration mehrere Stunden und Tage konstant verbleibt, steigt immer höher.

Die angeführte Tabelle II und Abb. 4, 5 und 6 erläutern das Gesagte.

Tabelle II.
Sauerstoffverbrauch im Laufe der 24 Stunden des Versuchs.

|              |                               |     |     |    | Se | uers       | toff                                          | rerb     | rauc  | h in | cm       | m          |            |     |            |            |          |    |
|--------------|-------------------------------|-----|-----|----|----|------------|-----------------------------------------------|----------|-------|------|----------|------------|------------|-----|------------|------------|----------|----|
| KCN.<br>Mole | Vor dein<br>Zusatz<br>von KCN |     |     |    |    |            | In (                                          | Cyar     | nkali | ium  |          |            |            |     |            |            |          | -  |
|              | Versuchsstunden               |     |     |    |    |            |                                               |          |       |      |          |            |            |     |            |            |          |    |
|              | 1                             | 2   | 3   | 4  | 5  | 6          | 7                                             | 8        | 9     | 10   | Ī-       | 18         | 19         | 20  | 21         | 22         | 23       | 24 |
| 3.2          | 80                            | 126 | 105 | 75 | 47 | _          | _                                             | 22       | 20    | _    | _        |            | 20         |     |            | _          | . —      |    |
| 3,2<br>1,6   | 80                            | 112 | 99  |    | 61 | 38         | _                                             | _        |       | 34   | <u> </u> |            | _          | _   | _          |            | 34       | _  |
| 0,8          | 80                            | 105 | 86  | 62 |    |            | _                                             | 44       |       | 1    | _        | <u> </u> _ | l—         |     | l —        |            | _        | 40 |
| 0.4          | 80                            | 100 | 72  |    | 57 |            | <u>                                      </u> | _        | _     | !—   | -        | _          | l—         | -   | l —        | <b>5</b> 0 | 50       | _  |
| 0,4<br>0,2   | 80                            | 96  | 78  | 64 | 56 | 56         | l                                             | <b> </b> |       | 56   | . —      | 56         | _          | _   |            | _          | <u>.</u> | 56 |
| 0,1          | 80                            | 88  | 76  |    | 63 | _          | l —                                           | 62       | _     | _    | _        | 62         | <b> </b> — | : — | <b> </b> — | _          | _        | _  |
| 0,05         | 80                            | 86  | 76  | 64 | 64 | <u> </u> _ | _                                             | 64       | _     | 1_   | -        | -          | _          | · — | <b> </b> — | _          | _        | _  |
| 0,01         | 80                            | 77  | 73  | 68 |    | <u> </u>   | _                                             | 66       | _     | !—   | _        | _          | -          | _   | <b> </b> — | _          | _        | _  |



Abb. 4.
Sauerstoffverbrauch der Eier von Ascaris megalocephala in 1,6 mol. KCN-Lösung.



Abb. 5.
Sauerstoffverbrauch der Eier von Ascaris megalocephala in 0,4 mol. KCN-Lösung.



Abb. 6. Sauerstoffverbrauch der Eier von Ascaris megalocephala in 0,1 mol. KCN-Lösung.

Die Gesetzmäßigkeit zwischen der Größe der Erhöhung in der ersten Phase und der Höhe des konstanten minimalen Verbrauchs in der letzten Phase läßt sich besser ersehen, wenn wir die Kurven des



Zusammenfassung der Versuche mit 3,2 bis 0,05 mol. KCN-Lösungen.

Die Größe der Erhöhung in den ersten Stunden ist der Konzentration von KCN direkt proportional, und die Höhe des minimalen Sauerstoffverbrauchs derselben umgekehrt proportional. Wenn wir den minimalen und maximalen Sauerstoffverbrauch der Eier in verschiedenen Konzentrationen des Cyanids in Prozenten der normalen Atmung ausdrücken, so wird die große Ähnlichkeit in der Änderung der beiden extremen Punkte ersichtlich (vgl. Tabelle III). Beide, Maximum und Minimum, sind die Funktionen einer und derselben unabhängigen Variablen — der Konzentration des KCN.

Eine weitere Besprechung der Ergebnisse unserer Versuche erfolgt an anderer Stelle. Im folgenden geben wir die Kontrollversuche wieder, welche dafür sprechen, daß die beschriebenen Tatsachen nicht durch die Methodik vorgetäuscht sind.

Tabelle III.
Sauerstoffverbrauch der Eier in der ersten und achten Stunde des Versuchs.

| KCN,<br>Mole | Erhöhung des O2. Verorauchs in der ersten Stunde in 0/0 | Hemmung des O <sub>2</sub> -Verbrauchs in der achten Stunde in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | KCN-<br>Mole | Er önung des O <sub>2</sub> -Verorauchs in der e sten Stunde in <sup>0</sup>   <sub>0</sub> | Hemmung des<br>O <sub>2</sub> -Verbrauchs<br>in der achten<br>Stunde in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,2          | 62                                                      | 73                                                                                         | 0,2          | 22                                                                                          | 30                                                                                                  |
| 1,6          | 45                                                      | 58                                                                                         | 0,1          | 15                                                                                          | 23                                                                                                  |
| 0,8          | 35                                                      | 45                                                                                         | 0,05         | 10                                                                                          | 20                                                                                                  |
| 0,4          | 30                                                      | 38                                                                                         | 0,01         | _                                                                                           | 17                                                                                                  |

Die befruchteten Eier von Ascaris megalocephala wurden durch Behandlung mit absolutem Alkohol getötet, wobei sich die lipoide Membran löste, und mit destilliertem Wasser gewaschen. 100 bis 200 mg abgetöteter Eier sollten eine Oberfläche darstellen, die der von lebenden Eiern annähernd gleich ist. Auf dieser konnten wir das Verhalten des KCN studieren.

Die Eier wurden in den Atmungstrog mit 0,4 mol. NaOH-Lösung eingebracht und ihr Sauerstoffverbrauch ohne KCN und nach der Zufügung desselben gemessen. Der geringe O<sub>2</sub>-Verbrauch der toten Eier wird durch KCN nicht beeinflußt, wenigstens nicht in der Richtung einer Erhöhung desselben, was zu erwarten wäre, wenn KCN sich auf der Oberfläche der Eier oxydieren würde. In der Tabelle IV ist das Protokoll eines solchen Versuchs wiedergegeben.

Tabelle IV.
Sauerstoffverbrauch der toten Eier.

|                                | 1     |       | Sa    | uerstoffve | erbrauch i | in cmm   |          |              |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|----------|--------------|
|                                | 1     | 0,4   | m NaO | Н          |            | 0,4 m Na | OH + 1.6 | m KCN        |
|                                | 1 — e | 2 — e | 3 - e | 4 — e      | 5-e        | 6 — e    | 7 — e    | 8 — e<br>30′ |
| Mit Alkohol ge-<br>totete Eier | 47    | 37    | 22    | 20         | 13         | 13       | 12       | 16           |

Auf Grund dieser Versuche kann man schließen, daß die Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs in der paradoxen Phase nicht durch die Reagenzien bedingt ist, sondern eine natürliche Reaktion des Protoplasmas darstellt.

v.

Eine nähere Betrachtung der geschilderten Tatsachen erlaubt den Schluß, daß das von uns beobachtete Bild des Sauerstoffverbrauchs keine Ausnahme derstellt und auch für andere Objekte typisch ist.

Zawadcwsky (l. c.) hat festgestellt, daß KCN in sehr hohen Konzentrationen den O<sub>2</sub>-Verbrauch der Eier von Ascacis megalocephala nicht vollständig hemmt. Buchanan¹ zeigte, daß m/25000 KCN die Atmung der Planarien auf etwa 60 % herabsetzt. Aber der minimale O<sub>2</sub>-Verbrauch, der 40 % des normalen beträgt, verbleibt 24 Stunden ohne Änderung. Der Prozeß ist umkehrbar; nach der Entfernung des KCN steigt die Atmung auf ihre normale Höhe und überschreitet diese sogar um 25 %. Ähnliches haben auch andere Autoren gefunden (Allen², Child³). Die lotzteren beobachteten einen minimalen Sauerstoffverbrauch, der nach der Entfernung des KCN auf die normale Höhe ansteigt und gleichfalls diese überschreitet. Eine Erhöhung des O<sub>2</sub>-Verbrauchs in der ersten Zeit nach der Zufügung des Cyankaliums haben die genannten Autoren nicht beobachtet, in unseren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Buchanan, Journ. of Exper. Zool. 44, Nr. 1, 285, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Allen, Amer. Journ. of Physiol. 48, 93, 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Child, ebendaselbst 48, 372, 1919.

Versuchen tritt diese Erhöhung aber sehr deutlich hervor. Hyman¹, der die Oxydationsprozesse der in m/150000 KCN gebrachten Planarien studierte, beschreibt die Phase der schwachen Erhöhung der Atmung in der ersten halben Stunde des Versuchs. Nach der darauf folgenden Depression steigt die Atmung der in frisches Wasser gebrachten Planarien wieder auf eine übernormale Höhe.

Auf Grund der angeführten Tatsachen kann man sich die Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs (unsere "paradoxe Phase") als eine Reaktion des Protoplasmas auf sehr kleine Dosen von KCN vorstellen. Der minimale Verbrauch, der nach einer gewissen Zeit eintritt, entspricht den großen Quantitäten Cyanid.

#### Unser Fall bietet für dieses Schema folgendes Beispiel:

Die halbdurchlässige, faserige Membran der Ascaris stellt für KCN ein wesentliches Hindernis vor. Die ersten Anteile von KCN, welche die Membran in der ersten halben Stunde des Versuchs durchdringen, müssen sehr klein sein (vgl. Zawadowsky<sup>2</sup>). Gerade zu dieser Zeit beobachten wir den erhöhten Sauerstoffverbrauch. Nach 6 bis 8 Stunden, wenn ein Gleichgewicht zwischen den KCN-Konzentrationen im Ei und im äußeren Medium eingetreten ist, wird die Atmung gehemmt und auf ein gewisses Minimum herabgesetzt. Die hohen Konzentrationen bewirken also die große Hemmung. Die Ergebnisse der zitierten Autoren werden diesem Schema ebensogut entsprechen. Den parenchymatösen Körper der Planarien soll das KCN rasch durchdringen. Ein endgültiges Gleichgewicht zwischen den KCN-Konzentrationen im Körper des Tieres und in der umgebenden Flüssigkeit wird schnell eintreten, die Periode, in der die Mengen von KCN im Körper noch sehr klein sind, ist von kurzer Dauer. Infolgedessen muß die Phase des erhöhten Sauerstoffverbrauchs sehr kurz sein und kann übersehen werden. Letzteres war wahrscheinlich der Fall in den Versuchen von Buchanan (l. c.), der nach der Winklerschen Titrationsmethode arbeitete und die erste Bestimmung des Sauerstoffverbrauchs erst 2 Stunden nach der Zufügung von KCN ausführte. Buchanan stellte jedoch den erhöhten Verbrauch nach dem Auswaschen des Cyanids fest, dessen Menge im Körper der Planarien sehr klein sein sollte. Diese Annahme stützt sich auf Hymans (l. c.) Experimente, der sechsmal so kleine Konzentrationen von KCN verwendete und die Erhöhung schon in der ersten halben Stunde festgestellt hat.

Die von uns beobachteten Erscheinungen liefern weiteres Material zum Verständnis des Prozesses der Cyanidvergiftung.

Der Endpunkt dieses Prozesses — die Oxydauenshemmung und ihr Wesen — ist hauptsächlich von O. Warburg und seinen Mitarbeitern eingehend studiert<sup>3</sup> worden.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. Hyman, Amer. Journ. of Physiol. 48, 340, 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Zawadowsky, Trans. of the Labor. of exper. Biol. of the Zoop. of Moscow 1, 182, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O. Warburg, Zeitschr. f. physiol. Chem. **66**, 305, 1910; **76**, **331**, 1912; diese Zeitschr. **119**, 134, 1921; **136**, 226, 1923; **152**, 477, 1924; H. Blaschko, ebendaselbst **175**, 1926.

Da die hier angeführten Tatsachen den wichtigsten Punkten der Warburgschen Theorie nicht widersprechen, gehen wir auf diese nicht weiter ein.

Die eigenartige Beschaffenheit unseres Versuchsobjekts gestattete auch. die Anfangsstadien der KCN-Vergiftung zu beobachten.

Der Prozeß verläuft in mehreren Phasen; nach der kurzen Periode der Stimulation der Atmung (Reaktion auf kleine Dosen von KCN). sinkt der Sauerstoffverbrauch allmählich und erreicht schließlich ein Minimum, welches konstant bleibt. Die Größe dieses Minimums ist in verschiedenen Konzentrationen des KCN verschieden und diesen umgekehrt proportional. Man konnte erwarten, daß schon die niedrigsten der angewendeten KCN-Konzentrationen groß genug sind, um die Atmung vollständig zu hemmen. Das ist aber nicht der Fall.

Infolgedessen muß man annehmen, daß die Menge des durch die lipoide halbdurchlässige Membran diffundierten KCN sehr klein, aber für verschiedene Konzentrationen verschieden ist. Für jede Konzentration muß ein gewisses Gleichgewicht zwischen den ungleichen KCN-Mengen auf beiden Seiten der halbdurchlässigen Membran (faserige Membran des Eies) eintreten. Diese Erscheinung ist durch die spezifischen physikalisch-chemischen Eigenschaften der Eimembran bedingt. Aber die Erhöhung der Atmung in der ersten Phase der Cyanidvergiftung hat einen allgemeineren Charakter.

Die letzte Erscheinung stellt uns mehrere Fragen, die zu untersuchen der Zweck weiterer Arbeiten sein wird.

# Ultrafiltration kleiner Flüssigkeitsmengen mittels der Zentrifuge.

Von

A. Toth (Pécs, Ungarn).

(Aus der chemischen Abteilung des Pathologischen Instituts der Charité, Berlin.)

(Eingegangen am 24. Oktober 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

Den Gedanken, die Zentrifugelkraft als Triebkraft für Ultrafiltrationszwecke anzuwenden, gaben Beobachtungen bei den Versuchen mit der Elektrodialyse (1), wo unter gewissen Bedingungen eine Ultrafiltration durch die Kollodiummembran während des Zentrifugierens stattfand.

Daß die Zentrifugalkraft für Ultrafiltrationszwecke anwendbar ist, ergibt sich auch schon aus theoretischen Überlegungen. Berechnet man die Kraft, die auf eine zentrifugierte Masse als Zentrifugalkraft ausgeübt wird, so ergibt sich nach der Formel  $P=\frac{m\cdot v^2}{r}=\frac{4\pi^2\,r\,m}{T^2}$  (wo m die zentrifugierte Masse, r den Krümmungsradius und T die Umlaufszeit in Sekunden bedeutet), daß bei einer Zentrifuge mit 10 cm Radius bei einer Umdrehungszahl von 3000 pro Minute auf eine Masse von 5 g ein Druck von etwa 5 Atm. ausgeübt wird.

Reicht der Druck mit Hilfe einer Wesserstrahlpumpe zur Ultrafiltration aus, so wird die mit der Zentrifuge zu entfaltende Kraft erst recht zu diesem Zwecke ausreichen. Der Vorgang ähnelt dabei der Ultrafiltration mit Überdruck.

Es soll jedoch auf die Lifferenzen der Kraftverhältnisse bei den beiden Anordnungen hingewiesen werden. Bei der Anordnung mit der Wasserstrahlpumpe und auch bei der Ultrafiltration mit Überdruck bleibt die auf die Filteroberfläche ausgeübte Kraft, insofern die Saugwirkung der Pumpe und der angewandte Überdruck konstant gehalten wird, auch konstant. Wogegen bei der Zentrifuge die bei der Berechnung

356 A. Tóth:

der Zentrifugalkraft in Betracht kommende Masse (m) der zu filtrierenden Flüssigkeit während des Filtrierens abnimmt, was eine Abnahme der Zentrifugalkraft bewirkt, die jedoch dadurch, daß dabei der Massenmittelpunkt der zentrifugierten Flüssigkeit vom Drehzentrum gleichzeitig immer mehr entfernt wird, d. h. der Krümmungsradius r zunimmt. teilweise wenigstens kompensiert wird.

So auf der Hand liegend es aber auch scheint, daß die Zentrifugalkraft zu Ultrafiltrationszwecken verwendbar ist, so waren doch gewisse Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung dieses Prinzips
vorhanden. So z. B. die Frage der anzuwendenden Membransubstanz.
Es können wohl Kollodiummembranen, wie sie bei der üblichen Ultrafiltration gebraucht werden, auch hier verwendet werden. Beim Zentrifugieren trocknet aber der sich mit keiner Flüssigkeit berührende
Membranteil leicht aus, so daß er sich von der stützenden Unterlage
abhebt und der Filter für weitere Benutzung unbrauchbar wird, obwohl
es aus praktischen Gründen vorteilhaft wäre, denselben Filter mehrmals
nacheinander gebrauchen zu können.

In der vorliegenden Arbeit soll über Versuche berichtet werden, die zur Ausgestaltung einer geeigneten Versuchsanordnung zur Ultrafiltration mittels der Zentrifuge und zum Auswählen geeigneter, gegen-

über dem Austrocknen widerstandsfähiger Membransubstanzen gemacht worden sind.

## Beschreibung der Versuchsanordnung.

Die Versuche sind mit einem Apparat¹ ausgeführt worden, der so zusammengestellt war, wie Abb. l zeigt. ZG ist ein gewöhnliches starkwandiges Zentrifugenglas von der üblichen Form und Größe. In diesem geht die Ultrafiltration vor sich. In die Öffnung desselben wird ein Metallring (MR) eingesetzt, der einerseits mit einer Krempe an den Rand des Zentrifugenglases anstemmt, mit einer anderen aber das Filtersystem im Inneren des Zentrifugenglases hält. Dieses letztere besteht aus einem porösen Körper (PK), der als Unterlage für die Filtermembran dient, und aus der Membran selbst. Als poröser Körper wurde ein zentrifugenglasähnliches Rohr

angewendet, das am oberen Ende einen dickeren, in den Metallring passenden Teil hat. Es bestand aus der Masse P<sub>28</sub> der staatlichen Porzellanmanufaktur in Berlin. Der Fassungsraum der Röhre beträgt

Abb. 1.

MR Metall, ring, ZG Zen,

tritugenglas,

PK Poröser Körper.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Apparat wird durch die Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf, Berlin, geliefert. D. R.-P. a.

etwa 6 ccm. (Bei größeren Zentrifugen für größere Flüssigkeitsmengen können entsprechende größere Röhren verwendet werden.)

Das Anlegen der Membran geschieht in der üblichen Weise durch Ausgießen des Rohres mit der Lösung der anzuwendenden Membransubstanz und Fixieren derselben nach Abtropfen der überflüssigen Lösung mit einer der Natur der Membransubstanz entsprechenden Fixierflüssigkeit.

Will man die Röhre reinigen oder eine neue Membran anlegen, so werden sie zunächst im Trockenschrank vollkommen getrocknet und dann ausgeglüht. Geht man beim Erhitzen und besonders beim Abkühlen vorsichtig vor, so können die Röhren beliebig oft ausgeglüht und wieder benutzt werden. Der an der inneren Oberfläche des Rohres sitzende Membranteil kann nach der Veraschung einfach mechanisch entfernt werden. Den in den Poren sitzenden Aschenteil kann man dadurch entfernen, daß man das Rohr einige Male mit destilliertem Wasser auszentrifugiert.

Um die Durchlässigkeit der Membran zu prüfen, ist eine Kolloidreihe nach *Liesegang*: Kolloidchemische Technologie (2) hergestellt worden, die aus folgenden Gliedern bestand:

- 1. Verdünnte Berlinerblau-Lösung (durch die Reaktion 3  $K_4$ FeCy<sub>6</sub> + 4 FeCl<sub>3</sub> hergestellt und mit Wasser so weit verdünnt, bis die Lösung im Reagenzglas durchsichtig wurde).
- 2. 2.5 % Fe  $(OH)_3$  (aus dem 10 %igen Ferrum oxydatum dialysatum des D. A. B. durch Verdünnen hergestellt).
  - 3. 1 %ige Kollargollösung.
- 4. 1% ige Hämoglobinlösung (durch Hämolyse von roten Blutkörperchen hergestellt. Die Prozentzahl bedeutet, daß 1 ccm rote Blutkörperchen in 100 ccm destilliertem Wasser hämolysiert sind).

### Versuche mit Kollodiummembranen.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Kollodiummembranen für Ultrafiltrationszwecke sind aus den Arbeiten von *Bechhold* (3) u. a. m. hinlänglich bekannt, es erübrigt sich daher, hier auf sie näher einzugehen. Es sollen bloß die bei der beschriebenen Anordnung sich ergebenden besonderen Verhältnisse besprochen werden.

Für Ultrafiltrationszwecke mittels der Zentrifuge eignet sich Eisessigkollodium ganz ausgezeichnet. Besonders diekere Membranen aus Eisessigkollodium halten acht- bis zehnmaliges Zentrifugieren ganz gut aus. Membranen aus einer äther-alkoholischen Lösung sind weniger geeignet, da sie beim Zentrifugieren viel leichter austrocknen.

Was die Durchlässigkeit der Eisessigkollodiummembranen beim Zentrifugieren anbelangt, soll hervorgehoben werden, daß zum Zurückhalten eines und desselben Kolloids bei der Zentrifuge, dem angewandten höheren Druck entsprechend im allgemeinen etwas dickere Membranen nötig sind als bei der Wasserstrahlpumpe.

Es sind z. B. aus einer 10 %igen Stammlösung durch Verdünnen mit Eisessig 8 bis 6 bis 4 %ige Lösungen und Membranen mit diesen Lösungen hergestellt worden. Die Membranen sind alle gleich lange gewässert und dann durch sie eine 1 %ige Hämoglobinlösung filtriert worden. Die Membran aus der 4 %igen Lösung ließ den Farbstoff fast vollkommen durch, die aus der 6 %igen hielt den Farbstoff teilweise zurück, und das Filtrat durch die Membran aus der 8 %igen Lösung war nicht nur farbstoff-, sondern auch eiweißfrei. Durch 8 %ige Membranen bekam ich aus Sera, die mit Ringerlösung auf das Doppelte verdünnt wurden, immer ein eiweißfreies Filtrat.

Die Anfertigung der Membran geschieht am besten folgenderweise: Man zentrifugiert das Rohr zunächst mit destilliertem Wasser angefüllt solange, bis alles Wasser durchgetrieben ist, man gießt dann das Rohr mit der entsprechend verdünnten Kollodiumlösung voll und zentrifugiert bei etwa 2000 Touren 2 bis 3 Minuten lang. Dann gießt man das überflüssige Kollodium aus dem Rohre und läßt so vollkommen abtropfen. Vor dem Fixieren sollen die Röhren noch etwa 5 Minuten lang an der Luft stehen; sie werden erst dann ins Wasser getaucht, sonst entstehen in der Membran kleine Gasbläschen. Die Röhren werden vor der Benutzung 24 Stunden gewässert und eventuell noch mit destilliertem Wasser auszentrifugiert. Sie sind dauernd unter Wasser aufzubewahren.

#### Versuche mit Viskosemembranen.

Es ist dann des weiteren versucht worden, die Membran aus einer wässerigen Lösung herzustellen. Von den Celluloselösungen kam als solche die Viskose in Betracht, die die Cellulose in alkalischer Lösung enthält.

Die ersten angewandten Lösungen stammten aus der Spinnstofffabrik Zehlendorf, wofür ich der Leitung des dortigen Laboratoriums auch an dieser Stelle meinen besonderen Dank ausspreche. Da aber das Material im Handel kaum erhältlich ist und sich nicht lange hält, habe ich versucht, die Lösung selbst herzustellen, und ein Teil der Versuche ist mit solchen selbsthergestellten Lösungen ausgeführt worden.

Als dem Ziel am meisten entsprechend ergaben sich bei der Herstellung der Lösung folgende Mengenverhältnisse, wobei als Ausgangssubstanz Verbandwatte verwendet wurde:

3 g Verbandwatte werden mit 30 g 18 %iger NaOH 1 Stunde stehengelassen. Dann wird die NaOH durch Ausdrücken zwischen Filtrierpapier so weit entfernt, daß das Gewicht der durchtränkten Watte etwa 8 bis 10 g beträgt. Die Watte fühlt sich dabei fast vollkommen trocken an. In diesem Zustande wird die Watte zur sogenannten Vorreife in einer gut schließenden Pulverflasche bei Zimmertemperatur 3 Tage lang stehengelassen, dann mit einer Schere fein zerkleinert, mit 1,5 ccm Schwefelkohlenstoff versetzt (feuergefährlich!), damit gut vermischt und verschlossen, etwa 2 Stunden lang stehengelassen. Dabei verwandelt sich die durch die NaOH größtenteils in Na-Cellulose übergeführte Substanz in das sogenannte Cellulosexanthogenat, und die dabei entstehende gelbe, in braun übergehende Farbe ist der Indikator, wie lange man den Schwefelkohlenstoff auf die Na-Cellulose einwirken lassen soll. Die Substanz soll eine tief orange gelbe Farbe haben, darf aber nicht braun werden. Das Xanthogenat wird zuletzt bei 16°C in 20 ccm n NaOH gelöst. Je höher die Temperatur ist, bei der die Lösung desselben erfolgt, desto dünnflüssiger wird die resultierende Lösung. Bei 160 erhält man eine Lösung, die noch tropfenflüssig ist und die ohne weiteres zum Ausgießen der Röhre benutzt werden kann. Die Lösung soll im Eisschrank aufbewahrt werden. Ihre Viskosität nimmt mit der Zeit zu, bis endlich die ganze Masse zu einem Gel erstarrt. Solange sie zwar schon fadenziehend, aber noch flüssig ist, kann sie mit NaOH verdünnt und zur Herstellung von Filmen benutzt werden.

Um aus der Viskoselösung eine Membran zu bekommen, muß sie zunächst gefällt werden. Dies kann durch die verschiedensten Salze und Säuren bewirkt werden. In den vorliegenden Versuchen ist zu diesem Zwecke Ammoniumsulfat und Schwefelsäure verwendet worden. Am besten fixiert man zuerst mit der Salzlösung und dann mit der Säure. Als beste Fixationsmethode ergab sich folgendes Vorgehen:

Das Rohr wird mit der tropfenflüssigen Viskoselösung vollgegossen. Am besten läßt man die Lösung eine Weile im Rohre stehen, damit sie in die Poren desselben hineindringt, eventuell zentrifugiert man das Rohr mit der Lösung angefüllt. Dann gießt man die überflüssige Lösung aus dem Rohre und nachdem sie gut abgetropft ist, fixiert man die Membran in der folgenden Reihenfolge: 5 % Amm. sulf., 10% Amm. sulf., 2% Schwefelsäure, 4% Schwefelsäure. Das Rohr wird in der angegebenen Reihenfolge je 5 Minuten lang in den obigen Lösungen belassen, wobei es mit der entsprechenden Lösung angefüllt und in sie eingetaucht wird. Nach dem Fixieren sind die Röhren noch wenigstens 1 Stunde lang zu wässern und vor der Benutzung zwei- bis dreimal mit destilliertem Wasser angefüllt zu zentrifugieren.

Es sind zunächst Versuche mit verschieden verdünnten Viskoselösungen angestellt und dabei sowohl die Fixierungsflüssigkeit als die Fixationsdauer variiert worden.

Versuch I. Das Rohr wurde mit einer unverdünnten Lösung (Viskose Zehlendorf) ausgegossen, 1 Stunde lang in einer Lösung fixiert, die 10% Ammoniumsulfat und 5% Schwefelsäure enthielt, und die obigen Kolloide in der angegebenen Reihenfolge filtriert. Das Rohr wurde nach jedem Versuch mit Wasser ausgespült.



Alle vier Kolloide sind von der Membran zurückgehalten worden. Das Filtrat der Hämoglobinlösung war nicht nur farbstoff-, sondern auch eiweißfrei.

Versuch II. Membran aus einer Vikoselösung hergestellt, die mit 15 % NaOH 1:2 verdünnt wurde,  $1\frac{1}{2}$  Stunden in der bei Versuch I angegebenen Weise fixiert.

Resultat wie beim ersten Versuch, mit dem Unterschied, daß das Filtrat der Hämoglobinlösung mit Sulfosalicylsäure eine leichte Trübung zeigte.

Versuch III. Membran aus einer Viskoselösung hergestellt, die mit 15 % NaOH 1:3 verdünnt wurde. Zur Fixierung der Membran ist das Rohr zuerst mit 1:2, dann mit 1:1 mit Wasser verdünnter Fixierflüssigkeit vollgegossen und dann erst in die unverdünnte Fixierlösung für 15 Minuten eingetaucht.

Resultat wie oben. Beim Hämoglobin farbstoff- und eiweißfreies Filtrat.

Versuch IV. Membran aus 1:6 mit 15% NaOH verdünnter Viskose hergestellt und in der bei Versuch III angegebenen Weise fixiert.

Resultat wie bei Versuch III.

Es ergab sich also aus diesen Versuchen zweierlei:

- 1. daß die in der beschriebenen Weise hergestellten Viskosemembrane gegen Austrocknen recht widerstandsfähig sind, und
- 2. daß die Viskoselösung, mit NaOH bis 1:6 verdünnt (die Verdünnung 1:3 war schon tropfenflüssig) und nur 10 Minuten fixiert, aus der zur Prüfung dienenden Kolloidreihe, wenn sie in der angegebenen Reihenfolge filtriert werden, Hämoglobin noch sicher zurückhält.

In den weiteren Versuchen also, wo selbsthergestellte Lösungen verwendet worden sind, sind die Mengenverhältnisse bei der Herstellung derselben schon von vornherein so gewählt, daß eine tropfenflüssige Lösung resultierte, und die Fixierung geschah überall in der im allgemeinen Teil angegebenen Weise, in vier Stufen.

Wurde in diesen Versuchen die Reihenfolge der Kolloide beim Filtrieren wie bei den bisher beschriebenen Versuchen eingehalten, so war das Resultat auch immer dasselbe, d. h. alle vier Kolloide sind von den Membranen zurückgehalten worden. Hat man aber die Kolloide etwa in umgekehrter Reihenfolge genommen, so hat sich die Membran sowohl für das Hämoglobin, als für das Kollargol als durchgängig erwiesen und erst das Eisenhydroxyd ist zurückgehalten worden. Solche Membranen, die nun einmal mit Eisenhydroxyd behandelt worden sind, sind auch für Kollargol und Hämoglobin undurchlässig geworden. Durch dieses letztere ist also eine dichtende Wirkung auf

die Membran ausgeübt worden, für deren Zustandekommen zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen werden konnten.

Man hätte zunächst an eine mechanische Wirkung denken und den Vorgang sich so vorstellen können, daß die Eisenhydroxydteilchen die Poren der Membran so verengen oder verstopfen, daß sie für die Hämoglobinmoleküle auch undurchgängig werden. Für die Möglichkeit des Zustandekommens einer solchen Wirkung spricht der Umstand, daß das Waschwasser nach dem Fixieren der Membran, nach 3 maligem Zentrifugieren immer noch sauer reagiert. Es werden also aller Wahrscheinlichkeit nach Spuren von Schwefelsäure in den Poren der Membran festgehalten.

Man könnte sich aber auch vorstellen, daß an der Membran eine polare Adsorption von Eisenhydroxyd stattfindet und das adsorbierte Kolloid das Hindurchtreten eines entgegengesetzt geladenen Kolloids durch die Membran verhindert. Es sind die Wanderungsrichtungen sowohl der Membransubstanz als auch der in Frage kommenden Kolloide mit der durch Ettisch und Deutsch (4) angegebenen Anordnung festgestellt worden. Dabei hat sich ergeben, daß die Möglichkeit einer Adsorption des positiven Eisenhydroxyds an der negativen Viskosemembran gegeben ist. Und da Hämoglobin und Kollargol negative Kolloide sind, würde die erwähnte dichtende Wirkung aus polaren Adsorptionserscheinungen auch abzuleiten sein. Zur Entscheidung dieser Frage bedarf es jedoch weiterer diesbezüglichen Untersuchungen.

Die Versuche sowohl in dieser Richtung, als zum Ausprobieren anderer aus wässerigen Lösungen herstellbaren Membransubstanzen werden weitergeführt.

Es soll noch bemerkt werden, daß zur Filtration von grobdispersen Systemen, wie z. B. Bakterienaufschwemmungen usw., der Apparat nach Art der Chamberlainkerzen auch ohne Membran benutzt werden kann.

#### Zusammenfassung.

- 1. Es wurden Ultrafiltrationsversuche mittels der Zentrifuge und mit kleinen Flüssigkeitsmengen, bis 5 bis 6 ccm, angestellt. Es wird die Versuchsanordnung beschrieben.
- 2. Von den Kollodiumlösungen eignet sich Eisessigkollodium besser zu Ultrafiltrationszwecken mittels der Zentrifuge, als die ätheralkoholische Lösung, da letztere leichter austrocknet. Zum Erzielen desselben Filtereffektes ist bei der Zentrifuge eine etwas dickere Membran anzuwenden als bei der Wasserstrahlpumpe.
- 3. Es wurde versucht, Membrane aus einer wässerigen Celluloselösung herzustellen. Als solche ist Viskose verwendet worden. Es



wird die Herstellung sowohl der Viskoselösung als einer Membran aus derselben beschrieben.

- 4. Die Durchlässigkeit der Membran wurde mit einer Kolloidreihe geprüft, die aus Berlinerblau, Eisenhydroxyd, Kollargol und Hämoglobin bestand.
  - 5. Die Versuchsergebnisse werden besprochen.

Die Untersuchungen sind unter Leitung des Herrn Prof. Rona ausgeführt mit einer Unterstützung seitens der ungarischen Regierung durch das Collegium Hungaricum in Berlin, denen ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

#### Literatur.

1) Tôth, diese Zeitschr. 189, 270, 1927. — 2) Liesegang, Kolloidchem. Technologie, Lfg. 1, 2, S. 69. — 3) Bechhold, Zeitschr. f. physik. Chem. 60, 257 bis 318, 1907. — 4) Ettisch-Deutsch, ebendaselbst 28, 153, 1927.

# Weitere Untersuchungen über die Methylierungsfunktion der Schilddrüse.

Von

#### Bernhard Stuber und Fritz Stern.

(Aus der Medizinischen Klinik zu Freiburg i. Br.)

(Eingegangen am 25. Oktober 1927.)

In einer früheren Mitteilung<sup>1</sup> konnten wir den experimentellen Beweis erbringen, daß beim Kaninchen die Methylierung der Guanidinessigsäure zu Kreatin an die Funktion der Schilddrüse geknüpft ist. Schilddrüsenlose Tiere hatten diese Fähigkeit völlig verloren. Wurden jedoch derartige Tiere mit Schilddrüsensubstanz, oder mit Jod. oder mit Blut von normalen Tieren gefüttert, so zeigten sie erneut Methylierungsvermögen. Es schien uns nun von Interesse, diese Versuche auf eine breitere Basis zu stellen und dementsprechend auch andere Laboratoriumstiere in den Bereich unserer Untersuchungen einzubeziehen. Vor allem aber war noch zu entscheiden, inwieweit andere innersekretorische Drüsen sich an diesem Methylierungsvorgange beteiligen bzw. nach Schilddrüsenausfall ihn kompensieren können, oder ob es sich bei der Methylierung der Guanidinessigsäure um eine ganz spezifische Leistung der Schilddrüse handelt. Daß im tierischen Organismus sich Methylierungsprozesse häufig abspielen, ist bekannt. Daß diese Vorgänge viel zahlreicher sind, als wir bislang wissen, dürfte sicher sein. Auch sind wir über deren biologische Bedeutung noch sehr wenig unterrichtet. Zweifelsohne fällt ihnen aber eine hohe physiologische Dignität im Zellgeschehen zu. Es sind Beispiele bekannt, wo der Eintritt von Methylgruppen als eine Entgiftung toxisch wirkender Substanzen aufgefaßt werden muß.

Wir machten es uns deshalb zur weiteren Aufgabe, festzustellen, ob auch die Methylierbarkeit noch anderer Körper im tierischen Organismus an die Leistung der Schilddrüse geknüpft ist, oder ob etwa gerade der Methylierungsprozeß der Guanidinessigsäure zu Kreatin

Diese Zeitschr. 118, 221, 1923.

im Sinne einer spezifischen Substrateinstellung zu einer Funktion der Schilddrüse betrachtet werden muß.

Als Versuchstiere dienten uns außer Kaninchen noch Katzen und Hunde. Die Kreatin-Kreatininbestimmungen wurden nach der Methode von Folin, wie in unsere früheren Arbeit, durchgeführt. Auch bezüglich der Blutentnahmen verfuhren wir genau wie in unserer ersten Mitteilung. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir darauf. Der Gang unserer Untersuchungen ist am besten aus den im folgenden wiedergegebenen Protokollen zu entnehmen.

Die bei den Kaninchen angewandte Dosis von 0,2 g Guanidinessigsäure konnte bei Hunden und Katzen wegen des Auftretens toxischer Symptome nicht gegeben werden. Es wurde deshalb bis auf 0,05 g pro Dosis herabgegangen. Dabei zeigten sich keinerlei Vergiftungserscheinungen.

Die Versuche der Tabellen I bis VI bestätigen zunächst unsere früheren Ergebnisse von der Abhängigkeit der Methylierung der Guanidinessigsäure von der Funktion der Schilddrüse. Dieser damals für das Kaninchen erhobene Befund wird in gleicher Weise auch für Hund und Katze als gültig nachgewiesen. Von den Organpräparaten (Hypophysenvorder- und -hinterlappenextrakte, Thyroxin, Thyreoglandol und Epithelkörperchenextrakt "Collip") erwiesen sich nur die Schilddrüsen präparate bei thyreoidektomierten Tieren wirksam. Auch Menschenund Rinderblut zeigten diesen Erfolg, desgleichen das Blutultrafiltrat. Da letzteres Spuren von Jod enthielt, nach der Methode von Groak¹ bestimmt, so dürfte das positive Ergebnis darauf zu beziehen sein.

In Tabelle VII und VIII finden sich zwei Versuche, bei denen der Einfluß der Kastration auf die Methylierung geprüft wurde. Sie zeigen, daß die Kastration die Methylierung völlig intakt läßt, ein Befund, der schon von *Tomita*<sup>2</sup> erhoben wurde.

Um nun die Bedeutung der Schilddrüse für die Methylierung noch anderer Substanzen festzustellen, verabfolgten wir Hunden subkutan Pyridin als Pyridinsulfat. Von  $W.\,His^3$  wurde zuerst der Nachweis erbracht, daß bei Hunden nach Fütterung von Pyridin im Harn Pyridylmethylammoniumhydroxyd auftritt. Er konnte die Base als Chloroplatinat aus dem Urin isolieren. Wir folgten bei der Darstellung des Platinsalzes den Angaben von His und von Tomita (l. c.). Zur Identifizierung des Platinsalzes der Base kam die Bestimmung des Schmelzpunktes und des Platingehaltes zunächst in Frage. Ersterer schwankt nach den Daten der Literatur zwischen 203° bis 211°. Der letztere beträgt, berechnet für ( $C_5H_5N$ .  $CH_3Cl)_2$   $PtCl_4: Pt=32,74\%$ . Beide Bestimmungen wurden, soweit die erhaltenen Substanzmengen dazu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 175, 455, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst 116, 55, 1921.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 22, 1887.

Tabelle I.
Kaninchen, weiblich, Gewicht 3500 g.

|                                          | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamt,<br>blutkreatinin<br>mg |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Am 16. XI. 1926 0,2 g Guanidinessigsäure | i. v.                                |                                |
| Vor der Injektion                        | 2,22                                 | _                              |
| 5 Minuten nach der Injektion             | 2,27                                 |                                |
| 15 , , , ,                               | 2,73                                 |                                |
| 30 , , , ,                               | 2,27                                 | _                              |
| Am 18. XI. 1926 Thyreoidektomie.         |                                      | •                              |
| Am 24. XI. 1926 0,2 g Guanidinessigsäure | i. v.                                |                                |
| Vor der Injektion                        | 2,50                                 | 7,50                           |
| 5 Minuten nach der Injektion             | 2,54                                 | 7,31                           |
| 15 , , ,                                 | 2,50                                 | 5,90                           |
| 30 , , , ,                               | 2,36                                 | 5,45                           |
| im 10. I. 1927 um 10h15', 12h30' und 6h  | je 2 ccm Thyreoglar                  | ndol subkutan.                 |
| Am 11. I. 1927 um 9h 2 ccm Thyreoglando  | l, um 10h 0,2 g Guan                 | idinessigsäure i.              |
| Vor der Injektion                        | 1,43                                 | 4,73                           |
| 5 Minuten nach der Injektion             | 1,87                                 | 4,93                           |
| 15 , , ,                                 | 1,70                                 | 4,50                           |
| 30 , , , ,                               | 1,57                                 | 4,73                           |

Tabelle II.

Kaninchen, männlich, Gewicht 4000 g.

|              |                 |        |          |           |           | Präform ertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamts<br>blutkreatinin<br>mg |
|--------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| =====        | _=              |        |          |           |           | + = =                                | <u> </u>                       |
| Am 27. I. 19 | 927 0,2         | 2g G   | uanidii  | nessigsäu | re i. v.  |                                      |                                |
| Vor d        | ler Inj         | ektior | ı        |           |           | 1,55                                 | 7,78                           |
| 5 M          | inuten          | nach   | der I    | njektion  |           | 1,69                                 | 7,86                           |
| 30           | 77              | 77     | "        | ,,        |           | 1,77                                 | 8,00                           |
| Am 15. II. 1 | 1927 T          | hyred  | idekto   | mie.      |           |                                      | •                              |
| Am 10. III.  | 1927 (          | ),2 g  | Guanio   | linessigs | äure i. v |                                      |                                |
| 5 M          | inuten          | nach   | der 1    | njektion  |           | 1,56                                 | 7,00                           |
| 15           | ,,              | 77     |          | n         |           | 1,56                                 | 6,66                           |
| <b>3</b> 0   | 77              | "      | ,,       |           |           | 1,56                                 | 6,10                           |
| 45           |                 | ,,     | <br>n    | ,,        |           | 1,56                                 | 5,12                           |
| Am 10. III.  | 19 <b>2</b> 7 u | ım 6t  | aben     | ds 0,5 m  | g Thyro:  | xin ( <i>Henning</i> ) su            | ıbkutan.                       |
|              |                 |        |          |           |           | yroxin ( <i>Henning</i> )            |                                |
| Am 11. 111.  | 1927 ι          | ım 11  | h mor    | gens 0,2  | g Guan    | idinessigsaure i.                    | v.                             |
| 5 M          | inuten          | nach   | der I    | njektion  |           | 1,39                                 | 6,74                           |
| 15           | ,,              | 77     | ,,       | •<br>"    |           | 1,56                                 | 6,75                           |
| 30           | "               | "      | "        | ,,        |           | 1.64                                 | 7,03                           |
| 45           | "               | 7      | ,,<br>,, | ,,        |           | 1,53                                 | 5,45                           |

## Tabelle II (Fortsetzung).

|                                                                        | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamt-<br>blutkreatinin<br>mg |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Am 18. III. 1927 um 9h15' und 9h45' morgei<br>lappenpräparat subkutan, | ns je 1 ccm I                        | Hypophysenvorder-              |
| um 10h 0,2 g Guanidinessigsäure i. v.                                  |                                      |                                |
| Vor der Injektion                                                      | 1,61                                 | 7,00                           |
| 5 Minuten nach der Injektion                                           | 1,61                                 | 6,90                           |
| 15 , , , ,                                                             | 1,61                                 | 6,29                           |
| 30 , , , ,                                                             | 1,62                                 | 5,84                           |
| Am 7. IV. 1927 7h abends 30 ccm Rinderserum                            | per os.                              |                                |
| Am 8. IV. 1927 9h morgens 0,2 g Guanidinessig                          | säure i. v.                          |                                |
| Vor der Injektion                                                      | 2,30                                 | ;                              |
| 5 Minuten nach der Injektion                                           | 2,63                                 |                                |
| 15 , , , ,                                                             | 2,92                                 |                                |
| 30 , , , ,                                                             | 2,72                                 | _                              |

Tabelle III.

Kaninchen, männlich, Gewicht 3780 g.

|                                               | Prätormiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamte<br>blutkreatinin |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                               | mg                                   | mg                       |
| Am 19. I. 1927 0,2 g Guanidinessigsäure i. v. |                                      |                          |
| Vor der Injektion                             | 1,65                                 | 6,92                     |
| 5 Minuten nach der Injektion                  | 2,35                                 | 8,57                     |
| 15 , , ,                                      | 2,40                                 | 6,93                     |
| 30 , , , , ,                                  | 2,40                                 | 6,92                     |
| Am 26. I. 1927 Thyreoidektomie.               |                                      | •                        |
| Am 7. II. 1927 0,2 g Guanidinessigsäure i. v. |                                      |                          |
| Vor der Injektion                             | 1,58                                 | 5,94                     |
| 5 Minuten nach der Injektion                  | 1,58                                 | 5,54                     |
| 15 , , , ,                                    | 1,58                                 | 5,94                     |
| 30 , , , ,                                    |                                      |                          |
| Am 15. II. 1927 um 7h30' abenda 25 ccm Mei    | aschenblut per os.                   |                          |
| Am 16. II. 1927 um 9h30' morgens 0,2 g Gua    | nidinessigsäure i.                   | v.                       |
| Vor der Injektion                             | 1,41                                 | 7,00                     |
| 5 Minuten nach der Injektion                  | 1,55                                 | 7,23                     |
| 15 , , , ,                                    | 1,57                                 | 7,43                     |
| 30 , , ,                                      | 1,53                                 | 6,41                     |
| Am 9. III. 1927 um 9h30' morgens 2 ccm Hy     | pophysin s. c.                       |                          |
| um 10h morgens 0,2 g Guanidinessigsäu         | ıre i. v.                            |                          |
| Vor der Injektion                             | 1,62                                 | 5,54                     |
| 5 Minuten nach der Injektion                  | 1,62                                 | <b>5,54</b>              |
| 15 , , , ,                                    | 1,62                                 | 5,54                     |
| 30 , , , ,                                    | 1,62                                 | 5,46                     |

## Tabelle III (Fortsetzung).

|          |           |        |     |           |      | Präformiertes<br>Blutkreatinin    | Gesamte<br>blutkreatinin                |
|----------|-----------|--------|-----|-----------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|          | _         |        |     |           | <br> | mg                                | mg                                      |
| Am 13. I | ginal     | Coll   | ip) |           |      | n Epithelkörper<br>ritt der Blutk | rchenextrakt (Ori-<br>talkwirkung 0,2 g |
| Vo       | r der Inj | ektion |     |           | . :  | 1,82                              | 6,00                                    |
| 5        | Minuten   | nach   | der | Injektion | .    | 1,82                              | 6,00                                    |
| 15       | 77        | ,,     | *1  | ,         |      | 1,82                              | 6,00                                    |
| 30       | ,,        | 77     | "   | "         | .    | 1,82                              | 6,00                                    |

Tabelle IV.

Kaninchen, männlich, Gewicht 4000 g.

|                                              | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamts<br>blutkreatinin<br>mg |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                              |                                      | '                              |
| m 19. I. 1927 0,2 g Guanidinessigsäure i. v. |                                      |                                |
| Vor der Injektion                            | 1,43                                 | 5,82                           |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 1,56                                 | 5,63                           |
| 15 , , ,                                     | 1,94                                 | 5,50                           |
| 30 , , ,                                     | 2.30                                 | 5,73                           |
| m 26. I. 1927 Thyreoidektomie.               |                                      |                                |
| m 3. II. 1927 0,2 g Guanidinessigsäure i. v. |                                      |                                |
| Vor der Injektion                            | 1,64                                 | 5,22                           |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 1,64                                 | 4,82                           |
| 15 , , , ,                                   | 1,64                                 | 4,83                           |
| 30 , , , ,                                   | 1,64                                 | 5,25                           |
| m 17. II. 1927 um 12h 1 cem Hypophysin s.    | c.,                                  |                                |
| um 12h30' C,2 g Guanidinessigsäure i. v      | <b>7.</b>                            |                                |
| Vor der Injektion                            | 2,02                                 | 5,63                           |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 1,96                                 | 5,22                           |
| 15 , , , ,                                   | 2,02                                 | 5,55                           |
| 30 " " " "                                   | 1,95                                 | 5,00                           |
| m 8. III. 1927 um 9h15' morgens 1 ccm Hyr    | oophysenvorderlap                    | penpräparat s.                 |
| um 9h45' morgens 0,2 g Guanidinessigs        |                                      |                                |
| Vor der Injektion                            | 1,64                                 | 4,86                           |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 1,64                                 | 4,25                           |
| 15 , , ,                                     | 1,62                                 | 4,25                           |
| 37 , , ,                                     | 1,64                                 | 4,25                           |
| m 8. IV. 1927 um 11h morgens 30 cem Ultrs    | sfiltrat von Rinde                   | rserum per os.                 |
| um 5h abends 0,2 g Guanidinessigsäure        |                                      |                                |
| Vor der Injektion                            | 2,00                                 |                                |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 2,24                                 | Infolge Aut                    |
| 15                                           | 2,54                                 | zu Verlus                      |
| 30                                           | 2,17                                 | gekomme                        |

## Tabelle IV (Fortsetzung).

|           |       |       |        |           |  | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | i                  | Gesamt,<br>blutkreatini<br>mg | n |
|-----------|-------|-------|--------|-----------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Am 12. V. | (Orig | ginal | Collij |           |  | iten Epitl<br>itt der Bl             |                    |                               |   |
|           |       |       |        | Injektion |  | 1,59<br>1,59<br>1,59<br>1,59         | <br> -<br> -<br> - | 5,62<br>5,62<br>5,62<br>5,62  |   |

Tabelle V.
Hund, männlich, Gewicht 12 kg.

|                                                                                    | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamte<br>blutkreatinin<br>mg |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Am 21. III. 1927 0,05 g Guanidinessigsäure int                                     | ravenös.                             |                                |
| Vor der Injektion                                                                  | 1,63<br>2,02<br>1,83                 | 11,68<br>11,69<br>13,23        |
| Am 24. III. 1927 0,05 g Guanidinessigsäure i. v                                    | 7.                                   |                                |
| Vor der Injektion                                                                  | 1,63<br>1,63<br>1,63                 | 6,20<br>5,90<br>6,00           |
| Am 1. IV. 1927 um 10h morgens 1 mg Thyrox<br>um 11h morgens 0,05 g Guanidinessigsä |                                      | с.,                            |
| Vor der Injektion                                                                  | 1,22<br>1,26<br>1,55                 | 13,00<br>13,48<br>21,42        |

 ${\it Tabelle~VI}.$  Katze, männlich, Gewicht  $3450~{\rm g}.$ 

|                                                | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamt-<br>blutkreatinin<br>mg |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Am 6. V. 1927 0,05 g Guanidinessigsäure i. v.  |                                      |                                |
| Vor der Injektion                              | 1,61<br>1,72<br>2,42                 | 11,25<br>15,00<br>13,48        |
| Am 23. V. 1927 0.05 g Guanidinessigsäure i. v. |                                      |                                |
| Vor der Injektion                              | 1,82<br>1,82<br>1,82                 | 6,43<br>6,00<br><b>6.4</b> 3   |

Tabelle VII.
Kaninchen, weiblich, Gewicht 3300 g.

|                                              | Präformiertes<br>Blutkreatinin | Gesamt.<br>blutkreatinin |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                              | mg                             | mg                       |
| 0,2 g Guanidinessigsäure i. v.               |                                |                          |
| Vor der Injektion                            | 1,590                          | 6,190                    |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 1,720                          | 6,492                    |
| 15 , , ,                                     | 1,664                          | 6,304                    |
| 30 ", ", ", ",                               | 1,600                          | 5,930                    |
| Am 2. IX. 1926 Ovariotomie.                  | " ,                            | •                        |
| Am 12. IX. 1926 0,2 g Guanidinessigsäure int | ravenös.                       |                          |
| Vor der Injektion                            | 1,540                          | 6,070                    |
| 5 Minuten nach der Injektion                 | 1,820                          | 6,382                    |
| 15 , , , ,                                   | 1,800                          | 6,081                    |
| 30 , , , ,                                   | 1,720                          | 6,000                    |

Tabelle VIII.
Kaninchen, männlich, Gewicht 2250 g.

|                                                | Präformiertes<br>Blutkreatinin | Gesamt.<br>blutkreatinin |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                | mg                             | mg                       |
| 0,2 g Guanidinessigsäure i. v.                 |                                |                          |
| Vor der Injektion                              | 1,510                          | 6,000                    |
| 5 Minuten nach der Injektion                   | 1,720                          | 6,498                    |
| 15 , , , , ,                                   | 1,620                          | 6,170                    |
| 30 ", ", ", ",                                 | 1,590                          | 6,080                    |
| Am 5. IX. 1926 Kastration.                     | ·                              |                          |
| Am 15. IX. 1926 0,2 g Guanidinessigsäure i. v. |                                |                          |
| Vor der Injektion                              | 1,510                          | 6,010                    |
| 5 Minuten nach der Injektion                   | 1,677                          | 6,560                    |
| 15 , , ,                                       | 1,600                          | 6,380                    |
| 30 " " " "                                     | 1,590                          | 6,090                    |

ausreichten, durchgeführt. Viel wichtiger erschien uns jedoch, vor allem im Hinblick auf unsere Fragstellung, der Nachweis der Methylgruppe selbst. Wir benutzten zuerst das mikroanalytische Verfahren zur Methylimidbestimmung nach Pregl und Lieb. Wir erhielten jedoch keine einwandfreien Ergebnisse damit, da auch die Kontrollversuche wechselnd positiv und negativ ausfielen. Wir können in dieser Hinsicht die Angaben von Edlbacher¹ voll bestätigen. Wir gingen deshalb zu der von ihm angegebenen Modifikation über. Das Edlbacher sche Verfahren liefert nun unsere Erfahrung nach ausgezeichnete, absolut eindeutige Resultate. Bei den letzten Bestimmungen wurden noch die Ratschläge von Friedrich² berücksichtigt. Da für uns das Fehlen bzw. das Vorhanden-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 101, 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst 163, 1927.

sein der Methylgruppen in unseren Versuchen von Wichtigkeit war, so begnügten wir uns mit dem Nachweis der Methylgruppe überhaupt. Nur in einem einzigen Versuch wurde die Bestimmung auch quantitativ durchgeführt. In Kontrollversuchen, sowohl bei verschiedenartigem Futter, als auch im Hunger, erhielten wir mit der Hisschen Methode niemals Niederschläge mit alkoholischer Platinchloridlösung, sondern nur nach Einverleibung von Pyridin. Weitere Einzelheiten können aus den Protokollen der Tabellen IX und XI entnommen werden.

|    | rarbeitete<br>rinmenge | Menge des<br>Platindoppelsalzes<br>der Base | Schmelzpunkt des<br>Platindoppelsalzes<br>der Base | Platingehalt   | Methylgruppen-<br>bestimmung<br>nach Edlbacher |
|----|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|    | ccm                    | mg                                          | 0                                                  | °/0            | nach Entodener                                 |
| Am | 20., 21. u             | and 22. XI. 1926                            | je 1 g Pyridinsulf                                 | at s. c.       |                                                |
|    | <b>200</b> 0           | 207                                         | 207                                                | 32,3           | positiv                                        |
| Am | 8. XII. 19             | 926 Thyreoidekto                            | mie.                                               |                |                                                |
| Am | 14., 15.               | and 16. XΠ. 1926                            | 5 je 1 g Pyridinsu                                 | lfat s. c.     |                                                |
|    | 2000                   | 40                                          | 207                                                | 32,5           | positiv                                        |
| Λm | 13., 14. τ             | ınd 15. I. 1927 j                           | e 1 g Pyridinsulfat                                | t s. c.        |                                                |
|    | 1500                   | 75,2                                        | _                                                  |                | positiv                                        |
| Am | 18., 19. v             | ind 20. II. 1927                            | nach 48stündigem                                   | Hunger je 1 g  | Pyridinsulfat s. c.                            |
|    | 1800                   | 60                                          | 208                                                | 33,0           | positiv<br>quantitativ                         |
| Am | 24., 26. u             | ınd <b>27</b> . H. 1927                     | (Hungerversuch) j                                  | e 1 g Pyridins | ulfat s. c.                                    |
|    | 1000                   | 53                                          | <del></del>                                        | 32.6           | positiv                                        |

Tabelle X.

Pyridinversuch zur Darstellung des Pyridylmethylammoniumhydroxyds. Hund, männlich, Gewicht 5 kg.

| Verarbeitet<br>Urinmenge |        | Menge des<br>itindoppelsa<br>der Base |        | chmelzpunkt des<br>latindoppelsalzes<br>der Base |       | atingehalt |   | Methylgruppen,<br>bestimmung<br>nach Edlbacher |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|------------|---|------------------------------------------------|
| cem                      |        | mg _                                  | _ !    |                                                  |       | 0/0        |   |                                                |
| Am 7., 8.                | und 9. | ПІ. 1927                              | je 1 g | Pyridinsulfat                                    | s. c. |            |   |                                                |
| 1800                     | ;      | 108                                   |        | 206                                              |       | 32,6       | 1 | positiv                                        |
| Am 29. III               | . 1927 | Thyreoid                              | ektomi | e.                                               |       |            |   |                                                |
| Am 2., 3.                | und 4. | IV. 1927                              | je 1 g | Pyridinsulfat                                    | s. c. |            |   |                                                |
| 700                      |        | 20                                    | l      | _                                                | 1     |            |   | positiv                                        |
| Am 14. IV                | . 1927 | Kastratio                             | n.     |                                                  |       |            |   |                                                |
| Am 1., 2.                | und 3. | V. 1927                               | je 1 g | Pyridinsulfut                                    | s. c. |            |   |                                                |
| 800                      | 1      | 25                                    | 1      |                                                  | }     | _          | - | positi                                         |

#### Tabelle X1.

Kombinierter Pyridin- und Guanidinessigsäureversuch nach Hypophysen- und Thyreoideaexstirpation.

Junger Hund, weiblich, Gewicht 2kg.

|                                                 | Präformiertes<br>Blutkreatinin | Gesamt.<br>blutkreatinin |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
|                                                 | mg                             | mg                       |  |
|                                                 |                                |                          |  |
| Am 20. IV. 1927 0,025 g Guanidinessigsäure i. v | •                              |                          |  |
| Vor der Injektion                               | 1,03                           | 3,15                     |  |
| 5 Minuten nach der Injektion                    | 1,11                           | <b>3,4</b> 0             |  |
| 15 , , ,                                        | 1,28                           | 3,46                     |  |
| Am 20., 21. und 22. IV. 1927 je 0,5 g Pyridinsu | ılfat s. c.                    | •                        |  |

| Verarbeitete<br>Urinmenge<br>ccm | Menge des<br>Platindoppelsalzes<br>der Base<br>mg | Schmelzpunkt des<br>Platindoppelsalzes<br>der Base | Platingehalt    | Methylgruppen-<br>bestimmung<br>nach Edibacher |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 600                              | 70                                                | 206                                                | 32,6            | positiv                                        |
| Am 9. V. 192                     | 7 wurde die Exst                                  | tirpation der Hypo                                 | physis ausgef   | ührt <sup>1</sup> .                            |
| Am 14., 15.                      | und 16. V. 1927 v                                 | vird je 0,5 g Pyric                                | linsulfat s. c. | gegeben.                                       |
| 1300                             | 10                                                |                                                    | _               | positiv                                        |
| Am 21. V. 19                     | 27 wird 0,025 g                                   | Guanidinessigsäure                                 | i. v. gegeben   | •                                              |

|                              | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamt-<br>blutkreatinin<br>mg |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Vor der Injektion            | 1.13                                 | 6,29                           |
| 5 Minuten nach der Injektion | 1,48                                 | 6,66                           |
| 15 , , , ,                   | 1.46                                 | 6,16                           |

Am 22., 23. und 24. V. 1927 wird je 0,5 g Pyridinsulfat s. c. gegeben.

| Verarbeitete<br>Urinmenge<br>ccm | Menge des<br>Platindoppelsalzes<br>der Base<br>mg | Schmelzpunkt des<br>Platindoppelsalzes<br>der Base | Platingehalt | Methylgruppens<br>bestimmung<br>nach Edibacher |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--|
| 250                              | 32                                                | 207                                                | 32,6         | positiv                                        |  |

|                                         |   | Präformiertes<br>Blutkreatinin<br>mg | Gesamt,<br>blutkreatinin<br>mg |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Vor der Injektion                       | - | 1,20                                 | 6,67                           |
| Minuten nach der Injektion              |   | 1,20                                 | 6,67                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   | 1,20                                 | 6,67                           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Operation wurde von Herrn Dr. Sato nach der von ihm im hiesigen rmakologischen Institut ausgebildeten Methode vorgenommen. Wir ihm dafür zu besonderem Danke verpflichtet.

Die Versuche (Tabelle IX bis XI) zeigen, daß nach Entfernung der Schilddrüse die Menge des ausgeschiedenen Platinsalzes zurückgeht, daß aber die Methylierung des Pyridins trotzdem vor sich geht, daß sie also völlig unabhängig von der Funktion der Schilddrüse verläuft, im Gegensatz zur Methylierung der Guanidinessigsäure. Auch die Entfernung der Hypophysis ist ohne Einfluß auf die Pyridinmethylierung (Tabelle XI), desgleichen die Kastration (Tabelle X). Sie läuft auch ungestört weiter, wenn man bei dem Tiere nach Erholung von dem Hypophysiseingriff noch die Schilddrüse entfernt.

In diesem Versuche wurde außer der Pyridinmethylierung auch noch die Methylierung der Guanidinessigsäure geprüft. Während auch hier die Hypophysisexstirpation ohne jeden Einfluß ist, fällt nach Entfernung der Schilddrüse, wie aus den früheren Versuchen zu erwarten war, die Guanidinessigsäuremethylierung völlig weg, während die des Pyridins erhalten bleibt. Die Methylierung des Pyridins scheint also unabhängig von der Funktion der innersekretorischen Drüsen zu verlaufen, wie schon aus den Experimenten Tomitas hervorgeht, welche die diesbezügliche Bedeutung der Leber hervorheben. anders verhält es sich mit der Methylierung der Guanidinessigsäure, für sie ist die Intaktheit der Schilddrüsenfunktion unbedingt erforderlich. Die vorstehenden Versuche bestätigen erneut unsere früheren Untersuchungen und erweitern sie dahin, daß diese Befunde nicht nur für das Kaninchen, sondern auch für den Hund und die Katze Gültigkeit haben. Außerdem zeigen sie, daß es sich um eine ganz spezifische Einstellung der Schilddrüse gegenüber der Guanidinessigsäure handelt. Nur diese Drüse ist befähigt, diese Methylierung durchzuführen, und andererseits beschränkt sich diese Leistung der Schilddrüse anscheinend auf die Guanidinessigsäure. In dieser Hinsicht sind Untersuchungen von Flössner<sup>1</sup> von besonderem Interesse. Er konnte in Schweineovarien das Vorkommen von freien Purinbasen nachweisen. Vor allem fällt das reichliche Vorhandensein von Paraxanthin auf. Flössner vermutet mit guten Gründen eine endogene Purinbildung im Ovarium, die im Falle des Paraxanthins eine Methylierung zur Bedingung hat. Auch das von Flössner nachgewiesene Vorhandensein methylierter Amine. vor allem in besonders reichlicher Menge des Neosins, ist bemerkens-Flössner denkt mit Recht an Beziehungen dieser methylierten Produkte zur inneren Sekretion des Ovariums. Es erscheint uns außer Frage, und wir befinden uns diesbezüglich in Übereinstimmung mit den Ansichten Flössners, daß diesen Methylierungsvorgängen eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. Biol. 86, 1927.

besondere biologische Bedeutung zukommt, um so mehr, als nach Flössner und unseren eigenen Untersuchungen ein Teil dieser intermediären chemischen Prozesse an die Funktion von zwei biologisch hochwertigen Drüsen mit innerer Sckretion geknüpft ist.

Zusammenfassend können wir also sagen: Die Methylierung der Guanidinessigsäure zu Kreatin ist bei Hunden, Kaninchen und Katzen eine spezifische Funktion der Schilddrüse. Hypophysis und Keimdrüsen kommt diese Fähigkeit nicht zu. Die Methylierung des Pyridins dagegen verläuft bei Hunden völlig unabhängig von der Tätigkeit der erwähnten Drüsen mit innerer Sekretion.

## Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung.

XVI. Mitteilung:

Uber die Glykolyse in künstlichen Gerinnungsgemischen (Fibrinogen + Thrombin).

Von

## Bernhard Stuber und Konrad Lang.

(Aus der medizinischen Klinik zu Freiburg i. Br.)

(Eingegangen am 25. Oktober 1927.)

In unserer vorhergehenden Mitteilung<sup>1</sup> haben wir die Beziehungen der Blutglykolyse zur Blutgerinnung klargelegt. Es konnte die Abhängigkeit des Gerinnungsablaufes von den bei dem Zuckerabbau sich bildenden Säuren gezeigt und vor allem auf die Bedeutung der anaeroben und aeroben Phase der Zuckerzerstörung, unter spezieller Berücksichtigung der gerinnungshemmenden Mittel, hingewiesen werden. In zwingender Weise ergaben sich aus diesen experimentellen Befunden neuartige Vorstellungen über das Wesen des Gerinnungsprozesses. Der Kürze halber greifen wir heute auf diese Fragen nicht weiter zurück, und verweisen diesbezüglich auf die erwähnte frühere Arbeit von uns.

Hatten wir in diesen früheren Untersuchungen die Glykolyse unter möglichst natürlichen Bedingungen, also am gerinnenden Gesamtblut bzw. Plasma bestimmt, so schien es uns jetzt von Interesse, die Glykolyse auch in künstlichen Gerinnungsmischungen kennenzulernen. Zu solchen zählt fraglos die Fibrinogen-Thrombingerinnung. Über diese Versuche soll im folgenden berichtet werden.

Das Fibrinogen wurde nach der Methode von Hammarsten aus Pferdeblut, das Thrombin nach den Angaben von Alexander Schmidt dargestellt. Die Zuckerbestimmungen wurden nach Hagedorn-Jensen, die Milchsäurebestimmungen nach Mendel-Goldscheider durchgeführt. Es wurde immer zu 1 ccm Fibrinogen 1 ccm der Thrombinlösung zugesetzt. In den Versuchen, in denen als Thrombin Serum verwandt wurde, betrug die Menge des letzteren 2 ccm. Außerdem wurde noch zum Vergleich altes Serum, das keine Gerinnung mehr in Fibrinogenlösungen auslöste, in denselben Mengenverhältnissen benutzt. Die Zucker- und Milchsäure-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 179, 70, 1926.

bestimmungen wurden immer sofort nach Mischung der Fibrinogen-Thrombinlösung und dann beim Eintritt der Gerinnung vorgenommen. Bei Verwendung von altem, unwirksamem Serum wurden die Bestimmungen ebenfalls sofort nach Mischung der Lösungen und außerdem nach 30 bzw. 60 Minuten durchgeführt.

 $\begin{tabellet} {\it Tabelle I.} \\ {\it Glykolyse w\"{a}hrend der Fibrinogen-Thrombingerinnung.} \end{tabelle}$ 

|   | <b>0</b> 10    | Zucker im Beginn<br>der Gerinnung<br>0/0 |  |
|---|----------------|------------------------------------------|--|
| 1 | 0,018<br>0,010 | 0,013<br>0,013                           |  |

Da die Zuckerwerte des Fibrinogen-Thrombingemisches sehr niedrige waren, wie aus Tabelle I ersichtlich, und dadurch die den angewandten Mikromethoden anhaftenden Fehlerquellen relativ groß wurden, so führten wir noch Versuche unter Zugabe von Glucose durch. Die verwandten Mengen ergeben sich aus den Analysen.

Tabelle II.

Glykolyse während der Fibrinogen-Thrombingerinnung unter Zugabe von Glucose.

|           | Zucker vor der<br>Gerinnung | Zucker im Beginn<br>der Gerinnung | Milchsäure vor der<br>Gerinnung<br>mg.º/0 | Milchsäure im Beginn<br>der Gerinnung<br>mg•0/0 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1         | 0.191                       | 0.194                             | _                                         | _                                               |
| $ar{2}$   | 0.188                       | 0.182                             |                                           |                                                 |
| $\bar{3}$ | 0.040                       | 0.049                             | 3.0                                       | 3.0                                             |
| 4         | 0.036                       | 0.035                             | 2,0                                       | 2.0                                             |
| 5         | 0.020                       | 0.022                             | 0,0                                       | $\overline{0}$ .0                               |
| 6         | 0,106                       | 0,107                             | 0.0                                       | 0.0                                             |

Tabelle III.

|      | Gerinnungs, zeit Min. | Zucker<br>vor der<br>Gerinnung | Zucker<br>im Beginn<br>der Gerin-<br>nung | Milchsäure<br>vor der<br>Gerinnung<br>mg.0/0 | Milchsäure<br>im Beginn<br>der Gerin-<br>nung<br>mg.0/0 | Art<br>des Serums                     |
|------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Glyk | olyse währ            | end der Fib                    | rinogen-Thr<br>frisches                   |                                              | ung. Als                                                | Thrombin diente                       |
| 1    | 42                    | 0,085                          | 0.082                                     | 18                                           | 19                                                      | Hundeserum                            |
| 3    | 3                     | 0,091                          | 0.084                                     | 9                                            | 11                                                      | Menschl. Serum                        |
| 3    | 2                     | 0,066                          | 0.059                                     | 14                                           | 16                                                      | 7 7                                   |
| 4    | 35                    | 0,098                          | 0,088                                     | 10                                           | 14                                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Glyl | colyse währe          | end der Fib                    | rinogen-Seru                              | mgerinnung                                   | unter Zug                                               | gabe von Glucose.                     |
| 5    | . 44                  | 0,162                          | 0.154                                     | 26                                           | 29                                                      | Hundeserum                            |
| 6    | . 4                   | 0,161                          | 0.153                                     | 9                                            | 12                                                      | Menschl. Serum                        |
| 7    | 4                     | 0,191                          | 0,188                                     | 14                                           | 16                                                      |                                       |
| 8    | 43                    |                                | <u> </u>                                  | 11                                           | 13                                                      | " " "                                 |

Tabelle IV.

|        | Versuchsdauer<br>Min.  | Zucker<br>im Beginn des<br>Versuchs | Zucker<br>sm Ende des<br>Versuchs | Milchsäure<br>im Beginn des<br>Versuchs<br>mg* <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Milchsaure<br>am Ende des<br>Versuchs<br>mg.º/o |
|--------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Glykol |                        | nogen-Serumgemi<br>schend unwirksan |                                   |                                                                            |                                                 |
| 1<br>2 | 30<br>60               | 0,032<br>0,022                      | 0,029<br>0,020                    | 20                                                                         | 20                                              |
| •      | De                     | rselbe Versuch u                    | inter Zugabe                      | von Glucose.                                                               |                                                 |
| 3<br>4 | <b>30</b><br><b>60</b> | 0,117<br>0,140                      | 0,117<br>0,142                    | 20                                                                         | <del>_</del> <del>2</del> 0                     |

Die Versuche zeigen, daß während der Fibrinogen-Thrombingerinnung bei Verwendung des Alexander Schmidtschen Thrombins
(Tabelle II) eine Glykolyse, vor allem unter Berücksichtigung der Milchsäurewerte, nicht nachweisbar ist. Genau dasselbe Ergebnis ist aus
den Versuchen der Tabelle IV zu entnehmen, in denen an Stelle des
Schmidtschen Thrombins altes unwirksames Serum angewandt wurde,
und dementsprechend gar keine Gerinnung eintrat. Die Glykolyse
bleibt hier, auch unter Zugabe von Glucose, völlig aus.

Wesentlich andere Resultate ergeben die Gerinnungsversuche, in denen als Thrombin frisches, gut wirksames Serum gebraucht wurde (Tabelle III). Hier sehen wir regelmäßig eine deutliche Glykolyse während des Gerinnungsprozesses ablaufen, wenn auch nicht so stark, wie in den Versuchen am Vollblut unserer früheren Mitteilung. Betrachtet man die zeitlichen Verhältnisse der Fibrinogen-Serumgerinnung im Verhältnis zur Stärke der Glykolyse, so ergibt sich, daß die Glykolyse um so rascher verläuft, je kürzer die Gerinnungszeit ist. Es besteht unverkennbar zwischen Gerinnungsablauf und Geschwindigkeit der Zuckerzerstörung eine Proportionalität.

Es ergibt sich also aus diesen Versuchen unter Berücksichtigung der Glykolyse eine auffallende Divergenz zwischen der Gerinnungsauslösung in Fibrinogenlösungen durch das Alexander Schmidtsche Thrombin einerseits und durch frisches Serum andererseits. Die Gerinnung durch das Schmidtsche Thrombin verläuft ohne Glykolyse. Genau dasselbe Verhalten zeigt unter zeitlich gleichen Verhältnissen altes unwirksames Serum, das in Fibrinogenlösung gar keine Gerinnung mehr auslöst. Dagegen ist die Fibrinogengerinnung durch frisches, stark wirksames Serum immer mit einer deutlichen Glykolyse verknüpft, und zwar sind Gerinnungszeit und Geschwindigkeit der Glykolyse einander proportional. Die Verhältnisse liegen im letzteren Falle ähnlich, wie bei der Gerinnung des nativen Blutes bzw. Plasmas. Damit ist ein neuer Beweis erbracht, daß die gerinnungsauslösenden Faktoren

des Alexander Schmidtschen Thrombins ganz anderer Natur sind, als diejenigen der natürlichen, spontan gerinnenden Flüssigkeiten. Wir werden dadurch weiterhin in unserer schon in früheren Arbeiten experimentell fundierten Anschauung bekräftigt, daß das Alexander Schmidtsche Thrombin mit dem natürlichen Gerinnungsvorgang nichts zu tun hat, daß es ein Kunstprodukt ist ohne biologische Bedeutung.

## Zusammenfassung.

Während bei der Fibrinogen-Serumgerinnung, ähnlich wie der spontanen Gerinnung des Gesamtblutes bzw. Plasmas, eine deutliche Glykolyse auftritt, deren Geschwindigkeit proportional der Gerinnungszeit ist, läßt die Fibrinogengerinnung durch das Alexander Schmidtsche Thrombin jede Glykolyse vermissen. Der natürliche Gerinnungsvorgang und ebenso die Fibrinogen-Serumgerinnung sind also unter Berücksichtigung der Glykolyse von der Fibrinogengerinnung durch das Schmidtsche Thrombin prinzipiell verschieden. Darin wird ein weiterer Beweis für die artifizielle Natur des Alexander Schmidtschen Thrombins erblickt.

## Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung.

XVII. Mitteilung:

Über die  $p_{
m H}$ -Verschiebung während des Gerinnungsprozesses.

Von

## Bernhard Stuber und Konrad Lang.

(Aus der medizinischen Klinik zu Freiburg i. Br.)
(Eingegangen am 25. Oktober 1927.)

Mit 1 Abbildung im Text.

In unserer vorletzten Mitteilung<sup>1</sup> haben wir auf die Untersuchungen von Kugelmass hingewiesen und dessen Angaben über die Abnahme der H-Ionenkonzentration während des Gerinnungsprozesses bestätigen können. Wir konnten fernerhin zeigen, daß die  $p_H$ -Kurve des Oxalatplasmas zunächst abfällt, also eine  $p_H$ -Verschiebung nach der sauren Seite eintritt, daß jedoch im Moment der Rekalzifizierung des Oxalatplasmas die  $p_H$ -Kurve sofort den entgegengesetzten Verlauf nimmt, also im gerinnenden Oxalatplasma dieselbe Verminderung der H-Ionenkonzentration auftritt, wie bei der Gerinnung des Gesamtblutes.

Es war für uns nun von Interesse, weiterhin die Frage zu entscheiden, ob diese H'-Ionenadsorption während des Gerinnungsprozesses ein für die Blutgerinnung spezifischer Vorgang ist, oder ob er sich ebenso in anderen Gerinnungssystemen nachweisen läßt. Zugleich schien es uns auch erwünscht, die Veränderung der H'-Ionenkonzentration noch mit einer anderen, als der damals von uns verwandten Methode, dem Potentiometer von Mislowitzer und der Chinhydronelektrode, zu messen, da ihre Zuverlässigkeit nach neueren Untersuchungen doch an einen beschränkten  $p_{\rm H}$ -Bereich gebunden zu sein scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 179, 70, 1926.

Wir benutzten deshalb für die folgenden Untersuchungen die Methode der Gaskettenmessung in der Anordnung nach Michaelis. Als Bezugselektrode diente die gesättigte Kalomelelektrode, als Meßelektrode die Wasserstoffelektrode. Wir bemerken noch, daß die Platinelektroden nach jedem Versuch frisch platiniert wurden. Da wir zum Studium der H'-Ionenverschiebung während des Gerinnungsprozesses vor allem auch künstliche Gerinnungsgemische, z. B. Fibrinogen-Thrombin, heranziehen wollten, so war die übliche Form der Meßelektrode nicht brauchbar. Bei Verwendung einer derartigen Elektrode mußten beide Gerinnungsfaktoren, Gerinungssubstrat und gerinnungauslösendes Agens, schon zu Beginn miteinander



Abb. 1.

gemischt in die Elektrode gegeben werden, und dann erst konnte die Sättigung mit strömendem Wasserstoffgas erfolgen. Da letztere mehrere Minuten in Anspruch nimmt, so war in der Zwischenzeit die Gerinnungschon im Gange, so daß eine Messung, die den ganzen Bereich des Gerinnungsvorganges umfaßte, nicht mehr möglich war. Wir konstruierten uns deshalb eine Doppelelektrode, die es gestattete, zunächst das Potential von jedem Faktor des Gerinnungssystems für sich allein festzustellen und dann ohne Änderung der Wasserstoffatmosphäre beide zur Herbeiführung der Gerinnung zu vereinen und dannit vom Beginn der Gerinnung an eine fortlaufende Messung zu ermöglichen. Aus der Abb. 1 ergibt sich die Konstruktion der Doppelelektrode.

Tabelle 1.

Fibrinogen-Thrombingerinnung. Fibrinogen nach Hammarsten, Thrombin nach Alexander Schmidt, je 2 ccm.

| 7-:-                  | <del>.</del> — — <del>-</del> |            |          |            | Versuch    |          |                   |            |          |
|-----------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|
| Zeit                  | 1                             | 2          | 3        | 4          | 5          | 6        | 7                 | 8          | 9        |
| Minuten               | $p_{ m H}$                    | $p_{ m H}$ | $p_{H}$  | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ | $p_{H}$  | $p_{ m H}$        | $p_{ m H}$ | $p_{H}$  |
| 0                     | ı —                           | 6,73       | 8,54     | 7,11       | 6.92       | 8.83     | 7.55              | 7.54       | 8.17     |
| 0<br>2<br>4<br>6<br>8 | _                             | 6,77       | $8,\!59$ | 7,41 *     | 7,06       | 8,83     | <sup>1</sup> 7,73 | 7,68       | 8.28     |
| 4                     | ļ —                           | 6.81       | 8,66 *   | 7,61       | 7,09       | 8.83     | 7.89              | 7.78       | 8.52 *   |
| 6                     | 6,70                          | 6.96       | 8.71     | 7.91       | 7,34       | 8.85     | 8.07              | -7,91      | 8.54     |
| 8                     | 6,89                          | 7,01       | 8.76     | 7,95       | 7.31       | 8,85     | 8,24              | 8,09       | 8.54     |
|                       | 7,00                          | 7,03       | Gerin-   | Gerin-     | 7,37       | 8,88     | 8.38              | 8.26       | 8.56     |
| 12                    | 7,03                          | 7,03       | nung     | nung       | 7,35       | 8,94 *   | 8,44              | 8,44       | $8,\!58$ |
| 14                    | 7,08                          | Gerin-     |          |            | 7.35       | 8,94     | □8,46             | 8,52 *     | 8,59     |
| 16                    | 7,11                          | nung       |          |            | 7.35       | 8,94     | 8,46 *            | $8,\!59$   | 8.59     |
| 18                    | 7,17                          | ,          |          |            | Gerin-     | 8,94     | 8,44              | $8,\!62$   | 8.59     |
| 20                    | 7,21                          | 1          |          |            | nung       | 8,94     | 8.44              | 8,62       | 8.59     |
| 22                    | 7,22                          | 1          |          |            |            | 8,93     | 8,44              | $8,\!64$   | 8.59     |
| 24                    | 7,23                          | 1          |          |            | 1          | 8,93     | Gerin-            | 8,64       | 8.59     |
| 26                    | Gerin-                        |            |          |            | }          | 8,93     | nung              | 8,64       | 8.59     |
| 28                    | nung                          |            |          |            | ı          | 8,93     |                   | 8.64       | Gerin-   |
| 30                    |                               |            |          |            | 1          | 8,93     | 1                 | 8,64       | nung     |
| 32                    | l.                            | 1          |          |            | ,          | $8,\!93$ |                   | $8,\!66$   |          |
| 34                    |                               |            |          |            | I          | 8,93     | 1                 | 8,61       |          |
| 36                    |                               | i .        |          |            |            | 8,93     |                   | 8,61       |          |
| 38                    | 1                             | 1          |          |            | 1          | 8,93     |                   | Gerin-     |          |
| 40                    |                               | l          |          |            | 1          | 8,93     | 1                 | nung       |          |
| 42                    | I                             |            |          | l .        | 1          | 8,93     | 1                 |            |          |
|                       |                               | i          |          |            |            | Gerin-   | 1                 |            |          |
|                       | I                             |            |          |            | 1          | nung     | l                 |            |          |

Bei \* feine Gerinnsel an der Elektrode. Die Untersuchungen wurden an verschiedenen Tagen durchgeführt, dementsprechend sind für die verschiedenen Versuche die Thrombin-lösungen immer frisch dargestellt worden. Das Thrombin stammte meist aus Menschenserum, in einzelnen Versuchen wurde auch Hunder, Kaninchen und Pferdeserum verwandt.

Die beiden kugeligen, nach unten zu sich verjüngenden Elektrodengefäße (1 und 2) haben ein Fassungsvermögen von etwa 5 ccm, sie tragen an ihrem oberen Ende eingeschliffen eine Glasröhre mit der Platinelektrode. Der weitere Bau der Doppelelektrode erklärt sich am besten durch Schilderung einer Versuchsausführung. In das Elektrodengefäß 1 werden 1 bis 2 ccm Fibrinogen, in das Elektrodengefäß 2 dieselbe Menge des gerinnungsauslösenden Agens, z. B. Thrombinlösung, eingefüllt. Dann werden sämtliche Hähne geschlossen. Nun wird an das Mundstück 3 der Wasserstoffapparat angeschlossen. Hahn 4 geöffnet und dieser Teil des Elektrodensystems mit Wasserstoffgas gefüllt. Nach Schließen von Hahn 4, werden Hahn 5 und 6 geöffnet, und dadurch die mit Fibrinogenlösung beschickte Elektrode 1 mit Wasserstoff gesättigt. Hahn 6 ist ein Dreiwegehahn (in der Abbildung von der Rückseite gesehen), der einerseits die Verbindung mit Elektrode 2, andererseits die Kommunikation mit dem frei endenden Glasrohr 7 ermöglicht. Bei der Wasserstoffdurchleitung durch Elektrode 1 wird Hahn 6 so gestellt, daß das Wasserstoffgas bei 7 entweichen kann.

Tabelle II.

Fibrinogen-Thrombingerinnung in mit Phosphatgemisch gepufferter Lösung,
Mengen wie Tabelle I.

|               |            | Vers       | such       |           |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| Zeit          | 1          | 2          | 3          | 4         |
| Minuten       | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ | $p_{H}$   |
| 0             | 7,44       | 7,48       | 6.98       | 7,00      |
| 2             | 7,44 *     | 7,48       | 7,00       | 7,02      |
| $\frac{2}{4}$ | 7,44       | 7,48 *     | 7.00       | 7.02      |
| 6             | 7.46       | 7,49       | 7,00       | 7.02      |
| 8             | 7,46       | 7,49       | 7,00       | 7.02      |
| 10            | 7.46       | 7.49       | 7,00       | 7.02      |
| 12            | 7,46       | 7,49       | 7.00       | 7,02      |
| 14            | 7,46       | 7,49       | 7.00       | 7.02      |
| 16            | 7,46       | 7,49       | 7,00       | 7.02      |
| 18            | 7,46       | 7,49       | 7,00       | 7.02      |
| 20            | 7,48       | 7.49       | 7,00       | 7.02      |
| 22            | 7,48       | 7.49       | 7,00       | 7,04      |
| 24            | 7.48       | 7.49       | 7,00       | 7,04      |
| 26            | 7.48       | 7.49       | 7.02       | 7,04      |
| 28            | 7,48       | 7,49       | 7.02       | 7.04      |
| <b>3</b> 0    | 7,48       | 7,49       | 7.02       | 7.04      |
| 32            | 7,48       | 7.49       | 7.02       | 7.04      |
| 34            | 7,48       | 7,49       | 7,02       | 7,04      |
| 36            | 7,48       | 7,49       | $7{,}02$   | 7,04      |
| 38            | 7.48       | 7,49       | 7,02       | Gerinnung |
| 40            | 7.48       | 7,49       | 7.02       |           |
| 42            | 7,48       | 7,49       | 7,02       |           |
| 44            | 7.49       | 7.49       | Gerinnung  |           |
| 46            | 7,49       | Geriunung  |            |           |
|               | Gerinnung  |            |            |           |

Bei  $^{\bullet}$  feine Gerinnsel an der Elektrode. Das Thrombin, nach Alexander Schmidt dargestellt, wurde für die einzelnen Versuche in Phosphatgemischen von verschiedenem  $p_{\rm H}$  (s. Tabelle) gelöst.

Die Wasserstoffsättigung erfolgte in der Weise, daß nach Durchleiten von etwa 5 Minuten und nach Schließung sämtlicher Hähne die Elektrode 60 mal geschüttelt wurde, dann wurde erneut Wasserstoff zugeführt. Dieses Verfahren wurde dreimal vorgenommen. In derselben Weise wurde die Elektrode 2 mit Wasserstoffgas gesättigt, indem dasselbe von 3 aus bei geöffneten Hähnen 8 und 9 die Elektrode durchströmte. Dadurch konnte nun zunächst das Potential beider Lösungen in Elektrode 1 und 2 getrennt nacheinander festgestellt werden. Die Enden der beiden Elektroden tauchen in die gesättigte KCl-Lösung. Durch Öffnen der Hähne 10 bzw. 11 konnte die Messung sofort erfolgen. Darnach wurde durch geeignete Stellung des Dreiwegehahns 6 die Verbindung zwischen Elektrode 1 und 2 hergestellt und durch einen leichten Wasserstoffstrom von 9 aus die gerinnungsauslösende Flüssigkeit der Elektrode 2 in die Fibrinogenlösung der Elektrode 1 übergeführt. Durch Öffnen von Hahn 11 konnte sofort die Messung vorgenommen und in beliebigen zeitlichen Zwischenräumen, meist in Pausen von 2 Minuten, das Potential während des Gerinnungsvorgangs festgestellt werden.

Tabelle III.
Fibrinogen-Serumgerinnung.

| Zeit<br>Minuten  | Versuch    |            |                       |                |  |
|------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|--|
|                  | 1          | 2          | 3                     | 4              |  |
|                  | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ | <i>p</i> <sub>H</sub> | p <sub>H</sub> |  |
| 0                | 8.13       | 7,53       | 8,18                  | 8,08           |  |
| $^2$             | 8.15       | 7.53       | 8,18                  | 8.10           |  |
| 2<br>4<br>6<br>8 | 8,15       | 7,53       | 8.18                  | 8,12           |  |
| 6                | 8,16       | 7,53       | 8,20                  | 8.12           |  |
| 8                | 8,16       | 7.55       | 8,20                  | 8,12           |  |
| 10               | 8,16       | 7,55       | 8,20                  | 8.12           |  |
| 12               | 8,16       | 7.55       | Gerinnung             | 8.12           |  |
| 14               | 8.16 *     | 7.57       | (.                    | 8.12           |  |
| 16               | 8,16       | 7.57       | 1                     | 8.12           |  |
| 18               | 8,17       | 7,57       |                       | 8,12           |  |
| <b>2</b> 0       | 8,17       | 7,57       |                       | Gerinnung      |  |
| 22               | 8,17       | 7.58       |                       | •              |  |
| 24               | 8.17       | 7.58       |                       |                |  |
| 26               | 8.18       | 7,58       |                       |                |  |
| 28               | 8,18       | 7.60       |                       |                |  |
| 30               | 8,18       | 7.60       |                       |                |  |
| 32               | 8,18       | 7.60       |                       |                |  |
| 34               | 8,18       | 7,60       |                       |                |  |
| 36               | 8.18       | 7,60       |                       |                |  |
| 38               | 8,18       | 7.62       |                       |                |  |
| 40               | 8,18       | 7.62       |                       |                |  |
| 42               | 8.18       | 7.62       |                       |                |  |
| 44               | Gerinnung  | 7,62       |                       |                |  |
| 46               | ***        | 7.62       |                       |                |  |
| 48               |            | Gerinnung  |                       |                |  |

Bei \* feine Gerinnsel an der Elektrode. Das Serum stammte vom Menschen.

Wir ermittelten nun die  $p_{\rm H}$ -Verschiebung in verschiedenen Gerinnungsgemischen. Als solche dienten uns: Fibrinogen + Thrombin. Fibrinogen + Thrombin in gepufferter Lösung, Fibrinogen + Serum. rekalzifiziertes Oxalatplasma, NaCl-Salzplasma und schließlich die Milchgerinnung durch Lab.

Wie aus Tabelle I zu entnehmen ist, tritt während der Fibrinogen-Thrombingerinnung eine sehr starke Abnahme der H'-Ionenkonzentration, also eine Verschiebung nach der alkalischen Seite zu, ein. Die Gerinnung verläuft aber auch im gepufferten Milieu (Tabelle II). Selbstverständlich kommt hier die Verschiebung nicht so deutlich zum Ausdruck infolge der Maskierung durch den Puffer.

In Tabelle III wurde en Stelle des Alexander Schmidtschen Thrombins frisches Serum zur Auslösung der Fibrinogengerinnung verwandt. Die Ergebnisse sind dieselben, wie bei der Thrombingerinnung.

Die Tabellen IV und V orientieren über die Änderung der H-Ionenkonzentration während der Gerinnung des rekalzifizierten Oxalat-

Tabelle~IV. Gerinnung von Oxalatplasma (4%)00) durch Zusatz von 5% CaCl2-Lösung.

| 7                | Versuch    |                                             |            |            |
|------------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Zeit             | 1          | 2 .                                         | 3          | 4          |
| Minuten          | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$                                  | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ |
| _                |            |                                             |            |            |
| 0                | 7,59       | 7,67                                        | 7,46       | 7,90       |
| 2<br>4<br>6<br>8 | 7,62       | 7,74                                        | 7,46       | 7,97       |
| 4                | 7,62       | 7.74                                        | 7,47       | 7.99       |
| 6                | 7,62       | 7,75                                        | 7,49       | 7,99       |
| 8                | 7,62       | 7,75                                        | 7,53       | 7.99       |
| 10               | 7.64       | 7.75                                        | 7,55       | 7.97       |
| 12               | 7,66       | 7.77                                        | 7.55       | Gerinnung  |
| 14               | 7,67       | 7.77                                        | 7.55       |            |
| 16               | 7.67       | 7.79                                        | 7.57       |            |
| 18               | 7,67       | 7,79                                        | 7,57       |            |
| 20               | 7,67 *     | 7,79                                        | 7.59       |            |
| 22               | 7,69       | 7,79                                        | 7.59       |            |
| $\frac{24}{24}$  | 7,69       | 7.79                                        | 7,60       |            |
| $\frac{24}{26}$  | 7,69       | 7.79                                        | 7,60       |            |
| $-	ilde{28}$     | 7,69       | 7,79                                        | 7.60       |            |
| 30               | Gerinnung  | 7,79                                        | 7.60       |            |
| 32               | Germinang  | 7.77                                        | 7.60       |            |
| 3 <u>2</u><br>84 |            | 7,77                                        | 7,60       |            |
| 36               | il.        |                                             | 7,60       |            |
| 38               |            | $\begin{array}{c} 7,77 \\ 7.79 \end{array}$ |            |            |
|                  | <u> </u>   |                                             | 7.60       |            |
| 40               | i i        | 7,79                                        | 7.60       |            |
| 42               | i i        | 7.79                                        | 7.60       |            |
| 44               |            | Gerinnung                                   | 7,60       |            |
|                  |            |                                             | Gerinnung  |            |

Bei \* feines Gerinnsel an der Elektrode. Die Menge des Oxalatplasmas betrug in jedem Versuch 2 ccm. Die optimale Kalkmenge wurde vorher festgestellt und in die Elektrode 2 eingeführt, die in ihrem unteren Teile, der die Verbindung mit Elektrode 1, in der sich das Oxalatplasma befand, herstellt, eine Mensurierung trug. Als Plasma diente solches vom Menschen.

plasmas und der Spontangerinnung des optimal verdünnten Kochsalzplasmas. Auch hier finden wir übereinstimmend eine deutliche Zunahme des  $p_{\rm H}$ .

Schließlich zeigt uns die Tabelle VI die Ergebnisse bei der Milchgerinnung durch das Labferment. Auch hier stoßen wir auf denselben Verlauf der  $p_{\rm H}$ -Kurve, wie in den zuerst geschilderten Gerinnungsversuchen.

Diese Untersuchungen bestätigen also die Angaben unserer früheren Mitteilung und übertragen sie auf die verschiedensten Gerinnungssysteme. Es tritt ganz allgemein während des Gerinnungsprozesses, gleichgültig welche Gerinnungsfaktoren aufeinander einwirken, im Sinne von Kugelmass eine Adsorption von H-Ionen an die flockenden Eiweißkörper ein. Diese Adsorption drückt sich in einer Abnahme der H'-Ionenkonzentration des Gerinnungsmilieus aus, die  $p_{\rm H}$ -Kurve

Tabelle V.
Spontangerinnung von NaCl-Plasma durch Verdünnung.

| Zeit             |                | Versuch    |            |                   |  |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------------|--|
|                  | 1              | 2          | 3          | 4                 |  |
| Minuten          | $p_{ m H}$ $=$ | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$ | $p_{ m H}$        |  |
| 0                | 8.41           | 8.49       | 8.37       | 8.70              |  |
|                  | 8,43           | 8.49       | 8.37       | 8.72              |  |
| 4                | 8,45           | 8.49       | 8,39       | 8.74              |  |
| $ar{6}$          | 8,45           | 8.51       | 8.39       | $8.7\overline{4}$ |  |
| 2<br>4<br>6<br>8 | 8.45           | 8,51       | 8.39       | 8.74              |  |
| 10               | 8,43           | 8.51       | 8,39       | 8.74              |  |
| 12               | 8,43           | 8.51       | 8.39       | 8.74              |  |
| 14               | 8,43           | 8.51       | 8.39       | 8,74              |  |
| 16               | Gerinnung      | 8,51       | 8.39       | 8.74              |  |
| 18               | .,             | 8.51       | 8,39       | 8.74              |  |
| 20               |                | $\pm$ 8.51 | Gerinnung  | 8.74              |  |
| 22               |                | 8,51       | •          | 8.74              |  |
| 24               |                | 8,51       |            | 8.74              |  |
| 26               |                | 8,51       |            | 8.7 <b>4</b>      |  |
| 28               | ı              | 8,51       |            | 8,7 <b>4</b>      |  |
| 30               |                | 8,51       | 1          | 8.74              |  |
| 32               | 1              | 8,51       | i          | 8.74              |  |
| 34               | 1              | Gerinnung  |            | 8.74              |  |
| 36               | 1              |            |            | 8,74              |  |
| 38               | li .           |            |            | 8.74              |  |
| 40               | 1              |            |            | 8,74              |  |
| 42               | h              |            |            | 8,74              |  |
| 44               | Į.             | 1          |            | Gerinnung         |  |

Das Plasma stammte vom Menschen.

steigt also nach der alkalischen Seite hin an. Es ist also diese  $p_{\rm H}$ -Verschiebung nicht etwa ein für die Blutgerinnung spezifischer Vorgang. sie zeigt sich vielmehr genau so bei der Milchgerinnung und scheint allen flockenden Systemen eigen zu sein.

#### Zusammenfassung.

Es wird die Änderung der H'-Ionenkonzentration in verschiedenen Gerinnungssystemen mittels der Gaskette in der Anordnung von Michaelis bestimmt. Durch die Konstruktion einer Doppelelektrode wird die  $p_{\rm H}$ -Messung vom Beginn der Gerinnung an in kurzen Zwischenräumen ermöglicht. Es konnte in den verschiedensten Gerinnungsgemischen ganz allgemein eine Abnahme der H'-Ionenkonzentration während des Gerinnungsprozesses nachgewiesen werden. Diese  $p_{\rm H}$ -Verschiebung nach der alkalischen Seite tritt auch während der Milchgerinnung auf, sie ist also nicht spezifisch für die Blutgerinnung. Sie scheint vielmehr ein obligater Vorgang in allen Gerinnungssystemen zu sein.

| Zeit                   | Versuch        |              |                              |                |  |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------|--|
| Minuten                | 1              | 2            | 3                            | 4              |  |
|                        | ₽ <sub>H</sub> | $p_{ m H}$   | p <sub>H</sub> _             | p <sub>H</sub> |  |
| 0                      | 6,61           | 6,60         | 6.39                         | 6,41           |  |
| <b>2</b>               | 6,65           | 6,60         | 6,39<br>6,39                 | 6,41           |  |
| 4                      | 6,65           | 6,60         | 6,41                         | 6,41           |  |
| Ã.                     | 6.65           | 6,62         | 6.41                         | 6,48           |  |
| Ř                      | 6,65<br>6,65   | 6,62         | 6.41                         | 6,43           |  |
| 2<br>4<br>6<br>8<br>10 | 6,65           | 6,62<br>6,62 | 6,41<br>6,41<br>6,41         | 6,45           |  |
| 12<br>12               | 6,66           | 6,64         | 6,41                         | 6,45           |  |
| 14                     | 6,66<br>6,66   | 6,64         | 6.41                         | 6,45           |  |
| 16                     | 6,66           | 6,64         | 6,41<br>6,41                 | 6,45           |  |
| 18                     | 6,66           | Gerinnung    | 6.41                         | 6,45           |  |
| $\tilde{20}$           | Gerinnung      | 00.111.0116  | 6,41<br>6,41<br>6,41         | 6,45           |  |
| 22<br>22               | Community      |              | 6.41                         | 6,45           |  |
| $\overline{24}$        | ii .           |              | 6,41                         | 6,45           |  |
| 26                     |                |              | 6.41                         | 6,45           |  |
| 28                     | 1              |              | 6,41<br>6,43                 | 6,45           |  |
| 30                     | 1              |              | 6.43                         | 6,45           |  |
| 32                     |                |              | 6.43                         | 6,45           |  |
| 34                     |                |              | 6,43<br>6,43<br><b>6,4</b> 3 | 6,45           |  |
| 36                     | i              |              | 6,43                         | 6,45           |  |
| 38                     | 1              |              | Gerinnung                    | 6,45           |  |
| 40                     |                |              |                              | 6,45           |  |
| 40                     |                |              | 1                            | Gerinn         |  |

## Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung.

XVIII. Mitteilung:

Über den Einfluß der Hypo- und Hyperkapnie auf die Blutgerinnung.

Von

Bernhard Stuber und Konrad Lang.

(Aus der Medizinischen Klinik zu Freiburg i. Br.)

(Eingegangen am 25. Oktober 1927.)

Nachdem wir in unseren früheren Untersuchungen<sup>1</sup> die ursächliche Bedeutung der Blutglykolyse für den Gerinnungsprozeß nachgewiesen hatten, war es naheliegend, die Frage zu prüfen, inwieweit experimentell bedingte Änderungen im Ablauf der Blutglykolyse den Gerinnungsvorgang zu beeinflussen vermögen. Wenn einerseits auch zu erwarten war, daß derartige Abweichungen vom physiologischen Geschehen nur durch extrem gestellte experimentelle Bedingungen zu erreichen sein würden, so durften andererseits diese Eingriffe auch nicht das Leben der Versuchstiere gefährden. Unter diesen Gesichtspunkten schienen uns zwei Wege zur experimentellen Beantwortung zu führen. den Angaben der Literatur liegt das Optimum der Blutglykolyse bei einem p<sub>H</sub> von 7,5 bis 8,0. Eine Hupokapnie und damit eine Verschiebung der Blutreaktion nach der alkalischen Seite glaubten wir am einfachsten durch längere Überventilation zu erreichen. Die andere Möglichkeit zur experimentellen Klarstellung der aufgeworfenen Frage erblickten wir in der entgegengesetzten Richtung, in der Kohlensäureanreicherung des Blutes unter Vermeidung zu starker Blutsäuerung. Um eine derartige Hyperkapnie herbeizuführen, ließen wir die Tiere über längere Zeit hin ein kohlensäurereiches Luftgemisch von bestimmtem Prozentgehalt an CO2 einatmen.

Als Versuchstiere benutzten wir Hunde. Dieselben wurden in Somnifennarkose tracheotomiert und mit dem *H. Meyer* schen Atmungsapparat verbunden. Das Blut wurde aus der Schenkelarterie entnommen. Die Zucker- und Milchsäurebestimmungen im Blute wurden nach *Hagedorn-Jensen* bzw. nach *Mendel-Goldscheider* durchgeführt, und zwar direkt nach Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 179, 70, 1926.

nahme des Blutes und 5 Minuten später, also während des Gerinnungsprozesses. Trat die Gerinnung früher ein, so wurden die Bestimmungen im Beginn der Gerinnung vorgenommen. Die Feststellung der Gerinnungszeit erfolgte mit dem Apparat von Heubner und Rona¹ bei 37° C. Außerdem wurden die quantitativen Änderungen der korpuskulären Blutelemente nach den üblichen Methoden festgestellt. Die Zählung der Thrombocyten wurde nach dem in neuester Zeit von F. B. Hofmann² und dessen Schüler Flössner³ angegebenen Verfahren durchgeführt. Die Größe der Überventilation, ebenso der CO₂-Gehalt der Atmungsgemische und die Dauer der einzelnen Versuche sind aus den Protokollen der Tabellen I und II ersichtlich. Sämtliche Bestimmungen wurden in halbstündigen bzw. einstündigen Intervallen durchgeführt.

Wie aus Tabelle I zu entnehmen ist, tritt unter dem Einfluß der Überventilation, die im Minimum 12 Liter, im Maximum 43 Liter pro Minute betrug, nicht nur eine sehr starke Beschleunigung der Blutgerinnung ein, sondern es zeigen sich auch erhebliche Veränderungen der morphotischen Blutelemente nach der quantitativen Seite hin. Die Gerinnungsfähigkeit nimmt in allen Versuchen während der Überventilation erheblich zu, maximal um den 5- bis 6fachen Betrag des Ausgangswertes. Die Zahl der Erythrocyten zeigt während der Versuchsdauer im allgemeinen ein leichtes Ansteigen, dagegen findet sich im leucocytären Blutbild kein einheitliches Verhalten. Was aber besonders auffällt, ist die regelmäßige und sehr starke Vermehrung der Thrombocyten, maximal bis auf das 3,5fache vom Wert zu Beginn des Versuchs. Qualitative Änderungen des Blutbildes wesentlicher Art konnten wir nicht beobachten.

Betrachten wir nun noch den Verlauf der Glykolyse, so fällt eine sehr starke Beschleunigung dieses Prozesses während der Dauer der Überventilation auf. Besonders deutlich zeigt sich dieses Verhalten in den zwei letzten Versuchen der Tabelle I. Während hier zu Beginn der Versuche im gerinnenden Blute nach 5 Minuten die Zuckerabnahmen sich auf -0,006 bzw. -0,009% und die Milchsäurezunahmen sich auf +1 bzw. +4 mg-% beliefen, so stieg unter dem Einfluß der Überventilation die Glykolyse so an, daß die Zuckerabnahmen -0,013 bzw. -0,017% und die Milchsäurezunahmen +26 bzw. +12 mg-% betrugen. Dabei muß noch besonders berücksichtigt werden, daß infolge der gleichzeitigen Gerinnungsbeschleunigung die Bestimmung der Glykolyse nicht erst, wie in den Kontrollen, 5 Minuten nach Entnahme des Blutes während der Gerinnung desselben, sondern im Beginn der Gerinnung, im ersten Falle schon nach  $2\frac{1}{4}$  Minuten vorgenommen werden mußte. Es besteht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 180, 463, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsch. med. Wochenschr. 1926, Nr. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeitschr. f. Biol. 77.

Hypokapnieversije

|                                          | Versuchsdauer in Minuten:                                                                                    | 0                                                          | 30                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hund 1,<br>männlich,<br>18 kg<br>Gewicht | Gerinnungszeit                                                                                               | 9′ 00″<br>430 000<br>7 920 000<br>13 200                   | 6′ 25″<br>1 260 00<br>7 480 00<br>6 50              |
| Hund 2,<br>männlich,<br>16 kg<br>Gewicht | p <sub>H</sub>                                                                                               | 7,48<br>7′50″<br>599 000<br>8 360 00 <b>0</b><br>10 000    | 7,73<br>7' 25"<br>540 00<br>8 080 00<br>4 4         |
| Hund 3,<br>männlich,<br>20 kg            | PH                                                                                                           | 7,18<br>9'45"                                              | 7.35<br>10′ 50″<br>530 00                           |
| Gewicht                                  | " Erythrocyten                                                                                               | 5 680 000<br>6 600<br>0,090%                               | 4 320 m·<br>4 8*<br>0.095°                          |
|                                          | ginn der Gerinnung                                                                                           | 0,072%<br>12 mg-%                                          | 0,070°<br>13 mg-                                    |
|                                          | Beginn der Gerinnung                                                                                         | 16 mg-%<br>0,018%<br>+ 4 mg-%                              | 16 mg-6<br>0.025<br>3 mg-                           |
| Hund 4,<br>männlich,<br>21 kg<br>Gewicht | PH Gerinnungszeit Zahl der Thrombocyten , Erythrocyten , Leucocyten Zucker direkt nach Entnahme              | 7,32<br>7′ 30′′<br>400 000<br>4 520 000<br>9 800<br>6,096% | 7.44<br>2′ 30′<br>820 00<br>5 940 0′<br>—<br>0.097° |
|                                          | Zucker nach 5 Minuten bzw. im Beginn der Gerinnung                                                           | 0.090 %<br>19 mg-%                                         | 0.084°<br>7 mg-°<br>26 mg-°                         |
|                                          | Glykolyse, Zuckerabnahme                                                                                     | $-0.006\frac{\%}{\%} + 1 \mathrm{mg} - \frac{\%}{\%}$      | — 0.013<br>— 26 mg                                  |
| Hund 5,<br>männlich,<br>16 kg<br>Gewicht | PH                                                                                                           | 7,35<br>6'35"<br>540 000<br>5 100 000<br>6 000<br>0,129%   | I                                                   |
|                                          | ginn der Gerinnung  Milchsäure direkt nach Entnahme  Milchsäure nach 5 Minuten bzw. im  Beginn der Gerinnung | 0,120%<br>12 mg-%                                          |                                                     |
|                                          | Glykolyse, Zuckerabnahme                                                                                     | -0.009% + 4  mg-%                                          |                                                     |

rch Hyperventilation.

| 60                                                                                   | 90                                               | 120                                                      | 150 | 180                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                  |                                                          |     |                                              | Gr. d. Hyperventilation: 12 Liter pro Minute                  |
| 7.74<br>7' 05"<br>1 580 000<br>9 260 000<br>5 000                                    | 7,59<br>7' 45''<br>954 000<br>9 620 000<br>2 600 |                                                          |     |                                              | Größe der<br>Hyperventi-<br>lation:<br>36 Liter pro<br>Minute |
| 7,33<br>4' 40''<br>550 000<br>5 689 000<br>5 600<br>0,089 %<br>0,068 %<br>13 mg-%    |                                                  |                                                          |     |                                              | Größe der<br>Hyperventi-<br>lation:<br>12 Liter pro<br>Minute |
| 16 mg-%<br>0,021 %<br>+ 3 mg-%                                                       |                                                  | 1                                                        |     |                                              |                                                               |
| 7,56<br>1' 30'<br>800 000<br>6 860 000                                               |                                                  |                                                          |     |                                              | (÷röße der                                                    |
| wegen zu<br>plötzlich ein-<br>retender Ge-<br>innung waren<br>die Best.<br>unmöglich |                                                  |                                                          |     | i                                            | Hyperventi-<br>lation:<br>35 Liter<br>pro Minute              |
| 7,70<br>5′ 50″<br>770 000<br>5 660 000<br>6 800<br>0,113%                            |                                                  | 7,86<br>6'05"<br>480 000<br>5 260 000<br>9 000<br>0,100% |     | 7,89<br>2' 15"<br>1 900 000<br>7 100 000<br> | Größe der<br>Hyperventi-<br>lation:                           |
| 0,106%<br>36 mg-%                                                                    |                                                  | 0,082%<br>46 mg-%                                        |     | 0,068%<br>35 mg-%                            | 43 Liter<br>pro Minute                                        |
| 43 mg-%<br>- 0,007%<br>+ 7 mg-%                                                      | ı                                                | 53 mg-%<br>0,018%<br>+ 7 mg-%                            |     | 47 mg-%<br>0,017%<br>+ 12 mg-%               |                                                               |

Hyperkapnieversuda

|                   | Versuchedauer in Minuten:                | 0                     |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Hund 6, männlich, | рн                                       | 7,30                  |
| 18 kg Gewicht     | Gerinnungszeit                           | 6′ 15″                |
|                   | Zahl der Thrombocyten                    | 740 000               |
| 1                 | " " Erythrocyten                         | <b>5 480 0</b> 00     |
| ;                 | " " Leucocyten                           | 6 400                 |
| 1                 | Zucker direkt nach Entnahme              | 0.116°                |
| • !               | Zucker nach 5 Minuten bzw. im Beginn der | 0.110.0               |
|                   | Gerinnung                                | 0,112 %<br>— 0,004 %  |
| Hund 7, männlich, |                                          | 7.32                  |
| 18 kg Gewicht     | PH · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7′ 05″                |
| TO KE GEWICHT     | Zahl der Thrombocyten                    | 880 000               |
|                   |                                          | 7 220 000             |
|                   | " " Erythrocyten                         | 7 000                 |
| 1                 | Zucker direkt nach Entnahme              | 0.095%                |
| 1                 | Zucker nach 5 Minuten bzw. im Beginn der | 0,000 70              |
| ı                 | Gerinnung                                | 0,091 %               |
|                   | Zuckerabnahme                            | - 0,004 °             |
| Hund 8, männlich, | p <sub>H</sub>                           | 7,25                  |
| 10 kg Gewicht     | Gerinnungszeit                           | 8′ 10″                |
| _ ,               | Zahl der Thrombocyten                    | 760 000               |
| 1                 | " " Erythrocyten                         | <b>5 780 00</b> 0     |
|                   | " " Leucocyten                           | 6 600                 |
|                   | Zucker direkt nach Entnahme              | 0,136 %               |
|                   | Zucker nach 5 Minuten bzw. im Beginn der | 0.190.0/              |
|                   | Gerinnung                                | 0,130 %               |
|                   | nach 5 Minuten bzw. im Beginn            | 12 mg-%               |
| 1                 | der Gerinnung                            | 15 mg-%               |
|                   | Glykolyse, Zuckerabnahme                 | - 0,006°              |
|                   | " Milchsäurezunahme                      | + 3 mg-0,             |
| Iund 9, männlich, | рн                                       | 7,35                  |
| 12 kg Gewicht     | Gerinnungszeit                           | 4' 15"                |
| -                 | Zahl der Thrombocyten                    | <b>554</b> 000        |
|                   | " " Erythrocyten                         | <b>5 540 0</b> 00     |
|                   | " " Leucocyten                           | 8 400                 |
| ,                 | Zucker direkt nach Entuahme              | 0,107 %               |
|                   | " im Beginn der Gerinnung                | 0,103%                |
|                   | Milchsäure direkt nach Entnahme          | 13 mg-%               |
|                   | " im Beginn der Gerinnung                | 15 mg-%               |
|                   | Glykolyse, Zuckerabnahme                 | - 0,004 %             |
|                   | Milchsäurezunahme                        | $+2 \mathrm{mg}^{-0}$ |

rch CO<sub>2</sub>-Atmung.

| 30                          | 60               | 120                                  |                       |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 7,21                        | 7,16             | 7,14                                 |                       |
| 5' 15"                      | 2' 25"           | 3'00                                 |                       |
| 770 000                     | 1 430 000        | Wegen Zerfalls nicht zählbar         |                       |
| <b>5</b> 720 000            | 6 780 000        | 5 720 000                            | 7.12                  |
| 9 000                       | _                | 8 800                                | 7 Liter pro Minute    |
| 0,080 %                     | 0,064 %          | 0,064 %                              | 10 % C O <sub>2</sub> |
| 0,075 %                     | 0,056 %          | 0,054 %                              |                       |
| 0,005 %                     | <b>−</b> 0,008 % | 0,010 °°                             |                       |
| 7,12                        | 7,08             | 7,08                                 |                       |
| 6' 45''                     | 2′ 50′′          | 2' 00"                               |                       |
| 940 000                     | 1 700 000        | Wegen Zerfalls nicht zählbar         |                       |
| 6 100 000                   | 7 180 000        | 7 140 000                            | 7.13                  |
| 6 200                       | _                | _                                    | 7 Liter pro Minute    |
| 0,100 %                     | 0.098 %          | Bestimmung ging<br>verloren wegen zu | 10 % CO <sub>2</sub>  |
| 0,095 %                     | 0,089 %          | plötzlich eintretender               |                       |
| 0,005 %                     | - 0,009 %        | Gerinnung                            |                       |
|                             | 7,14             | 7,06                                 |                       |
|                             | 2′ 30″           | 1′ 30″                               |                       |
|                             | 2 000 000        | Wegen Zerfalls nicht zählbar         |                       |
|                             | <b>6</b> 540 000 | 4 580 000                            |                       |
|                             |                  | <del>-</del> ,                       |                       |
| i                           | 0,120 %          | 0.107 %                              | 6,5 Liter pro Minute  |
| '                           | 0,114 %          | 0,089 %                              | $10\% CO_2$           |
| 1                           | 7 mg-%           | 9 mg-%                               |                       |
|                             | 11 mg-%          | 12 mg-0'o                            |                       |
| 1                           | <b>— 0,006 %</b> | 0,018 %                              |                       |
|                             | +4  mg-%         | + 3 mg-%                             |                       |
|                             |                  | 7,06                                 |                       |
| 1' 00"                      |                  | 0′ 50″                               |                       |
| egen Zerfalls nicht zählbar |                  | Wegen Zerfalls nicht zählbar         |                       |
| <b>5</b> 000 000            |                  | <b>5 480 000</b>                     |                       |
| <u></u>                     |                  | _                                    | 7 Litar ma Minuta     |
| 0,093 %                     |                  | 0,078 %                              | 7 Liter pro Minute    |
| 0,080 %                     |                  | 0,071 %                              | 10 % CO <sub>2</sub>  |
| 11  mg-%                    |                  | 9 mg-%                               |                       |
| 13 mg-%                     |                  | $12 \text{ mg-}^{\circ}_{00}$        |                       |
| <b> 0,013 %</b>             |                  | <b>- 0,007 %</b>                     |                       |
| $+2$ mg- $\frac{9}{6}$      |                  | +3  mg-%                             |                       |

also auch hier, wie in unseren früheren Versuchen, eine vollkommene Proportionalität zwischen Beschleunigung der Blutgerinnung einerseits und Geschwindigkeit der Blutglykolyse andererseits. Diese starke Beschleunigung des Blutzuckerabbaues dürfte nicht allein mit der durch die Überventilation bedingten Alkalosis, die maximal bis zu einem  $p_{\rm H}=7,89$  anstieg, ursächlich verknüpft sein, vielmehr glauben wir als wesentliches ätiologisches Moment dafür, genau wie für die Gerinnungszunahme, die starke Thrombocytenvermehrung verantwortlich machen zu müssen.

Gehen wir nun zur Besprechung der in Tabelle II wiedergegebenen Versuche mit künstlicher CO<sub>2</sub>-Atmung über, so zeigen sich hier ganz Die Gerinnungsbeschleunigung tritt hier noch analoge Ergebnisse. deutlicher zutage als bei den Überventilationsversuchen. geht die Gerinnungszeit bis auf ein Achtel des ursprünglichen Zeitwertes zurück. Auch hier stoßen wir wieder auf eine besonders starke Vermehrung der Thrombocyten durch die CO<sub>2</sub>-Atmung, maximal bis auf nahezu den 3fachen Betrag des Ausgangswertes. Schon bei den Überventilationsversuchen fiel uns auf, daß mit der Zunahme der Thrombocyten auch ihre Neigung zum Zerfall wuchs. Das zeigte sich in den Versuchen mit CO.-Atmung in noch weit ausgesprochener Weise. Obwohl die Hofmann-Flössnersche Methode der Thrombocytenzählung zweifelsohne das schonendste Verfahren darstellt, das wir zurzeit besitzen, und wir so rasch wie möglich arbeiteten, gelang es uns in den Versuchen der Tabelle II vielfach nicht, eine Zählung der Thrombocyten durchzuführen, weil dieselben trotz aller Kautelen sofort zerfielen. Und zwar war es meist dann der Fall, wenn auf Grund der CO<sub>2</sub>-Atmung die Gerinnungsbeschleunigung am stärksten war. Das Blutbild war dann infolge des massenhaften Unterganges der Thrombocyten wie mit kleinen Körnchen übersät. Aus diesem Grunde dürften die oben angebenen Maximalwerte der Thrombocytenvermehrung unter CO<sub>o</sub>-Einfluß sicher noch zu niedrig sein. Die übrigen Veränderungen des Blutbildes, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, sind auch hier nicht wesentlich von Bedeutung.

Aber auch in diesen Versuchen stoßen wir wieder auf eine ganz ausgesprochene Beschleunigung der Zuckerzerstörung, parallel der Zunahme der Gerinnungsfähigkeit. Besonders deutlich zeigt sich dieses Verhalten in den beiden letzten Versuchen der Tabelle II, in denen auch die Veränderungen der Milchsäurewerte unter dem Einfluß der  $\mathrm{CO}_2$ -Atmung berücksichtigt wurden. So beträgt im vorletzten Versuch die Zuckerabnehme bzw. Milchsäurezunahme im gerinnenden Blut, 5 Minuten nach Entnahme aus dem Gefäß, -0.006% bzw. +3 mg-%. nach 2stündiger  $\mathrm{CO}_2$ -Atmung im Beginn der Gerinnung, trotz Herabgehens der Gerinnungszeit auf 1 Minute 30 Sekunden, aber -0.018%

bzw. +3 mg-%. Im letzten Versuche ergab sich bei einer Gerinnungszeit von 4 Minuten 15 Sekunden zu Beginn des Versuchs eine Zuckerabnahme von -0.004% und eine Milchsäurezunahme von +2 mg-%, nach 2stündiger  $CO_2$ -Atmung waren aber trotz starker Verminderung der Gerinnungszeit auf nur 50 Sekunden die entsprechenden Werte -0.007% bzw. +3 mg-%.

Vergegenwärtigt man sich die großen zeitlichen Differenzen infolge der Gerinnungssteigerung, so ist die Beschleunigung der Zuckerzerstörung besonders in die Augen springend. Und auch hier ergibt sich wieder die Parallelität zwischen Beschleunigung der Glykose und der Blutgerinnung besonders deutlich. Die von uns nachgewiesene starke Zunahme der Gerinnungsfähigkeit des Blutes unter der Einwirkung der CO2-Atmung dürfte durch mehrere Faktoren bedingt sein. Zunächst wird die Verschiebung der Blutreaktion nach der sauren Seite, in unseren Versuchen maximal bis zu einem  $p_{\rm H}=7,06$ , die Entladung und damit die Flockung der Plasmaeiweißkörper begünstigen. Außerdem spielen aber auch hier die Thrombocytensteigerung und die vermehrte Neigung der Thrombocyten zum Zerfall, ferner die starke Zunahme der Blutglykolyse die Hauptrolle. Die Steigerung der H'-Ionenkonzentration dürfte in unseren Versuchen zu klein sein, um die Glykolyse in negativem Sinne zu beeinflussen. Wohl aber könnte außer durch die Thrombocytenvermehrung auch durch die bei längerer CO<sub>2</sub>-Atmung eintretende geringere Bindungsfähigkeit des Oxyhämoglobins für Sauerstoff die Glykolyse begünstigt werden.

Durch die bekannten Untersuchungen von Michaelis und von Rona wissen wir, daß die Blutglykolyse an die morphotischen Blutelemente, und zwar an Erythrocyten und an Leucocyten, geknüpft ist. Es erscheint uns aber auf Grund dieser Untersuchung sehr wahrscheinlich, daß auch die Thrombocyten an diesem Prozesse wesentlich Jedenfalls spricht die in unseren Versuchen zutage tretende Übereinstimmung zwischen Beschleunigung der Blutgerinnung und Blutglykolyse einerseits und Thrombocytenvermehrung andererseits, bei sonst unwesentlichen Veränderungen der übrigen korpuskulären Blutelemente, in diesem Sinne. Man wird sich in dieser Hinsicht mit relativen Schlüssen zurzeit begnügen müssen, da eine quantitative Erfassung der Thrombocyten, abgetrennt von den übrigen Blutelementen, uns nicht möglich erscheint. Wir können in dieser Hinsicht die Angaben von Hofmann und seinen Schülern über die ungemein leichte Vulnerabilität der Thrombocyten, vor allem der kleinen Formen, bestätigen. Wenn man noch so vorsichtig vorgeht, so treten schon nach wenigen Minuten Zerfallserscheinungen auf. Von einem Abzentrifugieren der Plättchen, um sie getrennt auf ihr glykolytisches Vermögen zu prüfen, haben wir deshalb Abstand genommen, da man unter diesen Umständen

kaum die Hälfte der Thrombocyten, und zwar günstigstenfalls nur die großen, resistenteren Formen zu fassen bekommt, und gerade sie dürften im Gegensatz zu den leicht zerfallenden kleinen Thrombocyten für die in Frage stehenden biologischen Prozesse von weit untergeordneterer Bedeutung sein. Auch diese Untersuchungen haben uns erneut eine Bestätigung von den ursächlichen Beziehungen der Blutglykolyse zum Gerinnungsablauf gebracht. Sie zeigen, wie unter den experimentellen Bedingungen der Hypo- und Hyperkapnie, Gerinnungszeit und Verlauf der Blutglykolyse sich gleichsinnig ändern. Dabei sehen wir in der Änderung des biologischen Prozesses der Blutzuckerzerstörung das primäre Moment, das den Gerinnungsverlauf in seinem zeitlichen Ausmaß absulot beherrscht. wobei wir auch die nachgewiesene Thrombocutenvermehrung in direkten Zusammenhang mit der Beschleunigung der Blutglykolyse setzen, und dementsprechend die Zunahme der Gerinnungsfähigkeit nur als indirekte Folge der Thrombocytenzunahme betrachten möchten. die auch klinisch realisierbaren Bedingungen der Hypo- und Hyperkapnie derartig ausgesprochene Veränderungen des Gerinnungssystems hervorrufen können, scheint uns im Hinblick auf pathologische Zustände ätiologisch nicht unwichtig zu sein. Wir werden darüber demnächst berichten.

## Zusammenfassung.

Es konnte experimentell nachgewiesen werden, daß unter dem Einfluß von Hypo- und Hyperkapnie die Gerinnungsfähigkeit des Blutes stark erhöht und die Blutglykolyse erheblich beschleunigt wird. In beiden Fällen zeigt sich eine sehr ausgesprochene Vermehrung der Thrombocyten. Auf die Parallelität zwischen Beschleunigung von Blutgerinnung einerseits und Blutglykolyse andererseits wird erneut hingewiesen. Beziehungen zwischen gesteigerter Blutglykolyse und Thrombocytenvermehrung werden wahrscheinlich gemacht. In diesem Sinne ist letztere nur indirekt für die Gerinnungsbeschleunigung verantwortlich. Als primäres Moment für die Gerinnungszunahme wird die gleichsinnige Änderung der Blutglykolyse betrachtet.

## Stoffwechsel der Blutplättchen.

#### Von

#### G. Endres und F. Kubowitz.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 28. Oktober 1927.)

Warburg und Onaka¹ sowie bald darauf Morawitz und Loeber² haben die Atmung der Blutplättchen gemessen, indem sie die Sauerstoffzehrung von Hirudinblut und defibriniertem Blut verglichen. Gibt dieses Verfahren auch ungefähr richtige Resultate, so werden die Versuche doch durch die Anwesenheit der roten Blutzellen, deren Stoffwechsel nicht immer zu vernachlässigen ist, kompliziert. Wir haben diese Komplikation vermieden, indem wir die Atmung der Blutplättchen nach Entfernung der roten Blutzellen untersuchten. Neben der Atmung haben wir auch die anaerobe Glykolyse gemessen.

## Versuchsanordnung.

3 Volumina Blut wurden mit 1 Volumen Citrat  $(1,1\% \text{ Na}_3\text{-Citrat}, 0,7\% \text{ NaCl})$  vermischt. Nach einer Vorschrift von  $Morawitz^3$  wurde zentrifugiert, bis sich die roten und die Hauptmenge der weißen Blutzellen abgesetzt hatten. Dann wurde das Plasma, das die Plättchen enthielt, abgehoben und der Stoffwechsel nach Zusatz von Bicarbonat und Glucose manometrisch gemessen<sup>4</sup>. Die Bicarbonatkonzentration war  $2,5 \cdot 10^{-2}$  n, die Glucosekonzentration etwa  $1 \cdot 10^{-2}$  n.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. physiol. Chem. 71, 193, 1911 (3. April).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 140, 281, 1911 (24. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deutsch. Arch. f. klin. Med. 79, 215, 1904.

<sup>4</sup> O. Warburg, Über den Stoffwechsel der Tumoren. Berlin, Springer, 1926.

In den ersten Versuchen (1 bis 3 der Tabelle) wurden die Blutplättehen durch weiteres Zentrifugieren in besonders geformten Hämatokriten<sup>1 2</sup> konzentriert. Später zeigte sich, daß dies überflüssig ist. da auch ohne Konzentrierung der Plättehen die manometrischen Ausschläge hinreichend groß waren.

Das menschliche Blut wurde aus der Armvene gewonnen, das Hundeblut aus der Arterie femoralis (Morphiumnarkose).

Zellvolumen und Zellgewicht wurden, wie in der Arbeit über den Stoffwechsel der weißen Blutzellen beschrieben ist, bestimmt<sup>3 4</sup>.

#### Ergebnisse.

Die Ergebnisse sind in Tabelle I zusammengestellt. In Protokoll I ist ein Versuchsbeispiel mit allen experimentellen Einzelheiten wiedergegeben. Die anaerobe Glykolyse der Blutplättehen ist beträchtlich und wird durch die Atmung im wesentlichen zum Verschwinden gebracht. Auffällig ist dabei, daß eine Atmung von rund 5 zur Beseitigung einer Glykolyse von 17 bis 22 genügt.

Tabelle I.

Versuchstemperatur 37,7°. Citratplasma. Aerob: 5 % CO<sub>2</sub> in Luft. Anacrob: 5 % CO<sub>2</sub> in Stickstoff.

| Nr. | Blutplättchen<br>von | $Q_{\mathrm{O_2}}$    | $Q_{M}^{\mathcal{O}_{2}}$ | $Q_{M}^{\mathbf{N_{2}}}$ |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1   | Mensch               | <b> 8,4</b>           | + 5,3                     | + 21                     |
| 2   | Hund                 | — <b>5</b> , <b>4</b> | 0                         | + 22                     |
| 3   | Hund                 | <b> 4</b> ,9          | 0                         | + 18                     |
| 4   | Hund                 | <b> 4</b> ,9          | +1                        | + 18                     |
| 5   | Hund                 | <b>— 5,2</b>          | 0                         | + 18                     |
| 6   | Hund                 | - 5,2                 | <b>+1</b>                 | + 17                     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Endres, Zeitschr. f. Biol. 86, 260, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herr Prof. M. von Frey-Würzburg stellte sie uns in freundlicher Weise zu unseren Versuchen zur Verfügung, wofür wir ihm auch an dieser Stelle unseren Dank aussprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fleischmann und Kubowitz, diese Zeitschr. 181, 395, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mein Einwand (G. Endres, Zeitschr. f. Biol. 86, 260, 1927), der von Fleischmann und Kubowitz gemessene Leucocytenstoffwechsel sei zum Teil Stoffwechsel der Blutplättchen gewesen, ist nicht stichhaltig, weil im Blute der von Fleischmann und Kubowitz benutzten Versuchstiere (Gänse) keine Blutplättchen vorkommen. Endres.

## Protokoll I (Versuch 5 der Tabelle I).

Blutplättchen aus Hundeblut; gemessen in Citratplasma, 37,7° C. Bicarbonat:  $2,5 \cdot 10^{-2}$  Mole/Liter. Zugesetzte Glucose: 1,5 g/Liter. 3 ccm Suspension enthielten 1,26 mg Blutplättchentrockensubstanz.

 $v_F$  = Volumen der Suspension.

| Gasraum                  | Gefäß A $5^{0/0} \text{ CO}_{2} \text{ in Luft}$ $v_{F} = 7$                                                 | Gefäß B $5^{0}/_{0} \text{ CO}_{2} \text{ in Luft}$ $v_{F} = 3$                                      | Gefäß C $5 \% \text{CO}_2 \text{ in N}_2 *$ $v_F = 3$                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefäßkonstanten in qmm . | $v_G = 6.33$ $K_{O_2} = 0.574$ $v_{Binger}$                                                                  | $v_G = 10,20$ $k_{O_2} = 0,905$ 1 Ringer                                                             | $v_G = 10.03$ $k_{\mathrm{CO_2}}^{\mathrm{Ringer}} = 1.045$                              |
|                          | $K_{\text{C O}_2}^{\text{Ringer}} = 0.935$ $\left(\frac{\varDelta u}{\varDelta p}\right)_{\text{C}} = 0.048$ | $k_{\text{CO}_2}^{\text{Ringer}} = 1,06$ $\left(\frac{\Delta u}{\Delta p}\right)_{\text{C}} = 0,048$ | $\begin{pmatrix} \mathcal{L}u \\ \mathcal{L}p \end{pmatrix}_{M} = 0.066$ $k_{M} = 1.243$ |
|                          | $K_{\mathrm{CO_2}}^S = 1.271$                                                                                | $k_{\mathrm{CO}_2}^S=$ 1,204                                                                         | $k_{M} = 1,243$                                                                          |
| Druckänderung in 20'     | H = -4.5  mm $H = -4.5  mm$ $H = -5  mm$                                                                     | $ \begin{array}{c} h = -0.5 \mathrm{mm} \\ h = -0 \mathrm{mm} \\ h = -1 \mathrm{mm} \end{array} $    | h = +6.5  mm $h = +6.5  mm$ $h = +6  mm$                                                 |
|                          | $Q_{0_2} = -5.25$ $Q_{M}^{0_2} = +0.5$                                                                       | 1                                                                                                    |                                                                                          |
|                          | $Q_{M}^{O_{2}} = +0.5$                                                                                       | <del>-</del>                                                                                         | $Q_M^{ m N_2} = +18,25$                                                                  |

In den anaeroben Versuchen wurden die Gasmischungen über glühendem Kupfer vom Sauerstoff befreit.

Herrn O. Warburg sprechen wir für die Hilfe bei dieser Arbeit unseren Dank aus.

## Intermediärer Kohlehydratstoffwechsel.

#### V. Mitteilung:

Einfluß der Amytal-Narkose auf die verschiedenen Reaktionsformen des Hundes bei intravenöser Dauerinjektion des Traubenzuckers.

Von

#### M. Wierzuchowski und H. Gadomska.

(Aus der Stoffwechselabteilung und dem Institut für physiologische Chemie der Universität Warschau.)

(Eingegangen am 1. November 1927.)

Mit 2 Abbildungen im Text.

In der Absicht, die von uns bei der intravenösen Glykosedauerinfusion isolierten Reaktionsformen des Hundes (1) unter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen, haben wir zuerst die Narkose angewandt. Als Narkoticum haben wir ausschließlich das "Amytal" (Iso-amyläthylbarbitursäure) benutzt, da Deuel, Chambers und Milhorat (2) (in Professor G. Lusks Laboratorium) unwiderlegbar nachgewiesen haben, daß man während der Amytal-Narkose beim Hunde im Blutzuckerspiegel keine erheblichen Abweichungen von der Norm findet, und daß, falls kein Schüttelfrost eintritt, in der Wärmeproduktion keine irgendwie bedeutende Veränderung entsteht. Da sich auch gezeigt hat, daß während der Amytal-Narkose eingespritztes Insulin die gewöhnliche hypoglykämische Wirkung, aber ohne Krämpfe, hervorruft, so war es klar, daß Amytal den Kohlehydratstoffwechsel in hohem Grade unbeeinflußt läßt. Wir wandten eine bis zu 20 Stunden dauernde gleichmäßige, tiefe Narkose an, die wir auf folgende Weise erreichten. Als erste Dosis wurden immer 65 mg Natriumsalz des Amytals pro Kilogramm Körpergewicht intraperitoneal eingespritzt. Tiefe Narkose (unten charakterisiert) entweder ohne oder mit einem sehr geringen Exzitationsstadium erfolgte innerhalb etwa 10 Minuten und dauerte einige Stunden. dem Maße, als die fortwährende Kontrolle der Reflexe ein Nachlassen der Tiefe der Narkose anzeigte, wurde von Zeit zu Zeit je 10 mg Amytal pro Kilogramm intraperitoneal nachgespritzt, so daß zusammen während

eines Versuchs etwa 0,1 g pro Kilogramm oder mehr injiziert wurde. Das Verhalten der Reflexe des Tieres galt als Maß für die Stärke der Narkose. Der Narkoseversuch wurde nur in dem Falle angefangen und fortgeführt, wenn das Tier vollständige Analgesie für einen tiefen Einstich mit der Nadel, keinen Extensorenreflex bei taktiler Reizung der Haut am Bauche, keinen Schluckreflex bei einige Male wiederholtem Einführen eines Wattebausches in die Rachenhöhle bis zum Ösophagus aufwies, dagegen aber Schüttelfrost (in unseren Versuchen selten abwesend) und der Cornealreflex vorhanden waren. Cheune-Stokes sches Atmen und totale Abwesenheit des Cornealreflexes waren Vorzeichen eines tödlichen Ausganges der Narkose, mit Ausnahme der Hündin Nr. 12, bei welcher selbst der Schluckreflex wiederkehrte, während der Cornealreflex noch immer fehlte. Ein Absinken der Körpertemperatur, das zuweilen 30 betrug, zusammen mit Schüttelfrost, zeigte sich in den meisten Fällen [mit einer Ausnahme, wo der Schüttelfrost während der ganzen Versuchsdauer vorhanden war und die Körpertemperatur (im Rektum gemessen) konstant 390 betrug]. Der Schüttelfrost soll hier ein regulativer Vorgang sein, der zur Erhöhung der sinkenden Körperwärme bestimmt ist, wobei sich die Wärmeproduktion verdoppelt [Deuel, Chambers und Milhorat (2)]. Die Amytal-Lösung wurde alle 2 Wochen frisch bereitet. Edwards und Page (3) haben gezeigt, daß Amytal in Dosen von 50 bis 60 mg pro Kilogramm ohne Einfluß auf das Zirkulationssystem ist. Unsere Tiere haben diese Narkose zuweilen einige Male ohne sichtbaren Einfluß auf ihre Gesundheit Wir haben eine Kontraindikation gefunden. graviden Tiere, die dem Wurfe nahe waren, bedurften einer viel stärkeren, manchmal fast verdoppelten Amytal-Gabe. Das Tier überlebte niemals eine solche Dosis. Die sonstige Technik war dieselbe, wie sie in der ersten Mitteilung beschrieben wurde.

#### Resultate.

Der Versuch in Tabelle I bestätigt die Angaben anderer Forscher, daß tiefe Amytal-Narkose keinen besonderen Einfluß (die geringfügige Blutzuckersenkung, die in diesem Versuch erscheint, kann auch beim hungernden Tiere ohne Narkose sich bemerkbar machen) auf den Blutzuckerspiegel ausübt, obwohl die Körperwärme stark gesunken und wieder gestiegen ist und im Zusammenhang damit das Tier erheblichen Ahüttelfrost hatte. Auch die Milchsäure im Blute unterliegt dabei keinen bedeutenden Veränderungen. Dagegen hat Insulin während dieser Narkose (Tabelle I) eine gewöhnliche Hypoglykämie mit typischer Erhöhung der Blutmilchsäurewerte hervorgerufen, wobei keine motorischen und respiratorischen Störungen, die

Tobelle I.

Hündin Nr. 11, Versuch 1 ohne Insulin, Versuch 2 mit Insulin. Körpergewicht 19,2 kg. Amytal-Narkose ohne Glykoseinfusion.

|                             | V                          | ersuch                                       | 1. 30.                               | April 1927                            |                                  | Versuch                                      | 2. 6                                 | Mai 1927                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             | BI                         | ut                                           | al,<br>ratur                         |                                       | Bl                               | ut                                           | al,<br>ratur                         |                                                                                   |
|                             | Zucker<br>mg.º/o           | Milch-<br>säure<br>mg-0/0                    | o Rektal                             | Bemerkungen                           | Zucker<br>mg*0/0                 | Milchs<br>säure<br>mgs0/0                    | o Rektal. O temperatur               | Bemerkungen                                                                       |
| Nüchtern vor<br>der Narkose | } 85                       | 16,5                                         | 38,7                                 | Normal                                | 84                               | 14,5                                         |                                      | Normal                                                                            |
| 0,00                        |                            | Tief                                         | e Nar                                | kose                                  |                                  | e Nark<br>0 Insuli                           |                                      |                                                                                   |
| 1h { in 15'.                | 88<br>86                   | 17,0<br>16,3                                 | 37,2                                 |                                       | 72                               | 27,2                                         | 37,9                                 | Atem ruhig,<br>nicht<br>beschleunigt                                              |
| 2                           | 82<br>80<br>81<br>82<br>73 | 16,5<br>14,0<br>16,1<br>14,5<br>16,5<br>20,9 | 36,5<br>35,7<br>36,7<br>37,9<br>37,9 | Schüttelfrost  " Kein Schüttel, frost | 35<br>33<br>30<br>27<br>37<br>30 | 22,1<br>21,2<br>15,9<br>13,0<br>14,8<br>16,5 | 37,0<br>36,0<br>35,7<br>35,2<br>35,4 | Kein Schüttel-<br>frost und kein<br>Cornealreflex<br>bis zum Ende<br>des Versuchs |

für die Insulinreaktion im wachen Zustande charakteristisch sind, hervortraten und nur das Verschwinden des Cornealreflexes und das Nichtauftreten des Schüttelfrostes bei der gleichen Amytal-Gabe wie im Kontrollversuch, die sich an die Narkose anschließende hypoglykämische Reaktion verraten. In der sechsten Versuchsstunde hat der Milchsäurespiegel den Anfangswert erreicht, auf solche Weise eine Kurve beschreibend, die z. B. von Kuhn und Baur (4) beim normalen Tiere ohne Narkose (Ziege) beobachtet worden ist. Angesichts dieser befriedigenden Ergebnisse haben wir die Versuche mit intravenöser kontinuierlicher Traubenzuckerinjektion (2 g Glykose pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde) angestellt, wobei wir eine spezielle Aufmerksamkeit auf

- 1. die durchschnittliche assimilative Geschwindigkeit für Glykose,
- 2. die Form der Harn- und Blutzuckerkurven, und
- 3. die Blutmilchsäurekurve

während mehrere Stunden dauernder Versuche lenkten. Die Narkoseversuche wurden zwecks Vergleichs an denselben Tieren ausgeführt, bei denen die charakteristischen Reaktionen in der vorhergehenden Arbeit (IV. Mitteilung) gefunden worden waren.

A. Die assimilative Reaktion von abfallender Form bei Hündin Nr. 12 (vgl. IV. Mitteilung, Tabelle IV) findet ihr Korrelat während der

Narkose in der Abb. 1. Die Reaktion ist dreiphasig: die erste Phase zeigt während der ersten 3 Stunden die höchste Glykosurie (durchschnittlich 0,276 g/kg und Stunde), die zweite — die niedrigste während

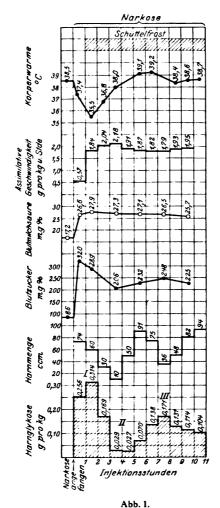

Hündin 12, Versuch 3. Körpergewicht 15,0 kg. Seit 40 Tagen im Laboratorium. Narkose beim Tiere mit assimilativer zweiphasiger Reaktion.

der vierten bis fünften Stunde (0,028 g/kg und Stunde), die dritte — einen Anstieg mit darauf folgendem Absinken der Glykosurie (0,121 g/kg und Stunde). Alle drei Phasen spiegeln die Blutzuckerkurve wieder. Im allgemeinen ist es ein etwas verunstaltetes Bild des Versuchs ohne Narkose.

Biochemische Zeitschrift Band 191.

Hündin Nr. 10 (normale Reaktion assimilativ platt, IV. Mitteilung, Tabelle VI) zeigt während der Narkose (Tabelle II) eine zweiphasige Form der Zuckerkurven. Die erste Periode dauert bis zur fünften Stunde (durchschnittliche Glykosurie 0,236 g), die zweite von der sechsten bis elften Stunde (Glykosurie 0,102 g/kg und Stunde). Da der Blutzucker einen entsprechenden gewaltigen Sturz aufweist und sich ganz parallel zur Harnzuckerkurve verhält, so kann man sagen, daß diese Hündin während der Narkose eine im wachen Zustande latente, anfängliche assimilative Schwäche zeigt.

Tabelle II.

Hündin Nr. 10, Versuch 3, Körpergewicht 10,6 kg. Seit 42 Tagen im
Laboratorium. Einfluß der Narkose auf die assimilative platte Reaktion.

|            |                 | 1     | Harn   |        | В       | ut                                    | g = 0                                               | •       |                       |                  |
|------------|-----------------|-------|--------|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|
|            |                 |       | Gly    | kose   | _       | 2                                     | nd S                                                | _0      | ratur                 |                  |
|            | ļ               | Menge | funden | pro kg | Zucker  | Milchsäure                            | Assimilative<br>Geschwindigkeit<br>pro kg und, Std. | Periode | Rektal,<br>temperatur | Bemer-<br>kungen |
|            |                 | cem   | g      | g      | mg.0/0  | mg.0/0                                | 'g                                                  |         | oc                    | L                |
|            | 27. IV. 1927    |       |        |        |         |                                       |                                                     |         |                       |                  |
| Nüc        | htern vor der   | !!    |        |        | İ       | İ                                     | i I                                                 |         | }                     |                  |
| N          | arkose          |       | 0      | 1      | 79      | 23,1                                  |                                                     |         | 38,2                  |                  |
|            |                 | l     |        |        | Tiefe : | Narkos                                | e                                                   |         |                       |                  |
| 1. I       | njektionsstunde | 33    | 2,53   | 0,239  | 340     | 31,1                                  | 0,46                                                | I       | 37,6                  |                  |
| 2.         | n               | 44    | 3,55   | 0,335  | 277     | 35,3                                  | 1,98                                                |         | 36,4                  | Schüttelfrost    |
| 3.         | 77              | 27    | 2,42   | 0,228  |         | 1                                     | 1,86                                                |         |                       | ,,,              |
| 4.         | "               | 26    | 2,18   | 0,276  | 243     | 31,0                                  | 1,88                                                |         | 35,9                  | ,                |
| <b>5</b> . | "               | 24    | 1,82   | 0,172  |         |                                       | 1,96                                                |         | 36,4                  | -                |
|            | Durchschnitt:   |       | i      | 0,236  |         |                                       |                                                     |         |                       |                  |
| 6. I       | njektionsstunde | 28    | 0,91   | 0,086  | 189     | 39,8                                  | 2,05                                                | п       |                       |                  |
| 7.         | 77              | 83    | 0,70   | 0,066  |         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1,88                                                |         |                       |                  |
| 8.         | 77              | 54    | 1,03   | 0,097  | 211     | 33,5                                  | 1,85                                                |         | 37,5                  | _                |
| 9.         | "               | 60    | 1,37   | 0,129  |         | , ,                                   | 1,88                                                |         | '                     | ,                |
| 10.        | 7               | 82    | 1,18   | 0,111  | 207     | 34,2                                  | 1,90                                                |         |                       | ,                |
| 11.        | "<br>"          | 125   | 1,27   | 0,120  |         | 1 -,-                                 |                                                     |         | 38,6                  | -                |
| -          | Durchschnitt:   | i     |        | 0,102  |         |                                       |                                                     |         |                       |                  |

B. Die subassimilative Reaktion von ansteigendem Typus (vgl. IV. Mitteilung, Tabellen VII bis IX, Abb. 2) verändert ihre Form während der Narkose gar nicht, wie man aus Tabelle III schließen kann, die Glykosurie vermehrt sich ständig von Anfang an bis zu Ende des Versuchs und erreicht in den letzten Stunden den Wert von 32 % der gleichzeitig injizierten Menge. Auch während der Narkose ist Insulin, das

#### Tabelle III.

Hündin Nr. 3, Versuch 2. Körpergewicht 13,5 kg. Seit 35 Tagen im Laboratorium. Narkoseeinfluß auf die subassimilative ansteigende Reak ion.

|                | - ,   | i            | Harn          |          | 1        |                                 |
|----------------|-------|--------------|---------------|----------|----------|---------------------------------|
|                |       |              | Glyl          | cose     | Zucker   | Assimilative<br>Geschwindigkeit |
|                |       | Menge<br>ccm | gefunden<br>g | pro kg   | im Blute | pro kg und Std.                 |
| 9. П. 192      | 7     |              |               |          |          |                                 |
| Nüchtern voi   | r der |              |               |          | l        |                                 |
| Narkose .      |       | 1            | 0             |          | 80       | ľ                               |
|                | ,     | i            |               | Tiefe Na | rkose    |                                 |
| 1. Injektionss | tunde | 58           | 4,98          | 0,369    | H        | <u> </u>                        |
| 2. "           |       | 58           | 4,98          | 0,369    |          |                                 |
| 3. "           | į     | 61           | 4,08          | 0,302    |          |                                 |
| 4. "           | !     | 61           | 4,08          | 0,302    | 287      |                                 |
| 5. "           | 1     | 95           | 4,74          | 0,351    | 314      | 1,51                            |
| 6. "           | 1     | 95           | 4,74          | 0,351    | 287      | 1,78                            |
| 7. "           |       | 89           | 4,50          | 0,333    | 323      | 1,49                            |
| 8. "           | t:    | 89           | 4,59          | 0,333    | ĺ        | 1,72                            |
| 9. "           | ı     | 74           | 5,22          | 0,387    | 301      | 1,67                            |
| 10. "          | 1     | 74           | 5,22          | 0,387    | 1        | 1,50                            |
| 11. "          |       | 93           | 6,38          | 0,473    | 346      | 1,41                            |
| 12. "          | ľ     | 93           | 6,38          | 0,473    |          | 1,63                            |
| 13. "          | 1     | 101          | 8,64          | 0,640    | 307      | 1,46                            |
| 14. "          | l     | 101          | 8,64          | 0.640    |          | 1,36                            |

während der Glykoseinfusion diesem Tiere einverleibt worden ist, ohne Einfluß auf den Verlauf der Zuckerkurven, was ohne Zweifel aus Abb. 2 hervorgeht. In der Tabelle III hat die Narkose die Harnzuckerausscheidung während der ersten 8 Stunden um 0,128 g/kg pro Stunde und in Abb. 2 um 0,126 g vermehrt im Verhältnis zu den entsprechenden normalen Versuchen (vgl. IV. Mitteilung, Tabellen VII und IX), also um einen ungefähr identischen Wert. Der Zuwachs der Glykosurie war in diesem Falle auf verschiedenen assimilativen Höhen derselbe (die Glykosurie im normalen Versuch ohne Narkose betrug im ersten Falle 12 % und im zweiten 17 % der injizierten Menge). Das Verhältnis war additiv. In Abb. 2 ist an den langsam ansteigenden Zuckerkurven während der vier ersten Versuchsstunden eine plötzliche Steigerung bemerkbar; die Reaktion wurde auf diese Weise zweiphasig. Das ist nichts Neues, es bedeutet nur eine Vergrößerung des in den Versuchen an dieser Hündin oft getroffenen anfänglichen kurzdauernden Ansteigens der Blutzucker- und zuweilen auch der Harnzuckerkurve (vgl. IV. Mitteilung, Tabelle IX, Abb. 2).

Die flache subassimilative Reaktionsform der Hündin Nr. 5 (vgl. IV. Mitteilung, Tabelle X) wird während der Narkose ziemlich

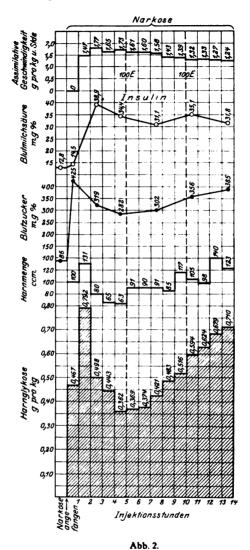

Hündin 3, Versuch 6. Körpergewicht 12,7 kg. Seit 75 Tagen im Laboratorium. Insulin während der Narkose beim subassimilativen ansteigenden Reaktionstypus.

weitgehend verkrümmt (Tabelle IV), die Zuckerkurven sind nicht mehr flach, sondern zeigen eine starke Erhöhung in der Mitte des Versuchs und fallen gegen Anfang und Ende.

#### Tabelle IV.

Hündin Nr. 5, Versuch 2. Körpergewicht 11,7 kg. Seit 49 Tagen im Laboratorium. Narkose beim Tiere mit assimilativer platter Reaktion.

|                        | 1          | Ham      |        | В        | lut    | Assimilative    |
|------------------------|------------|----------|--------|----------|--------|-----------------|
|                        | 1          | Glyl     | kose   | Zucker   | Milch. | Geschwindigkeit |
|                        | Menge      | gefunden | pro kg | Zucker   | säure  | pro kg u. Std.  |
|                        | ccm        | 8        |        | mg-0/0   | mg-0/0 | <u> </u>        |
| 17. II. 1927           |            |          |        |          |        |                 |
| Nüchtern v. d. Narkose | <u> </u> ; | 0        |        | 82       | 18,4   | 1               |
|                        |            | ,        | Tief   | e Narkos | e      |                 |
| 1. Injektionsstunde    | 32         | 3,38     | 0,285  |          |        | H               |
| 2. ,                   | 32         | 3,33     | 0,285  | 362      | 37,8   | ii .            |
| 3. ",                  | 64         | 6,03     | 0,515  | il i     | •      | 1,28            |
| 4. ",                  | 64         | 6,08     | 0,515  | 448      | 44,2   | 1,28            |
| 5. ",                  | 54         | 5,35     | 0,457  | : 1      | •      | 1,74            |
| 6. ",                  | 54         | 5,35     | 0,457  | 366      | 49.1   | 1,74            |
| 7 "                    | 40         | 4,12     | 0,352  |          | ,-     | 1,68            |
| 8. "                   | 40         | 4,12     | 0,352  | 355      | 39.3   | 1,68            |

Tabelle V.

Hündin Nr. 9, Versuch 5. Körpergewicht 17,4 kg. Seit 56 Tagen im Laboratorium. Narkose beim Tiere mit subassimilativer zweiphasiger Reaktion.

|                                    | !     | Harn          |        | BI     | ut     | d-3 g v              | Ę                   |               |
|------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|---------------|
|                                    | i     |               | kose   |        | Milch. | chwi<br>ert<br>u. St | Rektal,<br>emperatu |               |
|                                    | Menge | ge.<br>funden | pro kg | Zucker | säure  | A Gigan              | Re<br>tem           | Bemerkungen   |
|                                    | ccm   | g             | g      | mg-0/0 | mg-0/0 | 8                    | ۰c                  |               |
| 19. V. 1927                        | 1     | ,             | 1      |        | 1      |                      |                     | Ī             |
| Nüchtern v. d. Narkose             |       | 0             |        | 79     | 16,9   |                      | 38,8                |               |
|                                    | į     |               | Ti     | efe Na | rkose  |                      |                     |               |
| 1. Injektionsstunde *              | 91    | 5,59          | 0,321  | 354    | 27,8   | 0,30                 | 35,6                | Schüttelfrost |
| 2. ,                               | 90    | 9,62          | 0,553  | 349    |        | 1,63                 | 35,6                | -             |
| 2. " 3. " 5. " 6. " 7. " 8. " 9. " | 86    | 6,73          | 0,387  | ,      |        | 1,76                 | 85,9                | -             |
| 4. "                               | 115   | 6,24          | 0,359  | 289    | -      | 1,79                 | 37,2                | -             |
| 5                                  | 190   | 8,28          | 0,476  |        | ,      | 1,50                 |                     | -             |
| 6. "                               | 195   | 7,55          | 0,434  | 297    | 35,3   | 1,55                 | 37,0                | -             |
| 7. "                               | 157   | 7,52          | 0,432  |        | 1      | 1,63                 | 37,4                | -             |
| 8. "                               | 105   | 6,31          | 0,363  | 274    | 32,7   | 1,70                 |                     |               |
| 9.                                 | 86    | 7,24          | 0,416  |        |        | 1,48                 |                     | •             |
| 10.                                | 106   | 9,45          | 0,543  |        | 31,0   | 1,85                 | 37,8                | Kein          |
| 11.                                | 104   | 9,15          | 0,526  |        |        | 1,43                 |                     | Schüttelfrost |
| 12. ",                             | 115   | 9,95          | 0,572  | 332    | 36,4   | 1,39                 | 36,3                |               |

<sup>\*</sup> Glykoseinfusion begann eine Stunde nach dem Eintreten der tiefen Narkose.

Wie sich die subassimilative zweiphasige Reaktion bei der Narkose verhält, ist in Tabelle V dargestellt. Auch hier kann man in der Blutzuckerkurve zwei Perioden unterscheiden: die erste, kurze, 2 Stunden dauernd, mit hohem Blutzuckergehalt, und die zweite mit niedrigem und langsam steigend. Die Harnzuckerkurve verläuft dagegen wellenförmig. In der Tabelle VI, in der der Insulineinfluß auf diese Reaktion

Tabelle VI.

Hündin Nr. 9, Versuch 6. Körpergewicht 16,8 kg. 63 Tage im Laboratorium.

Insulin während der Narkose beim subassimilativen zweiphasigen Typus.

|                                       |       | Harn          |        | BI     | ut      | rip.                                                |         | ğ.                    |        |
|---------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|---------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|
|                                       |       |               | kose   |        | Milch   | Seschwin-<br>Geschwin-<br>ligkeit pro<br>kg u. Std. | Periode | Rektal.<br>temperatur |        |
|                                       | Menge | ge,<br>funden | pro kg | Zucker | säure   | Assimila<br>Geschw<br>digkeit<br>kg u. S            | Per     | ten R                 | 1      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ccm   | g             | g      | mg-^/o | mg•0/0  | g                                                   |         | ۰c                    | 0      |
| 26. V. 1927                           |       |               |        |        |         |                                                     |         |                       |        |
| Nüchtern v. d. Narkose                |       | 0             | 1      | 76     | 14,3    |                                                     | )       | 1                     |        |
|                                       | Tie   | fe Nar        | kose + | 100 In | sulinei | nheiten                                             | arbk    | utan                  | 1      |
| 1 Std. nach d. Insulininj.            |       |               |        | 60     |         |                                                     |         |                       |        |
| 1. Injektionsstunde * .               | 50    | 4,23          | 0,252  | 284    | 43,9    | 0,63                                                | I       | !                     |        |
| 2. "                                  | 99    | 9,03          | 0,538  | 345    | 39,0    | 1,16                                                |         | 38,8                  |        |
| 3. ,                                  | 115   | 10,42         | 0,620  |        |         | 1,33                                                |         | 38,9                  | \<br>} |
| 4. "                                  | 124   | 10,66         | 0,635  | 364    | 36,7    | 1,32                                                |         | <b>39</b> ,0          | }      |
| 5. "                                  | 100   | 9,61          | 0,572  |        |         | 1,64                                                |         | 39,0                  |        |
| 6. "                                  | 119   | 8,02          | 0,477  | 279    | 32,7    | 1,74                                                |         |                       |        |
| Durchschnitt:                         |       |               | 0,516  |        |         |                                                     |         |                       |        |
| 7. Injektionsstunde                   | 115   | 6,40          | 0,381  |        | ı İ     | 1,66                                                | п       | 1                     |        |
| 8. ,                                  | 125   | 6,77          | 0,403  | 264    | 32,7    | 1,64                                                |         | 39,1                  |        |
| 9. "                                  | 145   | 5,86          | 0,349  |        |         | 1,64                                                |         |                       |        |
| 10. "                                 | 113   | 5,06          | 0,301  | 269    | 32,2    | 1,69                                                |         | 39,4                  | }      |
| 11. "                                 | 105   | 7,07          | 0,422  |        |         | 1,65                                                |         |                       | :      |
| 12                                    | 135   | 5,92          | 0,351  | 242    | 37,5    | 1,72                                                |         | 39,4                  | J      |
| Durchschnitt:                         |       |               | 0,368  | 1      |         |                                                     |         |                       |        |

<sup>\*</sup> Glykoseinfusion begann eine Stunde nach der Insulininjektion.

während der Narkose studiert worden ist, erinnern die Zuckerkurven sehr an die normalen Kurven bei demselben Tiere (vgl. IV. Mitteilung. Tabelle XI), also ohne Narkose und ohne Insulin. Sie sind nämlich ausgesprochen zweiphasig: in den ersten 6 Stunden scheidet das Tier durchschnittlich 0,516 g/kg aus, in den zweiten 6 Stunden 0,368 g/kg Glykose. Die Versuche aus der IV. Mitteilung, Tabelle XI und XII und in dieser Abhandlung Tabelle V und VI bilden eine Serie, die

an demselben Tiere unter Einhaltung gleichförmiger Bedingungen in wöchentlichen Abständen ausgeführt worden sind<sup>1</sup>.

| Ver<br>such<br>Nr. | Zeit<br>1927 | Das Tier<br>verweilt<br>im<br>Labora-<br>torium<br>Tage | Glykose<br>injiziert<br>pro kg<br>und Std. | Glykose<br>ausge,<br>schieden<br>pro kg<br>und Std. | Die aus- geschie- dene Menge ist im Ver- hältnis zur in jizierten | Blutzucker<br>durchschnittlich<br>mg-0/0 | Bemerkungen    |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 3                  | 4. V.        | 41                                                      | 2,00                                       | 0,263                                               | 13,2                                                              | 276) ohne                                | ohne Insulin   |
| 4                  | 11. V.       | 48                                                      | 2,00                                       | 0,165                                               | 8,3                                                               | 241 Narkose                              | 100 E. Insulin |
| 5                  | 19. V.       | 55                                                      | 2,00                                       | 0,436                                               | 21,8                                                              | 316 ) währ. d.                           | ohne insulin   |
| 6                  | 26. V.       | 61                                                      | 2,00                                       | 0,433                                               | 21,7                                                              | 292 Narkose                              | 100            |

Hündin Nr. 9.

Ohne Narkose hat die Insulineinspritzung einen bedeutenden Einfluß auf die Glykosurie und Glykämie gehabt, dagegen war während der Narkose der Einfluß, soweit er überhaupt vorhanden war, minimal, da die Glykosurie nicht abnahm und nur der Blutzucker eine im ganzen sehr geringe Senkung aufwies. In diesem Narkoseversuch hatte aber das Insulin schon vor der Zuckerinjektion einen geringeren hypoglykämischen Einfluß ausgeübt, als im entsprechenden Versuch ohne Narkose.

Nach dem Abschluß der Zuckerinjektion gehen zuweilen geringe Glykosemengen in den Harn über, aber nur, wenn die Glykosurie während der Zuckerinjektion in bedeutendem Maße hervortritt (sie erscheinen nicht, wenn die Glykosurie sehr gering ist). Diese Menge ist größer während der Narkose, z. B. Hündin Nr. 3 hat ohne Narkose 0,23 g und mit Narkose 0,72 g ausgeschieden.

Bisher haben wir die Form der Zuckerkurven betrachtet. In der Tabelle VII können wir den Einfluß der Amytal-Narkose auf die assimilative Geschwindigkeit (1) beobachten. Es geht aus dieser Tabelle klar hervor, daß die Narkose in allen Versuchen die assimilative Fähigkeit der Tiere beeinträchtigt hat, ohne Rücksicht auf die Assimilationsform, daß die Spannweite der Reaktion bei verschiedenen Tieren groß ist, so, daß dieselben Zahlen, die für das eine Tier schon eine große Beeinträchtigung der Glykoseassimilation bedeuten, für das andere Tier die Norm sein können. Alle Zuckerkurven wurden durch die Narkose auf ein höheres Niveau gehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es läßt sich nicht sagen, inwieweit das "Käfigleben" Einfluß auf diese Versuche haben konnte [vgl. (1)].



Tabelle VII.

Das Verhältnis der Glykosurie zur Glykärnie ohne und während der Narkose bei intravenöser Glykosedauerinjektion.

| Laufende Nr.<br>des Versuchs |                   | Aufent                  | Aufenthalt im<br>Laboratorium | tkeit                       |               | Durc<br>(durchsch          | hschnittlid<br>in. Exkret      | Durchschnittliche Glykosurie<br>durchschn. Exkretionsgeschwindigk.) | surie<br>windigk.)             | Durchs<br>Blutzuck        | Durchschnittl.<br>Blutzuckermenge | Durchschn.<br>Geschwing       | urchschn. assimilat<br>Geschwindigkeit* |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                            |                   | Verenal                 | Versonal                      | libai                       | Vers          | ohne N                     | ohne Narkose                   | währ. d.                                                            | Narkose                        |                           | 1,500                             | ohne                          | während                                 |
| der<br>Nar.<br>kose          | Keaktionstypus    | ohne<br>Narkose<br>Tage | nit<br>Narkose<br>Tage        | Injek<br>m geschw<br>pro kg | dauer<br>Std. | Menge<br>pro g<br>und Std. | o/o der<br>injiziert.<br>Menge | Menge<br>pro kg<br>und Std.                                         | o/o der<br>injiziert.<br>Menge | ohne<br>Narkose<br>mg.º/o | der<br>Narkose<br>mg*0/0          | Narkose<br>pro kg<br>und Std. | Narkose<br>pro kg<br>und Std.           |
| 2                            | Assimilativ,      |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               |                                         |
|                              | platt             | 53                      | 42                            | 2,00                        | 10            | 0,037                      | 1,9                            | 0,283                                                               | 15,2                           | 185                       | 276                               | 1,96                          | 1,72                                    |
|                              | Assimilativ,      |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               |                                         |
|                              | zweiphasig        | 14                      | 14                            | 2,00                        | 0             | 0,033                      | 1,7                            | 0,103                                                               | 5,5                            | 828                       | 248                               | 1,97                          | 1,90                                    |
|                              | Assimilativ,      |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               |                                         |
|                              | zweiphasig        | 56                      | 40                            | 2,00                        | 11            | 0,088                      | 4,4                            | 0,139                                                               | 7,0                            | 233                       | 253                               | 1,91                          | 1,86                                    |
|                              | Ubergangsform     | 35                      | 42                            | 2,00                        | 9             | 0,160                      | 8,0                            | 0,393                                                               | 18,7                           | 215                       | 292                               | 1,84                          | 1,61                                    |
| 2                            | Subassimilativ,   |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               |                                         |
|                              | platt             | 45                      | 49                            | 2,00                        | œ             | 0,169                      | 8,5                            | 0,405                                                               | 20,1                           | 279                       | 385                               | 1,83                          | 1,60                                    |
| 20                           | Subassimilativ,   |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               |                                         |
|                              | zweiphasig        | 41                      | 99                            | 2,00                        | 12            | 0,263                      | 13,2                           | 0,436                                                               | 21,8                           | 276                       | 316                               | 1,74                          | 1,56                                    |
| 2                            | Subassimilativ,   |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               |                                         |
|                              | ansteigend        | 30                      | 35                            | 2,00                        | 00            | 0,248                      | 12,4                           | 0,376                                                               | 18,8                           | 303                       | 303                               | 1,75                          | 1,62                                    |
| 9                            | Subassimilativ,   |                         |                               |                             |               |                            |                                |                                                                     |                                |                           |                                   |                               | 11                                      |
| -                            | ansteigend        | 63                      | 75                            | 2,00                        | œ             | 0,340                      | 17,0                           | 0,466                                                               | 23,3                           | 319                       | 332                               | 1,66                          | 1,53                                    |
| É                            | Durchschnittlich. | 700                     | 44                            | 2.00                        | œ             | 0.168                      | 8.4                            | 0.825                                                               | 12.6                           | 955                       | 800                               | 1 88                          | 1 68                                    |

\* Berechnet in diesem Falle durch Subtraktion der durchachnittlichen Extraktionsgeschwindigkeit von der Injektionsgeschwindigkeit ohne Rücksicht auf die Blutsuckerhöhe. Sonst wurde die assimilative Geschwindigkeit nach der Pormel, die in (1) angegeben wurde, berechnet.

In der Tabelle VIII ist ein Kontrollversuch angeführt, der zeigt, wie die Reaktion eines während der Narkose sterbenden Hundes aussieht. In dieser Tabelle fällt zunächst die fortwährend und gewaltig ansteigende Blutzuckerkurve auf, die eine Höhe von 1567 in der 13. Versuchsstunde erreicht. Bis zur fünften Stunde ist die Niere noch imstande, die Zuckerexkretion durch vermehrte Diurese einzuholen, von der sechsten Stunde an aber vermindert sich die Diurese stufenweise und mit ihr auch die Glykosurie. Die Feinheiten des assimilativen Mechanismus werden hier zerstört. Keiner der oben angeführten Versuche war agonal, im Gegenteil nach allen lebten die Tiere, und nach fast allen erholten sie sich wieder vollkommen.

Tabelle VIII.

Hündin Nr. 8, Versuch 3. Körpergewicht 11,1 kg. Graviditätsüberdosierung mit Amytal. Pseudo-zweiphasige Reaktion. Narkose mit tödlichem Ausgang.

|                        |       | Ham           |         | Blut    |        | <b>5</b>              |                     |
|------------------------|-------|---------------|---------|---------|--------|-----------------------|---------------------|
|                        |       | Glykose       |         |         | Milch- | Rektal-<br>temperatur | Bemerkungen         |
|                        | Menge | ge.<br>funden | pro kg  | Zucker  | säure  | ten Re                | Demerkungen         |
|                        | ccm   | g             | g       | mg-0/0  | mg=0/0 | ۰c                    |                     |
| 30. III. 1927          |       |               |         |         |        |                       |                     |
| Nüchtern v. d. Narkose |       | 0             | ļ       | 84      | 13,5   | 1                     |                     |
| i                      |       |               | Tiefe I | Narkose |        |                       |                     |
| 1. Injektionsstunde    | 24    | 0,86          | 0,077   | 412     | 21,4   | 38,0                  | Cheyne-Stokessel.cs |
| 2. "                   | 45    | 3,33          | 0,300   | 1 :     |        | 37,6                  | Atmen his zu Ende   |
| 3. "                   | 80    | 5,77          | 0,520   | 562     | 21.8   | 35,8                  | Kein Schüttelfrost  |
| 4. "                   | 85    | 6,03          | 0,543   |         |        |                       | Kein Cornealreflex  |
| 4. "                   | 124   | 8,76          | 0,789   | 605     | 25,3   | 36,4                  |                     |
| 6. ",                  | 69    | 5,61          | 0,448   | 1 1     |        | 36,5                  |                     |
| 7. ",                  | 59    | 5,01          | 0,451   | 719     |        | 37,1                  |                     |
| 8. "                   | 53    | 4,26          | 0,384   | ,       |        | , ,                   |                     |
| 9. "                   | 58    | 4,80          | 0,432   | 805     |        | 37,0                  | İ                   |
| 10 "                   | 25    | 1,95          | 0,176   |         |        | 37,3                  |                     |
| 11 "                   | 35    | 2,35          | 0,212   | 935     |        | 37,2                  |                     |
| 19                     | 26    | 1,44          | 0,130   |         |        | 37,0                  |                     |
| 13. ",                 | 12    | 0,64          | 0,058   | 1567    |        | , .                   |                     |

Die Hündin verendete 16 Minuten nach Beendigung des Versuchs.

Die Blutmilchsäurewerte und -kurve bei intravenöser Traubenzuckerinjektion während der Narkose zeigten keine Abweichungen von denselben in Injektionsversuchen ohne Narkose (1). Der Anstieg der Werte beträgt 52 bis 203% über den Anfangsspiegel, was in absoluten Zahlen 7,7 bis 30,7 mg-% bedeutet. Die Kurve erreicht meist ihren Gipfel in der zweiten und dritten Injektionsstunde und hält sich auf diesem Niveau trotz der Schwankungen der Assimilation (Abb. 1 und 2, Tabelle II und III). Die Summation des Einflusses

der Zuckerinjektion und der Insulineinspritzung auf die Blutmilchsäure ist aus der Tabelle VI ersichtlich, wo Insulin 1 Stunde vor dem Beginn der Zuckerinfusion einverleibt wurde.

## Besprechung und Zusammenfassung.

Obwohl ohne gleichzeitige Zuckerinjektion die Amytal-Narkose anscheinend den Zuckerstoffwechsel nicht beeinträchtigt, erfolgt doch während derselben bei gleichzeitiger Zuckerinjektion in jedem Falle eine bedeutende Störung der Assimilationsgeschwindigkeit. bestätigen wir mit unseren 2 g Injektionsgeschwindigkeit die Untersuchungen von Hines, Boyd und Leese (5), die mit 4 g Geschwindigkeit ausgeführt wurden. In unseren Amytalversuchen war die Glykosurie um 7,2% der injizierten Menge höher, als in der entsprechenden Versuchsreihe ohne Narkose, der Blutzucker vermehrte sich durchschnittlich um 45 mg-%, die assimilative Geschwindigkeit verkleinerte sich durchschnittlich um 0,15 g Glykose pro Kilogramm und Stunde. In der angegebenen Versuchsreihe hat das Insulin, vor dem Beginn der Zuckerinfusion einverleibt, fast keinen Einfluß auf den Zuckerumsatz (vom Standpunkt der von uns angegebenen Forschungsmittel aus) gehabt. Wir wollen aber daraus keine Regel machen, da es wahrscheinlich von der Tiefe der Narkose abhängig ist, inwieweit der Insulineinfluß in solchen Versuchen beeinträchtigt wird.

Obwohl die Amytal-Narkose die Assimilationsgeschwindigkeit bedeutend beeinträchtigt, läßt sie doch in vielen Fällen mehr oder weniger die spezielle Form der Zuckerkurven unbeeinflußt. Besonders ist dies aus den Abb. 1 und 2 im Vergleich mit der Tabelle IV und Abb. 2 aus der IV. Mitteilung ersichtlich. Das bedeutet, daß die feinen assimilativen Einrichtungen, deren Ausdruck diese Formen der Zuckerkurven sind, gegen Amytal-Narkose resistent sind. Dabei bleiben auch die Milchsäurewerte im Blute, im Vergleich mit den Versuchen ohne Narkose, unverändert. Amytal eignet sich zur Hervorrufung einer langdauernden Narkose bei Anwendung einer entsprechenden Dosierung. Es ist bei Hündinnen in späten Graviditätsmonaten kontraindiziert.

Für das Amytal sind wir der Firma Eli Lilly and Comp., für das Insulin der Firma Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) zu Dank verpflichtet.

#### Literatur.

<sup>1)</sup> M. Wierzuchowski und H. Gadomska, diese Zeitschr. 191, 198, 1927.—2) H. J. Dewel jr., W. H. Chambers und A. T. Milhorat, Journ. of biol.Chem. 69, 249, 1926. — 3) D. J. Edwards und J. H. Page, Amer. Journ. Physiol. 69, 177, 1924. — 4) R. Kuhn und H. Baur, Zeitschr. f. physiol. Chem. 141, 68, 1924. — 5) H. M. Hines, I. D. Boyd und C. E. Leese, Amer. Journ. Physiol. 76, 293, 1926.

# Die Stickstoffverteilung im Pansen der Wiederkäuer bei Fütterung und Hunger und ihre Beziehung zu den Pansen-Infusorien.

Von

## Ernst Mangold und Constanze Schmitt-Krahmer.

(Aus dem Tierphysiologischen Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin.)

(Eingegangen am 3. November 1927.)

Im Magen und Darm der Wiederkäuer und anderer Pflanzenfresser finden sich aus zwei Klassen von Mikroorganismen, Bakterien und Infusorien, zahlreiche Arten, die offenbar mit den Wirtstieren in Symbiose leben und für sie eine ernährungsphysiologische Bedeutung besitzen. Hinsichtlich der Bakterien sind wir durch eingehende Arbeiten über die wichtigsten Vorgänge ihrer besonders die pflanzliche Nahrung aufschließenden Tätigkeit in den Grundlagen bis zu einem gewissen Grade aufgeklärt.

Dagegen wissen wir noch kaum etwas über die ernährungsphysiologische Bedeutung der Infusorien des Verdauungskanals. Über ihren eigenen Stoffwechsel wissen wir sicher eigentlich nur, daß sie lebhaft Kohlehydrate umzusetzen und zu speichern vermögen, und daß sie auch grüne Pflanzenteile zersetzen, die für sie lebensnotwendig sind<sup>1</sup>. Welche Stoffe sie sonst auszunutzen und abzubauen imstande sind und woraus sie insbesondere ihr lebendiges Eiweiß aufbauen, ist noch nicht sicher festgestellt.

Die Frage hat neben der theoretischen auch praktische Bedeutung. Falls die Infusorien nicht auf pflanzliches Reineiweiß angewiesen sind, sondern ihr Körpereiweiß vorwiegend auch aus Amiden aufbauen können, so läge es nahe, durch Fütterung mit diesen die symbiontischen Infusorien bis zu einer solchen Menge anzureichern, daß sie selbst als Eiweißquelle für ihre Wirtstiere eine größere Bedeutung gewännen. Für die Bakterien ist diese Möglichkeit von Zuntz. Hagemann. Morgen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trier, Zeitschr. f. vergl. Physiol. 4, 305, 1926.



und anderen begründet worden; sie hat zu zahlreichen Versuchen über Amidfütterung geführt, ist aber noch nicht einwandfrei erwiesen<sup>1</sup>.

Wieweit sie für die *Infusorien* des Magen-Darmkanals verwirklicht ist, liegt bisher noch keineswegs klar, obwohl schon 1843 von *Gruby* und *Delafond*<sup>2</sup> auf diese Bedeutung der Infusorien als Nährstoffquelle hingewiesen wurde.

Zweifellos gehen, trotz der "Unsterblichkeit" der Einzelligen, beim Weitertransport aus Pansen und Haube in den Psalter und Labmagen hinein, zahlreiche Infusorien zugrunde und werden vom Wirtstiere verdaut. Als eine beachtenswerte Eiweißquelle kann dies aber erst in Betracht kommen, wenn der Anteil des Infusorieneiweißes am gesamten Eiweiß des Vormageninhalts einen erheblichen Prozentgehalt erreicht. Wieviel dieser beträgt, hat unlängst C. Schwarz am Rinderpansen festzustellen versucht.

Er fand hierbei an dem gesamten N-Gehalt des Panseninhalts den Bakterienstickstoff mit 11,7% und den Infusorien-N mit 20% beteiligt und berechnet hieraus für 100 kg Panseninhalt 2,79 kg Mikroorganismen mit 256 g Eiweiß. Schwarz hält es sogar für nicht unwahrscheinlich, daß der größte Teil des Eiweißbedarfs der Wiederkäuer auf dem Umwege über Mikroorganismen-Eiweiß gedeckt wird, und daß den Mikroorganismen "eine sehr erhebliche, wenn nicht die ausschlaggebende Bedeutung als Nahrungsquelle zukommt".

Scheunert<sup>4</sup>, der schon vordem den Panseninfusorien keine wesentliche Bedeutung zuschrieb, hält auch nach diesen erstaunlichen Mitteilungen von Schwarz die Frage noch keineswegs für endgültig geklärt<sup>5</sup>.

Im Rahmen anderer Untersuchungsreihen unseres Instituts über die Pansenverdauung bei Schafen schien es uns möglich, die Frage von einer neuen Seite her in Angriff zu nehmen, und zwar durch Untersuchung der Stickstoffverteilung im Panseninhalt bei normalem und bei infusorienfreiem Zustande. Letzterer läßt sich, wie wir uns anläßlich der Arbeit von W. Meyer<sup>6</sup> überzeugen konnten, leicht durch einige Hungertage beim Schafe erreichen. Bei täglicher Probeentnahme von Panseninhalt mittels der Schlundsonde mußte es daher möglich sein, durch Vergleich der Stickstofffraktionen im normal infusorienhaltigen, dann beim Hunger allmählich an Infusorien abnehmenden und schließlich infusorienfreien Panseninhalt und weiter bei erneuter

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> W. Meyer, Zeitschr. f. vergl. Physiol. 1927. Bd. 6, S. 402.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zusammenfassend siehe Scheunert und Schieblich, Handb. d. norm. u. pathol. Physiol. **8**, 989, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zit. nach C. Schwarz, diese Zeitschr. 156, 130, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Schwarz, ebendaselbst 156, 130, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Scheunert, Oppenheimers Handb. d. Biochem., Bd. 3, 2. Hälfte, S. 157, 1909.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Scheunert und Schieblich, Handb. d. norm. u. pathol. Physiol. 3, 990, 1927.

ausreichender, aber infusorienfreier Fütterung gröbere Veränderungen in der Stickstoffverteilung zu erfassen, wenn die Infusorien quantitativ dabei wirklich eine so große, 20 %ige Rolle spielten.

Da hierbei die Fütterung genau reguliert und auch die Infusorienmenge täglich mikroskopisch kontrolliert werden konnte, schienen uns derartige Untersuchungen aussichtsvoll als Ergänzung zu den Versuchen von Schwarz, die sich auf die Analyse des Panseninhalts von zwölf frisch geschlachteten Rindern beschränkten, und wobei nur in drei Fällen versucht wurde, den Infusorien-N, als Grundlage für die oben erwähnten Schlußfolgerungen, zu bestimmen.

#### Methodik.

Schon rein methodisch gewährleistet die Entnahme von Panseninhalt vom lebenden Tiere, bei dem der Panseninhalt beständig bewegt und durchmischt wird, wohl sicherer die Erfassung einer Durchschnittsprobe, als die Entnahme am geschlachteten Tiere, da sich hier, wie wir aus eigenen Versuchen an frisch getöteten Schafen und Ziegen wissen, der Inhalt sofort in einen breitgen und einen dünnflüssigeren Anteil absetzt, und da in dickbreitgem oder dickflüssigem Panseninhalt stets prozentuell mehr Stickstoff (s. weiter unten S. 416) und übrigens auch weit mehr Infusorien enthalten sind als in dünnerflüssigem.

Nach den verdienstvollen Untersuchungen von Ställors<sup>1</sup> an einer Kuh mit Pansenfistel finden sich auch schon beim lebenden Tiere in verschiedenen Tiefen des Panseninhalts derartige Unterschiede der Konsistenz und entsprechend auch chemische Differenzen, und besteht auch hier keine vollkommene gleichförmige Durchmischung des Panseninhalts.

Diese Fehlerquellen hat Schwarz vielleicht dadurch umgangen, daß er, soweit aus seinen kurzen Angaben ersichtlich ist, anscheinend den ganzen Panseninhalt entnahm und durchmischte und hiervon eine abgewogene Menge zur Analyse verwendete. Nach unseren Erfahrungen läßt sich hierbei aber wohl kaum vermeiden, daß sich dem Inhalt des aufgeschnittenen Pansens Blut beimischt und die Stickstoffwerte fehlerhaft verändert.

Daß wir bei der Probeentnahme mittels Schlundsonde brauchbare Durchschnittswerte erhielten, glauben wir aus der befriedigenden Übereinstimmung zwischen mehreren aufeinanderfolgend entnommenen Proben ersehen zu können; so enthielten z. B. drei derartige Proben vom gleichen Tiere 0,056 bzw. 0,050 und 0,051 % N; ein anderes Mal zwei Proben 0,198 und 0,200% N, und in einem weiteren Falle 0,293 bzw. 0,272 % N. Eine etwas größere Abweichung ergab sich einmal mit 0,041 und 0,029% N.

Unsere Versuche wurden im wesentlichen als Parallelversuche an zwei Hämmeln durchgeführt, die stets den gleichen Veränderungen ihres Fütterungszustandes unterworfen wurden, wobei mehrfach individuelle Unterschiede im Verhalten zutage traten. Um zunächst die normalen Werte kennenzulernen, wurden anfangs vier Hämmel nebeneinander untersucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stålfors, Arch. f. wiss. u. prakt. Tierheilkde. 54, 518, 1926.



Bei der Aufarbeitung der einzelnen Pansenproben wurde folgender-Zunächst wurde ein Teil des entnommenen Pansenmaßen verfahren. inhalts dazu verwendet, um die Futterreste + Infusorien von den gelösten Stoffen zu trennen. Wir schlossen uns dabei der Schwarzschen Methodik an, indem die Pansenprobe reichlich mit Wasser versetzt (zehnfache Menge) und durch eine Nutsche mit mehrfacher Filterpapierlage gesaugt wurde, wobei die Filtration oft mehrere Stunden in Anspruch nahm, wenn der Panseninhalt von normal (Heu, Tränke) ernährten Tieren stammte. Die Proben von Hungertieren filtrieren bedeutend schneller. Sowohl in dem auf der Nutsche bleibenden Rückstand, der die Futterreste + Infusorien enthält, als auch in dem Filtrat, in dem außer den gelösten Stoffen sich auch der größte Teil der Bakterien befindet, wurde der Stickstoff nach Kieldahl bestimmt. Außerdem wurde in einer besonderen Probe noch der Gesamtstickstoff festgestellt, während Schwarz diesen nur aus den einzelnen Teilbestimmungen durch Addition errechnete. Weiter wurde der Reinprotein-N nach Barnstein bestimmt und gleichzeitig im Filtrat davon der Amidstickstoff. Denn es hatte sich gezeigt, daß von derselben Pansenentnahme, besonders wenn sie dünnflüssig war, sich so schwer vollkommen gleichmäßige Proben abteilen ließen, daß eine einfache Errechnung des Amid-N aus zwei verschiedenen Proben (Gesamt-N, Reinprotein-N) uns zu unsicher erschien. Endlich fand in einigen Fällen noch die quantitative Bestimmung des beteiligten Bakterienstickstoffs, Aminostickstoffs und Ammoniaks im Panseninhalt statt.

Da es uns besonders darauf ankam, das Verhältnis der einzelnen N-Fraktionen bei Gegenwart der normalen und verringerten Infusorienmenge mit demjenigen bei völligem Fehlen derselben zu vergleichen, wurde in jeder Pansenprobe eine mikroskopische Infusorienkontrolle vorgenommen. Dies geschah stots in der gleichen Weise, indem dreimal aus dem umgeschüttelten Panseninhalt mit der Pipette ein gleich großer Tropfen auf den Objektträger gebracht und daraufhin durchgesehen wurde, ob sehr viele, viele, wenige oder nur vereinzelte Infusorien vorhanden waren. Im letzten Falle wurden sie ausgezählt und protokolliert, ob sie sich noch lebend oder tot vorfanden.

# I. Normalwerte; Einfluß verschiedener Fütterung und der Nahrungsentzichung auf N-Gehalt und Konsistenz des Panseninhalts.

Um als Grundlage den normalen N-Gchalt im Pansen und seine Schwankungen kennenzulernen, wurde derselbe zunächst bei vier Hämmeln wiederholt bestimmt (Tabelle I). Die Tiere wurden dabei gemeinsam gefüttert und mit Heu und einer aus Gerstenschrot, Leinkuchenmehl und Wasser bestchenden Tränke normal ernährt. Die Pansenproben wurden stets vor der Morgenfütterung entnommen.

Die Tabelle I zeigt den Gesamt-N für die einzelnen Tiere und Tage und läßt bei A, B, D nur geringe, bei C größere Schwankungen dieses Wertes erkennen.

Die Durchschnittswerte für die vier in gleicher Weise gehaltenen Tiere weichen nicht schr wesentlich voneinander ab; A, B, D stimmen fast genau überein (0,206 bis 0,231 % N).

0,223

| Prozent N-Gehal | Gehalt im Pansen der Schafe A, B, C, D bei normaler Ernährung. |                      |                      |                      |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Datuin          | A                                                              | В                    | C                    | D                    |  |
| 12. XI. 192     | 6 0,228<br>dünnflüssig                                         | 0,271<br>dünnflüssig | _                    | _                    |  |
| 16. XI. 192     | 6 0,201<br>dünnflüssig                                         | 0,182<br>dünnflüssig | 0,349<br>dickflüssig | 0,170<br>dünnflüssig |  |
| 1. XII. 192     | 6 0,208<br>dickflüssig                                         | 0,172<br>dünnflüssig | 0,269<br>dickflüssig | _                    |  |
| 11. XII. 192    | 6 0,261 dickflüssig                                            | 0,247<br>dickflüssig | 0,209<br>dünnflüssig | 0,217<br>dünnflüssig |  |
| 18. XII. 192    | 6 0.269                                                        | 0,236                | 0.315                | 0,281                |  |

Tabelle I.

Prozent N-Gehalt im Pansen der Schafe A, B, C, D bei normaler Ernährung

Die höheren Werte im Vergleich zu den von Schwarz für den Rinderpansen angegebenen erklären sich wohl daraus, daß seine Tiere nur minderwertiges Heu erhalten hatten, unsere dagegen neben vollwertigem Heu noch jene Tränke, die selbst etwa 0,4% N enthielt.

0.231

dickflüssig dickflüssig dickflüssig

0.285

0,206

In welchen Grenzen dieser Einfluß verschiedener Fütterung auf den N-Gehalt im Pansen wirkt, ergeb sich uns aus den zehlreichen weiteren Versuchen, die sämtlich mit den Schafen A und B angestellt wurden. Von diesen gibt Tebelle II eine Übersicht fortlaufend aneinandergereihter Versuch perioden, teils im Durchschnittswert mehrerer Tege, teils in Einzelwerten. Sie zeigt, daß der Gesamt-N-Gehalt im Pansen im Hungerzustande schnell absinkt. Wenn er am siebenten Hungertege noch 0,05% beträgt und aus dem auch beim Hungertiere retinierten Panseninhalt überhaupt nicht ganz verschwindet, so beruht dies wohl auf dem ständigen, wenn auch spärlichen

Tabelle II.

Prozent N-Gehalt im Pansen bei verschiedener Fütterung und Hunger.

| Fütterungsart                            | Schaf A | Schaf B |
|------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Vorversuche. Heu und Tränke           | 0,231   | C,206   |
| 2. 8. Tag: Heu und Tränke                | 0.231   | 0.210   |
| 3. 1. Hungeriag                          | 0,121   | 0,129   |
| 4. 4. Hungertag                          | 6,052   | 0,117   |
| 5. 7. Hungertag                          | 0,052   | 0,035   |
| 6. 4 Tage Tranke                         | 0,335   | 0,237   |
| 7. 5 Tage Gerstenschrot + Leinkuchenmehl | ,       | ,       |
| + Wasser                                 | 0.439   | 0,387   |
| 8. 17 Tage Heu und Tränke                | 0,237   | 0.267   |
| 9. 8 Tage Heu und Tränke                 | 0,245   | 0.250   |
| 0. 1. Hungertag                          | 0.149   | 0,153   |
| 1. 4. Hungertag                          | 0.072   | 0,096   |
| 2. 7. Hungertag                          | 0,050   | 0.056   |

Zuflusse von den Speichel- und Schleimdrüsen der oberen Teile des Verdauungskanals.

Die Tabelle II zeigt weiter, daß der N-Gehalt größer ist, wenn nur die aus Gerstenschrot, Leinkuchenmehl und Wasser bereitete Tränke gegeben wird (Reihe 6), als bei Heu- + Tränkefütterung (Reihe 1, 2, 8, 9), und daß er noch größer wird, wenn Wasser und Gerstenschrot und Leinkuchenmehl unangerührt gegeben werden (Reihe 7). Wenn, wie es in einem anderen Versuch geschah, die Tränke fortgelassen und nur Heu gegeben wurde, sank der N-Gehalt sofort ab.

Die Tabelle II zeigt ferner, daß zwei Schafe auch bei gemeinsamer und völlig gleichartiger Ernährung zwar im allgemeinen gleichsinnige Veränderungen des Pansen-N erfahren, doch aber nicht zu absolut gleichen Werten gelangen. So überwiegen die N-Zahlen bei Schaf A in den ersten sieben Reihen der Tabelle deutlich, während sie in den letzten fünf Reihen mit geringem Zurückbleiben praktisch gleich sind mit denen von B.

Daß der N-Gehalt im Pansen mit der Konsistenz wechselt, zeigte schon Tabelle I, nach der sich für die dickflüssigen Proben aller Tiere im Durchschnitt 0,268, für die dünnflüssigen 0,197% N ergibt. Für Schaf A und B zusammengenommen waren die entsprechenden Durchschnittswerte dabei 0,241 und 0,197% N; in dem Versuch der Tabelle II. Reihe 7, waren die Durchschnittswerte für dick- und dünnflüssig 0,441 bzw. 0,302% N. Auch unabhängig von der Wasseraufnahme ergab sich in allen anderen Versuchen ausnahmslos dasselbe und ebenso auch bei alleiniger Tränkefütterung. (So betrugen die Werte im Versuch der Tabelle II, Reihe 6, durchschnittlich für dickflüssig 0,35, für dünnflüssig 0,22% N.) Analoge Resultate erhielten wir ferner auch bei zwei Ziegen, deren Futter aus Heu, Weizen und Wasser ad libitum bestand. Der dickflüssige Panseninhalt enthielt im Durchschnitt 0,262% N, der dünnflüssige dagegen nur 0,199% N.

Bei diesem parallel gehenden Wechsel der Konsistenz und des N-Gehalts ist, sofern keine beliebige Wasseraufnahme stattfindet, offenbar ein quantitativ wechselndes Abpressen von Flüssigkeit aus Pansen und Haube in Psalter und Labmagen beteiligt.

Am meisten dickflüssig, breiig war der Panseninhalt in dem am längsten mit Heu- und Tränkefütterung durchgeführten Versuch (Tabelle II, Reihe 8 und 9).

Am dünnflüssigsten erwies er sich stets im *Hungerversuch* bei völliger Futter- und Wasserenthaltung. Obwohl man annehmen sollte, daß die Magenflüssigkeit als Wasserdepot allmählich aufgebraucht würde, scheint im Gegenteil dabei eine Wasserretention im Magen stattzufinden. Über diese Verhältnisse ist beim Wiederkäuer nichts Näheres bekannt.

## II. Der Gesamt-Stickstoffgehalt im Pansen mit und ohne Infusorien.

Die Hungerversuche waren uns deshalb wichtig, weil es durch sie gelingt, den Pansen von Infusorien zu befreien. Am dritten Tage eines ersten Hungerversuchs waren bei beiden Schafen nur noch wenige, meist tote Infusorien zu finden. Sie vermehrten sich aber in 8 Tagen wieder bis zu ziemlich normaler Anreicherung. Nach drei neuen Hungertagen waren wieder nur einige lebende und tote Infusorien übrig. Nach 14 Tagen normaler Heu- und Tränkenahrung konnten dann wieder "sehr viele" Infusorien festgestellt werden, die beim dritten Hungerversuch in 3 Tagen ebenso bis auf einige lebende und sonst nur (bei B auch nur wenige) tote verschwanden. Am vierten Tage waren sie stets bis auf ganz vereinzelte tote, am siebenten Tage des dritten Versuchs so gut wie vollkommen beseitigt.

Ein Vergleich zwischen Hungerversuchen mit und ohne Insusorien hätte nun einen typisch verschiedenen Verlauf hinsichtlich des Pansen-N erwarten lassen; wenn wirklich die Infusorien, entsprechend Schwarz' Angaben, sich mit 20 % am Gesamt-N des Pansens beteiligten, so mußte im Hungerversuch bei anfangs vorhandenen Infusorien der Gesamt-N des Pansens nicht nur um die gleiche Menge abnehmen wie bei schon anfangs fehlenden Infusorien, sondern auch noch um den N-Betrag der verschwindenden Infusorien selbst. Da auch in neueren Untersuchungen des Instituts (Ferber) bei sorgfältigster mikroskopischer Kontrolle keine Auflösungsstadien von Infusorien im Pansen gefunden wurden, die auf bakterielle Zersetzung hindeuteten, so verlassen offenbar die verhungerten Infusorien unzersetzt Pansen und Haube, um erst im Labmagen verdaut zu werden. Die Tabelle III zeigt nun, daß sich jene an Schwarz anknüpfende Erwartung nicht erfüllte. dritten Hungertage, an dem, wie erwähnt, nur noch wenige tote Infusorien angetroffen wurden, sank gerade im ersten Versuch, bei dem die Infusorienzahl anfangs sieher noch am vollständigsten auf der normalen Höhe stand, der Gesamt-N nur bis auf 66 bzw. 61 % des vom letzten Fütterungstage her bekannten Anfangs-N-Gehalts, während dies im vierten Versuch, ohne Infusorien, sogar bis zu 50 bzw. 58% geschah.

Für einen merklichen Einfluß der Infusorien ließen sich höchstens die bei Schaf A im dritten Versuch gefundenen Werte (vgl. Tabelle IIIa, Versuch 3 und 4, und Tabelle IIIb, Versuch 3 und 4) anführen. Doch zeigt sich das Verhältnis bei Schaf B bis zum dritten Hungertage indifferent (Tabelle IIIa, Versuch 3 und 4) und bis zum vierten Hungertage (Tabelle IIIb, Versuch 3 und 4) sogar schon umgekehrt zuungunsten der Infusorienhypothese. Auch bleibt das scheinbar für den Einfluß der Infusorien sprechende Verhältnis dann bei Schaf A und B weiter bestehen bis zum siebenten Hungertage (vgl. Tabelle IIIc, Versuch 3

Digitized by Google

Tabelle III.

Hungerversuche mit und ohne Infusorien.

| Versuch<br>Nr. |         | Hungerversuche |               |          | Schaf A | Schaf B      |
|----------------|---------|----------------|---------------|----------|---------|--------------|
| a) Abna        | hme des | N-Geha         | ts bis zum a  |          |         | wieviel % de |
| 1              |         | Mit Inf        | usorien       | 11       | 66,6    | 61,79        |
| $	ilde{f 2}$   | i       |                |               | ij       | 58,20   | 61,45        |
| 2<br>3         | 11      | 77             | <del>71</del> | i        | 37,22   | 53,80        |
| 4              | li .    | Ohne           | <b>7</b> 1    | -        | 50,25   | 58,21        |
|                |         | b              | ) Bis zum 4   | . Hunger | tage.   |              |
| 3              |         | Mit Inf        | usorien       | Į.       | 22,25   | 55,7         |
| 4              |         | Ohne           | <b>n</b>      | ľ        | 36,9    | 45,0         |
|                |         | c              | Bis zum 7.    | Hungert  | tage.   |              |
| 3              | ıt      | Mit Inf        | usorien       | 1,       | 22,25   | 16,66        |
| Ā              |         | Ohne           | 7             | !        | 25,64   | 26,29        |

und 4), obwohl hierbei zwischen dem vierten und siebenten Hungertage die bereits am vierten Hungertage nachweislich völlig verschwundenen Infusorien überhaupt gar keine Rolle mehr spielen können.

Die erwartete Bestätigung eines bemerkenswerten Anteils des Infusorien-N am Gesamt-Pansen-N, der bei den angenommenen 20% wohl auch in diesen Versuchen immerhin hätte zur Geltung kommen müssen, blieb also aus. An dem Sinken des N-Gehalts im Hungerpansen ist der N der dabei verschwindenden Infusorien nicht in bemerkbarem Maße beteiligt.

#### III. Die Verteilung des Pansenstickstoffs auf die einzeinen Fraktionen.

In diesen soeben bereits behandelten Versuchen an den beiden Schafen A und B wurde nun stets, in ähnlicher Weise wie bei Schwarz, der N-Gehalt im Pansen in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, um wieder bei Gegenwart und bei Fehlen der Infusorien typische Unterschiede zu finden, die die Annahme einer bemerkenswerten Beteiligung des Infusorien-N am Gesamt-Pansen-N hätten rechtfertigen können.

Wenn wir den N-Gehalt der verschiedenen Fraktionen:

- 1. Futterreste + Infusorien.
- 2. gelöste Stoffe (Amide + lösliches Eiweiß) + Bakterien,
- 3. Gesamt-Reineiweiß-N.
- 4. Gesamt-Amid-N,

in ihrem Verhältnis zueinander und zum Gesamt-N des Panseninhelts vergleichen, müßten die durch das Infusorieneiweiß bedingten Unterschiede bei Gegenwart und Fehlen der Infusorien wohl feststellbar sein. Wir können hier aus dem großen Material an Einzelanalysen, Prozentberechnungen und Verhältniszahlen nur das hervorheben, was für oder gegen solche Unterschiede spricht.

So hätte man erwarten können, daß sich der Anteil des N der Futterreste + Infusorien am Gesamt-N beim Verschwinden der Infusorien im Hungerversuch ändern und zwar verringern würde, indem dann die gelösten Stoffe + Bakterien verhältnismäßig mehr hervortreten würden. Tatsächlich sank aber jener Anteil im zweiten Hungerversuch in den ersten 3 Tagen bei Schaf A von 79 nur auf 75%, hielt hier also die Zufallsgrenzen ein; bei Schaf B aber stieg er gleichzeitig von 70 auf 81 %. Im dritten Hungerversuch sank er bei A während des Verschwindens der Infusorien innerhalb der ersten 4 Tage von 82 auf 60 % und hielt sich dann die weiteren 3 Tage auf 60 bzw. 59 %; bei B aber stieg er zugleich in 4 Tagen von 80 auf 92 und hielt sich weiter auf 97 bzw. 88%. Er sank aber auch in dem vierten, infusorienfreien Hungerversuch in 4 Tagen bei A von 84 bis 66% und bis zum siebenten Tage weiter auf 56% und schwankte bei B von 79% aus um die gleiche Höhe, um erst in den letzten Tagen ebenfalls noch weiter bis auf 64 % zu sinken.

Diese Prozentberechnungen ergaben übrigens auch während längerer gleichmäßiger Fütterungsperiode am infusorienfreien Tiere Schwankungen, die zwar bei Schaf A in viel engeren Grenzen blieben (z. B. in dem Fütterungsversuch Nr. 6 der Tabelle II-zwischen 68 und 78% N, im Versuch Nr. 7 zwischen 80 und 91, im Versuch Nr. 8 zwischen 70 und 96%) und sich bei B teils ähnlich verhielten, teils aber ganz unerklärliche sprunghafte Schwankungen zeigten (z. B. in dem entsprechenden Versuche Nr. 6 zwischen 50 und 86, in Versuch Nr. 7 zwischen 74 und 97, in Versuch Nr. 8 zwischen 43 und 89%).

Ebensowenig ließ die fortlaufende Berechnung des Verhältnisses zwischen dem N der Amide + lösliches Eiwei $\beta$  + Bakterien zu dem N der Futterreste + In/usorien irgendwelche Veränderungen erkennen, die zugunsten der Infusorienhypothese gesprochen hätten, da dieses Verhältnis sich, wie zu erwarten, ganz entsprechend den eben erwähnten Prozentberechnungen änderte.

Man hätte ferner erwarten können, den Anteil des Reineiweiß-N am Gesamt-N durch Gegenwart oder Fehlen der Infusorien beeinflußt und zwar durch letzteres hersbgesetzt zu schen. Durch Verschwinden der Infusorien mußte, wenn Schwarz' Angaben zutreffen, 20% Infusorien-N, also Reineiweiß-N, verlorengehen und dadurch die Amidfraktion relativ ansteigen.



Dieser Anteil sank aber im ersten Hungerversuch, gleichzeitig mit dem Verschwinden der Infusorien, nur von 91 auf 88 % bei Schaf A und bei B von 91 auf 87 %; im zweiten Hungerversuch von 90 auf 86 bzw. von 89 auf 81 %; etwas beträchtlicher im dritten, und zwar von 93 auf 79 bzw. von 91 auf 72 %; in diesem dritten Hungerversuch stieg er aber gerade nach dem Verschwinden der Infusorien auch wieder etwas an, bei A von 79 auf 83, bei B von 72 auf 93 %.

Man könnte nun geltend machen, daß beim Hungern auch die absolute Menge der Amide selbst im Mageninhalt abnohmen muß, und hierdurch das Verschwinden des 20% igen Infusorien-N-Anteils am Gesamt-N verschleiert wird und in der Verhältniszahl Reineiweiß-N: Gesamt-N daher nicht zum Ausdruck kommt bzw. nur zu jenem geringen Sinken Anlaß gibt. Will man aber wenigstens dieses geringe Sinken auf die Infusorien bezichen, dann müßte die genannte Verhältniszahl im Hungerversuch, in dem von vornherein keine Infusorien da sind, völlig gleichbleiben. Dies war aber keineswegs der Fall; denn auch in dem infusorienfreien Hungerversuch (Tabelle III, Versuch 4) sank der prozentige Anteil des Reineiweiß-N am Gesamt-N binnen 4 Tagen in gleicher Weise, bei A von 90 auf 79 und bei B von 89 auf 83, und weiter bis auf 76 bzw. 79%.

Auch die Veränderungen des Verhältnisses Reineiweiß-N: Gesamt-N lassen sich also nicht auf Infusorien bezichen. Vielmehr spricht das Ausbleiben von irgendwie erheblichen, dieses Verhältnis betreffenden Unterschieden zwischen den Hungerversuchen mit und denjenigen ohne Infusorien dagegen, daß dem Infusorieneiweiß-N ein irgendwie beachtlicher Anteil am Gesamt-N des Panseninhalts zukäme.

Es sei noch bemerkt, daß bei längeren gleichmäßigen Fütterungsperioden am infusorienfreien Tier gerade die zuletzt besprochene Verhältniszahl im allgemeinen nur schr geringe Schwankungen und eine bemerkenswerte Konstanz aufweist. So änderte sie sich z. B. in dem Versuch 7 der Tabelle II in 5 Tegen bei A nur zwischen 87 und 98, bei B nur zwischen 93 und 98%, und in Versuch 8 sogar innerhalb 17 Tagen bei A nur zwischen 91 und 96, bei B zwischen 90 und 94%. Diese Zahlen zeigen zugleich, daß auch bei Fehlen der Infusorien ein sehr hoher Reineiweißgehalt am Gesamt-N des Panseninhalts beteiligt ist, daß auch dieser also nicht ohne weiteres auf vorhandenes Infusorieneiweiß schließen läßt.

Weiter haben wir auch noch besonders das Verhältnis des analytisch bestimmten Amid-N zum Reineiweiß-N in Betracht gezogen, obgleich dieses ja auch schon aus der soeben besprochenen Verhältniszahl hervorgeht; daher ergab sich dann auch aus dieser Kontrolle nichts Neues für die Infusorienfrage.

## Bestimmung des Bakterien-N, Amino-N und Ammoniaks.

11 Wochen nach Abschluß der oben beschriebenen Versuche wurde bei Hammel A und B, die stets Heu und Tränke erhielten und deren Infusorienzahl und -arten wieder durchaus normalen Verhältnissen entsprachen, erneut Panseninhalt entnommen, und zwar bei jedem Tiere fünfmal innerhalb von 4 Wochen. Bei diesen Versuchen sollte noch die Bestimmung des Bakterien-N, Amino-N und Ammoniaks im Panseninhalt durchgeführt werden. Die nebenher, analog den früheren Versuchen ausgeführten Stickstoffbestimmungen brachten in den einzelnen Fraktionen nichts Neues. Was nun die Bakterien anbelangt, so wurde ihre N-Menge bestimmt, indem von dem Filtrat des Panseninhalts zunächst ein Teil auf ein bestimmtes Volumen aufgefüllt und nach Kjeldahl auf N analysiert wurde, der Rest aber erst, nachdem er durch ein Berkefeldfilter geschickt worden war. Es ist dazu bemerken, daß im Filtrat der Fraktion Futterreste + Infusorien mikroskopisch noch stets einzelne Futterpartikeln zu finden sind, die natürlich dann auch durch das Bakterienfilter zurückgehalten werden. Umgekehrt werden sehr wahrscheinlich einige Bakterien auf der Nutsche zurückbleiben, daher kann, wenn auch beide Fehlerquellen einander bis zu einem gewissen Grade kompensieren mögen, der auf Bakterien-N berechnete Wert nur als ein Annäherungswert angesehen werden. Dieser Bakterien-N berechnete sich nun nach unseren Versuchen bei Hammel A zu 5 bis 9%, bei Hammel B zu 11 bis 16% des Gesamtstickstoffs. Im Durchschnitt ergibt sich 10% Bakterienstickstoff. Wir gelangten hier also zu einer guten Übereinstimmung mit Schwarz, der nach derselben Methodik im Rinderpansen 8,1 bis 17,5%, im Durchschnitt 11,7% Bakterien-N gefunden hatte.

Das Filtrat der Reinproteinfraktion, welches keine Bakterien mehr enthält, da diese mit dem Reinprotein zusammen ausgefällt werden, wurde zur Bestimmung des formoltitrierbaren Stickstoffs nach Henriques-Sörensen benutzt; diese führte aber, ebenso wie bei Schwarz, zu einem negativen Ergebnis. Auch nach der Methode von Willstätter und Waldschmidt-Leitz¹ ließen sich keine außerhalb der Fehlergrenze liegenden Mengen Aminostickstoff feststellen, so daß es sich jedenfalls nur um Spuren handeln könnte.

Schließlich wurden im frischen Panseninhalt noch Ammoniakbestimmungen nach Krüger-Reich-Schittenhelm ausgeführt. Während Schwarz kein Ammoniak nachweisen konnte, fanden wir nach derselben Methode für beide Tiere recht konstante Werte, im Durchschnitt 0,048 g N H<sub>3</sub> in 100 g Panseninhalt (bei Schaf A 0,043 bis 0,045 %, bei B 0,049 bis 0,052 %).

## Zusammenfassung.

Die Versuche liefern einen Beitrag zur Frage nach der Beteiligung der Mikroorganismen als Eiweißquelle an der Ernährung der Wiederkäuer. Der Anteil des Bakterien-N am Gesamt-N des Panseninhalts von normal ernährten Schafen betrug 10% (Schwarz fand im Rinderpansen 11,7%).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Willstätter und E. Waldschmidt-Leitz, Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 54, 2, 1921, Nr. 2988.



Hinsichtlich des Anteils der Panseninfusorien am Gesamtpansen-N (Schwarz gibt 20% an) ergaben die Versuche nur eine unwesentliche Beteiligung. Die Vergleichung der N-Abnahme im Pansen während der ersten Tage eines Hungerversuchs, einerseits beim infusorienfreien Schaf (bei dem durch früheres Hungern die Panseninfusorien zum Verschwinden gebracht waren) und andererseits beim normalen Schaf, bei dem die Infusorien in den ersten Tagen des Hungerversuchs verschwinden, ergab bei letzterem nicht die erwartete 20 %ige Mehrabnahme des Pansen-N gegenüber dem ersteren.

Auch die Aufteilung des N-Gehalts im Pansen auf die einzelnen Fraktionen (Reineiweiß, sogenannte Amide usw.) lieferte keine Anhaltspunkte für einen beträchtlicheren Anteil des Infusorien-N am Gesamt-N.

Der Gesamt-N in Prozenten des Panseninhalts beträgt bei normal ernährten Schafen 0,2 bis 0,3 %, ist bei dickflüssiger Konsistenz höher als bei dünnflüssiger, wechselt mit der Ernährung, indem er durch Kraftfutter zu-, durch Heufütterung abnimmt, und sinkt besonders rasch durch Hungern ab, so daß er nach 7 Hungertagen 0,05% beträgt.

Formoltitrierbarer N konnte im Panseninhalt nicht nachgewiesen werden, wohl aber  $NH_3$ .

# Über chronische Methylalkoholvergiftung.

Von

## Alfred Leo.

(Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Breslau, Direktor: Geh. Rat Pohl.)

(Eingegangen am 3. November 1927.)

Durch die Untersuchungen von Pringsheim<sup>1</sup> erscheint der Mechanismus der Gewöhnung an den Äthylalkohol wenigstens teilweise geklärt: der chronisch vergiftete Organismus verbrennt den Äthylalkohol schneller als der normale (in etwa zwei Drittel der Zeit), während die ausgeschiedenen Mengen in Harn, Kot und exhalierter Luft kaum eine Änderung erfahren. Zugleich werden — wie es den Anschein hat — neue Stätten (z. B. der Herzmuskel) zum Zwecke der Alkoholverbrennung herangezogen.

Die Gewöhnung an den Äthylalkohol ist jedoch keineswegs eine spezifische. Rudolf A. P. Rosenfeld 2 konnte zeigen, daß mit Methylalkohol vorbehandelte Tiere (Kaninchen) auf sonst schwer toxische Dosen von Äthylalkohol weniger stark reagieren, während umgekehrt aus einer Arbeit von Asser³ hervorgeht, daß mit hohen Dosen von Äthyl- und Amylalkohol gefütterte Hunde Methylalkohol anders und wahrscheinlich vollständiger verbrennen; jedenfalls sank bei so vorbehandelten Tieren die Ausscheidung der Ameisensäure (bekanntlich ein Zwischenprodukt bei der CH<sub>3</sub>OH-Oxydation) auf ein Drittel des Normalwertes. Chronische Vergiftungsversuche mit Methylalkohol an Ratten (Sollmann³), an Kaninchen (Rost und Braun⁵) geben für die Frage der Gewöhnung an diese Substanz keine Anhaltspunkte.

Unsere Kenntnis bezüglich der Wirkung des CH<sub>3</sub>OH bei lange fortgesetzter Darreichung an Hunden beschränkt sich im Grunde auf eine einzige Angabe aus dem Jahre 1892. nämlich aus der Arbeit Pohls<sup>6</sup> "Über die Oxydation des Methyl- und Äthylalkohols im Tierkörper", in der zum ersten Male das Auftreten der Ameisensäure im Harn als Zwischenprodukt bei der CH<sub>3</sub>OH-Oxydation nachgewiesen wurde. "Dagegen gelang es mir niemals, so schreibt Pohl, Hunde bei Zufuhr von Methylalkohol, wenn die Dosen auch nicht größer als 15 bis 20 ccm waren und in zweitägigen Intervallen gegeben wurden, länger als einige Tage am Leben zu erhalten. Die Tiere lagen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arch. f. exper. Pathol. u. Therap. **31**, 281, 1893; diese Zeitschr. **127**, 66, 1922.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zeitschr. 12, 143, 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. Immunitätsf. u. exper. Therap. 21, 228, 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeitschr. f. exper. Pathol. u. Therap. 15, 325, 1914.

<sup>4</sup> Journ. of pharm. a. exper. therap. 16, 291, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arbeiten aus dem Reichgesundheitsamt 57, 580.

424 A. Leo:

gewöhnlich tagelang komatös da, erwachten kaum aus dem Schlafzustand, fraßen nichts und gingen, auch wenn man mit der Alkoholzufuhr abbrach, Als einziger, regelmäßiger Sektionsbefund ist eine intensive Verfettung der Leber anzuführen, deren Einzelheiten mit den Befunden Kahldens sehr gut übereinstimmten." Indessen liegt es auf der Hand, daß diese relativ allgemein gehaltenen Angaben - zumal bei Fehlen näherer Daten über das Gewicht der zur Verwendung gelangten Tiere, der gewählten Alkoholkonzentration usw. — nicht geeignet sind, die Frage der Möglichkeit einer chronischen Vergiftung mit Methylalkohol als im negativen Sinne entschieden erscheinen zu lassen. Vor allem schließen sie nicht aus, daß es bei anderer Versuchsanordnung (Einschleichen mit kleinsten Dosen, die keine oder nur ganz geringe Symptome machen) nicht doch möglich sei, Gewöhnung an größere und das Bild einer chronischen Vergiftung zu erzeugen. Vielleicht, daß frühere Untersucher von der Bearbeitung dieses Problems der Umstand zurückgeschreckt haben mag, daß gerade hier die Versuchstierfrage von geradezu ausschlaggebender Bedeutung ist (Kaninchen z. B. eignen sich infolge sehr ausgesprochener und anscheinend völlig ungesetzmäßiger Überempfindlichkeit gegen CH,OH überhaupt nicht. Vgl. R. Rosenfeld und Krol 1).

Die hier bestehende Lücke auszufüllen, übernahm ich.

Zwei Fragestellungen leiteten uns bei unseren unten mitzuteilenden Versuchen:

- I. Läßt sich eine chronische Vergiftung bzw. Gewöhnung an CH<sub>3</sub>OH erzeugen?
- II. Wie ist der Mechanismus einer solchen Gewöhnung?

Eine derartige Untersuchung ist um so wichtiger, als in der allerletzten Zeit durch Neuberg und Ottenstein² der Nachweis geringer Mengen von Methylalkohol im Tabakrauch erbracht ist, und auch die Möglichkeit einer chronischen Vergiftung dort erwähnt wird. Es ist allerdings zu bemerken, daß beim Methylalkohol weniger die Menge als die Konzentration über seine Toxizität entscheidet, und gerade im Tabakrauch die Konzentration sehr gering ist. Außerdem wird von dieser Spur Methylalkohol (42 mg beim Verrauchen von 70 g Tabak) möglicherweise ein Teil gleich exhaliert. Dabei ist noch zu erwähnen, daß auch von dem resorbierten Teile etwa ein Fünftel der Menge nach Völtz und Dietrich³ unverändert ausgeatmet werden kann.

I.

Bei unseren Gewöhnungsversuchen war methodisch auf eine Reihe von Einwendungen Bedacht zu nehmen. Man hat wiederholt (bestärkt durch die bekannten Unterschiede zwischen dem experimentell erzeugten und dem klinisch beim erkrankten Menschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch. f. exper. Pathol. u. Pharm. 72, 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Zeitschr. 188, 217, 1927.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst 40, 15, 1912.

sich darbietenden Vergiftungsbild) die Vergiftungsursache nicht im  $CH_3OH$  selbst, sondern in verschiedenen, häufig anzutreffenden Verunreinigungen desselben suchen zu müssen geglaubt. Diesem gänzlich unbegründeten Einwand konnte von vornherein dadurch begegnet werden, daß neben dem käuflichen, durch die üblichen Prüfungsmethoden als rein befundenen Methylalkohol synthetisch dargestellter, sicher tadelloser, absolut einwandfreier gereicht wurde<sup>1</sup>. Es sei vorweggenommen, daß weder hinsichtlich der Formiatbildung noch im klinischen Verlauf der Intoxikation zwischen beiden irgendwelche Unterschiede festzustellen waren.

Objektive Kriterien dafür, daß die mit CH<sub>2</sub>OH behandelten Tiere bei den unten folgenden Versuchen nicht nur den Folgen immer wiederholter akuter Intoxikationen unterlagen, sondern einer echten chronischen Vergiftung, analog dem anatomisch und klinisch so gut umrissenen Krankheitsbild des chronischen Alkoholismus der menschlichen Pathologie, waren naturgemäß schwer zu erbringen. Bei einem Hunde (12.5 kg), der in kaum 7 Wochen die enorme Menge von über 1000 ccm 97 %igen CH<sub>2</sub>OH erhielt, konnte ich nicht einmal den von früheren Untersuchern für konstant erklärten Befund einer Fettleber erheben. Auch die Untersuchung des Urins auf Eiweiß, Zucker, Gallenfarbstoffe usw. ergab keinerlei Anhaltspunkte<sup>2</sup>. War so ein Krankheitsbild, das einer chronischen CH2OH-Vergiftung entsprochen hätte, experimentell am Hund nicht zu erzeugen, so gelang es andererseits, eine Gewöhnung an diesen Körper in beträchtlichem Ausmaße zu erzielen (vgl. folgende Protokolle). Die mit langsam ansteigenden Dosen gefütterten Hunde vertrugen nicht nur die anfangs schwer toxischen Quanten ohne Symptome, sondern sogar mehrmals hintereinander Dosen, die für Kontrolltiere sicher tödlich waren und die in der Literatur als letale Dosis angegebenen Werte sogar überstiegen (8 ccm pro Kilogramm Körpergewicht). Bemerkt sei noch, daß bei der Beurteilung der allmählich statthabenden Gewöhnung neben dem Verhalten von Herzaktion, Atmung, Pupillenreaktion, Reflexen vor allem die Temperatur ein sehr feines Kriterium bot.

Die nunmehr mitzuteilenden Protokolle, die sich auf die Frage der Gewöhnung beziehen, bedürfen einer kurzen Erläuterung. Zur Verwendung gelangte teils käuflicher, durch die üblichen Prüfungs-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leberfunktionsprüfungen oder Untersuchungen des Lipoidstoffwechsels, die ja zur Erkennung funktioneller Schädigungen bei chronischer Methylalkoholvergiftung benutzt worden sind, habe ich nicht angestellt. In dieser Richtung wären meine Versuche noch ergänzungsbedürftig.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Badischen Anilin- und Sodafabrik, insbesondere Herrn Direktor Dr. *Mittasch*, sei für die Überlassung des synthetischen Alkohols bestens gedankt.

methoden als rein befundener Methylalkohol, teils das synthetische, von den Badischen Anilin- und Sodawerken uns überlassene Präparat, beide zumeist in 50 %iger Verdünnung. Wie bereits oben angedeutet wurde, waren weder im Vergiftungsbilde noch bezüglich der Formiatausscheidung irgendwelche Unterschiede zu konstatieren.

Ein an Alkohol ungewöhnter, 6 kg schwerer Hund schied nach Verabreichung von 10 ccm 97 %igen käuflichen Methylalkohols 1,2848 g Na-Formiat in 5 Tagen aus, ein gleich schwerer, ebenfalls ungewöhnter, auf die in Volumprozent entsprechende Dosis des synthetischen Präparats im gleichen Zeitraum 1,3764 g Formiat. Da uns von dem synthetischen CH<sub>3</sub>OH nur eine beschränkte Menge zur Verfügung stand, mußten wir davon absehen, einen chronischen Vergiftungsversuch damit anzustellen. Dagegen ließ sich seine dem gewöhnlichen Methylalkohol völlig gleichkommende Giftigkeit genügend deutlich zeigen bei Gelegenheit der Ermittlung der Dosis letalis minima, auf deren nochmalige Feststellung vor Beginn der eigentlichen Gewöhnungsversuche naturgemäß ein gewisser Wert zu legen war.

Ein 10 kg schwerer Hund erhielt 70 ccm gewöhnlichen Methylalkohols (also 7 ccm pro Kilogramm Körpergewicht) mit der gleichen Menge Wasser verdünnt per Schlundsonde in zwei durch 3 Stunden getrennten Dosen. Es folgte ein sehr schweres Vergiftungsbild mit den üblichen Symptomen: nach stundenlanger heftigster motorischer Erregung völliger Verlust der Koordination; klonische Krämpfe, dann immer tiefer werdendes Koma mit schließlich völliger Areflexie, verengten, lichtstarren Pupillen, Anurie, ein Zustand, der im vorliegenden Falle über 48 Stunden anhielt, wobei die Temperatur des durch Decken geschützten Tieres von 38,5° allmählich auf 35,4° absank. Es folgte eine weitere Periode von 2 Tagen, an denen der Hund somnolent, bewegungsunlustig, taumelig erschien, während die Urinsekretion über zunächst sehr geringe Werte (150, 250, 400 ccm, ohne dabei besonders hochgestellt zu sein - ein Beweis, daß es sich um wirkliche Anurie, nicht bloße Retention gehandelt hatte) allmählich in Gang kam, so daß das Tier erst am 6. oder 7. Tage als ein einigermaßen normales imponierte. 14 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis, als nach Maßgabe der Formiatausscheidung die Elimination des Alkohols als beendigt angesehen werden durfte, erhielt das Tier unter gleichen Versuchsbedingungen die gleiche Menge synthetischen CH3OH mit dem Erfolge, daß sich dasselbe Vergiftungsbild in allen Zügen und in kaum geringerem Ausmaß abspielte. Durfte aus diesem Ergebnis der Schluß gezogen werden, daß (unter den von uns gewählten Bedingungen) 7 ccm pro Kilogramm Tier an der Grenze zwischen schwer toxischer und minimal letaler Dosis lägen, so wurde diese Vermutung durch die folgenden Versuche bestätigt (Kontrollversuch III und IV). Je ein Tier erhielt 8 ccm pro Kilogramm Körpergewicht gewöhnlichen bzw. synthetischen CH<sub>3</sub>OH, und beide Tiere erlagen dieser Menge in ziemlich gleicher Zeit (vgl. Protokolle).

Somit konnten 8 cem pro Kilogramm etwa als minimal letale Dosis betrachtet werden, welches Ergebnis mit den in der Literatur angegebenen Daten gut übereinstimmt.

Damit war ein weiterer Hinweis gewonnen, der bei der Beurteilung einer zu erzeugenden Gewöhnung verwertet werden konnte.

Zwecks Hervorrufung einer Gewöhnung gingen wir nun so vor, daß bei einem Tier (Versuch I) die Dosierung unter laufender Bestimmung der Formiatwerte so getroffen wurde, daß erst nach völligem Abklingen der Ameisensäureausscheidung die nächste Gabe gereicht, eine Kumulation mithin vermieden wurde; während bei dem zweiten Tiere gerade ohne Rücksicht auf eine zu erwartende Kumulierung jeden zweiten Tag die nächste, eventuell höhere Menge verabfolgt wurde. Auf beide Weisen gelang es, eine einwandfreie Gewöhnung zu erzielen.

Beim ersten Tiere (Versuch I) kommt es infolge der getroffenen Versuchsanordnungen überhaupt erst bei 5 ccm pro Kilogramm Körpergewicht zu leichten Erscheinungen (eine Menge, die beim ungewöhnten Tiere oft schon schwere Vergiftungserscheinungen hervorruft). Verdopplung dieser Menge auf 10 ccm pro Kilogramm, mithin eine Menge, die nicht unbeträchtlich über der in zwei Versuchen als letal befundenen Dosis liegt, treten zwar die typischen, heftigen Vergiftungserscheinungen ein, Wiederholung des gleichen Versuchs nach Abklingen der Formiatausscheidung mit synthetischem Methylalkohol ergibt jedoch bereits eine merkbar schwächere Reaktion, und trotz zweimaliger Wiederholung mit diesmal eng aneinandergerückten Intervallen wird das jedesmalige Intoxikationsbild auch im Hinblick auf objektive Kriterien wie den Temperaturabfall unverkennbar immer leichter.

 $\label{eq:Versuch I.}$ Käuflicher Methylalkohol puriss. Spezifisches Gewicht 0,804 bei 16° = 97 %. Mit destilliertem Wasser: keine Opaleszenz. Mit Jodkalium: keine Ent-

Mit destilliertem Wasser: keine Opaleszenz. Mit Jodkalium: keine Entfärbung. Mit Kaliumpermangenat: keine Entfärbung. Hündin. 6 kg, etwa 1¾ Jahre.

| Datum         | Orale Gabe CH <sub>3</sub> OH | Pro kg<br>ccm | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. IX.       | 10 ccm ad H <sub>2</sub> O    | 1,66          | Keine Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                     |
| 28. IX.       | 10 , , 40 H <sub>2</sub> O    | 1,66          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. X.         | 10 , , 30 ,                   | 1,66          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. X.         | 10 , , 20 ,                   | 1,66          | -                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. X.        | 20 " " 40 "                   | 3,32          | Ungeschicklichkeit beim Laufen. Häufiges Aus-<br>gleiten, Anstoßen mit dem Kopfe, lebhafter<br>Bewegungsdrang, 3 Stunden nach Verabreichung<br>normales Verhalten                                                                       |
| 23. X.        | 30 ccm ad 60 H <sub>2</sub> O | 5,0           | Ausgesprochene motorische Unsicherheit bei leb-<br>haftem Bewegungsdrang, etwa 1 Stunde an-<br>haltend. Nach 2 Stunden: das Tier liegt ruhig<br>im Käfig, erscheint etwas träge, reagiert auf<br>jeden Anruf, frißt, später ganz normal |
| 28. X.<br>12h | Dasselbe                      | 10            | Nach der ersten Gabe lebhafteste Exzitation, Be-<br>wegungen noch gut koordiniert, von Zeit zu<br>Zeit schreit das Tier, versucht zu beißen                                                                                             |
| <b>4</b> h    | n                             | 10            | Nach der zweiten Gabe stärkste motorische Ex-<br>zitation, wobei das Tier fortwährend hinstürzt<br>und gellend schreit                                                                                                                  |
| 5ъ25′         | •                             | ı             | Das Tier liegt im Käfig, Augen geschlossen,<br>Pupillen resgieren. Auf Anruf hebt es den Konf                                                                                                                                           |



A. Leo:

Versuch I (Fortsetzung).

| Datum                          | Orale Gabe CH <sub>3</sub> OH                                | Pro kg | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. X.<br>10h früh             |                                                              |        | Tier liegt in tiefstem Koma, Anurie seit 24 Stunden.<br>Temperatur 36,60 (38,50 vor Verabreichung)                                                                                                                                                                                                                                           |
| .6ь                            |                                                              |        | Gegen Abend erhebt sich das Tier taumelnd,<br>frißt, läßt Urin (kein Eiweiß, kein Zucker, kein<br>Aceton, keine Gallenfarbstoffe)                                                                                                                                                                                                            |
| 30. X.<br>10h f <b>rü</b> h    |                                                              |        | Das Tier erscheint bis auf eine gewisse Mattig-<br>keit normal. Temperatur 380                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. XI.<br>10h 30'             | $30 \text{ ccm}$ synthet. $CH_8OH$ ad $60H_8O$               | 10     | Nach der ersten Gabe keinerlei deutliche Sym-<br>ptome                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3ћ                             | Dasselbe                                                     |        | Nach der zweiten Gabe gleiches Vergiftungsbild<br>wie oben, jedoch deutlich schwächer aus-<br>geprägt und rascher abklingend                                                                                                                                                                                                                 |
| 6ъ                             |                                                              |        | Der Hund frißt etwas, erhebt sich spontan, be-<br>wegt sich relativ geschickt. Temperatur 37,50                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. XI.<br>9 <sup>h</sup> früh |                                                              |        | Der Hund hat Urin gelassen (ohne Befund),<br>liegt ruhig im Käfig, nimmt Futter, resgiert auf<br>jeden Anruf. Pupillen, Reflexe ohne Befund                                                                                                                                                                                                  |
| 12ъ                            |                                                              |        | Der Hund taumelt noch etwas beim Herumlaufen.<br>Temperatur 37,80                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4h nachm.                      |                                                              |        | Anscheinend völlig normales Verhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. XI.<br>9h früh             | 30 ccm gewöhnl.<br>CH <sub>3</sub> OH ad 60 H <sub>2</sub> O | 10     | Keine nachweisbaren Symptome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2ь                             | <b>Dasse</b> lbe                                             |        | Starke motorische Unruhe, die jedoch nicht vom<br>Koma gefolgt ist; nach 3 Stunden liegt der<br>Hund etwas träge im Käfig, schlätt nicht, resgiert<br>auf Anruf, nimmt dargereichtes Futter unge-<br>schickt. Temperatur 37,8°. Urin ohne Betund.<br>Am nächsten Morgen außer einer gewissen<br>Trägheit symptomlos                          |
| 21. XI.<br>9h 30'              | 30 ccm synthet.<br>+ 30 Wasser                               | 10     | Erste Dosis: starke Salivation, Bewegungsdrang ohne Koordinationsstörungen. Zweite Dosis: mäßige motorische Exzitation, Anstoßen im Käßg, aber kein Hinstürzen. Schreit viel (Kolikschmerzen?). 4 Uhr: der Hund liegt mit geöffneten Augen im Käßg, resgiert auf jeden Antuf. Beim Laufen und Fressen ziemlich ungeschickt. Temperatur 37,60 |
| 22. XI.                        |                                                              |        | Morgens: etwas träge und ungeschickt. Beim<br>Versuch, in den Käfig zu springen, springt er<br>fehl. Nachmittags: anscheinend völlig erholt                                                                                                                                                                                                  |

Beim zweiten, dem folgenden Versuch treten die ersten deutlichen Erscheinungen gemäß der statthabenden Kumulation schon bei 2,4 ccm pro Körperkilogramm ein, 4 ccm pro Körperkilogramm erzeugen bereits ziemlich stürmische Erscheinungen. Jedoch trotz Weiterverabreichung der gleichen Mengen in zweitägigen Intervallen schwinden schließlich alle Symptome bis auf gelegentliche leichte motorische Unsicherheit. Nach Verbrauch von 630 ccm 97 %igen Methylalkohols machen 4 ccm pro Kilogramm überhaupt keine Erscheinungen (Versuch II, 3. XII.); es muß zwecks Bestimmung der Ameisensäureausscheidung des ge-

wöhnten Tieres auf eine Methylalkoholdosis und auf subkutan verabreichtes Formiat eine 20 tägige Pause eingeschaltet werden. Nach Ablauf derselben ist das Tier, wie die Protokolle zeigen, seiner Gewöhnung nicht verlustig gegangen, ja, es gelingt, ihm dreimal hintereinander 8 ccm pro Körperkilogramm, ohne daß eine schwerere Vergiftung mit Koma usw. eintritt, beizubringen. Nach insgesamt 1015 ccm CH<sub>3</sub> OH! innerhalb von zwei Monaten ist das Tier noch am Leben gewesen, dann allerdings stirbt der Hund, aber nicht infolge einer chronischen Vergiftung, sondern infolge eines durch die hohen Alkoholkonzentrationen gesetzten-sekundären Schadens: einer abundanten Magenblutung.

Der Versuch lehrt, daß trotz der notwendig eintretenden Kumulation eine ziemlich weitgehende Gewöhnung möglich ist (s. Versuch II).

Versuch II.

Männlicher Hund, 12,5 kg; infolge Ischiaticusdurchschneidung an der linken Hinterpfote etwa zehnpfennigstückgroßes trophisches Ulcus.

| Datum                     | Orale Gabe CH <sub>3</sub> OH                | Pro kg | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. X.                    | 20 ccm ad 40 H <sub>2</sub> O                | 1,6    | Keinerlei Symptome                                                                                                                                                                                                                 |
| 23. X.                    | Dasselbe                                     | 1,6    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. X.                    | ,                                            | 1,6    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. X.                    | 30 ccm ad 60 H <sub>2</sub> O                | 2,4    | 11                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29. X.                    | Dasselbe                                     | 2,4    | Leichte motorische Unsicherheit beim Laufen.<br>Nach 4 Stunden normal                                                                                                                                                              |
| 31. X.<br>2. XI.          | 30 ccm ad 60 H <sub>2</sub> O                | 2,4    | Etwas ausgesprochenere Koordinationsstörungen,<br>keine Schläfrigkeit, nach 5 Stunden ist nichts<br>mehr nachweisbar. Kein Temperaturabfall. Urin<br>ohne Befund                                                                   |
| 11h                       | 25 ccm ad 50 H <sub>2</sub> ()               | 4,0    | Keine Symptome                                                                                                                                                                                                                     |
| 4h 30'                    | Dasselbe                                     | 4,0    | Nach der zweiten Gabe starkes Taumeln, Be-<br>wegungstrieb, sehr häufiges Anstoßen und Hin-<br>stürzen. 6 Uhr: das Tier frißt äußerst unge-<br>schickt. Temperatur 37,5°, nur durch laute<br>Anrufe aus seiner Somnolenz erweckbar |
| 4. XI.<br>11 <sup>b</sup> | 50 ccm ad 100 H <sub>2</sub> O<br>auf einmal | 4,0    | 15 Minuten nach Verabreichung schwerer Rausch. 5 Uhr: schläfrig, aber prompt auf jeden Anruf reagierend, Pupillen und Reflexe normal, frißt                                                                                        |
| 6. XI.                    | Dasselhe                                     | 4,0    | Bald nach Verabreichung große Apathie, die bald<br>in Koma übergeht, keinerlei Reaktion auslös-<br>bar. Pupillen verengt, schwache Lichtreaktion.<br>Atmung verlangsamt, Temperatur 137° (38,6°<br>normal)                         |
| 7. XI.<br>8. XI.          |                                              | :      | Das Tier ist noch schwer benommen, erholt sich erst langsam im Laufe des Tages. Nach 30-stündiger Anurie Harn ohne pathologische Bestandteile, bis auf Aceton (Jodoform ++, Legal +)                                               |
| 9ь                        | 25 ccm ad 50 H <sub>9</sub> O                | 4,0    | Keinerlei Symptome                                                                                                                                                                                                                 |
| 3ь 30′                    | Dasselbe                                     | ,      | Tier etwas träge, frißt, bewegt sich spontan, Urin,<br>Temperatur normal. Gewicht 12,8 kg                                                                                                                                          |

# Versuch II (Fortsetzung).

| Datum          | Orale Gabe CH <sub>3</sub> OH                   | Pro kg | Bemerkungen                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. XI.        | 50 ccm ad 100 H <sub>2</sub> O                  | 4,0    | Angedeutete motorische Unsicherheit, später an-<br>scheinend etwas müde. Pupillen, Reflexe ohne<br>Betund. Auf Anruf reagierend, frißt. Tempe-<br>ratur 38,20           |
| 12. XI.        | Dasselbe                                        | 4,0    | Wie oben                                                                                                                                                                |
| 14. XI.        | n                                               | 4,0    | Unbedeutender Verlust durch Herauswürgen, keine<br>Symptome                                                                                                             |
| 17. XI.        | n                                               | 4,0    | Etwas träge? Sonst keine Symptome                                                                                                                                       |
| 19. XI.        | n                                               | 4,0    | Keine Symptome, Temperatur 38,1°. Urin ohne<br>Befund                                                                                                                   |
| 21. XI.        | n                                               | 4,0    | Wie oben                                                                                                                                                                |
| 3. XII.        |                                                 |        | Die Ameisensäureausscheidung im Urin ist zur<br>Norm abgefallen                                                                                                         |
| 4. XII.        | 10 ccm ad 20 H <sub>2</sub> O                   | 0,8    | Bestimmung der Formistausscheidung (s. unten)                                                                                                                           |
| 11. XII.<br>9h | 75 ccm ad 150 H <sub>2</sub> O<br>in zwei Dosen | 6,0    | Nach der ersten Gabe Ungeschicklichkeit beim<br>Laufen                                                                                                                  |
| Зh             |                                                 |        | Liegt ruhig im Käfig, schwer zum Aufstehen zu<br>bewegen. Reagiert auf Anruf, frißt. Tempe-<br>ratur 38,10                                                              |
| 13. XII.       |                                                 |        |                                                                                                                                                                         |
| 12h<br>4h      | 50 ccm ad 100 H <sub>2</sub> O<br>Dasselbe      | 8,0    | Nach der ersten Gabe benommen, reagiert auf<br>Anruf, ist schwer zu Bewegungen zu veran-<br>lassen. 6 Uhr: Der Hund frißt sehr ungeschickt<br>taumelt, schläft bald ein |
| 18. XII.       |                                                 |        | \$ 1                                                                                                                                                                    |
| 10h            | 100 ccm ad 200 H <sub>2</sub> O                 | 8,0    | 12 Uhr: Hund anscheinend benommen, liegt ruhig<br>im Käfig, reagiert auf Anruf; nachmittags ge-<br>ringe Ungeschicklichkeit beim Laufen. Tempe-                         |
| 20. XII.       |                                                 |        | ratur 38,20                                                                                                                                                             |
| 10h            | 50 ccm ad 100 H <sub>2</sub> O                  |        | Keine Erscheinungen                                                                                                                                                     |
| 4h             | Dasselbe                                        | 8,0    | Ungeschicktes Fressen, nachher Schlaf. Urin:<br>ke.n Eiweiß, kein Zucker, keine Gallenfarbstoffe                                                                        |
| 21. XII.       |                                                 |        | 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011                                                                                                                                 |
| 9ь             |                                                 | 1      | Der Hund erscheint normal, frißt                                                                                                                                        |

22. Dezember. Das Tier, das massenhaft teils geronnenes, teils flüssiges Blut erbrochen hat, ist tot.

Sektion: Die rechte Lunge ist im Bereich des Oberlappens infiltriert, die linke ist normal.

Magen und Dünndarm enthalten eine große Menge teils geronnenen, teils flüssigen Blutes. Die Schleimhaut des Magens zeigt neben stärkster entzündlicher Schwellung und blutiger Imbibition mehrere Ulcerationen. Der Herd der Blutung ist nicht mit Sicherheit erkennbar. Auch die Schleimhaut des Dünndarms ist in beträchtlicher Länge stärkstens entzündlich geschwollen und mit einzelnen punkt- bis pfenniggroßen Blutaustritten versehen; an diesen Stellen ist die Schleimhaut abgehoben.

Parenchymatöse Organe: Leber, Niere, Milz, Herz makroskopisch unverändert.

## Kontrollversuch III.

Männlicher Hund, 12 kg. Urin frei von krankhaften Bestandteilen, Temperatur 38.4°.

| Datum    | Orale Gabe CH <sub>2</sub> OH    | Pro kg<br>ccm | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. ХП.  | 96 ccm + Wasser aa<br>in 2 Dosen | 8,0           | Bereits eine Stunde nach Verabreichung der ersten<br>Hälfte tiefe Somnolenz; der Hund reagiert<br>kaum noch auf Anruf, Temperatur 38,1°. Nach<br>der zweiten Hälfte: Das Tier schläft tief, Tem-<br>peratur 37,5°. Pupillen fast lichtstarr. Erhält<br>Decken |
| 31. XII. | :                                |               | Tiefes Koma, Anurie, Temperatur 36,60                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. I.    |                                  |               | Tiefstes Koma, komplette Anurie seit dem 30. XII.<br>Temperatur 34,90. Gegen Mittag Krämpfe der                                                                                                                                                               |
| 3. L     | Ì                                |               | linken Körperhälfte<br>Morgens Tod an Atemlähmung                                                                                                                                                                                                             |

Sektion: Außer geringer entzündlicher Injektion der Magenschleimhaut und der pylorischen Region kein Befund.

Kontrollversuch IV.

Männlicher Hund, 12,5 kg. Urin ohne Befund.

| Datum         | Gabe CH <sub>3</sub> OH            | Pro kg | Bemerkungen                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. I.<br>12h | 50 ccm CH <sub>8</sub> OH synthet. |        | Nach der ersten Gabe sehr starker Speichelfluß,<br>Taumel. Exzitation, hettiges Schreien. Nach<br>der zweiten Gabe stürzt der Hund sehr bald |
| 3h<br>24. I.  | Dasselbe                           | 8,0    | zusammen. Um 6 Uhr tiefer Schlaf<br>T efes Koma. Temperatur des zugedeckten<br>Tieres 35,4°. Anurie                                          |
| 25. I.        | 3                                  | i      | Tier tot                                                                                                                                     |

Sektion: Geringe Hyperāmie von Magen und Duodenum, sonst kein Befund.

#### Ц.

Frage des Mechanismus der Gewöhnung an Methylalkohol.

Nachdem die oben beschriebenen Versuche eine Resistenzsteigerung gegen CH<sub>3</sub>OH bei chronischer Zufuhr gezeigt hatten, war die Art dieser Gewöhnung, ob einfache celluläre Anpassung oder Änderung der Alkoholverbrennung bzw. -ausscheidung nur durch — den gesamten Stoffwechsel des CH<sub>3</sub>OH gleichzeitig erfassende — Versuche zu erklären (also quantitative Bestimmung des Methylalkohols und seiner Derivate in Kot, Harn, exhalierter Luft und im Blute). Da dieser Weg — aus äußeren Gründen — nicht gangbar erschien, so wählten wir zwecks wenigstens teilweiser Klärung des Problems einen anderen: Bestimmung des typischen intermediären Umwandlungsprodukts des CH<sub>3</sub>OH, der Ameisensäure, im Urin allein.

Reicht man einem Hunde, dessen normale Ausscheidungsmenge an Formiat bekannt ist, eine mäßige Menge Methylalkohol und bestimmt



laufend die Ameisensäureausscheidung, so erhält man die von Pohl beschriebene typische protrahierte Ausscheidungskurve, mit ihrem Gipfel am 2., meist am 3. oder 4. Tage. Am 5. Tage war die Ausscheidung gewöhnlich zur Norm abgesunken. Führte man jetzt dem Tiere wieder die gleiche Menge Methylalkohol zu, unter laufender Bestimmung der Formiatausscheidung, so fand sich nach relativ seltener Wiederholung der gleichen Dosis als erste, gesetzmäßige Folge: ein Absinken der Ameisensäureausscheidung auf etwa die Hälfte der in den gleichen vorangehenden Zeitabschnitten ausgeschiedenen Werte.

Versuch V.

Hündin, 6 kg.

22. September. Urinmenge: 310 ccm, enthält 0,015 g Na-Formiat.

|      | Datum                                                                   | Na-Formiat<br>g                                          | Harnmenge<br>ccm                | СН₃ОН                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| I.   | 28.—24. IX.<br>24.—25. IX.<br>25.—26. IX.<br>26.—27. IX.<br>27.—28. IX. | 0,1008<br>0,7021<br>0,8782<br>0,0755<br>0,0282<br>1,2848 | 410<br>600<br>520<br>460<br>500 | 10 ccm ad 100 ccm Wasser |
| II.  | 28.—29. IX.<br>29.—30. IX.<br>30. IX.—1. X.<br>1.—2. X.<br>2.—3. X.     | 0,0832<br>0,8735                                         | 740<br>510<br>600<br>660<br>520 | 10 ccm ad 40 ccm Wasser  |
| III. | 3.—4. X.<br>4.—5. X.<br>5.—6. X.<br>6.—7. X.                            | 0,1550<br>0,2236<br>0,0504<br>0,0428<br>0,4718           | 420<br>540<br>620<br>420        | 10 ccm ad 30 ccm Wasser  |

Während also in den beiden ersten Ausscheidungsperioden von 5 Tagen die gefundenen Gesamtwerte fast genau übereinstimmen, sinkt in der dritten viertägigen Periode die Ausscheidung plötzlich auf unter die Hälfte des zu erwartenden Wertes. In der nächsten Periode bleibt der Wert — bei gleichbleibender Dosis — ungefähr gleich niedrig. Verdoppelt man nun die zugeführte CH<sub>3</sub>OH-Menge, so erhält dessenungeachtet die Ausscheidungsverminderung in gleicher Weise an, wie der Fortgang des Versuchs in den nächsten drei Perioden zeigt, trotzdem wie in II die Ausscheidungsdauer zunimmt.

Erst wenn man exzessiv hohe Dosen reicht (10 ccm pro Kilogramm, also für ungewöhnte Tiere die im allgemeinen als tödlich anzusprechende Menge), so kann dieser gesetzmäßige Vorgang der Ausscheidungs-

Versuch VI.
(Fortsetzung von Versuch V.)

|      | Datum      | Na-Formiat<br>g | Harnmenge<br>ccm | СН₃ОН                      |
|------|------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| I.   | 7.— 8. X.  | 0,0754          | 230              | 10 ccm ad 20 ccm Wasser    |
| į.   | 8.— 9. X.  | 0.3221          | 700              | am 7. X.                   |
|      | 9.—10. X.  | 0,0871          | 570              | •                          |
| 1    | 10.—11. X. | 0,0564          | 500              |                            |
|      | 11.—12. X. | 0,0134          | 520              | 1                          |
|      |            | 0,5549          |                  |                            |
| II.  | 12.—13. X. | 0,0448          | 380              | 20 ccm Methylalkohol       |
|      | 13.—14. X. | 0,6169          | 450              | ad 40 ccm Wasser am 12. X. |
|      | 14.—15. X. | 0,4092          | 520              |                            |
|      | 15.—16. X. | 0,0785          | 600              |                            |
| .'   | 16.—17. X. | 0,0578          | 500              |                            |
| - 11 | 17.—18. X. | 0,0501          | 400              |                            |
| '    | 19.—20. X. | 0,0109          | 600              |                            |
| 1    |            | 1,3020          |                  |                            |
| Ш.   | 23.—24. X. | 0.1696          | 480              | 30 ccm Methylalkohol       |
| - 7  | 24.—25. X. | 0,3684          | 520              | + 30 ccm Wasser am 23. X.  |
| j    | 25.—26. X. | 0,7432          | 600              | •                          |
| 1    | 26.—27. X. | 0,2560          | 570              |                            |
| 1    | 27.—28. X. | 0,0285          | 410              |                            |
|      |            | 1,5657          |                  |                            |

verminderung durchbrochen werden und ein dem ursprünglichen Ausscheidungsmodus ähnlicher Wert auftreten. (Möglichenfalls deshalb, weil bei dem komatös daliegenden und an Harnverhaltung leidenden Tiere unverändert in die Blase gelangter Methylalkohol rückresorbiert wird und einer sekundären Spaltung unterliegt; vgl. Völtz und Dietrich<sup>1</sup>.)

Versuch VII.

Dasselbe Tier wie Versuch VI.

| Datum                                                                                                                                 | Na-Formiat<br>g                                                                             | Harnmenge<br>ccm                                             | СН₃ОН                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 28.—29. X.<br>29.—30. X.<br>30.—31. X.<br>31. X.—1. XI.<br>1.—2. XI.<br>2.—3. XI.<br>3.—4. XI.<br>4.—5. XI.<br>5.—6. XI.<br>6.—7. XI. | 0,0976<br>1,0445<br>2,7584<br>1,1727<br>1,3095<br>0,8997<br>—<br>0,2831<br>0,1232<br>0,0354 | 270<br>210<br>1400<br>600<br>400<br>660<br>520<br>350<br>450 | 60 ccm Methylalkohol<br>+ 60 ccm Wasser am 28. X. |
|                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                              |                                                   |

<sup>1</sup> l. c

Biochemische Zeitschrift Band 191.

434 A. Leo:

Um einen Hinweis zu gewinnen, worauf die Tatsache der verminderten Formiatausscheidung beruhe (deren Vieldeutigkeit noch unten weiter zu diskutieren sein wird), reichten wir dem gleichen Tiere, nachdem die Ausscheidungsverminderung eingetreten war, reines Natriumformiat subkutan (2 g in 10 %iger wässeriger Lösung).

#### Versuch VIII.

Dasselbe Tier wie im Versuch VII. 2 g Na-Formiat subkutan.

| 1. | Tag |  |  |  |  |  | 0,5032 |
|----|-----|--|--|--|--|--|--------|
| 2. | ,,  |  |  |  |  |  | 0,0239 |
| 3. | ,,  |  |  |  |  |  | 0,0152 |
|    |     |  |  |  |  |  | 0.5423 |

Ein ungewöhntes Tier von gleichem Gewicht lieferte unter gleichen Umständen 0,6016 g, verbrannte also die zugeführte Ameisensäure nur wenig schlechter (vgl. folgenden Versuch).

#### Versuch IX.

Männlicher Hund, 5500 g, 1½ Jahre, ungewöhnt. 2 g Na-Formiat subkutan.

| l. | Tag |  |  |  |  |   | 0,5663 g                      |
|----|-----|--|--|--|--|---|-------------------------------|
| 2. | ,,  |  |  |  |  |   | 0,0201 g                      |
| 3. | ,,  |  |  |  |  |   | 0.0172 g                      |
|    |     |  |  |  |  | _ | $0.6016  \mathrm{g} = 30  \%$ |

Das gewöhnte Tier verbrannte also von parenteral zugeführtem Formiat 73 %, das ungewöhnte Tier 70 %; womit gezeigt ist, daß das gefundene Sinken der Formiatmengen im Urin *nicht* wesentlich auf eine intermediäre Oxydationssteigerung bezogen werden kann.

(Die Divergenz der gefundenen Ausscheidungsquoten in *Pohl* und *Assers* Versuchen einerseits, die sich zwischen 18 und 20% bewegen, und in den meinigen, wo sie eine Maximalhöhe von etwa 30% in einzelnen Versuchen erreichen, mag auf die Verschiedenheit der gewählten Applikationsart — orale Verabfolgung bei *Pohl* und *Asser*, parenterale bei mir — bezogen werden.)

Da jedoch bei den bisher angeführten Versuchen der Einwand möglich erscheint, daß bei so verhältnismäßig seltener Verabfolgung der Dosen eine Gewöhnung zweifelhaft sei, so wurde der analoge Versuchsmodus wiederholt bei dem Hunde, der bereits (vgl. Versuch 3 des ersten Abschnitts) 650 ccm Methylalkohol (97 %igen) in 30 Tagen erhalten hatte und — wie die oben angeführten Protokolle lehren dürften — auf Grund der Beobachtungen als ein mit Sicherheit weitgehend gewöhnter Hund bezeichnet werden muß.

Das Ergebnis war prinzipiell das gleiche:

Männlicher Hund, 12,5 kg (vgl. Protokoll III), erhielt in 30 Tagen 650 ccm reinen Methylalkohol in steigenden Dosen. Er vertrug zuletzt 50 ccm Methylalkohol, jeden 2. Tag gereicht, ohne Symptome (gleich 4 ccm pro Kilogramm), während anfangs 2,4 ccm pro Kilogramm schwere Symptome gesetzt hatten, und er auf die ersten Dosen zu 50 ccm mit typischem, schwerem Koma reagiert hatte. Die Formiatausscheidung ist nach 13 Tagen zur Norm abgefallen (am 3. Dezember). Formiatmenge dieses Tages: 0,0120. Er erhält nun am folgenden Tage 10 ccm CH<sub>3</sub>OH mit der gleichen Menge Wasser verdünnt per Schlundsonde zwecks Prüfung der Formiatausscheidung.

Versuch X.

| Datum                                               | Na-Formiat                                     | Harnmenge<br>ccm                 | CH₃OH                                      |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 4. XII.<br>5. XII.<br>6. XII.<br>7. XII.<br>8. XII. | 0,0632<br>0,3120<br>0,2736<br>0,0440<br>0,0100 | 560<br>1000<br>850<br>450<br>500 | 100 ccm CH <sub>3</sub> OH + 10 ccm Wasser |  |
|                                                     | 0,6328                                         | 1                                | 1                                          |  |

Dagegen lieferte ein Kontrolltier von gleichem Gewicht, das nie Methylalkohol erhalten hatte, 1,5250 g Na-Formiat im gleichen Zeitraum unter gleichen Versuchsbedingungen. Vgl. die Tabelle des Versuchs XI.

#### Versuch XI.

#### Kontrollversuch.

Männlicher, ungewöhnter Hund von 12 kg Gewicht. Normalausscheidung am Vortage des Versuchs 0,0086 g Na-Formiat. Am 5. Dezember 10 ccm  ${\rm CH_1OH} + 10\,{\rm ccm}$  Wasser per Schlundsonde.

| Datum                                               | Na-Formiat<br>g                                | Harnmenge<br>ccm                | СН₃ОН                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5. XII.<br>6. XII.<br>7. XII.<br>8. XII.<br>9. XII. | 0,0964<br>0,5866<br>0,7428<br>0,0842<br>0,0150 | 400<br>560<br>980<br>520<br>410 | 100 ccm CH <sub>3</sub> OH + 10 ccm<br>Wasser am 5. XII. früh |
|                                                     | 1.5250                                         |                                 |                                                               |

Das Verhalten des gewöhnten und des ungewöhnten Tieres auf parenterale Na-Formiatbelastung ist ebenfalls dem an erster Stelle mitgeteilten Versuch entsprechend. Das erwähnte, an hohe Methylalkoholdosen gewöhnte Tier erhielt 2 g Formiat subkutan und schied in 3 Tagen 0.4282 g Formiat = 21.4% aus, während ein gleiches, ungewöhntes Kontrolltier 27.7% = 0.5548 g Formiat lieferte. Vgl. die Tabellen XII und XIII.



Der erwähnte, weitgehend gewöhnte Hund (650 ccm Methylalkohol in 30 Tagen) erhielt unmittelbar nach der bereits mitgeteilten Belastung mit 10 ccm Methylalkohol und folgender Formiatbestimmung 2 g reines, getrocknetes Na-Formiat in wässeriger Lösung subkutan. Ameisensäureausscheidung am Vortage 0,0100, am 8. Dezember.

Versuch XII.

| Datum                        | Na-Formiat                 | Harnmenge<br>ccm   | СН₃ОН                              |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 9. ХП.<br>10. ХП.<br>11. ХП. | 0,3210<br>0,0852<br>0,0220 | 1100<br>650<br>480 | 2 g Formiat subkutan am<br>8. XII. |
|                              | 0,4282 $= 21.4 %$          |                    |                                    |

#### Versuch XIII.

# Kontrolltier.

Männlicher Hund, 12 kg, ungewöhnt. Normalausscheidung am Vortage 0,0065 g Formiat. 2 g getrocknetes, reines Na-Formiat in 20 %iger wässeriger Lösung subkutan.

| l. Tag. |  |   |   |  |   | 0,4012 g                | 950 | ccm |                |
|---------|--|---|---|--|---|-------------------------|-----|-----|----------------|
| 2. ,, . |  |   | • |  | • | 0,1426 g                | 700 | ;,  | 2 g Na-Formiat |
| 3. ,, . |  | • |   |  |   | 0,0110 g                | 380 | ,,  | subkutan       |
|         |  |   |   |  |   | $0.5548 g = 27.7 \circ$ | %   |     |                |

In diesem Versuch also verbrennt das gewöhnte Tier zugeführtes Formiat wenigstens um etwa 6% besser als ein normales.

Zusammenfassend ließe sich also aus dem vorstehend Mitgeteilten folgern:

- I. Nach chronischer Aufnahme von Methylalkohol und anscheinend parallel mit einer stattgehabten Gewöhnung kommt es zu einer Verminderung der Formiatausscheidung im Harn.
- Diese Verminderung beruht nicht oder nur in allerbescheidenstem Umfange — auf einer Mehrverbrennung intermediär gebildeten Formiats.

Es erscheint lohnend, diese Ergebnisse zu vergleichen mit Befunden Assers (l. c.), die in mancher Hinsicht eine erwünschte Ergänzung bieten. Asser fand nämlich in Verfolgung seines Problems über die Änderung der Methylalkoholoxydation durch andere Alkohole:

l. Bei mit Äthyl-Amylalkohol kombiniert vorbehandelten Tieren sanken die Formiatwerte im Urin bei nachträglicher  ${\rm CH_3OH\text{-}Verabreichung}$ .

2. Dieses Sinken der Formiatwerte beruht auf einer leichten Steigerung der Fähigkeit zur Formiatoxydation (bei exogener Zuführung desselben) unter dem Einfluß der genannten Alkohole.

Diese letztgenannten Punkte suchte Asser auf indirektem Wege zu beweisen: Er fütterte Tiere gleichzeitig mit verschiedenen Alkoholen (Methylalkohol ausgenommen) + Na-Formiat und fand, daß auch bei dieser Versuchsanordnung die Formiatwerte auf unter die Hälfte der Norm absanken, ohne daß die Exhalationsquote zunahm. Dieses Resultat Formiat + Äthylalkohol auf die Kombination Methylalkohol + Äthylalkohol übertragend, schließt Asser: "Würde die Äthylalkoholkombination gewiß nicht dadurch zum Anlaß für eine Minderausscheidung von Formiat werden, daß die Exhalation in die Höhe geht, sondern eher in einer Förderung der Formiatoxydation."

In Ansehung unseres Problems folgt aus der Vergleichung der mitgeteilten Befunde:

Sowohl bei mit Äthylalkohol wie bei mit Methylalkohol chronisch vergifteten Tieren erleidet die Formiatoxydation eine gleichsinnige Störung: Sinken der Ameisensäurewerte im Urin auf Methylalkoholdarreichung.

Jedoch beruht beim äthylalkoholgewöhnten Tiere die genannte Verminderung — sofern man die Assersche Beweisführung als zwingend unterstellt — auf einer Förderung der Formiatoxydation, vermutlich also auf vollständigerer Verbrennung des CH<sub>3</sub>CH, nicht auf vermehrter Exhalation.

Beim methylalkoholgewöhnten Tiere beruht dieser Vorgang nicht oder nur im allerbescheidensten Umfange auf einer vermehrten Verbrennung. Es muß offengelassen werden, ob beim methylalkoholgewöhnten Tiere eine vermehrte Exhalation oder - und damit wäre den drei von Asser erwogenen Möglichkeiten: vermehrte Formiatoxydation, verminderte Formiatoxydation, vermehrte Exhalation, ein vierter Punkt hinzugefügt - ob eine Ausscheidung unzersetzten CH<sub>2</sub>OH etwa durch Niere und Darm in beträchtlichem Umfange für das Sinken der Formiatwerte verantwortlich zu machen sei. Möglichkeit einer vermehrten Exhalation wäre schon deshalb in Betracht zu ziehen, weil bekanntlich schon in der Norm der Anteil der Exhalation an der Ausscheidung des Methylalkohols ein sehr beträchtlicher ist; fanden doch Völz und Dietrich in ihren Versuchen den Mittelwert von 21,5% der verabreichten Dosis CH<sub>3</sub>OH im Exhalat der ersten 48 Stunden wieder, und Asser erhielt in einem siebentägigen Versuch im ganzen 55,8% der verabfolgten Dosis in der ausgeatmeten Luft seines Tieres, und zwar am ersten Tage 13,9 %, am zweiten 13 %, am vierten noch 10%. Allerdings könnte eine vermehrte Exhalation ja nur statthaben, wenn entweder der Alkoholspiegel im Blute über die Norm anstiege oder die Atemgröße eine Zunahme erführe.

Auf der anderen Seite beweisen die Versuche von Völz und Dietrich. daß unter bestimmten Versuchsbedingungen sehr beträchtliche Mengen unveränderten Methylalkohols in den Urin übergehen können (bis zu 15%), und die genannten Autoren glauben, die von ihnen öfters gefundenen niedrigeren Werte auf besondere Faktoren, wie Rückresorption aus der Blase, zurückführen zu müssen. Auch Bougers¹ konnte ein erhebliches Übergehen von CH<sub>3</sub>OH in den Urin feststellen.

Zusammenfassend kann mithin gesagt werden:

- 1. Beim Hunde gelingt es, in kurzer Zeit eine experimentelle Gewöhnung an sicher tödliche Dosen von Methylalkohol zu erzeugen. Ein Versuchstier vertrug die gewaltige Menge von über 1 Liter CH<sub>3</sub>OH. verteilt auf 2 Monate. Das chronische Vergiftungsbild verläuft ohne besonders charakteristische Züge.
- 2. Parallel mit dieser Gewöhnung sinkt die Formiatausscheidung im Urin.
- 3. Die Verminderung der Formiatausscheidung beruht nicht auf einer Mehrverbrennung vorgebildeten Formiats.

Überträgt man die an Hunden gewonnenen Erfahrungen auf den Menschen, so ist selbst bei Voraussetzung einer besonderen Empfindlichkeit seines Nervensystems eine Gewöhnungsmöglichkeit für Methylalkohol im allgemeinen anzunehmen. Behauptungen aber, die die Schädlichkeit des Tabakrauchens auf die Gegenwart von Zentigrammen Methylalkohol im Rauche zurückführen wollen, sind sicher übertrieben. In dieser Richtung ist es vielleicht wertvoll, daß Versuche von Rewiger<sup>2</sup> vorliegen, wonach selbst Gaben von 5 ccm CH<sub>3</sub>OH nur eine leichte, vielleicht fragliche Störung des N-Stoffwechsels bedingen (Steigerung des Gesamt-N von 0,53 auf 0,7 g in 24 Stunden am Kaninchen).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch. f. exper. Pathol. 35, 415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. f. ges. exp. Med. 23, 368, 1922.

# Über die Anwendung der Stolteschen Veraschungsmethode in der Mikroanalyse.

Von

# Carla Egg und K. Klinke.

(Aus der Physiologisch-chemischen Anstalt der Universität Basel.)

(Eingegangen am 5. November 1927.)

Die Bestimmung der basischen Mineralbestandteile in der Asche tierischer Gewebe oder Flüssigkeiten bereitet wegen der leichten Flüchtigkeit der beiden Alkalichloride (Schmelzpunkt von KCl = 772°C, von NaCl = 820°C; Schmelzpunkt des Eutektikums mit 56 % KCl und 44% NaCl = 640°C) (Plato und Ruff) Schwierigkeiten. Für die Makroanalyse ist nun von K. Stolle eine Methode der Veraschung im Luftbade angegeben worden, die, wie mannigfache Nachprüfungen ergaben, keine Verluste an den beiden Alkalien eintreten läßt.

Die zu veraschende Substanz wird in einen Platintiegel eingewogen, und dieser in einem größeren Porzellantiegel auf einige Tonklötzchen gestellt, so daß er rings von einem Luftmantel umgeben ist. Zunächst wird mit fächelnder Flamme abgebrannt und schließlich mit aufgelegtem Deckel in der vollen Flamme eines Teklubrenners zu Ende verascht. Um die Behinderung der Veraschung durch Inkrustation der Kohlepartikelchen mit Salzen zu vermeiden, läßt Stolte ein- bis zweimal einige Tropfen Wasser zu der teilweise veraschten abgekühlten Substanz zusetzen, im Trockenofen bei schräg gestellter Schale abdampfen und erneut bis zum völligen Weißwerden der Asche glühen.

So einfach und leicht zu handhaben diese Methode ist, so hat sie in der Mikroanalyse verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden. Zwar ist von Kramer und Tisdall dieser Weg für die Aschenanalyse des Blutes angegeben worden; eine Bestimmung, ob bei den Mikromengen der Dampfdruck der beiden Alkalichloride nicht doch höher würde, als der Genauigkeit der Analyse zuträglich ist, wurde von ihnen nicht ausgeführt.

Immer wiederkehrende neue Vorschläge weisen darauf hin, daß nach einer zuverlässigen Methode gesucht wird, die ohne viel Zuwarten

(Zeit dazu steht ja wohl selten zur Verfügung), eine innerhalb der sonstigen Fehlergrenzen liegende Genauigkeit garantiert.

Wir haben aus diesem Grunde die Stoltesche Veraschungsmethode einer systematischen Untersuchung an Mikromengen unterworfen. indem Wägungen vor und nach der Veraschung ausgeführt wurden. Zur Ausführung der Wägungen stand uns eine Bunge-Mikroschnellwage zur Verfügung, die mit einer Genauigkeit von etwa 2 bis  $3\gamma$  arbeitet.

Wir lassen nachstehend unsere Resultate folgen, die zeigen, daß diese Veraschungsmethode auch bei Anwesenheit von nur  $^1/_{10}$  mg Alkalichlorid in dem Veraschungsgut absolut Hinreichendes leistet.

| Auszug  | ans | den | Protokollen. |
|---------|-----|-----|--------------|
| A USBUL | -   | ucu | TIOUNDUCE    |

|                                | Platinschiffchen I     | Platinschiffchen II    |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                | g                      | 8                      |
| Gewicht leer                   | 0,443 239              | 0,463 279              |
| Nach 2 Std. Glühen nach Stolte | 0,443 241              | 0,463 280              |
| Abgeknistertes KCl eingewogen  | 0,476 379<br>0,476 379 | 0,480 615<br>0,480 618 |
| Neue Einwaage von KCl          | 0,454 218<br>0,465 238 | 0,476 421<br>0,490 542 |

(Also in I: 10,977 mg KCl und 11,020 mg NaCl = etwa 50 und 50  $^{\circ}_{,0}$ ; in II: 13,141 mg KCl und 14,121 mg NaCl = etwa 48 und 52  $^{\circ}_{,0}$ . Die Zusammensetzung der Einwage liegt somit in der Nähe des oben erwähnten Eutektikums mit dem Schmelzpunkt von 640°.)

|                                                                                                                                           | Platinschiffchen I                       | Platinschiffchen II      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Nach 4 Std. Glühen                                                                                                                        | 0,465 239                                | 0,490 539                |
| Dazu Traubenzucker mit dem Asche-<br>gehalt von 0,05 % eingewogen Addiert man zu den Gewichten der mit<br>KCl und NaCl beschickten Tiegel | 0,479 160                                | 0,510 170                |
| das Aschegewicht der eingewogenen<br>Traubenzuckermengen, so erhält man<br>Nach Stolte verascht (4 Std. geglüht)                          | (0,465 <b>246</b> )<br>0,465 <b>2</b> 60 | (0,490 549)<br>0,490 559 |

Wie aus den Zahlen hervorgeht, ist die Zuverlässigkeit dieser Veraschungsmethode eine sehr große. Auf eine Fehlerquelle, die sich aber nur bei der Bestimmung des Aschenrückstandes bemerkbar macht soll die Aufmerksamkeit gelenkt werden. Bei einer unserer Analysenreihen traten unerklärliche Zunahmen im Gewicht — bis  $20 \gamma$  — auf. Es stellte sich heraus, daß die Porzellanschale durch das lange Glühen einen Sprung bekommen hatte; Flammengase konnten infolgedessen

durchtreten und bildeten wahrscheinlich Platin-Kohlenstofflegierungen, die die beobachtete Gewichtszunahme bedingten. Beim Glühen im elektrischen Ofen, wobei wir durch untergeschobene Tonklötzchen von 2 mm Höhe den Luftmantel herstellten, sowie in einer heilen Porzellanschale mit gut ziehendem Brenner traten diese Zunahmen nicht auf.

Zur weiteren Analyse ist es nach dem Vorgang von Kramer und Tisdall nur nötig, die Asche in n/10 Salzsäure aufzunehmen und die einzelnen Bestimmungen anzuschließen. Die Überführung aus dem Tiegel kann bei einigermaßen geschicktem Arbeiten ohne Verluste vor sich gehen, wie folgender Versuch zeigt:

Eingewogen. . . . . 0,025000 g KCl 0,030320 g KCl

Nach 6 Stunden Glühen im elektrischen Ofen Tiegelgewicht völlig ungeändert. In einen 100,0-ccm-Meßkolben überführt und in je 2,5 ccm Kalium als Kobaltinitrit bestimmt (Titration des Nitrits mit Kaliumpermanganat)

Die Methode läßt sich also überall in der Mikroanalyse anwenden, wo es sich darum handelt, die basischen Bestandteile zu ermitteln. Die Bestimmung von P, Cl und S bleibt immer der feuchten Veraschung vorbehalten, am besten wohl in der Modifikation, daß mit rauchender Salpetersäure unter Zusatz von Silbernitrat verascht wird (vgl. Tschopp).

Als technische Bemerkung möchten wir noch anschließen, daß auf gründlichste Trocknung sowohl des Analysenmaterials wie der halbveraschten Substanz nach dem Wasserzusatz geachtet werden muß. Hier können sich sonst leicht Fehler, die durch das Abknistern der Alkalichloride entstehen, einschleichen. Durch Aufsetzen des Deckels ist diesem Übelstand eine weitere Schranke gesetzt.

#### Literatur.

Plato und Ruff, Ber. d. chem. Ges. 36, 2357, 1903; Zeitschr. f. physik. Chem. 58, 350, 1907. — Stolte, diese Zeitschr. 35, 104, 1911. — Kramer und Tisdall, Journ. biol. chem. 48, 1, 1921. — Tschopp, Zeitschr. f. Mikrochem. 5, 161, 1927.

## Kann Milchsäure anaerob aus der Muskulatur verschwinden?

Von

# F. Lipmann.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biologie in Berlin-Dahlem.)

(Eingegangen am 7. November 1927.)

Während nach O. Meyerhot einmal im Muskel gebildete Milchsäure nur durch Oxydation zum Verschwinden gebracht werden kann, wobei die Milchsäure, soweit sie nicht selbst verbrennt, zu Glykogen resynthetisiert wird, soll nach Embden und seinen Mitarbeitern Milchsäure auch anaerob zum Verschwinden kommen, und zwar beobachteten sie dies bei zahlreichen Gelegenheiten in Gegenwart höherer Fluoridkonzentrationen<sup>1</sup>. In einer zusammenfassenden Betrachtung darüber stellt Embden fest<sup>2</sup>, daß "auch bei denkbar vollständiger Abwesenheit von Sauerstoff, d. h. in einer Atmosphäre von reinem Stickstoff oder Wasserstoff, Muskelbrei unter der Einwirkung von Natriumfluorid in höheren Konzentrationen Milchsäure in zum Teil beträchtlicher Menge zum Verschwinden bringen kann". Er vermutet hierbei einen endothermen Übergang von Milchsäure in Kohlehydrat, wofür die nötige Energie durch nichtchemische Prozesse geliefert würde. Wenn sich diese Vermutung bewahrheiten sollte, könnte man einen ähnlichen Mechanismus auch im intakten Muskel voraussetzen, was eine weit-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handb. d. Physiol. 8, 1, 431.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Embden, Schmitz und Meinicke, Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. (Chem. 113, 46f., 1921 (Muskeln von phlorhizin- und strychninvergifteten Kaninchen); Embden, Abraham und Lange, ebendaselbst 136, 311, 1924 (Temporaria-Muskeln); Embden, Deuticke, Lehnartz und Perger, ebendaselbst 162, 167, 1927 (Muskulatur von Schollen); Martino, ebendaselbst 163, 172, 1927 (Forellen-Muskulatur); Embden, Handb. d. Physiol. VIII. 1, 430 ff.

gehende Umgestaltung unserer bisherigen Vorstellungen über den Erholungsvorgang zur Folge haben würde. Ich bin deshalb auf Vorschlag von Herrn Meyerhof an eine Nachuntersuchung dieser Beobachtung herangegangen.

Außer Embden haben auch Beattie und Milroy¹ ein Verschwinden von Milchsäure im Muskelbrei in Gegenwart von Fluorid beobachtet. Ganz besonders war dieses in Katzenmuskulatur nach Insulineinspritzung der Fall, wo in m/10 Fluoridlösungen die vorhandene Milchsäure fast vollständig verschwinden konnte. Immerhin haben die Autoren nicht unter anaeroben Bedingungen gearbeitet, so daß bei ihnen die Milchsäure eventuell durch Oxydation entfernt sein konnte. Andererseits beobachteten Embden und seine Mitarbeiter den Milchsäureschwund in der gleichen Versuchsanordnung nicht stets, sondern nur in einem Teil der Fälle und fanden auch, "daß während eines länger ausgedehnten derartigen Versuchs Anstieg und Absinken der Milchsäure miteinander abwechseln"². Dies legte uns den Gedanken nahe, daß es sich bei dem Milchsäureschwund um einen methodischen Fehler handeln könnte.

Bereits in einigen orientierenden Versuchen war von Herrn Meyerhof gefunden, daß, wenn man in der üblichen Ausführung der Milchsäurebestimmungen den zur Entzuckerung benutzten Zusatz von Kupferkalk (nach van Slyke und Clausen) schon nach einer halben Stunde abfiltriert, in Gegenwart von Fluorid öfters erhebliche Milchsäureverluste auftreten, daß diese aber nahezu ausbleiben, wenn man den

|                    |     | ${\it Tabelle}\ I.$ |    |                       |
|--------------------|-----|---------------------|----|-----------------------|
| Milchsäureverluste | bei | Fluoridzusatz zu    | ur | Milchsäurebestimmung. |

| NaF im Bestimmungs-<br>kolben | Milchsäu | ire in mg  | Verlust |  |
|-------------------------------|----------|------------|---------|--|
| Mol.                          | gefunden | vorgegeben | 0/6     |  |
| 0                             | 2,22     | 2,20       | _       |  |
| 0,001                         | 2,20     | 2,20       | _       |  |
| 0,01                          | 2,14     | 2,20       | 2,5     |  |
| 0,1                           | 1,56     | 2,20       | 30,0    |  |
| 0                             | 1,10     | 1,10       | _       |  |
| 0,009                         | 1,11     | 1,10       | _       |  |
| 0,03                          | 0,95     | 1,10       | 14,0    |  |
| 0,1                           | 0,79     | 1,10       | 28,0    |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. of Physiol. 60, 384, 1926; 62. 174, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Embden, Handb. d. Physiol. l. c.

Niederschlag über Nacht stehen läßt. Dieser Beobachtung bin ich weiter nachgegangen.

Setzt man Natriumfluorid direkt zur Milchsäure im Bestimmungskolben, so treten bedeutende Verluste auf, die schon bei n/10 Fluorid 30%, bei 0,03 n Na F über 10% betragen (Tabelle I).

Diese Verluste beruhen offenbar auf Verzögerung der Oxydation, da die durch Permanganat bedingte Rotfärbung viel langsamer verschwindet

Ich untersuchte daher zunächst, ob der Kupferkalkzusatz das Fluorid nicht vollständig entfernt.

Es wurde in zwei Proben eine frische CaF<sub>2</sub>-Fällung erzeugt durch Eingießen von 20 ccm n CaCl<sub>2</sub> in 15 ccm n NaF. Zu der einen gab ich 2 ccm Zinklactat, entsprechend 2,4 mg Milchsäure, zentrifugierte, filtrierte und benutzte einen aliquoten Teil zur Bestimmung (a). Die zweite Probe zentrifugierte ich erst und gab zu dem Filtrat 2 ccm Zinklactat, entsprechend 2,4 mg Milchsäure, und nahm hiervon ebenfalls einen aliquoten Teil zur Bestimmung (b). In Doppelbestimmungen ergab sich dann, umgerechnet auf die Gesamtmenge, das in Versuch 1 angegebene Resultat.

Versuch 1.

Das zugesetzte Filtrat bedingte also hier bei der Milchsäurebestimmung keinen Fehler und war offenbar fluoridfrei. Dagegen ergab sich ein Verlust, wenn Zinklactat zum Calciumfluoridniederschlag gesetzt wurde. Dieser Befund, daß frisch gefälltes Calciumfluorid Milchsäure aus der Lösung entfernt, ließ sich unter verschiedenen Umständen bestätigen.

Z. B. wurde in einem hohen Standzylinder durch Eingießen von 40 cem CaCl<sub>2</sub>-Lösung in 30 cem n NaF in Gegenwart von Zinklactat eine Calciumfluoridfällung hergestellt, dann die Suspension auf 100 ccm aufgefüllt. Nachdem sich eine scharfe Trennungslinie über dem Niederschlag gebildet hatte, wurde nach 1 und 4 Stunden ein Teil der klaren, überstehenden Lösung abfiltriert. Das Resultat ist in dem folgenden Versuch 2 enthalten.

| V | ersuch | 2. |
|---|--------|----|
|---|--------|----|

| Zeit -      | Milchsäure in             | Verlust   |                 |  |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------------|--|
| Zeit        | gefunden                  | vorgelegt | 9/ <sub>0</sub> |  |
| Nach 1 Std. | in 20 ccm 0,88            | 1,2       |                 |  |
|             | <b>" 15 "</b> 0,75        | 1,02      | 25              |  |
| , 4 ,       | " 20 " 0,95               | 1,2       | 20              |  |
| ĺ           | <b>,</b> 20 <b>,</b> 0,97 | 1,2       | 20              |  |

Läßt man den Niederschlag einige Zeit stehen, so verringert sich der Gehalt des mitgefällten Lactats, wie sich aus der folgenden Versuchsreihe ergibt. In dieser wurde absichtlich mehr Fluorid zugesetzt, als in den gewöhnlichen Versuchen zugegen ist.

Je 25 ccm n CaCl<sub>2</sub>-Lösung, die die in den einzelnen Versuchen angegebene Milchsäuremenge enthält, wird mit 20 ccm n NaF-Lösung unter Umschütteln versetzt und auf 50 ccm aufgefüllt. Nach einer bestimmten Zeit wird zentrifugiert. Der Gehalt des Niederschlags an Milchsäure wurde in der Weise bestimmt, daß in 25 ccm der klaren Lösung und ebenfalls in der restierenden 25-ccm-Lösung + Niederschlag die Milchsäure nach der Modifikation von Shaffer, Cotonio und Friedemann¹ bestimmt wurde. Diese ergibt nämlich im Gegensatz zur gewöhnlichen Bestimmung von Fürth-Charnass und Clausen in Gegenwart von Fluorid im Destillationskolben keinen Fehler. Aus der Differenz der beiden Werte mit und ohne Niederschlag ergibt sich der Gehalt des letzteren an Milchsäure. Es ist darauf hinzuweisen, daß gleichmäßige Resultate nur bei übereinstimmender Herstellung des Calciumfluoridniederschlags erhalten werden können.

 $\label{eq:Tabelle II.} \textit{Milchsäureverlust durch Mitreißen von Lactat im $\operatorname{CaF_2-Niederschlag.}$}$  Milchsäure in Milligrammen.

| _    _                  |                            | In 25 ccm                            | In 25 ccm                    | Danach b                         | erechnet              | Summe | Verlust<br>in der<br>Lösung |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| Dauer<br>des<br>Stehens | Theore,<br>tische<br>Menge | Lösung + 111 Nieders schlog gefunden | über:<br>stehender<br>Lösung | im Nieder,<br>schlag<br>für sich | in gesamter<br>Lösung |       |                             |
| 20 Min.                 | 2,0                        | 1,28                                 | 0,67                         | 0,61                             | 1,34                  | 1,95  | 34                          |
| 20 ,                    | 2,0                        | 1,28                                 | 0,68                         | 0,60                             | 1,36                  | 1,96  | 34                          |
| 25 "                    | 1,0                        | 0.67                                 | 0,31                         | 0,36                             | 0,62                  | 0,97  | 37                          |
| 25 "                    | 2,0                        | 1,30                                 | 0,60                         | 0,68                             | 1,22                  | 1,90  | 35                          |
| 25 "                    | 4,0                        | 2,65                                 | 1,19                         | 1,45                             | 2,38                  | 3,82  | 38                          |
| 72 Std.                 | 2,0                        | 1,06                                 | 0,86                         | 0,20                             | 1,72                  | 1,92  | 10                          |
| 48 "                    | 2,0                        | 1,14                                 | 0,88                         | 0,25                             | 1,77                  | 2,02  | 12                          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. of biol. Chem. 78, 335, 1927.

In einer Kontrollbestimmung wurde festgestellt, daß der Zusatz der gleichen Menge Calciumfluorid zum Destillationskolben belanglos ist. Aus der Tabelle II ergibt sich, daß bei nur 20 bis 25 Minuten langem Stehen des Niederschlags etwa 35% der Milchsäure aus der Lösung verschwinden, ein Resultat, das auffällig konstant ist trotz verschiedener zugesetzter Milchsäuremenge. Die fehlende Milchsäure ist aber vollständig im Niederschlag wiederzufinden. Nach 48 bzw. 72 Stunden langem Stehen ist die mitgerissene Menge auf ein Drittel verringert.

Während der durch das Mitreißen von Fluorid bedingte Fehler natürlich von der Bestimmungsmethode der Milchsäure unabhängig ist, wird der durch die Gegenwart des Fluorids im Destillationskolben verursachte bei der Modifikation nach Shaffer und Mitarbeitern vermieden, offenbar, weil das Mangansulfat die Oxydation des Lactats beschleunigt. Dies geht aus der Tabelle III hervor.

Tabelle III.

Milchsäurebestimmung nach Fürth-Charnass und Shaffer in Gegenwart von Natriumfluorid im Destillationskolben.

| Na F-Gehalt im<br>Destillierkolben | Milebsäus   | e in mg  |                  | Defizit    |  |
|------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------|--|
| Mol.                               | theoretisch | gefunden | Methode          | 0/0        |  |
| 0,17                               | 2,0         | 1,97     | Shaffer          | 0          |  |
| 0,17                               | 2,0         | 2,02     | , n              | 0          |  |
| 0,17                               | 2,0         | 1,05     | Fürth-Charnass   | <b>4</b> 5 |  |
| 0,17                               | 2,0         | 1,28     | !!<br>! <b>"</b> | 35         |  |
| 0                                  | 2,0         | 1,97     | Shaffer          | 0          |  |

Führt man Kontrollbestimmungen nach der Routinemethode aus, wobei man etwa eine solche Menge Fluorid zu der Zinklactatlösung hinzusetzt, wie bei den Muskelversuchen zugegen sein kann, und ebenso Kalk und Kupfersulfat in der üblichen Menge, so sind die Resultate weniger regelmäßig als in den voranstchenden Versuchen. Manchmal ergeben sich bei kurzem Stehen des Niederschlags Verluste, manchmal nicht; andererseits führt gelegentlich die ursprüngliche Bestimmungsmethode nach Fürth-Charnass-Clausen zu Verlusten, die aber bei der Modifikation nach Shaffer ausbleiben. Man kann daraus folgern, daß der scheinbare Schwund der Milchsäure in einigen Fällen durch Mitreißen von Lactat, in anderen durch Übergang von Fluorid in den Destillationskolben geschieht, und daß der Ausfall der Versuche offenbar von Zufälligkeiten bei der Herstellung der Fällung, der Filterdichte usw. abhängt.

Dieses Ergebnis stimmt recht gut zu den Resultaten *Embdens* und seiner Mitarbeiter, die ja nur in einem Teil ihrer Fälle einen Schwund von Milchsäure fanden und in manchen Versuchsreihen eine unregelmäßige Zu- und Abnahme. Im allgemeinen ist aber der Verlust an Milchsäure bei 24stündigem Stehen des Niederschlags sehr klein oder auch Null, und er wurde stets vermißt, wenn nach solcher Wartezeit die Bestimmung nach der *Shaffer* schen Modifikation geschah.

Schon ehe die für die Milchsäureverluste verantwortlichen Faktoren so weit aufgeklärt waren, habe ich die verschiedenen Anordnungen von Embden sowie Beattie und Milroy auf ein anzerobes Verschwinden von Milchsäure durchgeprüft. Stets wurde hierbei der Kupferkalkniederschlag eine Reihe von Stunden, meist über Nacht, stehengelassen und zur Sicherheit zur Anfangskontrolle vor der Verarbeitung ebensoviel Fluorid hinzugegeben, als in den Versuchslösungen verwandt war. Die Bestimmung geschah noch nicht nach der Shaffer schen Modifikation, und nach Kontrollbestimmungen zu urteilen, können Verluste von 7 bis 8% unter diesen Umständen noch gelegentlich auftreten. keinem einzigen Falle ergab sich dabei eine die Fehlergrenze überschreitende zeitliche Abnahme der Milchsäure. Die Fehlergenauigkeit dieser Versuche ist etwas kleiner als die der direkten Milchsäurebestimmung. Insbesondere ist in den verschiedenen Proben zerschnittener Muskulatur der Gang der Milchsäurebildung niemals vollkommen gleich, so daß auch ohne Fluorid Unterschiede von 10 % in Doppelversuchen möglich sind, was die Fehlergrenze der Milchsäurebestimmung selbst weit übertrifft.

#### Verfahren.

Die Muskeln wurden unter Eiskühlung mit gebogener Schere zerschnitten, auf der analytischen Wage zu Portionen von 1 g schnell abgewogen und in eisgekühlte Erlenmeyerkolben von 50 ccm eingeführt. Die Suspensionsflüssigkeiten waren vorher durch einstündiges Durchleiten von sauerstofffreiem Stickstoff von Sauerstoff befreit. Nach Einfüllen der Muskeln wurde die Luft aus dem Kolben durch kurzes Einleiten eines starken sauerstofffreien Stickstoffstromes vertrieben und der geschlossene Kolben in den Thermostaten (meist 20°) gehängt. Die Verarbeitung geschah wie üblich durch Enteiweißung nach Schenck und anschließende Kupferkalkfällung nach van Slyke und Clausen.

Auf diese Weise wurde die Milchsäurebildung in der Muskulatur von Temporarien, Kaninchen und Katzen mit Fluoridkonzentrationen zwischen 1 und 0,05 Mol. geprüft. Ohne Pufferung, durch Pufferung mit Phosphat oder Bicarbonat, durch Variation des  $p_{\rm H}$ , durch Verwendung von Muskeln von mit Insulin vorbehandelten Kaninchen und Katzen und schließlich durch Verfolgung des Zeitverlaufs der Milchsäurebildung bei hohen Fluoridkonzentrationen versuchte ich

vergeblich, den von *Embden* und seinen Mitarbeitern mitgeteilten Befund zu reproduzieren. Über die Versuche geben die folgenden Tabellen Auskunft.

Tabelle IV.

Verhalten der Milchsäure unter anaeroben Bedingungen in Gegenwart von Fluorid. Temperatur 20°.

| Nr. | Muskelart                                              | Zusätze                                         | Versuchs-<br>dauer<br>Std.                                               | Molare<br>Fluor.de<br>konzene<br>tration | Milchsäure<br>getunden                             | Anderung<br>geken An-<br>tangswert                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Temporaria                                             | _                                               | 0 2                                                                      |                                          | 0,163<br>0,171                                     | + 5                                                                    |
|     |                                                        | <del>-</del><br>- <del>-</del>                  | 0<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                                               | 0,5<br>0.25<br>0.12<br>0,06              | 0,169<br>0,177<br>0,177<br>0,181                   | + 4<br>+ 9<br>+ 9<br>+ 11                                              |
| 2.  | Kaninchen-<br>muskeln                                  | _<br>_<br>_<br>_<br>_                           | 0<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1 | 1<br>0,5<br>0,25<br>0,12<br>0,06         | 0,338<br>0,311<br>0,338<br>0,341<br>0,348<br>0,383 | $ \begin{array}{c c}  - 8 \\  0 \\  + 1 \\  + 3 \\  + 13 \end{array} $ |
| 3.  | Kaninchen mit<br>Krampfdosis<br>Insulin ge-<br>spritzt | 0,01 m<br>Phosphat                              | 0<br>0<br>3<br>3                                                         | _<br>_<br>1                              | 0,339<br>0,316<br>0 306                            | ! — 6                                                                  |
|     |                                                        | 0,01 m Phosphat 0,01 m Phosphat 0,01 m Phosphat | 3<br>3<br>3<br>3                                                         | 0.33<br>0,33<br>0,1<br>0,1               | 0,306<br>0.321<br>0,337<br>0,310<br>0,328          | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                  |

In den Versuchen der folgenden Tabellen sind stets Doppelbestimmungen der Milchsäure ausgeführt, deren größte Differenz 6 bis 7 % beträgt. In keinem Falle ergibt sich eine diese Schwankungsbreite überschreitende Abnahme der Milchsäure durch Fluoridzusatz.

Versuch 3. Variation des  $p_{\rm H}$ .

Kaninchen mit Krampfdosis Insulin (*Leo*) gespritzt, nach 3 Stunden durch Entbluten getötet, keine Krämpfe; Blutzucker 0,056 und 0,060. Dauer: 3 Stunden; Temperatur: 20°. Milchsäuregehalt in Prozenten.

| Datum  |                  | Anfangswert | <b>p</b> <sub>H</sub> 6,8 | PH 10,8 |
|--------|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| 11. V. | m/5 Na F + Phos- | 0.287       | 0,28 <del>4</del>         | 0,278   |
|        | phatpuffer       | 0,271       | 0,281                     | 0,275   |

Tabelle V. Prozente Milchsäure zu verschiedenen Zeiten bei Gegenwart von Fluorid. Temperatur: 20°.

| Datum   | Muskelart                                | Na F<br>konz. | 0 Std.           | 1 Std.           | 2 Std.           | 4 Std.           | Größte<br>Milchsäures<br>abnahme |
|---------|------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 19. IV. | Temporarien-<br>muskel                   | m/1           | 0,260<br>0,269   | $0,280 \\ 0,278$ | $0,265 \\ 0,283$ | 0,286<br>0,287   | 0                                |
| 20. IV. | Kaninchen-<br>muskel                     | . m,1         | $0,495 \\ 0,462$ | 0,502<br>0,475   | $0,502 \\ 0,508$ | $0,493 \\ 0,515$ | 0                                |
| 6. V.,  | Kaninchen mit<br>Insulin ge-<br>spritzt* | m/10          | 0,280<br>0,295   | 0,284<br>0,297   | 0,305<br>0,280   | 0,281<br>0,272   | <b>-4</b>                        |

Erhielt Krampfdosis Insulin, nach 3 Stunden durch Entbluten getötet; leichte Krämpfe Blutzucker 0,027, 0,029.

Versuch 4. Kaninchenmuskulatur. Temperatur: 37°.

| Datum   |                                             | Anfangs.<br>wert | 15 Min. | 30 Min. | 60 Min. | Größte<br>Abnahme |
|---------|---------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 25. IV. | Mol. NaF                                    | 0,537            | 0,545   | 0,543   | 0,570   | 0                 |
|         | $rac{	ext{Mol. Na F}+}{2\%	ext{Na HCO}_3}$ | 0,510            | 0,551   | 0,540   | 0,533   | 0                 |

Versuch 5. Katze, mit Krampfdosis Insulin gespritzt, nach 3 Stunden getötet. Krämpfe. Temperatur: 20°.

| Datum  |          | Anfangswert 21/2 Std. |                     | Größte<br>Milchsäureabnahme |  |
|--------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 17. V. | Mol. NaF | 0.470<br>0,471        | $0{,}449$ $0{,}470$ | -2                          |  |

Ich schließe somit, daß auch in Gegenwart von Fluorid Milchsäure niemals anaerob aus zerschnittener Mukulatur verschwindet, und daß die gegenteiligen Angaben der Autoren auf durch Fluorid veranlaßte Milchsäureverluste bei der Verarbeitung zurückzuführen sind.

Der Gedanke, daß unter Fluoridwirkung im zerschnittenen Muskel Milchsäure anaerob in Kohlehydrat überführt werden könnte, ist um so mehr von der Hand zu weisen, als weitere Versuche, die in Gegenwart von Sauerstoff ausgeführt wurden, ergaben, daß Fluorid die in atmendem Muskelgewebe stattfindende Resynthese zu Kohlehydrat vollständig verhindert, und zwar unter Umständen, unter denen energetisch eine solche Synthese möglich sein würde. Diese Versuche werden demnächst in einem anderen Zusammenhang mitgeteilt. Jedoch bedarf ein solcher Gedanke nach meinen oben mitgeteilten Versuchen keiner weiteren Erörterung.

Digitized by Google

# Über die partielle De-phosphorylierung der Hexose-di-phosphorsäure durch Hefe.

#### Von

## C. Neuberg und J. Leibowitz.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

Vor einiger Zeit¹ konnten wir zeigen, daß die Spaltung der Hexose-di-phosphorsäure durch die Phosphatase des Aspergillus oryzae über die Zwischenstufe einer Hexose-mono-phosphorsäure verläuft, die mit der vor Jahren von Neuberg durch chemischen Abbau des Di-phosphats gewonnenen Hexose-mono-phosphorsäure identisch zu sein schien. Bei dieser Gelegenheit hatten wir bereits hervorgehoben, daß Hefen-phosphatase ähnlich wirkt. Besonders wichtig war es nun, festzustellen, ob dieser biologisch beachtliche Abbau des Zymo-di-phosphats durch Hefe. der gleichfalls absatzweise erfolgt, über dasselbe Intermediärprodukt vor sich geht.

Wir nahmen zunächst Versuche mit gärfähigem Mazerationssaft vor. Bisher glückte es in keinem früheren Stadium des Abbaues, nennenswerte Mengen Hexose-mono-phosphat aus dem Reaktionsgemisch zu isolieren. Dieses Ergebnis ist nicht unerwartet, da Versuchen von C. Neuberg und M. Kobel<sup>2</sup> entnommen werden kann, daß die Monophosphate mit mindestens der gleichen Geschwindigkeit wie das Zymodi-phosphat vergoren, also wohl auch de-phosphoryliert werden, demzufolge ihre Anhäufung als Reaktions-zwischenprodukt nicht möglich wäre.

Dagegen gelingt die Abfassung einer Hexose-mono-phosphorsäure als Abbauprodukt des Di-phosphats bei Verwendung von frischer Hefe. deren Gärkraft durch Antiseptika aufgehoben bzw. stark herabgedrückt worden ist. Bei Benutzung von chloroformierter und toluolisierter Unterhefe konnten nach Aufarbeitung der Ansätze in der bei unseren Taka-phosphatase-yersuchen ehedem beschriebenen Weise Präparate

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 187, 481, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und M. Kobel, ebendaselbst 174, 480, 1926; 179, 451, 1926.

von Bariumsalzen gewonnen werden, deren Zusammensetzung und Löslichkeitsverhältnisse mit denen eines hexose-mono-phosphorsauren Bariums übereinstimmen. Auffallenderweise waren nun die Drehwerte durchweg höher, als sie für den reinen Neuberg-ester angegeben werden, andererseits aber beträchtlich niedriger als den Daten für den Robisonester entspricht. Da auch das (freilich weniger charakteristische) Reduktionsvermögen zwischen den Werten für die beiden Mono-phosphate lag, dürfte es sich um Gemenge der beiden handeln. Es lag nahe, anzunehmen, daß die Uneinheitlichkeit des Reaktionsproduktes darauf zurückzuführen wäre, daß es zum Teil aus einem Produkt der partiellen Dephosphorylierung des Di-phosphats, und zu einem anderen Teile aus einem Produkt der Re-phosphorylierung total abgespaltener Hexose besteht.

Wir stellten daher De-phosphorylierungs-versuche mit frischer Oberhefe an, der kein nachweisliches Phosphorylierungs-vermögen zukommt; ihre Gärwirkung war durch Zugabe von Chloroform plus Toluol aufgehoben. Im Gegensatz zu unserer Erwartung erwies sich auch der hier gewonnene Mono-phosphorsäure-ester nach seiner Drehung als ein Gemisch von Neuberg- und Robison-ester. Wir überzeugten uns davon, daß der hohe Ablenkungswert nicht etwa durch geringe Mengen stark drehender Verunreinigungen, welche die analytischen Werte nicht beeinflussen, bedingt ist, indem wir ein so gewonnenes Mono-phosphat-präparat durch Fällung mit Quecksilber-acetat nach Robison von einer anhaftenden kleinen Menge stickstoffhaltiger Substanz befreiten. Es erfolgte keine Abnahme, eher eine geringe Zunahme des Drehungsvermögens.

Unter diesen Umständen müssen wir auch einem Ergebnis unserer Taka-phosphatase-versuche stärkere Beachtung zuteil werden lassen. Dort haben wir nämlich ebenfalls bereits Diehungen gefunden, die köher lagen, als zu erwarten war. Wir schenkten diesem Umstande keine besondere Aufmerksamkeit; im Lichte der neuen Erfahrungen betrachtet, scheint es sich jedoch nicht um einen Zufall zu handeln.

Unsere Ergebnisse sind wohl mit einer von O. Meyerhof und K. Lohmann¹ für die biologische Rolle der Hexose-mono-phosphorsäure gemachten Annahme in Einklang zu bringen. Die Autoren haben nicht den Mechanismus der De-phosphorylierung des Zymo-di-phosphats untersucht, vielmehr umgekehrt die Bildung von typischem Di-phosphorsäure-ester bei der Glykolyse und Gärung auf eine Umwandlung eines primär gebildeten Mono-phosphats bezogen, von dem je 2 Mol. derart reagieren sollen. daß das eine vollkommen de-phos-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. Meyerhof und K. Lohmann, diese Zeitschr. 185, 113, 1927.

phoryliert wird, während das andere den abgespaltenen Phosphorsäure-rest aufnimmt und so zum Di-phosphat wird. Die beiden von Neuberg und Robison aufgefundenen und in Substanz isolierten Monoester sehen sie nicht als einheitliche Produkte an, sondern als Gemische von Isomeren, die sich teils von einer Aldo-, teils von einer Ketohexose ableiten. Es muß auch berücksichtigt werden, daß ein ganz sicherer Anhaltspunkt zur Beurteilung völliger Einheitlichkeit der Hexose-di-phosphorsäure bisher fehlt<sup>1</sup>. Immerhin ist es unzweifelhaft, daß im Produkt der partiellen enzymatischen De-phosphorylierung der Hexose-di-phosphorsäure der Neuberg-ester stark überwiegt, da es uns, wie früher beschrieben, gelungen ist, das kristallisierte Strychninsalz durch einmaliges Umkristallisieren rein zu erhalten.

Die partielle De-phosphorylierung der Zymo-di-phosphorsäure durch tierische Organe haben wir bereits erfolgreich durchgeführt (siehe S. 456); Versuche mit Bakterien sind im Gange.

# Beschreibung der Versuche.

Als Substrate benutzten wir Magnesium-hexose-di-phosphat, das nach Neuberg und  $Sabetay^2$  bereitet war, oder das entsprechende Kaliumsalz, dargestellt durch Schütteln des reinen Calciumsalzes mit einer berechneten Menge Kalium-oxalat-lösung. Mit jedem Hauptversuch wurde ein Kontrollansatz verbunden, in dem die gleiche Menge Hefe in demselben Volumen Chloroform-Toluol-wasser aufgeschwemmt war. In Proben beider Ansätze nahmen wir die Messung der Phosphorsäure-abspaltung kolorimetrisch vor, wobei die (stets sehr geringen)  $P_2O_5$ -Werte des Kontrollansatzes von den Ergebnissen des Hauptversuchs abgezogen wurden.

Die Aufarbeitung, d. h. die Isolierung des erzeugten Mono-phosphorsäure-esters, konnte in der einfachen Weise geschehen, die wir bei unseren Versuchen mit Taka-phosphatase bewährt gefunden hatten. Die hierbei gewonnenen Bariumsalze wurden so lange aus wässeriger Lösung mit Alkohol umgefällt, bis sie in kaltem und heißem Wasser vollständig löslich waren. Sie enthielten nur Spuren mittels der Lassaigneschen Probe nachweisbarer stickstoffhaltiger Materie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und S. Sabetay, diese Zeitschr. 161, 240, 1925.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus der Natur der bei der Spaltung von Hexose-phosphorsäureestern gewonnenen Zucker dürfen keine Schlüsse auf die Natur des Zuckers im veresterten Zustande gezogen werden, da nach den neuesten Untersuchungen über Bildung und Verseifung von Phosphorsäure-estern (vgl. R. Robinson, Nature 120, 44, 1927; W. N. Haworth, Journ. Soc. chem. Ind. 46, T, 295, 1927) Umlagerungen sterischer Art selbst bei Verbindungen von stabiler Konstitution nicht unwahrscheinlich sind.

#### Versuch 1.

11,6 g Magnesiumsalz, 25 g Unterhefe (Schultheiβ-Patzenhofer), 250 g Wasser, je 5 ccm Chloroform und Toluol.

| Zcit<br>in Stunden | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in g | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> des Gesamt-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                  | Spur                                      |                                                                                                                 |
| 18                 | 0,69                                      | 16                                                                                                              |

Ausbeute an Ba-Hexose-monophosphat 0.6 g = 17% der Theorie.

0,3922 g Ba-Salz 1 (= 0,2580 g Säure) wurden in 1,99 ccm n HCl gelöst und auf 10,0 ccm aufgefüllt.  $[a]_D = +7,0^0$  ( $a = +0,36^0$ , c = 2,58, 1 = 2).

3,0 ccm dieser Lösung (= 0,1177 g Substanz) lieferten 0,7020 g Ba $\mathrm{SO}_{\mathbb{A}}.$ 

 $5.0~\rm{ccm}~(=0.1961~\rm{g}~\rm{Substanz})$ ergaben nach der Veraschung  $0.0530~\rm{g}~\rm{Mg}_2\,\rm{P}_2\rm{O}_7.$ 

#### Versuch 2.

14,8 g K-Salz, 30 g Unterhefe, 250 ccm Wasser, je 5 ccm Chloroform und Toluol.

| Zeit<br>in Stunden | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in g | - | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> des Gesamt P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
|--------------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o                  | 0                                         | 1 | 0                                                                                                               |
| 14                 | 0,68                                      |   | 16                                                                                                              |
| 24                 | 0.89                                      |   | 21                                                                                                              |

Nach 14 (Nr. 1) und nach 24 Stunden (Nr. 2) gelangten je 125 ccm zur Aufarbeitung. Ausbeuten aus Nr. 1: 0,2 g, aus Nr. 2: 0,3 g Ba-Salz.

0,3105 g (= 0.2042 g Säure) wurden in 1,60 cem n HCl gelöst und auf 10,0 cem aufgefüllt.  $[a]_D = +5.1^0$  ( $a = +0.21^0$ , c = 2,042, 1 = 2).

Aus 3,0 ccm dieser Lösung = 0.0931 g Substanz wurden 0.0542 g  ${\bf BaSO_4}$ erhalten.

Reduktionsprobe. 0,0391 g Ba-Salz verbrauchten bei der Bestimmung nach Auerbach-Bodlünder 0,62 ccm n/10-J, entsprechend 31% des Reduktionsvermögens der äquivalenten Menge Aldohexose.

 $<sup>^{1}</sup>$  Hier wie überall im Hochvakuum über  $\mathrm{P}_{2}\mathrm{O}_{5}$ entwässert.

Versuch 3.

11,6 g Mg-Salz, 25 g Oberhefe (Sinner), 250 ccm Wasser, je 5 ccm Chloroform und Toluol.

| Zeit<br>in Stunden | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in $^{0}/_{0}$ des Gesamt-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                  | 0                                    | 0                                                                                            |
| 18                 | 1,28                                 | 30                                                                                           |

Ausbeute: 0.6 g Ba-Salz = 9 % der Theorie.

 $0.4227\,\mathrm{g}$  (=  $0.2780\,\mathrm{g}$  Säure) in  $2.08\,\mathrm{ccm}$  n HCl, auf  $10.0\,\mathrm{ccm}$  aufgefüllt. [a] $_D$  = +  $6.7^0$  (a = +  $0.37^0$ , c = 2.78, 1 = 2).

3,0 ccm dieser Lösung (= 0,1268 g Substanz) lieferten 0,0734 g BaSO4, entsprechend 34,1 % Ba.

Versuch 4.

15,4 g Mg-Salz, 40 g Oberhefe, 250 ccm Wasser, je 5 ccm Chloroform und Toluol.

| Zeit<br>in Stunden | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in g | Freies P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> in $^{0}/_{0}$ des Gesamt $^{2}P_{2}$ O <sub>5</sub> |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                  | 0                                         | 0                                                                                         |
| 15                 | 1,43                                      | 26                                                                                        |
| 24                 | 1,65                                      | 29                                                                                        |

Wie man sieht, schreitet unter den von uns befolgten Arbeitsbedingungen, d. h. bei Anwendung von viel Toluol plus Chloroform. die partielle De-phosphorylierung nur langsam fort. Es ist möglich, daß bei Variierung der Versuche bessere Ausbeuten erzielt werden; diese sind in Wirklichkeit bei der Unvollkommenheit der Trennungsmethode von Mono- und Di-phosphat höher zu veranschlagen. In Versuch 4 erhielten wir 1,2 g Barium-hexose-monophosphat = 14% der Theorie.

 $0.2900 \,\mathrm{g}$  (=  $0.1908 \,\mathrm{g}$  Säure) in 1,49 ccm n HCl, auf 10,0 ccm aufgefüllt. [a]<sub>D</sub> = + 9,40 (a = + 0,360, c = 1,908, 1 = 2).

3,0 ccm dieser Lösung (= 0,0870 g Substanz) lieferten 0,0505 g BaSO<sub>4</sub>, entsprechend 34,2  $^{0/}_{.0}$  Ba.

0,9 g wurden in Wasser gelöst, mit Hg-Acetat gefällt und nach dem Filtrieren über das basische Pb-Salz in das Ba-Salz zurückverwandelt.

Wiedergewonnen: 0,6 g.

- 0,3214 g Ba-Salz (= 0,2113 g Säure) mit 1,63 ccm n HCl und  $H_2O$  zu 10,0 ccm gelöst.  $[a]_D=+$  10,60 (a=+ 0,450, 1=2, c=2.113).
  - $3.0 \text{ ccm} \ (= 0.0964 \text{ g Substanz})$  lieferten  $0.0570 \text{ g BaSO}_4$ .
- $6.0\,\mathrm{ccm}~(=0.1928\,\mathrm{g}~\mathrm{Substanz})$ lieferten nach der Veraschung  $0.0532\,\mathrm{g}~\mathrm{Mg_2P_2O_7}.$
- $0,\!2145\,\mathrm{g}$  lieferten bei der Elementaranalyse (mit Bichromat)  $0,\!1396\,\mathrm{g}$  CO<sub>2</sub> und  $0,\!0598\,\mathrm{g}$  H<sub>2</sub>O.
  - $C_6H_{11}O_9PBa$ . Ber.: 18,21 % C, 2,80 % H, 34,74 % Ba, 7,85 % P; gef.: 17,86 % C, 3,12 % H, 34,80 % Ba, 7,69 % P.

Also auch die Kohlenstoff-Wasserstoff-Analyse tut — gleich den Bestimmungen der Mineralbestandteile — einwandfrei das Vorliegen des Hexose-mono-phosphorsäure-esters dar.

# Abbau von Zymo-di-phosphat mittels tierischer Phosphatase zu Hexose-mono-phosphorsäure-ester.

Von

# C. Neuberg und J. Leibowitz.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

Läßt man einen verdünnten Auszug frischer Pferdenieren auf eine Zymo-di-phosphat-lösung bei 37° einwirken und unterbricht die Spaltung, nachdem etwa die Hälfte der veresterten Phosphorsäure in Freiheit gesetzt ist, so enthält die Reaktionsflüssigkeit neben unverändertem Ausgangsmaterial und anorganischem Phosphat reichliche Mengen eines partiell de-phosphorylierten Produkts. Wir isolierten es auf die bequeme Art, die bei Beschreibung unserer Versuche mit Takaphosphatase¹ sowie mit Hefe² angegeben ist, und konnten es zu unserer Überraschung als ziemlich reinen Robisonschen Hexose-mono-phosphorsäure-ester identifizieren.

Das rohe wasserlösliche Bariumsalz von angenähert richtiger Zusammensetzung, das wir in einer Ausbeute von 30 % der Theorie erhielten, zeigte — in der äquivalenten Menge Salzsäure gelöst — eine spezifische Drehung von  $[a]_D=+21^{\rm o}$ . Nach der Reinigung, die durch Fällung mit Mercuri-acetat vorgenommen wurde, stieg die Drehung der nunmehr völlig N-freien Substanz auf  $+23^{\rm o}$  an und sie unterschied sich somit nicht mehr wesentlich von den durch direkte Mono-phosphorylierung freier Hexosen mittels Hefe dargestellten Präparaten.

Durch Umsetzung des Ba-Salzes mit Strychninsulfat gewannen wir das kristallisierte Strychninsalz ( $[a]_D = -23^0$  in 50 % igem Alkohol) in einer Ausbeute von 40 % der Theorie, identisch mit dem von uns früher³ dargestellten Strychninsalz des Robison-esters ( $[a]_D = -22^0$ ) und deutlich verschieden von dem von C. Neuberg und O. Dalmer beschriebenen Strychninsalz der isomeren Hexose-mono-phosphorsäure ( $[a]_D = -30^0$ ), von der unsere Verbindung auch mit ihrem anderen hier erstmalig ermittelten Kristallwassergehalt abwich.

Schließlich wurde noch das Strychninsalz in das Ba-Salz zurückverwandelt; die aus dem regenerierten Ba-Salz in Freiheit gesetzte Säure wies  $[a]_D = +27^0$  auf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 187, 481, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselben, ebendaselbst 191, 450, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieselben, ebendaselbst 184, 489, 1927.

Ein Toluolwasser-auszug aus *Pferdeleber* zeigte nur eine geringe phosphatatische Aktivität; nach dreitägiger Einwirkung waren erst 15 % des Gesamt-P abgespalten, so daß wir den Versuch abbrachen.

Der Nachweis des Robison-esters als Hydrolysenprodukt des Zymo-di-phosphats ist theoretisch bemerkenswert. Bei der Einwirkung von Hefe auf Phosphorsäure-ester stellt der Phosphatase-effekt ein Glied in der Kette von Reaktionen dar, die zum Teil miteinander gekoppelt sind und die auch beim Zusammenbringen der Hefe mit Chloroform oder Toluol nur unvollständig gehemmt werden. Produkte der partiellen De-phosphorvlierung mit Hefe erwiesen sich bei unseren Versuchen als Gemische der beiden isomeren Hexosen-monophosphate von wechselnder Drehung. Weniger wahrscheinlich, wenn auch noch nicht völlig auszuschließen ist es. daß bei der Einwirkung des Nierenextrakts andere fermentative Vorgänge außer der einfachen Spaltung den Kohlehydrat-di-phosphorsäure-ester betreffen. Trotzdem entsteht aus dem ausgesprochenen ketosidischen Zucker ein solcher von anscheinend aldosidischer Natur. Diese selbsttätige Umlagerung stützt die schon schon vor langem¹ ausgesprochene Vermutung, daß den Zymophosphaten nicht normale Glucose oder Fructose zugrunde liegt, sondern labile Zuckerformen, deren Struktur nur durch die Veresterung aufrechterhalten wird. In diesem Zusammenhange sei der von Morgan<sup>2</sup> dargestellten Methyl-glykoside (a- und \(\beta\)-Form) der Hexose-di-phosphorsäure gedacht. Nach ihrem Verhalten bei der Säurehydrolyse und gegen Fermente könnte man an einen Zusammenhang mit dem bekannten y-Fructosid (aus Rohrzucker, Inulin usw.) glauben; allerdings kann die gewählte Methodik auch von stabilen Hexosen aus zu den sogenannten y-Glykosiden führen.

Wir haben (l. c.) bereits hervorgehoben, daß man mit dem Auftreten des Neubergschen und Robisonschen Mono-phosphorsäure-esters im Tierkörper zu rechnen haben wird, nachdem wir die enzymatische wie rein chemische Abspaltung einer Phosphorsäure-gruppe aus dem Di-phosphat nachgewiesen hatten. Auch Robison³ hat, ohne ein Produkt der partiellen De-phosphorylierung zu isolieren, auf Grund der Reaktionskinetik der Knochenphosphatase an die Möglichkeit eines solchen Vorgangs gedacht. Die hier von uns beschriebenen Versuche mit animalischer Phosphatase erbringen den Beweis für den Vollzug der enzymatischen Überführung von Di-phosphat in den Mono-phosphorsäure-ester.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg, Die Gärungsvorgänge. Monogr. Jena, 1913, S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W. T. J. Morgan, Biochem. Journ. 21, 675, 1927; vgl. auch H. H. Schlubach und W. Rauchenberger, B. 60, 1178, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. Robison, Biochem. Journ. 17, 286, 1923.

#### Beschreibung der Versuche.

Frische Pferdeniere wurde enthäutet, mechanisch so weit wie möglich von Fett befreit und in der Fleischhackmaschine zerkleinert. 300 g des erhaltenen Breies wurden mit 1 Liter Toluolwasser zunächst einige Stunden bei Zimmertemperatur, darauf über Nacht im Eisschrank mazeriert.

250 ccm des durch Zentrifugieren geklärten Saftes wurden mit einer Lösung von 15,4 g reinem, hexose-di-phosphorsaurem Magnesium in 50 ccm Wasser und 5 ccm Toluol versetzt (Ansatz 1).

Als Kontrollversuche stellten wir an: 25 ccm Wasser, 5 ccm der Magnesium-di-phosphat-lösung, 0,5 ccm Toluol (Ansatz 2); ferner 25 ccm Nierensaft, 5 ccm Wasser, 0,5 ccm Toluol (Ansatz 3).

Die Bestimmung der freien bzw. abgespaltenen Phosphorsäure erfolgte kolorimetrisch in Proben, die wir aus den umgeschüttelten Flüssigkeiten entnahmen und in Trichloressigsäure einlaufen ließen. Zu Beginn des Versuchs enthielt Ansatz 1 pro Kubikzentimeter 8,2 mg Ester-P (festgestellt nach Veraschung), die gleich Gesamt-P zu setzen ist, da nur eine zu vernachlässigende Spur freien Phosphats nachzuweisen war. Nach 44stündigem Stehen bei  $37^0$  war in Ansatz 1 pro Kubikzentimeter 3,6 mg freier P zugegen, die Kontrollansätze enthielten zusammen 0,1 mg freien P pro Kubikzentimeter, also waren  $3.5 \text{ mg} = 43\,\%$  des Gesamt-P abgespalten.

Die Aufarbeitung des Versuchs und Isolierung des gebildeten Mono-phosphorsäure-esters erfolgte wie üblich. Vor der ersten Neutralisation der sauren Lösung mit Baryt wurde mit Äther ausgeschüttelt, um eventuell aus dem tierischen Material in die Lösung übergegangene Fettsäuren zu entfernen.

Die Ausbeute an weißem, leicht löslichem Bariumsalz des Monophosphats belief sich auf 4,3 g =  $30\,^{\rm o}{}_0'$  der Theorie; die *Lassaigne*sche Probe war schwach positiv.

 $0.4095\,\mathrm{g}$  Ba-Salz, getrocknet bei  $66^0/0$  mm, (=  $0.2694\,\mathrm{g}$  Säure) wurden mit  $2.08\,\mathrm{cem}$  n HCl zu  $10.0\,\mathrm{cem}$  gelöst.

$$[a]_D = +21.3^{\circ} \ (a = +1.15^{\circ}, \ l = 2, \ c = 2.694).$$

3.0 ccm dieser Lösung (= 0,1228 g Substanz) lieferten 0,0711 g BaSO<sub>4</sub> = 34,1% Ba. C<sub>6</sub>H<sub>11</sub>O<sub>9</sub>. PBa. Ber.: 34,7%.

Reduktionsvermögen nach Auerbach-Bodländer: 0.0752 g Ba-Salz (enthaltend 34.2 mg Hexose) verbrauchten 1.90 ccm n/10 J =  $50^{\circ}$  des Reduktionsvermögens einer Aldohexose.

3,7 g des rohen Ba-Salzes wurden zwecks Reinigung in 40 ccm 10 % igen Alkohols gelöst. Wir versetzten die klare Flüssigkeit tropfenweise mit einer konzentrierten Quecksilberacetat-lösung, solange sich noch ein Niederschlag bildete; es wurden nur wenige Tropfen verbraucht. Nach längerem Stehen wurde filtriert und aus der Lösung

das Bariumsalz auf dem Umwege über das basische Bleisalz wiedergewonnen; Ausbeute 2,8 g.

0.4713 g Ba-Salz (= 0.3101 g Säure) mit 2.39 ccm n HCl zu 10.0 ccm gelöst.

 $[a]_D = +23.1^0 \ (a = +1.43^0, \ l = 2, \ c = 3.101).$ 

3,0 ccm der Lösung (= 0,1414 g) lieferten 0,0830 g BaSO<sub>4</sub> = 34,5 % Ba; 5,0 ccm (= 0,2356 g) lieferten nach der Veraschung 0,0659 g Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> = 7,8 % P. (Berechnet werden: Ba = 34,75 %, P = 7,85 %.)

Reduktionsvermögen: 0,0947 g Ba-Salz verbrauchten 2,52 ccm n/10 J = 53 %  $R_{\rm Aldose}.$ 

Strychninsalz der Hexose-mono-phosphorsäure.

2 g Bariumsalz in 25 ccm Wasser wurden mit einer heißen Lösung von 4,2 g Strychninsulfat in 100 ccm 40 %igem Alkohol versetzt. Nach dem Erkalten filtrierten wir vom Bariumsulfat ab und dunsteten die noch eine Spur Ba-Ionen enthaltende Lösung zur Trockne ein. Der halbkristallisierte Rückstand wurde in siedendem wässerigen Alkohol gelöst; aus der filtrierten Lösung schieden sich nach 24stündigem Stehen im Eisschrank wohl-ausgebildete Kristalle aus, die abgesaugt, mit wässerigem und absolutem Alkohol sowie mit Äther gewaschen und an der Luft bis zur Gewichtskonstanz getrocknet wurden; Ausbeute 1,8g.

 $0{,}3470\,\mathrm{g}$  Substanz verloren beim Trocknen über  $\mathrm{P}_2\mathrm{O}_5$ im Hochvakuum bei $78^0$ 0,0354 g $\mathrm{H}_2\mathrm{O}.$ 

 $(C_{21}\,H_{22}\,N_2\,O_2)_2$  ,  $C_6\,H_{13}\,O_9\,P$  , 6  $H_2\,O$  . Ber.:  $\,H_2\,O\,=\,10.4\,\%$  ; gef.:  $H_2\,O\,=\,10.2\,\%$  .

 $0.3090\,\mathrm{g}$ der entwässerten Substanz wurden in 5,0 ccm Alkohol+5,0 ccm Wasser gelöst.

$$[a]_D = -23.5^{\circ} (a = -1.45^{\circ}, c = 3.09, l = 2).$$

7 ccm (= 0,2163 g Substanz) lieferten bei der Phosphorbestimmung 0,0243 g  $Mg_2P_2O_7=3,1\%$  P.

$$C_{21}\,H_{22}\,N_2\,O_2\,.\,C_6\,H_{13}\,O_9\,P,\quad Ber.\colon\, 3,3\,\%\ P.$$

 $1.4\,\mathrm{g}$  Strychninsalz wurden durch Zerlegen mit Barytwasser in das Bariumsalz zurückverwandelt. Nach zweimaligem Umfällen aus wässeriger Lösung mittels Weingeist betrug die Ausbeute an reinem Bariumsalz  $0.25\,\mathrm{g}$ .

 $0{,}2087$ g (getrocknet bei $78^{0}/0$  mm) mit 1.06 ccm n $H{\,\rm Cl}$ auf 10,0 ccm aufgefüllt.

$$[a]_D = +26.3^0 \ (a = +0.74^0, \ c = 1.378, \ l = 2).$$

5,0 ccm der Lösung (= 0.1043 g) lieferten 0,0620 g BaSO\_4 = 34.9 % Ba.

$$C_6H_{11}O_5$$
,  $PO_4Ba$ . Ber.: Ba 34,75%.



# Arsenat-aktivierung und die Spezifität von Phosphatase.

#### Von

# C. Neuberg und J. Leibowitz.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

Vor mehr als 20 Jahren fanden Harden und Young<sup>1</sup>, daß ein Zusatz von Arsenat die Spaltung des Zuckers durch Hefe stark stimuliert. Sie nahmen an, daß von allen an der Reaktionsfolge der Gärung beteiligten enzymatischen Prozessen speziell die totale Hydro'yse des intermediär gebildeten Hexose-di-phosphorsäure-esters durch das Arsenat aktiviert wird, und stützten diese Meinung durch mehrere indirekte Beweise<sup>2</sup>. Dieser Ansicht über das Wesen der Arsenataktivierung schloß sich auch Meyerhof<sup>3</sup> an. Neuberg und Kobel<sup>4</sup> haben gezeigt, daß Arsenat auf den entgegengesetzten Vorgang, die zymochemische Zucker-phosphorylierung, erheblich hemmend wirkt. Ein definitiver Beweis dafür, daß Arsenat ein Aktivator der Phosphatase ist, scheint jedoch bisher nicht erbracht worden zu sein.

Wir untersuchten daher den Einfluß von Arsenat auf die Spaltung des Zymo-di-phosphats durch Hefe in Gegenwart von Chloroform und Toluol unter Bedingungen, die — wie wir uns durch Kontrollversuche überzeugten — eine Gärung ausschlossen. In Übereinstimmung mit der von den oben genannten Autoren geäußerten Ansicht ergab sich eine gewaltige Beschleunigung der Phosphorsäure-abspaltung; im Höchstfalle war die Aktivität der Phosphatase auf das Fünffache gesteigert.

Eine wesentlich geringere, aber immer noch deutliche Aktivierung durch Arsenat erfuhr auch die Taka-phosphatase in ihrer Einwirkung auf Hexose-di-phosphat. • Dagegen verhielt sich die sehr energische

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. Neuberg und M. Kobel, diese Zeitschr. 174, 493, 1926.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Harden und W. J. Young, Proc. Chem. Soc. 22, 283, 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselben, Proc. Roy. Soc. (B) 83, 451, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O. Meyerhof, H. 102, 208, 1918.

Nieren-phosphatase in ihrem natürlichen Zustand gegen geringe Arsenatzusätze völlig indifferent, während höhere Konzentrationen, welche die Hefe stark aktivieren, hier leicht hemmend wirken<sup>1</sup>.

Diese Befunde sprechen für die Ansicht, daß es mindestens zwei spezifisch verschiedene Phosphatasen gibt. An Wahrscheinlichkeit gewinnt diese Vermutung, wenn man mit dem Effekt des Arsenats auf die Phosphorsäure-abspaltung die chemische Natur der Produkte in Beziehung bringt, die bei dem von uns durchgeführten partiellen Abbau des Zymo-di-phosphats mittels verschiedener Phosphatasen entstehen. Hierbei lieferte die durch Arsenat aktivierbare Taka-phosphatase ganz überwiegend den Neuberg-ester ( $[a]_p = +2$  bis  $4^0$ )<sup>2</sup>, die Nierenphosphatase den praktisch reinen Robison-ester ( $[a]_p = +27^0$ )<sup>3</sup>. Ein starkes Argument für den Zusammenhang zwischen Arsenataktivierung und Mechanismus der De-phosphorylierung liegt im Verhalten der Hefe. Ohne Arsenat-zusatz erhielten wir dabei als Produkte der partiellen Di-phosphat-hydrolyse stets Gemische der beiden in Frage kommenden Mono-phosphate. Da eine gegenseitige Umwandlung der hoch- und niedrigdrehenden Isomeren ineinander bisher nicht beobachtet worden ist, lag es nahe, an ein Nebeneinanderwirken beider Ab- bzw. Umbau-mechanismen zu denken. Wir haben deshalb Versuche an Zymo-di-phosphat mit arsenat-aktivierter Hefe unternommen, um zu prüfen, ob jetzt nur eine Reaktionsrichtung begünstigt werden würde. In Übereinstimmung mit unseren Vorstellungen erwies sich das hierbei isolierte Abbau-zwischen-produkt nach Drehung und Reduktionsvermögen als angenähert reiner Neuberg-ester<sup>5</sup>.

Man gelangt somit zu dem interessanten Ergebnis, daß manche Organismen zwei spezifisch verschiedene Phosphatasen nebeneinander ausgebildet haben. Das dürfte, außer bei Hefe, auch beim Tierkörper der Fall sein. Die Nieren-phosphatase wirkt jedenfalls im natürlichen Milieu vom Muskelferment verschieden; letzteres ist stark am glykolytischen Prozeß beteiligt, dessen erste Phasen mit den zymatischen Hefenwirkungen weitgehend übereinstimmen. Diese Tatsache ist analog dem Vorkommen am selben Orte von zwei spezifisch unterscheidbaren Fermenten, die das gleiche Substrat angreifen, so von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch gegenüber Glycerophosphat als Substrat erfährt Nieren-phosphatase nach einer soeben erschienenen Mitteilung von H. Erdtman (H. 172, 182, 1927) eher Hemmung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 187, 481, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieselben, ebendaselbst 191, 456, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dieselben, ebendaselbst 191, 450, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Erwartung, auf diesem Wege aus dem Di-phosphat den Monophosphorsäure-ester in erhöhter Ausbeute zu erhalten, hat sich vorläufig nicht erfüllt.

zwei Maltasen in einigen Gerstenmalzsorten<sup>1</sup>, ebenso im Hundedarm und -pankreas<sup>2</sup>, von zwei spezifisch verschiedenen Amylasen im Mundund Bauchspeichel<sup>3</sup> und von zwei verschiedenen, die Gentiobiosebindung lösenden Fermenten in gewissen Hefen<sup>4</sup>.

### Beschreibung der Versuche.

Wenn man als einfache Methodik die Kolorimetrie verwenden will, so empfiehlt sich die Benutzung des Magnesiumsalzes des Hexosedi-phosphorsäure-esters als Substrat nicht, da infolge der Bildung des schwerlöslichen Magnesiumphosphats<sup>5</sup> bei der Hydrolyse die Phosphorsäure-bestimmungen nur angenäherte Werte liefern können. Sämtliche
hier beschriebenen Versuche wurden daher mit dem Natriumsalz augeführt, zu dessen Datstellung folgender Weg sich als geeignet erwies.

Man geht vom Ba-Salz aus, das durch Lösen in sehr verdünnter Salzsäure, genaues Neutralisieren der Lösung mit Natronlauge, Ausfällung durch Erhitzen, Absaugen und Auswaschen mit heißem Wasser gereinigt wird. Das Ba-Salz schließt sehr viel Wasser ein, das an der Luft und selbst im Vakuumexsikkator über H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> hartnäckig festgehalten wird. In diesem Zustande läßt sich das Bariumsalz nur schwer pulverisieren. Es ist daher zweckmäßig, das Präparat auf der Nutsche durch mehrfaches Hindurchsaugen von 90 % gem, sodann von absolutem Alkohol weitgehend zu entwässern und erst dann auf Tonplatten zu trocknen. Die so gewonnenen Präparate enthalten immer noch bis zu 20 % Wasser, haben aber die Konsistenz eines trockenen, staubfein zerreibbaren Pulvers.

Wir kontrollierten die Reinheit des von uns verwendeten Hexosedi-phosphats durch die Drehungsbestimmung an einer bei 78° im Hochvakuum über  $P_2O_s$  getrockneten Probe:

 $0.7960\,\,\mathrm{g}$ Ba-Salz (entsprechend $0.4433\,\,\mathrm{g}$ Säure) mit  $5.22\,\,\mathrm{ccm}$ n HCl zu  $10.0\,\,\mathrm{ccm}$  gelöst.

$$[a]_D = +4.3^{\circ}$$
.  $(a = +0.38^{\circ}, l = 2, c = 4.433.)$ 

Zur Weiterverarbeitung bestimmt man den Ba-Gehalt (das lufttrockene Präparat enthielt 35,1 % Ba) und trägt das fein zerriebene Material in die berechnete Menge n  $\rm H_2SO_4$  unter Umrühren ein. Man kann schon nach einigen Minuten filtrieren und erhält eine von Ba"- und  $\rm SO_4''$ -Ionen freie Lösung, die mit Natronlauge genau gegen Phenolphthalein neutralisiert wird.

Dieses Verfahren war der direkten Umsetzung des Ba-Salzes mit der berechneten Menge gelösten Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vorzuziehen, da im letzteren Falle die Reaktion erst nach andauerndem Schütteln auf der Maschine quantitativ verlief

In der erhaltenen Na-Salz-lösung bestimmt man einen eventuell vorhandenen sehr geringen Gehalt an freiem Phosphat durch direkte Kolorimetrie, den Gesamt-P-Gehalt in einer veraschten Probe gravimetrisch

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 187, 486, 1927.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H. Pringsheim und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 161, 456, 1925; J. Leibowitz, H. 149, 184, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Bierry, C. r. 149, 314, 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Pringsheim und J. Leibowitz, B. 59, 991, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H. Pringsheim, J. Bondi und J. Leibowitz, B. 59, 1983, 1926.

und die Konzentration der Hexose-di-phosphorsäure aus der Differenz der beiden Werte.

Die Messung der Phosphorsäure-abspaltung bei den Versuchen erfolgte kolorimetrisch. Je 1 ccm Versuchslösung versetzten wir mit 5 ccm 10 % iger Trichloressigsäure und verdünnten das eiweißfreie Filtrat mit so viel Wasser, daß die P-Konzentration der Größenordnung nach unserer Standardlösung (0,083 mg P pro Kubikzentimeter) entsprach. Mit jeder Versuchsreihe wurde ein Kontrollansatz verbunden, in dem das Fermentmaterial mit Chloroform und Toluol und der entsprechenden Menge Wasser aufgeschlemmt war. Die P-Werte aus diesen Kontrollversuchen sind in den folgenden Tabellen von den Werten der Hauptversuche in Abzug gebracht. Durch weitere Kontrollversuche überzeugten wir uns, daß die selbsttätige P-Abspaltung aus dem Ester unter den von uns gewählten Reaktionsbedingungen vernachlässigt werden darf.

Schließlich war noch der Anteil des zugesetzten Arsenats an der Gesamtfärbung bei der Kolorimetrie zu berücksichtigen. Dieses geschah durch Kolorimetrieren der Stamm-Arsenatlösung (2,0g Mono-kalium-arsenat in 100 ccm = m/10) gegen den Phosphat standard. Arsenat wird durch das Molybdat-Eikonogen-reagens von Lohmann und Jendrassik in ähnlicher Weise blau gefärbt wie Phosphat; lediglich bei hohen Konzentrationen nimmt die Färbung einen eben wahrnehmbaren Stich ins Grüne an, der jedoch den Vergleich nicht stört. Bemerkenswert ist, daß die durch äquimolekulare Lösungen von Arsenat und Phosphat hervorgerufenen Färbungen von sehr verschiedener Intensität sind: m/100 Kaliumarsenatlösung entsprach in dieser Hinsicht etwa einer m/500 KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-Lösung. Die As-Werte sind in den Tabellen gleichfalls von den Versuchswerten abgezogen.

#### Aktivierung der Hefe-phosphatase durch Arsenat.

Ansätze. Je 50 ccm einer rund 3,3% igen Na-hexose-di-phosphatlösung, 5 g frische untergärige Hefe (Schultheiss-Patzenhofer), 3 ccm Chloroform, 3 ccm Toluol; dazu

```
in I: 25 ccm Wasser, ,, II: 1 ,, m/10 Arsenat \pm 24 ccm Wasser, ,, III: 5 ,, m/10 ,, \pm 20 ,, ,, ..., IV: 25 ,, m/10 ,,
```

Die vier Ansätze enthielten zu Versuchsbeginn je  $3,24~\mathrm{mg}$  Ester-P pro Kubikzentimeter.

| Zeit<br>in Std.          | Abgespaltener P           |                         |                         |                                                        |                          |                    |                     |                     |  |  |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|                          |                           | in mg                   | pro ccm                 | i                                                      | in 0/0 des Gesamt-P      |                    |                     |                     |  |  |
|                          | 1                         | H                       | 111                     | IV                                                     | I                        | II                 | 111                 | IV                  |  |  |
| $\frac{1}{2^{1/2}}$ $16$ | $0.107 \\ 0.241 \\ 0.652$ | 0,136<br>0,302<br>0,699 | 0.204<br>0,678<br>1,041 | $\begin{array}{c} 0,269 \\ 1,182 \\ 1,755 \end{array}$ | $\frac{3.4}{7.7}$ $20.9$ | 4.4<br>9.7<br>22,4 | 6,5<br>21,7<br>33,4 | 8,6<br>37,9<br>56.2 |  |  |

Zur Kontrolle der Gärhemmung wurden 75 ccm 1% iger Zuckerlösung mit 5 g Hefe und je 3 ccm Chloroform und Toluol versetzt; in einem mit der umgeschüttelten Suspension gefüllten und bei 376 belassenen Eudiometer erfolgte keine CO<sub>2</sub>-Entwicklung.

Zur Sicherstellung des Ergebnisses wurden auch einige gravimetrische Bestimmungen nach dem Vorgehen von Neuberg und Kobel<sup>1</sup> ausgeführt unter Verwendung einer anderen Probe der selben Hefenrasse.

Ansätze. Ia wie I, IIIa wie III.

Die P-Bestimmungen wurden in je  $10.0\,\mathrm{ccm}$  Versuchslösung vorgenommen.

|                   | Abgespaltener P          |                                              |   |                     |              |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Zeit -<br>in Std. | in g M                   | g <sub>2</sub> P <sub>2</sub> O <sub>7</sub> | 1 | in 0/0 des Gesamt-P |              |  |  |  |  |  |  |
|                   | I a                      | III a                                        | ( | Ia '                | - III a      |  |  |  |  |  |  |
| 2<br>6            | 0,01 <b>39</b><br>0,0295 | 0,0401<br>0,0793                             |   | $12,0 \\ 25,4$      | 34,5<br>68,2 |  |  |  |  |  |  |

### Aktivierung der Taka-phosphatase durch Arsenat.

Ansätze.~ Je $20~\rm{ccm}~$  Na-hexose-di-phosphat-lösung. $10~\rm{ccm}~$   $2~^{\rm{o}}_{\rm{o}}ige$  Takadiastase-lösung. $2~\rm{ccm}~$  Toluol; dazu

in I: 10 ccm Wasser,

,, II: 5 ,, , + 5 ccm m/10 Arsenat,

" III: 10 " m/10 Arsenat.

Ester-P pro Kubikzentimeter = 2,92 mg.

| Zeit<br>in Std.                        | li | Abgespaltener P |   |                  |    |                  |  |                     |   |              |  |              |
|----------------------------------------|----|-----------------|---|------------------|----|------------------|--|---------------------|---|--------------|--|--------------|
|                                        |    | in mg pro cem   |   |                  |    |                  |  | in 0/0 des Gesamt-P |   |              |  |              |
|                                        |    | I               | T | II               | ]_ | 111              |  | 1                   | ! | II           |  | 111          |
| $\begin{array}{c} 8 \\ 24 \end{array}$ |    | 0,322<br>0,495  | í | $0,396 \\ 0,530$ |    | $0.431 \\ 0.564$ |  | 11.0<br>17,0        |   | 13,6<br>18,2 |  | 14.8<br>19,3 |

### Nieren-phosphatase und Arsenatwirkung.

 $Ans \ddot{a}tze.$  Je 20 ccm Na-hexose-di-phosphat-lösung + 20 ccm Nierensaft  $^2$  + 2 ccm Toluol; dazu

in I: 20 ccm Wasser,

,, II: 10 ,,  $\phantom{000}$  + 10 ccm  $\,\mathrm{m}/10$  Arsenat,

" III: 20 " m/10 Arsenat.

Ester-P pro Kubikzentimeter = 2,01 mg.

|                | Abgespaltener P |              |       |                     |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| Zeit<br>n Std. | 1               | n mg pro cen | 1     | in 0/0 des Gesamt-P |      |      |  |  |  |  |  |
|                | I -             |              | 111   | I .                 |      | m    |  |  |  |  |  |
| 4              | 0,390           | 0.386        | 0,372 | 19,4                | 19,2 | 18.5 |  |  |  |  |  |
| 18             | 0,723           | 0,725        | 0,698 | 36,0                | 36,1 | 34,7 |  |  |  |  |  |

<sup>1</sup> a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 191, 458, 1927.

### Abbau des Zymo-di-phosphats zum Mono-phosphat mit arseniat-aktivierter Hefe.

160 ccm Na-hexose-di-phosphatlösung, 40 ccm m/10 Arsenatlösung, 30 g Unterhefe (Schultheiss-Patzenhofer), je 5 ccm Chloroform und Toluol, bei 37°. Die Lösung enthält pro Kubikzentimeter 5,04 mg Ester-P.

Abgespalten nach 2 Stunden 0,744 mg P pro Kubikzentimeter = 15 %, nach 7 Stunden 2,712 mg P = 54 %. In einem Kontrollansatz ohne Arsenat betrug die Entesterung um diese Zeit erst 22 %.

Die Aufarbeitung in der von uns geübten Weise lieferte 0,7 g rohes Ba-hexose-mono phosphat, nach der Reinigung mit Quecksilberacetat 0,5 g reines Präparat.

0,3833 g Ba-Salz (getrocknet bei 78° im Hochvakuum), entsprechend 0,2521 g Säure, mit 1,95 ccm n HCl zu 10,0 ccm gelöst.

$$[a]_D = +2.2^{\circ} (a = +0.11^{\circ}, l = 2, c = 2.521).$$

3,0 ccm dieser Lösung (enthaltend 0,1150 g Substanz) lieferten 0,0684 g Ba SO<sub>4</sub>.

3,0 ccm der Lösung (enthaltend 52,4 mg Hexose), mit 0,58 ccm n Na O H neutralisiert, verbrauchten bei der Reduktionsprobe nach Auerbach-Bodländer 1,20 ccm n/10 J; also entspricht das Reduktionsvermögen 21% der äquivalenten Aldohexosemenge.

Für den Neuberg ester werden als Drehung angegeben  $[a]_D = +1.5$  bzw.  $+2.5^{\circ}$ , als Reduktionsvermögen 18%.

Die Wiederholung des Versuchs mit der gleichen Hefe zu anderer Zeit führte zu demselben Ergebnis.

# Die Struktur der Hexose-phosphorsäure-ester und des Methylglyoxals nach ihrem spektrographischen Verhalten.

#### Von

Carl Neuberg und Svend Aage Schou1.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem und dem Physikalisch-chemischen Institut der Universität Zürich.)

Mit 3 Abbildungen im Text.

Nach vorliegenden Befunden, besonders auch nach den jüngst<sup>2</sup> mitgeteilten Erfahrungen müssen sowohl die Hexose-phosphorsäure-ester als das Methylglyoxal mit wechselnden Strukturen in chemische sowie biochemische Prozesse eintreten können.

Zur Erlangung neuer Anhaltspunkte haben wir uns zur Vornahme der im folgenden beschriebenen Experimente über das spektographische Verhalten dieser Substanzen vereinigt.

### Allgemeine Methodik.

Zur Feststellung der Extinktionskoeffizienten wurde die von V. Henri³ angegebene spektro-photographische Methode verwendet. Nach dieser Methode werden eine Reihe von Spektren abwechselnd durch das reine Lösungsmittel und durch dieselbe Schichtdicke von der Lösung aufgenommen. Die Schichtdicken werden variiert, und die genau gemessenen Expositionszeiten so gewählt, daß die Spektren, die durch die Lösung photographiert werden, immer eine längere Zeit (z. B. 60 Sekunden) belichtet werden, als die durch das Lösungsmittel (z. B. 10 Sekunden). Auf den Platten werden die Punkte aufgesucht, an denen man in den zusammengehörigen Lösungsmitteln und Lösungsspektren dieselbe Schwärzung hat; dann werden die Wellenlängen festgestellt. Für diese Punkte haben wir zur Berechnung des molaren Extinktionskoeffizienten ε den Ausdruck:

$$\varepsilon = \frac{0.9}{c \cdot d} \cdot \log \frac{t}{t_0},$$

in dem c die molare Konzentration, d die Schichtdicke in Zentimetern. t die Belichtungszeit für die Lösung und  $t_0$  die Belichtungszeit für das Lösungsmittel darstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fellow of the International Education Board.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und J. Leibowitz, diese Zeitschr. 187, 481, 1927; 191, 450 und 456, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Henri, Physikal. Zeitschr. 14, 515, 1913.

Die Aufnahmen sind auf Hauff-Ultra-Rapid-Platten gemacht, die für das äußerste Ultraviolett (nach V. Henri) mittels Transformatoröl sensibilisiert wurden.

In den nachstehenden Abb. 1 bis 3 ist der Logarithmus  $\varepsilon$  als Ordinate, die Wellenlängen  $\lambda$  in Ångström-Einheiten oder in Wellenzahlen,  $1/\lambda$  in cm<sup>-1</sup> ausgedrückt, als Abszisse eingetragen.

#### Die Ester.

- 1. Hexose-di-phosphorsäure kam als Magnesiumsalz zur Anwendung, das nach Neuberg und Sabetay<sup>1</sup> aus selbstbereitetem hexose-di-phosphorsaurem Calcium gewonnen war; die Verbindung war absolut rein, enthielt kein anorganisches Phosphat und löste sich klar in Wasser.
- 2. Hexose-mono-phosphorsäure-ester aus Zymo-di-phosphat war nach Neuberg<sup>2</sup> hergestellt und lag als Calciumsalz vor; dieses war in kaltem und heißem Wasser leicht und klar löslich.
- 3. Gärungs-Hexose-mono-phosphorsäure-ester nach Robison war nach der Vorschrift von Neuberg und Leibowitz<sup>3</sup> als Bariumsalz erhalten; es löste sich völlig klar in kaltem und heißem Wasser auf.

Alle drei Ester-Salze waren rein, insbesondere auch N-frei. Die spezifischen Drehungen der betreffenden drei Säuren waren:

1.  $\alpha_D = +3.44^{\circ}$ , 2.  $[\alpha]_D = +1.53^{\circ}$  und 3.  $[\alpha]_D = +26.88^{\circ}$ .

Die drei Zucker-phosphorsäure-ester sind in wässerigen Lösungen zur Untersuchung gekommen. Als Lösungsmittel diente sorgfältig destilliertes Leitfähigkeitswasser, und die Substanzen sind, nach orientierenden Aufnahmen an 0,10 mol. Lösungen, in 0,01 bis 0,005 mol. Lösungen untersucht worden. (Die Molarität ist bei allen Substanzen so gerechnet, daß sie sich auf 1 Mol. Hexose bezieht.)

Wie die Extinktionskurven Abb. 1 zeigen, besitzen alle drei Zuckerphosphorsäure-ester außer einer ziemlich starken Allgemeinabsorption eine Absorptionsbande mit dem Maximum bei etwa 2630 Å.

Was die Allgemeinabsorption bedeutet, ist zurzeit nicht zu sagen, es ist wahrscheinlich, daß sie bei allen drei Estern von derselben Natur ist, weil die Absorptionskurve mit derselben Neigung verläuft. Sehr bemerkenswert finden wir es aber, daß die Lage des Maximums der charakteristischen Absorptionsbande genau mit dem Absorptionsmaximum des Acetons zusammenfällt.

Es läge nahe, diese Absorptionsbande gleich derjenigen des Acetons als von der Carbonylgruppe verursacht anzusehen; wir möchten mit der Möglichkeit rechnen, daß die Ester im Gegensatz zu den freien Hexosen die Carbonylgruppe teilweise frei enthalten, sofern das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und S. Sabetay, diese Zeitschr. 161, 249, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg, ebendaselbst 88, 432, 1918.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg und J. Leibowitz, ebendaselbst 184, 489, 1927.

Absorptionsbild nicht der Ausdruck einer speziellen Molekülstruktur ist, die durch die Phosphor äuregruppen im Verein mit einer besonderen Sauerstoffbrücke bedingt ist.

Wir müssen hier die Untersuchung P. Niederhoffs<sup>1</sup> über die Absorption der Zucker erwähnen, aus welcher der Autor auf das Vorhandensein einer Carbonylgruppe in den wässerigen Lösungen der freien Zucker schloß. Allerdings haben L. Kwiencińsky und L. Marchtewski<sup>2</sup> die Meinung vertreten, daß bei diesen Versuchen die vor-

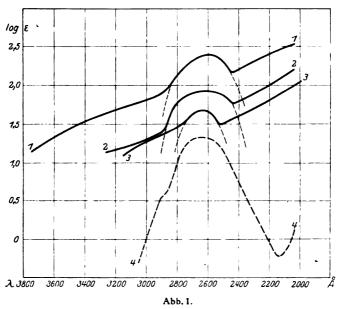

1 = Robison-Ester im Wasser.
 2 = Hexose-di-phosphorsäure im Wasser.
 3 = Neuberg-Ester im Wasser.
 4 = Aceton im Wasser.

nehmlichste Bedingung für spektrographische Untersuchungen — die Anwendung absolut reiner Substanzen — nicht erfüllt gewesen sei, eine Voraussetzung, die im Falle so schwach absorbierender Substanzen, wie der freien Zucker, durch Innehaltung ganz spezieller Vorsichtsmaßregeln berücksichtigt werden muß.

Wollen wir unsere Versuche mit denen von Niederhoff vergleichen, so fällt sofort auf, daß die s-Werte für die Zucker-phosphorsäure-ester von einer Größenordnung sind, die 10- bis 100 mal höher ist, als die von N. für die freien Zucker angegebene.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Niederhoff, H. 165, 130; 167, 310, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. Kwiecinsky und L. Marchlewski, ebendaselbst 169, 300, 1927.

### Methylglyoxal.

Darstellung und Reinigung der verwendeten Substanz.

Das verwendete Methylglyoxal war nach der bewährten und uns sehr geläufigen Vorschrift von H.O.L. Fischer und C. Taube<sup>1</sup> dargestellt. Durch dreimalige Destillation war die Substanz gereinigt; sie wurde noch vor Eintritt einer Polymerisation, d.h. sofort nach Rektifikation, in reinem Wasser gelöst. Sie war frei von Phosphor.

Das Methylglyoxal kam in wässeriger Lösung zur Untersuchung. In den Abb. 2 und 3 ist die gefundene Extinktionskurve wiedergegeben,



Abb. 2. 1: Methylglyoxal im Wasser. 2: Propionaldehyd im Wasser (Schou, C. r. 182, 965, 1926).

bei der Abb. 2 sind die Wellenlängen in Angström-Einheiten, in der Abb. 3 in Wellenzahlen in cm<sup>-1</sup> als Abszisse eingetragen.

Wie aus Abb. 2 hervorgeht, nimmt die Absorption von 3200 Å an rasch zu, um bei 2780 Å ihr Maximum zu erreichen mit einem Extinktionskoeffizienten  $\boldsymbol{\varepsilon}=13.2$ . Mit kürzeren Wellen nimmt die Absorption wieder ab, durchläuft ein Minimum bei 2415 Å ( $\boldsymbol{\varepsilon}=2.7$ ) und steigt dann in dem äußersten Ultraviolett wieder an, ohne jedoch in dem Gebiet, das uns mit unserer Methodik zugänglich gewesen ist, ein Maximum zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.O. L. Fischer und C. Taube, B. 59, 857, 1926.

Dieser Absorptionsverlauf entspricht ganz dem Verlauf der Absorption bei aliphatischen Körpern, die nur eine Carbonylgruppe enthalten, was sehr deutlich aus einem Vergleich mit der Absorptionskurve des *Propionaldehyds* (2, Abb. 2) hervorgeht.

Das Vorhandensein einer Carbonylgruppe in einem sonst unkomplizierten aliphatischen Körper erkennt man in dem Absorptionsspektrum durch eine breite Absorptionsbande mit einem Maximum, das für Aldehyde in wässeriger Lösung bei etwa 2800 Å liegt und das für Ketone etwas gegen das Ultraviolett verschoben ist (Maximum etwa 2700 Å), mit einem Werte des Extinktionskoeffizienten  $\varepsilon$  zwischen



Abb. 3. 1 = Methylglyoxal im Wasser. 2 = Glyoxal in Hexan (Lüthy, Zeitschr. f. phys. Chem. 107, 285, 1923). 3 = Glyoxal im Wasser.

10 und 20. Die Einführung einer weiteren Carbonylgruppe in a-Stellung zu ersterer verschiebt die Absorptionsbande in das sichtbare Gebiet, sie ist in eine Reihe von ganz schmalen Banden zerlegt, wie sich aus der Absorptionskurve des Glyoxals in Hexanlösung (2, Abb. 3) ergibt, die wir nach A. Lüthy¹ zum Vergleich aufgetragen haben. Nun weisen Glyoxal und Methylglyoxal ja weitgehende Übereinstimmungen auf in ihrem Verhalten, wenn sie wasserfrei und monomer vorliegen. Sie stellen beide niedrig siedende gelbe Flüssigkeiten dar, die grüngelbe, stechend riechende Dämpfe aussenden. Wir vermuten, daß das wasserfreie Methylglyoxal (über dessen Absorption wir später zu berichten hoffen) eine Absorptionskurve ähnlich derjenigen des Glyoxals geben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Lüthy, Zeitschr. f. phys. Chem. 107, 285, 1923.

Nach J. Meisenheimers<sup>1</sup> Befunden enthalten frisch dargestellte Lösungen von Methylglyoxal eine trimere Form. Nach 24 Stunden ist aber die Substanz nur in monomerer Gestalt als ein farbloses Hydrat vorhanden, über dessen Struktur uns jetzt das Absorptionsspektrum eine Auskunft geben kann.

Wir können die Absorptionskurve des Methylglyoxals in wässeriger Lösung so deuten, daß bei der Hydrat-bildung die eine Carbonylgruppe ganz hydratisiert worden ist, wodurch sie ihre absorbierende Kraft und bis zu einem gewissen Grade ihren Einfluß auf die Absorption der anderen Carbonylgruppe verloren hat, so daß wir eine Substanz bekommen haben, die nur eine freie Carbonylgruppe erkennen läßt:

$$\begin{array}{ccc} CH_3 & CH_3 \\ CO + H_2O & \longrightarrow & C < OH \\ CHO & CHO. \end{array}$$

Diese Annahme stimmt, sowohl was die Lage des Maximums als die Größe  $\varepsilon$  betrifft, völlig mit früheren Untersuchungen überein.

Ob es die Ketogruppe oder die Aldehydgruppe ist, die Hydratisierung erfahren hat, läßt sich nur mit Zurückhaltung sagen. Es scheint uns denkbar, daß es die Ketogruppe ist, die verschwindet, weil die Lage des Maximums eine so weitgehende Übereinstimmung mit derjenigen des Propionaldehyds aufweist.

Man könnte die Frage aufwerfen, ob es nicht zu erwarten wäre, daß die gebildeten Hydroxylgruppen die Lage der Carbonylbande beeinflussen. Eine Untersuchung über die Absorption des Dioxyacetons (sie wird später publiziert) hat uns aber gezeigt, daß das nicht der Fall ist: die Absorptionsbande des Dioxyacetons paßt gut zu derjenigen des Acetons.

Endlich möchten wir erwähnen, daß wir auch die Absorption des monomeren Glyoxals im Wasser bestimmt haben.

Das Glyoxal wurde nach C. Harries und P. Temme<sup>2</sup> in einem Apparat ganz aus Pyrexglas dargestellt und in demselben Apparat fraktioniert. Die Lösung in Leitfähigkeitswasser wurde in frisch bereitetem Zustande wie auch nach 48 Stunden photographiert.

Die Absorption hat sich in den beiden Fällen als identisch erwiesen. Die Absorptionskurve (3, Abb. 3) zeigt, daß Glyoxal in wässeriger Lösung ganz hydratisiert ist, die Lösung gibt nur eine schwache Allgemeinabsorption im äußersten Ultraviolett, wie z.B. auch der ganz hydratisierte Formaldehyd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Meisenheimer, Ber. 45, 2635, 1912; vgl. auch H. O. L. Fischer und C. Taube, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Harries und P. Temme, B. 40, 165, 1907.

# Vermeintliche Abfangung von Methylglyoxal bei der aikoholischen Gärung.

Von

### Carl Neuberg und Maria Kobel.

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem.)

Unsere Vorstellungen über den Verlauf der desmolytischen Zuckerspaltungen gehen von einer Dismutationsreaktion aus, die am Hydrat des Methylglyoxals ansetzt<sup>1</sup>. Die Berechtigung für diese Anschauung erfuhr eine Stärkung durch die Auffindung eines biologischen Prozesses, der sich nachweislich in zahlreichen Zellarten vollzieht. in der Umlagerung des labilen Methylglyoxal-hydrats zur stabilen Milchsäure unter dem Einflusse der Ketonaldehyd-mutase. Bildung von Milchsäure einer der verbreitetsten Grundvorgänge des Stoffwechsels bei höheren und niederen Lebewesen ist, kann es nicht wundernehmen, daß die Existenz des erwähnten Ferments, das Milchsäure aus Methylglyoxal erzeugt, sich in allen Fällen zu erkennen gab. in denen der alkoholischen Zuckerspaltung an die Seite zu stellende Umsetzungen statthaben. Nachdem die Umwandlung des Methylglyoxalhydrats durch verschiedenartige tierische Zellen<sup>2</sup> geglückt war. gelang die Verwirklichung der Reaktion bei mannigfachen Mikroorganismen, z. B. für die Erreger der kompletten Milchsäure-gärung<sup>3</sup> (Lactobazillus, Bazillus Delbrücki), der gemischten Milchsäure-gärung<sup>3,4</sup> (B. coli, B. lactis aerogenes), der über die Lactatstufe sich vollziehenden Propionsäure-gärung 3 und der Essig-gärung 5. In den Zellen der Samen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg, diese Zeitschr. 31, 170, 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Derselbe, ebendaselbst 49, 502, 1913; 51, 484, 1913; O. Warburg, K. Posener und E. Negelein, ebendaselbst 152, 317, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg und G. Gorr, diese Zeitschr. **166**, 482, 1925; C. Neuberg und E. Simon, ebendaselbst 186, 331, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. Neuberg und G. Gorr, ebendaselbst 162, 490, 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> G. Gorr und G. Perlmann, ebendaselbst 174, 433, 1926.

pflanzen<sup>1</sup>, wie Bohnen, Erbsen, Lupinen, Roggen und des Tabaks<sup>2</sup>, sowie — nach einer in Druck befindlichen Mitteilung — auch in grünen Blättern von Phanerogamen, wie Buchen, Dahlien, Gingko biloba, Platanen, wildem Wein (Ampelopsis Veitschi), Wirsingkohl (Brassica sabanda), ist ebenfalls das Enzym nachgewiesen, das Methylglyoxalhydrat zu Milchsäure dismutiert.

Trotz dieses großen Versuchsmaterials, das die biologische Bedeutung des Methylglyoxals und des darauf abgestimmten Ferments über alle Zweifel erhebt, ist es ein höchst erstrebenswertes Ziel, das Methylglyoxal als Zwischenglied der Zuckerspaltung festzulegen, so wie dies unsere Methoden zur Abfangung des Acetaldehyds gestatten.

Bei Ausarbeitung dieser Abfangverfahren haben wir unter anderem mit besonderer Begründung die Verwendung von Säurehydraziden empfohlen3. Während wir4 mit einem derselben, dem Carbaminsäurehydrazid (Semicarbazid), Acetaldehyd zu fixieren vermochten, gaben S. Kostytschew und S. Soldatenkov<sup>5</sup>, die diesen Vorschlag aufgriffen, an, mit demselben Reagens das Methylglyoxal abgefangen zu haben, während sie von einer Bindung des Acetaldehyds nichts erwähnen. Die Veröffentlichung der genannten russischen Autoren haben wir mit großer Freude und hohen Erwartungen begrüßt, weil wir hofften, allgemein auf diese Weise die intermediäre Entstehung von Methylglyoxal dartun zu können. Wir sahen uns aber leider in dieser Zuversicht schon bei unseren ersten Bemühungen enttäuscht, die Abfangung des Methylglyoxals bei der Vergärung von Zucker durch zwei typische, ganz normale deutsche Hefen, eine untergärige und eine obergärige Sorte, zu wiederholen. Wir erhielten bei genauester Innehaltung der Vorschriften von Kostytschew und Soldatenkov zwar eine Substanz, die ihrer Beschreibung entsprach und bei flüchtiger Betrachtung für das Di-semicarbazon des Methylglyoxals gehalten werden könnte. In Wirklichkeit offenbarte sie sich uns jedoch als ein Produkt, der Zersetzung des angewendeten Semicarbazids. Sie ist Hudrazo-dicarbon-amid. Diese Verbindung hat den Schmelzpunkt 2570 und ist schwer löslich in Wasser. Aus unserer Kenntnis dieser Körperklasse heraus mußten wir uns wundern, daß des Hydrazo-di-carbon-amid nicht unter den von den russischen Autoren innegehaltenen Bedingungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Neuberg und G. Gorr, diese Zeitschr. 171, 475, 1926; 178, 358, 1926; G. Binder-Kotrba, ebendaselbst 174, 443, 1926; L. Klar, ebendaselbst 186, 327, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und M. Kobel, ebendaselbst 179, 488, 1926.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Neuberg und E. Reinfurth, ebendaselbst 106, 286, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. Neuberg und M. Kobel, ebendaselbst 188, 211, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Kostytschew und S. Soldatenkov, H. 168, 128, 1927.

entstehen sollte. Man weiß seit langem, daß freies Semicarbazid unbeständig ist. Th. Curtius und K. Heidenreich<sup>1</sup> hatten gezeigt, daß es beim Erhitzen und selbst beim Aufbewahren unter Abtrennung von Hydrazin in Hydrazo-di-carbon-amid übergeht. Aber auch die wässerige Lösung des Semicarbazids unterliegt der gleichen Umwandlung:

 $2~\mathrm{NH_2 \cdot CO \cdot NH \cdot NH_2} = \mathrm{N_2H_4} + \mathrm{NH_2 \cdot CO \cdot NH} - \mathrm{NH \cdot CO \cdot NH_2}.$ 

Diese ist, wie man sieht, der Bildung von Biuret aus Harnstoff völlig vergleichbar.

Läßt man eine mit Soda neutralisierte Lösung von Semi-carbazidchlorhydrat, so wie sie die russischen Autoren vorschreiben, 3 Tage bei 25° cder 28° stehen und setzt sie denselben Prozeduren aus, denen ihre wirklichen Gäransätze unterworfen werden, d. h. erhitzt man sie zum Sieden und erwärmt sie so lange auf dem Wasserbade, wie die Filtration eines Hefen-gutes am Heißwasser-trichter dauern würde, und dampft dann im Vakuum ein, so erhält man das Hydrazo-di-carbonamid vom Schmelzpunkt 257°. Die Ausbeute ist in rein wässerigen Lösungen am größten; fügt man Hefe und Zucker hinzu, so entsteht weniger von diesem Körper. Die Gründe dafür sind klar. Ein Teil des Semicarbazids vereinigt sich mit dem Kohlenhydrat und, wie wir feststellten, rund zur Hälfte mit dem wirklich unzweifelhaften Gärungsprodukt Acetaldehyd. (Hierdurch wird unser früherer mit Semicarbazid gemachter Befund bestätigt, und es ergab sich zugleich, daß unter den Versuchsbedingungen der russischen Autoren die Ausbeuten an Acetaldehyd sogar steigen.) Das Acetaldehyd-semicarbazon sowie die Semicarbazone der in Betracht kommenden 6-Kohlenstoff-zucker sind leicht löslich und schmelzen niedriger. Sie kristallisieren mehr oder minder aus dem weitgehend eingeengten Gärgut aus. Konzentrierte man dieses nur so weit, wie Kostytschew und Soldatenkov vorschlagen, so fiel auch in unseren Versuchen beim Stehen Ellein eine schwer lösliche Substanz aus. Sie ist aber das erwähnte Zersetzungsprodukt des Semicarbazids, das Hydrazo-di-carbon-amid<sup>2</sup>. Kristallisiert man die aus dem Gärgut erhaltene rohe Verbindung, wie schon von H. Rupe und S. Kessler<sup>3</sup> empfohlen und auch seitens der russischen Forscher geschehen ist, aus Ameisensäure und dann aus Wasser um, so erhält man das Hydrazo-di-carbon-amid rein. Daß dieser Stoff, und nicht ein Methylglyoxal-derivat vorliegt, ergibt sich, wenn man die Eigenschaften in üblicher Weise präzisiert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Rupe und S. Kessler, B. 42, 4719, 1909.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Curtius und K. Heidenreich, B. 27, 55, 1894; Journ. f. prakt. Chem. [2] 52, 466, 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als erste sind *Ch. Moureu* und *R. Delange* (Bull. Soc. Chim. [3] **25.** 302, 1901) beim Versuch der Gewinnung eines Semicarbazons auf die Entstehung von Hydrazo-di-carbon-amid aufmerksam geworden.

#### Verhalten von:

Hudrazo-di-carbon-amid

- (Unter völliger F. 2570. Bewahrung der Farblosigkeit.)
- In 100 ccm siedenden Wassers lösen sich rund 0,76 g.
- In 100 ccm siedender 50 % iger Ameisensäure lösen sich etwa 1,4 g.
- Löst sich farblos in 30 %iger wässeriger Natron- oder Kalilauge.
- Geht durch Oxydation mit Bichromat-Schwefelsäure in das charakteristische orangefarbene Azo-di-carbon-amid über.
- Liefert bei Behandlung mit essigsaurem p-Nitro-phenyl-hydrazin kein rotes Osazon.

Methylglyoxal-di-semicarbazon

- F. 257 bis 258°. (Unter starker Braunfärbung.)
- In 100 ccm siedenden Wassers lösen sich rund 0,21 g.
- In 100 ccm siedender 50 %iger Ameisensäure lösen sich etwa 6.3 g.
- Löst sich in 30 %iger wässeriger Natron- oder Kalilauge mit tief zitronengelber Farbe.
- Scheidet bei der Oxydation keinen gefärbten Körper aus.
- Gibt 1 durch doppelte Umsetzung mit essigsaurem p-Nitro-phenylhydrazin in praktisch quantitativer Ausbeute das bekannte tiefrote Methylglyoxal-p-nitrophenyl-osazon von Neuberg und Kansky 2.

Die Ähnlichkeit der beiden Verbindungen ist somit rein äußerlich<sup>3</sup>; sie besteht in einer gewissen Schwerlöslichkeit und im Schmelzpunkt.

Der Mischschmelzpunkt jedoch liegt am selben Thermometer und bei gleichzeitiger Erhitzung von Proben der beiden reinen Substanzen um 50 niedriger.

Die analytische Zusammensetzung des Methylglyoxal-derivates  $(C_5H_{10}N_6O_2)$  ist: C = 32.26, H = 5.37, N = 45.16%, Hydrazo-di-carbon-amid ( $C_2H_6N_4O_2$ ) die Zusammensetzung C=20,34, H = 5.09, N = 47.46 % aufweist.

Wie man sieht, unterscheiden sich die beiden Körper im Kohlenstoffgehalt um 12%. Im Stickstoffgehalt besteht nur eine Differenz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Analyse und Schmelzpunkt (285°, unkorr.) identifiziert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Neuberg und E. Kansky, B. 41, 962, 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wer beide Substanzen aus Beschäftigung mit diesem Gegenstande kennt, wird nicht in die Verlegenheit der Verwechslung kommen. Wasser kristallisiert das Hydrazo-di-carbon-amid in schnell sich absetzenden, ziemlich groben, glitzernden Kristallen, das Methylglyoxal-di-semicarbazon fällt langsamer mikrokristallin nieder.

von 2%. (Die russischen Autoren haben sich lediglich auf die Stickstoffanalyse beschränkt und den für das Methylglyoxal-derivat stimmenden Wert erhalten.)

Mit Hilfe der Laugen-reaktion, die wahrscheinlich auf Bildung eines gelb gefärbten Enolat-salzes beruht, kann man 1 Teil des Methylglyoxal-abkömmlings in 10 Teilen Hydrazo-di-carbon-amid nachweisen.

Die charakteristische Überführung des wahren Methylglyoxaldi-semicarbazons in das rote p-Nitrophenyl-osazon gelingt noch mit 0,2 mg.

Die Oxydation von Hydrazo-di-carbon-amid zum orangefarbenen Azokörper kann bequem mit 0,01 g ausgeführt werden.

Die Ausbeuten an der schwer löslichen Substanz sind bei uns nur  $^{1}/_{3}$  bis  $^{1}/_{4}$  so groß gewesen wie bei den russischen Autoren. Auf diesen Punkt möchten wir kein entscheidendes Gewicht legen; denn freies, auch zuvor nach Breuer oder Bouveault und Locquin in reiner Form dargestelltes Semicarbazid geht in Hydrazo-di-carbon-amid um so reichlicher über, je länger man erhitzt bzw. je öfter man das Filtrat des ersten Kristallanfalls wieder eindampft. Die Zersetzung erfolgt gleichfalls bei Stehen einer Semicarbazid-lösung in der Kälte, dann natürlich wesentlich langsamer.

### Auszug aus den Protokollen.

Die Zusammensetzung der Gäransätze, die sowohl bei 25 als 28° und mit einwandfreier untergäriger (Schultheiβ-Patzenhofer) wie obergäriger Hefe (Sinner) angestellt wurden, entsprach vollkommen den Angaben von Kostytschew und Soldatenkov (l. c.).

Je 1 Liter 10 %iger Rohrzuckerlösung wurde mit 30 g abgepreßter Hefe gut durchgeschüttelt. Nach 2½ Stunden wurden zu jedem in Gärung befindlichen Gemisch je 75 ccm einer mit Natriumcarbonat neutralisierten Lösung von 15 g Semicarbazid-chlorhydrat in destilliertem Wasser gefügt; die Dauer aller Versuche betrug 3 Tage.

Zum Vergleich gaben wir zu 1025 ccm Wasser 75 ccm einer mit Soda neutral gemachten Lösung von 15 g Semicarbazid-chlorhydrat in destilliertem Wasser und behandelten solche Versuche im übrigen wie die Hefen-ansätze.

Die Aufarbeitung jedes Gärgutes geschah genau so, wie Kostytschew und Soldatenkov sie beschreiben. Die Ausbeute an kristallisiertem Hydrazodi-carbon-amid belief sich — sowohl in den Versuchen bei 25° als bei 28° und sowohl bei Benutzung von untergäriger als obergäriger Hefe — auf 0,4 bis 0,6 g aus je einem der oben beschriebenen Gäransätze von je 1100 ccm Gesamtvolumen. Die Eigenschaften der umkristallisierten Substanz stimmten mit den zuvor für das Hydrazo-di-carbon-amid angegebenen überein. Der Schmelzpunkt lag bei 257°, der Mischschmelzpunkt mit Methylglyoxal-di-semicarbazon bei 252 bis 253°. Der Körper löste sich vollkommen farblos in 30 %iger Lauge und gab mit essigsaurem p-Nitrophenyl-hydrazin kein unlösliches Osazon. Durch Kaliumbichromat-Schwefelsäure wurde er zu dem orangefarbenen Azo-di-carbon-amid oxydiert.

Nach der Vorschrift von J. Thiele¹ wurde 0,1 g des aus dem Gärgut isolierten Hydrazo-di-carbon-amids mit 10 ccm destilliertem Wasser zum Sieden erhitzt (wobei es sich nur teilweise löst) und heiß mit dem Gemisch von 0,16 g Kaliumbichromat, 0,6 ccm Wasser und 0,15 ccm konzentrierter Schwefelsäure versetzt. Unter Aufbrausen trat Lösung des Hydroza-dicarbon-amids ein. Beim Abkühlen fiel sofort ein orangefarbenes Pulver aus, das sich bei Erhitzen im Schmelzpunktsrohr auf 180 bis 200° weiß färbte, genau wie es Thiele² für das Azo-di-carbon-amid angegeben hat³.

Wir beschränken uns auf die Wiedergabe einer Analyse der aus den verschiedenen H fen-ansätzen abgeschiedenen Hydrazo-di-carbon-amidproben.

0,1290 g Substanz: 0,0969 g 
$$CO_2$$
 und 0,0604 g  $H_2O$ .  $C_2H_6N_4O_2$ . Ber.:  $C=20,34,\ H=5,09\%$ ; gef.:  $C=20,49,\ H=5,20\%$ .

Aus den oben erwähnten Vergleichs-ansätzen (ohne Hefe und ohne Zucker) wurden bei genau gleichartiger Behandlung 0,6 bis 0,9 g Hydrazo-di-carbon-amid gewonnen.

Bei einem Teile der Versuche wurden vor dem Aufkochen der Gärgemische 100 ccm entnommen und zentrifugiert. 90 ccm klaren Zentrifugats wurden mit 2 g Phthalsäure-anhydrid 45 Minuten am Intensiv-Rückflußkühler gekocht. Dann wurde so lange mit Wasserdampf destilliert, als das Destillat die sehr empfindliche Riminische Probe auf Acetaldehyd noch gab. Nunmehr wurde die wässerige Lösung auf ein bestimmtes Volumen aufgefüllt und der Acetaldehyd in üblicher Weise quantitativ bestimmt. Der Ertrag an CH<sub>3</sub>. CHO belief sich danach aus 90 ccm des Ansatzes auf 0,210 bis 0,225 g, also aus den gesamten Ansätzen von je 1100 ccm auf 2,64 bis 2,75 g. Das entspricht einem Verbrauch von rund 7 g Semicarbazidchlorhydrat. Das Acetaldehyd-semicarbazon, das in kaltem Wasser löslich ist, kristallisierte bei weiter getriebener Einengung des Gärgutes auch in erheblichen Mengen aus. Neben der Acetaldehyd-verbindung befand sich in dem erhaltenen Kristallgemisch noch Hexose-semicarbazon; denn eine verdünnte, wässerige Lösung dieses Substanzgemenges drehte polarisiertes Licht deutlich nach links.

Ein bei 36° mit Unterhefe angestellter Versuch lieferte bei gleichen Mengenverhältnissen der Ausgangsmaterialien  $0.70\,\mathrm{g}$  Hydrazo-di-carbonamid und  $3.20\,\mathrm{g}$  Acetaldehyd.

#### Schlußfolgerung.

- 1. Es ist uns nicht gelungen, mittels Semicarbazid Methylglyoxal bei der alkoholischen Gärung abzufangen.
- 2. Die isolierte schwerlösliche Substanz erwies sich als Hydrazodi-carbon-amid, ein Produkt freiwilliger Zersetzung des Semicarbazids.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Thiele, A. 271, 129, 1892.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Derselbe, A. 270, 43, 1892.

 $<sup>^3</sup>$  Der Versuch kann noch mit zehnmal weniger Substanz durchgeführt werden.

# Berichtigung

zur Mitteilung von Schau-Kuang Liu, diese Zeitschr. 185, 242, 1927.

Auf Seite 251: Anstatt  $[H']^2$  und [O''] in Gleichungen (4), (6) und (7) ist einzusetzen  $[H]^2$  und [O]. Durch Oxydation eines Moleküls  $(H_4(OH)_2)$  wird auch ein Molekül  $(H_{20})$  produziert.

Auf Seite 263: In der dritten Zeile von unten sind die Worte "wie der Sauerstoff" zu streichen.

## Berichtigung

zu der Mitteilung von A. Löw und R. Pfeiler, diese Zeitschr. 187, 114, 1927.

Auf Seite 115 die Überschrift zu Tabelle 1 muß heißen: Petrolätherfraktion in Prozenten.

Auf Seite 116 die Überschrift zu Tabelle II muß heißen: Alkoholfraktion in Prozenten.

# Autorenverzeichnis.

- Bornstein, A. und A. Loewy. Untersuchungen über den Alkoholumsatz beim Menschen. S. 271.
- Dörle, M. Über den Einfluß der Cholesterinfütterung auf Erythrocytenmenge und Resistenz beim entmilzten Meerschwein. S. 95.
- Egg, Carla und K. Klinke. Über die Anwendung der Stolteschen Veraschungsmethode in der Mikroanalyse. S. 439.
- Elblinger, Helena und Casimir Funk. Vorstudien über das Pepsin. S. 186. Endres, G. und F. Kubowitz. Stoff-
- wechsel der Blutplättchen. S. 395.

  Funk, Casimir. Über eine neue Reihe
  von Reagenzien zur chemischen
  Fraktionierung von biologisch
  wirksamem Ausgangsmaterial.
- Funk, Casimir s. Helena Elblinger. Gadomska, H. s. M. Wierzuchowski.

S. 181.

- Genevois, Louis. Über Atmung und Gärung in grünen Pflanzen. II. Mitteilung: Der Stoffwechsel der Phanerogamen. S. 147.
- Gerard, R. W. und O. Meyerhof. Untersuchungen über den Stoffwechsel des Nerven. III. Mitteilung: Chemismus und Intermediärprozesse. S. 125.
- Gleichmann, Fritz. Untersuchungen über den Einfluß von Keimdrüsenpräparaten auf den Stoffwechsel geschlechtsnormaler Tiere, beobachtet am Harnquotienten C: N. S. 293.
- Hazay, L. s. H. Tangl.
- Himmerich, F. Gleichzeitige Proteaseund Reststickstoffbestimmung im Blute. S. 74.
- Honda, Tateyoshi. Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluß von Fleischaufnahme auf den respiratorischen Stoffwechsel nach verschiedener Vorbehandlung von

- Ratten mit Rücksicht auf die Leberfunktion. S. 13.
- Honda, Tateyoshi. Fortgesetzte Untersuchungen über den Einfluß von Fleischaufnahme je nach dem vorausgegangenen Ernährungszustand. S. 34.
- Iversen, Poul und Fusakichi Nakazawa. Über die Biochemie des Filtrationsödems. S. 307.
- Klinke, K. s. Carla Eqq.
- Kobel, Maria s. Carl Neuberg.
  - Krajewsky, N. A. und Nikolaus Wwedensky. Oberflächenaktivität der Gallensäuren. I. S. 241.
  - Kroetz, Christian. Zur Biochemie der Strahlenwirkungen. VI. Mitt.: Der Röntgenstrahleneinfluß auf die Durchlässigkeit der überlebenden Froschhautmembran. S. 250.
  - Zur Biochemie der Strahlenwirkungen. VII. Mitteilung: Der Röntgenstrahleneinfluß auf die Zusammensetzung künstlich gesetzter Peritonealflüssigkeit. S.263.
  - Kubowitz, F. s. G. Endres.
- Lang, Konrad s. Bernhard Stuber.
- Leibowitz, J. s. C. Neuberg.
- Leo, Alfred. Über chronische Methylalkoholvergiftung. S. 423.
- Lesser, E. J. Die Beschleunigung der Zuckerbildung in der herausgeschnittenen Froschleber durch Strukturzerstörung. S. 175.
- Lipmann, F. Kann Milchsäure anaerob aus der Muskulatur verschwinden? S. 442.
- Loewy, A. s. A. Bornstein.
- Mangold, Ernst und Constanze Schmitt-Krahmer. Die Stickstoffverteilung im Pansen der Wiederkäuer bei Fütterung und Hunger und ihre Beziehung zu den Pansen-Infusorien. S. 411.
- Maurer, Kurt. Beobachtungen über die Zuckerspaltung durch das Bacterium propionicum. S. 83.

Meyerhof, Otto und J. Suranyi. Über die Wärmetönungen der chemischen Reaktionsphasen im Muskel. S. 106.

Meyerhof, O. s. R. W. Gerard.

Nakazawa, Fusakichi s. Poul Iversen.

Neuberg, Carl und Maria Kobel. Vermeintliche Abfangung von Methylglyoxal bei der alkoholischen Gärung. S. 472.

Neuberg, C. und J. Leibowitz. Abbau von Zymo-di-phosphat mittels tierischer Phosphatase zu Hexosemono-phosphorsäure-ester. S. 456.

 — Arsenat-aktivierung und die Spezifität von Phosphatase. S. 460.

— Über die partielle De-phosphorylierung der Hexose-di-phosphorsäure durch Hefe. S. 450.

Neuberg, Carl und Svend Aage Schou. Die Struktur der Hexose-phosphorsäure-ester und des Methylglyoxals nach ihrem spektrographischen Verhalten. S. 466.

Palladin, Alexander und Elene Ssawron. Beitrag zur Frage der kindlichen Kreatinurie und ihrer Abhängigkeit von der Schilddrüse S. 1.

Reiner, L. Zur Kenntnis des Serumglobulins. S. 158.

Resnitschenko, Michael S. Über die Mehrphasenwirkung des KCN auf die lebende Zelle. (Vorläufige Mitteilung.) S. 345.

Samson, K. Die Fibrinogenmenge und ihr Verhältnis zur Labilität im Plasma. S. 220.

Schmitt-Krahmer, Constanze s. Ernst Mangold.

Schou, Svend Aage s. Carl Neuberg. Ssauron, Elene s. Alexander Palladin. Stern, Fritz s. Bernhard Stuber.

Stheeman, A. A. Die Rolle des Pyocyanins im Stoffwechsel von Pseudomonas pyocyanea. S. 320.

Stuber, Bernhard und Konrad Lang. Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung. XVI. Mitteilung: Über die Glykolyse in künstlichen Gerinnungsgemischen (Fibringen + Thrombin). S. 374.

Stuber, Bernhard und Konrad Lang. Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung. XVII. Mitteilung: Über die p<sub>H</sub>-Verschiebung während des Gerinnungsprozesses. S. 378.

— Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung. XVIII. Mitteilung: Über den Einfluß der Hypo- und Hyperkapnie auf die Blutgerinnung. S. 386.

Stuber, Bernhard und Fritz Stern. Weitere Untersuchungen über die Methylierungsfunktion der Schilddrüse. S. 363.

Suranyi, J. s. Otto Meyerhof.

Tangl, H. und L. Hazay. Über den Angriffspunkt der Hypophysenauszüge. S. 337.

T6:h, A. Ultrafiltration kleiner Flüssigkeitsmengen mittels der Zentrifuge. S. 355.

Trebitsch, Fritz. Über den Fluorgehalt der Zähne. S. 234.

Vond &cek, Vladimir. Glycerophosphatase des Zentralnervensystems. Glycerophosphatase beim Menschen und bei Tieren. S. 88.

Wierzuchowski, M. und H. Gadomska.
Intermediärer Kohlehydratstoffwechsel. IV. Mitteilung: Die Reaktionsformen des normalen Hundes bei intravenöser Dauerinjektion des Traubenzuckers. S. 198.

— Intermediärer Kohlehydratstoffwechsel. V. Mitteilung: Einfluß der Amytal-Narkose auf die verschiedenen Reaktionsformen des Hundes bei intravenöser Dauerinjektion des Traubenzuckers. S. 398.

Wwedensky, Nikolaus s. N. A. Krajewsky.

Zahradntček, Jan. Über die Fällung des Magnesiumions durch Tropäolin 00 und die Anwendung dieser Reaktion zu seiner kolorimetrischen Bestimmung. S. 61.

emische S. 374 d Lang von de tteilung währen S. 374 ehre wi II. Me luß de auf de

Sten iber di Schill

ber da physen

kleins s de rgehal

ospha stems Men 8. enselu tstoff en Re-males hauer clause

drat Ein f die ross kers Kro

四四 四 6

### UNIVERSITY OF CALIFORNIA MEDICAL SCHOOL LIBRARY

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

MAY 8 1940

NOV 5 1951 NOV - 3 1955

7 DAY

JAN 1 0 1958

RETURNED JUN 2 5 1958

7 DAY RETURNED 0CT 14 1966 0CT 1 5 1966

7 DAV RETURNED OCT 26 1966 OCT 2 9 1966

3m-8,'38(3929s)

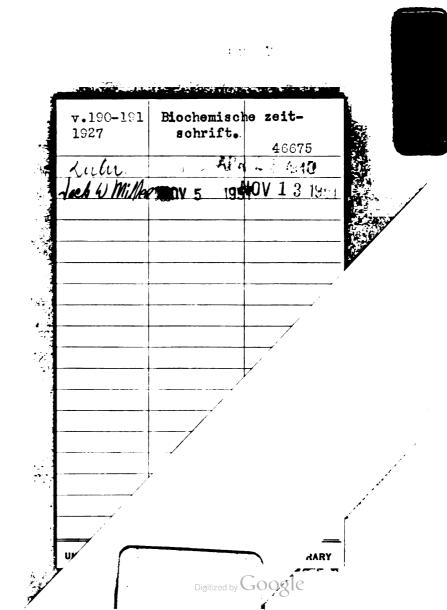

